

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

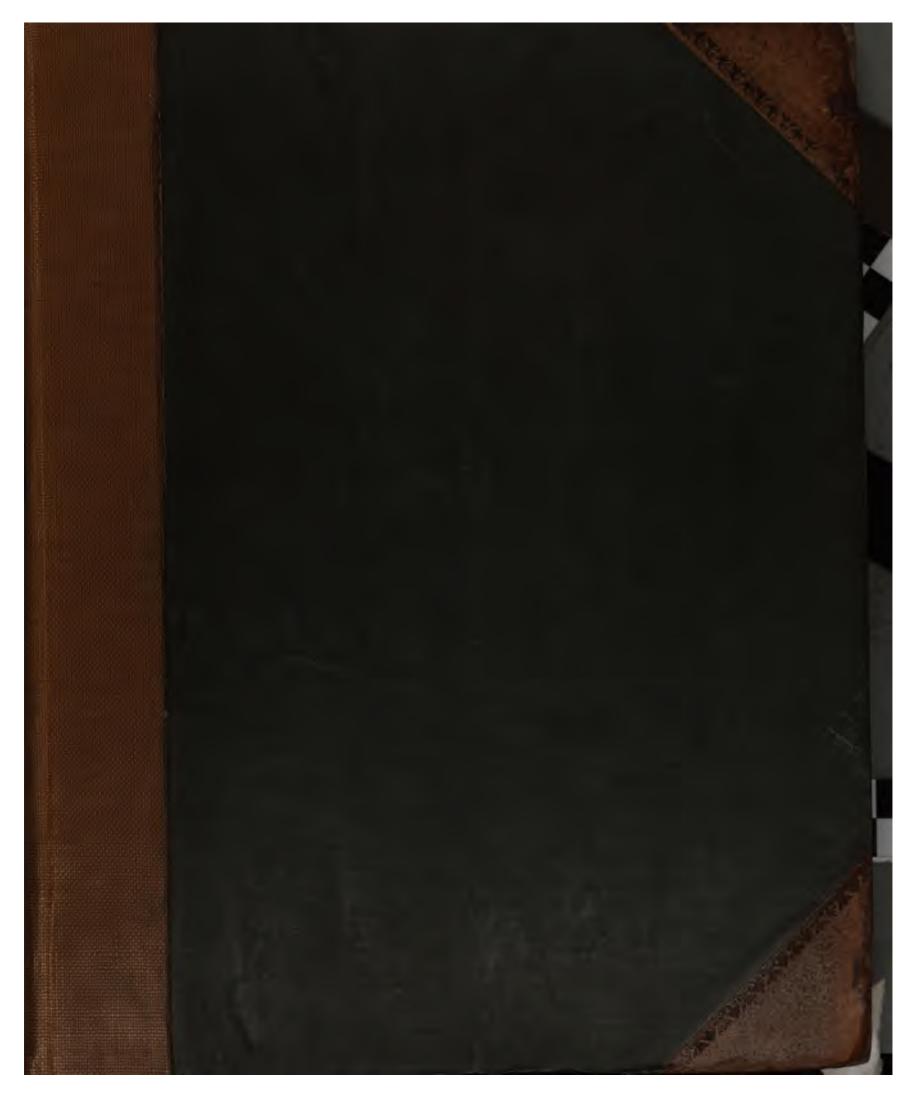



1301 d.7 = S.TH.Y. 34.12



# RUM

INEIDER.

**/II.** 

AU M

U M.

|   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · | , |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |

# CORPUS REFORMATORUM

EDIDIT

### CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.



### VOLUMEN VII.

HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1840.

1.301.d.7

•

•

### PHILIPPI MELANTHONIS

# OPERA

### QUAE SUPERSUNT OMNIA

EDIDIT

### CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.



### VOLUMEN VII.

HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1840.

•

### ANNALES VITAE PHILIPPI MELANTHONIS.

#### ANNO 1548.

|             | MINO 1046.                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iul.        |                                                                                                                                             |
| 2.          | Conventus ordinum Misniae, ad quem etiam Melanthon proficiscitur.                                                                           |
| 6.          | Iudicium prolixum Theologorum in conventu traditum.                                                                                         |
| 8.          | Melanthonis scriptum de iustificatione et de bonis operibus.                                                                                |
| (10.)       | Melanthon redit Witebergam.                                                                                                                 |
| Aug.        |                                                                                                                                             |
| 3.          | Mittit amicis vitam Hieronymi.                                                                                                              |
| 4.          | Iterum in Angliam vocatur a Cranmero.                                                                                                       |
| 10.         | Theologi Wittebergenses de libro Augustano scribunt ad Theologos Argentinenses.                                                             |
| 13.         | Io. Agricola invehitur in Melanthonem.                                                                                                      |
| 20.         | Mel. praefatur in orationem Lycurgi contra Leocratem. (Conferenda sunt quae exeunte Augusto de hoc libello scripsit Christophoro Pannonio.) |
| 23.         | Mel. est in conventu Pegaviensi.                                                                                                            |
|             | In reditu tres dies commoratur Lipsiae.                                                                                                     |
| <b>50</b> . | Est iterum Witebergae.                                                                                                                      |
| 31.         | Intercedit pro vidua Lutheri. — Cruciger perioulose aegrotat.                                                                               |
|             | Carolus Imperator postulat, ut Mauritius Melanthonem ex terris suis expellat.                                                               |
| Sept.       |                                                                                                                                             |
| <b>3</b> .  | Mel. intercedit pro vidua Lutheri apud Regem Daniae.                                                                                        |
| 5.          | Colligit Io. Stigelii Psalmos, quos editurus est.                                                                                           |
| 12.         |                                                                                                                                             |
|             | ad Francicos concionatores.                                                                                                                 |
| 13.         | Expatiatur cum Forstero ad Georgium Anhaltinum.                                                                                             |
| 16.         | 1 0 :                                                                                                                                       |
| 18.         | Mel. enarrat in schola epistolam ad Romanos.                                                                                                |
| Oct.        |                                                                                                                                             |
| 3.          | Scribit in usum Georgii Anhaltini orationem de dicto: Fundamentum alind poni non potest etc., quam ei mit-                                  |
|             | tit d. 9. Oct.                                                                                                                              |
|             | Mittit ad amicos orationem de tribus farinae satis.                                                                                         |
| 8.          | Enarrat in schola Pindarum et Demosthenis orationem de corona.                                                                              |
| 14.         | Mittit Georgio Anhaltino amnotata quaedam de sacrificio Missae, quae scripserat ad concienatores Hallenses.                                 |
| 16.         | Vocatur Torgaviam ad conventum.                                                                                                             |
| 18.         | Conventus ordinum Misnensium Torgaviae, habitus de sacris ex mandato Caesaris instituendis.                                                 |
| 19.         | Prima forma Interim Misnici, vel Lipsici (ut postea appellabatur) profertur.                                                                |

• 

### ANNALES VITAE PHILIPPI MELANTHONIS.

### ANNO 1548.

| 1     |                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iul.  |                                                                                                                              |
| 2.    | Conventus ordinum Misniae, ad quem etiam Melanthon proficiscitur.                                                            |
| 6.    | Iudicium prolixum Theologorum in conventu traditum.                                                                          |
| 8.    | Melanthonis scriptum de iustificatione et de bonis operibus.                                                                 |
| (10.) | Melanthon redit Witebergam.                                                                                                  |
| Aug.  |                                                                                                                              |
| 3.    | Mittit amicis vitam Hieronymi.                                                                                               |
| 4.    | Iterum in Angliam vocatur a Cranmero.                                                                                        |
| 10.   | Theologi Wittebergenses de libro Augustano scribunt ad Theologos Argentinenses.                                              |
| 13.   | Io. Agricola invehitur in Melanthonem.                                                                                       |
| 20.   | Mel. praefatur in orationem Lycurgi contra Leocratem. (Conferenda sunt quae exeunte Augusto de hoc libello                   |
|       | scripsit Christophoro Pannonio.)                                                                                             |
| 23-   | Mel. est in conventu Pegaviensi.                                                                                             |
|       | In reditu tres dies commoratur Lipsiae.                                                                                      |
| 30.   | Est iterum Witebergae.                                                                                                       |
| 31.   | Intercedit pro vidua Lutheri. — Cruciger periculose aegrotat.                                                                |
|       | Carolus Imperator postulat, ut Mauritius Melanthonem ex terris suis expellat.                                                |
| Sept. |                                                                                                                              |
| 3.    | Mel. intercedit pro vidua Lutheri apud Regem Deniae.                                                                         |
| 5.    | Colligit Io. Stigelii Psalmos, quos editurus est.                                                                            |
| 12.   | Adsunt Witenbergae concionatores aliqui missi ex Ansbach, quibus Mel. tradit epistolam de libro Augustano                    |
|       | ad Francicos concionatores.                                                                                                  |
| 13.   | Expatiatur cum Forstero ad Georgium Anhaltinum.                                                                              |
| 16.   | Cruciger periculose aegrotat.                                                                                                |
| 18.   | Mel. enarrat in schola epistolam ad Romanos.                                                                                 |
| Oct.  | •                                                                                                                            |
| 3.    | Scribit in usum Georgii Anhaltini orationem de dioto: Fundamentum aliud poni non potest etc., quam ei mit-<br>tit d. 9. Oct. |
|       | Mittit ad amicos orationem de tribus farinae satis.                                                                          |
| 8.    | Enarrat in schola Piudarum et Demosthenis orationem de corona.                                                               |
| 14.   | Mittit Georgio Anhaltino annotata quaedami de sacrificio Missac, quae scripecrat ad concionatores Hallenses.                 |
| 16.   | Vocatur Torgaviam ad conventum.                                                                                              |
| 18.   | Conventus ordinum Misnensium Torgaviae, habitus de sacris ex mandato Caesaris instituendis.                                  |
| 19.   | Prima forma Interim Misnici, vel Lipsici (ut postea appellabatur) profertur.                                                 |
|       |                                                                                                                              |

ANNALES VITAE MEL. 1548. 1549. VIII Oct. Melanthon Witebergam redit, minime contentus cum aulae consiliis. 20. Alterum scriptum de sacrificio conscribit, mittendum Iulio Pflugio. 24. Nov. Vocatus est cum Bugenhagio et Camerario ad conventum Ordinum Misnicor, in monasterio Cella. 11. 15. Proficiscitur Cellam. Caspar Cruciger moritur. 16. 16-20. Conventus Cellensis. Interim Cellense, s. altera forma libelli, qui postea appellatus est Interim Misnicum vel Lipsiense. 19. Dec. 6. Queritur Melanthon, literas suas intercipi et Caesari mitti. 11. Vocatur ad conventum Interbocensem. 16. Scriptum Theologorum de sacrificio Missae. 17. Decretum in conventu Interbocensi. Melanthon proficiscitur Lipsiam ad conventum a Mauritio, Electore, cum ordinibus suae ditionis habendum. 21. Conventus Lipsiae habitus. 24. Interim Lipsiense. Theologis mandatur a Mauritio, ut formam Agendorum sacrorum conscriberent (quam postea mense Martio 1549. Merseburgi absolverunt). ANNO 1549. Ian. Melanthon ex conventu Lipsiae habito redit Witebergam. 5. Scribit Meienburgio: "Lipsica actio non facit in Ecclesia mutationem, quia controversia de Missa et canone 6. reiicitur ad alias actiones, sed tamen quaedam optarim aliter acta esse." Theologi Berolinenses consultant Witebergenses de libro Augustano. 7. 11. Responsum Witenbergensium mittitur Berolinum. Ultima epistola Melanthonis ad Vitum Theodorum. 20. Concionatoribus Mansfeldensibus scribit de adiaphoris, itemque Aepino Hamburgensi, et iudicat, servitutem 23. in Adiaphoris potius ferendam esse quam deserendas Ecclesias. 25. Queritur de inopia Academiae. 29. Scribit de adiaphoris ad Pastores Francofordiae ad Moenum. Febr. Erhardum Schnepfium invitat, ut se Witebergam conferat. Literae Senatus Argentoratensis ad Caesarem, promittentis, se libro Augustano, Interim, obsequuturum esse. 12. Melanthon Lipsiae est ad nuptias Meureri concelebrandas. 13. Tomus III. operum germanicorum Lutheri sub prelo est. Bucerum invitat, ut Witebergam veniat. 24. Mart. Praefatur in librum Flacii Illyrici de voce et re fidei. Concionatores Ulmenses, captivi abducti a Caesare, dimittuntur liberi. 7-15. | Melanthon his diebus iter fecisse videtur ad Georgium Principem Anhaltinum, ut cum eo de forma Agendorum sacrorum, Mauritio Electori tradenda, deliberaret. Fama est, Melanthonem a lulio Pflug, Episcopo, pecunia corruptum esse, ut sacrorum mutationi faveret. 18. Vitus Theodorus, concionator Norinbergensis, moritur. Melanthon ad Georgium Anhalt. scribit: ,, Illyricus hine abiit, aperte causam hanc dicens, se nolle spectatorem esse matationis rituum; — arbitror, quaerere illum sedem, unde liberius nos calumniari possit." April 1. Philippus, Caroli Caesaris filius, amplissima cum pompa Bruxellam ingreditur. Bucerus et Paulus Fagius ex Argentorato exulant et in Angliam se recipiunt.

Apr.

Excuditur Ptolemaci liber μεγάλης συντάξεως graece et latine.

- 7. Pastores Witebergensis, Lipsiensis et Dresdensis probant formam Agendorum sacrorum a Georgio Anhaltino scriptam.
- 15. Conventus Torgaviensis, ubi Melanthon aliique de forma Agendorum sacrorum ulterius deliberant.
- 16. Melanthonis responsum ad concionatores Hamburgenses de adiaphoris.
- 21. Magdeburgi prodeunt libelli adversus Theologos Witebergenses.
- 23. Melanthon praefatur in Tom. III. operum latinorum Lutheri.
- 28. Conventus Grimmae, ubi liber Agendorum sacrorum recognosoitur.

Maii

1. Declaratio Theologorum de libro Agendorum in conventu Grimmensi.

Incunte Maio Archiepiscopus Moguntinus in provinciali synódo restituit ceremonias papisticas a Protestantibus abrogatas.

- 9. Melanthon absolvit Tom. III. operum Lutheri latinorum. Item Ptolemaei liber absolvitur. Adest Witebergae Sabinus, Melanthonis gener.
- 10. Melanthon laudat et commendat Peucerum, convictorem suum.
- 11. Mel. praefatur in Ptolemaei mathematicae constructionis librum I., graece et latine editum per Erasmum Saalveldensem.

Hoc tempore acris oritur disputatio de linea veste, sive Alba, qua uti debebant pastores iussu Electoris in administranda coena sacra. Putabant, hoc esse reditum ad ceremonias papisticas, prae caeteris Pastor Torgaviensis, Gabriel Zwilling (Didymus), eiusque Diaconus Mich. Schulzius (Praetorius).

- 22. Sabinus, gener Melanthonis, filiolam suam a Melanthone educatam secum abducturus est in Prussiam. (Vid. ep. d. 10. Iul.)
- 25. Mel. Alberto, Duci Prussiae, scribit de Lutheri vidua et liberis.
- 27. Melanthon scribit Vito Theodoro epitaphium.

Iun. Ineunte Iunio Mel. atroces sentit dolores ex calculo ortos.

- 9. | Flacius Magdeburgi plaustra convitiorum edit in doctores Witebergenses.
- 10. Melanthon mittit Georgio Pr. Anhaltino orationem de Pauli dicto: typus esto etc. Item initium catechismi, quem scripserat filiolae suae.

Gabriel Zwilling, Pastor Torgav., et eius Diaconus Mich. Schulze, qui contendebant, idololatriam esse, uti in sacra coena linea veste Witembergae sunt, sed frustra monentur a Theologis Witeberg.

- 12. Melanthon, Bugenhagius et Forsterus, iussu Electoris, Torgam se conferunt, ut moneant Pastorem et Diaconum huius urbis, ne populum concitent adversus formam Agendorum sacrorum novam. In locum Diaconi, Schulzii, mox suffectus est Georgius Mohr.
- 22. Melanthon calculo laborat.

Inl.

4. Edictum Mauritii Electoris, quo iubet, ut omnes Pastores nova Agendorum sacrorum forma, ipso promulgata, utantur.

(Das sogenannte fleine Interim.)

- 6. Edictum Henrici II., Regis Galliae, contra Protestantes.
- 26. Melanthon vocatus est in Academiam Rostochianam.
- Aug. Mota iam est controversia Osiandriaca de iustificatione, Regiomonti.
- Sept. Ineunte mense cum Ioachimo Camerario fuit in aula, accersitus ad quasdam de schola deliberationes.
  - 9. Melanthon mittit orationem de Crucigero, et Panegyricum de Ioanne baptista.
- 19. Mel. et Bugenhagius concionatores Berolinenses, de peccato originis in Maria virgine litigantes, ad concordiam tuendam hortantur.
  - Mel. in usum Bernhardi Ziegleri, Lipsiensis, scribit propositiones de Esaia.

MELANTE. OPER. VOL. VII.



1301 d.7 = 3.7". Y. 31.12 Mart.

- 13. Caroli Imperatoris mandatum, ut ordines Imperii d. 25. Iunii conveniant Augustae Vindelicorum.
- 14. Albertus Marchio parat bellum. Idem faciunt Brunsvicenses.
- 18. Mel. praefatur ad Zieglerum in Aesopi fabulas a Ioach. Camerario editas.
- 21. Mel. Lipsiae est, profecturus cum Camerario Cygneam, de schola illius urbis instituenda deliberaturus. Rediit domum ineunte Aprili.

Apr.

- 26. Denuo editur enarratio symboli Nicaeni.
- 29. Crudele edictum Caroli imperatoris in Belgico de severe puniendis doctoribus et confessoribus purioris doctrinae.

  Hoc mense prodiit scriptum concionatorum Magdeburgensium, in quo confessionem suam recitant, et docent,
  licitum esse, se armis defendere contra superiorem, veritati vim inferentem.

Maii

- 1. Melanthon Lutheri commentationem de verbis novissimis Davidi iterum edit.
  - Prodiit Calendarium Pauli Eberi.
- 8. Pars enarrationis symboli Nicaeni absoluta est.
- 5. Nuptiae Philippi, filii Melanthonis.
- 7. Filii Philippi, Landgravii Hassiae captivi, postulant, ut Mauritius, Dux Saxon. Elector, se sistat captivum Caesari loco patris.
- 9. Melanthon Worlitzii est apud Ioannem Principem Anhalt. aegrotantem.
- 19. Mel. invitat Camerarium ad sacrum nuptiale filiae suae Magdalenae.
- 26. Mittit Georgio Anhaltino orationem de dicto: pater, sanctifica eos in veritate tua etc.

Excunte Maio Carolus Caesar una cum Philippo filio Bruxella discedit et Augustam ad comitia contendit, adducto secum Ioanne Friderico, Saxoniae Duce Elect. captivo, Philippo autem, Landgravio Hassiae, relicto Mechliniae.

Im.

- 2. Nuptiae Magdalenae, Melanthonis filiae natae, d. 18. Iul. 1531., et Casp. Peuceri. (Peperit ea Peucero tres filios et septem filias, et e vita decessit Rochlitzii d. 18. Iul. 1576.)
  - Flagrat hoc mense bellum Henrici, Ducis Brunsvic, contra urbem Brunsvigam.
- 24. Melanthon ad Regem Daniae praefatur in Tomum III. operum Lutheri germanicorum.
- 28. Mittit Psalmum: quam dilecta sunt tabernacula etc. qui quidem legitur in Melanthonis Epigr. p. 25., sed in ep. ad Cureum d. d. 9. Iul. 1550. Stigelii esse dicitur carmen.
  - Hoe mense nuptiae secundae Georgii Sabini, qui duxit Annam, filiam Christophori Cromeri, senatoris Regiomontani.

Ial.

- 2. Placius criminatur Academias Lipsiensem et Witebergensem, quod in thesibus, a Pfeffingero nuper Lipsiae publice defensis et a Melanthone conscriptis, mutaverint veram doctrinam de viribus hominis in conversione a peccato.
- 18. Laelius Socinus venit Witebergam,
  - Melanthon suam scribit sententiam de concilio Tridentino continuando.
- 26. Initia comitiorum imperii Augustae Vindelicorum.

Aug.

- 29. Melanthon in eo est, ut scribat adversus Flacii aliorumque calumnias.
  - Henricus Dux Brunsv. obsidet urbem Brunsvigam.
    - Exeunte Augusto moritur Granvelus, pater, in comitiis Augustanis, in cuius locum succedit Antonius, eius filius, Episcopus Atrebacensis.

Sept. Ineunte mense Melanthon scribit Placotomo sententiam suam de prodigiis.

- 7. Mel. scribit Georgio Veneto, Pruteno, propositiones in publicam disputationem, habitam Witebergae d. 2. Oct.
- 21. Editur Mel. brevis enarratio in Ecclesiasten.

111

Soft

22 l'roclium Magdeburgensium cum copiis Georgii Ducis Megapolitani.

Hoc mense Theologi Witebergenses ad Senatum Hamburgensem scribunt de controversia de descensu Christi ad inferos.

Oct.

1. Enarrationem in Ecclesiasten dicat Ioachimo Mollero.

Magdeburgensium scriptum adversus Carolum Imperatorem.

- 12. Mittit Georgio Anhaltino concionem de dicto: nemo rapiet oves meas ex manibus meis.
- 18. Lipsiam proficiscitur.
- 27. Stathmioni mittit tabulas ad Copernici doctrinam institutas.

Hoc mense prodeunt Melanthonis ethicae doctrinae elementa et narratio quinti libri Ethicarum Aristotelis, Antonio Burenio dicata.

Item: Magdeburgum obsidetur a copiis Ducis Megapolitani. Mox autem belli adversus Magdeburgenses dux a Caesare constituitur Mauritius, Saxoniae Dux, Elector.

Nov.

13. Iulius III. Pontifex indicit concilium Trident, ad Calendas Maii habendum.

Dec.

5- Melanthon editurus est carmina Stigelii, adiuncta oratione Burenii de Magao, Principe Megapolitano, et altera sua de Iohanne, Duce Sax. Electore.

Mel. parat novam editionem libri de anima.

- 13. Praefatur in Mencelii epicedion Ioanni Spangenbergio scriptum.
- 19. Magdeburgenses obsessi eruptionem faciunt, et capiunt Ducem Megapolitanum.
- 20. Melanthon praefatur ad Philippum Ducem Pom, in Tomum IV. operum Lutheri germanicorum.

Explicationem Proverbiorum Salomonis dicat Alberto, Duci Megapolitano.

#### ANNO 1551.

Ian.

Praefatur in Goldwurmii " Sistoria von Joseph", ad Philippum Comitem Nassaviensem.

Febr.

9. Melanthon et Camerarius proficiscuntur Dresdam deliberaturi cum aulicis de quibusdam doctoribus in Synodum Tridentinum mittendis. — In itinere salutat Doctores scholae Misnensis carmine gracco.

Scribit ibidem sententiam suam de concilio Trident.

- 13. Dimittitur Imperii conventus Augustae Vindel.
- 25. De ordinatione scribit ad Academiam Pomeranicam.
- 27. Bucerus moritur Cantabrigiae in Anglia, et honorifice sepelitur.

Mart.

- 3. | Melanthon ad Goettingenses de vocatione ministrorum verbi divini.
- 29. Mittit orationem de Friderico, Duce Sax. El.

Apr.

24 Concionatoribus Argentoratensibus scribit de synodo futura, eosque monet, ut in promptu habeant suam confessionem fidei.

80 Mittit descriptionem figurae Christi et Mariae. (Cf. ep. ad Buchholz. d. d. 9. Iun. h.a.)

ننعظ

Edit libellum de coniugio, Medmanno dicatum; scribit de controversia Osiandri, et praefatur ad Iacobum Camenicenum in Viti Theodori explicationem insignium sententiarum ex Ioanne Evang. collectarum.

Maii

Inchoatur Concil. Trident. sed statim in Calendas Sept. producitur.

5. Dessam secedit, ibique conscribit confessionem Saxonicam concilio Trident. tradendam. Eo etiam venit Ioach. Camerarius, per quem confessionem misit ad Cumerstadium. (De confessione Saxon. vid. epp. d. 9. 11. Iul., d. 25. Aug. et d. 2. Septbr. huius anni; item epist. Georgii Maioris in Schumacher's Briefen an bie Ronige von Danemard P. II. p. 151. et p. 156. Denique Mel. epist. d. d. 4. Maii 1553.)

Melanthon in hoc secessu legit scripta Clementis Alexandrini.

20. Conventus Naumburgi.

Inn.

- 11. Melanthon confessioni Saxonicae addit quaedam de veteri forma Collegiorum episcopalium.
- 16. Est Sonnewaldae apud Comitem a Solms.
- 20. Commendat Laelium Socinum, Viennam profecturum.

Ial.

- 3. Legati Ioannis Marchionis probant confessionem Saxonicam Witebergae.
- 9. Conveniunt Witebergae pastores Ecclesiarum vicinarum, ut subscribant confessioni Saxonicae. (Vid. Salig's Historie der Augsburg. Confess. 1. p. 664.)

Aug.

- 6. Recuduntur Melanthonis ὑπομνήματα in Ecclesiasten.
- 8. Mel. Dresdam proficiscitur, ut ibi agatur de concilio Trident.
- 14. Iterum domum redit ex itinere.
- 26. Accipit Melanthon literas Alberti, Ducis Prussiae, in quibus rogatur, ut sententiam suam scribat de controversia ab Osiandro mota.

Sept.

- 1. Iterum inchoatur actio in Concil. Trid.
  - Ineunte Septb. decretum severissimum in Gallia contra Lutheranos.
- 29. Antonium Corvinum Melanthon commendat Hildeshemensibus.

Oct.

- 2. Legati Mauritii, Ducis Elect., et legati Magdeburgensium Witebergae conveniunt, acturi de pace facienda.
- 4. Melanthon confessionem Osiandri accipit missam ab Alberto Duce.
- 28. Melanthon ad Baumgartnerum: "Nunc recudimus librum de anima, cui praefationem ad te aliam addam.

  Decrevi etiam edere libellum Iustini Martyris recens allatum, cui titulus est: ἔκθεσις πίστεως."

Nov.

- 3. Pax inter Mauritium Pr. Elect. et Magdeburgenses.
- 5. Melanthon in schola enarrat Aristophanis Equites, et Thucydidem.
- 6. Scribit iudicium suum de doctrina Osiandri ad Moibanum.
- 13. Mandata accipit a Mauritio El., ut proficiscatur Tridentum.
- 16. Proficiscitur Dresdam.
- 18. Est Misniae et mittit Paulo Ebero scriptum suum de libro Osiandri.
- 22. Est Dresdae. Curat, ut iudicium suum de Osiandro, Moibano missum, describatur per Eberum in usum Alberti Ducis Megapolitani.
  - Hoc anno praefatus est in Georgii Maioris librum de abusibus ac profanatione coenae dominioae in Missa pontificia.

### INNIES VITAE MEL. 1652.

### ANNO 1552.

bus miptum de Oslandro typis exscribitur et mox prodit.

. Lymousis, moritur. . I , many property systems. Manuel, Davis Elect., ad concillum Trident. a Melanthone scriptae. u ......li q coura tates suos dimittit, et auditoribus Witebergensibus valedicit. to the column and sousil. Trident. iussu Principis Electoris. Venil & Lamante 2, molus l'astatutu (iryphiswaldae, confessioni Saxonicae subscribentium. Malattian, simul cum Peucero, comite suo, venit Norinbergam, ubi usque ad ulteriora Electoris mandata untidiare decrevit. Recipitur in claustro Aegidiano ab Abbate Friderico, apud quem habitavit usque d. 9 vul 1(). Martis, et saepius in schola Aegidiana praelegit. Strobelius ad Camerarii vitam Melanthonis 1. \$16. narrat, Melanthonem circiter triginta duas lectiones publicas habuisse in Gymnasio Aegidiano. l'invialur in Tomum III. enarrationum Lutheri in Genesin, ab Hieron. Besoldo editum. 44 Pales Benutus Norinberg. Melanthoni duos equos donat. 10. Melanthon audit, Mauritium Elect. parare bellum contra Caesarem, quare consultum putat domum potius re-28. dire, quam in itinere ulterius progredi. l'racfatur ad Fuggeros in Ioannis Regiomontani tabulas. 24 l'etit ab aula, ut declaret, regrediendumne ipsi sit, an progrediendum? Hoc tempore conventus est ordinum Misnensium Torgaviae. Mort. Melanthon, equo vectus, suo arbitrio domum revertitur. Comitantur cum Sarcerius et Paccus. 9 vel 10. Egram venit, ubi equitem, quem ei Senatus Noriuberg. comitem itineris dederat, iterum dimittit. Melanthon est in oppido Ioachimsthal apud Matthesium. 15 v.14. Legati Mauritii Pr. Electoris clam discedunt e conventu Tridentino. 14. Melanthon proficiscitur in oppidum Annaberg, ubi equitem, quem a Senatu in valle Ioachimica comitem iti-16. neris aeceperat, dimittit. 19. Est Lipsiae. Redit Witebergam. 20. 21. Mittit versiculos de siclo, in itinere factos. 27. A Cranmero, Archiepiscopo Cantuar., vocatur in Angliam. Apr. Mauritius Pr. Elect. obsidet Augustam Vindelicorum, quam d. 3. April. deditione capit. 1 Ioannes Aurifaber, Theologus Rostochiensis, missus a Duce Megalopolitano Witebergae est, ut de doctrina et 10. ritibus Ecclesiarum Megalopolitanorum librum conscribat, adiutus consilio Melanthonis. Melanthonis loci theologici denuo eduntur germanice. Copiae Mauritii Elect. Ulmam obsident. 12. Melanthon promittit, se Georgium Maiorem in enarranda epistola Pauli ad Ephesios adiuturum esse. Copiae Mauritii Stockachum petunt. Ipse profectus est in oppidum Linz, ut cum Ferdinando Rege eiusque 19. filio Maximiliano de pace agat. Melanthon editurus est Chytraei orationem de Henrico, Duce, cui intexere vult narrationem de Petri Suavenii

liberatione,

ANNALES VITAE MEL. 1552. Maii Copiae Mauritii sunt Gundelfingae. Exempla confessionis Saxonicae edita sunt Basileae, inscio Melanthone. 18. Mauritius occupat Fuessen. — Melanthon scribit, in Poloniam vocari homines idoneos ad docendam Evangelii doctrinam permittente rege. Ioanni Friderico Elect. captivo indicatur liberatio ex captivitate. Mauritius occupat Erebergum. 19. Mauritius cum exercitu progreditur per Alpes Oenipontum. Caesar ee recipit Villasum et dimittit Joannem Fridericum ex vinculis. Iun. In urbe Passau Mauritius et Ferdinandus rex conveniunt, ut de pace agant. Witebergae grassantur contagia luis, et Academia deliberat de secessu. Albertus Marchio Brandenb. obsidet Norinbergam, et rex Galliae Caesari bellum infert. Senatus Torgaviensis offert Academiae Witebergensi hospitium. 10. Melanthon occupatur in retexendo libro de anima. Prodit Melanthonis oratio de Capnione. 30. Iul. Mel. scribit adversus Osiandrum latino sermone. Hospitia quaerit Torgaviae, quo Academia se confert propter luem Witebergae grassantem. Torgaviae incipiunt praelectiones academicae. 17. Liber de forma Ecclesiarum Megapolitanarum absolutus est. 18. Exeunte mense familia Melanthonis se confert Torgaviam. Pax inter Mauritium et Caesarem. 31. Aug. Melanthon se confert Torgaviam, ubi enarraturus est in schola epistolam ad Romanos. Typographorum causa proficiscitur Witebergam. Redit Torgaviam. 12 Loci germanici typis exscribuntur. — Occasione data ab Osiandro iterum tractat doctrinam de personarum in Deo discrimine, ideoque interpretaturus est Iustini librum de tribus personis in Deo. Praefationem in Haggaeum in manibus habet. 20. Lipsiam proficiscitur ad Camerarium, (unde rediit Witebergam et ibi commoratus est usque ad 18. Septb.) 22. Carolus Imperator restituit Senatum Augustanum, et permittit, ut ministri priori forma sacrorum utantur-Chartes enarrationum Lutheri in Genesin mittere vult Norinbergam. Stigelio scribit de tribus personis in divinitate. 81. Sept. 1. Carolus Caesar Augusta Vindelicor, discedit. Ioannes Fridericus, Dux Sax. Elect., iter domum ingreditur. 2. Caesar venit Ulmam. Philippus Landgravius Hassiae liber dimittitur. Melanthon Witebergae est typographorum causa. Melanthon et caeteri Theologi Witebergenses scripto salutant Ioannem Fridericum. (Eius responsum vid.

d. 17. Oct.)

Melanthon iterum redit Torgaviam.

Caesar Argentoratum intrat, unde pergit in Lotharingiam cum exercitu. 20.

Georgius Maior vocatur in Academiam Witebergensem.

29. Mel. praefatur in Tom. IV. operum Lutheri latinorum, quem dicat Ioanni Friderico, Duci Sax. El.

### XVI.

### ANNALES VITAE MEL. 1552.

Oct.

- 3. Scribit de Stancari controversia cum Musculo.
- 17. Osiander moritur.

Nov.

- 3 9. Mel. est Witebergae, ut librum de anima absolvat.
- 10. Redit Torgaviam.
- 13. Denue emendat locos theol. germanicos.
- 19. Tradit in schola doctrinam de mediatore, propter Stancarum.
- 25. Mittit librum de controversia Osiandri.

Dec.

- 11. Culmannum, Osiandri opiniones spargentem Norinbergae, admonet.
- 15. Mel. redit Witebergam, sed eius familia manet Torgaviae propter Magdalenam, Peuceri uxorem, puerperam.
- 17. Melanthoni adfertur liber Abdiae de vita Apostolorum.
- 21. Catharina, Lutheri quondam uxor, sepelitur Torgaviae.
- 25. Pagella academica adversus Stancarum.

Melanthon soribit historiam Eberhardi, Ducis Würtemb.

Mel. hoc anno coepit scribere brevem narrationem earum rerum, quae quovis anno acciderunt vel gesta sunt.

### PHILIPPI MELANTHONIS

## EPISTOLARUM, PRAEFATIONUM, CONSILIORUM

LIBER UNDECIMUS,

COMPLECTENS EA SCRIPTA, QUAE AD ANN. 1548. ET 1549. PERTINENT.

(Ecc volumen VII. continct ea scripta, quae ad anni 1548. sex menses posteriores et annum 1549. pertinent.)

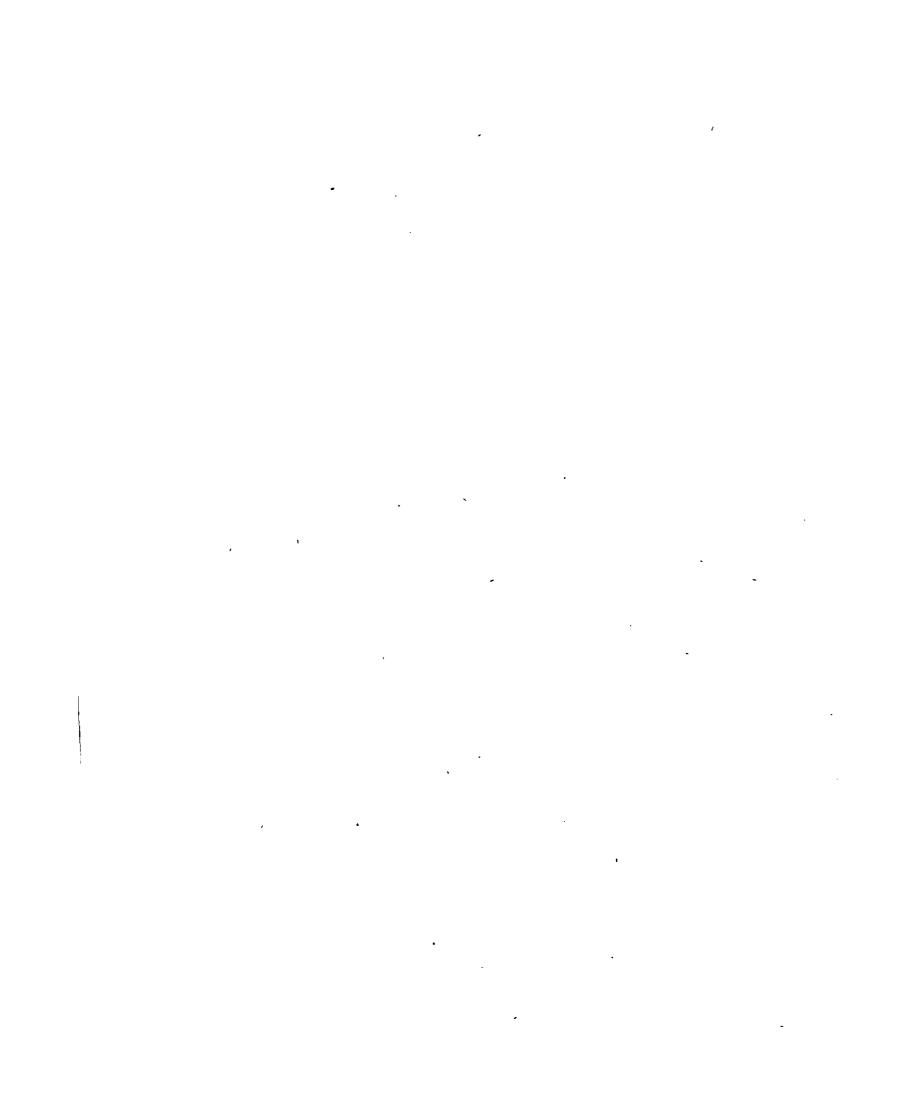

No. 4279.

2. Jul.

### Mauritius Elector ad Ordines Misn.

Ex Actis synod. germ. p. 150 b. (versio lat. in Actis synod. iat. p. 211.) — Reversus ex comitiis Augustanis mense lunio, Mauritius, Princeps Elector, delectos ex equestri ordine et ex urbium Magistratibus suae ditionis convocavit, ut d. 1. Iulii convenirent Misniae, quo et vocavit Georgium Anbaltinum, Episcopum Merseburgensem, eiusque concionatorem Ioannem Foersterum, Danielem Gresserum Pastorem Dresdensem, Iohannem Pfessingerum Pastorem Lipsiensem, et ex Academia Wittebergensi Casp. Grucigerum, Georgium Maiorem et Philippum Melanthonem. Postquam vocati d. 1. Iul. convenerant, postero die Mauritius baec ad eos retulit. — Idem scriptum postea d. 22. Decb. 1548. iterum repetitum est, cuius apographou extat in cod. Goth. 46, fol. 8., quod bic contulimus.

### (Mauritius Dux Sax. Elect. ad ordines suos et theologos in conventu Misnensi.)

Bir haben nicht umgehen konnen, euch, als furnehm= ften und altesten unfrer Landschaft, ju uns ju erfordern, Euer Bebenken auf nachgemeldte 1) Sachen zu verneh= men. Gereicht uns bemnach euer gehorsamlichs Erscheinen zu gnadigem Gefallen, und zweifeln [wir] nicht, ench fen zu mehrern Theil eindenkend, daß wir die Saden unfers heiligen driftlichen Glaubens hiebevor mit ben führnehmften unfrer Landschaft Rath gehandelt. So wiffen wir und zu erinnern, daß wir auf euer und andrer unferer gandschaft unterthanige Bitte uns haben vernehmen laffen, und zugefagt, daß wir euch bei unferer driftlichen Religion gnabiglich wollten bleiben laffen, und davon nicht bringen, in Magen benn die Romisch Raiferliche Majestat, unser allergnabigfter Berr, sich gegen und und euch auch gnadigst erklaret, daß ihre Rajest. nichts liebers begehren 2), denn daß die 3wiefralt und Irrung in der Religion 3) vermittelst fried=

Nachdem aber sich die Sach des Concilii nicht aller Ding zum Fortgang geschickt, auch, da es fortgängig, nicht so bald kann verrichtet werden, haben hochgedachte Kais. Maj. den ") Ständen des heiligen Reichs einen Nathschlag oder Ordnung vortragen lassen, wie es mitteler Beit, und dis zu Erörterung eines gemeinen christlichen ") Concilii in der Religion gehalten sollt werden; mit Begehr, daß die andern bei ihrer Religion bleiben, und, die unsers Theils sind, sich mit ihnen vergleichen, oder doch solcher Ordnung dis auf ein gemein Concilium halten wollten; alles nach fernerm Inhalt ihrer Kais. Maj. schriftlichen Borhaltens.

Darauf haben wir ber Kaif. Maj. angezeigt, was wir unserer Landschaft zugesagt, auch ihre Majest. erin-

licher und freundlicher ') Handlung, ober sonst burch gebührliche ordentliche Wege und Mittel zu chriftlicher Bergleichung und Einigung gefördert und gebracht wer= den mochte. Des ') gnadigen Willens und Neigunge waren ihre Maj. noch, und obwohl ihrer Maj. die Gutlichteit entstanden 6), so sen doch ihrer Maj. Bille noch Meinung nicht gewesen, auch noch nicht, die driftliche Religion und das Wort Gottes (wie ihrer Maj. etliche mit Ungrund auflegten und in die Leut trugen), mit bem Schwert zu tilgen, sondern waren bedacht, die Erdrterung und Entschiede der Irrungen in der Religion. Inhalts der Reichsabschiede 7), einem gemeinen christlichen Concilio ju befehlen, barinne furnehmlich bie Ehr Bottes und gute driftliche Reformation gesucht, wie auch in der Augsburgischen Confession auf das Concilium appelliret, Inhalt ihrer Kaif. Maj. Schreibens an uns und euch ausgangen, welches sich die Kaiserliche und auch die Konigliche Majestät gnädigst zu erinnern wissen.

<sup>1)</sup> Cod. Gotb. 46. nachfolgenbe.

<sup>2)</sup> begebren] cod. Goth. 46. wollte.

<sup>3)</sup> in ber Religion cod. Goth. 46, nou babet.

<sup>4)</sup> Cod. Gotb. 46. friedlicher.

<sup>5)</sup> i. e. Dicfes.

<sup>6)</sup> Versio lat.: amicis tractationibus nihil esse profeetum.

<sup>7)</sup> Cod. Gotb. 46. bes Reichsabichiebe.

<sup>8)</sup> ben] cod. Goth, 46. bei.

<sup>9)</sup> driftlichen cod Goth, 46. non habet.

bert, was sie an bieselbige unfre Landschaft und an uns geschrieben. Es hat aber ihre Kaif. Maj. weiter an uns begehret, uns folder Raiserlicher Dronung nicht zu megern, in Ansehen, daß die andern Chur = und Kursten, die unserer Religion sind, des mehrern Theils dieselbige angenommen, und daß wir keinen Gintrag oder Hinderung machen wollten. Bir find aber barauf beruhet, daß wir uns unserer Landschaft nicht machtigen, noch unfre gethane, und im Druck ausgangene Bufage überschreiten konnten. Und solche Ermahnung haben wir gegen ber Raiferlichen und Koniglichen Majeftat und anbern, so berwegen mit uns gehandelt, also oft gethan, baß ibre Majeftat uns letlich auferlegt und befohlen, mit unfern Unterthanen zu handeln, und Fleiß fürzuwenden, daß sie sich ihrer Majestat und gemeiner Stande Ord= nung (wie es ihre Majeftat genennet) gemaß allenthalben gehorsam erzeigen und halten wollen.

Ru haben wir ihrer Majeståt nicht wegern können, ihr Begehren an unfre Unterthanen gelangen zu lassen, und haben euch berwegen erforbert, begehrende gnädigslich, ihr wollet solche Kaiserliche Ordnung vor die Hand nehmen, verlesen und dieselbige erwägen, und euch mit Antwort auf der Kaiserlichen Majeståt Begehren dermaßen entschließen, damit man auf Kais. Maj. ferner Erindern gesaßt sen, und die Kais. Maj. vermerken könen, daß wir und ihr geneigt sind, und in allem, was zu christlicher Bergleichung, Ruhe, Friede und Einigsteit dienstlich, und mit Gott und gutem Gewissen gesschehen kann, unterthänigst gehorsamst zu verhalten.

No. 4280.

4. Iul.

#### Maior ad Willichium.

† Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 243.

#### D. Maior Doctori Willichio S. D.

Dienstags nach Visitationis Mariae sind wir vor unsern gnabigsten Herrn erfordert, als die Ritterschaft, die
Landschaft und wir Theologen. Da ist in Summa und
Theologen durch den Faren [Fachsium] vorgehalten,
daß, wiewohl wir zuvor auf das Kaiserl. Interim unser
Bedenken gestellet, daran S. C. F. Gn. gnadig Gefallen
getragen, jedoch dieweil man Kais. Majest. auf solch
Buch nun Antwort geben sollt, ware S. Chf. Gn. Gemuth, daß sie und Theologen etliche von der Landschaft
zuordnen wollte, solches Buch von Punct zu Punct serner zu bewegen, und zu berathschlagen, was darinnen

anzunehmen ober nicht anzunehmen, auch zu bebenten, was und wie Kais. Majest. auf solch Buch zu antworten, und, dieweil es hochwichtige Sachen waren, welche nicht allein Land und Leute, sondern auch unser aller Seelen Seligkeit belanget, daß solches mit hohem Fleiß, aller Affecten hintergesetzt, sollt erwogen werden.

Auf solch Antrag hat kurzlich diese Antwort gegeben der Fürst Georg von Anhalt, von unsertwegen, daß wir geneigt und willig wären auf solchs Begehren unsers gnädigsten Herrn dasselbige Buch also zu verlesen und neben andern zu bewegen. Derhalben ist befohlen, nach Essen um 1 Schlag wieder auf das in des Bisschoffs Hof zu erscheinen, das ist vor Mittage geshandelt.

Nach Mittage um 1 Schlag sind wir samt Fürst George, D. Johann Pfeffinger, und berr Daniel von Dresben \*) (benn sonst niemand hierzu erfordert) wieder erschienen, da seind uns von wegen unsers gnabigsten Beren D. Far ber Cangler, und D. Cumerstadt, darnach von wegen der Landschaft ber alte Rarlowig, D. Offa, Beinrich v. Gin= siebel, Dietrich von Starfiebel, Asmus Spiegel, Doct, Benedictus Paulus und D. Modestinus Pistoris jugeordnet worden, und nach langer und vieler Unterredung und Handlung, welche alle sehr ehrlich und christlich gewesen, ist beschloffen worden, daß alles, was im Interim wir für unrecht achten, follte ausgeloschet, folgend auch ein jeglicher Artifel sonderlich gestellt werben, welche Arbeit bann auf heute Mittwochs wird vorgenommen werben.

Es haben die von Ritterschaft und Landschaft in ihrem vorgehaltenen Rath sich ehrlich und driftlich auf das Kais. Interim vernehmen lassen. Bollet derohalben Gott den herrn fleißig bitten, daß er ferner seine Gnade zu diesem Schweis und fährlichen Zeiten verleihen wolle. Denn wir spüren, daß Gott der herr bei diessem Berke ist. Bas ferner wird gehandelt werden, soll euch auch unverhalten bleiben. Datum zu Meißen den 4. Tag Iulii.

Georgius Maior D.

No. 4281.

4. Iul. (Misniae.)

### M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 663 sqq.

<sup>\*)</sup> Daniel Greffer, Superint in Dretben. In spographo legitur Drefc, mendose.

### Mickaeli Meienburgio, Consuli Northusano,

S. D. Clarissime vir, et amice chariss. In Conventu Mysnensi heri dictae sunt sententiae graviter et pie a delectis ex nobilitate et civitatibus, inter quos multi sunt integri viri, Einsidel et alii quidam: ac decretum est: ut ad Imperatorem reverenter scribatur, ac petatur, ne has corruptelas libri imponat Ecclesiis nostris. Spero igitur fore: ut harum Regionum Ecclesiae non mutentur. Vidi et Senatus Ratisbonensis honestam responsionem ad Imperatorem scriptam. Et audio Lubecenses, Luneburgenses et Hamburgenses communi deliberatione decrevisse: se non mutaturos esse suas Ecclesias. Brunsviga quid responderit, nondum scio: sed vos inquirere potestis. Concionatores Brunsvicenses: ut suam responsionem seiungant a senatoria. Et fortassis epistolae exemplum aliqui mittent Augustam: ut video, magna et parva significari Imperatori, sed mea pericula Deo commendo. Cum igitur existimem plures status et civitates petere, ne turbentur Ecclesiae: spero, Imperatorem vobis etiam minus durum fore: nec spero, subtilem disputationem de transsubstantiatione aulicos vobiscum moturos esse: quia contenti sunt, quando dicitis: in Ecclesia vestra nequaquam receptum esse Cinglii dogma. Etsi moverent aliqui subtiliorem disputationem, honeste potestis respondere: vos confiteri praesentiam Subtiliores vero disputationes de modo pertinere ad Doctores. + Congruit ergo Ecclesia vestra cum libro de sacramento corporis et sanguinis; congruit item de confessione peccatorum, quam scitis ad Rhenum et Noribergae et Augustae omitti. Convenit et in aliis multis, in quibus Rhenanae Ecclesiae non conveniunt "\*). Nec puto, tantam asperitatem fore: ut mox Imperator mandata sit daturus de perdenda civitate vestra. Nondum tribuo ei tantam crudelitatem, praesertim cum vestra civitas nunquam contra eum quicquam secerit. Explorabit prius singulorum statuum et civitatum voluntates. Et audio, parari Sahaudiense bellum, cuius fama non multum moveor: quia alii tumultus erunt, quibus praebebit occasionem liber Augustanus. Sed oro Deum, ut poenas mitiget. Bene valete. Mysniae. 4. Iulii.

Philippus.

4) Addit A. D.

No. 4282.

4. Iul. (Misniae.)

### Erasmo Benedicto.

† Ex autographo Melauth. in cod. Landshut. Vol. 1. fol. 187.

— Apographon habetur in cod. Monac. 90. no. IV.
p. 292 b.

### Eruditione et virtute praestanti Erasmo Benedicto amico suo.

S. D. Probabit consilium tuum d. Michael \*), quod recta nuncium ad me ire inssisti, et ego tibi gratiam habeo. Scripsi ei quaedam quae fortassis ipsius curas aliqua ex parte lenient. Multos in tota Germania, velut Ate, liber Augustanus excruciat. Sed civitas infirma  $oldsymbol{Ratispona}$  sine ulla ambiguitate rejecti istam Aten. Dictae sunt et hic honestae sententiae à delectis ex nobilitate et civitatibus, ne Ecclesiae turbentur corruptelis, quas liber Augustanus continet. Brevius scribo quia occupatus sum formando quodam publico scripto. Deum oremus, ut servet et gubernet Ecclesias et politias, quia profecto inter tam varias insidias diaboli non potest genus humanum sine divina ope servari. Sit custos filius dei coetuum, qui doctrinam ipsius discunt. Bene vale. Salutem opto vobis omnibus. Cursorem meum ad me mittite, et quidquid habetis άξιόλογον significate. 4. Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 4283.

4. Iul. (Misniae.)

### P. Ebero.

Manlii farrag. p. 559. Epist. lib. II. p. 172 sq. (ed. Lond. lib. II. ep. 162.). Apographon in cod. Goth. 190. p. 242., et aliud, cum Peuceri textu conveniens, in cod. Monac. 88. no. IV. p. 273.

#### D. Paulo Ebero

S. D. Etsi invitus te ab Academia et a dulcissima consuetudine tuorum abduco, tamen optarim te nobiscum profectum esse. Cum enim multa scribenda sint, non solum manu tua, sed etiam consilio iuvare nos potuisses. Heri Dei beneficio graviter et pie dictae sunt sententiae a delectis, inter quos multi sunt integerrimi viri, Einsidelius, senex Carolovicius, Christophorus a Taubenheim,

<sup>\*)</sup> Mich. Meienburg, Consul, Northus.

Colerus, et alii. Decretum est ut doctrinae puritas in Ecclesiis retineatur, nec recipiantur corruptelae quas continet τὸ βιβλίον τοῦ μαργίτου. Spero igitur exitum conventus Mysorum et in his regionibus Ecclesiarum paci profuturum esse, et exemplo vicinos confirmaturum. Haec leges et Domino Pastori et caeteris amicis, quorum omnium votis et precibus commendari nos et Ecclesiam Deo volumus. Nunc brevius scribo, quia alia quaedam componenda sunt. Vult aula et causas nostri iudicii sibi mitti. Errant omnino qui fucosis conciliationibus tolli dissidia in Ecclesia posse existimant, quia manet bellum ἄσπονδον inter Diabolum et Filium Dei, ut scriptum est: Inimicitias ponam inter serpentem et semen mulieris. Oro autem Filium Dei, ut nostras mentes in confessione et explicatione veritatis regat et adiuvet. Postquam Augustae resciverunt τὸ κεφάλαιον περί δικαιοσήνης a me \*) reprehensum esse, miserunt ἐπανόρθωσιν, quae fuit ineptior libro. Hospiti nostro et Fabritio grata fuit tua salutatio, καὶ ἀσπάζονταί σε πάντες οί παρ ἡμῖν σπουδαῖοι ανδρες. Nostris familiis salutem opto. Bene vale. Die 4. Iulii. + anno 1548".

No. 4284.

5. Iul. (Misniae.)

### M. Crodelio.

Epist. lib. V. p. 382 sq.

### Marco Crodelio, gubernanti scholam Torgav.

S. D. Saepe his diebus cogitavi de congressu Mariae, Elisabeth et aliorum piorum, cum haec historia in templo recitaretur. Ut hunc inter assidua latrocinia, tamen suam Ecclesiam et illas pulcherrimas mulieres protexit Deus, cum nulla haberent humana praesidia: Ita speremus, Filium Dei nunc quoque et esse et fore custodem Ecclesiae suae, et filiarum nostrarum, et coetuum scholasticorum, qui discunt Evangelii vocem. Et, ut servet nos, veris votis petamus. In conventu, beneficio Dei, honestae et piae sententiae dictae sunt a delectis ex nobilitate et ex civitatibus, ne mutetur vox Evangelii sonans in Ecclesiis nostris. Nec

recipiantur corruptelae, quas continet liber Augustanus. Interfuerunt deliberationi homines integri Einsidelius, Christophorus a Taubenheim et alii, quorum nomina coram recitabo. Pastori salutem optamus, et vobis omnibus. Bene vale. Misnae 5. Iulii 1548.

Philippus Melanthon.

No. 4285.

6. Iul. (Misniae.)

### P. Ebero.

Manlii farrag. p. 860. Bpist, lib. II. p. 175. (ed. Lond. lib. II. ep. 165.) Apographen in cod. Goth. 190. p. 165.

### D. Paulo Ebero

S. D. Spero te accepisse meam epistolam quam istuc perferendam dedi nuncio Northusano, in qua significavi pias sententias a delectis ex Nobilitate et ex civitatibus dictas esse. Video plurimorum voluntatem piam et honestam esse. Nec nos discedimus ab eo scripto, quod istic communi deliberatione compositum est. Nunc inssus sum recitare copiosius articulum περὶ δικαιοσήνης, quod feci, quia existimant narrationem literis ad Imperatorem addendam esse, quae exponat, qualis sit doctrina, et qui ritus harum Ecclesiarum. De literis πρὸς αὐτοχράτορος φρόνησιν, reprehendenda est κακοήθεια hominum, qui excerpunt quae taxent \*), ea quae fortius dicuntur, negligunt. Sed usitata est haec perversitas, et obruenda virtute. ούχ δσίη γενεή κακά βάπτειν άλλήλοισιν. Quod Marchici describi volunt Sphingem Augustanam, si istic exemplum habetis, † et spero Steudananos \*\*) descripsisse"; quaeso ut eis gratificeris. Reverendo domino Pastori et Vito, et caeteris amicis ac nostrae familiae salutem opto. Nunc enim pluribus scribere non poteram. Die 6. Iulii. + anno 1548".

No. 4286.

(6. Iul.)

### Iudicium V. de libro Interim.

Editum in Actis synodicis germanicis p. 158 sqq. (Versio latina in Actis synod. latin. p. 214.) — Mauritius,

<sup>\*)</sup> Peuc. et me. Cod. Goth. 190. amittit.

<sup>\*)</sup> Cod. Goth. 190. excipiunt, qui taxant. Manl. excerpunt, quae taxentur.

<sup>\*\*)</sup> opinor nos illud Stendaliue, Manl.

Princeps Elector, ordinibus in conventu Misnico congregatis librum Augustanum d. 2. Iulii tradidit, ac peliit, ut es, quae salva veritate et conscientia concedi possint, concederent, et in ea re consilio Theologorum in conventu praesentium uterentur. Ordines igitur librum Theologis tradiderunt, ut dicerent quid in eo ferri, aut quid non ferri possit. Librum ipsum Theologi antea viderant, non autem procemium Caesaris (bie Borrebe, ut loquebantur), quod nunc quidem primum conspexe-Primum igitur literis mandarunt communi consilio ea, quae ipsis videbantur dicenda de procemio, postea autem, ut tempori parceretur distribuerunt cuique Theologorum praesentium aliqua libri capita ad diiudicandum, ubi Melantboni ea potissimum iudicanda fuerunt, quae ad doctrinam ipsam spectarunt, nominatim capita de iustificatione, fide et bonis operibus. Inde natum est hoc scriptum, quod mox, insciis et invitis Theologis Magdeburgi mense Augusto typis exscriptum prodiit, cura, ut videtor, Flacii et eius adseclarum. De bac editione auctores Act, synodicor, have habent: "fie feditores Magde-burgenses] "haben in bas Bebenken ber Theologen über bas "Interim auch dassenige vermengt, das man damals wider "die Lehre im Interim zu schreiben angesangen si. e. confessionem veritatis libro Augustano opponendam, vid. d. 4. et d. 8. lul.]; "ist auch sonst ettlich Ding in demsselben "Abbrud ben Driginalen nicht gemäß, auch etlichs ausges "laffen, etliche böglich vertebret, und an ihm felbft aller-"bing gang unfleißig gedrudt, barum man benn nachmals "etwas baraus wieder allhie nachgedrudt. Aus diefen "Urfachen und dieweil bie Abbrud berfelben Schrift nicht mehr "ju betommen, - - haben wir biefelbe Schrift, wie bie "su Etentiet, — queet tott etete Schiff, in te bie na Meisen aus den Driginalen fi. e. ex prima editione Misnensi] "wiedetum abbrucken naffen." — Intelligitur igitur tres huius scripti editiones esses: prima, quae Misniae prodiit, ex qua Editores Act, synod, hoc scriptum denuo dederunt, secunda Magdeburgensis, et denique tertis, ex parte tantum a Wil-tebergensibus facta. Primam et tertiam videre mibi non tebergensibus facta. contigit, sed Magdeburgensem contuli, sic inscriptam: Bericht vom Interim ber Theologen ju Meißen versamlet. cum doctrina de iustificatione et bonis operibus, quam Melanthon in hoc conventu exposuit, cuius scriptum incipit: Blewohl Gott fich mit gewiffen und öffentlichen Beug-niffen etc. Vid. intra d. 8. Iulii. Post sequitur boc scriptum integrum exceptis iis, quae de procemio Cae-saris hic dicuntur. Contuli scriptum Magdeburgense cum textu in Actis synod. et diversitatem notavi. signis "-" inclusa sunt verba, ea sunt repetita ex libro Literas latinas in margine ipsi auctores Augustano. scripti addiderunt, ad indicandas singulas partes libri Augustani, de quibus suam dicunt sententiam.

Bericht vom Interim ber Theologen auf bem Landtag zu Meißen versamlet. Unno

Erstlich daß erzählet wird\*) daß man gemeiniglich dem angefangenen Concilio zu Trient sich anhängig und unsterwürfig gemacht haben solle, auch, desselben Erörtestung zu gewarten, gewilligt, welchs in dieser Generalistät aufs höchste fährlich, denn man bereit weiß, was um Theil geschlossen, welches Tridentisch Concilii de-

creta zum Theil diesem Interim zu entgegen, und nu aus diesem und anderen wohl abzunehmen, was der Schluß senn solle, darum hierauf gut Achtung zu haben. Zu dem, [daß] es wohl in narratione ein gemein christlich Concilium genannt, hernacher aber allwege nur als ein gemein Concilium angezogen, und wird übergangen christlich, und wird des Worts fren ganzlich gesschwiegen, so doch allweg ein fren gemein christlich Conscilium gebethen und gewilliget.

Bum Anderen, daß Kais. Maj. heimgestellt, wie man gottselig, und in gutem friedlichen Wesen bei einander leben und wohnen möchte etc., das will nu auf das Interim in der Religion Sachen gezogen werden, darinnen doch die fürnehmsten Artikel unster wahren Lehre, welche das Gegentheil ansicht, sind eingezogen, davon in einem freyen gemeinen christlichen Concilio sollt gehandelt werden, und nu die Meinung seyn soll, daß man schuldig auf solche Hinstellung dermaßen, wie im Interim verleibt, es anzunehmen, als wir von denselben Artikeln abgetreten.

Bum Dritten, daß angezeigt, daß die Lehrer in der heiligen Schrift Relation gethan, daß der Rathsichlag dem wahren Verstand unsrer christlichen Religion und Kirchen Lehrern nicht zuwider etc.: das ist zu sehen, daß sie das Interim selbst dahin deuten, daß es die vorige Lehre sey.

Bum Bierten, daß die zween Punct ausgezogen, namlich communio unter beiber Geftalt, und Priefter Che, als maren die driftlicher Religion und Rirchen Lehrern entgegen, welches nicht wenig ju verwundern, weil boch Gottlob offentlich am Tage, baß biefe beide Artikel in gottlicher Schrift gegründet und im Gebrauch gemeiner Christenheit gewesen, und bie Aenderung wider Gottes Ordnung und Gebrauch catholicae ecclesiae aus Neuerung eingeführt. Und ift alfo bie gange Deinung, daß in diesem Interim alle Sachen in vorigen Stand geset find ohne biefe zween Artikel, und foll gleichwohl darzu erforderlich fenn zu Erlangung vollkommener Bergleichung, welche nicht anders daraus fol= gen mußte, benn wenn diefe zween Artitel wieber von uns abgestellt etc. Und ist also ein praeiudicium, barinnen bereit unfre Lehr gestraft, auch diese zween Artikel für unrecht erkannt, so bis auf ein Concilium, und nur aus Gutwilligkeit, zugelaffen fenn follen, boch fur un= recht gehalten, und wollte bennoch auch auf dem Concilio nichts von ben zweien Artikeln zu handeln fenn.

Bum funften ift bas hoch beschwerlich, baß bie Stande unseres Gegentheils bermaßen gerühmet, baß sie gemeiner Rirchen Ordnung gehalten, und baß sie

<sup>\*)</sup> Videl, in procemio Caesaris, libro Augustano praemisso. — Haec omnia, quae de procemio Caesaris dicuntur, tam borride scripta sunt, ut sine dubio alium quam Melanthonem habuerint auctorem.

den, dadurch ihre Mißbrauch, so gestraft und bei uns abgethan, der katholiken Kirchen zugeschrieben sweren], damit denn uns zugemessen swirchen wie als waren wir a catholica ecclesia abgewichen, welchs die höchste Aufstage ist, und daneben die frommen Leut unter ihnen, so die Wahrheit herzlich begehren, dazu ganzlich verbunden mit Abstrickung alles Trosts.

Bum Sechsten \*), daß unserm Theil zugemessen, daß sie Neuerung fürgenommen, so doch des Gegentheils Mißbrauch in Lehr und Geremonien offentliche Neuerung, und wir solche Neuerung aus Gottes Befehl verslassen, und [und] wiederum zur Lehre und Gebrauch gemeiner katholiken Kirchen begeben [haben]; und daß die schwebenden Irrsal allein der deutschen Nation zugemessen wird, indem aller ander Nation Mißbrauch gesstärkt [werden], und die heilsame Lehr, so aus sonderslichen Gottes Gnaden verliehen, für die Ursach solcher Irrsaln gehalten [wird].

Bum Siebenden, daß man sich wieder zum Gegenstheil begeben folle, oder den Rathschlag annehmen. Und was darinnen mangelt, ist im andern Schreiben vermelbet \*\*).

Bum Achten, daß man darwider nicht lehren, reden oder schreiben solle, ift ganz gefährlich. Denn da man die reine Lehr behalten soll, kann man nicht umgehen, was der entgegen zu strafen; und das wollte dann auch übel angezogen werden.

Bum Neunten, was die Emendation der unreinen Geschage und andern, so zum Mißbrauch gerathen mochte, darin Kais. Maj. deme Maße zu geben ihr fürs behålt, belangend, ist wohl zu erachten, weme solches mochte besohlen werden. Nu wird bezehret das zu ans dern, das auf Aberglauben, eigene Würdigkeit und Anzusung der Heiligen gezogen; das ist wahrlich allda schwerlich zu erwarten. Und wiewohl das Erbieten Kais. Majest. ganz gnädigst [ist], so ist es doch als dabin gericht, daß man sich endlich, was im Concilio geschlossen, verhalten solle. Wo nu in dem, wie sichs gebührt, nach göttlichem Wort nicht gehandelt, ist das nichts gewisser, denn unser Lehre verdammen, und schwere Erecution zu erwarten.

Dieses ift allein zu erinnern, bem ferner nachzubenken angezeigt, nicht baß bamit wiber ber Kais. Maj. Fürtragen sonderlich bisputirt swurdes. Unfer herr Gott wolle und bei seinem heilsamen Wort gnabiglich erhalten, auch Kais. Maj. und aller Potentaten Herz gnabiglich bahin lenken. Amen.

Mangel im Interim bei bem Artikel von ber Rechtfertigung').

Wiewohl in diesem Artikel viel Gutes gesagt wird, fürnehmlich auch etliche schöne herrliche und tröstliche Spruch angezogen, sonderlich auch bekannt wird, daß wir umfonft, aus Gnaben ohne Berbienft gerechtfertiget [werden], und daneben, wiewohl langsam, des Glaubens ermahnt swird], daß ber Glaub, so nicht wirket, todt fen, item, baß in bem Gerechtfertigten übrige Sunde und Zuneigung [fen], und fie nicht vollkommlich. gerecht feyen, fondern folder Gebrechen und Unvolltom= menheit burch unsers herrn Jesu Christi vollkommene Gerechtigkeit erstattet [werde], und [wir] aus seinen beilfamen Bunden folches zu erholen, und uns zu erquicken haben; item, daß man gewißlich vertrauen solle, und nicht zweifeln; welches benn feine, liebliche Wort sind, auch das Unsehen gemacht, daß dafür gehalten, in dem sen vom Gegentheil?) der Artikel instificationis klarlich und ganglich eingeraumet, wie denn auch sie viel anders benn zuvor bavon reben, und aus bem bann fol= gen follt vieler Gegenlehre und Digbrauche Abstellung: aber baneben werden, so mans fleißiger erwäget, nicht wenige Mangel gespuret, und find viel Clauseln mit eingeworfen und pharisalscher Sauerteig mit eingemenget, baburch es 3) verdunkelt und endlich auf ben Begenver= stand denn es angenommen und gemeinet, daß es hat seyn sollen, subtil und behendiglich, daß es nicht wohl du merten, geführet, als [i. e. so wie] es auch bas Gegentheil selbst annimmt und bereits beutet, und barum ihre Meinung für catholisch bekennen, freilich nicht wie wir es gern versteben wollten, sondern wie fie es und allewege gemeinet. Sonst mußte gewaltiglich folgen, daß viel Digbrauche, fo sie für catholisch ruh= men, auch bernach im Buch folgen, daburch nieder= gelegt [werben].

So ist je balb anfänglich bieser Mangel, baß bie vocula Iustificatio nicht recht gedeutet [ift], benn es eigentlich nach hebräischer Sprach proprie heißt: einen lossprechen, iustificare impium, einen Schuldigen absolviren, bas ist, die Sunde vergeben und wiederum zu

<sup>\*)</sup> Videl. ift uns befchwerlich, vel simile. Sic etiam in numero seq. septimo.

<sup>\*\*)</sup> i. c. de vitiis libri Augustani in seqq. dictum est.

<sup>1)</sup> Haec et omnia, quae sequuntur, habet edit. Magdeb. p. 15 sqq.

<sup>2)</sup> Ed. Magd. vom letten Zbeil

S) es non habet ed. Magd.

Gnade aufnehmen. Bis benn Cfaid 5: iustificantes reum propter munera; und Rom. 8.: wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hie, der ba gerecht machet. Wer will verdammen etc. Welcher Benquiffe ber Schrift im alten und neuen Testament sehr viel magen erwiesen werden. So will aber allhie bas **Rortlein** iustificatio aufs Lieben gezogen werden, als sen bas ben Gottlosen rechtfertigen, daß ihm nicht allein bie Sunde vergeben, sondern auch daß der heilige Geist verlieben werde, burch den die Liebe in unser Berg ge= goffen, durch welche ber Mensch das Gute begehre und wirke, und also auch durch solch Leben gerecht, das ist, Sott angenehm werbe. Run ifts mahr, daß wir durch ben Glauben den heiligen Geist erlangen, welcher boch auch den Glauben in uns wirket, und durch ihn in unfern Bergen novos motus und Bewegung zum Guten erreget, und uns besfer macht, und [daß wir] erzundet werden, Gott wiederum ju lieben fur die große und unaussprechliche Liebe Gottes gegen uns, und anfahen, das Sute zu begehren und zu thun, wie der heilige 30= bannes fagt, und also gute Fruchte und gerechte Werk, und auch außerliche Gerichtigkeit folget und von Tag zu Tag zunehmen foll, auch Gott einen gnabigen Gefallen daran hat: aber gleichwohl, so ist solche Besserung und angefangene Frommigkeit nicht die Rechtfertigung, da= von allhie foll geredt werden, so für Gott so viel gelte, baß dadurch Gott der Bater beweget [werde], unfre Unreinigkeit nicht anzusehen, sondern bag er une ju Snaben als Gerechte annimmt. Denn da es auf folchem neuen Leben follte stehen, weil bas [i. e. diefes] unvoll= fommen, wie auch hernach bekannt wird, denn es nur primitiae spiritus heißen, [so] mare man ber Seligkeit nicht allein ungewiß, sondern, dieweil noch viel Unreinigkeit in uns, und dem gottlichen Gefet in diesem Leben nicht genug geschieht, mare man bann auch ber Berdammniß gewiß, denn man nicht gerecht und noch in Sunden mare, und ber Besoldung bafür, des ewigen Todes, zu gewarten hatte. Und wollte daraus folgen, obwohl Christus genug für die Sunde gethan, auch um feines Leidens willen die Sunde vergeben murde, fo mangelte es doch noch am Leben, damit wir nicht gerecht= fertiget. Denn es in diesem Artikel je auf die Berneuerung des Lebens gestellet, und wird also die Rechtfer= tigung bet Besserung bes Lebens zugeschrieben, bamit die Ehre dem gebefferten Leben und nicht dem Berdienst Christi allein zugelegt wird. So ift aber bavon allhie die Rede, wodurch wir Gott angenehm werden, baß er und mit Gnaden aufnimmet, und unfre Unvolltommen= beit und Unreinigkeit nicht ansehen wollte, sondern [und]

für gerecht halt '), nemlich um bes Mittlers seines lieben Sohns willen. Und durch mas Mittel wir folder Gnaden theilhaftig werben, bas ift, bag wir uns folches zu Gott gewißlich verseben und barauf verlaffen mogen, das kann je nicht unfer Leben fenn, es fep auch gebeffert wie es immer wolle, sondern das muß burch den Glauben geschehen, der Gott die Ehre, das er aus Gnaden thut und wahrhaftig ift, bemuthiglich gibt, ber fich nicht auf eigene Wirdigkeit und Verneuerung bes Lebens, sondern [auf] bie unwandelbare Gnade Gottes steure etc. Der Glaub macht bas Berg getroft, burch den kann man ihn anrufen, ba folget Lieb und alles Gutes. Denn ob es wohl mahr ift, bag wir uns auch außerlich follen gerecht beweisen, und also zweierlei Gerechtigkeit ist, eine die für Gott allein gilt, nemlich, daß er ums Mittlers willen uns zu Gnaden annimmt, und die allein auf Gnaden steht, wie Augustinus saat in epistola 19. ad Hieronymum, de Petro reprehenso a Paulo: quod sola gratia nossent credentes se iustificari salvosque fieri; die andere Gerechtigkeit aber für den Menschen senn muß, dadurch wir auch gerecht erkannt, davon S. Jakob redet '), als Augustinus in praesatione ') Psalmi 31. zeuget: so ist die Sbie lettere] boch nicht anders benn um der ersten willen Gott gefällig, und ist nicht ) die iustificatio impii davon hie gehandelt wird; denn diese steht allein auf dem Glau= ben des Mittlers.

### "Dieweil nu ein Mensch so lang er auf Erden lebt" etc.

Dieser Worte Meinung ist, daß wir zum ersten gerecht seyn durch die eingegebene Gerechtigkeit, welche sie die Liebe verstehen, welche dieweil sie in diesem Leben nicht vollkommen ist, so kommt und hernach Christus mit seiner Gerechtigkeit und Erfüllung zu Hülfe, durch welchen wir denn vollkommlich gerecht seyn; theilen also die Gerechtigkeit in zwei Stück, nemlich also, daß diesselbige erstlich von eingegebener Gerechtigkeit, daß ist aus der Liebe, Verneuerung des Lebens und unsern Werken, darnach auch von Christo komme und erfüllet werden.

<sup>4)</sup> Ed. Magd. halten.

<sup>5)</sup> Exciderunt hic quaedam, ut intelligitur ex versione latina, quae habet: de qua Iacobus loquitur, inquiens: videtis ergo, quod ex operibus iustificatur homo; et de hac iustitia oportere Iacobum intelligi, testatur etiam Augustinus etc.

<sup>6)</sup> Ed. Magd. et vers. latina: praefatis.

<sup>7)</sup> andere benn um - ift nicht) desiderantur in Actis syn., sed leguntur in ed. Magd. et in versione latina.

Das ist unrecht, benn Christus ist allein unfre Gerechtigkeit, das ist, wir erlangen Bergebung der Sunden und ewiges Leben allein um Christus willen, durch Glauben und nicht von wegen der Verneuerung oder eingegebener Gerechtigkeit, wie sie es nennen etc. Und daß dieß ihre Meinung und Verstand sen, zeigen die folgenden Worte klärlich an, da also geschrieben ist: "also kommen zusammen Christi Verdienst und die ") eingegebene Gerechtigkeit, zu welcher wir verneuert durch die Gabe der Liebe" etc.

In [ben] folgenden Worten ift das wohl recht, daß fie fagen: "bas Berdienft Chrifti fen eine Urfach ber eingegebenen Gerechtigfeit", bas ift ber Liebe und Berneuerung bes Lebens; bag fie aber fagen: "bas Berdienft Chrifti biene erftlich baju, bag und bie Liebe und Berneuerung bes Lebens eingegoffen merbe, burch welche wir gerecht merben, barnach auch, baß 3) [e8] unfer Berbienft, unfre unvolltommene Ge= rechtigkeit erfulle" etc., bas ift unrecht. Denn wir nicht für und für gerecht sind und selig werden burch irgend was, so an oder in uns ift, sondern allein burch und um bes herrn Christi willen, ber ba figet zur Rech= ten des Baters, welcher um unsere Sunden willen da= bingegeben, und um unfer Berechtigkeit willen aufermedet ift. Um Ende biefes Artitels ift bas recht, baß fie fagen: "daß man auf das Berbienft Chrifti trauen foll."

- C. Bisher ist auch ein großer Mangel, daß des Glaubens an dem Ort, da die Rechtsertigung geschrieben, nicht erwähnet [wird], welchen doch der heilige Apostel so hart erstreitet, und immer auf der Zungen hat. Ia, auch der Name des Glaubens wird mit Fleiß gemieden, und im Spruch Pauli Rom. V.: iustisicati igitur ex side pacem habemus, das Wortlein side außen gelasen, und, da es nicht versehen vom Schreiber, wäre es eine große Bergessenheit. Und Summa, es scheinet, daß man nur gern aus den Augen und Herzen bringen wolle, daß wir durch den Glauben Gott sollen angenehm senn und Kinder Gottes werden, so doch Johannis I, stehet, daß Gott Gewalt gegeben Kinder Gottes zu senn denen, die da glauben an seinen Namen.
- D. Diefe Bort wiberstreben ben vorigen, ba gesaget: "baß wir zum Theil aus eingegebener Ge= rechtigkeit, bas ift burch bie Liebe und Ber-

neuerung, und darnach auch durch bas Wers

"Daß Gott ben Menschen ziehe mit seise E. nem Willen, und durch seine Gnade bereite", ift recht. Es befremdet und aber, da von der Weise gerredt wird, wie der Mensch zu der Gerechtigkeit kommet, und angezeigt, daß er die Sünde hassen und Reue haben muß, daß allda der Predigt des Gesetes, dadurch die Sünde geoffenbaret [wird], keine Meldung geschiehet, noch im ganzen Buch, so viel wir vermerket, das nie gedacht, viel weniger daß Ichtes vom Unterscheid des Gesetes und Evangelii gemeldet, welches etwas antinosmisch reucht. Aber dieweil das übergangen wird, lassen wir es dabei bleiben, wie von den unsern, Gott Lob, vielssätig und nüglich davon geschrieben.

Allhie aber ist klarlich zu sehen, was sie die Ge- R. rechtigkeit nennen, nemlich nicht allein die Wergebung ber Gunde, welche wir aus Gnaden burch Christum haben, wie benn G. Paulus Lehre foldes bezeuget, fonbern sie sagen mit ausbrucklichen Worten: "bas wir auch gerecht werben burch bie Gaben und Berk des heiligen Geistes, die er in uns wirket"; und verfalschen allhie den Spruch Pauli Rom. V., sprechen: "daß die Lieb, burch welche wir Gott lieben, ausgegossen sen in unser Berg, welche fo fie jum Glauben und der hoffnung tomme, fo werben wir bann gerecht", fo boch G. Paulus an folchem Ort nicht von unfrer Liebe gegen Gott, sondern von der Liebe Gottes gegen une redet; wie er ba sich selb erklaret, ba er folgend spricht: Gott preiset seine Liebe gegen uns, daß Christus für uns gestorben ist; und 1 Joh. 4. stebet geschrieben: darin stehet die Liebe, nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebet hat, und gefandt seinen Sohn zur Berschnung unfrer Gunde. Darum steht unfre Gerechtigkeit nicht in unfrer Liebe ober Berneuerung, sondern allein im Glauben und in der Zuversicht, daß uns Gott, der Bater, unfre Sunde um seines lieben Sohnes Zesu Christi willen, aus seiner Lieb gegen uns und lauter Gnaben, nicht zurechne. [sondern] Geligkeit und ewiges Leben geben wolle.

Hernach aber, da bes Glaubens gemeldet, wird boch kein andrer Glaube verstanden denn was für wahr gehalten, was geschrieben, das ist, sides historica, dadurch man von Heiden und Juden, so solches nicht glauben, geschieden, und [sie] also den todten Glauben meinen, davon S. Sakob schreibet, und den die Teusel

<sup>8)</sup> bie non habet ed. Magd. 9) bas] ed. Magd. bis.

bienst Christi gerecht werden." Und ist hierin zu sehen, baß viel Meister über diesem Buch gewesen, nicht einerlei Meinung.

Daß Gott ben Menschen ziehe mit seis

haben. Und bas wir vom rechten, wahrhaftigen Glauben sagen, nemlich de fiducia etc., baß ber ein wahrshaftig gewisses Vertrauen und Zuversicht ist auf die Gnade etc., das heißen sie die Hossung, durch welche wir da in Geduld [das], was wir festiglich glauben, mit Begier und Verlangen erwarten. Und vermengen es also seltsam, damit sie ja solche gewisse Zuversicht, weil sie die nicht ganz austilgen mussen, doch schwächen. Ehnn sie solches fürsählich oder nicht, so will gleichwohl dieses Buchs gründlicher Verstand da hinaus.

Und ob wohl auch im Buch der Zweifel 10) wider ber Munche Lehre und Tridentischen Schluß recht und wohl verworfen, so wird aber vom Vertrauen wiederum so perplexe gerebt, daß man schier nicht weiß, was es sen, und doch der endliche scopus ist, solches Vertrauen für eine Bermeffenheit zu halten, fo es boch die bochfte Chre Gottes ift, und die größte Bermeffenheit ift, auf eigene Werk bauen. Allhie ist abermal zu sehen, was sie Glauben nennen, nemlich nicht die lebendige Zuverficht auf Gottes Gute und Barmherzigkeit durch Chrifinn und erworben, sondern ben tobten Glanben und bas bloge Wiffen ") ber Hiftorien und ber Artikel bes Manbens, welcher Glaub auch in Teufeln und Unglaubigen ift. Bu bem, bas mit anhanget, "bag auch in benen, fo bie Liebe nicht haben, und fun= digen, der Glaube bleibe", mag wohl seyn de fide historica et diabolica, aber nicht von dem mahren Glauben an ben Mittler Chriftus. Denn S. Paul ad Timoth. also saget: habens fidem et bonam conscientiam, qua repulsa nonnulli circa fidem naufragium fecerunt. Denn burch wiffentliche Gunbe wird der heilige Geift ausgetrieben. Denn die Gunde und Uebertretung und boß Gewissen aus dem Unglauben folget, und kann auch das Gewissen nach dem sundlichen Fall nicht zufrieden senn, es werde benn solcher Glaub and Zuversicht an Christum wieder durch den heiligen Beift im Bergen erwedet. Exemplum in Davide 12). Denn obwohl biefe Tugende, Glaub, Hoffnung, Liebe unterschieden [find], so gehoren fie boch alle zusammen; da eines verloscht, da verleurt sich auch das andere. Und darum, wo die Liebe nicht ist, ist gewißlich zuvor ber Glaube tobt, und wahr iste: fides sine operibus mortua est; et: qui non diligit manet in morte; erzo non credit. Qui enim credit in me, fagt ber herr, etiamsi mortuus fuerit, vivet. Darum ist

[e8] ber Glaube, baburch bas Herz wieder lebendig wird und zur Liebe beweget.

Dieß ist recht, ohne daß sie sagen: "daß die H. Liebe und gute Werke gerecht machen". Denn diese propositio ist gewislich wahr, daß niemand ohne Lieb und gute Werk kann selig werden. Sedoch werden wir nicht durch die Lieb und gute Werk, sondern aus Gnaden um Christi willen gerecht. Denn also gesschrieben stehet Act. X.: von diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfahen sollen etc.

Endlich aber wird im Buch die wahre Gerechtigkeit und Bolltommenheit der Liebe zugelegt, und daß die ein Brunn der guten Werke sen, und dadurch die Seligkeit ererbt swerde]. Und obwohl, wie Paulus fagt, bas größte ist die Liebe, und, wenn erlanget, was geglaubet und gehoffet, sie in jenem Leben erst ewig und vollkommen bleiben wird: so ist aber unsre Liebe gleichwohl nicht die Ursach unsrer Seligkeit, wie Johannes sagt: non quod priores illum dilexerimus, sondern bes Vaters Liebe, damit er uns zuvor geliebt, dadurch er den Sohn zum Sühnopfer gegeben. So ist auch die Liebe nicht bas Mittel, baburch wir folches empfähig werden; benn so wurden wir solchs in biesem Leben nimmermehr erlangen, und bann in jenes nicht kommen, sondern der Glaub. Wie die ganze Schrift damit auf Gottes Lieb und Gnad sich grundet, so werden wir auch nicht um unsrer Liebe willen Kinder und Erben Gottes; benn dieß fagt die ganze Schrift klar und hell vom Glauben. So ist auch die Liebe nicht der Quell und Brunn ber rechten Bert, sondern, wie die heilige Schrift, Augustinus und andre berühmte Lehrer zeigen, ist der Hauptquell ber Glaub, aus welchem die Lieb entspringt. Denn so bas Berg glaubt, baß es einen gnabigen Gott hat durch Christum, den der Water aus großer Liebe für uns gegeben, da folget ein fröhlich Gewissen, und daß wir ihn wieder lieben, und aus solcher Liebe gern alles Gute thun. Solche gradus setzet der heilige Pauluê ad Timotheum: finis praecepti est charitas ex puro corde, conscientia bona, et fide non ficta. Da redet er nicht von Maul = oder historischen Glauben, sondern der mahrhaftig im Berzen leuchtet und ") brennet.

Solche fagen wir nicht, daß unfre Meinung fen, wie mans deutet und viel robe Leute gern verstehen, daß, wo man nur faget: Glaube, Glaube, ohne herzen

<sup>10)</sup> i. e. baf noch 3meifel bleibe in ber Seele, wie bie Donche lehren.

<sup>11)</sup> Ed. Magd. Befen.

<sup>12)</sup> Davide] ed. Magd. Daniele.

<sup>15)</sup> leuchtet und] ed. Magd. leuchtenbe.

Grund, daß es genugsam [sen], und nicht Reue, Liebe, Hoffnung, gute Bert auch ba fenn follen. Denn traun! bie schließen wir nicht aus, lehren die treulich, bitten taglich: auge in nobis quesumus, domine, fidem rectam, spem firmam, charitatemque perfectam, et sancti spiritus lucem in cordibus nostris semper accende; sondern wir reden hiervon, da gleich solche Tugende in uns angefangen, wollen auch fagen, wie in Abraham gar reichlich zugenommen, daß bennoch gleichwohl für biefen allen wird herfürleuchten muffen ber Glaube burch ben Mittler, um welches willen wir allein dem Bater angenehm find, damit fich unfer Berg in ber bochsten 14) Noth wisse allein auf Gottes Unabe und Gute zu magen, sich nicht erhebe ober verzweifle; welcher Glaub im Buch wo nicht endlich ausgeloscht, boch boch verdunkelt und geschwächt wird, und dagegen biese Lieb und Werk gerühmet, baburch man boch biesen Troft nicht haben mag. Darum ist das nicht ein Wort, sondern ein Nothzank zu Erhaltung Christi Ehre und Berficherung unfrer Geligkeit.

Alhie werden die opera supererogationis hoch angezogen, und geschieht folches allein beghalben, baß die Moncherei und alle Abaotterei wiederum eingeführt und bestätigt merben. Denn biese ber Monchen Lehre falsch und unrecht ist, daß ein Mensch noch größere und bessere Werke thun moge denn von Gott in [den] zehen Beboten befohlen. Denn dieweil niemand bie gehen Gebote Gottes also halt und erfüllet, wie sie Gott von uns erfobbert, wie follte benn 15) ber Mensch noch über bie Bert ber geben Bebote andere thun tonnen, bamit Seligkeit und Gerechtigkeit zu verdienen? wie die Monche gelehrt, und ihre opera supererogationis andern Leuten ju Erwerbung der Bergebung der Gunden und Celigkeit geschenket, und ju Beiten gar theuer verkauft, und barüber Brief und Siegel geben haben. Denn Reuschheit zu halten nicht unser Werk noch Bermogen, fondern eine Sabe Gottes ift, welche nicht jederman verlieben, wie Chriftus Matth. 19. felbs bezeuget.

Item, daß sie ruhmen, daß alles verlassen und verkaufen und dem Herrn nachfolgen auch ein Werk supererogationis [sen], das nicht geboten sen: das ist unrecht. Denn es in dem andern Gebot Gottes geboten, daß wir, da es vonnothen, das Wort Gottes mit Berlassung der Guter, Leibs und Lebens bekennen solelen; wie auch Christus spricht: wer Weib und Kind, Haus und Hof lieber hat denn mich, der ist meiner nicht

Dieß Stuck ist recht, und ben andern oben de in- K. stificatione entgegen, denn barin bas decretum Tridentini concilii de dubitatione, daß der Mensch seiner Seligkeit nicht gewiß senn moge, und der hohen Schule und Munchen Lehre baran aufgehoben, und, wie recht, gestraft wird.

### Bon ber Kirchen und ihren Zeichen.

Dieser Artikel ist nicht unrecht in genere, so er L. recht verstanden wird, allein daß sie einer Generalität gebrauchen in den Worten, da fie fagen: "baß bie Rirche Macht habe Canones zu machen". Allhier aber ist zu bedenken, welches die Kirche sen, Die ba allhie beschrieben wird, als nemlich obs 16) die sepen, die da die reine Lehre des heiligen Evangelii und den rechten Gebrauch ber hochwurdigen Sacramenten, wie sie von unserm Herrn Christo eingesett, haben oder nicht haben, Toder obs die fenen, welche menschlichen Berbienft und Werken bie Rechtfertigung jufchreiben, item, bie Speife und Che verbieten, und von der Propheten, bes herrn Christi und der Apostel Lehre abweichen, welche die Institution des Herrn Christi im Abendmahl verandern, und anders benn Chriftus eingefest gebrauchen ? Item, allhie ift zu bebenken, welche bas Band ber Ginig= keit zurissen, und aller Spaltung und Zertrennung durch falsche Lehre und falsche Gottesdienst und Reuerung mit Meffen, Beiligen Unrufung, Ballfahrten, fo manchenlei Moncheren und Orden etc. in die Kirche ohne und

werth. Stem, daß David für der Archen fanzt, ist ein opus confessionis et gratiarum actionis, nicht supererogationis. Daß auch S. Paulus die gebührliche Befoldung erlaffen und nicht genommen, bas ist ein Bert eines freiwilligen Geiftes und ber Liebe, welches er um der falschen Aposteln willen, wie er felbst bezeus get, gethan hat. Daraus aber hat er feinen Gottesbienst gemacht, baburch er vermeinet hatt, etwas zu verdienen, wie die Monche mit solchen ihren eignen erwählten Werten thun, von welchen allen Chriffus bieß Urtheil spricht: frustra colunt me mandatis hominum. Item Marci 7.: wie fein hat von euch Beuchlern Efaias geweiffagt, wie geschrieben steht: bieg Bolt ehret mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir; vergeblich aber ists, daß fie mir bienen, bierveil sie lehren solche Lehre, die nichts ift denn Menschengebot. Ihr verlaffet Gottes Gebot, und haltet ber Menschen Auffage.

<sup>14)</sup> bochften] ed. Magd, großen.

<sup>15)</sup> benn] ed. Magd. ba.

<sup>16)</sup> obs ed. Magd, non habet.

wider Gottes Gebot eingeführet; Item, bei welchen Lirchen bie rechte successio verae doctrinae et verorum cultuurn Dei sev und befunden werde? — Beldes, so es fleißig betrachtet wird, wird leichtlich erfun= ben, welche Die rechte christliche katholische und aposto= lijde Kirche sen oder nicht. Db nun wohl die, unter welchen diese obgenannte Irrthum und Migbrauche befunden, der größte und der gewaltigste Haufe, und ibrer viel mehr [find] benn berer, bei benen bie reine Lebre ift: folget barum nicht, baß sie bie rechte allgemeine driftliche Rirche sen. Denn Christus fein Sauflein klein nennet, da er spricht: fürchte dich nicht, du fleine Deerde.

Artitel von ber Rirchen Gewalt, und ber= felbigen Dienern, oberften Bischoffe.

Das will ber haffigste Artikel senn. Denn wir achten, sie fragen nicht so groß nach dem vorigen als nach diesem; benn ba ist ihr nervus, baran es ihnen ollain ") gelegen.

### Mangel.

Und wiewohl von der Kirchen dennoch viel anderes gefagt wird und leidlicher benn guvor von ihnen gelehrt, so ist doch das mangelhaftig, daß er fehr generaliter. Und wie man nun diese Kunst hat auf eine Schraube geset, da gleich solche Worte angenommen, mogen sie boch au jeber Beit wieder hinterzogen werden, und ende lich jur Starfung aller Migbrauche gebraucht werben. Denn das ift eben die zuriffne Spinnmebe, barin die Alieglein behangen; die wollten fie gerne wieder flicen. Denn ob schon recht und wohl gefagt ift: "baß bie Rirche eine Bersammlung fen ber Glaubis gen", wie fie unsichtbar und fichtbar [fen], wie in ber anßerlichen Gemeinschaft boge und gute sepen, wie er= gablt werden bie Beichen, babei bie Rirche zu erkennen, und baß fie bas gottliche Wort habe "), ben rechten Branch ber Sacrament, die Schluffel, Bann und Strafe, Ordination ber Kirchendiener: so wird boch mit eingezogen, wie die Kirch canonem scripturarum angenommen, welches an ihm felber auch seinen rechten Berftand hat, wiewohl vom Gegentheil wider S. Augustini Meinung, ber solches fest, bahin mißgebraucht, daß die Kirche auch Macht habe über die Schrift, und, mas barin verordnet, ju verandern. Und haben ben

[i. e. diesen] Grund sonderlich zu Beschonen ber Beranderung im Sacrament gebraucht, dahin sie auch gezogen was gesagt wird de traditis per manum, welches hieher auf die Kindertauf exemplificirt, welche doch ohne das in der Schrift gegründet, aber gleichwohl es um der ungewiffen Gebraud willen gefagt, die fie aus der heiligen Schrift sonst nicht erhalten können, ja der zum Theil entgegen. Dahin wird gemeinet de elicitis ex scripturis et revelatis etc. Daneben geben sie den Praelatis ius condendi canones, welches both Urhanus Papa selbst limitirt 28. Quaestione 19) etc. cap. 1. Sunt quidam etc. Aber das allbie uneingezogen so generaliter gesett, ift fahrlich also einzugehen. Denn ob wir es hernach auch recht deuten mochten, so ist es boch bahin gemeinet, daß damit alle mißbrauchische Canones erhalten, und wer denn hernach denen nicht wollt folgen, der mußte dann ungehorsam senn. Ueber das aber ift noch bas bas Kährlichste, baß indistincte ben Bischoffen autoritas interpretandi scripturas zugelegt, weil man boch weiß, wie sie sich ber Schrift fleißigen, und' bennoch es, in Conciliis somobl als außer benen, auf die Monche kommet. Bas denn benen traumet zu erhalten ihre Superstition, das soll dann inspiratio spiritus sancti et scripturarum interpretatio senn. Und ob gemeinet [werde], daß solches in ben Worten verhütet, daß sie ihre Gewalt in aedisicationem et non in destructionem [ecclesiae] gebrauchen sollen: so ist boch solches sehr generaliter geredt, und haftet noch der Migverstand, was zu brechen ober zu bauen sen. Und ist die Summa, daß man von der klaren, aswissen Schrift die Leute wendet zu den ungewissen Traditionen, die doch kein End noch Nus haben, sondern barzu auch nicht wenig fährlich sind. Zudem aber wird folches singulare donum interpretandi scripturas an seinen gewiffen Ort und Personen, so nicht gleich, per successionem ordinariam gebunden, welches donum beide, im neuen und alten Testament, sondern Perso= nen gewöhnlich durch den heiligen Geist verliehen, das boch oft, und zum bickern Mal benen, so in ordinaria potestate gewesen, gemangelt, ja auch das verfolget 20). Exemplum bei vielen Propheten, als Elia, Elifeo, Esaia, Amos und andern mehr zu sehen. Dazu sind ber Apostel etliche ex tribu Naphthalin und Zabulon gewesen, welche alle nicht in ordentlicher Succession des Kirchendienstes gewesen, und gleichwohl die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Pharisaer, so in ordinaria

<sup>17)</sup> allein] ed. Magd. alles.

<sup>18)</sup> Libri haben, quod mendum esse puto, nisi intelligere et: miste.

<sup>19)</sup> Ed. Magd. et versio latina: quaestione 25.

<sup>20)</sup> i. a ja bas fie auch verfolgt haben.

successione waren, von wegen ihrer falschen Lehre und Abgotteren aus gottlichem Befehl bestraft haben. Insonderheit hat auch Augustinus singulare donum interpretandi scripturas gehabt für vielen andern Lehrern zu seiner Zeit, und mas Panormitanus schreibt de Paphnutio et Hieronymo, beren Meinung in Conciliis furgezogen, so boch in bem des heiligen Geistes Saben von ihnen nur selten hochgehalten werden; wir wollen schweigen von ben Gaben, so bei unfrer Zeit in Berklarung und Erleuchtung vieler Ort in ber beiligen Schrift reichlich verliehen, das doch leider die Welt verachtet, ihr zu Schaben. Ru ist aber bei bem Gegentheil die interpretatio nicht gemeinet, daß die Schrift erklart werde, sondern bag es bei ihnen stehe, zu erklaren, wo man ber Schrift folgen, ober ungeachtet berselbigen bei ihten eingeführten Gebrauchen und Tradi= tion bleiben follen; wie benn zu Coftnit geschehen.

G.[N?] Und wo dieser Artikel simpliciter concedirt würde, durft es hernach im Concilio und sonst nicht weiter Disputirens, sondern was die, so in solchem Ampt säßen, ihres Gefallens schlössen, das muß man also, eigener Bewilligung nach, halten, und sind alsdann alle ziemsliche Remedia abgeschnitten, und ob man dergleichen gebrauchen wollte, wurde dem nicht mehr Statt gegeben, oder man müßte ärgeres gewarten. Und wiewohl wir hiemit denen, so es gestellet, nicht wollen auslegen, daß sie es dermaßen gefährlich gemeint: so steden gleichwohl diese Gesahr hierinne. Darum hoch vonnothen, daß man sich wohl fürsehe; denn an dem will beide, Lehre und christliche Ceremonien 21), haften, die zu des halten oder zu verlieren, so das eingeräumt.

So viel aber ben <sup>22</sup>) obersten Bischoff und andere Bischoffe, und ihre Jurisdiction belanget, ist ohne Noth, jest zu erholen die großen Mißbrauche, so darinnen gewest, und darin sie undußfertig dis auf diesen Tag verharren; benn dieses alle Bücher und der Leute Mund voll ist, und unvergessen. Nun aber, so ist offenbar, was man sich oftmal in dem überslüssig erboten, und noch servietet], da sie uns nur Gottes Wort und rechten Brauch der hochwürdigen Sacrament lassen wollen, und unser Gewissen mit ungöttlichen traditionibus nicht beschweren, und um des Evangelii Billen nicht versolzen etc., daß man ihnen die Jurisdiction, Ordination und Herrlichkeit und gebührlichen Gehorsam willig wollen einräumen, und die löblichen Stifte gern erhalten sehen, und, so viel an uns, dazu dienen wollen. Aber

Und so sie sich gleich erboten, [sich] nach bem Interim zu halten, so redet man eben von den Mangeln, so auch darin in diesen Puncten seyn. Denn sie nicht anders die Kirchendiener murben ordiniren, benn nach ihrem Migbrauch, auch der Lehre halben nicht gebührlich Aufsehen haben. Und wenn denn die Lehre auf dem Predigtstuhl gefallen, darnach sie nichts fragen, ober mit gefarbtem Schein, wie ber Mengische Beibbischoff thut, gefälscht: so würde das alsbald hernach, so gleich als leiblich zugelassen, zu Grund verderbet. So hoch ists an reiner Lehre gelegen, daß ohne die alle Ceremonien schabhaftig werden, auch bie hochwurdigen Sacrament zu Mißbrauch gedeihen. In Jurisdiction wurden sie auch ihren vorigen bosen Gebrauchen nachgehen. Darum ists aufs hochste bedenklich, ohne vorgebende genugsame Declaration und Reformation bieses einzuraumen.

bieweil sie nicht reformirt, auch zu bem Interim sich nicht ganzlich wollen begeben, sondern straks auf ihren Migbrauchen, die sie altkatholisch rubmen, ohne allen Unterschied verharren, auch bas Erempel ausweiset, wie fie bereits in der eingeräumten Jurisdiction handeln follen, mit Aufrichtung aller Abgötteren, auch Berjagung ber frommen Priester, so die blasphemische Abjuration nicht thun: darum ist unferm herrn und [ber] gangen Landschaft gut Acht barauf zu haben. Go es gleicher Gestalt wollt fürgenommen werden in diesen Landen und Stiften, so burch gottlichen Gnaben nun mit hoben Baben gezieret, als reiner Lehre, viel feiner Prediger, wuhlgestalter Kirchenorden [Kirchenordnung], und Gott Lob ziemlicher angerichter Disciplin und Consistoria, besgleichen ber hohen und andern is) wohl angerichten Schulen, rechte, gute Regiment, Bucht, Mahrung, großen Reichthum und Bergwerken, und allen, bas zu auter Policen gehoret, sonderlich fromm gehorsam Bolt, ber Berrschaft beliebend "): ift wohl zu ermeffen, mas hieraus folgen wurde fur Betrubnif, Unwille, Berachtung, Nachrebe, Unruhe, Berruttung, Bertrennung ber Kirchen, Berstorung aller guter Ordnung, Aergerniß, auch bei Fremben, vieler Seelen Seligfeit und ewiger Berlust; wollen geschweigen von zeitlichen Schaben, Berleugkung, daraus auch Land und Leute Werderbniß entstehen konnte. Dazu, wie schwerlich solche zu verantworten, daß die liebe Jugend bem Bofen wieder in ben Rachen wird geschoben.

<sup>21)</sup> Ceremonien] ed. Magd. Rirch.

<sup>22)</sup> bem jed. Magd. ben.

<sup>23)</sup> andern non habet ed. Magd.

<sup>24)</sup> i. e. anhänglich.

Mir wollen aber nicht disputiren von primatu eines oberften Bischoffs, wie der 28) herkommen 26) und ber Rirchen zum hohen Nachtheil übel gebraucht, und mit was Ungrund hierzu praerogativa Petri angezogen. Sondern, so ber nicht als iure divino erdrungen, und in suis limitibus bliebe 27), wie vom Concilio Nicaeno perordnet und davon von hieronymo ad Evagrium und in epistola ad Titum geschrieben, und zu Enpriani und Augustini Zeiten in Uebung gemesen, und bie ein= geführten Migbrauche, wiewohl unmöglich gegläubet, in einem driftlichen Concilio abgestellet, und folche Gewalt zu Erhaltung Einigkeit in der Lehre und christlichem Wefen angewandt: alsbann ware folches nicht allein nicht zu fechten, sonbern zu furbern. Denn wir je die politiam ecclesiasticam gerne wohlgeordnet saben, auf den si. e. welchen Fall wir den Bischoffen ihre Jurisdiction herzlich gern gunneten. Aber jegund 28) wie wir 28) gemeldet, gang fährlich, benn sie nicht allein das offentliche schädliche Wesen badurch erhalten wollten, sondern auch die schädliche Mißbräuche durch allerlei Mittel einzubringen 30) nicht unterlaffen 31).

Und dieweil auch von der Conciliorum Gewalt in dickem Artikel mit vermeldet, auch in ein gemein driftslich Concilium verwilliget, ist vonnothen zuzusehen 32), damit man in fernern Erbieten auch nicht zu weit gehe, und durch gemeine weitlauftige Artikel sich verstricke. Denn wenn es nu zu dem kommen sollt, da will es erst ans Aressen gehen.

Allhie ist auch zu erinnern, daß nicht alles Catholieum, daß der Conciliorum Namen und Titel sühret, welches doch dermaßen nicht allwege ersunden wird. Und obwohl die Autorität der heiligen christlichen Concidiorum, in dem Namen des Herrn Christi versammslet, hoch zu halten, auch ihr Ampt ist, aus der göttslichen Schrist Reuerung und Irrthum zu verwersen, und, (wie fürnämlich in den Hauptconcilien geschehen), die reine christliche Lehr und die Artitel christliche Glausdens rein und selt zu erhalten, nicht aber Neuerung eins

25) Libri impressi: witer, ex mendo. Versio latina: unde et quomodo coeperit.

zuführen: so zeuget doch der heilig Augustinus klar de baptismo contra Donatistas lib. 2. cap. 3. baß, wie der Lehrer Schrift offtmals durch die Concilia gestraft, auch die provincialia concilia den plenariis conciliis weichen muffen, also etliche auch die plenaria concilia burch die folgende vielmals emendirt. Das find feine Morte: ipsaque plenaria sepe posterioribus emendari etc. So wird ja bas emendirt und gebeffert, fo mans aufe lindest nennen will, da Mangel befunden; zudem daß Panor. in C. significasti de Elect. flar beweiset, daß auch eines von Gott erleuchteten Mannes Sentenz eines ganzen Concilii Meinung vorzuziehen, und bekräftiget das unter andern mit den Erempeln Paphnucii im Concilio Niceno und Hieronymi. Dem= nach auch Augustinus in jest bemeldten Orten die heilige Schrift unvergleichlich weit vorzeucht. Wie wollen wir hier verschweigen was vielfältig wider einander geordnet, und souderlich in ben neulichsten Conciliis wider ordent= liche gottliche Schrift geschlossen, auch in dem Concilio Constantiensi et Basiliensi über alles anderes gottloses Wesens auch die Neuerung in der Communion bestätigt, ungeacht Christi Einsagung und gemeinen Gebrauch ber driftlichen Rirchen, wie sie selber fagen durfen ? Darum ist es auch bedenklich, daß es auf solche Schluß eines Synobi ober Concilii, ohne Unterscheib, gestellt; denn fo maren wir gereit verbammt. Rann berhalben folder Artikel auch nicht angenommen werden.

## Bom Sacrament ingemein 23).

Wir wollen von der Zahl der Sacrament nicht streß Das zeigen wir aber zu einem Bericht an, baraus au feben, welches rechte und von Gott eingesette und befohlne Sacrament sind, und welche von Menschen etdacht. Denn das heißen eigentlich Sacrament, welche außerliche und sichtbare Geremonien von Gott befohlen und eingefeht find, welchen bie Berheißung ber Gnaben und Bergebung der Sunden angeheftet, und uns durch dieselbige die Wohlthaten unfers herrn Jesu Christi applicirt und mitgetheilt werben, burch welche, wie fonft im munblichen Wort, der beilige Beift im Bergen ber Gläubigen kräftig ift, als da sind die Tauf, das Abendmahl bes herrn, bie Bus und Absolution. Belde nu nicht die Einsetzung und ben Befehl Christi noch die Berbeigung ber Gnaden und Bergebung ber Gunden haben, bas find proprie nicht Sacramenta. Jeboch so man bas Wort sacramentum largo modo nehmen will, find

<sup>26)</sup> Ed. Magd. bergetommen.

<sup>27)</sup> bliebe; sic ed. Magd.; sed Acta syn. bleibe.

<sup>28)</sup> Excideruní hic quaedam, quae vero leguntur in versione latina: "Verum hoc statu rerum reddere iurisdictionem."

<sup>29)</sup> wir] ed. Magd. für.

<sup>30)</sup> Ed. Magd. eingebrungen.

<sup>51)</sup> Quae sequuntur: Und diemeil auch etc., usque ad finem capitis: auch nicht angenommen werden, es non le-gentur in ed. Magd.

<sup>33)</sup> jujufchen edidi pro jufchen, quod mendum est.

<sup>88)</sup> His iterum incipit ed. Magd.

viel mehr Ding, die da etwas geistlichs bedeuten, berwegen sie Sacramenta mögen genannt werden, wie bei alten Lehrern auch geschehen.

#### Bon ber Taufe.

Unter biesem Titel stehen folgende Worte: "auf ben Befehl unfers herrn Jeju Chrifti: taufet fie im Namen bes Baters, bes Sohnes und des heiligen Beiftes, fteuert und ver= laffet fic, fo oft bie Sauf ausgetheilt wird, der Glaube beg, ber ba die Taufe empfahet, wenn er alt ift 34); für bie Rin= ber aber ber Glaub berer, fo fie aus ber Tauf heben, und fur fie betennen; ja auch ber gangen Rirchen Glaub, und bas Bort bes Dieners, ber fich bes Befehls ge-braucht etc." Diefer legter Punct ift unrecht; benn Die Rinder nicht auf derer Glauben, so sie aus der Tauf beben, auch nicht auf ber Kirchen, sondern auf Gottes Befehl und Ordnung getauft werden. Und wirket ber beilige Beift in der Taufe 36) in ihnen, daß fie eigen Glauben haben. Denn nachdem niemand ohne Glauben bas himmelreich ererben kann, Christus aber spricht: laffet die Kinderlein ju mir kommen, benn folder (nemlich, welche zu Christo gebracht werden) ift bas him= melreich: so folget hieraus, baß die Rinder eignen Glauben haben muffen. Denn wiewohl es scheinet, als horten und verstunden bie Rinder bas Wort Gottes nicht: jeboch ist ber heilige Beift durch solches Bert ber Taufe kraftig, ob wir schon nicht wiffen, wie folches augehet; wie im Johanne bem Taufer zu sehen, welcher im Mutterleib ben heiligen Geift entpfahet. Und wirket ber heilige Beist Neigungen 36) in Kindern nach ihrer Daß, gleich wie Gottesfurcht, Glaub und Liebe gegen Gott, wie im Johanne ju feben etc. Denn niemand wird felig ohne Berneuerung durch den heili= gen Geift.

Das bekennen wir aber, baß das Gebeth bes Taus fers und derer aller, so bei der Tauf stehen, nicht vers geblich, sondern sehr nutslich und nothig ist etc. Was sonst von der Tause solget, ist nicht unrecht.

## Bon ber Firmung.

Wiewohl in Actis apostolicis gelesen wird, daß P. burch Auflegen ber Band ber Apostel ber heilige Beift auf die, so getauft senn, sichtiglich gefallen, welches zum sondern Miratel der ersten Kirchen geschehen, daraus benn hernach bie Confirmation gezogen, und etwan wohl gebraucht, und noch zum Eramen mit Auflegung ber Banbe, neben bem Gebeth, um Starfung bes heiligen Geistes gebraucht werden mochte: so ist gleichwohl ja ") nicht traditio catholica von Christo eingeset, ober burchaus je und allewege gehalten; wie unter anbern solches auch erscheinet aus bem C. quando de Consue. et ibi Panormitanum, in ber Christenheit gehalten, und hat weder mandatum noch promissionem. Denn die Sprud, so im Buch bieffalls 38) an= gezogen, nicht von der Confirmation reden, sondern von der Gabe des heiligen Geistes, alle Christen zu allen Zeiten betreffende. Biel weniger mag 39) pro ritu catholico und Sacramento au halten fenn bas leichtfertige Spectatel, so bie Schein Bischoff hernach baraus gemacht. Aber also ware die Confirmation eine nute Ceremonia und Gebrauch, daß bie Getauften, fo fie gu ihren Sahren kommen, ihres Glaubens verhort, Bekenntniß thaten, und in den Gehorsam driftlicher Kirchen sich selb willig ergaben, und bann mit Auflegung ber Bande iuxta ritum apostolicum über sie um Start und Beständigkeit gebethen murbe, mit Reformation und Abstellung der Mißbrauche, so in dem eingeführet, son= berlich, daß es an ihm felber zur Geligkeit nicht fur nothwendig gelehret [wurde].

#### Bom Cacrament ber Buf.

Die Erzählung der Sünden ist von Gott nicht ge- Q. boten, denn sie auch unmüglich '0'), wie der Psalm spricht: delicta quis intelligit? Denn die Bergebung nicht auf die Erzählung der Sünden, sondern auf die Promission und Absolution, durch den Glauben ange- nommen, gestellet und geordnet ist. Das ist aber recht, daß der, welcher die Absolution, so von Christo felb geordnet, bittet und begehrt, sich für Gott und dem Priester sür einen Sünder und schuldig bekennt, und da er etliche Sünde und Beschwerung seines Gewissens hat, ist nüßlich daß er um Arosts und Berichts willen die-

<sup>84)</sup> ber alt ift, ed. M. non habet.

<sup>85)</sup> Verles sequentia: in ihnen baf, usque ad verba infra: ilnb wirfet bet heil. Geift, in edit, Magd. praetermissa sunt quae post verba: in bet Zaufe, statim habet: Neisgung in Kinbern nach ihrer Maß etc.

<sup>36)</sup> Ed. Magd. Reigung.

<sup>87)</sup> ja ed. Magd. non habet.

<sup>88)</sup> bieffalls] ed. Magd. falfc.

<sup>89)</sup> mag] ed. Magd. noch.

<sup>40)</sup> auch unmöglich] ed. Magd. unnüglich.

selbigen anzeige, damit ihm besto besser gerathen mag werben. Wie benn solches in unser Kirchen gehalten, daß
niemand zum Sacrament zugelassen, er habe denn zuvor
gebeichtet, und die Absolution empfangen. Es ist aber
ein großer Unterscheid zwischen eines weltlichen Richters
und eines Priesters Ampt, so an Gottes Statt die Absolution spricht "), und ist im Buch nicht recht, daß es
arguirt: "die Absolution konne nicht geschehen ohne Erkenntniß." Denn es ist Unterscheid
pwischen der Jurisdiction, die öffentliche Sache betrifft,
und zwischen dem Ministerio, das die Absolution verkindiget aus göttlichem Besehl über alle Sünde, nota
et ignota etc.

Daß gute Früchte der Buß folgen sollen, ist klarlich in der heiligen Schrift gemeldet, daß aber solche Früchte Genugthuung für unsre Sünden sepen, oder die ibergebliebene Sünde heilen solle, wie das Buch rühmet, tas ist unrecht. Denn wie St. Ambrosius spricht: sola mors Christi satisfactio pro peccatis est. Was aber bei der alten Kirchen Satisfaction und derselbigen Gekauch in publica poenitentia gewesen, ist hie zu lang perzählen, und in vielen der Unsern Büchern, auch die den alten Lehrern, zu ersehen.

Bon bem hochwirdigen Sacrament bes wahren Leibs und Bluts unsers herrn Jesu Christi etc.

Glauben und lehren wir, halten 12) uns auch in der Reichung und Empfahung des Leibes und Bluts uns ins herrn Zesu Christi in diesen Landen einträchtiglich nach dem Wort und Ginsehung unsers herrn Tesu Christi, auch nach Lehr und Gebrauch der wahren gemeinen driftlichen Kirchen; darum wir allhier davon nicht weis in wellen disputiren.

#### Bon ber Delung.

Tie Delung belangend, ist wohl mahr, daß die Aprikel aus Christi Befehl die Kranken mit Del gesalbet, end burch andre Mittel, als Auflegung der Hand und swif die gesund gemacht, und Wunderzeichen gethan, auch die Gebrauch bei S. Jacob noch gewesen, und aber herendmals gefallen, und nüglich ist, daß man die Kranken durch die Priesterschaft sleißig besuche und für sie titte, auch die Sterbenden Gotte treulich befehle: so ist

MELANTH. OPER. VOL. VII.

boch dieser ritus unctionis extremae, wie verschiener Zeit in Uebung gewesen, nicht pro traditione catholica, oder ein Sacrament zu halten, nachdem es Chrisstus nicht besohlen, die ") die wahre christliche gemeine Kirche durchaus je und je nicht gehalten, noch bei den alten Lehrern, so viel uns bewußt, davon Meldung geschieht. Ueber das wird in forma verborum (die also lautet: "und durch diese heilige Delung versgebe dir Gott alle beine Sünde, die du mit sehen, hören, riechen gesündiget hast") die remissio peccatorum der Delung zugemessen. Dersgleichen ist diese Seremonie mit Anrusung der Heiligen verderbt.

#### Won ber Beihe ber Priefter.

Bon der Weihe der Priester lassen wir es bei der V. Antwort bleiben, welche oben mit M. bezeichnet, und wünschen, daß sie recht und christlich gehalten, und daß es nicht allein eine Ceremonia und Spectakel wäre, sonzdern daß die Ordinanden wohl verhöret und unterwiesen werden, und ernstliche Gebeth geschehen, und darnach ein sleißig Aufsehen auf die Lehre und Sitten der Priester geschehen, daß sie daß reine lautere Gotteswort predizgen, die hochwürdigen Sacramente nach Ordnung, Bezeihl und Einsehung unsers lieben Herrn Zesu Christi reichen und administriren, und ehrbarlich sich in ihrem Leben nach dem Besehl S. Pauli halten.

#### Bom Sacrament ber Che.

In diesem Artitel befinden wir furnehmlich in X. zweien Studen Mangel. Als erstlich: bag im Fall bes Chebruches ober ber Defertion bem unschuldigen Theil fich anderweits zu verehelichen foll verboten fenn; und jum Andern, mas ben Consensum parentum belanget. Ru wird es aus Befehl und Ordnung unfrer gnabigsten und gnabigen herrn in den Consistoriis auch fonft burch die Pfarherr bermaßen gehalten, daß aller muglicher Fleiß zur Berfühnung fürgewendt wird, welche so nicht zu erheben, wird dem unschuldigen Theil sich wieder zu verehelichen erlaubt. Auch wird ohne Borwissen und Bewilligung der Aeltern, jedoch auch mit ge= miffer Maß, damit bie Aeltern ihrer Gewalt nicht miß= brauchen, den Kindern sich zu verehelichen nicht gestat= tet; wie benn folches alles die Cellische Ordnung, aus Befehl unsers gnadigsten herrn aufgericht, mit sich bringet, barin Urfach und Grund aus gottlicher Schrift,

<sup>4:</sup> Verba: E6 ift aber ein großer Unterscheib - Aberolution ipricht, addidi ex edit. Magd. (nam in Actis syn. non leguntur). Leguntur eliam in versione latina.

42: halten] ed. Magd. haben.

<sup>43)</sup> biel abest ab ed. Magd.

naturlichen und Raiserlichen Rechten genugsam angezeiget, bergleichen auch in vielen ber Unsern Schrifzten etc. Da nun diese zween Punct nach Melbung diesses Buchs sollten angenommen werden, wurden solche Ordnung in Consistoriis mussen fallen, und viel Berzrüttung, auch der Gewissen Berwirrunge folgen.

## Bom Opfer ber Def.

- Der Eingang bieses Studs ift unrecht. Y. rechte gottliche Religion nicht burch die Natur, sondern von Gott dem Herrn felb eingeführet, geoffenbaret und befohlen; also auch die gottlichen Geremonien und Opfer. Denn Adam die Lehre und Opfer sampt allen Gotteß= Dienst, so er in feiner Rirchen geubt, selb nicht erfunden ober erbacht, sondern von Gott empfangen und aus Gottes Befehl gethan. Conft mare feine Religion und Opfer auch unter bem Spruch begriffen: frustra colunt me mandatis hominum. Denn Abams und Abels Opfer ein Sacrament und Zeugniß seines Glaubens gewesen, damit er bezeuget, daß er glaube ") an des Weibes Saamen, welcher fich jur Berfühnung bes menschlichen Geschlechts Gott, bem Bater, murbe opfern. Daß aber die Beiden nachmals auch folch Opfer gethan, das hat sie nicht die Natur gelehret, sondern habens von [ben] Batern Adam, Seth, Roah, Sem, Abraham etc. genommen, und ohne Glauben und Erkenntniß des Weis bes Saamen folche Opfer gethan, und mancherlen Beise verderbt und migbraucht. Bas aber bernach von dem Opfer folget des herrn Christi, wie er sich felbst für unfre Gunde geopfert, ift recht.
- Z. Dieß ist unrecht, daß sie sagen, daß die andere Opfer, dadurch sie die Meß verstehen, uns das Opfer Christi zueignen; denn solches nicht durch die Meß, sons dern durch die Nießung und Gebrauch des heiligen Leibes und Bluts unsers Herrn Tesu Christi [geschieht], welche Nießung im Glauben nach dem Befehl unsers Herrn Tesu Christi geschehen muß, und nicht durch die Ceremonien in Meßhalten und Priesters Werk uns applicirt und zugeeignet wird; wie denn Abraham spricht: iustus sie sua vivet.

Bon biefem Ort an bis auf bas Bb. ift ber Irrethum, baß fie breierlei Gefet machen, und einem jeglischen sein Opfer zueignen, als erstlich: "bas Gefet ber Natur, welchs feine Opfer gehabt habe; Aa. barnach bas Gefet Mofi, welchs auch sein sonderlich Opfer habe; Bum Dritten bas

44) Ed. Magd. gläubte.

Gefet Chrifti, in welchem Gefet '') Chriftus bas großte Opfer erftlich burch fich felb gethan, und barnach bie Meffe zum ewigen Opfer in einem Gefet geordnet haben foll."

Allhie ist nun klarlich zu merken 46), aus was Grund sie ihre Deg wollen einführen, namlich, wie bernach folgt, baß Christus in seinem Gefet ein neu Priesterthum, und in demselbigen auch sonderliche Opfer verordnet, die Priester aber sollen die Aposteln und ihre Rachkommlinge ") fenn, und alle, so nach ihnen gefolgt und dazu geordinirt und geweihet worden, und noch geweihet werden. Das Opfer aber sen bieß Sacrament bes Leibes und Blute Chrifti, welches er au zweierlei Gebrauch eingesetht habe; erftlich zum Gebrauch und Nießung, nemlich in diefen Worten: nehmet bin und effet, (allhie aber laffen sie die andre Niegung vom Trinken mit Fleiß aus), darnach auch das Opfer, so durch die Priester, die Apostel, geschehen soll, mit die= sen Worten: das thut zu meinem Gedachtniß. Wiewohl fie nu 48) bekennen, daß das Opfer Christi, am Rreug einmal geschehen, sen die einige Genugthuung für unfre Sunde, und mochte kein anderes bergleichen aufgebracht werden, und sen also bas Opfer ber Deß nicht ein sucrificium propitiatorium, fondern nur ein Gedachtniß des vor geschehenen Opfers am Kreuz, welches recht: so folgt aber nicht darum, daß unser Herr Christus im neuen Testament ein anderes sacerdotium und Mesopfer, weiter benn die Danksagung und alle Dienst in ber Kirchen, foult eingesett haben. Denn bas Minifte rium, in der Kirchen angericht, geht nicht weiter benn auf Lehren und Sacrament reichen; also daß des Dieners Empfahung und Handlung mit dem Sacrament in ber Messe ber Gemein und ber Rirchen nicht moge applis cirt werden, sondern daß es der Diener andern reiche, und also ein jeder das im Glauben empfahe, und ibm selber also nug mache, welches alsbann die rechte commemoratio des Todes Christi ist, welche also nicht steht in dem Wert des Priesters, sondern in der Empfahung eines jeden Glaubigen, so zum Sacrament gehet; wie auch der Canon fagt de conse. c. 5. 1.: cum frangitur hostia, cum sanguis de calice in ora fidelium funditur, quid aliud quam dominici corporis in cruce immolatio eiusque sanguinis de latere effusio designatur? Solche commemoratio eines jeden

<sup>45)</sup> Gefes non habet ed. Magd.

<sup>45)</sup> Ed. Magd. vermerten.

<sup>47)</sup> Ed. Magd. Machtommen.

<sup>48)</sup> Ed. Magd. nun bie.

in der Empfahung et gratiarum actio et invocatio ist sacrificium eucharisticum, und nicht, daß der Priefter Christum im Sacrament auf ein Reues opfere, ba boch das Buch hinaus will. Derhalben ben Batern un= gitlich geschieht, daß man ihre Wort vom opfern auf das Priesterswerk in der Meg zeucht. Db sie es gleich ein Opfer nennen, fo erklaren fie fich boch felb alfo, baß es nicht Bergebung ber Gund verdiene; Item auch nicht alfo, daß fie felb ben Sohn Gottes bem Bater opfern, benn bieses ift ein eigen Werk bes einigen Gobns, ber sich selb geopfert, wie der Text spricht Hebr. 9.: dieser ift durch fein eigen Blut in das Beiligthum getreten, und steht vor dem Vater als der Versühner für und für, und bittet für uns in demselbigen allerheimlichsten Rath, das ist das Heiligthum. [Ad] Ephesios 5.: gleichwie Sbriftus uns hat geliebet, und sich selbst bargegeben für und jur Gabe und Opfer Gott zu einem fußen Geruch etc. \*9). Aber von menschlichem Opfer reben bie Bater alfo, daß es sen eine Dankfagung, und, (wie bie alten Water von Opfern reben) 50), Gedachtniß, das iff. ba man mit Glauben die erworbene Bergebung um bes Sohnes willen bittet und annimmt. Und bieses Bebeih und Danksagung sollen geschehen in der Austheis lung und Nießung, wie es befohlen und eingeset ist, und ift die Geremonia an ihr selber, ohne dieselbigen Berte im Bergen, Glauben Gebeth und Dankfagung, Zudem ist auch der Spruch Malach. 1. tein Opfer. auf fold Opfer der Meg im Buch übel von ihnen angezogen; benn Malachias fagt vom Opfer bes Evangelii, fo im neuen Testament in aller Welt foll gepredigt merben, baher ") auch die Apostel und Bater gesehen ha= ben, da fie nennen die Predigt des Evangelii ein Opfer. Rom. 15.: ich follt ein Diener Christi fenn, ben Beiben zu opfern bas Evangelium Gottes, auf bag bie Beiden ein Opfer werben, Gott angenehm, geheiliget durch ben heiligen Beift. Item, Epiphanius spricht: sacrificantes Evangelium per orbem terrarum. Go ver: ftebet Tertullianus adversus Marcionem li. 3. ben Epruch Malachia auch nicht anders benn von ber Prediat des Evangelii, und nicht von Megopfer, wie er im Bud barauf gezogen wirb.

Bb. Albie ist abermal flar, wie auch brunten im Titel von ber Communion, daß sie in der Messe durch ihre Wert Christum dem Bater fürstellen und opfern, welchs

49) Ad Ephesios 5. gleichwie - Geruch | non habet et

doch nicht eines Menschen, sondern allein des Sohnes Gottes eigen Werk ist, wie wir droben aus dem 9. Kapit. ad Hehraeos angezeigt haben; derhalben wir nicht Christum durch unser Werk dem Vater fürbringen, sondern ihn bitten, daß er das Werk, so sein Sohn gethan, wollt ansehen, und also demnach seine Gnad im Glauben annehmen.

Was nu von Anrufung der Heiligen und Seelmeffen Berichts bedarf, ist angezeigt in dem vorigen überantworteten Bedenken, und dasselbige um mehrers Berichts willen, und das beisammen gefunden wurde, aufs
kurzte hiemit repetirt.

## Bon ber Beiligen Unrufung.

Die Anrufung eines unsichtbaren Wesens — — — (Sequentur nunc ad Verbum quae supra in iudicio d. d. 16. Iunii h. a. de invocatione sanctorum dicta sunt, quare ea hic repetere noluimus.)

#### Bon ben Seelmeffen.

Die Seelmessen sind — — — — Cc. (Eadem legebantur supra in iudicio d. d. 16. Iuni, quare hic praetermisimus.)

## Den Canonem betreffend in ber Meffe etc.

Beil der ganzen Christenheit an dieser Sache viel Dd. gelegen, und alle Menschen die Bahrheit Gott zu Lob und ihnen zur Seligfeit mit Ernft zu fuchen und zu erhalten schuldig, und keinen Gottesdienst in der Rirchen zu ordnen ") und zu machen, ber nicht in Gottes Wort geordnet und befohlen ist: so sind gleichwohl nachfol= genbe grauliche Stud in und mit ben papiftischen Meffen wider und ohne Gottes Wort und Befehl in die Kirche eingeschlichen, und nu Gott Lob in diesen letten Zeiten burch Gottes Wort entdeckt und kenntlich gemacht. Denn in minore et maiore Canone der 33) Opferung bes Brods und Weins, so noch nicht consecriret, baß baburch Bergebung ber Gunben erlanget [werde], augelegt wird, wie die Worte in maiore und minore Canone flar geben: Suscipe sancte pater omnipotens, aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis

<sup>50)</sup> wie bie ait. S. vom D. reben] addunt ed. Magd. et versio latins.

<sup>51)</sup> i. e. auf melde prophetifche Stelle.

<sup>52)</sup> Ed. Magd. Orbnung.

<sup>58)</sup> ber] ed. Magd. bie, mendoes.

meis et offensionibus et negligentiis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus vivis atque defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem aeternam. Und diese Wort werden in jeden Regbuchern befunden.

Stem in minore Canone, ehe noch das Brob und Bein consecriret: ut accepta habeas et benedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata, quae tibi offerimus pro tua Ecclesia sancta catholica. Und darnach: pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum.

Item, sie haben auch dazu characteres gemacht, so sich zum Wort des Orts gar nichts reimen, dadurch bei vielen einfältigen geachtet [wird], daß aus Kraft berselbigen die Consecration geschehe, oder dazu nosthig etc.

Item, hanc igitur oblationem servitutis nostrae etc. et cunctae familiae tuae, quaesumus, Domine, ut placatus accipias etc. Diese und der= gleichen erschreckliche Wort geschehen noch über Brod und Bein unconsecrirt. Darnach post Consecrationem folgen biese Bort: hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae, supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui, iusti Abel, et sacrificium patriarchae Abrahae etc. Mit folden Borten [wird] in effectu eigentlich angezeigt, bag ber Priefter ober Meghalter Gott bittet, daß er ihm feinen Gohn, wie Abels und Melchisedets Opfer, wolle angenehm fenn und gefallen laffen. Item, ba ber Priester spricht qu= lest: sacrificium, quod oculis tuae Maiestatis indignus obtuli, sit tibi acceptabile, mihique et omnibus, pro quibus obtuli, sit te miserante propitiabile etc., solche und vielmehr offentliche Blasphemiae und Grauel stehen in Canone, welche der Beihebischoff 34) in seinen Predigten von der Messe nicht ge= bentt, und fein furuber gebet, lobet unterdeß gloria in excelsis, Kyrie eleyson etc., item, Gebeth au thun für allerlei Stande etc., welche wir auch felbst wohl wiffen , daß [es] recht und gut ift, und in unsern Rirchen brauchen und halten. Aber biefe Stud, baran es haftet, und wider Gottes Wort und Ordnung streitet,

> 55) baß ber Canon non hebet ed. Magd. 56) i. e. ubi dissimilia sibi iuncta sunt.

Und ist offentlich, daß der Gebrauch der Meffen, wie bisher in Uebung gewesen, von Alters in der allgemeinen Rirchen und allenthalben nicht gleichformig gehalten. Go erscheinet es unleugbar aus dem Canone, welchen auch die Graeci und andere Christen nicht auf die Beise haben. Defigleichen, daß Missa Isidori in Ecclesia Toletana in Hispania gar eine andre Beise hat, und in Italia selbst Ecclesia Mediolanensis eine andere Ordnung halt, daß auch Gregorius Augustino Cantuariensi, da er die Rirche in Engeland angericht, frei gelassen, welche Form er wollte zu gebrauchen. So bezeuget auch Gregorius, daß der Canon ") kurz vor feiner Unkunft gemacht, und man findet in alten Deß= buchern in canone viel Unformigkeit, und daß immer mehr und mehr hinzugesett, und wird in rationali divinorum flar bekannt, baß Petrus und bie andern Apsteln zur Communion nicht mehr benn bas Baterunfer und verba consecrationis, und das in ihren gewöhn= lichen Rleidern, gesprochen, und wird daselbst und in decretis canonicis, auch in hortulis animae, (wie man es nennet), angezeigt, was ein jeder Papst barzu gethan, und mas ein jedes bedeuten foll, wie wohl auch nicht aleichformlich angezogen, und in Summa ist der Canon gar ein zusammengesatt Ding, bas wider aneinander hanget 56), oder auseinander fleußt.

Die Meß halten wir in unsern Kirchen mit großer Reverenz in den gewöhnlichen Meßgewandten mit christlichen Gesangen und lectionibus am Sonntag und Festen, wenn Communicanten vorhanden, und find erbötig, auch in den Wochen nach Gelegenheit der Größe der Städte und Flecken Meß zu halten, und gewisse Tage dazu zu verordnen, wo Communicanten vorhanz den sehn werden.

verschweiget er gar. Nu setzt dieß Buch, daß man am Canone nichts andern soll. Soll nichts daran geandert werden, so mussen alle und zum Theil droben erzählte Greuel bleiben und gehalten werden. Und soll eine sone derliche Deutung (wie das Buch meldet) über den Canosnem gestellt werden dem Volk vorzulesen, so wird der Meßhalter Gott mit dem Canone gräulich lästern, und auf andre Weise gegen dem Volk solche Lästerung deuten, daß also aus einem Munde zugleich kalt und warm, maledictiones et benedictiones gehen mussen.

<sup>54)</sup> Mognatinus, Sidonius.

## Bon ben Ceremonien 37).

In unsern Kirchen sind die fürnehmsten Ceremo-E.e. nien die zur Rirchen bienen, als Sonntag und Fest, mit gewehnlichen Lection und Befang nicht viel geandert; wellen auch noch dieselbigen mit Fleiß erhalten. Und wo man benn in folden Mittelbingen etwas bedenken murbe mit gutem Rath berjenigen, so bie Kirchen regieren follen, bas zu mehrer Gleichheit und guter Bucht bienlich, wollen wir gerne helfen Einigkeit und gute Bucht erhal= tm. Denn wir wollen von denselbigen Mittelbingen nicht zanken so viel ben außerlichen Gebrauch belanget. Alfo auch '\*) irret uns auch nicht, man effe Fleisch ober Gleichwohl muß man die Lehre von Unterscheid rechtes Gottesbiensts und folder mittler 59) unnotbiger Dinge nicht verloschen lassen, wie Augustinus zu seiner Beit und für hundert Sahren Berfon febr geflagt haben. Denn obgleich Irrthum im größern Haufen in der Kirden für und für senn, so bleibt doch in Etlichen rechte Erkenntniß Gottes und rechte Unrufung, und beffer Berftand der gottlichen Lehre benn im größern Saufen, und ift Gottes Wille, daß man jederman von rechten Bottesdiensten treulichen unterweise. Was aber betrifft bie Befange von ben Beiligen, ba ift zuvor von gesagt, daß die Anrufung nicht anzunehmen ift. Item, dieweil wir in unfern Rirchen die ") Sacrament nicht theilen, fo find auch die Procession, barin ein Theil getragen wird, zu unterlaffen. Darzu ist gewißlich mahr, daß Die Sacrament in ihrem Gebrauch, wie sie durch Gottes Bort geordnet sind, mahrhaftige Sacrament sind, nicht, wenn fie zu andern fremben Werten außer ihret Einsetzung gewendet werden. Darum ift bas Spectakel in der Procession unrecht, und foll nicht gestärkt oder wieder aufgerichtet werden.

Ueber das alles, so ist dieses auch bei den Widerssachern bekannt, daß Privatmessen, Heiligen Anrufung, Geelmessen und die Procession und etliche mehr solche Gewohnheit, wenn sie gleich zu entschuldigen wären, dennoch unnöthig und fährlich sind, und daß das Eremspel der Wiederaufrichtung die großen Irrthum und Risbränch bei den andern stärket und in diese Airche wiederum einsühret. Item, daß das Aergernis viel gottsuchtige Leut betrüben wird. Item, daß viel Bers

folgung verursacht, und viel Priester und andere Persson verjaget, gefangen und vielleicht getöbtet werden.

Bas die Agendam belanget, dieweil in der alten viel Migbrauch, und wir bereit eine schone driftliche Agenda nu etliche Sahr her im Brauch haben 61), sehen wir für aut an, daß dieselbige bleibe, und gebeffert wieber gedruckt werbe. Daß in der Reichung der Sacrament auch sonst in bem Kirchenampt beutsche Sprach gebraucht werde, ist nuglich, und aus Befehl der Canonum, c. Quoniam in plerisque locis de off. judi. offi. ordi. etc. Bas aber ben Rirchenornat belanget, wird gemeiniglich in unfern Rirchen gehalten 62); und ba es gefallen, kann [er] leichtlich wieder in eintrachti= gen Brauch gebracht merben. Defigleichen merben auch die Gefange de tempore et festis gehalten, und find [wir] erbotig, mas man bedenken wird bas zu guter Ordnung und Wohlstand in der Rirchen und zu gutem Erempel bienet, daffelbige gern zu thun' und zu fordern. Denn Gott, bem aller Menschen Bergen bekannt sind, ber weiß, daß wir nichts hohers auf Erden begehren benn gottgefällige, felige, friedliche Regiment, geistliche und weltliche, darum wir auch bitten.

Bigilien sind eigentlich die Bach gewesen, so Rf man bei den verstorbenen Korpern gehalten, da man zu Troft und Bermahnung lectiones und Gefange von der Auferstehung der Todten aus der Schrift gehalten; wies wohl die hernacher migbraucht, der Berftorbenen Erlos fung bamit zu erwerben. Memoriam mortuorum zu balten ist bas Beste, ein driftlicher Banbel und ben Leuten Gutes zu thun, und bas auch tann im Bebachtniß behalten werden durch etliche Epitaphia, und so dasjenige, fo fie ben Armen verordnet, jahrlich gur Beit ihres Abschieds treulich ausgetheilt werde, und für die Gaben, fo Gott ihnen erzeiget, burch Biele (wie S. Paulus ad Corinth. von Almosen sagt) gedanket werde. Doch ist über bas die beste memoria, davon die Schrift saat: in memoria aeterna erunt justi. Das man auch in ihrem Abschied treulich für sie bitte, ift auch am

<sup>57)</sup> Prior pars huius capitis fere ad verbum legitur in scripto, quod supra d. 16, lunii dedimus.

<sup>-56)</sup> aud non habet ed. Magd.

<sup>59)</sup> Acta syn. Mittel; sed ed. Magd. mittler.

<sup>60)</sup> bie] ed. Magd. bas.

<sup>61)</sup> Est: Airchen ordnung zum Anfang für die Pfarber in hertog heinrichs zu Sachsen u. S. h. Fürstenthumb. M.D. XXXIX. Dresten. [In sue:] gebruckt zu Dresten durch Wolffgang Stöckel, und am Freitag nach eireumeisionis Domini seltge lich vollendet. 1540. — Produverat hunc librum agendorum Lutherus. Praesationi subscripzerunt Ionas, Apalatinus, Creutzinger, Myconius, Menius et Io. Weller, et data est d. 19. Septb. 1589. Hunc librum anno 15:9. denuo recognoverunt, iussu Mauritii, Melanthon et Georgius Princeps Anhaltinus, illumque auxerunt, cui deinde subscriptum est a superindententibus et Pastoribus Grimmae.

<sup>62)</sup> Versio latina: ornatus ecclesiasticus relinetur magna es:

bochsten nothig, wie auch die Kirchen gesungen: Dens vita viventium, spes morientium salusque omnium in te sperantium, miserere omnium ex hac luce migrantium. Derselbige wolle sich auch eines jeden in seiner letten Noth gnadiglich erbarmen.

Wir haben aber hieneben von benen, so in mahrem Glauben gestorben, von unserm Berrn Jesu Christo eine gewiffe Busage mit feiner gottlichen Bahrheit felbs befraftiget, Johann. 5.: warlich, warlich ich fage euch, wer mein Wort horet und glaubet dem; der mich ge= fandt bat, der hat das ewige Leben und kommet nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Den Troft lagt uns nicht nehmen, uns in unfrer Roth barauf verlaffen, und um unfre liebe verftorbene Freunde beffelben uns gewißlich troften, wie auch der liebe Paulus ad Thessalon, vermahnet, und ift ber beste Rath, bag wir uns von biefen gewiffen gottlichen Zeugniffen auf ungewisse Disputation und Bahn nicht führen, und felber unfre lette Stunde fchmerer laffen machen, sondern um einen festen Glauben bitten, und die andere dabin weisen. Dagegen von den Unglaubigen erschrecklich gesagt wird: qui non crediderit iam condemnatus est, et ira Dei manet super eum, etc. Ioan. 3. Dafur behute und lieber Berre Gott.

Was aber Festa belanget, bavon dieß Buch Melsbung thut, werden fast in unsern Kirchen alle bermaßen gehalten, nicht aber der Meinung, daß wir die Heiligen anrusen, oder uns durch ihre Borbitte und Berdienst sollte geholsen werden, sondern daß man Gott banke, daß er durch solche Werkzeuge seine Lehre ausgebreitet, und sie zu schonen Erempeln der Liebe, der Beständigkeit im Glauben, der Hoffnung, Geduld und anderer christicher Tugend, der Kirchen fürgestellt, dafür wir Gott danken, und bitten, daß er und Gnade verleihe, ihrem Erempel zu solgen.

Die Bethwochen und Procession sind in unsfern Kirchen gefallen. Es werben aber die Gebeth und Litaneien alle Bochen burchs ganze Jahr mit großem Ernst und Rugen 3) gehalten.

Die Segen aber des Wassers, Salz, Burze, Flazden und dergleichen Creaturen, sintemal [man] benselzbigen gottliche Kraft zulegt "), den Teufel zu vertreizben, die Sunde zu vertigen und die Seligkeit zu forzbern, können ohne Risbrauch ") gottliches Namens

und Superstition nicht gebraucht werben. Daß man aber Gott für die Speis und andere Leibes Nothburft danke, ist hoch vonnothen und von Gott geboten.

Bab Fleisch effen belanget, wird die weltliche Oberkeit mohl wissen zu ordnen; jedoch mit der Maß, daß kein cultus daraus gemacht, noch die Gewissen damit beschweret werden, wie auch Panormitanus in solchen traditionibus Rath gibt in Capitulo: Cumolim.

## De clericis coniugatis 65).

Der Priester Che und der Gebrauch beider Gestalt Gg. bes Sacraments ist also klar in gottlicher Schrift ge= grundet, daß bavon nicht zu disputiren; halten dieselben auch nicht aus menschlicher Zulaffung, sondern aus gottlicher Ordnung und Befehl, konnen aber ben Gegengebrauch nicht billigen. Und ist zu verwundern, baß in biefen beiben Artifeln, welche bei ben Batern aus Grund gottlicher Schrift einhellig gelehrt und gehalten, ihre Beugniß nicht gelten foll, so sie boch aus berfelben um recht verstandenen und angezogenen Zeugnissen zu Starkung ihres Mißbrauchs vom Opfer, Messe, Seelmesse, Beiligen Anrufung, Fegfeuer, erweisen und erhalten wollen, und dagegen die Bater felbs ihren Schriften nicht weiter Glauben wollen gegeben haben, denn als [wie] ferne die mit gottlicher Schrift übereinstimmen; wie davon Cypriani und Augustini schöne Spruch in decretis canonicis, sonderlich dist. nona verleibet.

Bu Anrichtung driftlicher Disciplin mare gut, daß die rechte christliche Ercommunication aufgerichtet wurde, wie wir denn schon publicam poenitentiam in Brauch gebracht.

Dieß ist unser einfältig Bebenken, so wir auf gethanes Begehren und Befehl nach treuer und christlicher Wohlmeinung, wie wir aus und nach gottlichem Wort verstehen, auf den Rathschlag, der Religion halben zu Augsburg gestellt, unsern Fleiß und Pflichten nach kurzlich haben wollen anzeigen. In welchem wir nicht alles aus deweglichen Ursachen wollen streiten und ansechten, sondern allein in solcher Eil den Sachen ferner und weister nachzudenken Ursach geben wollen. Und wollte Gott, daß dieß große Werk, so nicht allein Friede und Ruhe der Regiment, sondern vieler Nation Seclen Seligkeit und Gottes Ehr belanget, mit solchem Ernst und Fleiß

<sup>63)</sup> und Ruten ed. Magd. non habet.

<sup>64)</sup> Ed. Magd. augelegt.

<sup>65)</sup> Act. sym. Mifbrauch, ex mendo.

<sup>66)</sup> Verba: de celericis conlugatis antecedentibus, quasi pertineant ad verba Panormitani, arctissime iuncta sunt in libris editis. Sed puto ea esse inscriptionem novi capitia, ut argumentum sequentium et literae Gg. in margine suadent.

betrachtet wurde, wie die große Adth erfordert. Unfer lieber herr | Sefus Christus erleuchte aller Menschen, boch und niedriges Standes, Gerzen, daß hierin seine Chr und ber wahrhaftigen christlichen Kirchen Mus und Erlen Seligkeit gesucht und gefordert werde. Umen.

Georgius P. A. Anhalt. Philippus Melanthon. Caspar Creußiger D. Johannes Pfeffinger D. Daniel Greffer. Georgius Maior D. Johannes Forsterus D. 67).

No. 4287.

(fere 6. Iul.)

#### Ad ordines Misn.

Editum in Actis synod. germ, p. 176 b. (Versio lat. in Actis synod. lat. p. 242.). — Postquam Theologorum in conventu Misaico iudicium de libro Augustano ordinibus traditum erat, placuit his, ut summa doctrinae a Theologis scripto comprehenderetur, quod Imperatori tanquam confessionem missuri, cuique ipsi cum Theologis subscripturi sint. Theologi eiusmodi scriptum composere non recusarunt, sed quod ad ordinum subscriptionem attinet, hace, quae iam sequuntur, ad illos rescripement.

(Theologi in conventu Misnico ad ordines.)

Den Pradicanten gebühret nicht mehr denn treulich ansmzeigen, was die Wahrheit ist. Weiter gebühret uns nicht, die Herrschaften oder [die Unterthanen] \*) mit Fährlichkeit der Bekenntniß zu beladen, sondern das soll ein jeder bei sich selbs schließen, und so wir mit der Landsschaft unterschrieben, hatte es diesen Schein, als wollten wir sie damit zum Schuß verpflichten. Das ist unser Gemüth ganz nicht, sondern wir bitten, eine Landschaft wolle selbs schließen, was sie auss außerst und entlich halten wolle, und ihre Fährlichkeit selb bedenken. Wir wollen diesen Kirchen durch Gottes Gnade treulich und einträchtiglich dienen, so lang man uns dultet, und wolsten nicht Ursach geben zu Uneinigkeit oder zu Zerrüttungen, und wollen unse Fährlichkeit Gott befehlen.

No. 4288.

6. Iul.

## Theodorus ad Melanthonem.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 28. p. 59.

Vitus Theodorus Philippo Melanthoni.

Salutem in Domino. De magistratu nostro audivisti. Sicut autem praeter omnem expectationem id accidit, ita vehementissime perturbati sumus omnes, quotquot in ministerio sumus, nec possumus aliud quam exilium sperare, quod multi ex fratribus ultro delegerunt. Brentius cum suis deseruit Halam, Musculus Augustam. Apud nos iam sunt omnes Ratisbonnensis ecclesiae ministri, etiam D. Nopus. De minutioribus oppidis nihil dico, quae nostrae civitatis exemplum fere omnes secutae sunt. Ita nunc bestiae charactere signati sunt quorum maiores agni nomen in fronte gerebant, et cum magna laude veritatem amplectebantur omnes. Ego nonnunquam varia cogito. Nam morbo sic attritus sum, ut in conclavi sine dolore gestari non possim. Cogor igitur spectator esse huius tragoediae, quemcunque tandem exitum est habitura. Filius Dei tot tuos sanctos et pios labores, quibus territas ecclesias confirmas et erigis, gubernet. Video te adiuvisse *Pauli* laborem '). Hic unus libellus magni thesauri instar est. Dominus benedicat vobis et tueatur vos in tanta perturbatione. Bene vale. Datae Noribergae, 6. lulii, ango 1548.º)

1) Eberi historiam gentis iudaicae.

<sup>67)</sup> Ed. Magd. nomina subscripta non habet,

<sup>\*)</sup> bie Unterthanen] addidi ex versione latina, quae habet: vet principes vel subditos.

<sup>2)</sup> Addere hic liceat epistolam aliam Viti Theodori, datam die Martis post Viti (1548.) i. e. d. 16. Iunii ad Hieron. VVellerum, Pastorem Freibergensem (cuius apographon est in cod. Monac. 87. no. V. p. 181. ubi scribit: "Me "subinde graviora pericula excipiunt. Valetudo penitus attrita est, nunc insidiae hostium accedunt. Inventae in "aedibus Brentii a quodam Ilispano Episcopo meae sunt "literae\*), Caesaris instituto parum faventes. Has adver-"sarii Caesari exhibuerunt. Nunc per tres fere menses hic "fuit praefectus Vallium. Is de concionibus meis bis me accusavit, quod χατά βασιλέων multa dicam. Res tandem meo deducta est, quo voluit Satan, ut per Senatum munus "docendi mihi ad tempus indiceretur. Vivo itaque iam in "ingrato otio, et cum tam numerosa familia cogito, ubi "Deus nobis sit positurus nidulum. Scripsi autem haec "ad te, ut conferes ea primum cum tuis periculis, deinde "etiam pro nobis orares"). (Data est quidem in apographo haec epistola: "Noribergae die Martis post Viti 1547", sed annum is, qui fecit apographon, suo arbitrio adscripsit. Scripta enim est a. 1548. Nam non solum quae de Brentio scribit, evenerunt non nisi mense Decb. 1547., ut ex Sleidano discimus, sed etiam anno 1547. Dies Martis fuit ipse dies Viti.)

<sup>4)</sup> Totam rem, quae evenit messe Doch, 1547., narravie Sleidaous in Comment. p. 631.

No. 4289.

6. Iul.

# Baumgartnerus ad Melanth.

+ Ex apographo in cod. Bav. Vol. I. p. 1016.

# Ad Philippum Melanthonem.

S. Etsi miserabiliter me excruciavit scholarum dissipatio superioris anni, tamen cum utcunque eas rursus viderem restaurari, nonnihil spei redibat fore, ut pro immensa bonitate sua relinqueret semina verae doctrinae dominus. Sed ecce recens editus partus tantum non Elephantinus, non modo scholas sed et Ecclesias et politias haurire incipit. Nos spe nescio quarum moderationum, per quas retineri queant τὰ ὅσια δόγματα, utcunque περὶ τῶν ἀδιαφόρων fuerit, hactenus alimur. Utinam exilium, quod et mihi fortassis ferendum erit, nos coniungat, aut mors eripiat futuris calamitatibus! Christus nos respiciat, et nomini suo det gloriam \*).

#### † Ad Ioannem Pomeranum.

Gratiam et pacem a Deo patre et domino nostro lesu Christo Amen. Quanto in moerore simus quibusque periculis circumciacti, venerande in Christo frater, postquam Senatus noster Gaesarianum Interim receperit, cum tua Charitas, tum omnes de Evangelio recte sentientes facile poteritis aestumare. Perturbati Senatores nostri praesentibus periculis, quae non satis mature praeviderunt, abacti etiam transversim nescio qua superbia, quia nobis graves esse et a nobis metui quam amari maluerunt, consilia nulla nobiscum communicarunt. Et ita factum est, ut in bos Satanae laqueos inciderint, Dolent tamen ac suspirant liberationem aliquam a Deo, contra spem propemodum sperantes, quam scintillam adhuc in bonis reliquam utinam Deus non extinguat! Nihil tamen adhue apud nos mutatum est, et metuimus, ne dissolutis comitiis Caesar ipse veniat armata vi, suum Interim erecturus. In his molestiis periculorum et cogitationum magnae nobis consolationi fuit vestrum consilium, quod τη πανηγύρει dedistis. Deus benedicat vobis, et illuminet vultum suum super vos, ut amplius toti Germaniae prodesse possitis. Scio enim a nostris lectum animos eorum commovisse, etsi legisse dissimulent. — Nunc consultur, quibus spectris, conscientias non laedentibus, constitut, quitos spectra, constituta in accuminata appareat, et pietas non laedatur; qua in deliberatione opera dabitur, ut innocenti multitudini ita consulatur, ut tamen doctrina non vicietur, neque ulla superstitiosa caeremonia recipiatur. Hoc aut obtinebimus vel sponte exulabimus, aut etiam, si necesse sit, nioriemur. Si quid amplius apud vos deliberatum, decretum, aut actum est, quod nobis vel con-silium vel consolationem suppeditare videbitur, quaeso ut, si tibi vel non vacet, vel prae senio molestum, per aliquem idoneum ad nos perscribi cures. Deus pater domini nostri I. C. canos tuos conservet melioribus temporibus, ut tandem aliq, cum Simeone laetus dicere posses: nunc dimittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace. Quod ut mibi quoque quinquagenario contingat, iunctis precibus obtinere concemur. Bene vale in Christo. M. D. XI. VIII. Tuus Andreas Ocionder.

Caeterum quo in loco res omnes apud nos sint, ex Andrea audies. Neque enim scribere quae sentias tutum est. Dominus vestram ecclesiam et scholam, in qua renatum est divinum hoc mysterium, ita tueatur, ne quando dicant gentes: ubi est Deus corum. Vale. Profesto Chiliani M.D.XLVIII.

Hieronymus Baumgartnerus.

No. 4290.

(fere 8. Iul.)

# Scriptum.

Occasionem scribendi dedit petitio ordinum Misnicorum in conventu, ut Theologi non solum libri Augustani censuram, sed etiam confessionem aliquam verse doctrinae, Imperatori simul mittendam, conscriberent. Manum operi admovit Melanthon, et ca quae hic leguntur de iustificatione et bonis operibus conscripsit, mox autem substitit, quippe intelligens, quam incommodum et infructuosum esse debeat, novam quasi confessionem hoc tempore scribere. Nihil igitur literis mandavit, nisi procenium et loca de iustificatione et de bonis operibus. Insertum est hoc scriptum, vernaculo sermone exaratum Actis synodicis germanicis pt. 177b. (versio latina in Actis syn. lat. p. 245.), et Melanthone chriftlichen Bebenten und Berathichlagungen a Pezelio editis p. 318. — Prodiit etiam cum iudicio Theologorum de libro Caesaris in conventu Misnico scripto in libello a Flacianis Magdeburgi edito: Bericht vom Interim ber Theologen zu Meißen versammelt. Anno XLVIII. 4. — Hoc idem scriptum, praetermisso tamen procenio Melanthon postea in Conventu Pegavienai d. 24. Aug. h. a. tradidit Episcopis, videlicet Misnensi et Naumburgensi. (Quae hi Episcopi poposcerunt huic scripto inserenda, ea ad d. 24. Aug. huius anni narravimus). — Praeterea autem hoc scriptum de iustificatione et de bonis operibus insertum denique est scripto Cellensi d. 19. Nov. operibus insertum denique est scripto Cellensi d. 19. Nov. et scripto Lipsiensi d. 24. Decb., quod Interim Lipsiense appellatur; quare textus huius scripti etiam conferendus fuit in editione libri Interim Lips., quam Flacius curavit, et in Actis conventus Lipsici qui sunt in cod. Goth. 46. — Habes igitor hic: 1) textum Actorum synodicor., 2) Pezelii, 3) Edit. Magdeb., 4) Scripti Pegaviensis cum quo consentiant textus Flacii et codicis Goth. 46. Ubi igitur babes in notis: Script. Pegav. ibi putes velim, in Flacii edit. et in cod. Goth. 46. eadem legi; ubi enim Flacius et cod. Goth. recedunt a lectione Scripti Pegaviensis, ibi separatim citati sunt. paratim citati sunt,

In Actis synodicis recte inscribitur: die Summa driftlicher Lehre wie man die angefangen zu Meißen zu ftellen. Pezelius vero, argumentum potius quam consilium scripti intuitus, inscripsii: "Bom Artifel ber Rechtfertigung des armen Sünders vor Gott, wider die Berfälschung der reinen gehre im Buch Interim."

(Fragmentum confessionis doctrinae verae, conscriptum a Melanthone in conventu Misnico. De iustificatione et de bonis operibus.)

Wiewohl Gott ') sich mit gewissen öffentlichen Zeug= nissen, mit Erweckung der Todten und andern Wunder=

<sup>\*)</sup> Adiungere hie licet epistolam Osiandri nondum editam ex apographo in cod. Bav. Vol. l. p. 1017, banc:

<sup>1)</sup> Hoc procemium solummodo habent Acta synod, Pezel. et editio Magdeburg.

geichen vielfättigen ) geoffenbaret hat, und dem elenden menschichen Geschlecht seine Lehre, Geset und Berlieis sung gegeben: so sind bennoch vom Anfang für und für in der Welt mancherlei und ungleiche Meinungen von Cott und göttlicher Lehre gewesen, und wird solche Unsgleichheit bleiben dis auf das öffentliche und letzte Urtheil Sottes. Dieweil wir aber die Lehre, so nun 5500 Jahr ) in der Kirchen gewesen, für die göttliche Wahrsheit halten, und daraus wissen, daß der höchsten Gestot eines ist, daß man dieselbige Lehr, geschrieden durch die Propheten und Apostel lerne ) und erhalten helse, und daß Gott ihm eine ewige Kirche damit sammlen wolle ), und uns seht besohlen ist, anzuzeigen, was unse Kirchen in allen Hauptartikeln der Lehre halten: thun wir darauf diesen wahrhaftigen Bericht.

Erftlich bekennen wir, daß wir mahrhaftiglich glauben, baß die Bucher, von den ') Propheten und Aposteln geschrieben, die in der driftlichen Rirchen erbalten find, mahrhaftig sind, und daß Gott in derselbigen Lehre sein Besen und feinen Willen menschlichem Sefclecht aus großer Barmherzigkeit geoffenbaret habe, und wolle ihme damit eine ewige Kirche versammlen?). Diche Bucher nehmen wir an mit festem Glauben, und nehmen fie an ") eben in dem Berstand, welcher in den Symbolis, Apostolico, Nicaeno et Athanasiano, und in den bewährten Conciliis, Nicaeno, Constantinopolitano, Ephesino et Calcedonensi, ausgebrickt ift, und zweifeln nicht, berfelbige Verstand, eben in ben Symbolis und gebachten Conciliis ausgebruckt, fen gegrundet in gottlicher Schrift, und fen ber einige und ") wahrhaftige Berstand gottlicher Schrift.

Wir bekennen auch, daß allezeit im menschlichen Seschlecht, nachdem Abam und Eva wiederum angeswommen sind, eine sichtbare Kirche Sottes auf Erden, darin Gottes Gesetz und Berheisung und die Lehre, zur Seligkeit nothig, erhalten ist, gewesen sen und bleiben werde. Und ist die Kirche die Versammlung der Rechtsglaubigen, in welcher Gott wirket durchs Predigtampt und Sacrament, und will die, so sich zu ihm bekehren 10), annehmen und selig machen, und sind allezeit

2) Bunberg, vielf.] Pez. Beichen wunberlich.

etliche barin zu Gott bekehret, obgleich baneben ") viel sind, die in bosem Gewissen leben. Es ist auch die Kirch allezeit von andern 12) Wölkern und Secten untersschieden gewesen mit Erhaltung und Bekenntniß ganzer 13) Lehre von Gott gegeben und mit den Sacramenten seder Zeit 14), dabei das offentliche Predigtampt gewesen ist.

Und dieweil wir nun von dieser Kirchen reben mussen, die durch das Evangelium 3 versammlet ist, nachebem der Sohn Gottes Mensch worden, und sein Opser ausgericht hat: so halten wir diese gottliche Lehre, die der Sohn Gottes selbst geprediget, und die durch die Apostel beschrieben und ausgebreitet ist, und nehmen an der Propheten und Aposteln Schrift in dem Verstand, wie der Sohn Gottes und die Apostel sich selbst erklaren, und wie hernach die Summa gesast ist in symbolis, Apostolico, Nicaeno et Athanasiano, und wie diese in den bewährten Conciliis, die zuvor genannt, sind erklaret, und halten gedachte Symbola mit sestem Glauben und predigen sie treulich.

Und nachdem in gottlicher Schrift und in den Symbolis die Lehre von diesen nothwendigen Stucken "), von der Sunde und Bergebung der Sunden, und von der Kirchen und Sacramenten begriffen ist, thun wir bavon folgenden Bericht, wie es auch in unfern Kirchen gehalten wird. Und haben keinen Zweifel, diese Lehre, wie sie in unsern Rirchen geprediget, und von ben 17) Berftandigen gehalten und erklart wird, fen ber einige, wahrhaftige Berstand, ber allzeit in catholica ecclesia Christi bei verständigen, mahrhaftigen Gliedmaßen Chrifti gewesen, ber zu Gottes Ehre und Seligfeit ber Menschen dienet. Es ift auch in keinem Wege unser-Gemuth, etwas neues ober anderes zu lehren, benn bie einige, ewige Lehre im Evangelio und Symbolis klar ausgebruckt, und wie in catholica Ecclesia 18) zu allen Beiten ber verständigen, geubten ") und glaubigen Christen Berstand gewesen ist. Bitten auch Gott mit aan= zem Herzen, er wolle uns gnadiglich also regieren und

<sup>8)</sup> Pez. bie nun bon 6500 Jahren.

<sup>4) (</sup>erne] Quanquam versio latina habet dissamus, puto tamen hic, ut saepe, esse i. q. lebve.

<sup>5)</sup> Pes. will.

<sup>6)</sup> ben] Pez, non babet.

<sup>7)</sup> Pez, fammlen.

<sup>8)</sup> nehmen fie an] Pez. non babet.

<sup>9;</sup> und] Pez. non habet.

<sup>10)</sup> betehren] Pen betennen. Melaurn, Oren. Vol. VII.

<sup>11)</sup> baneben] Pez. ihrer.

<sup>12)</sup> anbern] Pez. allen.

<sup>13)</sup> Pez. ber gangen.

<sup>14)</sup> und mit b. Cacr. - Beit] Pez. non habet.

<sup>15)</sup> burch bas Evang.] in Actis syn. et in ed. Magd. non leguntur. Sed versio latina etiam bebet: vom Kvangelii.

<sup>16)</sup> non bies. nothw. Studen] babent Pez. et versio lat. In Actis syn. germ. et in ed. Magd. desiderantur.

<sup>17)</sup> ben] non habet Pez.

<sup>18)</sup> Pez. wie in der allgemeinen, rechten katholischen Rirchen.

<sup>19)</sup> geübten] Pez. et ed. Magd. non habent.

bewahren, daß wir in seiner Wahrheit und wahrhaf= tigen katholischen Kirchen ewiglich bleiben.

Nun folget ber Artikel de iustificatione 20); benn was vor bemfelbigen Titel stehet in bem von Kaif. Maj. fürgestellten Buch 21), wird 22) nicht angefochten.

Bie ber Mensch vor Gott gerecht wird. [Incipit his verbis seriptum Pegaviense.]

Nachdem nun gesagt ist, daß 23) aus wunderdarlichem unergrundlichem Rath Gottes Sohn 24) zum Mittler und Heisand gesetzt ist, und daß uns um desselbigen willen Vergebung der Sunden, heiliger Geist, Gerechtigkeit und ewiges Leben gewißlich gegeben wird: soll man weiter wissen, wie man diese hohe große Gnade und Wohlthaten 23) erlanget. Nemlich also:

Wiewohl Gott den Menschen nicht gerecht macht burch Berdienst eigener 26) Bert, die der Mensch thut, sondern aus Barmherzigkeit, umsonst 27), ohne unser Berdienst 28), daß der Ruhm nicht unser sen sondern Christi, burch welches 29) Berbienst allein werden wir von Sunden erloset und gerecht gemacht: gleichwohl wirket ber barmbergige Gott nicht also mit dem Menfchen, wie mit einem Blod, sonbern zeucht ihn also, daß sein Wille 30) auch mitwirket, so er 31) in verständis gen Sahren ift. Denn ein solcher Mensch empfahet die Bohlthaten Christi nicht, wo nicht burch vorgehende Gnade der Bille und das Berg bewegt wird, daß er für Gottes Born erfchrecke, und ein Diffallen habe an ber Sunde 22). Denn dieweil die Sunde Keindschaft zwi= schen Gott und dem Menschen macht, wie Esaias spricht, fo kann niemand zum Thron der Gnaden und Barmher= gigfeit treten, fo er fich nicht burch rechte Reue von ben

20) de iustif.] Pez. von ber Rechtfertigung besarmen Sünbers für Gott.

Sunden wendet. Darum auch Johannes, ba er bem Herrn den Weg bereitet, diese Predigt mit großem Ernst gethan hat: thut Buße, denn das himmelreich ift nahe kommen. Und ist gar und gang ") kein Zweifel, es muß in der Bekehrung eine Reu und Schrecken senn vor Gottes Born 31), und so lang die Sicherheit bleibet, die in Sunden wider bas Bewissen verharret, ba ist keine Bekehrung und keine Bergebung. Darum spricht Csaias: in welchen will Gott wohnen? in diesen, die ein zer= schlagen Herz haben, das erzittert vor Gottes Wort. Und Moses spricht: ber Herr bein Gott ist ein verzeh= rend Feuer, bas ift, er zurnet wahrhaftiglich und schreck= lich über alle Sünde, und hat dieses sein Gericht bald nach dem Fall mit seinem Wort und mit den Strafen verkundiget, und hat hernach darum das Gefes mit gewiffen Zeugniffen 36) gegeben, und barin gelehret, daß Tod, Zerstörung und andre Plagen Erinnerungen sind, daran 36) wir den Zorn erkennen sollen. Und will da= ju, daß in seiner Rirchen bis zu endlicher Erlosung die Sunde durch das Wort und heiligen Geist in den Berzen gestraft werde, wie geschrieben stehet: ber beilige Beift wird die Belt strafen. [30h. 16.]

Es hat aber Gott nicht allein seinen Zorn offenbaret, sondern hat auch dabei 37) seine gnädige Verheisung nemlich das Evangelium 35) vom Sohn Gottes 39)
gegeben, und ist sein ewiger unwandelbarer Wille, mit
seinem Eid und mit dem Blut seines Sohnes und desselben Auferstehung und vielen Mirakeln bestätiget, daß
er gewißlich die Sünden vergeben will, will 40) uns seinen heiligen Geist geben, annehmen, verneuen und Erben machen ewiger Seligkeit, um seines Sohnes willen,
nicht von wegen unser Verdienst oder Würdigkeit, so
wir in diesem Schrecken und Reue wahrhaftig glauben
und vertrauen, daß uns um desselbigen Mittlers willen
gewißlichen die Sünden vergeben werden 41).

Und glaubet dieser wahrhaftige Glaube alle Artistel bes Glaubens. Denn er muß Gott recht erkennen, und glaubt \*2 ) ein jeder \*3 ) sampt andern Artikeln auch

<sup>21)</sup> in bem — Buch] sic Pez. et versio lat.: in libro Gaesaris. Reliqui hace verba non habent.

<sup>22)</sup> Pez. addit: biefmal, haud dubie ad excusandum Melanthonem.

<sup>23)</sup> Pez. addit: ber Cohn Gottes, unfer herr und heis land Jefus Chriftus.

<sup>24)</sup> Cohn] praetermisit Pez.

<sup>25)</sup> Snabe und Bohithaten] cod. Goth. 46. Saben und Gnab.

<sup>26)</sup> eigener] Pez. einiger.

<sup>27)</sup> Pez. et cod. Goth. 46. und fonft, ex mendo.

<sup>28)</sup> Cod. Goth. 46. Dienft.

<sup>29)</sup> Cod. Goth. 46. meldes.

<sup>30)</sup> Per. addit: wenn und fo fern er neugeboren wird.

<sup>81)</sup> er] Pen. ber Menfc.

<sup>32)</sup> an der Günde) non habet Scr. Pegav. Sed leguntur etiam apud Flac. et in cod. Goth. 46.

<sup>85)</sup> Pez. et Flac. ganz und gar.

<sup>84)</sup> Born] Acta syn. Gericht.

<sup>35)</sup> Flac. gewiffem Gezeugnif.

<sup>36)</sup> Act. syn. barin.

<sup>87)</sup> hat auch babet] sic Acta syn. et ed. Magd. — Pez., cod. Goth. 46. et Scr. Peg. hat babet, praetermisso auch; Flac. babet hat er.

<sup>88)</sup> bas Evang.] Acta syn. et ed. Magd. non habent.

<sup>59)</sup> Flac. von feinem Cohn.

<sup>40)</sup> will, will] Acta syn. et ed. Magd. molle, molle.

<sup>41)</sup> merben] find habet Scr. Pegav. et Flac.

<sup>42)</sup> glaubt] Pez. muß - glauben.

<sup>43)</sup> ein jeber] Flac. et cod. Goth. 46. non habent.

binen Artikel: ich glaube Bergebung ber Gunde, bag sie auch mir, und nicht allein andern mitgetheilt werde "). Denn obwohl viele, die in bosem Gewissen leben, so die christliche Lehre auch bekennen, sich des Glaubens ruhmen, so ift es doch nicht ein lebendiger und rechtfertigender 45) Glaube. Denn'ein folch Berg glaubet nicht, daß ihm felber 46) Bergebung ber Gunben gegeben fen 47), und nimmt die Berheifung nicht an, fleucht von Gott \*8), und ist kein Trost und rechte An-rufung in ihm. Und ist kein Zweifel, des Teufels Glaube, ber grausamlich erschrickt für Gottes Gericht, ift weit ein ander Ding denn dieser wahrhaftige Glaube, ber die Berheisung und gnadigen Troft annimmt, wie Paulus flar bezeuget Rom. 4., daß er von diesem Glaus ben rede, ber die Berheisung annimmt, welcher nicht allein eine Erkenntniß ist, wie es in Teufeln ist ober in Renfchen, die in bofem Bewiffen leben, fondern diefer Glaube glaubet sampt andern Artikeln die Bergebung der Sunden, nimmt die Berheifung an, und ift im Bergen ein 49) wahrhaftiges Bertrauen auf den Sohn Gottes, welcher ") Eroft und Anrufung und andre Tugenden wirfet "), von welchem Glauben bie Wort Kaid reben, die Paulus Rom. 10. anzeucht: wer auf ihn vertrauet wird nicht zu Schanden. Und ist gewiß= lich mabr, daß fein andrer Beg ift zu Gott und zu Bergebung ber Sunden, und Gnade zu erlangen 32), benn allein diefer durch ben Sohn Gottes, wie geschrieben stehet: niemand kommt zum Bater ohne durch den Cobn. Und wird darum 32) jugleich ber heilige Beift in unfre Herzen ") gegeben, so wir also die gottliche Berbeifung mit Glauben faffen und uns bamit troften und aufrichten, wie foldes klar ausgedruckt ift Galat. 3. daß wir die Berheisung des heiligen Geistes empfahen burch ") Glauben. Und wirket der heilige Geift al8=

44) merbe] Pez. wirb; Acta syn. et ed. Magd. ift.

bann im Herzen beständigen 36) Trost und Leben, und zündet an 37) alle nothige Tugenden, sesten Glauben, Anrusung, Gottesfurcht, Lieb, guten Borsat, Hossen, ung und andre Augenden 38). Und sind 39) diese, die also Vergebung der Sünde und den heiligen Geist empfangen haben, und in welchen der heilige Geist Glauben und Vertrauen auf den Sohn Gottes, Lieb und Hossen, und den Seigkeit um des Heilands willen, wie Paulus spricht Rom. 6.: das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes durch Zesum Christum unsern Herrn.

Und dieweil ihm Gott allezeit gnädiglich eine Kirchen gebauet und erhalten hat, nachdem er <sup>62</sup>) Abam und Eva wiederum angenommen, und ihnen die Bersheisung vom künftigen Heiland gegeben hat, hat <sup>63</sup>) er auch diesen Berstand von Vergebung und Glauben <sup>64</sup>) für und für <sup>61</sup>) erhalten, und ob er wohl <sup>66</sup>) in vielen oft <sup>67</sup>) verdunkelt ist, welche Bergebung <sup>68</sup>) durch eigene Werk gesucht haben, oder sepend in Zweisel stecken bliesben, als die Heiden, bei welchen kein Gedächtniß mehr von der Berheisung geblieben: so hat doch Gott diesen Berstand in seiner Schrift klar ausgedrückt, und für und für wiederum in seiner Kirchen erklären lassen, damit die Erkenntniß und Ehre seines Sohns nicht vertilgt würde, und er ihm für und für eine Kirche sammlete, und viel Menschen selig machete.

[Und ift diese Rede \*\*) nicht recht, daß man an \*\*) Bergebung ber Sunden zweifeln foll, und in Zweifel

<sup>45)</sup> Pez. rechtfertig machenber ganger. In ed. Magd. lebenbiger und rechtf. non leguntur.

<sup>46)</sup> fetber Acta syn. et ed. Magd. foute. - In cod. Goth. 46. fetber desideratur, et pro ibm legitur ibnen. 47) fen Acta syn. et ed. Magd. fenn.

<sup>43)</sup> fleucht von Gott] Scr. Pegav., Flac. et eod. Goth. 46. tommt ju Gott nicht. Pezelius utramque lectionem dedit: fleucht von Gott und tommt ju Gott nicht.

<sup>49)</sup> ein in Act. syn. non legitur.

<sup>50)</sup> melder | Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. meldes.

<sup>51)</sup> Scr. Peg. mit wirfet; Flac. et cod. Goth. 46. mit ers wedt.

<sup>52)</sup> und Gnabe ju erlangen Pez. non habet.

<sup>53)</sup> Cod. Goth. 46. bare b.

<sup>54)</sup> Flac, et cod. Goth. 46. unfer Derg.

<sup>56)</sup> Flac, et cod. Goth. 46. burch ben.

<sup>56)</sup> beftanbigen] in ed. Magd. non legitur.

<sup>57)</sup> junbet an | Scr. Peg., Flac, et cod. Goth. 46, ermettet; Pez. ermedt jugleich.

<sup>58)</sup> feften Glauben — Tugenben] sie Acta syn., ed. Magd. et versio latina. Sed in Scr. Peg., cod. Goth. 46. et apud Flac. et Pez. haec: mehret ben Glauben, bie Buversicht, hoffnung, gunbet an bie Liebe, treisbet zu rechter Anzufung und guten Werten.

<sup>59) [</sup>ind] Pez. non habet.

<sup>60)</sup> anfähet] Pez. angefangen hat, find. In cod. Goth. 46. et apud Flac. verba: und in welchen ber heilige Beift — anfähet, non leguntur.

<sup>61)</sup> alsbann] Pez. gewißlichen.

<sup>62)</sup> Pez. er anfänglich.

<sup>65)</sup> Pes. als hat.

<sup>64)</sup> Pez. von gnäbiger Bergebung ber Gunben unb vom Glauben.

<sup>65)</sup> Pez. addit: in feiner Rirchen.

<sup>66)</sup> Pez. obmobl biefer Berftand.

<sup>67)</sup> oft] non habet Pez.

<sup>68)</sup> Pez. addit: ber Gunbe.

<sup>69)</sup> lind ift biefe Rebe etc., et quae uncis hic inclusi usque ad verba: ethoren molle, in Scripto Peg. praetermissa sunt, meque leguntur in cod. Goth. 46. et apud Flac.

<sup>70)</sup> an] Pez. von.

bleiben; benn es ist Gottes unwandelbares Gebot, daß wir den Sohn Gottes annehmen, und der Berbeisung glauben follen, und G. Paulus spricht: die Berheisung muß mit Glauben angenommen werden; und Johannes fpricht: wer Gott nicht glaubet, ber halt ihn fur einen Lugner, welches eine sehr harte Rede ist wider die un= rechte Lehre, welche fagt, bag man in 3meifel bleiben foll; ift aber allen Christglaubigen fehr troftlich, daß fie wiffen, daß es Gottes Bille und Gebot ift, daß ein jeber für fich Bergebung feiner ") Sunden glauben foll. Daß aber dagegen etliche sprechen: die Berheisung fen conditionalis, Gott miffe, mer murbig ober unmurbig fen; diefe Gegenrede tommt aus Blindheit, daß viele 12) nicht wiffen Unterscheid ") bes Befetes und Evangelii. Chen darum ift der wunderbarliche Rath vom Sohn ? ) Sottes befchloffen, und die Berheifung gegeben, dieweil wir unwurdig find, und hat Gott barum feinen Billen in der Berheisung geoffenbart, daß wir diesen seinen gnabigen Billen wissen sollen, und nicht in 3weifel leben, wie die Beiben, die auch Gefet "), Lehr und etliche schone Tugenden haben; sie zweifeln aber, ob Bott sie achten, annehmen und erhören wolle.

Aber <sup>76</sup>) in der christlichen Kirche sollen alle Mensschen beide Stud wissen, und wahrhaftig glauben: wer in Sünden wider Sewissen <sup>77</sup>) lebet, der soll gewißlich urtheilen, daß er in Gottes Jorn sen, und so er sich nicht bekehre, werde <sup>8</sup>) in ewige Strafe fallen; also dagegen in rechter Bekehrung ist Gottes ernstlicher <sup>78</sup>) Wille und Befehl, daß wir seine Verheisung <sup>80</sup>) annehmen, und glauben, daß uns nicht von wegen unster Würdigkeit sondern wegen des Versöhners und Mittslers <sup>81</sup>) Gott gnädig sen, wolle uns unste Sünde versgeben, wolle uns annehmen und helsen etc.

Daß aber bagegen etliche sprechen, bieß seyen selts same Reben, so boch jeber bei sich selbst befindet, baß viel Zweifel von Gott im herzen flecket und bleibet, bas

ift leider mahr; es ist und bleibetspiel Iweifelns und Zappeln8 62) und Fliehen in allen Menschen. Schwachheit ist der 83) Schade von der Erbsünde. Da= gegen aber hat Gott seine Berbeisung gegeben uns au troften und ju ftarten, daß wir den 3meifel überminden und zu Gott Zuflucht haben mogen "'). Und daß S. Paulus spricht: ich bin mir nichts bewußt, aber barum bin ich nicht gerecht. Hiemit lehret er nicht, daß man zweifeln foll, sondern will, daß wir beide Stud ") gewißlich schließen sollen: bas Gewissen soll 66) recht stehen, dabei aber 87) noch viel Gebrechen in uns sind, und darum follen wir wiffen 34), baß wir gleichwohl 39) gerecht, das ift, Gott gefällig find ") um des Gohns ") willen, und ist recht wie Augustinus spricht: totius fiduciae certitudo esse debet in pretioso sanguine Christi. Und ist die gottliche unwandelbare Bahrheit, baß ") in dem Bergen, bas 92) Bergebung ber Gunden durch den Glauben empfangen hat, zugleich der heilige Geist, Anrufung, Lieb, Hoffnung und andre Tugenben anfahet, und muffen nun babei fenn guter Borfat und gut Gemiffen, wie 4) Paulus spricht i): es 96) muffen beisammen seyn Glaube und gut Gewiffen. Und Johannes spricht: wer nicht liebet ber bleibet in bem Tode.

<sup>71)</sup> feiner] Pez. ber.

<sup>72)</sup> Pez. ihrer viele.

<sup>78)</sup> Pez. ben Unterfcheib.

<sup>74)</sup> vom Cohn] Pez. von ber Genbung bes Cohn&

<sup>75)</sup> Pes. bie Gefes.

<sup>76)</sup> Aber] Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. 3n Gumma.

<sup>77)</sup> Ser. Peg. in Gunben wiber Gottes Gebot, wiber fein Gemiffen. Flor. et cod. Goth. 46. in Gunben wiber Gottes Gebot wiffentlich.

<sup>78)</sup> Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. werbe et.

<sup>79)</sup> eraftlicher] Pez. non habet.

<sup>80)</sup> Berheifung] cod. Gotb. 46. Rirde fousen.

<sup>81)</sup> bee Berf, und Mittle Pen ber Berfühnung burch ben Mittler.

<sup>82)</sup> und Bappelns Pes. non babet,

<sup>83)</sup> ber] Pez. ein.

<sup>84)</sup> Pro: bas aber bagegen etliche fprechen — haben mögen, in Scr. Peg., cod. Goth. 46. et apud Flacium baec leguntur: "Und wiewohl in menschlicher Schwachheit noch viel Zweifel und Zappelne sund Zappcod. Goth. 46. praetermittil bleibet, so hat doch Sott bagegen seine Berheisung gegeben uns zu tröften und zu ftarten, daß wir den Zweisel überwinden und zu Gott Zuflucht haben mögen." — Pexelius utrunque locum, ut saepius habet, et haec verba praeposuit illis quae in Actis synod. et ed. Magd. habentur.

<sup>85)</sup> Pez. addit: bavon gefagt ift.

<sup>86)</sup> Pez. et ed. Magd. co foll bas Semiffen; cod. Goth. 46. bas bas Semiffen foll.

<sup>87)</sup> Ser. Peg. et cod. Goth. 46. und baf babei; Flac. und babei miffen, daß. Pez. aber non habet.

<sup>88)</sup> barum follen wir wiffen Scr. Peg., Flac. et cod. Gotb. 46. ob wir gleich nicht ohne Gunben leben.

<sup>89)</sup> gleichmohl Scr. Peg. Dennoch; Flac. et cod. Goth. 46.

<sup>90)</sup> gefällig finb] Ser. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. ge- fällig, und einen gnäbigen Gott haben.

<sup>91)</sup> Flac. et cod. Goth. 46. feines lieben Cohns.

<sup>92)</sup> ba f] Pez. fo man.

<sup>93)</sup> bas] Pez. et cod. Goth. 46. bie.

<sup>94)</sup> Pez. wie benn.

<sup>95)</sup> Pez. addit: über eine gute Ritterfcaft behalte Glauben und gut Gewiffen.

<sup>96)</sup> es] Pes. barum.

Dieses ist alles gewißlich wahr. Und ob wir gleich ohne Lafter und Todtfunde vermittelft gottlicher Gnaben leben mochten 97), gleichwohl muß man babei 98) wiffen, baß noch 39) in biesem schwachen Leben viel Reigung fered wider Gottes Gebot, viel Unwissenheit, 3meifel mb mancherlei Unordnung 100), wie S. Paulus spricht Rom. 7 .: ich febe ein ander Gefet in meinen Gliebern, bas da streitet wider bas Geset im Berstand 1). Und der Pfalm spricht: es ist für deinen Augen kein Lebendiger gerecht. Und Daniel spricht: nicht von wegen unfrer Gerechtigkeit, sondern durch beine Barmherzigkeit um des herrn willen erhore uns. [Und folgen aus unser Schwachheit auch in gottfürchtigen und verstänbigen Leuten in diesem Leben viel Unwissenheit, Sicherbeit, 3weifel an Gott, unrecht Vertrauen auf eigene Beisbeit, Macht 2), und viel sündliche Werk, die wenig Menschen verfteben] 3).

Darum obgleich ein neuer Gehorsam ') angefangen ift, so ist doch nicht zu gebenken, die Person habe darsum Bergebung der Sünden, und sei nun also rein, daß se') keiner Bergebung der Sünden und keines Mittlers bedürse. Der ') Sohn Gottes ist und bleibt Mittler sin und für, und stehet im göttlichen heimlichen Rath, und bittet für uns, daß der ernstliche Jorn Gottes wider die Sünde nicht über uns ausgegossen werde. Und ist nicht genug geredt, daß man sagt, Gott wolle die übrige Schwachheit nicht zurechnen, und dichtet, die Person seigene Gerechtigkeit; sondern es muß in uns beides seyn, gut Gewissen und ') angefangener Gehorsam '), und dabei diese Demuth und Glaube, nemlich 'o), daß wir

bekennen, daß wir noch Sünde haben, und daß in uns ernstlicher Schmerz und Mißfallen an unsern Sunden sep. Bekennen auch "), daß wir Straf verdient haben, und find Gott barin 12) gehorfam, wie Daniel fpricht: Tibi, Domine, iustitia; nobis autem confusio faciei '3). Dabei muß der '1) nothige Troft auch fenn, daß Gott die Person gewißlich annehmen wolle 15), und sen ber 16) gnadig um feines Cohnes willen. Diefes Bertrauen, bas also ben Mittler im gottlichen Gericht anschauet, muß allezeit in diesem schwachen Leben bie ans bern Tugenden überschatten 17). Darum so Paulus spricht: durch den Glauben werden wir gerecht, ist diese Rebe nicht also 18) zu verstehen 19), daß ber Glaub allein eine Borbereitung fen, nemlich ein Bekenntniß und erlange andere Tugenden, von welcher wegen die Person hernach mahrhaftig gerecht sen 'e); sonbern man foll 21) dem Sohne Gottes 22) seine Ehre lassen, daß er Mittler sen und bleibe. Wir sollen auch in dieser Demuth stehen, daß wir bekennen, wir haben noch Sunde und bedürfen Gnade, und bag uns Gott gewißlich also wolle gnadig fenn, so wir in dieser Demuth glauben 23), er fen uns gnabig um bes Sohns willen.

Und daß bieser Trost allen gottfürchtigen nothig sen, das befindet ein jeder in seinem Herzen. In aller Angst und ernstlichem '\*) Anrusen schreien wir alle: ach ich bin ein elender Sunder, ich bin nicht würdig, daß

<sup>97)</sup> und ob wir gleich etc.] in Actis germ. et in ed. Magd. non habentur, sed tamen leguntur in Actis synod. latinis et in reliquis.

<sup>98)</sup> babell Flac. et cod. Goth. 46. barin.

<sup>99)</sup> noth] Flac. et cod. Goth. 46. non habent.

<sup>100)</sup> viel Reigung - - Unorbnung] pro his Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46.: viel bofer Reigung im Mens ichen bleiben, und er ohne Gunde nicht lebet.

<sup>1)</sup> Pez. bes Berftanbs.

<sup>2)</sup> Macht] ed. Magd. non habet. Pez. Macht, Chr.

<sup>5)</sup> Quae uncis inclusi, ia Scr. Peg. praetermissa sunt, neque leguntur in cod. Gotb. 46. et apud Flac.

<sup>4)</sup> Ser. Peg., Flac, et cod. Goth. 46, addunt: unb bie eine gegebene Gerechtigteit im Denichen.

<sup>5)</sup> fen nun alfo rein, daß sie] ex Scripto Peg. exciderunt. Flac. et cod. Goth. 46. ea babent.

<sup>6)</sup> Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46.: Denn ber.

<sup>7)</sup> Pes. bie Perfonen fepen.

<sup>8)</sup> unb] Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. non habent.

<sup>9)</sup> Ser. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. addunt: und bie eingegebene Gerechtigfeit.

<sup>10)</sup> nam((4) Per. non habet

<sup>11)</sup> Scr. Peg., Flac, et cod. Goth. 46. addunt: ba Gott nach feiner firengen Gerechtigkeit mit uns hanbeln mollte.

<sup>12)</sup> Pez. barunter.

<sup>15)</sup> Tibi etc.] Pez. Du, herr, bif gerecht, wir aber muffen uns ichamen.

<sup>14)</sup> Pez., Flac. et cod. Goth. 46, babei aber muß biefer.

<sup>15)</sup> Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. gewißlich für fein Rind angenommen habe.

<sup>16)</sup> ber] pro berjeibe, quod habent Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. — Acta syn. ex mendo: bir.

<sup>17)</sup> die andern Augenden überschatten ] Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. andern Augenden dermaßen vors leuchten, daß der Gerechte jederzeit aus seinem Glauben lebe.

<sup>18)</sup> alfo] Flac. et cod. Goth. 46. allein.

<sup>19)</sup> ift biefe Rebe - verftehan] Pen. follen feine Reben nicht in einem fremben Berftanb geführet merben.

<sup>20)</sup> nemlich ein Betenntnif etc.] Scr. Peg., Flac., cod. Goth. 46. et Pez. non babent.

<sup>21)</sup> Acta syn. foll erft; Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. foll Chrifto.

<sup>22)</sup> Pez. addit: Chrifto.

<sup>28)</sup> glauben] ed. Magd. bleiben; Ser. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. glauben unb uns getröften.

<sup>24)</sup> Scr. Pog. herglichem ernftlichen.

mich, Gott erhöre. In dieser Roth soll 26) man den Menschen nicht babin weisen, daß er dichte: ich habe vom viel schierer neuer", Augend, darum bin ich rein 27); sondern er soll Juflucht haben zum Sohne Gottes, und wisken, daß er auf denselbigen laut der Berheisung verstrauen soll, wie Daniel spricht: nicht von wegen unser Gerechtigleit, sondern durch Barmherzigkeit um des herrn willen, das ist um des verheisenen Heilandes willen.

Dieser Berstand ist klar ausgebruckt in Gottes Bort und bei ben furnehmften Scribenten, und ift ohne 3meifd allen verständigen Christen befannt. St. Paulus fellet aller Belt für ben heiligen 26) Abraham, ber mit hohen Tugenden gezieret war, und lehret an ihm, baf ber Glaube jur Gerechtigkeit jugerechnet werde; welches ja nicht kann also verstanden werden, daß ber Glaube allein eine Borbereitung fen, und daß hernach erft ") mahrhaftige Gerechtigleit tomme von andern Tugenden. Darnach stellet er uns David fur, ber hat auch große Augenden. Gleichwohl spricht er Pf. 82., er bedurfe Bergebung ber Gunden, und fen alfo gerecht, fo feine Bunben vergeben und augebedt werben, und 10) Diese Bergebung wird mit Glauben angenommen. Es ift auch nicht 3weifel, biefer ") Berftand ift allezeit "2) bei ben verständigen Christen geblieben. Und obwohl Die Scribenten oft ungleiche Reben führen, fo erklaren sich boch etliche, baß ihre Meinung und Berstand mit uns eintrachtig ift "). Augustinus spricht alfo Pf. 88 .: der Beiland Christus wird ewiglich herrschen in seinen Beiligen. Diefes hat Gott gesprochen, jugefagt, und mit einem Gibe bestätiget ''). Dieweil benn biese Berheisung fest und gewiß ift, nicht von wegen unfer Berblenft, sondern von wegen der Barmbergigkeit: so follen wir troftlich glauben und anrufen.] ")

Mus biesem allen ift beibes flar, bag 30) mahr ift,

baß in uns ein neuer Gehorsam ") anfahen soll "), und baß bennoch der Glaub und das Bertrauen auf ") den Sohn Gottes für und für bleiben muß, und diesen Trost halten "), daß uns Gott gnädig sen um seines Sohnes willen. Und wo dieser Glaube wegfället, da kann nicht Liebe und Zuslucht zu Gott und rechte Anrufung senn, sondern dieser Glaube wirket Trost, Liebe und Anrussung, wie gesagt ist, und ist nicht ohne Liebe.

Es werden auch die Tugenden und guten Werke in solchen Bersuhneten Gerechtigkeit genennet "), boch nicht in diesem Verstande, daß darum die Person Bergebung der Sunden habe, oder daß die Person in Gottes Gericht ohne Sunde sen, sondern daß "2) Gott ihm diesen schwachen angefangenen Gehorsam in dieser elenden, gedrechlichen, unreinen "3) Natur um seines Sohnes willen in den Glaubigen gefallen lassen will, von welcher Werke "') Gerechtigkeit Johannes redet, daer spricht: wer Gerechtigkeit thut, der ist gerecht. Und ist wahr, wo diese "3) Werk wider Gott streiten, da ist Gottes Verachtung, und ist keine Bekehrung zu Gott im Herzen geschehen. Wie der Baum ist, also sind auch die Früchte, wie hernach weiter zu sagen.

#### Bon guten Berten.

Wir zweifeln auch nicht, unfre Lehre und Berftand von guten Werken sey gottlicher Schrift und bem Berstand ber katholischen Kirchen zu allen Zeiten gemäß, und bieweil unfre Schriften bavon am Tage sind, ift nicht nothig, allhie lange Bericht 46) zu thun. Und 47) bamit eine gewisse Regel sey, berichten wir \*\*), daß diese

wa) l'an, sier erhore in biefer Roth. Die fou.

<sup>66)</sup> neuer] Pen, non babet.

<sup>27)</sup> Addunt Bar. Peg., Flac. et cod. Goth. 46.: baf ich ber Marmherzigfeit Gottes und ber Bergebung ber Gunben nicht mehr bedarf.

<sup>28)</sup> Per. beiligen Wann.

<sup>89)</sup> erft Pea, mon habet.

<sup>80)</sup> Pes, unb fo.

Bi) Per bağ biefer.

M) allegeit] Pes. alle Begt.

<sup>88) (</sup>R) Pes. fep.

<sup>84)</sup> Acta syn. befeftiget.

<sup>86)</sup> Locus, quem uncis inclusi: "Diefer Berfanb ift flat ausgebrudt" etc. in Scr. Peg. prostermissus est, neque habetur apud Floc. et in cod. Goth. 46.

<sup>36)</sup> Pez. baf cf.

<sup>87)</sup> In Scr. Peg., cod. Goth. 46. et a Flac. additur: unb bie eingegebene Gerechtigfeit.

<sup>38)</sup> foll Pen, foll und muß; Flac. et cod. Goth. 46. ans faben und fenn foll und muß.

<sup>39)</sup> auf] Pez. ju.

<sup>40)</sup> balten] Pes, baben.

<sup>41)</sup> Scr. Peg. addit: wie oben von bet eingegebenen Gerechtigteit gemelbt ift. Sic quoque Flac. et cod. Goth. 46.

<sup>42)</sup> Scr. Pegav. (ut etiam Flac. et cod. Goth. 46.) additebaß ber Mensch burch ben heiligen Geist erneuert,
und die Gerechtigkeit mit dem Wert verbringen
tann, und daß. De quo additamento huic loco ad Episcopis inserto, vid. quae intra ad d. 24. Augusti h. a.
dicta sunt.

<sup>45)</sup> unreinen Pez., Flac. et cod. Goth. 46. non habent,

<sup>44)</sup> Berfel Pez. praetermisit.

<sup>45)</sup> biefe] Flac. et cod. Goth, 46. bie.

<sup>46)</sup> Pez. ift bie nicht nöthig, langen Bericht bavon.

<sup>47)</sup> Unb] Pes. 3cbod.

<sup>48)</sup> Pro: Bit zweifein auch nicht, unfre tehre ein., Ser. Pegav., Plac, et cod. Goth. 46. tantum hace habent: "Beiter von guten Berten ift biefe tehre gewiß.

Bert gut und nothig sind, die Gott geboten hat, laut ber zehen Gebot und berselbigen Erklarung, in der Apo-Rela Schriften genugsam ausgebruckt. Rach dieser Regel ift gutes Gewiffen und bofes Gemiffen 40) ju unterscheiden. Und, wie zuvor gesagt, ist Gottes ernster Befehl, daß wir in gutem Gewissen leben, und 10) wie E. Paulus spricht: behaltet Glauben und gut Gewissen. Ber nun in Gunden verharret wider das Gewiffen, der ift nicht bekehrt zu Gott, und ist noch Gottes Feind, und bleibet ber Born Gottes über ihn, fo er sich nicht beteh= rt"). Das ift ganz gewiß laut der Spruche 32) Ba= lat. 5.: von diesen habe ich gesagt, und sage es noch, wer folches thut, wird bas Reich Gottes nicht erben. Und Sott hat in seinem Eid beides gefasset, daß biese ") Betehrung nothig fen, und bag man Bergebung glauben soll: so wahr ich lebe, ich will nicht, daß der Sunbat fterbe, sondern daß er bekehret werde und das Leben erbalte. Darum, wo feine Bekehrung ift, ba ift feine Dieses wissen alle Berständige ohne lange Er= Gnabe. flaruna.

Beiter, so jemand, der in Gottes Inaden gewest ist, wider Gottes Gebot wider sein Gewissen ") hans dat, der betrübet den heiligen Geist und verleuert ") Gnade und Gerechtigkeit, und fällt in Gottes Jorn; und, so er nicht wieder bekehret wird, sällt er in ewige Strase, wie Saul und viele andere. Dieses ist klar ausgedruckt Rom. 8.: ihr send schuldig, nicht nach dem Fleisch zu leben; so ihr nach dem Fleische lebet, werdet ihr sterben, das ist: so ihr den bosen Neigungen wider Gewissen ") folget, werdet ihr in ewige Strase sallen. Und verdienen solche Sünden nicht allein ewige Stras nach diesem Leben, sondern auch viel grausamer Strassen in diesem Leben, damit der Thäter und viele andre Leat zugleich überfallen werden, wie Davids Chebruch und Todtschlag gestrasst wurd ").

Aus diesen Ursachen, kurzlich zu reben, ist leicht zu versteben, daß gute Werke nothig sind, benn Gott

hat sie geboten; und so bagegen gehandelt wird, wird Gottes Gnabe und heiliger Geift se) ausgeschuttet, und verdienen solche Gunden ewige Verdammniß. Es gefallen aber bie Tugenden und guten Werke Gott 50) alfo, wie 60) gesagt ist, in den Bersuhneten, dieweil fie glauben, daß Gott die Person annimmt um Christi willen. und will ihm folchen diesen unvollkommenen Geborsam auch gefallen laffen 61), und ift mahr, daß bas emige Leben gegeben wird um des herrn Christi willen aus Gnaden 62), und daß zugleich Erben find ewiger Seligfeit alle, die fich ju Gott betehren "), und durch Glauben Bergebung der Sunden und heiligen Beift empfangen. Gleichwohl sind die neuen Tugenden und auten Werke also hoch vonnothen 64), baß, so fie nicht im Bergen erwecket maren bi), mare feine Empfahung gottlicher Gnabe. Go 66) muß ja Empfahung gottlicher Gnade in uns fenn, und ift der Troft nicht ein fauler Gedante, sondern ift Leben und Errettung aus großer Angst, wie der Konig Czechias spricht Esai 38.: Gott hat alle meine Beine zerschmettert wie ein Law 67), er hat aber meine Seele errettet und alle meine Sunde zu= ruckgeworfen. Also spricht S. Paulus: wir werden wiederum angezogen werden, boch so 68) wir nicht bloß gefunden werden. Und Apocalopsis 2.: sen treu und glaubig bis in den Tod, so will ich bir die Kron bes Lebens geben. In diesen Spruchen sind awei Stuck begriffen, bas erfte, bag in diefem Leben der Unfang geschehen muß zu ewiger Seligkeit; das andere, das wir vor 69) unferm Ende nicht bavon 70) abfallen muffen.

So ift auch die Wiedergeburt und ewiges Leben an ihr felbst ein neues Licht, Gottesfurcht, Liebe, Freude

<sup>49)</sup> Grwiffen] Pez, non babet.

<sup>50)</sup> unb] Pez., Flac. et cod. Goth. 46. uon babent.

<sup>51)</sup> Cod. Goth. 46. befehret ju Gott.

<sup>52)</sup> Flac, et cod. Goth. 46. biefes Gpruchs.

<sup>3)</sup> diesel Pex., Flac. et cod. Goth. 46. bie-

<sup>54)</sup> wiber fein Gewiffen] ed. Magdeb., Flac. et cod. Goth. 46. wiffentlich. — Pez. utrumque: wiber fein Gewiffen wiffentlich.

<sup>55)</sup> Pez. und, fo viel bas Berbienft feiner Gunbe anlanget, verleuert er.

<sup>56)</sup> Pez., Flac. et cod. Goth. 46. bas Wemiffen.

<sup>57)</sup> wurb] ed. Magd., Flac. et cod. Goth. 46. marb; Pez.

<sup>58)</sup> Pez., Flac. et cod. Goth. 46, wirb ber heilige Geift und Gnabe.

<sup>59)</sup> Gott Pea. non habet.

<sup>60)</sup> Ser. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. mie oben.

<sup>61)</sup> diemeil fte glauben — gefallen laffen] Scr. Peg., Flac, et cod. Goth. 46, non babent. Perel, pro iis dedit: daß die Perfon muß erftlich dutch ben Glaus ben Gott angenehm und gefällig fenn.

<sup>62)</sup> daß bas emige Leben — Gnaben] Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. non habent.

<sup>68)</sup> und baf jugleich — befehren Scr. Peg., Plac. et cod. Goth. 46. baf wir jugleich Rinder Gottes und Erben um Chrifti willen werden ber Geligkeit, als bald wir uns ju Gott betehren.

<sup>64)</sup> Pez., Flac. et cod. Goth. 46. nöthig.

<sup>65)</sup> maren] Pez., Flac. et cod. Goth. 46. murben.

<sup>66)</sup> So] Pez., Flac. et cod. Goth. 46. Es.

<sup>67)</sup> gam] i. e. gau; Pez. gow; Flac. geme.

<sup>68) [0]</sup> ed. Magd. mo.

<sup>69)</sup> por] cod. Goth. 46. in.

<sup>70)</sup> bavon] Pez. non habet.

in Gott und andre Tugenden; wie der Spruch saget! dieß ist das ewige Leben, daß sie dich wahrhaftigen Gott erkennen, und mich, Jesum Christum. Wie nun dieß wahrhaftig Erkennen in und leuchten muß, also ists gewißlich wahr, daß diese Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung und andere, in und seyn mussen, und zur Sezligkeit.) nothig seyn. Dieses alles ist leicht zu verzstehen den Gottsürchtigen, die bei Gott Trost suchen und erfahren. Und dieweil die Tugenden und guten Werke Gott gefallen, wie gesagt ist, so verdienen sie auch?) Belohnung in diesem Leben, geistlich und zeitlich, nach Gottes Rath, und mehr Belohnung im ewigen Leben vermöge göttlicher Verheisung?).

Und werden?') hiemit in keinem Weg der Monsche?') Irrthum bestätiget, daß ewige Seligkeit durch Würdigkeit unser Werke verdient werde; Item, daß wir andern unser Verdienst mogen mittheilen; sondern der Glaub erkennet unser eigene Schwachheit, und hat Zuslucht zum Sohne Gottes, und empfähet diesen ewisgen?') Trost aus desselbigen Verdienst und Schat ?'), laut seiner gnädigen und überschwänglichen reichen Verzheisung, und weiß, daß wir zu jeder Zeit in der Bekehrung Gott zu glauben schuldig sind, der da Gnade verzheisen hat, und hat solche Verzweiselung mit seinem Side bestätiget, und achtet Verzweiselung als eine Gottes Lästerung für die höheste Sünde.

Beiter werden gute Berke mit vielen zeitlichen Berheisungen und großem Lob in gottlicher Schrift gezieret, davon wir nach der Lange sonst in unsern Schrift ten christlichen Unterricht gethan haben, und durch Gotztes Gnad zu aller Zeit thun wollen 76). Denn Gott will auch in zeitlichen Gaben erkannt und angerufen seyn, und will, daß dieselbige Anrufung auch im Glausben und gutem Gewissen geschehe.

Bas aber weiter zu reden ist von Berken, die Gott nicht geboten hat, [baraus die Bischoffe und Monsche Gottesdienst gemacht haben, und die in den Spruch gehoren: vergebens ehren sie mich mit Menschen Gebos

ten 79): bavon ist auch Noth, die Wahrheit zu erhalten, daß rechter Berstand bleibe, welche nothige und Gott gefällige Gottesdienst seinen und welche zu verwersen] 60): bavon wir hernach Erinnerung thun wollen 61).

No. 4291.

(9. vel 10. Iul.)

## Ad Ordines Misnic, in Conventu.

Rx Actis synod. germ. p. 185 b. (Versio latina in Actis synod. lat. p. 257.) — Quanquam Melanthon incoeperat scribere novam aliquam confessionem, tamen Theologi in conventu consilium mox mutarunt, et haec ad Ordines scripserunt:

(Theologi in conventu Misnico ad Ordines congregatos.)

Wohlgebohrne, Edle, Chrenveste, Gestrenge, Chrbare, Beife, Gnabige und gunftige herren. Biewohl wir angefangen, bie Erklarung ber Lehre ju ftellen, und ben Artikel de iustificatione eigentlich, und als klaz als une muglich, gefaßt: so ist doch weiter bedacht, daß es erstlich bequemer senn wolle, die Rais. Majest. schlechts, ohne Disputation und Gegenartikel, demuthige lich zu bitten, biefe Rirchen in jetigem Stande bleiben au laffen, wie auch etliche Stabte bergleichen unterthanige Antwort geben haben, ungefährlich auf eine folche Form gedacht, die wir hiemit überantworten \*), nicht Ewer Gnaden und Gunften Maß zu ftellen, fondern Ew. Gnaden und Gunst werden bieses alles selb weiter bedeuten und felbst schließen. Und ist wohl zu achten, Kais. Maj. werde die Bitte gnädiger annehmen ohne Gegenartikel. Dazu von allen Artikeln gründlich zu reben, ift es eben ein weitlauftig Bert. Bum Dritten, so man sollt von allen Artikeln reben, ware solches eine neue Confessio, dazu einer besonderen höheren Deliberation vonnothen ware, wie weit zu gehen, und wobei man aufs außerst bleiben wollte, und follt mit andern Stånden \*\*) mehr bedacht werden.

So viel aber uns belanget, ift biefes unfer Gemuth, daß wir am liebsten wollten, diese Rirchen blie-

<sup>71)</sup> jur Seligfeit] Pez. praetermisit, haud dubie consilio. 72) fo verbienen fie auch] Pez. consilio mitius: fo ift ihs nen auch jugefagt. Versio latina: habent praemia.

<sup>76)</sup> vermöge göttl. Berh.] ed. Magd. non habet.

<sup>74)</sup> werben | Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. wirb.

<sup>75)</sup> Monche] Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. non habent.

<sup>76)</sup> ewigen] Acta syn, einigen.

<sup>77)</sup> und Schat] ed. Magd, non habet,

<sup>78)</sup> bavon wir nach ber lange - wollen] pro quibus Scr. Peg., Flac. et cod. Goth. 46. habent: wie benn verftänbige Prebiger folches zu jederzeit weiter zu erklaren wiffen werben.

<sup>79)</sup> baraus bie Bifchoffe etc.] Pez. non habet.

<sup>80)</sup> baraus die Bischoffe und Monche — — Dere werfen] in Scr. Peg., cod. Goth. 46. et apud Flac. praetermissa sunt.

<sup>81)</sup> davon wir hernach — — wollen Scr. Peg., Pozel., Flac. et cod. Goth. 46. davon wollen wir unterfchiebs - Lichen und weitern Bericht thun.

<sup>\*)</sup> Vid. epist. seq.

<sup>\*\*)</sup> Nunc tantum delecti ex ordinibus convenerant.

ben im jesigen Stande. Denn die Beränderung würde große Betrüdniß und Aergerniß bringen. Wir wollten auch durch Gottes Gnade Einträchtigkeit unter uns in der kehre erhalten, und bei der jesigen Lehre bleiben, die recht und driftlich ist, und wollen viel lieber leiden was Gott schickt denn die offentlichen alten Irrthum aufrichten, und so man von der Lahre mehr Bericht von uns fordern wird, gründliche und ganze Erklärung thun. Der allmächtige Gott, Vater unsers Heilands Iesu Christi, wolle diese Land und Kirchen gnädiglich regieren und bewahren.

No. 4292.

## Ordines Misn. ad Mauritium.

Ex Actis synodicis germanicis p. 186 b. (Versio latina in Actis syn. latinis p. 259.) — Ex epistola antecedente intelligitur, Theologos in conventu tradidisse Ordinibus formam epistolae ad Caesarem ab ordinibus scribendae, qua peterent ne Caesar formam sacrorum Augustanam ipsis obtruderet. Sed mutato consilio melius esse Ordines et Theologi iudicarunt, si Princeps Elector ipse ad Caesarem ea de re scriberet. Epistola igitur ad Caesarem a Theologis conscripta ità ab iisdem mutata est, quod attimet ad formam externam, ut Principi Electori inscriberetur, caeterum argumento non mutato, et ab Ordinibus Electori traderetur. Elector autem hoc modo ad Caesarem scribere noluit sed potius desideravit, ut in rebus adiaphoris Caesari aliquid concederetur. Reiecit autem totam rem in aliud tempus, ubi omnes ordines ditionis suae convocasset.

# (Ordines in conventu Misnico ad Mauritium, Pr. Electorem.)

Durchleuchtiger, hochgeborner Fürst und Herr, Gnadigfter Churfurst und herr. Em. C. F. G. sind unfre willige und unterthänige Dienst zuvor. Bas die Romisch Rais. Maj., unser allergnabigster Berr, Ew. C. F. G. uns fürzuhalten befohlen, das haben wir in Unterthämigkeit vernommen, haben auch das Bedenken von der Religion gelesen und bewogen. Nun konnen sich Em. C. F. G. der anadigen Busage erinnern, die dieser Landschaft vor dieser Zeit geschehen, daß die Religion in diesem Stande, wie sie jegund ift, bis auf ein frei driftlich Concilium unverandert bleiben foll, und [wie] folde Zusage aus Ewer C. F. G. Befehl auf dem Predigtstuhl verkundiget und durch den Druck in alle Welt ausgangen; welche Zusage wir doch nicht anziehen wollten, so wir an der Lehre Zweifel hatten. Dieweil wir aber wiffen, daß die Lehre und Ceremonien in den Kirden diefer Lande recht und driftlich find, bitten wir in Unterthanigkeit, die Rom. Kaif. Maj. gedachter Busage MELANTH. OPER. Vol. VII.

zu erinnern. Und nachdem Kais. Maj. viel ungereimter Bericht von der Religion in diesen Landen fürbracht wersden, da sichs doch viel anders halt: bitten wir in Untersthänigkeit, die Rom. Kais. Maj. die Wahrheit zu berichten; nemlich daß gewißlich wahr ist, daß die Lehre in unsern Kirchen die alte, wahrhaftige, ganze christliche Lehre ist, die Gott durch seine göttliche Schrift gegeben, und die gefaßt ist in die symbola Apostolicum, Nicaenum und Athanasianum, und gleichsörmig in allen Artikeln des Glaubens dem rechten Verstand, der bei allen verständigen Gliedmaßen der catholischen Kirchen sund für gewesen. Und soll im Fall der Rothdurft von jedem Artikel gründlicher Bericht geschehen.

So weiß auch manniglich, baß es mit den Geremonien also gehalten wird, nemlich daß an allen Sonntagen und andern Festen die Meg mit gewöhnlichem Gesange, Kleidung und andern ehrlichen Geremonien gehalten wird, und ist dabei allezeit eine ziemliche Bahl Communicanten, die juvor gebeicht und absolvirt find. Dabei geschiehet allezeit eine Predigt zu nothigem driftlichen Unterricht bes Bolks, und wird bas Bolk zum Gebeth vermahnet, und wird also gemein Gebeth in aller Bucht gehalten. Dergleichen wird nach Mittage bie Besper gesungen, und geschieht bamit auch eine Predigt und gemein Gebeth. Sonst in ber Wochen kommt bie Jugend und ander Bolt täglich in die Kirchen, und werden etliche Psalmen gesungen, und etliche Kapitel aus bem neuen und alten Testament gelesen, und geschiehet ba auch bas gemein Gebeth. Auch werben in Stiften und großen Stadten die horae canonicae de tempore durchaus täglich gefungen, und wird in den großen Stadten täglich geprediget. In andern geringen Fleden und Dorfern wird etliche Tage in ber Bochen gepredigt, mit Litanien und gemeinem Gebethe. So wird auch die Augend im Catechismo chriftlicher Lehre fleißig geubt, und wird die Jugend in Dorfern alle Sonntag nach Mittage verhoret; aber in Stadten find bazu andre bequeme Beiten bestimmet und geordnet. Die Taufe wird mit dem Exorcismo und mit aller Zucht gehalten, und sind die Leute recht von der Kindertauf unterrichtet, und manderlei Brrthum ber Wiebertaufer nublich geftraft, daß durch Gottes Gnade unfere Lirchen mit folchen Frr= thumen nicht befleckt werden, und find keine Wiedertaus fer geduldet, noch andrer Secten Lebre, in diesen Lanben gangen, angenommen noch gelitten, sonbern burch geistlich und weltlich Obrigkeit zum hochsten gestraft worden. Auch ist vom Sacrament des Leibs und Bluts Christi die Lehre in unfern Rirchen mit großem Ernst gestritten und erhalten, daß mahrhaftige Gegenwartig=

tett Chrifti fen, und werbe gereicht im Sacrament mahrer Leib und Blut Christi. Auch ist die Beicht und Pripatabsolution erhalten, welches nu auf viel Wege nutslich ist zu Unterweisung und zu Troft. Denn ba werden Die Leut verhoret, mas ihr Berftand fen in allen Artikeln bes Glaubens, werben von Gunden und Bergebung ber Sunden unterrichtet, und barzu absolvirt und getrostet, gur Beicht und Absolution sangehalten und von gaftern und Gunben abgehalten, und wird bagu nach Gelegenheit ber Sanbe und Lafter ber geiftliche Bann, auch ber Dbrigkeit Strafe, gebraucht. Und ift durch Gottes Gnade die ganze Lehre von der Buge in unsern Kirchen wohl erklaret und wird treulich gepredigt und erhalten, und werben also, wie obgemeldt, alle offentliche Laster gestraft burch weltliche Dbrigkeit und burch Confistoria; und so jemand von solchen Lastern absolvirt wird, geschiehet solches mit der alten Form publicae poenitentiae.

Diese Keste werben loblich nach alter Gewohnheit gehalten, nemlich, alle Sonntag, Nativitatis Domini, Stephani, Iohannis, Circumcisio, Epiphania, Conversio Pauli, Purificationis Mariae, Annunciatio, Dies coenae domini, Passionis, Resurrectio mit folgenden zweien Tagen, [Festa singulorum Apostolorum, Ascensio, Pentecoste mit folgenden zweien Tagen] ') Iohannis Baptistae, Visitatio, Festum Magdalenae, sestum Angelorum.

Die Kranken werden fleißig besucht, und nachdem sie ihre Sund und ihren Unglauben bekannt, empfahen sie die Absolutio und heilige Sacrament corporis et sanguinis Domini, und geschieht zugleich ein gemein Gebeth für die Kranken von allen Personen, die das bei sind.

Die Sepulturae werden ehrlich gehalten, und mit ziemlicher Berfammlung, driftlichen Gefangen und Eleemosven.

Dieweil wir benn nicht zweiseln, die Lehre in unsfern Kirchen sey recht, und gewißlich dem alten wahrshaftigen Berstand der catholischen Lirchen gleichsormig, und die Ceremonien nicht allein christlich sondern auch zierlich ') gehalten, und sind nu bei dreißig Jahren die Alten darin unterrichtet und die Jungen darin auferzosgen, die diese einige Anrusung Gottes wie die Milch von der Mutter empfangen: ditten wir in aller Unterthänigsteit, Ew. C. F. G. wollen diese unster unterthänigste

Bitte an Kaif. Maj., unsern allergnäbigsten Herrn, gelangen laffen, daß wir fein Saiferliche Majeftat unterthaniglich und um Gottes willen bitten, ihre Kaiserliche Majestät wollen benen nicht Statt noch Glauben geben, die anderst berichten, und die Kirchen dieser Lande aus erhörten 3) Ursachen in dem jegigen Stand gnädigst bleis ben, und in keinem Wege verunruhigen laffen, in gnabigster Betrachtung, wie große Betrabniß der Gewiffen, Berhinderung ber rechten Anrufung Gottes, Uneinigteit in biesen ganden und Rirchen, und viel andre Mergerniß und Zerstorung ber Kirchen aus folcher Beranderung folgen murben. Denn Em. C. F. G. werben ohn Zweifel dieses Aufsehen haben, daß keine andre, neue Lehre eingeführt werde, daß auch nicht aufrührische, Schmahe = ober Schandbucher in diesen Landen gedruckt werden. So ist auch durch Gottes Gnade unser selbst Gemuth dieses, in rechter dristlicher Lehre und mahrhaf= tiger catholischen Kirchen Gottes ewiglich zu bleiben, wie geschrieben stehet Johannis 15.: bleibet in mir, so will ich auch in euch bleiben, [und] keine Lehre, die wider die Symbola und Verstand der katholischen Kirchen ist, anzunehmen. So wollen wir auch allezeit allen gebühr= lichen Gehorsam gegen Rais. Maj. und Ew. C. F. G. unterthäniglich erzeigen, ber unterthänigsten Buversicht, ihre Raif. Maj., dieweil sie unser unterthanig Gemuth gespüret und vermerkt, werde benjenigen, so anders von uns berichten, nicht glauben noch Statt geben, noch sich wider uns zu Ungnaden bewegen lassen, sondern unser gnadigster herr senn und bleiben, auch sich ihrer hie= bevor gethaner gnabigsten Bertroftung und Schreibens gnadigst erinnern. Denn wir hoffen zu dem Allmachtigen, es werden die Sachen ber Religion, barin eine driftliche Reformation zum hochsten vonnothen, eins Mals zu einem freien driftlichen Concilio tommen, beg wir unfers Theils viel Sahr boch begierig gemelen, und noch [find], und darum der allmächtige Gott seinen bei= ligen Geist geben [wolle], daß unrechte Lehre und Diß= brauch abgethan, reformiret, und die Kirche zu christ= licher und friedlicher Ginigkeit, ju gottlicher Chr und Erkenntniß driftlicher Bahrheit bracht werde, barauf wir mit großem Berlangen hoffen, und Gott um Gnabe bitten, auch baran fleißig seyn wollen, bag in Kirchen bieser Landen der allmächtige Gott barum, auch für Romisch Raiserliche und Konigliche Maj. und für Em. C. F. G. ernstlich gebethen, und das Bolt zu Gottes= furcht, Bucht und Gehorfam allezeit folle ermahnet wer= den. Und Em. C. F. G. in Unterthanigfeit ju bienen, find wir bereit etc.

Uncis inclusa addidi ex versione latina; nam in scripto germanico sunt praetermissa.

<sup>2)</sup> Versio latina: speciosae.

<sup>5)</sup> Versio latina: propter commemoratas iem causas.

No. 4295.

13. Iul. (Witebergae.)

#### Chil. Goldsteinio.

† Ex apogr. in cod. Goth. 191. p. 38.

Clarissimo viro eruditione ét virtute proestanti, D. Chiliano Goldstein, D. iuris, fratri suo cariss.

Multa sunt ubique funera piorum hominum, in quibus excellens virtus fuit, quod non cogito solum propter domesticos amicorum luctus, sed etiam propter omen moveor. Praeripit enim Deus quos diligit, ne sint spectatores impendentium calamitatum, ut Esaias inquit: iustos collige, ne videant ventura mala. Doleo igitur, clariss. vir, et tua et tuorum liberorum causa honestissimam et sanctissimam coniugem tuam a vobis pene immatura morte abstractam esse. Metuo etiam reipub. cui mitigant poenas ardentia vota piorum, qui nunc decedunt. Dolorem meum auget et recordatio meae sororis, quae in tertio decimo partu, cum edidisset infantem incolumem, defatigata labore partus, extincta est intra horam. Sed scio veras consolationes Ecclesiae propositas esse divinitus. Harum cogitatione erigito. Coniux beata fruitur iam conspectu Dei et universae Ecclesiae coelestis. Et quauquam desiderio nostrorum vult nos affici Deus, vult etiam, ut doleamus \*), et in bonitatis suae fiducia acquiescamus \*\*). Cum sedeo in tenebris, inquit propheta, Dominus lux mea est. Inde consolationem veram petito. Vere habitat Deus inter afflictos invocantes ipsum. Hac me consolatione nunc et in publicis periculis sustento, qua te quoque a dolore abducas.

In conventu gentis Mysorum honestae et piae sententiae dictae sunt, ne harum regionum Ecclesiae turbentur corruptelis doctrinae, quae sunt in illa sphinge Augustana. Scripsi in ipso conventu sententiam Ecclesiarum nostrarum περί δικαιοσύvrs. cuius exemplum tibi mittam. Nunc mitto orationem funebrem, quam legens etiam tuae coniugis imaginem aliqua ex parte agnosces. Nam et ipsius vita ad Pauli normam congruebat: σωθήσεται δε διά τεχτογονίας, εάν μείνωσι εν πίστει χαί αγάπη καὶ άγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. Hae virtutes omnes erant et sulgebant in tua coniuge honestissima et vere invocante Deum, B. V. Die 13. Iulii 48*.* 

No. 4294.

13. IuL

# Giganti.

+ Ex mst. Manl. p. 156.

## M. Giganti.

Reditum faustum ac felicem opto collegae tuo, quem ego tibi hoc tempore commendatiorem esse volo, quia nunc maxime prodest, nos, qui docent, quam coniunctissimos esse voluntatibus et sententiis. Ita lenientur piis aliqua ex parte dolores quibus propter multas Ecclesiarum aerumnas excruciantur. Sphinx Augustana passim perturbat Ecclesias. Sed oremus Deum, ut nos tegat. Brentius, Nopus, Musculus, viri integerrimi ex suis Ecclesiis pulsi sunt. Haec sunt initia huius novae νομοθεσίας, quae praedicabatur aureum saeculum factura. Bene vale. 13. Iulii anno 1548.

P. Mel.

No. 4295.

15. Iul.

#### Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 497. (ed. Lond. lib. II. ep. 525.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime *Ioachime*, Reditum in patriam et tibi et patri viro optimo gratulor, ac patris consilium de te revocando probo. Nondum enim illa Amphyctionica curia constituetur. Sed prius bellum vel ad Rhenum, vel in ora littoris Baltici erit, ac iam in Belgico exercitus ideo conscripti dicuntur, ut ad Visurgim adducantur. Etsi autem in titulo pingit, Plus Ultra, hic nostrae aetatis Ulysses\*), tamen fata metas constituerunt. Et quidem significant, non eversurum esse hospitia Ecclesiarum in illa ora Baltici littoris \*\*). Oro

<sup>\*)</sup> Scribendum baud dubie est: dolorem leniamus.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Goth. 191. acquiescere.

<sup>\*)</sup> Carolus Imperator.

<sup>\*\*)</sup> In Prussia. Albertus Dux a Camera Imperiali proscriptus fuit, et executio sententiae in conventu Augustane Caesari tradita est. Vid. Sleid. p. 608. et 614.

autem Deum ut nos gubernet, et reliquias Ecclesiae servet. In nostris Ecclesiis, et in Academia, Dei beneficio, vox Evangelii sonat incorrupta, ut ante bellum. Ac nuper in conventu gentis Mysorum cum deliberatio esset de corruptelis doctrinae, quas meministi a nobis Ratisbonae resutari, honestae et piae sententiae ab omnibus ordinibus dictae sunt, ne Ecclesiae harum regionum turbarentur. Sed urget vicinus \*), qui alioqui Homerico Margite ignavior est, ut mittantur mandata, quae cogant, ut illa statua Regis Babylonici adoretur. Nos communi consilio brevem deliberationem exhibuimus, et nostra pericula Deo commendamus; nec timiditas moderationis causa est, sed quod speramus, hoc modo plus profici posse. Et tamen omnia Ecclesiis harum regionum necessaria complexi sumus. Omnino grandiore sono causa paulo post agetur. Sed optarim alicubi nostrarum Ecclesiarum doctores de omnibus rebus prius posse colloqui. Mitto tibi pagellas, teque oro ut rescribas. Salutem opto et viro optimo patri tuo, et fratribus, et D. Aepino. De fratre huc mittendo expectandam esse hyemem censeo. Bene et feliciter vale. Die 15. Iulii.

No. 4296.

15. Iul.

# Testimonium Trogero datum.

† Ex apographo in cod. Monac. 88, no. IV. p. 71, et cod. Monac. 90, no. VII. p. 847.

Decanus Collegii Philosophici in Academia Wittembergensi, Phil. Mel. S. D. omnibus lecturis has literas.

Petivit a nobis testimonium de suis moribus, studiis et gradu, vir honestus et doctus, Mag. VVendelinus Trogerus Clodensis; id ei summa voluntate impertivimus. Cum enim in Academia nostra amplius sexennio commoratus sit, comperimus eius mores honestos et pios esse, et studiose eum didicisse doctrinam Ecclesiae necessariam, ad quam iuvandam praecipue studia sua referebat. Adjunxit enim ad linguae latinae studium dialecticen, et elementa aliarum philosophiae partium, quia haec cultura praeparat ingenia, ut doctrinam Ecclesiae

recte percipere, et postea maiore dexteritate explicare possint. Quare se et in arithmetica exercuit. et circulorum coelestium descriptiones, anni rationem, ortus et occasus siderum mediocriter didicit; in quibus rebus ordo perpetuus commonefactio est de Deo. Ut autem fontes doctrinae in Ecclesia melius agnoscere posset, aliquid operae tribuit linguae graecae et hebraicae. Studiosissime vero didicit doctrinam Ecclesiae Dei propriam, de qua consensum amplectitur catholicum, quem et Academia nostra profitetur, et abhorret ab omnibus fanaticis opinionibus. Cum igitur studia et mores huius Wendelini probaremus, decretus est ei de sententia collegii nostri gradus magisterii philosophici anno 1546., quod his publicis literis testamur. Cum autem expediat reipublicae, bonis et modestis ingeniis praeditos tueri, commendamus hunc Mag. Wendelinum omnibus bonis viris. praesertim cum iam pie et utiliter serviat Ecclesiae Dei in ministerio Evangelico. Est autem pietas grata Deo, amanter complecti fideles Evangelii ministros. Oramus etiam filium Dei sedentem ad dextram aeterni patris et dantem dona Ecclesiae, pastores et doctores, ne sinat extinguere lucem Evangelii, sed colligat sibi inter nos Ecclesiam aeternam, et regat hunc ministrum et faciat eum σχεῦος ἐλέους, ut vox ipsius salutaris sit et ipsi et aliis. Datae, Wittembergae anno 1548, die 15. Iulii.

No. 4297.

16. Iul.

#### Io. Draconitae.

Epist, lib. II. p. 270. (edit. Lond. lib. II. ep. 271.).

#### D. Iohanni Draconitae,

S. D. Etsi te causam consilii tui habere non dubito, cur ad oram Baltici littoris successeris: tamen optarim te prius ad nos venisse; mea domus hospitium mediocre et non insuave tibi praebuisset, et tu minus procul a tuis abfuisses. Sed quaecunque consilii tui causa fuit, opto ut Deus te servet incolumem, et illud saepe cogito, αὶ τείχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἡρίθμηνται. Scripsimus ad Regem Danicum, Doctor Pomeranus, et ego \*),

<sup>&</sup>quot;) Marchio Brandenb. vel potius per eum Io. Agricola.

<sup>\*)</sup> Vid. epist. ad Regem Daniae d. 13. Iun. 1548.

ut te in Academiam Hafniensem accerseret. Nobiscum enim de lectore Theologico deliberabat. Quare te oro, ut de tuis rebus ad nos scribas. Etsi enim et nos supplicia et exilia quaedam expectamus: tamen donec in hac statione sumus, nostra officia tibi defutura non sunt. Lotichium arbitror ad te scribere. Mitto tibi precationem ab eo scriptam. Bene vale. Die 16. Iulii.

No. 4298.

16. Iul.

#### Io. Maiori.

† Ex mat. Manl. p. 158.

Eruditione et virtute praestanti D. Iohanni Maiori Ileano, docenti iuventutem Cotbusianam amico suo.

S. D. Carissime Ileane. Semper adfuit filius Dei generi humano; sic inquit Irenaeus in Smyrno interfectus cum Asiam et Europam pervagatus esset. Sic et nos statuamus, et nunc affuturum esse Ecclesiae suae filium Dei, eumque vere custodem esse sui coetus, discentis et docentis Evangelium. Quare etsi proposita est Augustae nova forma doctrinae, quam voco Sphingem Augustanam, et fortassis illa sphinx aliquos devorabit, tamen Deus aliquas Ecclesias et earum hospitia servabit. In conventu gentis Mysorum honestae et piae sententiae dictae sunt, ne recipiantur corruptelae doctrinae. Tu de iis rebus, de quibus deliberas tempus, quod Pericles vocabat σοφώτατον σύμβουλον, in consilium adhibeto. Et recitatur hic Menandri versiculus σύμβουλος οὐδεὶς βελτίων ἐστὶ χρόνου. Sed tamen anteferri Deum consilii auctorem rectum est, qui ostendit, quo nobis in tanta tempestate cursus dirigendus sit. Mitto tibi orationem, quam fortassis nondum vidisti, cuius lectionem spero tibi non insuavem fore. Bene vale. 16. Iulii ann. 1548.

Ph. M.

No. 4299.

18. Iul.

# Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel, ep. 38. Cod. Goth, 188, ep. 95.

Clarissimo viro, eruditione el virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, Deo et Musis caro, amico suo cariss, S. D.

Non metu, ne dolore quidem, quem ingentem animo circumfero multos iam annos, factum est, ut reprehensio σφιγγός Augustanae non grandiore sono scripta sit; sed brevitas temporis impediit longam explicationem institui. Et haec brevis indicatio praecipuorum errorum, de quibus nostrae Ecclesiae contendunt, videbatur utilior fore, quia nonnulli κακοηθέστεροι dixissent, me διὰ φιλονεικίαν quaerere lites. Quanquam autem haec indicatio est, ut vides, verecunda et nuda, tamen inde usque ex Augusta me accusarunt inimici, astute me ὑποφητεύειν ) recte dicta.

Postremo impediri et languefieri me valde hac causa scito, quod nostri nervum quendam errorum stabilierunt, quod magno cum dolore assidue deploro; de quo nunc plura non libet scribere. Ut autem Ulysses ab Astneo littore provectus in altum, compellat cyclopem durius, ita, si Deus volet me vivere, et inter alios eruditos dicere sententiam, clamosius fortasse compellabo istos Cyclopum filios. Sed haec consilia Deus gubernet. Et ego moderationem, quam iudicabo Ecclesiae prodesse, praestabo. Nec volo loio fouλεύειν, sed tecum, et cum similibus, qui Deum vere invocant, coniungam sententiam et vota. Impendet nunc Epitasis Tragoediae horum anno-Audio, Constantiam et Lindoam aperte reiicere Augustanam Sphingem. Ibi rursus bellum movebitur. Et audio Saxonicis urbibus minitari eum, qui ne quidem Herculis columnas Imperii sui metas esse patitur?). Et tamen non longius proferet illud Plus Ultra, quam quousque Deo videbitur. Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, oro, ut nos regat, et servet Ecclesiae suae reliquias. Victorino salutem opto, die Natali meae filiae Magdalenae 3).

Philippus Melanthon.

In cod. Goth. 188. legitur ὑποφήττειν, et sic haud dubie primum editum est. Puto scriptum fuisse ὑποφητεύειν. Danzius edidit ὑποσφάττειν.

<sup>2)</sup> Carolus Imperator.

<sup>8)</sup> Anno 1548, est scripts. Vid. ep. d. 15. [ul, ad Molle-

No. 4300.

20. Iul

## G. Knutelio.

Epist. lib. VI. p. 811. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 806.

Clarissimo viro — Dom. Guilielmo [Knute-lio], Concellario inclyti Comitis de Nassaw, amico suo cariss.

S. D. Integerrime Vir. Sic inquit Irenaeus: Semper adfuit generi humano filius Dei. Hic erat gubernator navis, cum Nohae familia in fluctibus veheretur: hic nunc quoque cymbam Ecclesiae suae reget et servabit, nec sinet Argonautas suos deleri, qui vocem Evangelii sonant, etiamsi duriter premimur.

Redit ad vos Engelbertus bona quadam spe existimans rursus se istic docere vocem Evangelii posse. Si qua erit occasio, quaeso ut eum iuves. Valet enim ingenio, et studiose didicit doctrinam Ecclesiae. Nec ego ei defuturus eram, si in his regionibus maluisset esse. Sed patriae amor eum istuc retrahit. Dei beneficio studia adhuc mediocriter in his regionibus florent, quae colemus, donec Deus concedit. Bene et feliciter vale. Tibi, Aemylio nostro et ceteris amicis salutem opto. Die 20. Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 4301.

21. Iul.

#### Val. Kortheim.

Epist. lib. II. p. 115. (ed. Lond. lib. II. ep. 103.). Repetita etiam a Pezelio in Mél. Consil. latin. P. II. p. 78. Inscribitur a Peucero Ehrhardo Schnepfio, sed minus recte. — Apographa in cod. Bav. II. p. 41., cod. Goth. 28. p. 61. et cod. Monac. 88. no. IV. p. 124., ubi inscribiture, Ad Pastorem Lubecensem." Eandem ex cod. Monac. cit. edidit Hummelius in semicenturia 2. epistol. historico - ecclesiasticarum seculi 16. et 17. p. 120., et eam inscripsit recte: ,, D. Valentino Kortheim, Pastori Lubecensi." — Denique apographon in cod. Monac. 66. p. 74. et in cod. Guelph. 170., ubi inscribitur: D. Valent. Rotheim [mendose pro Kortheim] Pastori Ecclesiae Dei in inclyta Lubecs.

## D. Valentino Kortheim Pastori Ecclesiae Dei in inclyta Lubeca.

S. D. Reverende vir, Utrum editione Augustani libri quaesita sit Ecclesiarum concordia, an vero oppressio veritatis et vastatio Ecclesiarum

nostrarum, et oceasio pellendi et interficiendi pios Evangelii ministros, iam res ipsa declarat. Urbs') Ratisbona fuit supplex Imperatori, ne Ecclesia') turbaretur. Haec deprecatio adeo non flexit Imperatorem, ut uno die septem Evangelii ministri pulsi sint, et templa clausa. Brentius, cuius diligentia non solum ad erudiendas et ornandas multas Ecclesias, sed etiam ad pacem suae viciniae profuit, expulsus est ex Salinis. Musculus ex urbe Augusta. Propter has victorias Cardinalis 3) Augustae trophaeum erexit, in quo Carolo Imperatori gratias agit de restituta concordia. Cum igitur constet quaeri oppressionem veritatis, et occasionem saevitiae exercendae in homines pios et doctos, nos ipsi nequaquam assentiemur illi Augustano libro. Monemus etiam eruditos et doctos viros qui praesunt Ecclesiis, ne recipiant illas doctrinae corruptelas. Etsi autem politici gubernatores inprimis deberent et intelligere et tueri puritatem Evangelii, sicuti scriptum est, Et nunc Reges intelligite: tamen cum Imperia passim regantur a talibus qui Evangelium aut non intelligunt, aut oderunt, nos seiungemus 1) nostram consessionem a consiliis politicis. Et videmus in multis locis viros politicos et nobiles spe novi status laetari, ac libenter excutere pios pastores. Sed tamen in civitatibus consules et senatores, qui Evangelium et intelligunt et amant, hortandi sunt, ne se adiungant hostibus Evangelii. Et cum receptio libri Augustani sit obligatio ad opprimendam veritatem, et ad exercendam iniustam saevitiam, talium consiliorum societatem fugiamus, pericula vero Deo commendemus, quem speramus Ecclesias, etiamsi deerunt praesidia humana, sua manu protecturum esse, sicut saepe promisit. Nihil seditiose facimus, ac totum consilium nostrum eo spectat, ne lux verae doctrinae extinguatur, et ne tranquillitas harum Ecclesiarum, quarum status iam mediocris est, turbetur. Nec leve scelus esse ducimus impedire invocationem, et magni doloris causam Spiritui sancto in multis ') praebere. Nondum igitur ulla mutatio in Ecclesiis harum regionum facta est, et in conventu gen-

<sup>1)</sup> Hummel. et cod. Guelph. 170. Senatus Ratisbonensis.

<sup>2)</sup> Hummel. et cod. Guelph. 170. Ecclesiae urbis suae.

<sup>3)</sup> i. e. Granvell.

<sup>4)</sup> Sic etiam Hummel. Sed cod. Bav. et cod. Guelph. 170. seiungimus, et cod. Goth. 28. seiungamus.

<sup>5)</sup> God. Goth. 28, + causis.

tis Mysorum honestae et piae sententiae dictae sunt, ne turbentur hae Ecclesiae<sup>6</sup>) recipiendis corruptelis, quas continet liber Augustanus. Saronicam gentem speramus gravitatis et constantiae suae specimen illustre in re tanta praebituram esse. † Optamus etiam, ut hi qui praesunt Ecclesiis harum regionum, nunc maxime concordes sint, et sint unum in Deo, ut filius Dei precatur "7). Mense Iulio Anno 1548.\*)

No. 4302.

22. Iul.

# Casp. Aquila ad Melanthon.

† Ex apogr. in cod. Bav. Vol. I. p. 1020. et cod. Monac. 66. p. 105.

Caspar Aquila Philippo Melanthoni.

Gratiam et pacem per Christum Iesum dominum nostrum, redemtorem etiam ab insano Interim, peste Sathanae. Fides non est omnium, neque usquam tuta fides. Charitas extincta est, abundavit iniquitas. Recte dixit Micheas 7.: nolite confidere amico neque Duci neque etc. Bas soll ich fagen von dem Grundschalk Eyslebio? Er hat mich an Salveldt mit ichonen, fubtilen, gelehrten Worten gu ibm geforbert burch seinen Sohn, er wollte mir optima bona nova sagen. Darauf bin ich bewegt, gebenfend, er werde mir ansagen nostri illustriss. Electoris. sancti principis liberationem. Quid dicam? Omnia contraria audivi. Er sagte: bas Interim mare bas beste Buch und Bert') jur Ginigkeit im ganjen Reich, und jur Bergleichung ber Religion per totam Europam. Der Papft mare ') nun reformirt, ber Kaifer mare 2) Lutherisch. Darauf ich, Aquila, antwortet: daß mir das Interim nicht könne gefallen; im Anfang zeigt 3) es ben Schafpelz, hernach ben grim= migen Bolf mit ihrem Megopfer, blasphemo Canone, beiligen antufen, ber Papisten Sacrament, oleo, conhematione, Chrismate, Seelmeg, Berbienst ber Bei-

ligen, de summo Episcopo, und ander Teufelsgeschmeiß. Sagt Eyslebius: dieß senend άδιάφορα, wer es nicht leiden kann mag es unterlassen '); ist doch niemand barzu gezwungen. Item, es hat's Osiander Noricus auch angenommen, und die ganze Stadt und Gemeine, was willt bu bich, Aquila, barwider sperren? Untwort Aquila'): quid mihi de Noricis? Etiamsi angelus de coelo aliud Evangelium sonaret, quod Aquila nunc 50 annos docuit, Dei summa clementia ') anathema sit. Laudo M. Philippum Melanth., qui modeste tradidit suam animi sui significationem, quid de Interim sentiat. Respondit Eysledius: Bas Philippus, (πολυφημικώ δόγχω), er schreibet lauter Lugen in feinem Buch, im Bedenken 2c. Pfui bich, ift kein Wort baran, bas fie sich nicht schämen.

Aquila subiecit: Last uns unfre Praceptores nicht schänden, sondern hoch ehren; M. Philippus Mel. wird's wohl verantworten. Darauf sagt Eiseleben: ich will Philippum zu mir fordern, ihm anoropwog den Tert lesen'); das Land muß zu Pulver und Scheiten gehen wo man sich sperren wird wider das Interim'). Es ist summa conciliatio. Aquila dixit: bona verba quaeso! Ist das fructus Interim, vastatio regionum, ware besser, es ware') nie geboren.

Da zeigte er mir viel Excerpta Lutherana ex Galath. Wir sollten Luther nachfolgen, der schriebe: si articulus iustificationis nobis concedetur, pedes osculabimur Papae 10), et omnes traditiones servabimus, modo liberae fiant conscientiae. Respondit Aquila: so last uns frei Christum 11) predigen, und eure Cermonien ungebunden und nothigt uns nicht das hin, sicut papa; so wollten wir dem Christum auch froslich verkundigen und die Conscientias nicht aggraviren mit euern traditionibus. Quid paleae ad triticum? Quid Belial ad Christum, et quid tenebris ad lucem? 12) Ponam inimicitiam inter semen mulieris etc. Das wird bleiden, und euer Interim wird's nicht ausrichten. Nec Christus conatus est, insti-

<sup>6) +</sup> in " cod. Bav.

<sup>7)</sup> Addit bacc Hummel.

<sup>\*) &</sup>quot;mense Iulio" omittit cod. Bav. et addit ann. 1549., mendose. Cod. Goth. 28. annum non habet, sed cod. Hummelii habet: d. 21. Iul. (d. 1548.) et sic etiam cod. Guelph. 170.

<sup>1)</sup> Cod. Mon. 66. Interim werbe bas befte Bert fenn.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. 66. merbe.

<sup>5)</sup> Cod. Mon. 66. jeucht es an.

<sup>4)</sup> Cod. Mon. 66. laffen.

<sup>5)</sup> Cod. Mon. 66. Respondebam.

<sup>6)</sup> Cod. Bav. sententia.

<sup>7)</sup> God. Bav. fagen pro lesen.

<sup>8)</sup> Interim] excidit in cod. Bav.

<sup>9)</sup> es mare] non habet cod. Bav.

<sup>10)</sup> Papae] desideratur in cod. Bav.

<sup>11)</sup> Cod. Mon. 66. nun Chriftum recht.

<sup>12)</sup> God, Mon. 66. quid luci ad tenebras.

tuere 13) concordiam inter Pharisaeos et pusillum gregem.

Damit gab ich Eislebio Valete et cognitionem filii Dei. Darauf hat Eislebius sich hoch gerühmet gegen feinen Churfurften, den Marggrafen: gnabigfter Fürst und herr, ich hab ein kostlich Werk ausgericht, ben hohen Aquilam (ber aufs hochste wiber bas Interim gefochten hat) hab ich persuadirt; das Interim gefallt ihm wohl. Sed mentitur nebulo. Da mirs an= gesagt wird, schreib ich eilend gegen Sena, fie folltens nicht glauben, daß Aquila das giftige Wolfe = Interim 11) babe angenommen; sed adhuc sum oppugnator venifici libri Interim 15). Die Antwort des Pfarrherrn Au Zena habt ihr hie eingelegt, und follt ja beständig bleiben. Ego usque ad remos pro aris pugnabo vobiscum; sitis imperterriti, dominus vivit. Nos, iam ad mare rubrum adactos, mirabiliter stupendeque medio dominus liberabit, modo credere possimus.

Tu, sancte vir, responde et aspira b), defende Christi verbum et nomen et suum honorem, qui est summum in terris bonum, ab illo virulento Sycophanta, qui est impostor, ἄθεος, ἄλαστωρ, illusor, Legis irrisor, Dei osor, error, stupor, et pusillorum horror, tortor et tremor. Hunc tu, Germane ''), caveto. Salveldiae die peccatricis, anno M.D.XLVIII.

No. 4505.

23. Iul.

#### Matth. Luthero.

Epist. lib. V. p. 721 sqq. Pezel. in Mel. Consil. lat. P. II. p. 92.

## Matth. Luthero, Syndico Northusano.

S. D. Ut antea ab aliis interrogatus seiunxit consilium nostri coetus, id est, docentium a deliberatione politicorum gubernatorum: ita nostras deliberationes adhuc seiungam. Ego nequaquam adsentiri volo Augustano libro, et causas habeo gravissimas, quarum aliquae recitatae sunt in publico scripto, quod extat. Volo etiam doctis et piis Pastoribus hortator esse, ne librum Augustanum adprobent, nec Sophistice excusent. Etsi autem et politici gubernatores recte intelligere fontes doctrinae, et eius propagationem adiuvare deberent: tamen quia multi eam non intelligunt, multi etiam oderunt, et iam, spe novi status, laetantur, ego consiliis eorum me admiscere nequaquam volo. Et saepe hoc anno insidiose interrogatus sum. Petunt a me et alii adprobationem imbecillitatis, ut postea praetextu mei nominis excusetur defectio. Recepto autem libro proximum est, ut pellantur pii Doctores, et sequentur aliae perturbationes Ecclesiarum. Haec scandala fugio. Statuere vero Senatum suo consilio, vel sua infirmitate, ut volet, pati me necesse est. Sed inscripto vestro miratus sum, excusari etiam librum. seu receptionem libri, propterea quod quaedam recte dicit. Cum autem tam multa corrumpat. nos iustam causam habemus improbandi libri. Nec exemplum de panibus Propositionis accommodetur ad receptionem falsae doctrinae, et impiorum cultuum, et ad excusandam saevitiam, quae iam exercetur in bonos viros. Expulsi sunt in Ecclesiis suis Nopus, Brentius, Musculus, viri docti, et pii, et qui non solum pie erudierunt Ecclesias, sed etiam vicinis locis ad pacem profuerunt. Et videbimus aliquanto post ex multis locis pelli Pastores bene meritos, Plura respondere non possum. Sed oro Deum, et ut deliberationem vestram regat, et ut in multis Evangelii lucem accendat, et reprimat Tyrannidem impiorum. Bene vale. Die 23. Iulii.

Scripsi eadem in germanica pagella, ut ad germanicum scriptum vestrum responsio etiam mitteretur.

Philippus.

<sup>15)</sup> Cod. Mon. 66. constituere.

<sup>14)</sup> Cod. Mon. 66. Bolfsgiftige Interim.

<sup>15)</sup> Aquila paulo post edidit apologiam: "Wiber ben spöttts ichen Lüguer und unverschämpten Berleumbder M. Istebium Agricolam, nöthige Berantwortung und ernstliche Warnung wider tas Inferim. Apologia M. Casparis Aquilae, Bischoff zu Galfeld." M.D.XLVII. 4. — In sine: "geben Freystag nach lacobi [27. Iulii] 1548." — Est hoc scriptum epistola ad lectorem, vehementissimo animo scripta, uhi statim in initio leguntur haec: Dieweil mit, C. Aquila, öffentsich durch M. Isledium zu Iena und anderswo mein guter Name, in dem daß ich ein Christ din, ist vergistet worzen, als sey ich mit dem Interim, des Papsts Gaucksfad, wohl zufrieden, will ich die öffentlich — bekennen, daß ich dem Interim nicht fann hold seyn. Denn wer das ihm läßt gesfallen und folget der falschen Teufelslehre, die in diesem Interim Recket, der hat Christum verläugnet, und ist aus einem Christen vor diesem verstuchten und wergistigsten heuchels Interim, weiches drei Epicurische Sophisten in einem sinstern Winter vor diesem verstuchten und vergistigsten heuchels Interim, weiches drei Epicurische Sophisten in einem sinstern Bintel, als volle trunkne Mastschwein, aus der höllen Grund geschöpster etc. — "Trollet euch in Abgrund der hölle mit eurem gestüten bettlerischen Interim, ihr schandvergistige Gophisten, wühlet eure Säurüssel selbs im Unstat dieses Interims" etc.

<sup>16)</sup> Cod. Mon. 66. offero.

<sup>17)</sup> Cod. Mon. 66. Romanc.

No. 4504.

(eod. temp.)

No. 4305.

25. Ial.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 552 sqq.

Michaeli Meienburgio, Consuli Northusano,

Honestissime vir, et amice charissime. Legi formam responsionis scriptae ad Imperatorem \*). Nec contendo, ut durius respondeatis, quia propemodum iam servatis praecipuas ceremonias, ideo sum usus his verbis: Wir wollen uns gemeß halten 2c. Adscripsi exiguas correctiones. Sed potestis vel mea vel vestra forma uti, quia non magnum discrimen est. Credo, si Imperatori per homines non importunos et non tyrannicos exhiberetur haec vestra responsio, contentum fore. Attrebatensis et similes exasperant animum Imperatoris, et volunt, Germaniam oppressam esse extrema servitute Legati Pomeranorum dicebant, se scire, voluisse Imperatorem exercitum hoc anno in has terras mittere: sed postea consilium mutatum esse. Ipsi sperahant hoc anno pacem.

De Wirtebergensi dicebant, eum non recepisse librum Augustanum. Bucerus misit mihi
deliberationem, quam Senatui Argentinensi exhibnit una cum Collegis, in qua graviter improbat
librum Augustanum: et Senatus Argentinensis,
ut audio, nondum recepit librum Augustanum.
Mittent etiam ad nos, ut de doctrina in omnibus
articulis consensus constituatur. + Marchionem,
scribit, insidiose secum egisse "\*\*). Noribergenses expectant, nescio quam, moderationem. Deus
aeternus, Pater Domini nostri Iesu Christi, servet
et gubernet vos et honestissimam coniugem vestram, et familiam et totam Ecclesiam. Salutem
opto viro integerrimo Dn. Doctori Matthaeo.

Philippus.

MELANTE. OPER. VOL. VII.

## N. Medlero.

Danz. in epp. ad Medler. ep. 80. ex apographo in cod. Bav. I. p. 1037., ex quo nunc iterum accurate descripta est.

Domino Nicolao Medlero Doctori.

S. D. Reverende vir et amice carissime '). Semper utilis est Ecclesiae recte docentium concordia et consensus. Nunc vero cum magis magisque imperia distrahuntur, consensum inter nos maiori cura tueamur, qui prodest et ad retinendam doctrinae puritatem, et ad fovendam Ecclesiarum coniunctionem, et ad leniendos piorum dolores. Adhuc Dei beneficio in Mysia et hac vicinia omnes Ecclesiae eandem vocem sonant, et in conventu gentis Mysorum honestae et piae sententiae dictae sunt a proceribus et legatis civitatum, ne corruptelae, quas continet Sphinx Augustana, recipiantur. In superiori Germania magnae confusiones et ortae sunt et orientur ab illa Sphinge Augustana. Tales ne in hac parte Germaniae dissipationes Ecclesiarum accidant, gravitatem constantiamque gens Saxonica, Deo invante, praestet. De edenda confessione anni 1580. valde placet tuum consilium nobis omnibus, et curabo edi. Scribe, quaeso, saepissime et significa, quid vestra urbs et aliae respublicae vicinae de libro decreverint. Bene vale. Die Iacobi anno 1548.

Augusta, coacta minis, recepit librum imperatoris. Inde discessit vir doctus et honestissimus, Musculus.

Ratisbona, Salinae Suevicae, Roteburga, Winshem, Ulma, receperunt etiam librum Augustanum, et pulsi sunt ex Ratisbona Nopus et collegae, ex Salinis Brentius.

Noriberga recepit librum Augustanum, sed concionatores publice improbant receptionem a Senatu factam, et Osiander') constanter reiicit librum, et populus et aliqui senatores sentiunt cum concionatoribus. Ideo illi, qui receperunt librum, sunt in odio. Constantia, Lindoa, Dux Wirtebergensis aperte reiecerunt librum Augustanum. Spero et Argentoratenses') reiecturos esse librum Augustanum.

Philipp. Melanthon.

Antonius Otho, Pastor Northus., in ep. ad Ionam, nondum edits, scribit: "Liber Imperatoris, quem Interim vocant, coram populo per scribam praelectus est d. 19. Iulii.
Postero die singuli ex civibus requisiti sunt, vellentne an
non assentizi. Sed quid hic quisque responderit, nostrum
percontari non fuit. Nos scripto nostram sententiam deelaravimus; senatus autem nondum respondit definitive.
Interea nobis permititur docere, sicut hactenus fecimus.
Ad 28. Iulii cauonicis nostris iterum facta est potestas celebrandi missas, idque ipsorum conscientia; et, ut ferunt,
incipient proxima dominica."

<sup>#)</sup> Addit A. D.

<sup>1)</sup> Praetermisit baec Danz.

<sup>2)</sup> Abiit hac de causa hoc anno in Prussiam.

<sup>3)</sup> Danz. Argentinenses, mendose.

No. 4306.

25. Iul.

## Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 48. (ed. Lond. lib. II. ep. 30.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et amice chariss. Semper utilis \*) est in Ecclesia recte docentium consensus. Nunc autem ut eum firmius tueamur in tantis periculis, deinde ut nobis ipsis dolores leniamus, prodest nos saepe colloqui. Tuas igitur Epistolas valde requiro. Dei beneficio adhuc in Ecclesia et auditoriis vox eadem Evangelii sonat, quae sonabat ante bellum. Futura Deo commendamus, qui haec pericula gubernare poterit, et saepe mirabiliter servavit Ecclesiam. De Noriberga et aliis civitatibus scio te non ignorare, quid de sphinge Augustana decreverint. Constantia et Lindoa aperte reiecerunt. Saxoniae civitates etiam decrevisse dicuntur, se non recepturas esse sphingem Augustanam. Quaeso ut rescribas. Bene vale. Salutem opto M. Mylio et caeteris amicis, die Iacobi.

No. 4307.

29. Iul.

# Cruciger ad Scholasticos.

Script. publ. Acad. Wit. T. I. p. 216.

Rector Academiae Witeb. Casparus Cruciger, D.

Hodierna lectio Evangelii \*\*) adfirmat, in aeterna tabernacula recipi omnes officiosos erga Ecclesiam, quo in numero sunt et pii scholastici, qui studia ad coelestis doctrinae conservationem referunt. Quid autem hoc quidem tempore in his tumultibus optabilius est, quam ex his tristissimis spectaculis abduci ad audienda colloquia filii Dei, Prophetarum et Apostolorum? Sed tamen oremus Deum, ut inter nos etiam aliquod semen sanctum servet. Decessit autem heri adolescens modestus et pius Petrus Tsat, Hertzbergensis, ad cuius funus hodie hora 12. ut pie conveniant scholastici petimus,

in quo et suam vitam et Ecclesiam Deo piis precibus commendent. Die 29. Iulii.

No. 4508.

31. Iul.

## Ioanni Marchioni.

Germanice edita in Actis synodicis german. p. 131 b. et a Pezelio in Melanthone christichem Bebenten, p. 316. — Versio latina in Actis synodicis latin. p. 185. — Ioannes Marchio Brandenb., frater Marchionis Electoris, Interim Augustanum non probavit. Vid. Sleidan. Comment. p. 630.

"An Marggraff Johanns zu Brandenburg bes Interims halben."

Sottes Snad durch seinen eingebornen Sohn Jesum Chriftum, unsern Beiland und mahrhaftigen Belfer zuvor. Durchleuchtiger, hochgeborner, gnadiger Fürst und Herr. Ich habe die geschwinde Handlung, die mit E. F. S. ju Augsburg fürgenommen, mit großer Berwunderung und Betrübniß gelesen, denn ich in keinem Wege gemeinet hatte, daß man also hart und ungutig gegen E. F. G., als einen loblichen und wohl verdienten Kursten hatte senn konnen, habe berwegen ein untertha= nigs und christlichs') Mitleiden mit E. F. G., die mahr= lich einen harten Stand ausgestanden 2). Der allmach= tige Gott wolle E F. G. seinen heiligen Geift und feligen Rath geben, und E. F. G. schüßen und seliglichen be= mahren. Man fiehet allein aus biefer handlung, baß von den Widersachern des Evangelii 3) in diesem große machtigen herrn ein schrecklich Keuer und ein ') großer Born wider die Lehr in unfern Rirchen entaundet ') ift.

<sup>\*)</sup> Peuc. edidit exilis, mendose; mutavi utilis.

<sup>\*\*)</sup> Die 29. Iul. fuit anno 1548, dies dom. 9. post Trinit.

<sup>1)</sup> Pez. unterthäniges und driftliches.

<sup>2)</sup> Narrat Sleidanus in commentariis p. 680. baec: "loannes "Brandenburgicus, electoris loachimi frater, Caesarem (im geomitis August. mense Maio 1548.) adit, et, Ferdinando "rege praesente, petit, ut in eo (Interim accipiendo) sibi "parcat, et, de suis in ipsum officiis quaedam locutus, hac potissimum fiducia se militasse ipsi proximo bello dicit, quod de religione sibi cavisset. Laesar, ordinum Imperii consensum bunc esse, nec ab eo recedi oportere dice, that: ille contra, non omneis assensisse, neque se borna nonoscientia decretum hoc laudare posse respondit, et pactum atque promissum urgebat. Cum nibil Caesar promiscret, iubet eum discedere, quod ideo factum esse puntatur, ne suo vel exemplo vel sermone aliorum animaos ille confirmaret. Itaque sub vesperum eodem die dominum versus proficiscitur, neque per suam ditioneza quicquam immutavit."

<sup>8)</sup> von ben Biberfachern bes Ev.] Acta synod. macama

<sup>4)</sup> Pez. ein non habet.

<sup>5)</sup> Pez. angegündet.

Biewohl nu unfre Gunben 6) groß und mancherlei find, barum uns bie Strafen') auf ben Bals tommen, fo hoff ich bod, Gott werde feine Bahrheit nicht vertilgen laffen Und nachdem E. F. G. mein einfaltig Bedenken vom Interim zu wissen gnabiglich begehren "), will ich E. F. G. flar berichten, wie ich und andre in dieser Uni= versität geantwortet haben.

Erstlich follen Prediger und Lehrer ihre Antwort absondern von der weltlichen Oberfeit Untwort, und sollen gottfürchtige und verständige Prediger und Lehrer flar und ausbrucklich fagen, sie wollen bas Interim nicht annehmen, nicht billigen und nicht helfen ftarten. Denn im Artikel Iustificationis 9) ist gewißlich ein grofer Betrug. Und wiewohl etliche ein Gloß barüber machen, fo berufe ich mich doch auf viel gottforchtiger gelahrter Danner Urtheil, die Sophisterei haffen und richten konnen. Darüber find offentliche Stribum von vielen andern Artikeln's) darin bestätigt. Ich will auch burch Gottes Onabe fur mein Person dieß Buch, Interim genannt, nicht billigen, barzu ich viel großwichtiger Urfach ") habe, und will mein elend Leben Gott befehlen, ich werde gleich ") gefangen oder verjagt etc. "). Und ift in Summa eine leichte Frage, mas Prediger und Lehrer thun follen; wie aber ben weltlichen Regen= ten ju rathen fen, diefes ift mancherlei.

Etliche Artikel im Buch find universales, bas ift, die alle Christen verstehen, und zu Erhaltung der reinen Lebre helfen sollen "), als de lustificatione, Beicht, Des, Unrufung der Beiligen, grobe Digbrauch bes Sacraments 15) im Umtragen, und dergleichen 1").

Etliche find nicht universales, die nicht alle also") wissen fonnen, als de potestate interpretationis und de Conciliis.

Run will ich nicht rathen, baß Fürsten, Herren ober Stabte von benfelbigen Artifeln bifputiren, Die nicht universales seynd 18). Ich will auch nicht rathen, von Mittelbingen ober Ceremonien 19) ju ftreiten, Stem von der Bischoffe Gewalt, sondern wollte viel lieber, daß sie ihre Gewalt in rechtem Brauch erhielten 20). Wo auch Regenten ") sind, die die christliche Lehr nicht verstehen, oder sonft Menschen Gunft hoher achten, benen ist vergeblich zu rathen. Ist aber ein Fürst, ber in den Universal Artikeln die Wahrheit verstehet, und erkennet daß das Buch der Wahrheit zuwider ift, ohne Sophisterei, der foll das Buch wider fein Gewiffen in 22) keinem Beg annehmen. Run achte ich, die Zeit werde selbst Rath bringen; benn viel Stadte in Sachsen werden bas Interim nicht annehmen, und ist von Costnit und Linbau straks verworfen; von 23) Strafburg ift bis ans ber 24) noch nichts geschlossen 34) gewesen, und zu hofe fen, die Sache werde in einen Berzug kommen. Darum ist mit der Antwort nicht zu eilen.

Ich achte auch, so ein solcher 26) Kürst sich gegen Raiserl. Maj. mit gebuhrlicher Demuth erklaret, mas ihme annehmlich ober nicht 27), und erbote fich, in Ditteldingen Gleichheit zu halten, Raif. M. murde zufrieden senn, wie auch Nurnberg solche Moderation hoffet. Und zu folchem Wege wird die ") Beit Rath geben.

Dieses ift auch zu bedenken, so ein Obrigkeit bas Interim annimmt, so verpflicht fie fich zu Berfolgung unschuldiger Priester, und anderer, die aus guten Ursachen nicht willigen konnen 29). Deun sollen wir nicht zu solcher Berfolgung 30) Hulfe thun.

Daß ich auch gefragt bin de desensione, dieß bebarf jest keiner Disputation. Bie ein Sausvater ichuldig ift, sein Weib und Kind zu schuchen, so viel ibm muglich "), fo ihm Morder in fein haus fallen : alfo find Regenten ihre Rirchen und unschuldige Unterthanen

<sup>6)</sup> Pez. Gunbe.

<sup>7)</sup> Pez. Straf.

<sup>8)</sup> Rachbem G. F. G. mein - - begehren] praetermissa sunt a Pez., qui nibil habet nisi; Und will bemnad.

<sup>9)</sup> Pes. im Artifel von ber Rechtfertigung.

<sup>10)</sup> von vielen anbern Artifeln] Acta syu. non babent.

<sup>11)</sup> Pez großer wichtiger Urfacen.

<sup>12)</sup> gleich] Pez. non habet.

<sup>15)</sup> etc.] Pez. non habet.

<sup>16)</sup> Pro: und ju Erhaltung — helfen follen, Acta symodica babent: und fich barin recht halten follen; versio latina: et quid de singulis sentiendum sesum constituere. Sed sensus est utique: esse quosdam articulos, de quibus puram et veram doctrinam probare et desendere debest quisque.

<sup>15)</sup> Pes. confessione, missa, invocatione sanctorum, abusu sacramenti.

<sup>16)</sup> und bergleichen] Acta syn, non habent.

<sup>17)</sup> alfo] Acta syn. non habent.

<sup>18)</sup> Verba: Run will ich nicht rathen etc., in Actis syn. non leguntur.

<sup>19)</sup> Mittelbingen ober] Acta syn. mittlen.

<sup>20)</sup> Acta syn. im rechten Gebrauch behielten.

<sup>21)</sup> Pes. bie Regenten.

<sup>22)</sup> in] Pez. mit.

<sup>25)</sup> von] Pez. ju.

<sup>24)</sup> Pez. bisber.

<sup>25)</sup> Pez. befchloffen.

<sup>26) [</sup>older] Pez. non habet.

<sup>27)</sup> ober nicht] Acia syn. non habent.

<sup>28)</sup> b[e] Pez. non habet.

<sup>29)</sup> tonnen] Pez. mollen.

<sup>80)</sup> Pez. folden Berfolgungen.

<sup>81)</sup> Pez. ihme möglichen.

zu schüßen schuldig, so viel ihnen möglich. Wo aber ber Schuß unmöglich, ba 32) bedarf es dieser Frage nicht, denn der Tert spricht: date eleemosynam ex facultatibus, das ist, so fern ihr etwas vermöget. Nu ist des Kaisers Macht so groß, daß ich nicht achte, daß die Kursten ihme Widerstand thun können.

Wer nu die Wahrheit bekennen will, der wölle sich Gott befehlen, und gedenken, wie geschrieben stehet: omnes capilli capitis vestri numerati sunt. Der allmächtige ewige Gott, Vater unsers Heilandes Jesu Christi, wölle E. F. G. gnädiglich regiren, schüßen und bewahren. Datum Wittenberg den 31. Julii 11), Unno Domini 1548.

E. F. G.

unterthäniger Philippus Melanthon. 34)

No. 4309.

31. Iul.

## U. Mordeisen.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

#### D. Ulrico Mordeisen, Consiliario Electoris Mauritii.

S. Clarissime vir et amice carissime. Semper ingenii et naturae tuae praestautiam amavi, quam lucere iam in reipublicae gubernatione gaudeo, et cum Deus aeternus pater Domini nostri Iesu Christi, conditor generis humani, hanc societatem instituerit, et sua ope tueatur, ut scriptum est: qui dat salutem Regibus, nec sine ope divina felix sit gubernatio: toto pectore Deum oro, ut et harum regionum Ecclesias et politias servet et regat, ac mentes gubernatorum ad salutaria consilia flectat, et te quoque adiuvet. Ut autem praecipua cura esse debet doctrinae coelestis et honestae disciplinae, ita modesta ingenia etiam a gubernatoribus provehenda sunt. Quare non dubito, tibi curac esse et fore scholasticos bene moratos. Hic adolescens David Schieverdecker filius est Schieverdeckeri, qui ante sexennium quaestor fuit in praefectura Witebergensi. Tradidit autem pater huic suo filio et fratribus domum, quae Witebergae est.

Nunc petit adolescens fundi collationem. Arbitror, rem iustam et usitatam peti, et adolescenti ex venditione domus sumptus ad studia sumendus est, quiquidem feliciter versatur in studiis philosophiae, quae flectunt animos ad modestiam et ad multas virtutes. Quare te valde oro, ut eum complectaris et adiuves, et perfici hoc negotium cures. Iudicabo hoc beneficium tuum ad me quoque pertinere, et gratitudinem animi praestabo. Bene et feliciter vale. Prid. Calend. Augusti 1548. \*)

No. 4310.

(exeunte Iul.)

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 142. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 118.

## Clarissimo viro, — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg. etc.

S. D. Ita semper existimavi, ἐπίτασιν tragoediae huius temporis fore bellum Helveticum, cuius classicum esse proscriptionem Constantiae omnes opinor iudicare. Nec Saxonia quieta erit.' In his tantis tumultibus, ut Deus servet Ecclesiae suae reliquias, nec sinat ubique barbaricam vastationem fieri, omnes ardentibus votis eum oremus. Dialecticum libellum nondum misi, quia iam editio secunda, quae erit emendation, adornatur. Habui enim in quibusdam materiis δευτέρας φροντίδας. Nugae sunt, sed quid agam alind? Et tamen cum posteritati servire nostri labores deheant, et speremus mansuram esse, existimo talium librorum lectionem utilem fore adolescentiae, meque illa Paulina voce consolor, quae dicit, & κόπος ύμῶν οὐκ ἐστὶ κενὸς ἐν κυμέω. Eandern tibi quoque consolationem in tuis laboribus honestissimis proponito. Bene vale, et interdum ad nos scribito, ut dum possumus colloquamur. Conveniemus autem aliquando post in Academia coelesti. Libellum tibi dicatum de Anima retexere cogito. Iterum vale. \*\*)

Philippus Melanthon.

<sup>32)</sup> ba] Pez. fo.

<sup>88)</sup> Pez. ben letten Jul.

<sup>34)</sup> Pez. subscriptionem non habet.

<sup>\*)</sup> In cod. Par. 1578., quod mendum est. Alia manu 7 mutavit in 5, sed 7 pro 4 haud dubie lecta est. Mox post expugnatam Witebergam Mordisius vocatus est in aulam Mauritii, neque inde ab anno 1548, invenitur pagella academion ab ipso edita ulla in Scriptis Acad. Witeb.

<sup>\*\*)</sup> Alia manus adscripsit ann. 1548.

No. 4311.

1. Aug.

No. 4312.

1. Aug.

#### M. Seidemanno.

† Ex apogr. in cod. Goth. 212. p. 110b. collato apographo in cod. Par. 54., in biblioth ca St. Genovevae Lutetiis Parisior, quod contulit Clariss. Back.

# Philipp. Mel. D. Martino Seidenmano (Erfordiae).

S. D. Etsi sum in periculo non mediocri, tamen non factum est metu, ut illa nostra deliberatio scripta sit moderatius 1). Prodesse hoc utilitati Ecclesiarum omnium in his regionibus iudicavi. Et certe vota et consilia mea omnia 2) spectant ad hunc finem, ne Ecclesiae turbentur corruptelis, quas sonat Sphinx Augustana. De calumniis in viciniis vestris 3) multo ante ad me viri graves scripserant. Sic accidit mihi saepe, ut simul et ') saevitiam hostium experirer, et lacerarer calumniis ab iis, qui nos adiuvare deberent. Fuit in hoc itinere') crudelissima oratio Islebii, qui mihi atrocia supplicia minitatus est. Nihil his iuiuriis moveor, quo minus de rebus necessariis moderate et pie dicturus sim vera, et Ecclesiae et piis scholasticis utilia et explicata, ne offendant Ecclesiam praestigia 1) et sophismata 7). Si poteris exspatiari, optarim, te ad nos venire priusquam casus aliquis me opprimat "). Bene Vale.

In conventu gentis <sup>9</sup>) Mysorum honestae et piae sententiae dictae sunt. ἀλλ' ἡ σωτήρια ἐχχλησίας χεῖται ἐν γούνασιν θεοῦ. Iterum vale. Witenbergae Cal. Aug. 1548. <sup>10</sup>)

Philippus M.

## Ch. Goldsteinio.

† Ex apogr. in cod. Goth. 191. p. 40.

# D. Chiliano Goldstein, D. iuris, fratri suo cariss.

Clariss. vir et amice carissime. Saepe cum aspicio orphanos, qui ex mea familia nati sunt'), ac de meis exiliis cogito, hac me consolatione erigo, quod toties divina vox affirmat, Deum esse patrem orphanorum. Deinde hanc consolationem ad veram<sup>2</sup>) Ecclesiam transfero, quae, etiamsi non habet praesidia humana, tamen servahitur. Aliquando etiam ex his malis eluctaturam esse spero, quibus nunc duriter concutitur. Te quoque, ut eadem cogitatione de patre orphanorum in luctu tuo domestico et publico te consoleris, adhortor. Et cum in republ. iam etiam de Ecclesia vestra et de iis qui eam fideliter erudierunt, impendere non levia certamina existimem, (etsi scio, te nec ipsi Ecclesiae nec doctoribus defuturum esse,) tamen te magnopere oro, ut cum aliorum, tum vero viri Reverendi Ionae, qui semina Evangelii primus in urbe vestra sparsit, salutem amanter tuearis. Aetas, familia, valetudo et ipsius et coniugis movent pectus tale, quale tuum est, ad bonitatem et beneficentiam natum. Sed moveat nos etiam excellens eruditio et virtus viri, et debita Evangelii doctoribus gratitudo. Scio has causas omnes te videre, et tuo iudicio tuaque voluntate Ionam propugnaturum esse. Ideo scribo brevius, sed tamen hoc addo, mea causa ut aliquid studii ad haec officia addas, valde te oro. Si me Deus in hac republica retinere volet, non poenitebit nos nostrae voluntatis, quam quidem et retuli semper ad Ecclesiae utilitatem, et tueri mediocri diligentia ac sedulitate studui. Fovere Ecclesiam et consensum recte sentientium semper optavi; qua de re multas meas querelas, plenas summi doloris meministis ipsi. Sed nunc ut in naufragio colligamus tabulas quantum fieri potest, ut pura doctrina ad posteros perveniat, et non turbetur invocatio piorum. Si colloqui possemus, indicare fortassis aliquid possem, quod te scire refert, si, ut arbitror, deliberationes isthinc erunt περί σφίγγος

<sup>1)</sup> Cod. Goth. 212. moderatior.

<sup>2)</sup> ammia] cod. Par. 54. non habet.

<sup>5)</sup> Cod. Par. 54. vicinia nostra. Puto antem Melenthonem loqui de aula Wimariensi.

<sup>4)</sup> et] non habet cod. Goth. 212.

<sup>5)</sup> Referenda sunt, quae hic de Islebio et eius itinere scribit ad epist. Aquilae ad Melanthonem supra d. 22, Iul. scriptam.

<sup>6)</sup> praestigia scripsi pro vestigia, quod habet cod. Paris. 54.

<sup>7</sup> Verba: ne offendant - pr. et sophism. in cod. Goth. 212. praetermissa sunt.

<sup>8)</sup> Cod. Goth. 212. opprimeret.

<sup>9)</sup> In cone, gentis] in cod. Par. 54. praetermissa sunt.

<sup>10)</sup> Cod. Par. 54. Iterum vale, 28. Iulii.

<sup>1)</sup> Loquitur de liberis Sabini, quos educabat.

<sup>2)</sup> Mst. mendose: corum.

βιαζομένου την ἐκκλησίαν. Sed colloqui per literas alio modo poterimus. B. V. Calend. August.

No. 4313.

3. Aug.

# Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 255. (ed. Lond. lib. II. ep. 252.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Etsi maxime cupiebam cum C. V. colloqui: tamen quia post iter Doctoris *Milichii* retinet me promotio Medica\*), differre profectionem ad *Dessam* cogor in proximam septimanam. Remoratur etiam me subita consternatio Doctoris *Fendii* Medici, cuius coniunx honesta matrona heri in profundum fontem delapsa, vix recepta est. Ac vivit illa quidem, sed tamen aegrotat cum periculo; Deus eam servet, et mitiget nobis omnibus poenas. Recentes historias scripsi in pagella, quam huic epistolae addidi. Bene et feliciter valeat C. V. Die 8. Augusti.

No. 4314.

3. Aug.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 147. Apogr, in cod. Goth. 212. p. 210. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 127., ubi inscriptioni addita aunt verba: "16. Augusti 1548." videl. accepi.

Clarissimo viro — Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg, etc.

S. D. Ut Philoxenum Syracusanus ille in Latomias duci iussit reprehendentem Tragoediam, ita nune în periculo sunt, qui non applaudunt Augustano Poëmati, et mihi suadent multi, ut fugiam. Etsi hic sum ωσπερ ὄνος ἐν πιθήκοις, inter aulicos sapientes, tamen hactenus mansi, cogitans illud dictum, αὶ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἡρίθμηνται, meque et Ecclesiam Deo commendo. Nec profecto minus crucior cogitatione causarum, unde haec mala orta sunt, quam eventuum. Te

autem adhortor, ut dolori tuo repugnes et hac te spe sustentes, quod certum est Deum Ecclesiae suae non defuturum esse: Imo et pias familias servaturum esse, ut scriptum est, Generatio rectorum benedicetur. Bene et foeliciter vale. Mitto tibi Hieronymi vitam \*).

Philippus.

No. 4315.

(his dieb.)

# Casp. Aquilae.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 543.

# Casparo Aquilae, (Pastori Ecclesiae Dei in oppido Salveld.)

Reverende vir et carissime frater. Donec possumus colloquamur, et omni studio foveamus consensum Ecclesiarum in verae et incorruptae doctrinae propagatione. Etsi autem magnac et horrendae sunt et erunt confusiones Imperiorum, tamen inter has ruinas speremus, Deum servaturum esse aliquod semen sanctum, et quidem in his ipsis locis, ubi sonat vox Evangelii, et in familiis piorum, ut scriptum est: generationi rectorum benedicetur. Pro tuis literis mihi nuper missis gratias tibi ago, et mitto vitam Hieronymi et dulces quasdam Stigelii elegias. Orationes continent consolationes accommodatas huic tempori. Bene vale et scribe saepius. Civitates Saxonicae aliquot communi consensu decreverunt, se non recepturos esse Sphingem Augustanam.

Philippus.

No. 4316.

4. Aug.

#### Io, a Lasco ad Melanthonem.

+ E cod. Bav. Vol. I, p. 1031.

Doctissimo eidemque fidelissimo Ecclesiae Christi D. D. Phil. Melanthoni, fratri, amico, et praeceptori observandissimo.

Hodie rursum accepi literas a Cantuariensi, vir doctissime, quibus denuo a me petit, ut tecum

<sup>\*)</sup> Petrus Sibylenus Torgaviensis ornabatur gradu doctoratus in arte medica d. 7. Aug. 1548. Vid. Script. publ. T. l. p. 117.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: S. Aug. 1545.

agam adhuc de instituenda illuc profectione tua, ac miseram ego quidem illius eadem de re ad te literas in manus D. Aepini, nt is porro eas ad te transmitteret. Mense autem Aprili aut Maio, addideram et meas, quibus si forte sumptus non suppeteret, hunc me tibi curaturum esse scribebam; sed nescio an ad te pervenerint. Rogabam postea D. Albertum nostrum, ut is, si quando ita incideret, ut ad te scriberet, responsum abs te nobis impetraret. Interim tamen neque per Aepinum, neque per Albertum abs te quicquam accepimus, quod quidem propter turbas vestras factum esse facile nobis persuademus. Nunc porro, cum hoc denuo a nobis honus hic Episcopus postulet, ut rursum te illius verbis suscipiendi itineris illuc admonearo, facere non potui, quin illi hac in parte obsequerer, ac ad te rursum scriberem, et, ut de animo ipsius ipse certior fias, verba illius, quae ad me scripsit, addam. Cupimus, inquit \*), nostris Ecclesiis veram de Deo doctrinam proponere, nec volumns Cothurnos facere, aut ambiguitatibus ludere, sed semota omni prudentia carnis, veram, perspicuam sacrarum literarum normae convenientem doctrinae formam ad posteros transmittere, at et apud omnes gentes extet illustre testimonium doctrinae nostrae 1), gravi doctorum et piorum auctoritate traditum, et universa?) posteritas normam habeat, quam sequatur. Ad perficiendam rem tantam eruditorum hominum praesentia nobis opus esse iudicavimus, qui collatis nobiscum iudiciis doctrinae controversias tollant, et integrum corpus verae doctrinae exstruant. Accersivimus igitur plerosque pios et 3) doctos viros, quorum alios habemus iam, alios vero brevi expectamus. Sed de Philippo Melanthone nihil adhuc certi habemus, quare te summopere rogamus, ut illum, si id ullo modo facere possis, ad iter ad nos suscipiendum inducas 1). Tertiam nunc epistolam ad illum misi '), qua illum hortor,

ut ad nos veniat, quibus epistolis ") si tuae adhortationes accesserint, non diffido, eum persuaderi posse, ut totics oblatam ') vocationem sequatur, nullas, ut arbitror, insidias hostium nullaque 1) itinerum pericula pertimescet ), quae si qua sunt, minora tamen sunt iis, in quibus nunc est, Adde quod exigui temporis molestiis multorum annorum quietem sibi, reipublicae vero utilitatem adferet aeternam. Quod si ei hoc ad nos iter aut inutile aut iniucundum 10) fore perspicerem 11), nemo me certe illi hic vehementius dissuaderet "); sed 13) cum videam, nihil ab eo, aut ipsi aut reipublicae posse fieri utilius, quam ut hoc tempore ad nos veniat, insto vehementius; teque oro 14), ut omnem curam cogitationemque tuam in hoc ") convertas, ut Philippum nostrum plane nostrum facias. Qualis ipsius hic 16) sutura sit conditio iam ostendi; ita tamen ostendi, ut experientia ipsa ") potius quam mea praedicatione Angliam nostram 18) ei placere cupiam 19).

Hactenus ille. Iam, cum videas, mi Philippe, ad quid voceris et quo, item omnium hominum et tui et verae religionis amantissimorum et quanto studio voceris, simul atque expecteris: profecto nescio, qua conscientia vocationem hauc negligere possis, praesertim, si nullam istic te certam vocationem iam habere videas, quam huic merito opponere queas. Si in simili vocatione te <sup>20</sup>) esse voluisti sanctissimo seni illi nostro Episcopo Coloniensi, sane ne nunc quidem tibi id licebit in causa multo graviore. Scio, quam inviti sint te istinc dimissuri tui, quamque et tu invitus illos relinquas, hoc potissimum tempore; sed metuo, ne te non omnes istic pro eo ac vellemus, audiant. Et ut audiant nondum scio, an tanto cum fructu

Degitur epistola illa Granmeri de Melanthone, data d. 4. Iul. 1548. in Epistolis claror. Viror. ed. a S. A. Gabbema p. 108.

<sup>1)</sup> Gabb. de doetrina nostra.

<sup>2)</sup> Cod. Bav. in universa.

<sup>5)</sup> plerosque pios el] Gabb. et te et alios quosdam.

<sup>4)</sup> quorum alios habemus — inducas] Pro his Gabbema: qui cum non gravatim ad nos venerint, ita ut nullum fere ex iis praeter te ét Melanthonem desideremus: summopere te rogamus, ut et ipse ad nos venias, et Melanthonem, si ullo modo fieri poterit, tecum adducas.

<sup>5)</sup> illum misi } Gabb. Melanthonem mitto.

<sup>6)</sup> Gabb. meis epistolis.

<sup>7)</sup> oblatam] Gabb. iteratem.

<sup>8)</sup> Gabb. nulla.

<sup>9)</sup> Gabb. pertimescit.

<sup>10)</sup> hoe ad nos iter — — iniucundum] Gabb. commigrationem ad nos aut inutilem cut iniucundum.

<sup>11)</sup> Gabb. prospicerem.

<sup>12)</sup> Gabb, nemo certe me dissuaderet vehementius,

<sup>15)</sup> sed] Gabb. Nune vero.

<sup>14)</sup> oro] Gabb. hortor.

<sup>15)</sup> Gabb. hoe unice.

<sup>16)</sup> Gabb. Qualis et tua et ipsius.

<sup>17)</sup> ipsa] Gabb. vestra.

<sup>18)</sup> nostram] Gabb. non habet.

<sup>19)</sup> Cod. Bav. cupio.

<sup>20)</sup> Videtur excidisse: obedientem, vel simile.

istic nunc esse possis, quantus ex tua praesentia in Anglia haberi iam posset, qui tamen nobis negligendus temere non est usquam, siquidem nobis Christi Domini gloriam vere et ex animo quaerendam esse putamus. Quare semel tandem statue aliquid, et nos de tuo animo fac certiores. De sumptu prospiciemus, aut Bremae, aut Hamburgae, aut ubi velis. Modo fac, sciam, quantum et quo loco curari velis. Vale, et fac respondeas quaeso. Emdae, 4. Augusti anno 1548.

T. ex animo Ioannes a Lasco.

No. 4317.

6. Aug.

## Iac. Bordingo.

† Ex autographo Phil. in cod. Rehd. Wratiel. Vol. V., descripta a S. V. Schulzio.

Clariss, viro, eruditione, sapientia et virtute praestanti D. Iacobo Bordingo, doctoris artis medicae, ἀρχιατοῷ regio, fratri suo cariss.

S. D. Vir clarissime et cariss. frater. Nihil gratius et dulcius esse potest viro sapienti et bono, quam virorum sapientum et bonorum colloquium. Quare cum istuc comitaretur ducem Saxoniae \*) vir excellens ingenio, sapientia et virtute. Doctor Ulricus Mordisen, hortatus sum eum, ut tuum colloquium et familiaritatem expetat. Spero congressum vestrum utrique iucundum fore. Et valde laetabor, si intellexero, et te familiariter hunc hospitem complexum esse, et ipsum tuis sermonibus delectatum esse, et mutuam benevolentiam inter vos propter virtutis amorem in utroque exortum esse. Imago est consuetudinis in Ecclesia coelesti sapientum et piorum in hac vita congressus. Ideo haec ad te scripsi, teque oro, ut hunc hospitem complectaris. Oro et hoc, ut benevolentiam erga me tuam non sinas extingui. Bene vale et rescribe. Die sexto Augusti.

Philippus.

No. 4318.

7. Aug.

# Cruciger ad Scholastices

Scripta publ. Acad. Wit. T. J. p. 217.

Rector Acad. Witeb. Casparus Cruciger, D.

Beati mortui, qui in domino moriuntur, inquit consolatio divinitus proposita et confirmata multis illustribus testimoniis et multorum mortuorum resuscitatione. Quare etsi humana iudicia sine coelesti doctrina non cernunt venturam vitam, tamen nos, testimoniis divinis confirmati, intueamur venturae vitae iudicium, ac liberationem veram. Ecclesiae, et certe statuamus eos, qui vera fiducia mediatoris filii animas suas Deo commendant, haeredes esse aeternae consuetudinis cum tota coelesti Cum autem vir honestus Georgius Ecclesia. Rhau heri decesserit in ardenti invocatione filii Dei, et antea fides eius fulserit in omnibus piis officiis: nam et mores ipsius privati casti et sine ulla labe fuerunt, et in repub. integritas eius in senatorio munere omnibus probata fuit, et beneficia eius erga Ecclesiam et studia doctrinae multis nota sunt. Edidit enim et theologica scripta multa et arithmetica et musicos libros: Ipsi quidem gratulandum est hoc iter, quia speramus, enm ad coelestem Ecclesiam transiisse; nos vero doleamus, tot praestantibus viris et matronis exiguo tempore hanc civitatem orbatam esse, et Deum oremus, ut inter nos semen aliquod sanctum servet.

Multa prodigia magnas et tristes calamitates denunciant, ut nuper ex spicis sanguis copiose profluxit in agro quodam non procul a Gorlitio. Audiuntur leonum ululatus, et armorum strepitus in aëre ad Harciniam, denique alia multa vere recitantur. Sed inter signa etiam est interitus bonorum virorum, ut Esaias inquit: iusti colliguutur, ne spectatores sint futurarum calamitatum. Oremus igitur Deum, ut in ira misericordiae suae recordetur, et commonefacti tantis miseriis publicis et privatis flectamur ad poenitentiam et ad veram invocationem. Haec cogitanda sunt etiam in his funerum ceremoniis. Fiet autem funus Georgio Rhau hodie hora quarta, ad quod ut conveniant Doctores, Magistri et Auditores, hortamur eos et propter pietatem debitam Ecclesiae Dei, et propter memoriam ipsius Georgii, viri honesti et de republica bene meriti. 7. Augusti.

<sup>\*)</sup> Augustum, fratrem Mauritii, Ducis Saxon. Electoris, qui mense Oct. Annam, filiam Regis Daniae, duzit uxorem. Vid. Sleidan. p. 648.

No. 4519.

10. Aug.

# Theologis Argentinensibus.

Edita in Actis synodicis latin. p. 185., repetita a Pezelio in Melanth. Consil. latin. P. II. p. 56. et in Consiliis theol. Witteh. I. p. 895 sq. (Versio germanica in Actis synod. germ. p. 155.) — Epistolae apographa habentur in cod. Monac. 90. no. IV. p. 295. et in cod. Monac. 65. p. 102. cum textu Pezelii ubique convenientia, et tantum nominibus subscriptis carentia. — Missus fuerat Witebergam D. Ioannes Marbachius, Argentinensis, ad exploranda theologorum Witebergenses et epistolam, quae sequitur, et sudicium Argentoratum miserunt.

## A) Epistola ad Theologos Argentinenses.

S. D. Reverendi, et doctiss. viri. Etsi ex literis vestris, et deliberatione, quam antea misistis, intelleximus, vos corruptelas doctrinae constanter reiicere, quae sunt in sphinge Augustana, tamen et conspectu, et oratione collegae vestri valde delectati sumus, qui copiosius exposuit, et vestram, et totius Ecclesiae vestrae voluntatem. Etsi autem multi sapientes viri in tanta distractione Ecclesiarum iudicant, necessarium fuisse, ut via aliqua concordiae quaereretur, tamen res ostendit, haec remedia, quae sunt in libro Augustano, non esse idonea, ad tollendos Ecclesiae morbos. In quibusdam magnis rebus, manifestum est, ibi tenebras induci veritati, et stabiliri non leves abusus.

Scitis autem, saepe in Ecclesia decursum esse ad tales fucosas compositiones, et quidem placere eas viris politicis. Itaque non miremur nunc quoque multos applaudere huic libro. Sed nostri officii est, retinere doctrinae puritatem, quod et modeste, et constanter facere decrevimus, nec dubitamus Deo curae fore Ecclesiam, et hospitia piis studiis alicubi concessurum esse.

Laetamur autem iudicio vestro, quod nostrum consilium vos quoque probatis, ac Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani et Ecclesiae suae oramus, nt consensum in multis Ecclesiae suae oramus, nt consensum in multis Ecclesiis tueatur, quae vocem Evangelii incorruptam adhuc sonant, nec sinat aut voluntates doctorum distrahi, aut misceri corruptelas. Nos quoque, Deo iuvante, quantum poterimus, amicitiam nostram omnibus officiis tuebimur, καὶ τὴν καλὴν παρακαταθήκην, ut Paulus nominat, doctrinae Evangelii fideliter custodiemus. Meminimus enim vocem divinam, Si quis diligit me, sermonem meum servabit, etc.

Bene et feliciter valete. Datae die Laurentii, Anno 1548.

Iohannes Bugenhagen Pomer. D. Caspar Cruciger D. Georgius Maior D. Philippus Melanthon.

#### B) Iudicium.

Scimus, Dei beneficio, discernenda esse imperia politica ab Ecclesia Dei, tametsi semper oportet alicubi in imperiis esse aliqua hospitia Ecclesiae Dei, quia semper in genere humano necesse est alicubi sedem aliquam esse doctrinae, unde exaudiatur vox Evangelii, ut \*) colligatur haereditas filio Dei. Sed in hac postrema senecta mundi maiores fore dissipationes, praedictum est. Ideo optandum est, ut quantan omnino fieri potest, in Ecclesiis, in quibus studium est veritatis. hi qui docent, veram, et unicam, ac consentientem vocem Evangelii sonent, et sint custodes verae doctrinae, et testes ad posteritatem, et relinquant unam et consentientem confessionem, veram et congruentem cum testimoniis verae Ecclesiae catholicae omnium temporum.

Et quanquam a politicis gubernatoribus, nullam certam defensionem habent Ecclesiae, tamen hi, qui docent, consensum in doctrina, et mutuam benevolentiam tueantur, ubicunque sunt. Extant autem scripta nostra, quae ostendunt, quid sentiamus.

Symbola omnia, Apostolicum, Nicaenum, et Athanasianum fidelissime retinemus, de Baptismo, de Coena Domini, de poenitentia, de fide accipiente remissionem peccatorum, de potestate Ecclesiastica, de magistratibus politicis, extant etiam sententiae nostrae in Confessione Augustana, et multis aliis scriptis consentientibus. Et doctrinam sonantem in Ecclesiis nostris annos viginti, et amplius, nequaquam mutamus, nec mutabimus.

Et si in hac dispersione politiarum, Deus alicubi tamen aliquem coetum recte docentium colliget, si qui nostrum superstites erunt inter eos, erimus hortatores quam primum, ut ibi confessio communis multorum docentium in civitatibus, non gubernatorum politicorum, sed docentium nomine edatur, cum subscriptionibus eruditorum,

<sup>\*)</sup> Cod. Mon. 66. et.

ut sit testimonium de doctrina ad posteros. In ea confessione vos quoque nobiscum coniungi optamus, et ante editionem vobis mittemus formam, ut nobiscum deliberetis.

Liber Augustanus continet manifestas corruptelas. Ideo nequaquam eum approbabimus, etiamsi exilia et supplicia nobis proponentur. Modeste autem de eo libro respondimus, quia, ut deliberatio, ad dissimiles auditores scripta fuit. Et tamen nobis singuli confessionem integram servavimus. Vestra deliberatio in summa cum nostra congruit. Nec solicitudine aliqua opus est, de potestate Episcoporum, aut de ceremoniis, quia Episcopi semper erunt hostes nostrarum Ecclesiarum, nisi totum librum Augustanum, de Missa, de invocatione mortuorum, de circumgestatione, etc. approbabignus. Et nostra deliberatio, nihil eis largitur, si defendent tales abusus.

De Goena Domini, diximus aperte, et semper dicturi sumus, etsi scimus, quam duriter id a multis accipiatur, nullos ritus extra usum, ad quem instituti sunt, Sacramenta esse. Sed cur brevius in deliberatione illa, de eo articulo dictum sit, haec caussa est, quia etiam hi, qui volunt videri non alieni a nostris Ecclesiis, nolunt eam disputationem moveri, et vicinus Margites\*) saepe iam acerbe calumniatus est reprehensionem quorundam non levium abusuum Sacramenti. Nec mitius de nobis loquitur, quam apud D. Iacobum de vestra Ecclesia quidam aulicus Augustae locutus est.

Duximus et hoc vobis significandum esse, quid responderimus iis, qui a nobis consilium de libro petiverunt. Ad omnes uno et eodem modo scripsimus, ac suasimus, ut Pastores suam deliberationem omnino seiungant, a deliberatione politicorum gubernatorum, et respondeant plane, et perspicue, se nequaquam mutaturos esse genus doctrinae, quod in nostris Ecclesiis sonat, et se quidem non recipere librum, quia nostri officii est intelligere, et vitare corruptelas.

Sinant autem politicos gubernatores, quorum multi doctrinae fontes ignorant, multi oderunt, respondere Imperatori, ut volunt. Ita Pastores periculis suae conscientiae liberantur, et minus fit mutationum in Ecclesia, et nos nihil seditiose,

Quod datis operam, ut examen et petitionem absolutionis restituatis, piam voluntatem vestram et consilium probamus. Etsi autem erunt, qui non volent obedire, tamen cum caeteris volentibus obedire agatis: Et melius est, totam rem voluntariam esse, quam adiungere vim politicam. Videtis in quanta odia ) incurrant etiam fidelissimi ministri Evangelii, cum vim politicam exercent. Et haec revera aliena est a nostro ministerio.

De publico ritu poenitentiae hoc servamus, et aliquot exempla vidi, cum is, qui lapsus est, redit ad Ecclesiam, et iam vel punitus est poena politica, vel alio iusto modo satisfecit magistratui. Audiuntur eius confessio, petitio, et promissio emendationis. Deinde publice in concione narratur populo, talem redire ad Ecclesiam, et petere veniam, quod offenderit Deum, et Ecclesiam, et quia promittat emendationem, iam eum publice recipiendum esse.

Et de genere delicti commonefactio aliqua additur. Et iubetur populus precari, ut Deus mitiget poenas. Postea ad aram publice interrogat Pastor hunc lapsum, an petat absolutionem serio, et an promittat emendationem, et an credat absolutioni. Cumque affirmat lapsus, sequitur brevis querela de delicto, quod et Deum, et Ecclesiam offenderit, et narrantur comminationes divinae de poena. Deinde additur doctrina de remissione, et de mitigatione poenarum. Ac postremo pronunciat verba absolutionis: Ego Pastor, iuxta mandatum filii Dei, Quorum remiseritis, etc. remitto tibi peccata propter filium Dei, et annuncio tibi vocem Evangelii, quae affirmat verissime remitti peccata, propter filium Dei, omnibus petentibus et credentibus in filium Dei. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. 10. Augusti, 1548. \*\*)

No. 4320.

(fere hoc temp.)

G. Buchholzero.

Maniii farrag. p. 282 sq.

nihil immoderate facimus, et tamen retinemus confessionem doctrinae.

<sup>\*)</sup> Pezel. quidam Princeps.

<sup>\*)</sup> Cod. Mon. 66. peccata.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Mon. 66.: 1549.

# Georgio Buchholzero, praeposito Berolinensi.

Reverende vir, et amice charissime: Prorsus non aliud respondeo ad tam atrocem criminationem \*), de qua audivi etiam ante quam legi vestras literas, nisi hoc quod Demosthenes dicit: Si vos ipsi, quibus mea vita nota est, talem me esse existimatis, qualem me esse calumniator describit, nulla prorsus defensione utar. Sed profecto unde sit tanta acerbitas odii, ne quidem suspicari possum, cum mediocria fuerint mea erga ipsum officia: et in hac ipsa deliberatione modestissime indicaverim, me optare, ut Ecclesiae harum regionum non turbentur. Multas etiam disputationes condonavi publicae paci. Sed nunc non disputo: tantum ad iudicia piorum et eruditorum apud vos et alibi provoco. Video principes velle certum statum constituere, nec impedio: qui si putant me tollendum, aut interficiendum esse, ut scio de me tolkendo fuisse sermones: feram, Deo invante, quicquid accidet. Sed mihi non deesset consilium resutandi criminationem, si non parcerem Reipublicae. Nihil seditiose, nihil immoderate faciam, Sed donec vivam, modeste dicam necessaria: et res ostendit, multas a me controversias non parvo labore, nec sine periculo explicatas esse. Et hunc ipsum librum Augustanum legens, aliquoties agnosco in meis vulneribus meas pennas, ut in antiquo proverbio dictum est. Si vivam, scribam ad vos plura, et saepius, ubicunque ero. has contumelias non perpetuo dissimulabo.

Remitto vobis exemplum libri Augustani, quod ad me misistis: quia ipsi exempla multa habemus. Habemus et alium librum, cui titulus est Reformatio \*\*), qui velut interpres est libri prioris. Totam hanc causam, Ecclesiam, et nos omnes Deo commendo: quia scio salutaria ab hominibus esfici non posse, nisi datum sit a Deo: quem quidem oro, ut vos regat. Pro poculo, quod miseris orphanis meis misistis, ago gratias. Salutem opto viris integerrimis, qui meo dolore adficiuntur. Bene valete.

Formulam recitandam ante Canonem, non legi: nec habeo exemplum. Ideo iudicare non potui.

No. 4321.

13. Aug.

### Nic. Medlero.

Edita primum a Hummelio in epp. historico-ecclesiasticarum sec. 16. et 17. semicenturia 2. p. 119. et quidem ex apographo in cod. (nunc) Monac. 90. no. VII. p. 295. Iterum ex cod. Bay. I. p. 1039. a Danzio in epp. ad Medler. ep. 81.

### Domino Doct. Nicolao Medlero,

S. D. Reverende vir et amice carissime. Grata est mihi tua in scribendo assiduitas. Et hoc tempore prodest, amicos sinceros saepius colloqui; quare nec tibi meum officium in hoc genere deerit, donec in iis locis ero, unde literae nostrae ad te perferri poterunt. Expecto enim vel nova exilia vel carcerem. Nam Islebius rabiosissime in publicis concionibus in me debacchatur, et quod Augustae molitus est, id nunc per Monachum, audientem confessiones imperatoris, astutius aget '), ut me opprimat. Etsi autem me hortantur homines honesti et prudentes ad fugam, tamen hactenus mansi, ac Deo me commendo, quem oro, ut nos regat et servet coetus scholasticos, doctrinam evangelii incorruptam sonantes et fideliter custodientes. Si putant inimici, ita se facturos concordiam et pacem, si meum sanguinem sorbeant, faciant quantum Deus permittet. Pulsi sunt ex suis Ecelesiis') Brentius, Nopus'), Musculus, viri docti, pii, et bene meriti, et passim expelli alios ex aliis locis audio; et tamen clamat Islebius: hanc esse evangelii propagationem. Sed multo ante et vidi et dixi, decursuros tandem principes ad talem fucosam compositionem, in qua parva quaedam donarent temporibus, sed stabilirent eos errores, qui sunt nervi potentiae pontificiae. Nec mihi tantum sumo, ut existimem, me posse impedire consilia politicorum gubernatorum '), quos sino constituere rempublicam vel ut volunt, vel ut possunt. Ego tamen doctrinam necessariam nequaquam abiiciam. Memini Pauli vocem: honestum depositum custodito. Adferam, ut spero, in aeternam Ecclesiae Dei consuetudinem doctrinam

<sup>\*)</sup> Io. Agricolae.

<sup>\*)</sup> Forma reformationis rerum ecclesiast. Caroli Imperatoris iusau episcopis recitata d. 14. Iun. in Comitiis August.

<sup>1)</sup> Danz. mendose agit.

<sup>2)</sup> Hummel. ex nidulis suis.

<sup>3)</sup> Humm. Noppius, et praetermisit Musculus.

<sup>4)</sup> Pergit iam Hummelii mst.: sed tamen ipse meo loco approbare errores non volo, constituant tempus ut volunt vel ut possunt. Ego tamen dum vivam moderate dicam de rebus necessariis, quae ad aedificationem domus Dei pertinent. A. 1548. Reliqua omnia, ut etiam pagellae, non leguntur ibi.

incorruptam. Legi tuam adhortationem?) et collegis dedi legendam, quam optaremus versari in manibus hominum. De quaestionibus respondi in pagellis, quas addidi. Historiam de colloquio Angeli prope Cranach recitavit mihi ille ipse pistor, homo, ut mihi videbatur non vanus, qui interfuit. Is in hoc oppido aliquamdiu honeste servivit. Caetera lege in pagellis, quas addidi. Bene et feliciter vale. 13. Augusti. Rescribe. Anno 1548.

Phil. Melanthon.

## De questionibus 1).

Iterum admoneo ut deliberationem suam pastores et doctores Ecclesiae a politica seiungant, sicut antea scripsi, et categorice dicant se libro non adsentiri, et velle se recté docere et eadem quae hactenus docuerunt. Senatus vero deliberet, quomodo responsurus sit imperatori.

In quibusdam locis comites in vicinia nostra hoc consilio utuntur: concionatoribus dicunt, se velle, ut recte doceant, et eadem quae hactenus docuerunt; se vero scripturos imperatori suo loco, quomodo librum recipiant.

Quod autem interrogas, an totus liber reiiciendus sit, an vero membra aliqua recipienda. respondent doctores; vix unquam damnari aliquem librum, quia omnia sint falsa quae continet, imo ubicunque sunt sophismata, praetexuntur 6) multa vera falsis; sed damnantur libri, quia aliquos insignes et perniciosos errores continent. Sicut potus propter venenum vitatur, sicut et Iurisconsulti reiiciunt libellum vel testem propter aliquas partes falsas; sic et concionatores dicant, se non adsentiri huic libro. Sed si interrogentur de singulis articulis, vera non sunt improbanda, ac discernant vera, falsa, ambigua. Imo et non interrogatos optarim tamen discernere articulos veros a manifeste falsis, sicut fecimus nos in nostra deliberatione, et fecerunt hoc Argentoratenses.

## De Brentio.

Iusserat imperator vinctum ad se mitti Brentium; sed amici quidam Brentium monuerunt, ut fugeret. Excusat se igitur Senatus imperatori, quod discessisset Brentius. Sed imperator iratus misit Hispanos ad vexandum oppidum. Hi expulerunt aegrotam coniugem et familiam Brentii.

#### De Bucero.

Misit huc Ecclesia Argentoratensis unum ex doctoribus 7), qui attulit deliberationem, quam collegae ad Senatum Argentoratensem scripserunt, quae congruit cum nostra, sed aliquanto plura taxat in libro. Scribit et Bucerus, valde laborasse quosdam Augustae, ut subscriberet, sed nullam a se subscriptionem factam esse. Idem affirmat et dominus Eustathius a Slieben. Hac hora accepi recentes literas civis Augustani, qui scribit, captivum principem recte valere et animo tranquillo esse. Verba haec sunt: ber gefangene perre ift nur 3) frisch und gesund. Deus nos omnes regat et adiuvet. Bene vale.

Phil. Melanthon.

No. 4322.

13. Ang.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 143. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 119.

Clariss. viro, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noribergensi, amico suo cariss.

S. D. Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi oro, ut Ecclesiam suam, Politias, quae sunt Ecclesiae hospitia, te et honestissimam coniugem, et dulcissimos liberos et recens natam filiolam servet, teque adhortor\*), ut quantum potes, animum a dolore abducas, et in domestica morum suavitate acquiescas, et de tuo erga liberos amore cogitans, simul cogites similem et multo ardentiorem in Deo στοργήν esse erga nos. Impressit enim hanc suae mentis similitudinem nobis.

<sup>\*)</sup> Quaenam haec sit, ignoro. Psulo serius edidit Medlerus: "Eine Predigt über das Evanget Luc. XIV. von dem Wassers füchtigen, so man liefet den 17. Sonntag nach Arinitat. [anno 1548., d. 23. Septd.] wider das Interim, geschrieben an einen guten Freund durch Doct, Nicolaum Medlerum." 1548. 4.

<sup>5)</sup> Haec et quae sequuntur non sunt in cod. Monac. 90.

<sup>6)</sup> Davz, legit pertexuntur, sed scriptum est ptexuntur, non Diexuntur.

<sup>7)</sup> Marbachium.

<sup>8)</sup> Danz. nur praetermisit,

<sup>\*)</sup> Spanh. hortor.

Erit igitur ei curae, ut inter tumultus Imperiorum Ecclesiae serventur et habeant aliqua hospitiola, quae tamen in hac mundi senecta squalidiora fore

praedixit.

Quaeso ut stipendium quod hactenus dedistis Philippo Piscatori, nunc in Iohannem Kleinaw adolescentem bonae spei, notum Vito, transferatis. Marcellus qui eum privatim erudiit, probat eius ingenium et mores. Mitto genesin filiolae. sed Deus conditor naturae κρᾶσιν confirmet. Bene vale. Die 13. Augusti.

Philippus Melanthon.

No. 4325.

14. Aug.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 605 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 744.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario Paberg, fratri suo carissimo,

S. D. Semper affuit generi humano filius Dei. inquit Ireneus, seu significans semper eum Ecclesiae affuisse, seu complectens universum genus humanum, quod inter assiduas imperiorum concussiones servatur tamen, et servatur ideo, ut excerpatur inde coetus vocandus ad agnitionem Dei. Speremus igitur nunc quoque filium Dei custodem esse Ecclesiae suae, et in hanc nos et familias nostras includamus, velut ad aram confugientes. ldeo etsi magni sunt tumultus, tamen cum societas hominum non deserenda sit, leges, doctrina, coniugia, et alii nervi humanae societatis, tuendi sunt. Cum autem filia Sebaldi Munsteri desponsata sit Ulrico Sicingero, te oramus, ut ad sacrum nuptiarum, die Augusti vicesimo huc venias, et honestiss. uxorem et filias tecum adducas. Scis enim caussas, quare optime morati homines inde usque ab initio generis humani, coniugii initiis adesse seniorum etiam coetum voluerint, qui et testarentur de coniugio, et simul vota facerent pro inventute, cogitantes de vitae periculis. Movearis etiam orbitate virginis, praesertim cum scias patrem amicitiam tuam plurimi fecisse, nec dubitasse, quin ubicunque posses, familiae suae benefacturus esses. Scio non opus esse longiore oratione apud te, qui omnium officiorum momenta sapienter ponderas. Bene vale. Datae Witebergae, XVIII. Cal. \*) Septembris, Anno M.D.XLVIII. Nostra Martha etiam suo nomine honestiss. filiam tuam orat, ut huc veniat.

Phil. Melanth.

No. 4324.

14. Aug.

# Testimonium Christiani.

Editum in libro: Destinata literaria et fragmenta Lusatica. (Lübben 1788.) Tom. VIII. p. 725. [Danz.]

#### (Testimonium.)

Auditor noster in Academia amplius triennio fuit hic Christianus, natus in oppido vicino Lucca, et cum sit indoles in eo praeclara ad virtutem et ad literas, semper honeste vixit, et in lingua latina ita profecit, ut et solutam orationem et carmen erudite scribat. Postea specimina eruditionis in docendo praebuit, Elementa Philosophiae etiam Arithmeticam et Sphaerica studiose didicit. Quare cum et mores ipsius Christiani honesti sint, et spes sit, ingenium eius usui fore Ecclesiae Dei, oro omnes honestos viros, ut foveant ingenio huius Christiani, et ubi erit occasio, eum adiuvent. Bene vale Lector. Vitebergae die 14. Augusti Anno 1548.

No. 4325.

(fere d. 15. Aug.)

#### Scholasticis.

Scripta publ. Witt. I. p. 218.

Decanus Collegii Philosophici, Philippus Melanthon invitat petituros gradum Magisterii Philosophici ad examina, an. 1548.

Nazianzenus inquit: οὐδὲν οὕτως εὐφραίνειν ἡμᾶς εἴωθεν, ώςπες σύνειδος καθαρὸν, καὶ ἐλπίδες ἀγαθαί. Etsi igitur exarserunt odia multorum adversus nos iniusta, tamen primum conscientia lenit dolorem. Scimus enim, vos non solum bene velle Ecclesiae Dei, sed etiam multas res necessarias recte patefecisse: deinde et spe sustentamur. Qua, inquies, cum simus in tantis

<sup>\*)</sup> Addidi Calend. quod baud dubie excidit; nam auptiae instabant d. 20. Aug.

miseriis? Imo vero hac anchora nitimur, quod, cum Ecclesia Dei mansura sit in eo ipso coetu, qui vocem evangelii incorruptam docet et discit, spero, Deum servaturum esse nostrum coetum. Et hac spe operas scholasticas facimus: quas, ut Deus gubernet et adiuvet, toto eum pectore oramus. Cum autem hoc tempore decreverimus instituere examina eorum, qui petent gradum Magisterii philosophici, duci id publice significandum esse, ut intra dies octo nomina edant apud Decanum hi, qui gradum petent. Anno 1548.

No. 4326.

19. Aug.

# Cruciger ad Scholasticos.

Scripta publ. Acad. VV. Tom. I. p. 218 b.

Rector Academiae Witeb. Casparus Cruciger, D.

Et Harmoniarum sensum et cantum et artem canendi haud dubie Deus ideo praecipue dedit generi humano, ut per cantilenas doctrina coelestis propagetur et conservetur. Nam prima aetas delectatur cantu, et citius discit materias, quae cantilenis comprehenduntur, ac memoria contilenarum diuturnior est. Deinde et arcana quaedam vis est in ciendis affectibus, fuitque omnino vetus sapientia de Deo et de natura rerum et de moribus comprehensa carminibus. Ideo praestantes viri, qui Respub. constituerunt, musici faisse dicuntur, ut Orpheus feras dicitur flexisse lyra, Amphion saxa ad muros Thebanos citharae sono attraxisse. Necesse est autem artem conservari liberalitate Principum. Ideo et illustrissimus Dux Saxoniae Elector coetum symphoniacorum colligi iussit. Et praecipue desiderantur egressi adolescentiam, qui canora et tinnula voce melodiam canere possunt, quae altior nominatur; deinde qui mediam et qui imam recte canere possint. In his igitur, qui natura valent, et volunt in coetu isto symphoniaco Ecclesiae servire, Torgam proficiscantur, ac eo veniant vel die 5. Bartolomei Apostoli, vel deinde proximis diebus, et suam voluntatem exponant viro integerrimo Iohanni Waltero musico, cui mandata hac de re ab illustrissimo Principe data sunt. Literas etiam, si valent, hic a reverendo viro domino Georgio Maiore, Doctore Theologiae, ad Walterum accipiant. 19. Augusti, anno 1548.

No. 4827.

(his dieb.)

### Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 495, (edit. Lond. lib. II. ep. 523.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Venit huc subito Ascanius deliberaturus nobiscum de Sphinge Augustana. Ideo non potui prolixe scribere. Tibi pro perpetua fide et benevolentia gratias ago. Et nisi me casus aliquis oppresserit, spero me ad vos venturum esse. Adhuc Ecclesia et Academia sonant eandem vocem Evangelii, quam audivisti. Sed mihi vicinus \*) valde irascitur, qui quidem ne suorum voluntates magis alienet, reversus iussit doceri ut hactenus. In agro Slesiaco non procul a Gorlicio sanguis copiose ex spicis profluxit cum demeterentur \*\*). Civi vestro machinas puto monstratas esse. Bene vale.

No. 4328.

19. Aug.

# Mauritius ad legatos suos.

Ex Actis synodicis germanicis p. 193 b. (Versio latina in Actis synod. lat. p. 270.). — Dimisso conventu Misnensi, mense lutio, Mauritius, Dux Saxon. Elector, antequain ordines suae ditionis omnes Torgaviam, quo eos convocaverat, venirent, utile esse putavit, ut cum Episcopis suae ditionis, videlicet Naumburgensi (Iulio Pflug) et Misnensi (Iohanne a Maltitz) ageretur. Cupiebat enim, ut in iis, quae salva vera doctrina et conscientia concedi possint, Imperatori cederetur. Mandata igitur dedit Georgio Anhaltino, Philippo Melanthoni et Casp. Crucigero, ut Pegaviae cum Episcopis convenirent ac dispicerent, quae in libro Augustano vel ferenda vel mutanda essent. Quum Crucigerus valetudinis causa ites facere non posset, Melanthon Paulum Eberum secum dusit, ut Georgius Anhaltinus Ioannem Forsterum. — Habes hic mandata, quae Mauritius consiliariis suis, quos Pegaviam ad conventum misit, dedit.

(Mandata Principis Electoris Consiliariis suis data, missis in Conventum Pegaviensem.)

#### Instructio.

Won Gottes Gnaben, wir Morig herzog zu Sachfen, des heiligen Romischen Reichs Erzmarschal und Churfarst, Landgraf in Duringen, und Markgraf zu Meißen, haben unsern Oberhauptmann, Rathe und Liebe getreuen samptlich und sonderlich abgefertiget, ben

<sup>\*)</sup> Marchio Brand.

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. d. 30. Aug. h. a.

22. Tag Augusti zu Pegaw einzukommen, und sich ben folgenden Tag mit dem hochgebornen Fürsten, Herrn Georgen, Fürsten zu Anhalt, etc. Coadiutore in Geistlichen Sachen zu Mersburgk, unserm lieben Ohim etc., Euch mit den hochgelehrten, unsern lieben getreuen Herrn Philippo Melanthone, und Herrem Gasparn Creuzigern, der heiligen Schrift Doctor, und folgends mit unsern Freunden, den Bisschoffen zu Meißen und Raumburgk, des Interims halben zu unterreden.

Sie sollen unserm Oheim unser freundlich Dienst anzeigen, und Dank sagen, daß sich seine Liebden auf unser Schreiben und Bitte dahin begeben, mit gebuhrlicher Erbietung etc.

Und nachdem wir uns versehen, es werde feine Liebe por bem Tage mit unserem Freunde, bem Bischoffe von der Naumburgt, sich auf die Mangel des Interims unterreden, und von feiner Liebden Erklarung haben: follen unfre Rathe Philippum und Doctorem Ereu = higern ju fich ziehen, und von gemelbtem unfern Dheim, beme von Anhalt, anhoren, mas Erklarung fine Liebde auf die angezogene Mangel des Interims von obgebachtem Bischoffe vermerket. Und sollen sich folgende mit einander barauf unterreden und vergleichen, welche Mangel fie durch folche Erklarunge vor erledigt, und welche sie noch vor unerledigt achten; auch in wel= den Artifeln man leglich gar ober mit einer Maß ents meichen, und wiederum in welchen man feines Weges entweichen tann. Und wenn man alfo die unerledigten Artifel in ein Bergleichniß bracht, fo follen fich unfer Dheim, ber von Unhalt, unfre Rathe, und beneben ibnen Philippus Melanthon und Doctor Creugi= ger, mit unfern beiden Freunden, ben Bifchoffen gu Reißen und Naumburgt, die wir des andern Tags, als den 23. Augusti, auch dahin gegen Pegaw beschries ben, unterreden.

Erstlich Danksagung thun, daß sich ihre Liebben auf unser Schreiben dahin begeben, darbei auch ihnen unste freundliche Dienst ansagen, mit gebührlicher Ers bietunge.

Darnach sollen sie ber unerledigten Artikel halben von ihnen weiter Erklärung begehren und suchen, auch die von ihnen anhören, und auf welche Artikel sie also dann gerugsame Erklärung und so viel Berichts bekämen, daß man die annehmen, und sich mit ihren Liebe den vergleichen könnte, die hätten ihren Bescheid, und mäßten auch verzeichnet werden. Auf welche Artikel aber keine solche Erklärung gesiele, daß man ohne Berelebung Gottes und der Gewissen die annehmen und toles

riren mochte: so mußte man ben Bischoffen mit bestänbigem Grunde ber heiligen Schrift anzeigen, warum man in dieselbigen nicht willigen konnte, mit weiterer Ausführunge, was Gefährds daraus zu besorgen, so man sichs unterstehen wurde.

Man könnte ihnen auch zu Gemuth führen, ba gleich dieselbigen Artikel an ihm selbst richtig, so ware boch der Gegengebrauch in unsern Landen nu in- so langer Zeit dermaßen eingewurzelt, daß er so eilends nicht aufgehoben oder in Aenderung gebracht werden könnte. So viel schwerer und unmöglicher wollte es sein dieser Zeit, da der Mangel vor Augen und jederman bekannt ware.

Und follen auf ben Fall bie Bischoffe zum hochsten erinnert werden der Wohlfahrt dieses Baterlands, und barauf ersucht und gebethen, sie wollen die Belegenheit der Sachen selbst bedenken und darauf die Ding nicht dringen, die keines Wegs zu erheben, auch ohne merkliche Berruttunge und schädliche Entporung nicht wohl zu erregen, schweig zu erhalten fenn, fondern fie wollten vielmehr ihnen felbst und den Leuten zu Rube, und zu Abwendung derfelbigen vorstehenden Beschwerungen, ber obberührten Artikel halben noch zur Zeit Gedult tragen, und an deme besättiget fenn, daß ihnen ihr Bischofflich Gewalt und Auctorität hinfurt folgen, und sie dabei geschütt und gehandhabt werden, so fern sie fich bef zu Berfolgung christlicher Lehre und wahrhaftiges Gottes= diensts nicht mißbrauchen wurden; wie man sich benn auch beg ju ihren Liebben teins Begs versiehet, und wurde ihnen benn in den verglichnen Artikeln aller gebührlicher Gehorsam, auch ihres Ampts Ehr, geleistet werben.

Da sie nu hierauf gute Vertröstung geben wurden, so ware hernach weiter bei ihnen zu suchen, daß sie selbst wollten mit einrathen helsen, wie die Kais. Maj. durch und dießfalls zu beantworten senn soll, da ihre Maj. um Antwort aufs Interim ansuchen wurden lassen, auf daß ihre Maj. zufrieden senn, und diese Lande in Ruhe bleis ben mochten.

Da aber vielleicht die Bischoffe vorwenden murben, sie waren für ihre Person wohl geneigt, Gedult zu tragen, es murbe aber die Kais. Maj. damit nicht zufrieden seyn etc.: so ware bei ihnen zu suchen und zu bitten, daß sie dem Baterland zu gut, und allerlei Beiterung und Sorglichkeit zuvorzukommen, neben uns und der Landschaft wegen, an ihre Maj. schreiben, und die Schwerheit und Unmöglichkeit, so derselbigen Artikel halben gespuret wurde bei den Unterthanen dieser Lande, mit denen es viel eine andre Gestalt denn mit andern

Landen hatte, anzeigen, und unfrer Landschaft untersthänigsten Gehorsam in den andern Artikeln Gezeugniß geben wollten.

Da man aber von ben obgemelbten Bischoffen ber mangelhaftigen Artikel halben keine genugsame und an= nehmliche Erklarung bekommen, auch die begehrte Gebult und anderes, wie berührt, bei ihnen nicht erhalten könnte: fo follen unfre Rathe, beneben unferm Dheim, beme von Anhalt, Philippo und Doctore Crucigero nichts besto weniger von Wegen reben, und ihr Bedenken in eine Schrift bringen, wie wir und unfre gand= schaft uns barinne weiter verhalten follen; und fonber= lich, was Gestalt die Raif. Maj. dießfalls beantwort werben foll, bamit man ihrer Maj. Ungnaben vermei= den, auch derselben weiter Mandat oder Gebot vorkom= men, und sich gleichwohl Gottes und der Gemissen halben genugsam verwahren mochte. Und bieweil oft in einerlei Sachen mehrerlei Bedenken fürfallen, eines bequemer und beffer als bas andere, ob fie mobl alle auf einem Bege gerichtet, bamit wir uns barinne fo viel bester besser zu entschließen und darunter zu wählen: so feben wir fur gut an, daß unfer Dheim von Unhalt, die Theologen und unfre Rathe diese Sache auf mehr benn einerlei Bege bedenken, in Schrift stellen und uns zufciden. Und will unfers Erachtens barauf zu gebenten fenn, daß die Bischoffe die Pfarherrn in unsern Landen leiden, ob sie gleich eheliche Weiber haben und bas bochwurdige Sacrament in beiber Bestalt reichen, nach ber Einsagung Chrifti unsers Beilands; und daß sie auch Priestere, die wir und unfre Landschaft ihnen zuschicken werben, ordiniren, ungeachtet ob sie Beiber haben, und bas hochwurdige Sacrament in beiber Gestalt reichen; und daß in der Ordination die Ordinanden, die nicht Beiber haben, mit bem nachtheiligen und ungutigem [lat. iniquum] Gelubbe, Reuschheit zu halten, nicht ge= drungen werden, man wollt es denn erklaren, mo sie aus menschlicher Schwachheit sich fühlten ungeschickt, Reuschheit zu halten, daß ihnen der Chestand durch solche Gelübbe nicht abgeschnitten senn solle. Dazu, daß auch bie Ordinanden, wenn sie ordinirt follen werden, nicht gebrungen [werden], unter einer Gestalt zu communis ciren, sondern daß sie ohne folche Communion ordinirt. ober ihnen das hochwurdige Sacrament unter beiber Gefalt gereicht werde.

So dunkt uns nachmals gut zu seyn, und daß es ohne Aergerniß wohl geschehen könnte, daß man alle Tage, oder se auf drei Tage in der Wochen, in den nahmhaftigen Städten, da viel Volks ist, singe die Gestänge, wie man eine Messe de tempore pflegt zu singen,

bis auf die Confectation. Hatte man bann Communis canten, fo confecrirte man; hatte man teine, fo ließe man es anstehen. Das bienete vor die Jugend und Schüler, bag bie baburch geubt, zu Gottes Ehr und Gebachtnif angeleitet, und wurden unfers Berfehens sich mehe Communicanten finden denn man sich vermuthet. Und bas man bas Fleisch effen auf Freitag und Sonnabend und in ber Fasten, als einer wettlichen Oberfeit Gebot, aufrichtet; boch mit Unterschied berer, bie rebliche Ursache haben, und daß die Prediger auf ben Canzeln erklaren, bag folche nicht als Gottesbienft, ber ein Geset sen] zur Seligkeit dienstlich, geordnet wor= den, sondern als eine politische Ordnung, darinne die Obrigfeit Ordnung zu geben habe, bieweil man in ber Schrift kein nothwendig Gebot hat dagegen, sondern ein mittel willführlich Ding ift, mit Bermelbung, wer folche Ordnung übertritt, daß der gleichwohl wider Gehorfam handelt der Obrigkeit, der Gott Geborfam ju lei= sten befiehlt, und babe Gott daran ein Mißfallen.

Dieweil benn unfre Meinung nicht ift, daß wir ober die Unsern halbstarrig und pertinaciter, um unser und der Unsern Ehr und Ruhm willen, auf unsrer Reinung verharren, und wie sichs von etlichen ansehen läßt, ehe bas Land befriegen, vermuften und verderben laffen, ehe benn wir in etwas, das doch ohne Gottes und der Gewissen Verletzung geschehen mochte, entweichen woll= ten: so sollen unfre Rathe unserm Dheim, beime von Unhalt, und den beiden Theologis zu Gemuth führen, daß durch biesen Rathschlag den Landen geholfen und entholfen werden tann. Darum fen unfre Bitte und Begehr, sein Liebbe und sie wollten sich eines Theils halb= starriger Leute, die nicht viel zu verlieren haben, gar nicht bewegen noch auch etwas anfechten laffen, sondern rathen, daß in allen entwichen werde, das ohne Werletung der offentlichen beiligen gottlichen Schrift gefchehen kann. Denn unsre Meinung ist: Gott, mas Got= tes ift, ju geben, und, mas bes Raifers ift, bem Rai= fer als von Gott geordenter Dbrigkeit, und alles, mas ohne Berletung Gottes geschehen mag, gu entweichen, und die Sache mehr zu Ginigkeit benn zu Zweispalt zu richten, damit unfre Lande und getreue Unterthanen un= verderbet, und gleichwohl bei Gottes Wort bleiben. Sie wollten auch bedenken, welchs beffer fen, in allem, mas mit ichtem ohne Berletung Gottes geschehen tann. und badurch der Grund mabrhaftiger Religion, das ist, die reine Lehre von unfrer Rechtfertigung erhalten, zu entweichen, welche Lehre Gott ber allmächtige als den guten Saamen nicht ohne Frucht lassen wird, oder ob es besser sen, gestrack unsern Willen uud Autoritat zu erhalten, die Ding aufi die Mege eines Kviegs zu feben, das durch endlichedie ganzo Religion (da Gott: gnabiglich das vor behite) vendruckt nad gedempft michte werden.

tind wolten sich demnath also verhalten, daß es mehr zu Gottes Ehr und Berhütung des Berderbens diese Land gereiche, als wir deß zu ihrer Liebden freundsich, und zu den andern gnäbiglich versehen, und wir wollen um seine Liebde freundlich verdienen, und um die andern in Gnaden gedenken. Bu Urkund mit unserm Serret besiegelt, und geben Rosenthal, den 19. Tag des Monats Tagusti, Anno 1548.

Morig Churfurst manu prop. subscrips.

No. 4529.

20. Aug.

# Christophoro a Carlowitz.

Melanthonis praefatio in Orationem Lycurgi contra Leocrateur. Francf. 1548. m. Septb. — Dabimus illam, quippe quae ad librum ipsom pertineat, simul cum libello ipso infra in Scriptis Mel.

No. 4550.

(h. t.)

# Scriptum.

Germanice prodiit in Actis synod. germ. p. 212. — Puto autem, Melanthonem hace latine scripsisse. Latine hoc acriptum legitur in Actis synod. lat. p. 295., inde haustum a Pexelio in Mel. Consiliis latinis P. II. p. 34. Latine etiam editum, sed mendis plenum in ben Uniquibligen Rachrichten, Sahrg. 1713. p. 709. — Apographon in cod. Mon. 87. No. V. p. 218. — In Actis synodicis Melanthon dicitur hace scripsisse quum in conventum Pegaviensem proficisceretur, et hoc scriptum in conventum attulisse.

## (Quaedum de libro Augustano, scripta a Melanthone.)

Tandem de summa rei singulis statuere necesse est. Imperator') Carolus novam formam vult constituere, et constituit dissentientem a nostra in aliquibus articulis magni momenti'). Vult videri medium') quaere inter Papistica et Lutherana. Hanc formam volumusne amplecti et adiuvare, an vero ab ea nos seiungere?')

#### Ut amplectamur causae hae sunt:

- I, Quia honestum est, adiavare communem, in qua principalia nobis conceduntur.
- II. Quia honestum est, adjuvare propagationem Evangelii ad exteras nationes, et hoc fit in hac conciliatione <sup>6</sup>).
- III. Quia non est pugnandum de parvis rebus.
- IV. Apostoli concesserunt quaedam Iudaeis, ut, abstinere a sanguine et suffocato; ergo ') et nos fratribus et cupientibus iuvare ') Ecclesiam aliqua ') concedamus. Et omnino speciosum est consilium τοῦ αὐτοκράτορος, quod velit opem ferre Ecclesiae '), sed est revera stabilitio Papatus καὶ ἀρτολατρείας ').

#### Contra causae dehortantes hae sunt:

Qui non fuerit me confessus coram hominibus <sup>12</sup>), nec confitebor eum. Si quis aliud Evangelium docet <sup>13</sup>), anathema sit. Fugite idola. Nolite iugum ducere cum gentibus. Quae est societas Deo et diabolo? Si quis non diligit dominum Iesum, anathema sit. Item, blasphemia est, agnitam veritatem persequi.

Iam oportebit 14) exercere saevitiam propter

articulos concessos Imperatori.

Non communices alienis peccatis. Si quis pastor non volet ") invocare sanctos aut probare Missas pro mortuis, aut circumgestare panem "), expelletur.

#### lam ad contraria 17).

I. Honestum est, adiuvare societatem communem 18). Verum est, sine veritatis iniuria 19) et sine turbatione nostrarum Ecclesiarum.

- 10) Germ. ale bie ber Rirchen gern behülflich fenn wollt.
- 11) xal dorolare.] non leguntur in U. A. God. Mon. 37xal dolargelas. Germ. des Papfis und seiner Abgöts terei in Anbetung des Brods.
- 12) coram hom.] Acta syn. et cod. Mon. 37. non habent.
- 18) Il. R. doeuerit.
- 14) II. N. oportet.
- 15) U. R. non velit; cod. Mon. 37. noluerit.
- 16) Germ. bas Brob umtragen im Gacrament.
- 17) Germ. Antwort auf bie Contraria.
- 18) suc. communem] cod. Mon. 37. concordiam. Germ. ges meinen Frieben.
- 19) Germ. wenn ber Bahrheit teine Gewalt gefchieht.

<sup>1)</sup> Tandem - Imperator] non leguntur in Unich. Racht.

<sup>2)</sup> Germ. und fest bas in etlichen boben Artiteln nicht mit uns ftimmet.

<sup>3)</sup> II. R. modum; germ. ein Mittel.

<sup>4)</sup> Germ. Db wir die annehmen und willigen wollen, bas muffen wir foliegen.
MELARTE. OPEN. Vol. VII.

<sup>5)</sup> Germ. ba man uns bas Fürnehmfte laft.

<sup>6)</sup> U. N. reconciliatione.

<sup>7)</sup> ergo non habent U. R.

<sup>8)</sup> U. N. adiuvare.

<sup>9) 11.</sup> R. aliquid.

II. Honestum est, adiuvare propagationem Evangelii. Verum est, si est propagatio Evangelii et non stabilitio errorum.

III. Apostoli concesserunt quaedam 20); et nos concedamus multa. Sed dictum est: fugite idola 21), et iniustam persecutionem.

IV. Hic defenduntur idola quaedam, transsubstantiatio et adoratio panis, invocatio mortuorum ").

Tota haec fucosa conciliatio tantum est. Canonicorum stabilitio et impiorum cultuum et approbatio saevitiae in Belgico et alibi <sup>23</sup>), sive iam, sive postea talem conciliationem facient Principes. Sed tutius est abesse ab eorum consiliis, et retinere incorruptam veritatem. Non possunt probare <sup>24</sup>), quod placeat Deo ἐπίκλησις θανόντων <sup>28</sup>).

No. 4331.

(d. 23. Aug. Pegaviae.)

## Scriptum.

† Ex apographo in cod. Guelph. fol. No. 11. 10. p. 575., ubi refertur hoc scriptum ad actionem Pegaviensem. Mauritius Dux Elector nondum responsum dederat ad mandatum Imperatoris de recipiendo libro Augustano, et eo consilio conventum Pegaviensem indixerat, ut ibi cum Episcopis suis, Misnensi et Naumburgensi deliberaretur de eiusmodi responso. Melanthon igitur et, ut videtur, vel proxime ante conventum vel statim in conventu formam responsi banc concepit, vel certe, ea, quae ipsi videbantur dicenda, literis breviter mandavit.

"Sententia Philippi Melanthonis, Georgii Principis Anhaltini, et aliorum theologorum, quomodo Imperatori flagitanti receptionem Interim a Duce Mauritio, respondendum sit."

"Bebenten Philippi, wie ber Kaiferl. Majeftat von wegen bes Interims zu antworten fen." \*)

Wenn gleich keine Kahrlichkeit ware und eine folche Ordnung, welche von hohen und weisen Leuten bedacht ist, und scheinet als solle sie zu guter Regierung dienen, porgeben murde, wollten wir niemand Maß seben, was

ihm annehmlich ober nicht, viel weniger ist unfer Gemuth, jegund jemand Maß zu segen, so Zerstörung ber Lande gedrauet wird. Bas aber denen zu thun gebühret, die diese Sache verstehen und andere tehren sollten, das sollen sie selbst bedenken. Dieweil aber gleichwohl davon geredt wird, was aufs Aeußerste zu thun sen, wie der Kais. Maj. zu antworten sen, haben wir an solgende Mittel gedacht.

Erstlich, so man bedacht ist, das Interim nicht straks abzuschlagen, so ware eine Untwort also zu stet len: Unfer gnabigfter herr hatte Unterrebe mit ben Bischoffen dieser Lande gehabt, als die geneigt maren, Einigkeit zu fordern. Darauf hatten fich die Bischoffe also vernehmen laffen, wie fie felbst ihre Rais. Daj. berich= ten wurden, und solches zu Erhaltung des bischofflichen Umts und zu Ginigkeit nublich bedachten; namlich daß sie die Ordination und ihre Jurisdiction haben und behalten sollen, welches beibe die fürnehmlichen bischoff= lichen Aemter find. Und sollten die Kirchen in rechter driftlicher Lahr, wie dieselbe in diesen Landen bis anher von gottfürchtigen und verständigen Predigern vielmal erklaret, und wie die Bischoffe berichten, daß folder Berftand im Interim fenn foll, bleiben laffen. Sollten auch die Messe in allen Sountagen, Feiertagen und etlichen mehr Tagen in der Woche in aller gebührlichen Reverenz mit gewöhnlichen Sangen, Ornat und Communicanten, die zuvor gebeichtet, und wie sie bis anher gehalten, [ferner halten laffen] \*), wie boch offentlich ist, daß die Messe ein offentlich Werk seyn soll, und viel hundert Jahr in der Kirchen also gehalten ift, und in Ceremonien der Messe in unsern Kirchen keine merkliche Ungleichheit ist ober andre Beise denn vor dieser Zeit gewesen, und sonft in der romischen Rirchen ohne diese ehr= liche alte Weise, daß etliche viel Personen in großer Reverenz mit communiciren, und zugleich Gottianrufen und banken.

Es wollen auch die Bischoffe sampt ben vornehmesten Pastoren, so in andern Mittel= Geremonien was zu bessern nutz seyn wurde, Rath haben, wie dasselbige mit einträchtigem Rath anzurichten.

Beil denn die Bischoffe selbst diesen Beg zur Einigkeit nüglich und leidlich achteten, und unseres Berestandes dieses dem Interim gemäß sen, so bitten wir unterthäniglich, Kais. Maj. wollt ihr gnädiglich, aus Kaisferlicher christlicher Gutigkeit, zu Berhütung großer Berstörung in unsern Kirchen, diesen Gehorsam gefalzlen lassen.

<sup>20)</sup> quaedam] II. N. pleraque.

<sup>21)</sup> U. M. addunt: blasphemias.

<sup>22)</sup> Hie defenduntur - mortuorum] Acta syn. non ha-

<sup>23)</sup> U. R. et cod. Mon. 57. sic: cultuum in Belgico et alibi et approbatio saevitiae.

<sup>24)</sup> Germ. probiren.

<sup>25)</sup> Il. R. invocatio sanctorum. Cod. Monac. 37. invocatio mortuorum.

<sup>\*)</sup> Inscriptiones in cod. Guelph.

<sup>\*)</sup> Desiderantur verba quae inclusi, vel similia.

#### Alia Forma.

Im Fall aber, daß die Bischoffe sich noch nicht eins lassen wollten, und man das Interim nicht straks absichlagen wollte, so gedenken wir auch auf eine solche Korm nach unserm einfältigen Berstand.

Ran thue Erzählung, wie es in diesen Landen mit Lehr und Geremonien gehalten wird. So sen auch seine Churf. Gnade also bericht, daß der Berstand im Interim vom Artikel iustificationis einträchtig sen mit dies sen Kirchen. Dazu wolle ihr Churf. In. andere mehr Ordnung \*), die zu göttlicher und guter Zucht dienstlich sened, des gestellten Interims also annehmen, und sich besteißigen, mit den Bischoffen dieser Lande diese Sach dahin zu arbeiten, daß sie ihr bischofslich Amt zu Erhaltung rechter Lehre und rechtes Gottesdienstes, auch ihre Inrisdiction zu guter christlicher Zucht brauchen und erzhalten wollen. Dieweil wir denn dies alles dem Interim gemäß achten, bitten wir, Kais. Maj. wollt ihr gnädigst diesen Gehorsam gefallen lassen.

No. 4352.

(d. 25. Aug. Pegaviae.)

### Scriptum.

Ex Actis synod. germ. p. 197 b. — Latine in Actis synod. lat. p. 275. — Apographon in cod. Guelph. No. 11. 10. p. 577. — Postquam Melanthon et reliquos theologos (vid. d. 19. Aug.) Pegaviam venerant, Consiliarii Principis Electoris ex iis quaesiverunt, quid Imperatori concedi possit in libro Augustano, et quid denegandum. Quibus Theologi hoc scriptum tradiderunt:

Bon welchen Artiteln in gemein allen Christen nothig ift, rechten Berftanb und rechsten Brauch zu halten ').

Find viel Stud im Interim, davon die Gelehrten grundlichen Bericht wissen sollen, und sollen auf eigene Fährlichkeit andere nach ihrem Beruf auch unterrichten. So seind viel grober heidnischer Abgöttereien, die auch nicht zu bestätigen, als das Del segnen und die Processio mit dem Sacrament "). Bei den Synodis ") ist zum bochsten nothig, diesen Artikel klar und unverdunkelt in den Airchen ") zu erhalten, wie der Mensch Vergebung

ber Sunden erlange, und far Gott gerecht, und Erbe ewiges ') Lebens sen. Denn dieser Artikel ist dem Symbolo eingeleibt in den Worten: credo remissionem peccatorum.

Nun haben Malvenda und andere etwas in densfelbigen Artikel") in dem Interim 7) eingestickt, badurch der rechte Berstand und Trost verdunkelt, und so man gleich die Stück darinnen zusammensticken wollt, so wäsen es 8) doch pugnantia, und bringt ungleichen Bersstand, wie das 9) Sidonius selbst rühmet, es sen nicht die Meinung, wie in unsern Kirchen davon gelehrt wird. Darum wir vor dieser Zeit von diesem Artikel unterthänige Erinnerung gethan, und 10) achten wir 11) noch, daß nothig sen, den rechten Berstand in unsern Kirchen zu erhalten.

Der andre Artikel, die ganze Lehre de poenitentia ist noth 12) rein zu erhalten in allen Studen, also auch in der Beicht und Satisfactio.

Der britte Artikel von der Messe ohne Communicanten, und 13) Canone und Seelmessen, diese offentliche Wisbräuche sind nicht zu bestätigen oder wieder auszurichten, und ist der Canon offentlich wider die Lehre von Bergebung der Sünden durch Glauben 14). Daß man aber Glossen darüber machen will, ist eben ein Spiel, als da die Zuden Christum verblendeten, und fragten 13): wer hat dich geschlagen? Und so solche Glossen löblich wären, könnten wir sie vielleicht höslicher 3) machen denn der Gegentheil, wie alle Verständige merken, daß sie viel Glossen aus unsern Schristen geborget haben. Und im Fall ob solchs 17) gleich angenommen und den Pastoren 18) fürgehalten wird 19), so werden 20) doch viel gottfürchtiger und gelehrter Pastores dieses 21) nicht ans

Drbnung scripsi; nam ordnen, quod cod. Guelph. habet, mendum est.

<sup>1)</sup> Inscriptio in cod. Guelph. In Actis germanicis nulla habetur inscriptio, in Actis latinis autem haec: "Quorum capitum veram sententiam verumque usum communiter universos Christianos conservare et retinere oporteal."

<sup>2)</sup> Cod. Guelph. ben Bacramenten.

<sup>5)</sup> Cod. Guelph. Symbolis; mendosc.

<sup>4) (</sup>n ben Rirchen] non habet cod. Guelph.

<sup>5)</sup> Cod. Guelph. ein Erbe emigen.

<sup>6)</sup> Act. syn. Artifein; sed cod. Guelpb. Artifei, ut etiam versio lat.

<sup>7)</sup> in bem Interim] non habet cod. Guelph.

<sup>8)</sup> Cod. Guelph. würben 6.

<sup>9)</sup> Cod. Guelph. ber.

<sup>10)</sup> unb] desideratur in Actis.

<sup>11)</sup> wir] non est in cod. Guelph.

<sup>12)</sup> Cod. Guelph, nöthig.

<sup>13)</sup> und] cod. Guelph. vom.

<sup>14)</sup> Cod. Guelph. ben Glauben.

<sup>15)</sup> Cod. Guelph, addit: ihn.

<sup>16)</sup> versio lat. magis scitas; cod. Guelph. höflich.

<sup>17)</sup> und im gall ob folds] cod. Guelph. Und ob folde.

<sup>18)</sup> Cod. Guelph. bem Paftor.

<sup>19)</sup> Cod. Guelph. murben.

<sup>20)</sup> Cod. Guelph. merben 6.

<sup>21)</sup> biefes] cod. Guelph. non habet.

nehmen. Will man nun \*2) berwegen eine Berfolgung anrichten, das wollte beschwerlich werden.

Bum letten: der Heiligen Anrufung 23) ift auch nicht zu willigen, dabei wir aber oft gefagt, daß wir ihre Hiftorien mit Fleiß dem Bolke fürtragen, welches zu vielen Dingen nuglich.

Diese vier Artitel betreffen den gemeinen 24) offents lichen Kirchenstand und bas Bolt.

Daß man aber und so 25) oft vermahnet, wir solelen nicht 26) halbstarrig seyn, sollen Land und Leut bedenten: bitten wir um Gottes willen, man wolle 27) und nicht dafür halten, als haben wir Freude an gemeiner und unser selbst Elende 26). It Friede damit 29) zu maschen, daß wir weg sind oder 30 aufgeräumt werden, wollen wir herzlich gerne weichen oder leiden. Wir haben bisher getreulich gedienet zu Erklärung etlicher nothiger Stücke 31). Es mögen aber andre willigen, annehmen, verwersen 32) nach ihrem Verstande und Willen, was sie bedenken: wir segen niemand Waß, sondern zeigen unste einfältige Meinung an, und lassen viel streitiger, große wichtiger Sachen fürüber gehen. Auch sind diese Sachen, davon wir reden, nicht so dunkel. Es kann ein jeder verständiger Christ sehen, was der Grund ist.

No. 4333.

24. Aug. (Pegaviae.)

# Scriptum.

Ex actis synodicis latinis p. 278. — (Versio germanica in Actis syn. germ. p. 199b.) Quum in Conventu Pegaviensi ab episcopis (Misnensi et Naumburgensi) postularetur, ut Theologi capita ex libro Interim consignarent, de quibus deinceps colloquerentur, baec a Theologis capita aotata sunt d. 24. Aug. 1548.

# (Catalogus capitum libri August., de quibus disputandum.)

De Iustificatione.

De potestate ecclesiastica offertur obedientia, si curent et sinant veram doctrinam doceri, quod ut faciant optamus.

De Ordinatione dicatur qualis futura sit, ne praesens forma mutetur.

De Sacramentis.

De baptismo.

De usu integrae coenae Dominicae.

De Confirmatione concedi potest, si superstitio excludatur.

De confessione potest commodius intelligi liber.

De extrema unctione. Ne ipsi quidem Episcopi consecrabunt oleum, si consideraverint, quales sint consecrationes et quam absurdae.

De Missa agendum ne praesens forma mutetur, cum omnia substantialia contineat, consecrationem et exhibitionem corporis et sanguinis Christi, recordationem passionis domini, gratiarum actionem, petitionem, ut propter filium detur remissio peccatorum, applicationem, quae fit fide. Hacc omnia complectitur oblatio, quia oblatio non est proprie externus aliquis gestus, sed hecc ipsa in corde recordatio, gratiarum actio, petitio ut propter filium detur remissio et applicatio.

Non onerentur Canone.

Nec onerentur invocatione Sanctorum.

Inritibus adiaphoris eligantur utiles commună deliberatione.

Potest institui, ut singulis septimanis plurăbus diebus celebretur Missa in oppidis, quum ibi adsunt communicaturi.

De esu carnium et iciuniis nihil litigamus.

No. 4334.

24. Aug.

# De iustificatione.

Ex actis synodicis germ. p. 201. (Versio latina in Actis synfatin. p. 279.) — Postquam Theologi consiliariis catalogum articulorum, de quibus agendum sit cum episcopis tradiderant, primum actum est de loco de iustificatione, quem Theologi, interprete Melanthone, in hoc scripto exposuerunt, quod fere in omnibus convenit cum acripto quod supra d. 8. Iulii legitur.

Artikel von der Rechtfertigung des Menichen vor Gott, den Bischoffen ju Pegaw übergeben.

Bie ber Denfc fur Gott gerecht merbe.

Rachdem nu gesagt ift, bag aus - - - -

(Vid. scriptum supra d. 8. Iulii, ubi, quae Melanthon nunc praetermiserit vel mutaverit, adscripta sunt.) Addam autem bic, quae de actionibus in conventu porro narrant auctores Actor. synodicorum p. 207 sq.

"Bie nu biese Schrift ben Bischoffen übergeben, haben "bie barin gegrübelt, und — etliche Bort heraus haben "wollen, so zunächst von der Disputation von guten Ber:

<sup>22)</sup> nun] cod. Guelph. auch.

<sup>25)</sup> Cod. Guelph. jum letten, Beiligen anrufen.

<sup>24)</sup> Cod. Guelph. Die Semeine unb.

<sup>25) [0]</sup> abest a cod. Guelph.

<sup>26)</sup> Cod. Guelph. nicht fo.

<sup>27)</sup> God. Guelph. fo II.

<sup>28)</sup> Cod. Guelph. an gemeinem und unfern felbft Glend.

<sup>29)</sup> hamit] addidi e codice. Versio latina: his conditionibus.

<sup>80)</sup> obet] cod. Guelph. unb.

<sup>31)</sup> Cod. Guelph. Cachen pro Stude.

<sup>82)</sup> Cod. Guelph. verwerfen; Acla syn. verhelfen; versio lat. repudient.

"ten fleben, ba also geschrieben flebet: "es werben auch bie "Zugenden und guten Berte in folchen Berfühneten Ge: "rechtigfeit genennet, wie oben von ber eingegebenen Ge= "rechtigfeit gemelbet, doch nicht in biefem Berftanbe "- Gerechtigfeit thut, ber ift gerecht." Sie haben ge-"wollt, man follte hinwegthun ba fiehet: "und baß Gott "ihme biefen schwachen angefangenen Geborfam in biefer "elenden unreinen und gebrechlichen Ratur um feines Sohns willen in ben Glaubigen will gefallen laffen", und an bie "Statt fegen biefe Bort: "fonbern baß ber Mensch burch "ben beiligen Geift erneuert, und die Gerechtigkeit mit bem "Bert verbringen kann." Und obwohl die Theologen Ur-"fach anzeigten, warum fie aus ihrer übergebenen Schrift "angezogene Bort nicht konnten hinweg thun laffen, find "boch bie Bifchoff auf ihrer Meinung blieben, und — ift "alfo bie Sach streitig worben und angefangen zu steden. "Dieweil aber die Bischoff bas anbre alles mit einander "nachgegeben, mas in berfelben Schrift von bem furnehm: "ften Arrifel unfers driftlichen Glaubens wohl und grund: "lich gefaßt, und man fich also zu verseben gehabt, es "mochte fich auch in andern Artiteln gu einer Bergleichung "schicken: ift barauf gehandelt worden, — ob die Theologi "leiben konnten, bag ihre, ber Theologen, gefette Wort alle behalten wurden, und dasjenige, fo die Bischoffe "barinnen haben wollten, mit eingeleibt murbe, namlich "baß die Wort und berfelbe ganze Punct alfo gefett mur"ben: "es werden auch die Augenden und gute Wert in "folden Berfühneten Gerechtigkeit genennet, wie oben von "ber eingegebenen Gerechtigkeit gemelbet, boch nicht in "biefem Berftand, baß barum bie Perfon Bergebung ber "Sunden habe, ober baß bie Person in Gottes Gericht "ohne Sunde fen, fondern bag ber Menfch burch ben beis "ligen Seift erneuert, und die Gerechtigfeit mit bem Bert "verbringen tann, und daß Gott ihme diefen fcmachen "angefangenen Geborfam in biefer elenben gebrechlichen Ras tur um feines Cohns willen in ben Glaubigen will ge-"fallen laffen, von welcher Bert Gerechtigfeit Johannes "rebet, ba er fpricht: wer Gerechtigfeit thut, ber ift ge-"recht."

"Deß haben fich bie Theologen gewibert — und "find barauf erinnert worben, bag fie bebenten wollten, "wie baß beibe bie gange Lehre von ber Rechtfertigung an "ibr felbft von ben Bifchoffen bewilligt murbe, und bas-"jenige fo binein gu feten gefucht murbe, fo viel gu ver-"fteben gabe, baß, bie es fuchten, gern etwas meistern "wollten, — und ba folche Bort hineingeset wurden, "mare es boch an ihme felbft teine Menberung ober Ber-"befferung; benn ba es also und obgedachte Dris gefett "wurde, gebe ober nehme es ber geftellten Formel gang "nichts, und tonnte ber Bahrheit tein Gefahr bringen, noch einige Mergerniß verurfachen. -- Auf solches "und bergleichen Unhalten haben bie Theologi, wie fehr "ihnen auch diefes entgegen, obgemeldter Bort Ginleitung "bewilligt, bamit fie je nicht bas Unsehen hatten, als bie "ihrer Ehren ober Glimpf halben ichtes thaten, - und "alfo trutiglich handeln wollten. Darauf find nachmals vielgebachte Wort in die Formul, fo die Theologen ge-"Rellet, hineingeflict, und ift fonft in ber gangen Schrift "nichts geanbert, noch bargu ober bavon gethan worden. "Als nun die Bifchoff bie furgelegten Artitel bewilligten,

"und fürgaben, daß also die gestellte Notel von der Recht:
"fertigung der Lehre im Interim gemäß ware, hat Herr
"Philippus Melanthon alsbald in sihenden Rathen
"solches offentlich widersprochen, und den Bischoffen mit
"klaren Worten angezeigt, daß er nicht wüste zu sagen
"noch zu bekennen, daß die Lehre von der Rechtsertigung,
"wie die im Interim stehet, dieser Lehre, so in der ver"gleichten Notel begriffen, gleichsormig und gemäß ware.

"gleichten Notel begriffen, gleichformig und gemaß mare. "Bie nun — bie Rathe bei ben Bifchoffen anfuchten, "baß man zu ben folgenden Artikeln, lauts obbefchriebener "Berzeichniß, schreiten wollte, haben fie bas nicht erhalten "tonnen, und hat ben Bifchoffen nicht gelegen fenn wol-"len, sich ferner in Unterrede einiges Artifels halben ein-"zulassen, fürnehmlich aus ber Ursach, baß sie anzeigten, wie es bei ihnen nicht stunde, dem Interim Aenderung "zu machen. — Was die Messe belanget, da konnten "sie nicht weichen in beme, daß man den Canonem nicht "lefen folle, und ber Canon ware gar ein alter Brauch. "Mit ber Ordination ber Priefter tonnten fie nicht vor-"tommen, namlich daß fie die ordiniren follten, die Bei-"ber haben, und bas Sacrament unter beiber Gestalt neh-"men und geben, sie hatten benn beffen Indult und Rach-"laffung vom Papft, welches bie Raif. Daj. auf fich ge-"nommen hatte, bei bem Papft zu erlangen. Das maren "fie gewärtig. Mittlerzeit, ebe fie bas befamen, tonnten "sie sich beg nicht machtigen, auch das Interim nicht ins "Bert bringen. - - Dieweil benn bie Bifcoff fer-"nere Unterrebe abgeschlagen, hat man bie Berathschlagun-"ge, mas Raif. Maj. ju untworten, alfo abschneiben muf-"fen. — Diefes ift geschehen ben 25. Augusti, welches "war ber folgende Tag nach obbeschriebener gehaltener "Unterrede bes Artifels von ber Rechtfertigung, und ift "man alsbann von einander gezogen."

No. 4335.

(fere 28. Aug.)

# Cph. Meienburgius ad patrem.

Manl. ferrag. p. 549., ubi inscribitur: "Patri observando." Apogr. in cod. Mon. 90. No. VII. p. 409., ubi praescripta dicitur cuidam a Melanthone; apogr. in cod. Monac. 66. p. 211 b., ubi dicitur praescripta Christophoro Meienburgio ad patrem, Michaelem.

# Michaeli Meienburgio, Consuli Northus.

Charissime pater. Causam cur tardius expectatione tua nuncius redeat, ex literis aliorum intelliges. Abfuit enim D. Philippus diebus 12'). Quanquam in Pega breve colloquium fuit, tamen Lipsiae postea triduo ab amicis') propter publicas disputationes retentus est. Nam et Theologi et Medici luculentas materias') proposuerunt. Ego

<sup>1)</sup> Cod. Mon. 66. duodecim integris diebus.

<sup>2)</sup> ab amicis] desiderantur ap. Manl.

<sup>5)</sup> Manl. disputationes.

1 .20%-.....r.l iae errieris. ·nuio, ding in the farm different of entrent ... to and the form of the contraction of the contr many and and the stone of the contraction ale in a f. f. in animifes. I the . Test. ... 'aristophorus Time

. :336.

: letanthon filius forman - t.g apoer. it com. Tenn. ...

Lonanne Herani. ...

Lical cieras coas, afaran-"Haimae mernint. illatt ill Patte sam ocorum et biggin ac nentiasune ed .cc... crim the observation . . literes . Du manpere : . .... Minnes Leftering, berne the cost pages of the THE LIME ... JAMES JUMPERS IND WILL supuits on the tele timeri

ne vern perterritus hor prodigio viso, (ut solet) statim aliis indicavit. Ibi statim concursus factus est a plurimis, qui huius mirandi prodigii testes sse potuerunt. Haer narravit praeceptori meo ), qui vidit ista, et multum sanguinis coagulati in sulcis fuisse ait, ac ad 200 lapides ex en agro ab-.virat. latos esse, in quibus adhuc sanguinem coagulatum fuisse adfirmat. Postea seripsit huc Medlerus martine . ....c ado- in agro ad oppidum Bokheim in ditione Bruns-.... r.... r.... ..... estica sem- wicense e terra erupisse sanguinem ceu fontis \*\*) vero dunium est, haec signa minari nova hella. quia muiti eventus testantur, talia prodigia non esse mania, and in this historias omittam, ante-"- THE THE WAR STREET, CONSIST - ----- mineriary tonte manage ma-No. sutest arabimus The same of the sa . were : tenn; ac ne divi-... . Tarmines Tunt Vale. - ' - - Marchelle meno 48.

otenera. ar

#### .... Pannunia

research main, in cuius Oratione war-....... e rere Attiens candor, man matters ages. Nostra interpretation ne neo masilo , ac vides, maie desie . ichin. Sen umen sententiarure . . . . . 1924 lectorem inteltare potest . 🗻 un e metre unlaquiis, et amicities nostre s TO SAL MADE DESPONDED TO SALE MADE AND PROPERTY.

- \_ \_ mra narrantur. In Silesia andi\_ . To me icensi simile quiddam accidit, eruvierra mune Buszineim scaturigo sanguinis.

sipliane traditi erast, habebat. street pro fereis, good labet cod.

peuche mint Beumgarinere.

et profluxit aliquot horis. Sed monstrosius est, quod nunc ex Coburgo adferunt. Ex piscina vicina moenibus Coburgi erupit sanguinis vena, altitudine viri, crassitudine duorum digitorum, et tribus septimanis quotidie aliquandiu profluxit. Immissa tigilla in eum locum piscinae usta, speciem carbonis habuerunt, cum retraherentur. Talia videntur apud Homerum a procis Penelopes. Sed profecto denunciantur mala, quae ut leniat Deus, oremus. B. V.

Philipp.

No. 4358.

31. Aug.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 604 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 745.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Mittit istuc tabellarium vidua Lutheri ad Clariss. Virum D. Stramburgum, qui si non est domi, litteras a te legi volumus, et nobis significari tuum consilium. Sin autem brevi domum rediturus est, retinebis eas, et caussam viduae tu quoque ei commendabis. Vix ei tantum ocii ab aulicis negociis esse cogitabam, ut hanc molestam controversiam, quae cum homine rixoso erit, suscipere posset. Sed misera mulier quid faciat? Fui suasor, ut quoquomodo transigeretur, sed adversarius nimis multum pecuniae flagitat. Mihi etiam frater videtur a meo consilio dissentire. Quaeso ut cum D. Stramburgo deliberes. Scis me non minus exitus forensium certaminum, quam pugnarum metuere.

Mitto tibi Staphyli epistolam de morbo grassante in Pannonia. Scribit et alia de novis disputationibus Hyperboreis. Matthias Elbingensis ad nos venit, qui narrat historias, quas coram recitabo. Bene et feliciter vale. Filius Dei te et Ecclesiam tuam domesticam totam servet incolumem. Pridie Cal. Septemb.

Philip. Melanth.

\*) Prussicis.

No. 4359

31. Aug.

#### Burch. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 341. (ed. Lond. lib. II. ep. 346 sq.)

#### D. Burchardo Mithobio

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Nullum profecto maius decus hominum in hac vita esse iudico, quam copulationem verae invocationis Dei cum vera philosophia, hoc est, naturae consideratione. Haec ornamenta omnibus regnis, et omnibus triumphis antefero, teque propter has pulcherrimas virtutes semper dilexi, et diligam. Auxisti autem amorem erga te meum multis tuis officiis. Deus faciat ut frui nostra amicitia in vita aeterna, ut certo spero, possimus. De Ecclesiis et Academiis in hac vicinia, scito, Dei beneficio vocem Evangelii adhuc incorruptam in templis et scholis sonare, et quidem pium consensum esse Academiarum. Mitto pagellas recens editas. Pastor Ecclesiae nostrae Dominus Pomeranus salutem tibi et Domino Corvino et caeteris amicis adscribi iussit. Crucigeri viri doctissimi vita propter hypochondriaca  $\pilpha artheta \eta$  aliquo in periculo est, quem ut Deus servet vos quoque precamini. Mitterem plus pagellarum, si nuncius gestare posset. Qui motus impendeant, etiam astra et prodigia significant, non solum minae Principum. Sed Deus servabit reliquias Ecclesiae suae sicut dixit, Ego etiam senescentem Ecclesiam gestabo. Hac spe nos consolemur, cum quidem sciamus, nos membra esse verae Ecclesiae Dei, hoc est, eius coetus, qui quaerit pio corde veritatem. Bene vale. Salutem opto D. Corvino, D. Coco et caeteris amicis. Pridie Cal. Sept.

No. 4340.

31. Aug.

# Carolus Imp. ad Mauritium.

Ex Actis synod. german. p. 186. — (Versio latina in Actis syn. lat. p. 189.) — Non integra epistola prodiit in actis syn., sed-ea eius tantum pars, quae ad Melanthonem spectat. Gausa cur Imperator ira tantopere movebatur in Melanthonem, fuit iudicium de libro Augustano factum d. 16. Iunii, quod mense Augusto sub nonine Melanthonis typis exscriptum, et ad Gaesarem, tum Spirae versaretur, allatum fuerat.

Carolus Imperator ad Mauritium Duc. Sax. Elect.)

won Gottes Gnaben Romifiger Laifer, ju allen Beiten Mehrer bes Reichs.

Boch geborner lieber Dheim und Churfürft etc. Bir Edware aber beiner Liebe baneben gleichwohl mit bochbe-Correctem Gemuth unangezeigt nicht lassen, bas uns Slamblich angelangt, welcher Rafen Philip. Re-I and Seffalt und Gelle-Sextheit Dieser Beit und seiner vorigen handlunge, billig CERRES andern verfeben follen, auf feinem boffen giftigen Serreuth gestrate verharren, und allerhand miter bas Ser terim, und mas uns fonft jumider febn mage, fürretomen foll, welches uns bermagen ju gestatten feinesgelegen noch gemeint ift, und befehlen bemnach Desser Liebe biemit ernstlich, und wollen, das sie ge-Be Dereten Philippum in beiner Liebe gurftenthum laneter ericht enthalten noch bulben, sondern benfelben bei: Bee's Liebe Churfürstenthumen verweifen welle, in Be-E verebrunge, baft er obne bae, ale einer aus ben farnebm-98 cas L'demenblafern, fo bie verfibienen Entperung und A befriebr mit ibren giftigen aufrührieben Schriften nicht seereigt gegen und erregt und geftarft baben, ber Rebel-Etest noch vermandt, und bei uns nicht ausgefühnet ift. De eben bem, fo ift une ver turg verfebienen Zagen bieß Die beiligend Buch fürfommen und bancben angelanget, seele baft es von bemer Liebe Universitäten zu Leitzig und Mittenberg folle gebicht und ausgamen febn, welches, von beme allo, obne imeifel fenders bemer Biebe Wiffen sereb Alemeiligung gefebeben. Derbalben unfer ernftlich Be-Jennen an beine Liebe, bie welle bierin gebubrliche Ginfeben baben, ote. (Beben in unfer und bee Reichs Stadt Detr am letten Jag Augufti, anno 48. unfere Raifertbums im 28. etc.

(fluspondit Mauritius demum d. 21. Oct. 1548, Imperafurt, sinsque spistules argumentum, ut narratur in Actio

20an fein Maif. Maf. Philippum Melantbon betreffend vermelbet, bas batten fein G. M. G. alles, gemelbere Philippi balben, mit gang beschwertem Gemuth vernommen, und fo viel feine Aussubnung belangend, mare ber in aufgerichter von Raif. Maj. Capitulation mit feiner G. R. i. Riettern begriffen, barinnen alle felnes Liebe gewesene Diener und Unterthanen mit einge-Inteffen, fo nicht namhaftig ausgezogen, unter welchen Villippi Mamen nicht gewesen, und baß fein G. g. G. Malf. Maf, mit Bahrheit mochte berichten, baß Philippus, fich feiner C. 8. G. Wiffens in allen

Handlungen, ihre Kais. Maj. betreffende, beibe für sich felbft fibieblich gehalten, als ber bie Sachen gerne drifte lich verglichen, und alle Zwiespalt, so viel muglich, aufgehoben fahe, Auch andre gleichergestalt bargu vermahmet und beweget, und durch ihnen viel Guts geschebe. Da er nun gedachten Philippum, feiner Raif. Maj. Befehl nach, seines Lands verweisen follte, so hatte ihre Maj. felbst gnadigst zu ermeffen , zu was trefflichen lin= gelimpf und Berhaffung folches feinen E. g. G. nicht allein bei ihrer eignen Unterthanen, sondern auch bei fremden gerathen murbe, baraus fich auch fein C. & S. leglich Beiterung ju beforgen haben mußte.

(lind folget ferner mit biefen Worten:)

Demnach fo bitte ich unterthanigst, Em. Raif. Maj. wolle in Ansehung bieses alles die gefaßte Ungnade gegen ibm, dem Philippo, gnabigst fallen, und ihr nicht entgegen sepn laffen, baß ich ihn so lang in meinem ganbe geduide, jo lang ich vermerke, baß er Gottes Ehr, drift= liche Bergleichung und Em. Kais. Maj. Gehorsam before bern bilft. Bas aber bas jugeschickte Buch , fo in mei= men Universitaten gebichtet und ausgangen fepn folle, belanger, davon habe der Königl. Majest. ich hievon bereit einen unterthäuigsten Bericht gethan, ben biefelbige (wie fie fich gegen ben Unsern, bie wir zu ihrer Konigl. Maj. geschickt haben, vernehmen laffen) Ewr. Raif. Maj. förder zugeschickt hat etc.

No. 4341.

1. Sptb.

# Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 605 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 746.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti loach. Cam. Paberg. amico et fratri suo carissimo,

S. D. Duos ad se viros doctos, alterum in doctrina Ecclesiae, alterum in philosophia, et non rudem in scribendo, Pomerani ante annum mitti flagitarunt. Theologum misimus, placida natura praeditum, et mediocriter eruditum, et ut audio propter modestiam gratum Academiae. Alter locus diu servatus est Sciuro. Postea etsi saepe interpellarunt Pomerani, neminem quaesivi, praesertim cum tu interrogasses, an adhuc res integra Nunc in his tumultibus, cum alii alias

sedes quaerunt, venit ad me Sigismundus \*) Naoburgensis, doctus et honestus vir, nam et solutam orationem, et carmen non sordide scribit, et mathemata callet, seque iam medicae artis studiis dedere cepit, qui eum sibi locum tradi petivit. Cum tam diu neminem indicasses, proficisci eum iussi, ut coram voluntatem Academiae de tota re exploret. Profectus est ante quatriduum. Haec ita a me simplici animo acta sunt, quae ut boni consulas oro. Gaudeo alicubi doctrinarum studia manere, et mansura esse spero, etiamsi in hac extrema mundi senecta erunt squalidiores et Ecdesiae et politiae. Quantas iniurias tulerim ac dissimulaverim, propter hoc quaelecunque studium excitandae philosophiae, imo et explicandi horridiores aliquas materias theologicas multi norunt. Nunc alia duriora ferenda sunt. Sed spero Deum nobis mitigaturum esse aerumnas. Bene et feliciter vale. Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christi servet te et Ecclesiam tuam domesticam. Calendis Septemb. Si Sigismundus oblatum munus non accipit, tuo amico deferemus.

Philppus Melanth.

Forsteri tabellarium misi ad Ascanium Principem. Et tamen ei certum locum indicavi. Si volet gubernare Ecclesiam Ravensburgensem, accersi eum ab eius urbis Senatu curabimus. Tu quid responderis scire cupio. Fortassis enim et Philyram appetit, ut multi. Mathesius ait se in bis praesertim tumultibus non discessurum esse a sua Ecclesia. Literas eius mitto. Plura coram.

No. 4342.

1. Sptb.

# M. Meienburgio.

Bpist. lib. V. p. 583 sqq. Data quidem dicitur epistols in fine d. 1. Dech., sed sine dubio ex errore quodam, quum satis appareat ex argumento, cam potius d. 1. Septb. scritam esse.

# . Mich, Meienburgio

S. D. Honestissime vir et amice charissime. Dei beneficio recte valet filius, et discit. Hodie mihi narravit quispiam recta veniens ex Ulma,

Imperatorem inde omnes Concionatores, qui antea ibi docuerunt, captos et in compedibus vinctos abduxisse '). Spirae inchoabit Imp. iudicium Camerae, Vormatiae dicitur filium expectaturus esse. Ecclesiam et nos omnes Deus commende-Cum responsum accipiet vester Senatus, quale sit, significabitis. Multa vobis narrare possem, si una essemus, quae literis committi non possunt. Noribergae edictum propositum est tantum de his tribus rebus, de adiiciendis festis diehus aliquot, de ieiuniis et privata absolutione. Vos potestis expectare responsum Imperatoris. +Optarim autem et ego, ut concionatores doctrinam necessariam perspicue et modeste subinde repeterent sine ulla mentione libri Augustani, Imperatoris et aliorum Principum, et sine ullis conviciis. Certe multum alienarunt voluntates etiam bonorum tam crebra convicia "2).

Adolescentem, Cantiunculae filium, remisi in Patriam, et ad Patrem scripsi, et rationes literis inclusi. Videbam, eum nolle in uno et inchoato studio immorari. Haec levitas magis offendit me, quam reliqua eius vitia, quae corrigi potuissent, si fuisset studiosus. Nunc vobis rationes mitto, in quibus adolescens sua manu scripsit pecuniam, quam ei dedi. Ego mea manu, quae a nobis accepi.

Quibus ego in periculis sim, ratiocinari facile potestis. Nunc hoc accedit, quod Islebius etiam Marchionem adversus me accendit. Sed Deo me commendo. Tantisper monebo, donec videor, utcunque posse manere, quia non sine gravissimis causis occasionem dissipationi scholae dari velim. Sed hoc quoque commendo Deo, quem non dubito, aliquanto post fore Iudicem harum controversiarum.

Rursus in Angliam vocatus sum. In Pega breve colloquium fuit de Articulo Iustificationis, ubi intellexi ab Hispanico monacho depravatum esse contra aliorum voluntatem. Idem et Marchio questus est.

Dn. Doctorem Matthaeum placari mihi opto. Cur ex illa epistola') non excerpunt alia contra adversarios dicta? Et ignoscendum erat meo dolori, praesertim cum ego nostra mala melius no-

<sup>\*)</sup> Schoerckelius. MELANTE. OPER. Vol. VII.

<sup>1)</sup> Totam rem prolize narravit Sleidanus in Comment p. 645 sq.

<sup>2)</sup> Addit A.D., quae, cur Saubertus non ediderit, facile quisque videt.

<sup>5)</sup> Ad Carlovicium, d. 28., Apr. 1548.

(C.

Ra:

Số tốn tốn (đị

gle La: ge

部の公司

n n t t t

Seit C.V. paramotes Seit C.V. paramotes Seit C.V. paramotes urbliers emplum professore an assistances futurae sunt, the en teliciter valeat C.V.

9. Sept.

\_idem.

... . .... ustor. Anhait. p. 114.

. Principi Anhaltino.

. \_:ms matris Christi.

. . . . erentissime Princeps. Etsi nica adeo tecte et insidiose ....e sit audicare, quo spectent voa argotia gubernant, tamen ... 2. mi doctrinae custodes esse .... m consilium propositum ........ ... erzetelam verae doctrinze ure du scio facosis laudibus salus aso compeni, morten Tam mins libre electricities . me rate faciant. 1 721 T - 5 ... r . interrogatus sam " sam ( si, ... sum deliberationen a Diele PUBLICATION OF THE PARTY OF THE ..... and mult stam leasured. AMERICAN IN TERMS. TO ARE -unit muites was a saw firhi, on rationaries don Carriedt. Research tem 1 BRILL F.10Editur et liber ab *Islebio*, qui novis certaminibus magnis occasionem praebet. Oro, ut mea additio, quam adscripseram responsioni Vestrae, omittatur; quaeso etiam, ut C. V. mihi vel brevi epistolio respondeat. Bene valeat C. V. Die 9. Septembris. Valde crucior his curis.

C. V.

addictissimus Phil. Mel.

No. 4350.

9. Sptb.

#### I. Ludeco.

Ex I. Iust. von Einem: Duo D. M. Lutheri fragmenta philologico - exegetica (Helmst, 1780. 4.) p. 16. [Danz.]

Io. Ludeco, Pastori Eccles. in oppido Sandel,

S. D. Reverende vir et amice carissime. Vocem divinam apud Esaiam meministi: posui verbum meum in ore tuo, et dextra mea protego fe, ut plantes coelos. Hanc promissionem divinam saepe cogito, quam cum ad te quoque pertinere iudicem, spero, tuam vitam Deo curae esse in periculis horum temporum variis. Carolus Imperator Spiram profectus est, ut ibi iudicium Camerae inchoet. Ex Ulma duxit captivos Frechtum, Pastorem Ecclesiae, virum doctum et honestum et modestissimum, et eius collegas. Et quidem ducti sunt vincti compedibus. Deus opem ferat suae veritati. Bene vale. Wittebergae d. 9. Septembr. MDXLVIII.

Philippus Melanthon.

No. 4351.

9. Sptb.

#### I. Ionae.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 28. p. 56.

Reverendo viro — D. Iusto Ionae, Doct. Theol., Ecclesiae Dei in Salinis ἐπισχόπφ, amico suo cariss.

S. D. Sensu ipso comperi, mortem mihi faciliorem fore, quam comprobationem libri Augustani. Nec muto consilium. A multis interrogati sumus, quibus una et eadem voce respondimus, omnibus debere pastoribus suam deliberationem seiungere a politicorum virorum deliberatione, ac debere

ipsos pastores, et quos doctrinae custodes esse oportet plane, perspicue καὶ ὁριστικῶς profiteri, se non assentiri libro augustano. Continet enim multos errores. In loco de iustitia fidei manifesta corruptela est. Deinde in caeteris, quos necesse sit damnare, in scripto, quod extat, ostendimus, in quo non omnia persecuti sumus, et mea lenitas a multis reprehenditur. Sed Deo iuvante in hac sententia mansurus sum. Non ero approbator libri augustani, et iudico, omnes, qui doctrinam Ecclesiae vere intelligunt, debere suo loco ostendere suam confessionem et testari, se non approbare corruptelas, quae ibi continentur. Sophisma nostri amici Melchioris') non medetur tantae rei. Ipse de uno articulo loquitur; caeteros relinquit. Et tamen minime laudandum est, in eo ipso articulo περί δικαιοσύνης ambiguitate<sup>2</sup>). Scio enim, quam facile vulnerentur conscientiae. Totum igitur sophisma illud reiicies, et hanc ei meam epistolam ostendi patior. Adfert tibi Matthias epistolam Lascii 3), in qua recitatur epistola Cantuariensis, in qua et versus aliquos ex mea recenti epistola ad verbum descriptos agnosco, et filii stylo caetera esse scripta iudico. Quotidie autem literas ex Hamburgo') expecto. Unde quidquid accepero significabo. Bene et feliciter vale. Die 9. Septbr. 1548.

Phil. Melay.

No. 4352.

(h. temp.)

# V. Strigelia.

Epist. lib. III. p. 249. (edit. Lond. lib. III. ep. 165.).

# D. Victorino Strigelio

S. D. In hac communi moestitia aliquod est, ut Medicorum verbo utar, quasi µalaxuzòv ingentium dolorum, concordia eorum qui in Ecclesiis harum regionum docent. Hanc et mutua benevolentia, et aliis officiis alamus. Saxonicarum civitatum pastores edent commune scriptum contra corruptelas doctrinae, quas continet Sphynx Augustana. Interea et ò zólas µaqyítum defensio-

<sup>1)</sup> Kling.

<sup>2)</sup> ambiguitas? - An excidit aliquid?

<sup>8)</sup> Vid. eadem supra d. 4. Aug. L. a.

<sup>4)</sup> Commendaverat Ionam Hamburgensibus.

ad studia latinae linguae incipio iam elementa mathematum adiungere, et arithmeticam et sphaericam doctrinam exerceo') in erigendis figuris coelestium motuum, ex quo labore duplicem fructum capio. Nam et praeparo me ad fontes philosophiae et ipsa dulcedo harum artium mirificis illecebris me ad cognoscenda penetralia doctrinae invitat. Etsi autem scio derideri philosophiam a populo, tamen quid potius faciam praesertim in hac adolescentia? Et in tanta temporum moesticia semper homines ingeniosi et modesti tumultuantibus imperiis dediderunt se talibus studiis, ut lenirent moesticiam. Oro autem Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi, ut te et charissimam matrem servet incolumes, et me') regat. B. V.

(Christophorus Meienburg.)

No. 4336.

30. Aug. (Witebergae.)

Melanthon filius Ioanni Melanthoni.

+ Ex apogr. in cod. Mehn. II. p. 186 b.

# Iohanni Melanthoni, fratri suo\*) Ph. M. (filius.)

Legi literas tuas, carissime frater, quae mihi gratissimae fuerunt, ac profecto agnosco in te στοργάς, quae in fratre esse debent. Nam cum intervallo locorum et temporum disiuncti simus, quam sapientissime \*\*) mecum per literas loqueris. Quod cum ita sit, meum erit, ne ullum tabellarium mearum literarum inanem ad te venire patiar. Cum autem hoc tempore recens huc allatae essent narrationes prodigiorum quorundam, reticere ea nolui. Est pagus non procul a Görlitz situs, nomine Gertsdorf; ibi rusticus quidam, vir honestus ac pius cum in hortum suum ivisset ad colligendas segetes, quas paulo ante demessus erat, vidit ex stipulis copiose sanguinem manantem, ita ut 200 fere manipuli sanguine contaminarentur. Rusti-

cus vero perterritus hoc prodigio viso, (ut solet) statim aliis indicavit. Ibi statim concursus factus est a plurimis, qui huius mirandi prodigii testes esse potuerunt. Haec narravit praeceptori meo \*), qui vidit ista, et multum sanguinis coagulati in sulcis fuisse ait, ac ad 200 lapides ex eo agro ablatos esse, in quibus adhuc sanguinem coagulatum fuisse adfirmat. Postea scripsit huc Medlerus in agro ad oppidum Bokheim in ditione Brunswicense e terra erupisse sanguinem ceu fontis \*\*) scaturiginem ulnae altitudine, ac diu fluxisse. Nec vero dubium est, haec signa minari nova bella. quia multi eventus testantur, talia prodigia non esse inania, ac, ut alias historias omittam, ante bellum, in quo Zwinglius interfectus est, constat Bemae (?) ex pariete tanquam fonte manasse magnum flumen sanguinis. Nos autem orabimus Deum, quem scimus misericordem esse, et precibus piorum moveri, ut poenas leniat, ac ut divinae suae misericordiae meminisse velit. Vale. Datae Wittebergae 2. Cal. Septembr. anno 48.

No. 4337.

(ex. Augusto.)

# Cph. Pannonio.

Epist. lib. V. p. 510 sq.

# Christophoro Pannonio.

S. D. Cum diu nihil ad te scripserim, nunc Oratorem Graecum mitto, in cujus Oratione mirifica est proprietas et vere Atticus candor, quam pro multis epistolis leges. Nostra interpretatio edita est sine meo consilio ), ac video, male descriptam fuisse alicubi. Sed tamen sententiarum et exemplorum copia lectorem invitare potest, ac te oro, ut inspicias. Leniamus nobis moestitiam et lectione et nostris colloquiis, et amicitias nostras foveamus, ne sit plus disputationum.

Prodigia tetra narrantur. In Silesia audivisti sanguinem ex stipulis erupisse. Nuper in Ducatu Brunsvicensi simile quiddam accidit, erupit ex terra prope Bokelheim scaturigo sanguinis,

<sup>4)</sup> exerceo] desideratur in cod. Mon. 90.

<sup>5)</sup> Maul. pro et me babet nosque spiritu suo.

<sup>\*)</sup> Fratrem hoc nomine Melanthon non habuit, sed avunculum Iohannem Melanthonem, qui postea praefuit Collegio ad S. Crucem Spirensi. Scripta est autem a Philippo Melanthone filio non ad Iohannem patrem eed ad ejus filium Iohannem. Caeterum Philippum patrem epistolam filio suo composuisse, non est quod moneamus.

<sup>\*\*)</sup> saepissime.

<sup>\*)</sup> i. e. praeceptori, quem Melanthon in usum puerorum eradiendorum, qui ipsius disciplinae traditi erant, habebat.

<sup>\*\*)</sup> fontis scripsi pro foreis, quod habet cod.

<sup>1)</sup> De interpretatione oratoris graeci, quae hoc anno prodisset, neque Mylius neque Strobelius aliquid habent. Fortasse est Lycurgi oratio, quam d. 16. Oct. misit Baumgartnero.

et profluxit aliquot horis. Sed monstrosius est, quod nunc ex Coburgo adferunt. Ex piscina vicina moenibus Coburgi erupit sanguinis vena, altitudine viri, crassitudine duorum digitorum, et tribus septimanis quotidie aliquandiu profluxit. Immissa tigilla in eum locum piscinae usta, speciem carbonis habuerunt, cum retraherentur. Talia videntur apud Homerum a procis Penelopes. Sed profecto denunciantur mala, quae ut leniat Deus, oremus. B. V.

Philipp.

No. 4538.

81. Aug.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 604 sq. (ed. Lond. lib, IV. ep. 745.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Mittit istuc tabellarium vidua Lutheri ad Clariss. Virum D. Stramburgum, qui si non est domi, litteras a te legi volumus, et nobis significari tuum consilium. Sin autem brevi domum rediturus est, retinebis eas, et caussam viduae tu quoque ei commendabis. Vix ei tantum ocii ab aulicis negociis esse cogitabam, ut hanc molestam controversiam, quae cum homine rixoso erit, suscipere posset. Sed misera mulier quid faciat? Fui suasor, ut quoquomodo transigeretur, sed adversarius nimis multum pecuniae flagitat. etiam frater videtur a meo consilio dissentire. Quaeso ut cum D. Stramburgo deliberes. me non minus exitus forensium certaminum, quam pugnarum metuere.

Mitto tibi Staphyli epistolam de morbo grassante in Pannonia. Scribit et alia de novis disputationibus Hyperboreis\*). Matthias Elbingensis ad nos venit, qui narrat historias, quas coram recitabo. Bene et feliciter vale. Filius Dei te et Ecclesiam tuam domesticam totam servet incolumem. Pridie Cal. Septemb.

Philip. Melanth.

\*) Prussicis.

No. 4339.

31. Aug.

#### Burch. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 341. (ed. Lond. lib. II. ep. 346 sq.)

#### D. Burchardo Mithobio

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Nullum profecto maius decus hominum in hac vita esse iudico, quam copulationem verae invocationis Dei cum vera philosophia, hoc est, naturae consideratione. Haec ornamenta omnibus regnis, et omnibus triumphis antefero, teque propter has pulcherrimas virtutes semper dilexi, et diligam. Auxisti autem amorem erga te meum multis tuis Deus faciat ut frui nostra amicitia officiis. in vita aeterna, ut certo spero, possimus. De Ecclesiis et Academiis in hac vicinia, scito, Dei beneficio vocem Evangelii adhuc incorruptam in templis et scholis sonare, et quidem pium consensum esse Academiarum. Mitto pagellas recens editas. Pastor Ecclesiae nostrae Dominus Pomeranus salutem tibi et Domino Corvino et caeteris amicis adscribi iussit. Crucigeri viri doctissimi vita propter hypochondriaca πάθη aliquo in periculo est, quem ut Deus servet vos quoque precamini. Mitterem plus pagellarum, si nuncius gestare posset. Qui motus impendeant, etiam astra et prodigia significant, non solum minae Principum. Sed Deus servabit reliquias Ecclesiae suae sicut dixit, Ego etiam senescentem Ecclesiam gestabo. Hac spe nos consolemur, cum quidem sciamus, nos membra esse verae Ecclesiae Dei, hoc est, eius coetus, qui quaerit pio corde veritatem. Bene vale. Salutem opto D. Corvino, D. Coco et caeteris amicis. Pridie Cal. Sept.

No. 4340.

81. Aug.

# Carolus Imp. ad Mauritium.

Ex Actis synod. german. p. 186. — (Versio latina in Actis syn. lat. p. 189.) — Non integra epistola prodiit in actis syn., sed-ea eius tantum pars, quae ad Melanthonem spectat. Gausa cur Imperator ira tantopere movebatur in Melanthonem, fuit iudicium de libro Augustano factum d. 16. Iunii, quod mense Augusto sub nomine Melanthonis typis exscriptum, et ad Gaesarem, tum Spirae versaretur, allatum fuerat.

(Carolus Imperator ad Mauritium Duc.)
Sax. Elect.)

Rarl von Gottes Gnaben Romischer Raiser, zu allen Beiten Mehrer bes Reichs.

Dochgeborner lieber Dheim und Churfurst etc. Wir können aber beiner Liebe baneben gleichwohl mit hochbe= schwertem Gemuth unangezeigt nicht laffen, bag uns glaublich angelangt, welcher Magen Philip. Melanth. zu bem wir uns benn, nach Gestalt und Gelegenheit diefer Zeit und feiner vorigen Bandlunge, billig eines andern verfeben follen, auf feinem bogen giftigen Gemuth gestraks verharren, und allerhand wider das Interim, und mas uns sonst zuwider seyn mage, für= nehmen foll, welches uns bermaßen zu gestatten teines= megs gelegen noch gemeint ift, und befehlen bemnach beiner Liebe hiemit ernstlich, und wollen, daß sie genannten Philippum in beiner Liebe Fürstenthum langer nicht enthalten noch bulben, sondern denselben bei= ner Liebe Churfurstenthumen verweisen wolle, in Betrachtunge, baß er ohne bas, als einer aus den fürnehm= ften garmenblafern, fo die verschienen Entporung und Aufruhr mit ihren giftigen aufrührischen Schriften nicht wenig gegen uns erregt und gestarkt haben, der Rebellion noch verwandt, und bei uns nicht ausgesuhnet ift. Neben bem, so ist une vor turz verschienen Tagen dieß bie beiligend Buch fürkommen und daneben angelanget, wie daß es von deiner Liebe Universitäten zu Leipzig und Bittenberg folle gedicht und ausgangen senn, welches, mo deme alfo, ohne Zweifel fonders deiner Liebe Biffen und Bewilligung gefchehen. Derhalben unfer ernftlich Befinnen an beine Liebe, bie wolle hierin gebuhrlichs Ginfeben haben, etc. Geben in unfer und bes Reichs Stadt Speir am letten Tag Augusti, anno 48. unfers Rais ferthums im 28. etc.

(Respondit Mauritius demum d. 31. Oct. 1548, Imperatori, eiusque epistolae argumentum, ut narratur in Actis synod. p. 187. hic statim subiungere liceat:)

Was sein Rais. Maj. Philippum Melanthon betreffend vermelbet, bas hatten sein E. F. G. alles, gemelbtes Philippi halben, mit ganz beschwertem Gemuth vernommen, und so viel seine Aussuhnung belangend, ware der in aufgerichter von Kais. Maj. Capitulation mit seiner E. F. G. Bettern begriffen, darinnen alle seiner Liebe gewesene Diener und Unterthanen mit eingeschlossen, so nicht namhaftig ausgezogen, unter welchen Philippi Namen nicht gewesen, und daß sein E. F. G. ihre Kais. Maj. mit Wahrheit möchte berichten, daß er, Philippus, sich seiner C. F. G. Wissens in allen

Handlungen, ihre Raif. Maj. betreffende, beibe für sich selbst schiedlich gehalten, als der die Sachen gerne christlich verglichen, und alle Zwiespalt, so viel müglich, aufgehoben sähe, Auch andre gleichergestalt darzu vermahnet und beweget, und durch ihnen viel Guts geschehe. Da er nun gedachten Philippum, seiner Kais. Maj. Befehl nach, seines Lands verweisen sollte, so hätte ihre Maj. selbst gnädigst zu ermessen, zu was trefflichen Unzgelimpf und Verhassung solches seinen E. F. G. nicht allein bei ihrer eignen Unterthanen, sondern auch bei fremden gerathen wurde, daraus sich auch sein G. F. G. lehlich Weiterung zu besorgen haben müßte.

(linb folget ferner mit biefen Worten:)

Demnach so bitte ich unterthänigst, Em. Kais. Maj. wolle in Ansehung dieses alles die gesaßte Ungnade gegen ihm, dem Philippo, gnädigst fallen, und ihr nicht entsgegen senn lassen, daß ich ihn so lang in meinem Lande gedulde, so lang ich vermerke, daß er Gottes Ehr, christliche Bergleichung und Ew. Kais. Maj. Gehorsam beförsdern hilft. Was aber das zugeschickte Buch, so in meinen Universitäten gedichtet und ausgangen senn solle, belanget, davon habe der Königl. Majest. ich hievon dereit einen unterthäusgsten Bericht gethan, den dieselbige (wie sie sich gegen den Unsern, die wir zu ihrer Königl. Maj. geschickt haben, vernehmen lassen) Ewr. Kais. Maj. solder zugeschickt hat etc.

No. 4341.

1. Sptb.

#### Ivach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 605 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 746.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioach. Cam. Paberg. amico et fratri suo carissimo,

S. D. Duos ad se viros doctos, alterum in doctrina Ecclesiae, alterum in philosophia, et non rudem in scribendo, *Pomerani* ante annum mitti flagitarunt. Theologum misimus, placida natura praeditum, et mediocriter eruditum, et ut audio propter modestiam gratum Academiae. Alter locus diu servatus est *Sciuro*. Postea etsi saepe interpellarunt Pomerani, neminem quaesivi, praesertim cum tu interrogasses, an adhuc res integra esset. Nunc in his tumultibus, cum alii alias

sedes quaerunt, venit ad me Sigismundus \*) Naoburgensis, doctus et honestus vir, nam et solutam orationem, et carmen non sordide scribit, et mathemata callet, seque iam medicae artis studiis dedere cepit, qui eum sibi locum tradi petivit. Cum tam diu neminem indicasses, proficisci eum iussi, ut coram voluntatem Academiae de tota re exploret. Profectus est ante quatriduum. Haec ita a me simplici animo acta sunt, quae ut boni consulas oro. Gaudeo alicubi doctrinarum studia manere, et mansura esse spero, etiamsi in hac extrema mundi senecta erunt squalidiores et Ecclesiae et politiae. Quantas iniurias tulerim ac dissimulaverim, propter hoc quaelecunque studium excitandae philosophiae, imo et explicandi horridiores aliquas materias theologicas multi norunt. Nunc alia duriora ferenda sunt. Sed speto Deum nobis mitigaturum esse aerumnas. Bene et feliciter vale. Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christi servet te et Ecclesiam tuam domesticam. Calendis Septemb. Si Sigismundus oblatum munus non accipit, tuo amico defetemus.

Philppus Melanth.

Forsteri tabellarium misi ad Ascanium Principem. Et tamen ei certum locum indicavi. Si volet gubernare Ecclesiam Ravensburgensem, accersi eum ab eius urbis Senatu curabimus. Tu quid responderis scire cupio. Fortassis enim et Philyram appetit, ut multi. Mathesius ait se in bis praesertim tumultibus non discessurum esse a sua Ecclesia. Literas eius mitto. Plura coram.

No. 4342,

1. Sptb.

# M. Meienburgio.

Bpist. lib. V. p. 583 sqq. Data quidem dicitur epistola in fine d. 1. Dech., sed sine dubio ex errore quodam, quum satis appareat ex argumento, eam potius d. 1. Septh. scritam esse.

# Mich. Meienburgio

S. D. Honestissime vir et amice charissime. Dei beneficio recte valet filius, et discit. Hodie mihi narravit quispiam recta veniens ex Ulma,

Imperatorem inde omnes Concionatores, qui antea ibi docuerunt, captos et in compedibus vinctos abduxisse '). Spirae inchoabit Imp. iudicium Camerae, Vormatiae dicitur filium expectaturus Ecclesiam et nos omnes Deus commende-Cum responsum accipiet vester Senatus, quale sit, significabitis. Multa vobis narrare possem, si una essemus, quae literis committi non possunt. Noribergae edictum propositum est tantum de his tribus rebus, de adiiciendis festis diehus aliquot, de ieiuniis et privata absolutione. Vos potestis expectare responsum Imperatoris. +Optarim autem et ego, ut concionatores doctrinam necessariam perspicue et modeste subinde repeterent sine ulla mentione libri Augustani, Imperatoris et aliorum Principum, et sine ullis conviciis. Certe multum alienarunt voluntates etiam bonorum tam crebra convicia "2).

Adolescentem, Cantiunculae filium, remisi in Patriam, et ad Patrem scripsi, et rationes literis inclusi. Videbam, eum nolle in uno et inchoato studio immorari. Haec levitas magis offendit me, quam reliqua eius vitia, quae corrigi potuissent, si fuisset studiosus. Nunc vobis rationes mitto, in quibus adolescens sua manu scripsit pecuniam, quam ei dedi. Ego mea manu, quae a nobis accepi.

Quibus ego in periculis sim, ratiocinari facile potestis. Nunc hoc accedit, quod Islebius etiam Marchionem adversus me accendit. Sed Deo me commendo. Tantisper monebo, donec videor, utcunque posse manere, quia non sine gravissimis causis occasionem dissipationi scholae dari velim. Sed hoc quoque commendo Deo, quem non dubito, aliquanto post fore Iudicem harum controversiarum.

Rursus in Angliam vocatus sum. In Pega breve colloquium fuit de Articulo Iustificationis, ubi intellexi ab Hispanico monacho depravatum esse contra aliorum voluntatem. Idem et Marchio questus est.

Dn. Doctorem Matthaeum placari mihi opto. Cur ex illa epistola') non excerpunt alia contra adversarios dicta? Et ignoscendum erat meo dolori, praesertim cum ego nostra mala melius no-

<sup>\*)</sup> Schoerckelius. MELANTE. OPER. Vol. VII.

<sup>1)</sup> Totam rem prolize narravit Sleidenus in Comment p. 645 sq.

<sup>2)</sup> Addit A.D., quae, cur Saubertus non ediderit, facile quisque videt.

<sup>3)</sup> Ad Carlovicium, d. 28. Apr. 1548.

rim, quam alii multi, quae utinam Deus corrigat. Bene et feliciter valete. Die 1. Decemb.
Philippus.

No. 4343.

3. Sept.

# Christiano Regi Dan.

Soumacher's Briefe an b. Ron. in Danem. Vol. II, p. 20.

(Christiano III., Regi Daniae.)

Sottes Gnad durch seinen eingebohrnen Sohn Zesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helser zuvor. Allerdurchleuchtigster, großmächtiger, gnädigster König und Herr. E. K. M. habe ich verzeichnet, so viel ich diese Tag vernommen hab, das geschehen ist, nachdem der Kaiser neulich, in Augusto, aus Augsburg gezogen. Die Kirchen in Meißen, Türingen, Sachsen, auch in der Mark sind durch Gottes Gnad noch mit Lehr und Geremonien nicht geändert; gleichwohl macht das Interim untern Leuten große Sorgsältigkeit. Der alle mächtig Gott wolle durch seine Barmherzigkeit, und zu seiner Ehr und vielen Menschen zur Seligkeit, seine wahrhaftige, reine Lehr gnäbiglich erhalten.

Auch, gnabigster König und Herr, bitt die arme Wittstraw des Herrn Doctoris Martini Lutheri, E. R.M. wolle ihr gnabiglich die jährliche Hulf continuiren, die E. R. M. bei Leben des Herrn Doctoris Martini ihm gnadiglich zugesandt. E. R. M. wolle sich hierin gnadiglich erzeigen. Das wird Gott belohnen; der wolle E. R. M. allezeit selig regirn und bewahren. Dat. Bitsteberg am 8. Tage Septembris, Anno 1548.

E. K. M.

unterthanigster Diener Philippus Melanthon.

(Pagella huis epistolae addita:)

Der Kaiser ist aus Augsburg auf Ulm gezogen, und hat das Interim zum Anfang gebracht, so daß man täglich da Meß halt.

Es ist auch den Predigern in Ulm fürgehalten, das Interim anzunehmen, und darnach zu lehren, welches die Prediger, so zuvor in Ulm gewesen sind, Martinus Frecht und andere, nicht haben annehmen wollen, darum sie alsbald in die Eisen geschlagen sind; und als hernach der Kaiser von Ulm weggezogen, hat der Prosos diese Prädicanten also jämmerlich in den Eisen mitgeführt auf Speier.

Der Kaiser ist zu Speier, und will bas Cammergericht ba wiederum aufrichten, und die erfte Seffion

felb halten und ihm die Personen bagu verordnet selb schworen lassen, und wird vielleicht ber erste Proces senn wider dieselbige gefangene Prediger.

In Noriberg, wiewohl der Rath das Interim angenommen, ist noch kein Aenderung geschehen. Allein diese bren Stuck hat der Rath verkündigen lassen, nam-lich, daß man etlich mehr Feiertag halten wolle; item, die Fasttag, item, daß man die Confessio und Privat-Absolution wiederum ansahe, welche in Noriberg ganz gefallen gewesen, und haben die Prädicanten vor dieser Zeit guter christlicher Meinung darauf gearbeitet, die Privat-Absolution wiederum in das Werk zu bringen, wie sie in unsern Kirchen ist.

Etliche Hispanier haben Conftanz wollen mit einem Vortheil in der Gil erobern; aber die Stadt ist nicht erobert, allein die Borstadt ist verbrannt, und sind jung und alt, Mann und Beiber in der Borstadt jammerlich erstochen; es sind aber auch viel Spanier ersschoffen worden.

No. 4344.

8. Sptb.

### Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 496. (ed. Lond. lib. II. ep. 524.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Charissime *Ioachime*, Carolum Imperatorem constat ex Ulma Spiram profectum esse, quo ex Ulma eduxit vinctos compedibus, viros doctos et pios Ecclesiae Ulmensis concionatores aliquot\*). Exercitum Caroli antecedit Index rerum capitalium, quem comitantur captivi, et Princeps captivus. O triste spectaculum! Mihi saepe in mentem venit dicti, Et cum iniquis reputatus est. Te nunc Spirae non esse gaudeo, quanto enim dolore adficereris, et intuens captivorum agmen, et audiens sapientum sarcasmos. Mihi significant quidam de me quoque capiendo sermones esse. Ac moveor non solum horum indicatione, sed etiam exemplo Ulmensium amicorum. Noribergensis senatus, ut videatur parere aliqua ex parte libro; de tribus rebus edicta proposuit, ut plures feriae observentur, ut ieiunia quaedam observentur, et ut privata absolutio petatur. Id tertium probo. Et scio conatos esse concionatores multo ante, ut restituerent eum mo-

<sup>\*)</sup> Vid. Sleidan. Comment, p. 645. et 646.

rem Ecclesiae valde utilem. Nunc dicunt se plura non addituros esse. Rescribas quaeso, et significes τὰ κορυφαιότατα συλλόγου πόλεων. Mitto pagellas tihi, et D. Aepino. Bene vale. Die 3. Septembris. Salutem opto viro integerrimo patri tuo, et toti familiae.

No. 4345.

5. Sptb.

# Vict. Strigelio.

Epist. lib. III. p.251. (ed. Lond. lib. III. ep. 166.).

# D. Victorino Strigelio

S.D. Spero prudentes de mea voluntate erga Ecclesiam et meis scriptis iudicare posse. Opto certe, ut consensus doctrinae in Ecclesiis harum regionum retineatur, et hanc ob causam labores et certamina sustineo. Nec ero socius aut σύμμαχος corum, qui mutare doctrinam aut turbare invocationem piorum in his Ecclesiis conantur. quoque adhortor, ut veterem nostram amicitiam tuearis, praesertim cum Ecebolus\*) nobis omnibus iam bellum inferat. Scribit enim adversus Aquilam, sed its ut per illius corpus me petat; et tamen in Marchia etiam nondum mutatio Ecclesiarum facta est. Sed scribit mihi Vir doctissimus Medicus Wilichius mandasse Principem, ut doctrinam quam hactenus sonuerunt, ibi Ecclesiae populo proponant, sed ita, ne nominatim reprehendant την καινην νομοθεσίαν. plura alias. Nam nunc ad hominis miseri negotium abducor, pro quo deprecatio facienda est, de quo cogitanti venit in mentem, me quoque aliquanto post inter captivos in simili fortuna fore. Sed commendo me Deo χαρδιωγνώστη. Bene vale. Die & Septemb.

No. 4346.

5. Sptb.

# Io. Stigelio.

Dans. ep. ad Stigel, ep. 27. Cod. Goth. ep. 91.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτφ et fratri suo carissimo, S.D.

Imo vero de Deo, de doctrina studiis, et de nostra amicitia, colloquemur, et in hac vita, et in omni aeternitate. De Repub. etiam spero, Deum respecturum esse eos, qui initio Ecclesiae et studiis hospitium praebuerunt. Constantiam urbem certe divinitus nuper defensam esse constat \*). Nec eas consolationes, quas Deus Ecclesiae suae tradidit, irritas esse existimemus, etsi nunc duriter preminur. Ex Ulma Frechtus et collegae vincti Spiram ducti sunt. Hos proxime secutus est currus Principis captivi. Quod spectaculum tristissimum mente intuens, ingenti dolore excrucior. De me capiendo rursus scio deliberationes esse. Refero autem cogitationem de meis periculis, et de aliorum aerumnis, ad dulcissimum προπέμπτι-201, quod nobis misisti, de quo tibi gratias ago. Mitto vicissim tibi picturam, cuius Epigramma, uno mutato nomine, vetus est, ut leges in pagella, quam addidi. Te vellem versus eadem sententia latinos facere, quia concinnos facere vix quisquam alius potest. Exiguum munusculum pro dulcissimo προπεμπτικώ mitto. Bene vale, carissime Stigeli, καὶ Θεῷ καὶ Μούσαις φίλτατε. 5. Septembris.

Tuos Psalmos omnes colligimus, et iunctos

edituri sumus.

Philippus Melanthon.

No. 4347.

6. Sptb.

# Cruciger ad Scholasticos.

Scriptà publ. Acad. Wit. T. I. p. 219,

Rector Academiae Witeb. Casparus Cruciger, Doctor.

Tota historia excidii Hierosolymitani plena est horribilium exemplorum, quae commonefaciunt totum genus humanum de ira Dei adversus hostes Evangelii. Cum autem in Septembri in eo ipso festo urbs Hierosolyma capta et deleta sit, quod institutum erat ut admoneret, divinitus illam sedem Ecclesiae attributam fuisse, ideoque nomina-

<sup>\*)</sup> ἐπήβολος, i. e. Io. Agricola.

<sup>\*)</sup> Vide narrationem satis prolixam Sleidani in Comment.
. p. 642 sq.
9 \*

batur festum tabernaculorum, studiosius his ipsis diebus cogitanda est historia. Conflagravit enim urbs Hierosolyma die 8. Septembris ante annos 1474. Cum autem, ut Paulus inquit, Deus non pepercerit oleae, quid de oleastro futurum est? Nimium blandiuntur sibi multi, qui sumunt sibi licentiam laxandi frenos omnibus cupiditatibus et horribili contemptu Dei vel prorsus Epicureas opiniones amplectuntur, vel religiones instituunt ad suam potentiam, vel aliis viciis indulgent. Commonefacti autem et veteribus poenis et nostris, exuscitemus nos ad poenitentiam et ad veram invocationem.

Cum autem decesserit hac nocte honestus et eruditus adolescens, natus in oppido Noricae regionis, hortamur vos, ut ad funus eius hodie hora quarta ante aedes reverendi D. Doctoris Martini Lutheri conveniatis, atque ibi in funere veris precibus commendetis vos ipsos et Ecclesiam Deo, et oretis, ut servet aliquod semen sanctum, et studiis doctrinae sedem tranquillam concedat. Te, omnipotens Deus, aeterne pater domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani et Ecclesiae tuae, una cum filio tuo, domino nostro Iesu Christo, et Spiritu sancto, oramus, ut propter filium mediatorem nos regas Spiritu sancto tuo, ac hunc scholasticum coetum clementer protegas. Datum 6. die Septembris, anno 1548.

No. 4348.

8. Sptb.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 222. (ed. Lond. lib. II. ep. 216.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Ago gratias Deo conditori, aeterno Patri Domini nostri Iesu Christi, quod incolumes vos reduxit, et eum oro, ut servet C. V. et fratrem diu ad Ecclesiae utilitatem. Meminit C. V. voluisse se, ut in Latinam linguam verterentur formae Liturgiae Graecarum Ecclesiarum. Venit igitur interpres, doctus et modestus vir, Magister Cunmanus, ad C. V. et exhibebit interpretationem. Sunt addita dicta superstitiosa in his libellis Graecis qui extant, quae non erant in exemplari manuscripto, quod miserat Ianus Lascaris Duci Friderico

Saxoniae. Nec dibium est, et Graecos paulatim a sincera antiquitate discessisse. Scit C. V. pulsos esse ex Augusta, et aliis quibusdam urbibus Suevicis pastores. Si hoc exemplum proferetur in has regiones, magnae dissipationes futurae sunt, quas Deus avertat. Bene et feliciter valeat C. V. Die natali Mariae Virginis matris Christi.

No. 4349.

9. Sept.

#### Eidem.

Beckmanni Accession. histor. Anhalt. p. 114.

## Georgio, Principi Anhaltino.

Illustrissime et Reverendissime Princeps. Etsi multa nunc in republica adeo tecte et insidiose aguntur, ut difficile sit iudicare, quo spectent voluntates eorum, qui negotia gubernant, tamen mihi quidem et aliis, qui doctrinae custodes esse debemus, satis perspicuum consilium propositum est, ut prorsus nullam corruptelam verae doctrinae comprobemus. Quare etsi scio fucosis laudibus ornari librum Augustanum, tamen neguaguam adsentiri decrevi, et sensu ipso comperi, mortem mihi faciliorem fore, quam huius libri comprobationem, etsi nihil immoderate faciam. igitur hactenus de libro interrogatus sum, scripsi, ut pastores seiungant suam deliberationem a deliberatione politicorum gubernatorum, quorum pauci doctrinam intelligunt, multi etiam oderunt. Etsi autem optarim, praesertim in rebus, quae necessariae sunt, omnibus multos fuisse et esse firmiores, tamen profecto hi, qui controversías non intelligunt, facile inflectuntur, praesertim tam splendida specie offusa. Scripsi ad C. V. brevi epistolium, quod nollem venire in manus aliorum\*), quia nimis fui durus propter fratrem. Nunc mihi multa cogitanti veniunt in mentem, et V.C. tutius esse, non indicasse \*\*) ex aliena interpretatione. Itaque meam additionem de interpretatione prorsus mitti volo, praesertim cum audiam, nunc contra interpretationem ipsos interpretes multa facere. Marchio de Canone valde pugnat, si sic volent turbare Ecclesias hi, qui dicunt se lenire interpretationem libri, quid futurum est?

<sup>\*)</sup> Ep. d. 8. Septb.? \*\*) iudicasse?

Editur et liber ab *Islebio*, qui novis certaminibus magnis occasionem praebet. Oro, ut mea additio, quam adscripseram responsioni Vestrae, omittatur; quaeso etiam, ut C. V. mihi vel brevi epistolio respondeat. Bene valeat C. V. Die 9. Septembris. Valde crucior his curis.

C. V.

addictissimus Phil. Mel.

No. 4350.

9. Sptb.

#### I. Ludeco.

Ex I. Iust. von Einem: Duo D. M. Lutheri fragmenta philologico - exegetica (Helmst. 1730. 4.) p. 16. [Danz.]

Io. Ludeco, Pastori Eccles. in oppido Sandel,

S. D. Reverende vir et amice carissime. Vocem divinam apud Esaiam meministi: posui verbum meum in ore tuo, et dextra mea protego te, ut plantes coelos. Hanc promissionem divinam saepe cogito, quam cum ad te quoque pertinere iudicem, spero, tuam vitam Deo curae esse in periculis horum temporum variis. Carolus Imperator Spiram profectus est, ut ibi iudicium Camerae inchoet. Ex Ulma duxit captivos Frechtum, Pastorem Ecclesiae, virum doctum et honestum et modestissimum, et eius collegas. Et quidem ducti sunt vincti compedibus. Deus opem ferat suae veritati. Bene vale. Wittebergae d. 9. Septembr. MDXLVIII.

Philippus Melanthon.

No. 4351.

9. Sptb.

#### I. Ionae.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 28. p. 56.

Reverendo viro — D. Iusto Ionae, Doct. Theol., Ecclesiae Dei in Salinis ἐπισχόπφ, amico suo cariss.

S. D. Sensu ipso comperi, mortem mihi faciliorem fore, quam comprobationem libri Augustani. Nec muto consilium. A multis interrogati sumus, quibus una et eadem voce respondimus, omnibus debere pastoribus suam deliberationem seiungere a politicorum virorum deliberatione, ac debere

ipsos pastores, et quos doctrinae custodes esse oportet plane, perspicue καὶ δριστικώς profiteri. se non assentiri libro augustano. Continet enim multos errores. In loco de iustitia fidei manifesta corruptela est. Deinde in caeteris, quos necesse sit damnare, in scripto, quod extat, ostendimus. in quo non omnia persecuti sumus, et mea lenitas a multis reprehenditur. Sed Deo iuvante in hac sententia mansurus sum. Non ero approbator libri augustani, et iudico, omnes, qui doctrinam Ecclesiae vere intelligunt, debere suo loco ostendere suam confessionem et testari, se non approbare corruptelas, quae ibi continentur. Sophisma nostri amici Melchioris') non medetur tantae rei. Ipse de uno articulo loquitur; caeteros relinquit. Et tamen minime laudandum est, in eo ipso articulo περί δικαιοσύνης ambiguitate 2). Scio enim, quam facile vulnerentur conscientiae. Totum igitur sophisma illud reiicies, et hanc ei meam epistolam ostendi patior. Adfert tibi Matthias epistolam Lascii'), in qua recitatur epistola Cantuariensis, in qua et versus aliquos ex mea recenti epistola ad verbum descriptos agnosco, et filii stylo caetera esse scripta iudico. Quotidie autem literas ex Hamburgo ) expecto. Unde quidquid accepero significabo. Bene et feliciter vale. Die 9. Septbr. 1548.

Phil. Melay.

No. 4352.

(h. temp.)

138

# V. Strigelia.

Epist. lib. III. p. 249. (edit. Lond. lib. III. ep. 165.)

# D. Victorino Strigelio

S. D. In hac communi moestitia aliquod est, ut Medicorum verbo utar, quasi µalaxuzòv ingentium dolorum, concordia eorum qui in Ecclesiis harum regionum docent. Hanc et mutua benevolentia, et aliis officiis alamus. Saxonicarum civitatum pastores edent commune scriptum contra corruptelas doctrinae, quas continet Sphynx Augustana. Interea et ò zólas µaqyírum defensio-

<sup>1)</sup> Kling.

<sup>2)</sup> ambiguitas? - An excidit aliquid?

<sup>8)</sup> Vid, eadem supra d. 4. Aug. h. a.

<sup>4)</sup> Commendaverat Ionam Hamburgensibus.

nem edet Sphingis. Sed si consensum nostrum tuebimur, istius βωμολοχίαι minus nocebunt. Doleo moestissimas Ecclesias magis etiam turbari abiis, qui corruptelas doctrinae obtrudere conantur. Sed spero Deum exauditurum esse multorum piorum gemitus, et nobis opitulaturum. Bene vale.

No. 4358.

10. Sptb.

#### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 217 sq.

Hieronymo Besoldo, (docenti Evang, in Ecclesia Noriberg.)

S. D. Si meae tranquillitati praecipue consulere voluissem, non rediissem post bellum ad Albim. Sed colligere haec vaváyia utcunque, Deo iuvante, volui, ut minus dissipationum esse videretur, ac Deum aeternum, Patrem Dn. nostri Iesu Christi, oro, ut has nostras Ecclesias regat et defendat. Etsi autem atrociter in nos debachantur vicini, non aliam ob causam, nisi quod servitutem magis ferendam esse, quam deserendas Ecclesias existimamus, tamen hactenus et te et tui similes recte feciese iudico, quod ab Ecclesiis nondum disces-Si venerit in has regiones Sidonius ), quem Homerica appellatione nominatus Φοίνικα τρώχτην, maiora nobis de religione certamina erunt, οὐ περὶ †άδιαφόρων καὶ "²) ὄνου σκίας, άλλα περί μεγίστων πραγμάτων και όλου σκάφους. Audio, hunc ipsum Φοίνικα τρώκτην in Ecclesiis Nassaensibus, cum omnes Pastores uno consensu testati essent, se nolle assentiri Augustanae Sphingi, et diu in templis solitudo suisset, iussisse, ut rursus suo more Coenam Domini administrarent, donec alia mandata mitterentur. Ibi igitur aliquid de asperitate remisit. Hic quid facturus sit, ostendet tempus. Bene vale, et rescribe. Die 10. Septembris.

Philippus Melanthon.

No. 4354.

12. Sptb.

Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 324. (ed. Lond, lib. II. ep. 218.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Etsi multae me causae hic pene alligant, tamen et ipse avidus sum colloquii vestri, et mortem vohis Conduxi igitur aurigam, et cras, gerere cupio. Deo iuvante, cum Doctore Forstero ad vos veniam. Adsunt nobiscum duo concionatores Augustani, pulsi ex Augusta. Alii Angliam petunt: hi de Dania cogitant. Ita semper sunt usitata Ecclesiae exilia, ut de primo exilio primorum parentum, et de exilio Filii Dei expetamus aeternam patriam. Adsunt etiam concionatores missi ex Anspach, ut inspiciant confessionem. Bene et feliciter valeant C. V. et frater C. V. Deus Ecclesiam, et nos in Ecclesia servet, et non sinat fieri maiores dissipationes, Datae die 12. Septemb.

No. 4365.

12. Sptb.

### Concionatoribus Francicis.

Edita a Pezelio in Mel. Consil. lat. P. II. p. 80. — Apographa in cod. Mon. 88. no. IV. p. 153. st in cod. Monac. 66. p. 96. — Pezelius in fine addidit quidem: ", mense Ianuario 1549."; sed ex suo arbitrio. Scripta potius est hoc fere tempore, ut patet ex epist. antecedente ad Georgium Anhaltinum. Etiam in epistola ad Franciscum Burchardum (quam infra exeunte Novembri dedimus) scripta iam dicitur haec epistola. Monuit quidem Saligius in historia August. Confess. T. I. p. 599., in manuscripto Stibari p. 268., ubi descripta est haec epistola, eam datam dici: ", su Murnberg 1549.", sed haec quoque ex errora adscripta sunt, ut vel locus (Norinberga), ubi data dicitur, evincit. Fortasse descripta est 1549. Noribergae. — Res vero est haec. Albertus, Marchio Brandenb., ut concionatores Ansbacenses adigeret, ut Interim admittorent, convocavit conventum d. 27. Aug. 1548., ubi autem Concionatores mandatis Consiliariorum Alberti obtemperare noluerunt. Hoc tempore aliquos ad Melanthonem miserunt, de quibus Melanthon loquitur in epist. antecedente. Historiam conventus Heilbronnensis vide apud Salig. I. c. p. 598 sqq. — Scripta igitur est:

#### Concionatoribus Ansbacensibus in Francia.

Scio magnam esse iudiciorum diversitatem, et variae sunt caussae, quas videre prudentes possunt. Sed si in hac tristi perturbatione praecipuus finis est consiliorum nostrorum, ut non deserantur Ecclesiae nostrae, nec prorsus opprimatur vox verae doctrinae, censeo tolerandam esse quandam servitutem¹), si absit impietas, ut scripsi prolixius in

<sup>1)</sup> Episc. Mogunt.

<sup>2)</sup> Addit A. D.

<sup>1)</sup> quand, servit.] cod. Mon. quendam duram servitutem.

aliis pagellis, quarum exempla mittere Francicis Pastoribus potestis. Legi autem Francicos articulos, in quibus quaedam generaliter et ambigue dicta, video et periculosa et odiosa esse: sed tamen nihil nominatim praecipitur, quod pugnet cum doctrina Ecclesiarum nostrarum. Tolluntur unctiones et Canon, ideo potius velim esse suasor, ut illi articuli recipiantur sine aliqua longiore contentione, quam ut deserantur Ecclesiae. articuli emendationem peti velim<sup>2</sup>), videlicet ut verba institutionis<sup>3</sup>) legantur lingua intellecta populo, quia cogitatio et fides populi intueri illa verba debet in ipsa concione. Et credo, si fuerint admoniti Consiliarii Principis, non gravatim mutaturos esse hanc particulam. Ipsi etiam Pastores doceant populum, ut se exuscitet') ad cogit tionem verborum Christi in ipsa concione, et recte erudiant populum, dari remissionem peccatorum non propter hanc manducationem, sed propter blium Dei passum et resuscitatum.

Hanc vero manducationem pignus esse, testificans vere nobis dari beneficia') filii Dei. De his rebus cum docendus sit populus, opus est pronunciari verba in lingua populo intellecta. Haec eruditi copiosius declarare possunt. Accedat verbum ad elementum et fit Sacramentum. Sint igitur verba et populo nota, ut sint occasio cogitandi de ratione Sacramenti. Mense Ianuario 1549°).

No. 4356.

15. Sptb.

#### N. N.

Edita in Manlii farrag, p. 223. Apographon in cod. Lang.

(Neque in Manlio neque in cod. Laug. habet inscriptionem.)

#### N. N.

Venerunt huc duo boni et docti viri ex Flandria, qui narrabant, se propter pietatem et studium doctrinae evangelicae deseruisse vitam monasticam, cum fuissent Franciscani. Erant autem nudi et egeni\*), quare eis aliena liberalitate opus est. Si

lingua superiore utcunque loqui possent, ambobus hic conditiones in aliquibus Ecclesiis curassemus. Sed quia eorum linguam populus non intelligit, alterum tantum retinuimus, cui victum in academia curabimus; alterum ad vos mittimus, teque propter Christum rogo, ut eum excipias et ei aliquem nidum cures. Poteris, opinor, in vestris Ecclesiis eius industria et labore uti \*). d. 15. Septembr. anno 1548. \*\*)

No. 4357.

16. Sptb.

#### V. Theodoro.

Edita a Sauberto in append. epp. lib. 1V. p. 34. Autographon Philippi, sed sine pagella adiecta, habetur in bibliotheca Magniduc. Badens., quod contulit cum textu Sauberti Clar. Molterus. — Edidit eandem van Seelen in deliciis epistolicis p. 46., sed satis mendose.

#### Vito Theodoro

S. D. Cariss. Vite. Fatales poenae sunt magnae et tristes multorum nostrorum delictorum, quas sustinemus, quas ut Deus leniat, toto eum pectore oro. Sed scito, in Saxonicis urbibus ubique una voce populum execrari Sphingem Augustanam. Etsi autem populi iudicia et voluntates saepe improbari necesse est, tamen nunc quidem in tali causa, ubi invocatio in mentibus multorum turbatur, si fiat insignis mutatio, profecto non prorsus contemnenda esse populi iudicia, sentio. quantum malum sit, leve impedimentum invocationis. Ac sensu ipso comperi, mortem mihi faciliorem fore 1) comprobatione Augustanae σφιγγός. Ideo non adsentiar. Nuntius ipse testis esse poterit, nondum in Ecclesiis harum regionum usquam mutationem factam esse. Deum oro, ut et deinceps nos gubernet, ut quam plurimi vera eum invocatione colant. De tuis ') quaestionibus respondi in pagella, quam adieci. Optarim quidem, in omnibus plus esse iudicii et constantiae. Sed quid fiat, vides. Excusabit se Senatus vester exemplis etiam illorum, qui et de rebus pluribus pugnarunt, et visi sunt rigidiores, videlicet Constantiensium

<sup>2)</sup> Cod. Mon. vellem.

<sup>8)</sup> institutionis] cod. Mon. consecrationis.

<sup>4)</sup> Cod. Mon. exuscitent.

<sup>5)</sup> Cod. Mon. beneficium.

<sup>6) .</sup> m. Ian. 1549" desunt cod. Mon.

<sup>)</sup> Cod. Lang. egentes.

<sup>\*)</sup> Cod. Lang. Poterit, opinor, vestris esclesiis servire.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Lang. d. 16. Septb. 1530. (quo tempore vero Mel. adhuc haerebat Augutae Vindelic.).

<sup>1)</sup> forte] habet autograph. ex errore.

<sup>2)</sup> Saubertus edidit his.

et Lindoensium, qui subito fracti<sup>3</sup>) non recusant recipere την σφίγγα. Casparum Crucigerum, virum doctissimum et optimum, his tristibus spectaculis divinitus eripi videmus. Bene vale. Die 16. Septembris.

Philippus Melanthon.

Περὶ δικαιοσύνης reiiciendus est liber ab omnibus doctis et indoctis.

Περὶ ἀρχῆς ἐπισχόπων, καὶ περὶ ἑρμηνεύσεως γραφῆς ἀγίας reiiciendus a doctis.

De oleo, de confirmatione reiiciendus.

De confessione et satisfactione reiiciendus a doctis et indoctis.

De divortio reiiciendus a doctis.

Περί λειτουργίας καὶ προςφορής reiiciendus a doctis.

Περὶ μεταβολῆς ἄρτου reiiciendus a doctis. De invocatione mortuorum reiiciendus a doctis et indoctis.

Canon Missae nequaquam recipiendus est.

Haec sunt principalia, de quibus pugnandum est. De cibis, etsi mutatio offendit rudes, quibus

ego etiam parci optarim, tamen non censeo pugnandum esse,

No. 4358.

16. Sptb.

#### G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 400 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

Mei vero silentii caussa non fuit alia, nisi miserae occupationes meae, quae sic crescunt, ut exilium etiam exoptem. Sed commendemus nos Deo. Casparum Crucigerum, virum optimum et doctissimum, Deus videtur erepturus ex tristissimis spectaculis confusionum Ecclesiae, πάνυ γὰρ μαραίνεται αὐτοῦ σῶμα. De Fausto diligenter et fideliter res a nobis agetur, et audio, venturum esse Petrum Suavenium, virum doctum et nobis amicum, veterem auditorem nostrum, et aulicae Philosophiae adeo non rudem, ut nemo saepius nunc ad Imperatorem Carolum ex Danica aula mittatur. Habet igitur Magistrum non vulgarem. Cantilenas dedi

Georgio Maiori, qui Typographo tradet. Mitto tibi vicissim pagellas, in quibus sunt Stigelii quaedam Elegiae suavissimae. Ex Argentorato heri magnos fasciculos accepi literarum, in quibus significatur, nondum quidem receptam esse Sphingem illam Augustae natam. Sed volutates potentum admodum infirmas esse. Illud pene oblitus eram. Utile esse Fausto existimo, offerri ab ipso scriptam petitionem, mitti igitur curabis. Bene et feliciter vale. 16. Cal. Octobris.

No. 4359.

16. Sptb.

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 147 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 128., cui adscripta sunt: "1548. 20. Sept. per Andream" (accepi). — Apographon in cod. Goth. 212. p. 110 b.

Clarissimo viro, sapientia, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae, amico suo cariss.

S. D. Nullas occultationes, nihil simulatum in mea amicitia esse volo, etiamsi ελρωνεία alicubi virtus esse ducitur'). Sint inter nos potius, ut veteres dicebant, γυμναὶ χάριτες. Tuam epistolam scriptam ad Islebium, nec reprehendi nec dignam esse reprehensione unquam sensi, quod multi testes esse possunt, amantissimi tui, qui adfuerant, cum primum vidi, et meos sermones audiverunt. Adferebatur enim, cum forte + una "sederemus ante meas aedes, Camerarius, Milichius, Erasmus Mathematum Professor et ego. Sed haec omitto. Ne Senatum quidem vestrum accuso. Fontes harum ingentium et horribilium calamitatum Ecclesiae alii sunt, quos saepe deploro, videlicet τὸν διδασχάλων καὶ στρατηγῶν πλημμελήματα, ac saepe cogitavi vetus illud Oraculum de Athenis, quod Musaeo tribuit Pausanias,

Καὶ γὰρ ἀθηναίοισιν ἐπέρχεται ἄγριος ὅκκρος Ἡγεμόνων κακότητι, παραιφασίη δέ τις ἔσται; (Nam Atheniensibus supervenit immanis èmber Ducum malitia, quaenam autem erit consolatio?\*)

Erit autem Deo nos sustentante παραιφασίη τις. Relinquo Politicis gubernatoribus sua con-

<sup>3)</sup> Sanb. tracti.

<sup>1)</sup> Spanh. mendose dicitur.

<sup>\*)</sup> Versio Spanh.

silia. Nos vero qui custodes esse doctrinae debemus, retinere decet doctrinae puritatem. Dicam igitur de rebus necessariis eadem quae dixi antea modeste, et feram, si quis me casus opprimet. Nuper ò yunaleros de nostra deliberatione expostulavit cum nostro. Sed Deo me commendo. Die 16. Septembris \*).

Philippus Melanthon.

No. 4360.

16. Sptb.

#### Academicis.

Scripta publ. Witteb. T. I. p. 220.

Decanus Collegii Philosophici Philippus Melanchthon.

(Academicis.)

Saepe recitatur Pindaricum illud: ἐν χρόνφ μεταβολαὶ λήξαντος οὐροῦ; non hominum corpora, non imperia, non fortunam perpetuam esse, sed tandem mutari destituta vento secundo. Ac decet quidem cogitatione instabilitatis rerum humanarum commonesteri nos, ut in omni actione simus modestiores ac metuamus adversos casus. Sed ne propter desperationem prorsus abiiciantur omnes labores, necessarii nobis et posteritati, tenenda est etiam consolatio. Est autem haec vera et essicax consolatio, semper, etiam in ruinis imperiotum, tamen mansuram esse Ecclesiam Dei. Nec destituet hauc ventus secundus, videlicet Spiritus sanctus, effusus ex pectore aeterni Patris et Filii: et guidem ibi mansura est Ecclesia Dei, ubi vox doctrinae sonat et pie illustratur. Hac spe colamus studia doctrinae, etiamsi nunc inter tumultus imperiorum spernuntur, et multi prophani ea ode-Sed meminerimus, in hac militia nostra etiam fortitudine opus esse, ne fracti perversitate iudiciorum cedamus de statione aut deseramus aciem. Ac sit infixa, animis haec sententia: ὁ πόνος ἡμῶν ούχ ἐστὶ χένος ἐν Κυρίφ. Semper Ecclesiae prodest pia vox multorum, quae doctrinam iucorruptam sonat. Quare et vestri labores, qui ad doctrinae conservationem conducunt, Deo curae erunt. Faciamus igitur operas scholasticas, Deo iuvante, et, sicut institutum est utiliter, ut certis temporibus studia aliquorum inspiciantur, et den-

tur testimonia iis, qui iam idonei sunt ad docendum, ita die Septembris 18. ornabuntur gradu Magisterii Philosophici honesti ac docti viri, quorum nomina hic adscripta sunt. — Id cum fieri in quadam frequentia deceat, petimus, ut omnes Doctores, Magistri et Auditores ad eam testimonii renuntiationem conveniant, et ut declarent eo officio, se favere Philosophiae studiis, quae certe necessaria sunt Ecclesiae, et ut in tali frequentia ipsi quoque vota nobiscum faciant, ut Deus Ecclesiam huius etiam oppidi et hunc gregem clementer tueatur et gubernet. 16. Septembris 1548.

No. 4361.

16. Sptb.

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camer. p. 607. (ed. Lond. lib. IV. ep. 747.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camer. Pabergensi, fratri suo carissimo.

S. D. Etsi libenter ad vos Medicorum audiendorum caussa proficiscor, tamen propter alterum negocium de quo scribis, ut veniam, caussae sunt graviores, quod quidem ut regat et adiuvet Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christi, conditor humani generis, et autor illius mirandi foederis et coniunctionis legitimae coniugum, et custos Ecclesiae suae, toto eum pectore oro. Adero igitur Deo iuvante, nono Cal. Octobris. Crucigero et eius coniugi placere affinitatem Pauli scito. Haec ad te scripsissem ante iter meum, sed subito cum cepissem scribere avocabar. Caetera coram. Ecclesiam Deo curae esse non dubito. Hac me spe una sustento, humana praesidia et consilia quam sint inania, multi iam eventus ostenderunt.

Rhetico salutem opto, quem scio narrasse historias urbium vicinarum suae patriae minime iucundas. Unum Phocylidae versum iam sapientes didicerunt.

καιρφ λατρεύειν, μήτ αντιπνέειν ανέμοισι.

Ne ego quidem sum durissimus. Sed tamen modus quidam est eius rei. Plura coram. Bene et feliciter vale. Deus te et Ecclesiam tuam domesticam servet et gubernet. XVI. Cal. Octob.

Philippus Melanth.

<sup>\*)</sup> Alius adscripsit ann. 1548. MELANTE. OPER. VOL. VII.

No. 4562.

18. Sptb.

# C. Aquilae.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Casparo Aquilae, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Salveldia.

S. D. Reverende vir et amice carissime. In deliberatione, quae extat, elegimus articulos praecipuos, quos et intelligi et defendi ab omnibus oportet. Hos ut commendaremus iis, ad quos scribebamus, seiunximus alios obscuriores, in quibus politici sapientes dicant nos non necessaria certamina movere. Propriam igitur confessionem nobis et aliis integram servavi, in qua de pluribus materiis dicendum erit. Nec dubito, satis disputationum movebit Antagonista noster\*), qui iam librum contra Aquilam et Milvium, (sic me appellat), edere dicitur. Quaeso te, ut Adamum Pastorem Ecclesiae vohis vicinae horteris, ut miserae mulieri apud nos solvat quod ei debet; et promisit, ut meminisse te quoque puto. Satis futiliter agit, si non solvit. Bene vale. 14. Calend. Octob. 1548.

Philippus.

No. 4863.

18. Sptb.

# Io. Stigelio.

Danz epp. ad Stigel. ep. 41. Cod. Goth. 188: ep. 107.

Clarrissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, Deo et Musis caro καὶ ελλικρινεστάτφ φίλφ μοῦ, S.D.

Eo libentius dedi literas Marcello, ut ad te vicissim mihi epistolam adferat. Etsi enim haec amicorum colloquia non medentur publicis miseriis; tamen homines recte sentientes, et foedere quodam studiorum coniunctos, ubicunque sunt, etiam in ruinis imperiorum, tueri suam coniunctionem decet: quod quidem et ad retinendam Ecclesiae concordiam prodest, cuius inprimis habenda est ratio. Tibi igitur gratias ago, quod multis officiis tuam in amicitia constantiam nobis hactenus declarasti. Marcellum amanter excipies, qui, cum non alienus sit ab iis studiis, in quibus te ex-

cellere intelligimus, et libenter praedicamus, te plurimi facit. De periculis communibus non libet scribere. Sed cum prodierit liber τοῦ κόλακος τοῦ μαργίτου, discedam aliquo, ubi necessariam defensionem edere potero, nisi me prius alius casus oppresserit. Recens enim ὁ γυπαίετος\*) expostulavit de nostra deliberatione cum iis, qui nunc nobis imperant. Oro autem Deum aeternum, patrem Domini nostri Iesu Christi, ut servet et gubernet Ecclesiae verae reliquias. Bene et feliciter vale. 14. Cal. Octob.

Victorino salutem opto.

Philippus Melanthon.

No. 4364.

18. Sptb.

# Pflug ad Georg. Anhalt. et ad Melanth.

Edita in Beckmanni hiftorie bes Fürftenthums Anhalt, P. VI. p. 94 sq.

(Epistola Iulii Pflug, Episcopi Naumburgensis ad Georgium Principem Anhaltinum et Philipp. Melanthonem.)

(Responsum Melanth. vid. d. 15. Oct.)

Reverende et Illustris Domine. S. Quod nuper inter nos actum est *Pegaviae*, ut eos, qui de sacrificio missae resident scrupuli, evelleremus, id tanto probavi magis, quanto vehementius ad pacem Ecclesiis conciliandam pertinere videbantur. Cuius ego cupiditate cum arderem mirabiliter, etsi me non satis aptum esse negotio tanto arbitrabar, malebam tamen suscipiendo eodem facere temere, quam non conari, si quo modo in ea re Ecclesiis nostris laborantibus consuli posset. Itaque, postquam domum redii, quam primum licuit, eripui e negotiis Ecclesiae ac Sedis meae tantum ocii, quantum potui, ut causas, cur Eucharistia non solum alimentum sit animarum salubre, set etiam oblatio, caque externa, investigarem, quas non ignorantibus quidem tibi atque Melanchthoni mitto, sed ut fidem tamen meam liberem, et quanquam quae mitto simplicia sunt, nuda et minime ornata, tamen cum existimem a veritate

<sup>\*)</sup> Intellige Io. Agricolam Islebium.

<sup>\*)</sup> Casp. Aquila. Filii Principis Electoris Ioannis Friderici, tum captivi, congregaverant mense Iul. theologos suos, es iudicium de libro Interim, ab Aquila potissimum compositum, et vehementissime scriptum Dres dam miserant. Vid. Planckii Gefc. des prot. Sepregg. T. IV. p. 152.

aliena non esse, spero vos, ea non improbaturos Addidi quae ad explicationem canonis, eamque commodam et cum sensu sanctorum Patrum atque veteris Ecclesiae congruentem pertinere videntur: ac quoniam confidimus, vos universam Ecclesiam Christi animis complecti, arbitramur non tantum moveri vos posse sententia, quam scripsimus nos, quam suscepta vestra ad bene merendum de Ecclesia ac corpore Christi voluntate. Animadvertimus Deum, ut Ecclesia sua sita in parteis distracta planeque perturbata tandem constituatur, excitasse Caesarem, ut eo authore, quae causam dederunt perturbationi tali, vel tollantur vel corrigantur, et ut vigeat doctrina sana, et disciplina quam tempora sustulerunt, revocetur, ac quae ad pietatem colendam pertinent ceremoniae restituan-Quarum rerum eventus si optimi Principis consiliis responderit, brevi recuperabunt Ecclesiae pacem suam, eamque cum gloria Christi et multorum salute coniunctam. Quod tanto optandum est magis, quanto vehementius contentiones ac lites horum temporum illam labefactarunt. Nam si ulli, certe qui religionis causa existunt motus, dissipare solent hominum societates bene constitutas, et Ecclesias ipsas disiicere, cuius quidem rei fidem faciunt non solum peregrina sed etiam domestica exempla, et talia quidem ea, ut in sensibus atque oculis nostris quodammodo haereant: quo minus repudiare debemus occasionem Ecclesiarum conciliandarum, quam Deus per Caesarem, voluntatis suae administrum, pro sua misericordia perbenigne offert. Quod enim antehac vix sperare audebamus, id nunc tribuitur nobis, ut vitia et corruptelas, si quae insederunt, libere aut tollere aut vitare possimus. Ac de quibus religionis nostrae capitibus antehac docti homines inter se litigarunt, acriter sane, de eisdem Caesar ipse interponit parteis suas quodammodo, ut recte ac pie conciliari possint

Venit igitur tempus illud, cum Deus ipse dat signa illustria voluntatis suae et nos obscure movet\*), ut cogitemus, non quemadmodum certemus inter nos amplius, aut reprehendamus consilia Caesaris benigna ac salutaria, sed potius quomodo leniamus exulcerata, et res nostras ita componamus, ut de religione idem et sentiamus et loquamur, ac in domo domini, quae est Ecclesia, concordes habitare possimus, ut, quemadmodum

Haec fere scribenda putavi, magis ut quae mihi de communi omnium salute cogitanti in mentem venirent explicarem, quam ut te ista prudentia, doctrina, virtute atque animi magnitudine Principem monerem atque inflammarem, qui procul dubio, quoties cogitas quantum debeas Ecclesiae matri, quae te Christo genuit, et patriae, in qua dignitate excellenti flores, suscipis animum, te ac virtute maiorum tuorum dignum, ut in pacificationem communem Ecclesiae atque Germaniae nostrae tibi incumbendum putes. Ad quam rem cum tanto hoc tempore detur occasio, eam, si te ipsum audieris, non admittes, nec Melanchthon in hoc officii genere deerit et sibi ipsi et nobis omnibus, atque adeo patriae communi, ut sublatis litibus tandem e mutua coniunctione suavissimos vitae fructus capiamus, nec pugnemus amplius inter nos, sed singulari animorum consensione corrigamus prava, restituamus collapsa et Ecclesiam conservemus atque aedificemus, ut in huius tandem unitate ac tranquillitate conquiescamus, ac Christum Dominum concordes colere, et ex huins quasi fonte quae ad salutem nobis necessaria sunt. haurire possimus. Quae ita nobis tribuat spiritus

haec unum habet caput, unde tota salus eius pendet, sic nos tanquam membra eiusdem Ecclesiae inter nos simus perpetuo coniuncti, atque uno tandem animo atque ore nomen illius sanctissimum celebremus. Itaque cum de doctrina, de Ecclesia eiusque authoritate et potestate, de sacramentis denique iam conveniat inter nos, et ea probemus, quae a Caesaris consilio atque voluntate christiano aliena non sunt, non videtur committendum esse, ut quod Maiestas eius, vel Ecclesia potius per eam loquens de sacrificio Missae tradit, aspernemur, et de eo sacro, quod singulari eiusdem Ecclesiae consensu approbatur, litigemus. Cum praesertim quod charitatis causa inventum atque institutum est, eo sine gravi piaculo ad discordiam atque perturbationem abuti minime possimus, ac si de moribus Ecclesiae, ritibus atque ceremoniis idem, ut debemus, sentimus, cur receptam ac diuturnitate temporis corroboratam canonis formam, eamque probam sane et sacro\*) Missae accommodatam, improbemus, non quidem video. Nam si ullae aliae res, certe quae in sacris adhibentur, vetustate ipsa utiliter commendari consueverunt.

<sup>\*)</sup> Fortasse: non obscure monet.

ille sanctus, author ipse pacis, veritatis atque pietatis verae, ut unum simus, nec a quietis atque salutaribus consiliis nos abduci patiamur. Vale, ex arce mea Cicensi, 14. Calend. Oct. anno MDXLVIII.

Iulius Electus et Confirmatus Numburgensis.

No. 4365.

18. Sptb.

Scholasticis.

Scripta publ. Witteb. I. p. 221.

# Phil. Melanthon (Auditoribus).

Saepe repeti praecipuas materias in Ecclesia necesse est. Et meministis, de omnibus aliis doctrinarum generibus dictum esse ab Epicteto, eadem quotidie et dicenda et audienda esse, et quidem ad usum in vita transferenda. Ideo inchoaturus die proxime Iovis enarrationem epistolae ad Romanos, repetam integram doctrinam dizcuocivns in argumento epistolae, ubi et explicatio ipsa postulabit refutationem variarum praestigiarum, quibus subinde doctrina obscuratur praecipue necessaria Ecclesiae Dei. Die 18. Septemb. anno 1548.

No. 4366.

21. Sptb.

# Testimon. Hieronymo datum.

Extat typis exscriptum in Bibliotheca Guelpherb., sed sua quisque manu Theologi subscripserunt. Quae signis ,, — —" notata sunt, ea penna scripta sunt.

Wir Pastor und Prediger der Kirchen zu Wittenberg bekennen, nachdem Zeiger dieser Schriften "Hieronymus von Witteberg" Zeugniß anher brachte, daß er zum "Pfarrampt zu Hatho" beruffen und ehrlicher christlicher Sitten sen, und wir angesucht ihn zu verhören und offentlich zu ordiniren: Als haben wir ihn mit Fleiß, verhöret und befunden, daß er in reiner christlicher Lehre des Evangelii guten Berstand hat. Er hat auch zugesagt, sein Ampt mit Fleiß auszurichten und in christlicher Lehre des Evangelii, wie die in unser Kirchen durch Gottes Gnad mit der warhafftigen Catholiten Kirchen Christi einträchtiglich bekennt und gelehret wird, bestän-

big zu bleiben. Derhalben ist bemelbter "Hieronymus von Witeberg" allhie offentlich nach Befehl gottlicher Schrifft in der Kirchen ordiniret und ihm be= fohlen, das heilig Evangelium zu predigen und die heili= gen Sacrament, ba er beruffen, zu reichen. Und bitten von Bergen, baß ber ewige Gott, Bater unfers Heilandes Jesu Christi, seiner Kirchen tuchtige Lebrer geben wolle, wie er befohlen uns zu bitten und gnadig= lich zu geben zugesagt, und wolle also auch biesem "Hieronymo" feine Bnab und heiligen Beift verleihen, daß er zu Ehr und Preis dem Heiland Christo und der Kirchen zur Seligkeit bienen moge. Wir vermahnen auch bemelbten "Hieronymum" fampt feiner Rirchen, baß fie der driftlichen Lehre Reinigkeit treulich pflanzen, für und für erhalten und auff die Nachkommen erben und bringen wollen. Denn biefen Dienst fordert der ewig Gott fürnemlich von allen Menschen, wie Christus spricht, Johan XV. Damit wird mein Bater geehret, so ihr viel Frucht bringet und meine Junger werdet. Und wo man dieses Licht erhaltet, da bleibet die Kirch; ben dieser Kirchen ift Gott und will ewiges Leben geben und in allerley Jammer und Angst dieses verganglichen Lebens Hulff und Rettung thun', denen, so ihn an= ruffen. Denn da will er sein und erhoren, wo rechte Lehre des Evangelii lautet, wie Christus auch spricht, Johan. XV. So ihr in mir bleibet und so meine Wort in euch bleiben, follt ihr bitten was ihr wollt, und das wird euch widerfahren. Datum Bittenberg, am Tag Matthei Apostoli Anno 1548.

> Pastor Ecclesiae Witenbergensis et ceteri Ministri Evangelii in eadem Ecclesia.

#### I. Timoth. IIII.

Haß nicht aus der Acht die Gabe, die dir gegeben ist, burch die Weissaung mit Handaufflegung der Aeltesten. Solches wart, damit gehe um, auf daß dein Zunehmen für jedermann offenbar sep. Dab acht auf dich selb und auff die Lehre, beharre in diesen Stücken; denn so du solches thuest, wirst du dich und die Zuhörer selig machen.

Iohannes Bugenhagen Pomer D. Casparus Crucigerus Doctor.

Philippus Melanthon. Georgius Maior. D.

Gottes Gnad mit der warhafftigen Catholiken Kirchen "Wir bitten auch den Ernwürdigen Herrn Do-Christi einträchtiglich bekennt und gelehret wird, bestän= "ctorem Theodorum Fabricium, Pastorem der "Kirchen zu Zeruest, er wolle auf bieses Hieronymi "Sitten und Lehr Achtung haben, wie unser Herr und "Heiland Tesus Christus der Sohn Gottes allein, so "viel möglich befohlen, andere zu vermahnen und do "er spricht zu Petro. Et tu conversus consirma fratres tuos."

No. 4867.

21. Sptb.

#### Lauterbachio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 127.

Antonio Lauterbach, Past. Eccl. in oppido
Pirna.

S. D. Venerande vir et amice carissime. Libenter darem literas Lucae Birnensi. Sed scio tantum sic responderi in aula, ut Lipsiae eius nomen inter stipendiarios scribatur. Horum ita longus est catalogus, ut scit Lucas, ut vix post annos aliquot posset stipendio potiri. Meum consilium est, ut potius in Ecclesia aliqua diaconi munere fungatur.

Mitto tibi libellos alterum Osiandri'), alterum Amsdorfii'). Et Saxonicarum civitatum pastores commune scriptum edituri sunt, quo testabuntur, se non adsentiri illis corruptelis doctrinae. Islebius contra confirmationem editurus est. Ita initio metui, non profuturam paci illam novam chimaeram. Deus adsit nobis, ut hactenus certe magnum Dei beneficium et singulare fuit, quod concordia docentium in Ecclesiis mansit; quam ut Deus tueatur toto eum pectore oro. Bene et feliciter valete. Die Matthaei 1548. P. M.

No. 4568.

24. Sptb. (h. a.?)

Io. Stigelio.

Dans, epp. adjStigel. ep. 58. Cod. Goth. 188. ep. 118.

Clarissimo viro, eruditione praestanti, Domino Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις φίλτατω, amico suo carissimo, S.D.

Non casu fertur haec rerum natura. Cumque innumerabilia testimonia de Deo, in hac magna varietate naturae et ordine rerum, proposita sint, illam ipsam  $\sigma ropy \dot{\eta} \nu$ , cum basia figis in fronte et genis filioli tui, cogites etiam nobis impressam esse, ut sit commonefactio de vero amore Dei erga nos. Speremus igitur, nos Deo curae esse, et ab ipso petamus et exspectemus in his magnis tumultibus mitigationem aerumnarum, et Ecclesiae conservationem. Meo Davidi ad vos proficiscenti\*) literas dedi, quas ad te scripseram. Tuas igitur iam exspecto. Nunc tibi hunc Stephanum Pannonium commendo, cuius est indoles ad virtutem et doctrinam egregia. Bene et feliciter vale. 24. Sept.

Philippus Melanthon.

No. 4369.

(hoc mense)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 602 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 745.).

Clariss. viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario Pab. amico et fratri suo carissimo,

S. D. Exploremus igitur de Forstero voluntatem Principis Ascanii, a quo si vocatus est, patronum ei et sedem gratulor. Sed si non est vocatus, arbitror ei Ecclesiam Isennacensem commendari posse. De Suevica illa Vitus ad me scripserat, ut hominem idoneum indicarem. Nunc dehortator est *Forstero* 1). Omnino humanis consiliis inextricabilis est confusio Ecclesiarum, cui Deus sua sapientia et bonitate, medicinam fa-Nam Regum et Principum furores augent mala publica, non sanant. Spero tamen in tantis tempestatibus Deum gemitus nostros respecturum esse, nec concessurum, ut πανολεθρία totam Ecclesiam deleat. Accepi indicem continentem capita totius historiae Nicephori, superat meam expectationem, quare curabo ut videas. Bene vale.

Philippus Mel.

<sup>1)</sup> Vid. de eo Calig's Siftorie ber Augeb. Confest. L. p. 595 sq.

<sup>2)</sup> Riclasen von Amsborf Antwort, Glaube und Befenntnis auf bas schone und liebliche Interim, benen zu Magdeburg geschrieben. 1548.

<sup>\*)</sup> Davidi Voigt.

<sup>1)</sup> Vid. ep. ad Camer. d. I. Sept. b. a.

No. 4371.

No. 4370.

29. Sept.

80. Sopt.

# Cruciger ad Scholasticos.

Scripta publ. Acad. Wit. T. I. p. 221.

Rector Academiae Witeb. Casparus Cruciger, D.

Necesse est in Ecclesia tradi doctrinam de Angelis Deo placentibus, et de lapsu spirituum, quia Deo defecerunt, et nunc, ut odium expleant adversus Deum, immani furore et crudelitate insidiantur Ecclesiae. Ac adversus tam saevos hostes defendi nos sciamus ab ipso filio Dei, domino nostro Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, sicut Iohannes affirmat inquiens: venit filius Dei, ut destruat opera diaboli. Quibus verbis reddita est sententia primae promissionis: semen mulieris conculcabit caput serpentis. Nec imbecillitas humana sine auxilio Dei tuta esse potest. Habet autem et filius Dei adiunctos exercitus, videlicet castos angelos, Deum invocantes. Hi circumvolitant templa, scholas, thalamos nostros, et custodes sunt membrorum Ecclesiae, ubicunque sumus, ut in hodierna concione scriptum est: angeli eorum vident faciem patris. Et Psalmus inquit: circumvallat angelus domini timentes Deum.

Haec tota doctrina cum hodie in festo Angelorum populo exponatur, excitandae sunt mentes nostrae, et ut considerent tantum beneficium, quod Deus custodes angelos nobis adiungit, et ut gratias ei pro hoc beneficio agamus, imo etiam petamus, regi nos a spiritu divino, procedente ex pectore aeterni patris et filii, et tegi dextra filii, et per angelos castos depelli a nobis agmina diabolorum spurca et ardentia odio Dei. Studium vero cognoscendae huius doctrinae et fidem nostram in gratiarum actione et invocatione declaremus hodie singulari modestia et aliis piis officiis, quorum omnium spectatores esse castos Angelos sciamus. Ad aram etiam munera adferri volumus, ut gratitudinis nostrae signum extet. Laetantur Augeli nostris bonis, ut scriptum est: gaudium est Angelis de uno peccatore poenitentiam agente, et pro nobis precantur, et dolore adficiuntur in nostris calamitatibus, et multas depellunt. Discedunt autem maxime offensi prophanis sermonibus, spurcicie et latrociniis. Ideo ut tales custodes retineamus, simus modesti, casti et in omnibus pietatis officiis magis seduli. Datae in festo castorum Angelorum, anno 1548.

# Cruciger ad Scholast.

Scripta publ. Acad. Witeb. T. I. p. 222.

Rector Academiae Witeb. Casparus Craciger, D.

Cum propter alias multas causas dolere pium est. cum honesti homines et Deum recte colentes ex hae vita mortali evocantur, tum vero etiam propter omen, quia significantur impendentes calamitates, quibus praeripit Deus magna ex parte suos cultores, ut scriptum est: iusti colliguntur, ne videant mala ventura. Meministis autem multa huius biennii funera, in quibus universae Ecclesiae luctus conspici potuit, quae dolet, se orbatam esse tot honestis viris, et matronis, quarum fuit excellens virtus. Nunc accedit funus honestissimae. matronae Barbarae, coniugis venerandi viri Magistri Sebastiani Froschelii, eruditione et virtute praestantis, qui annos circiter viginti huic Ecclesiae in magna varietate temporum, grassante pestilentia, in oppido cincto hostibus, magna fide. assiduitate, et constantia servivit. Huic et filias. tres et ingens desiderium coniunx reliquit, quam etiam invocationis suae sociam habuit. Doleamus igitur et propter Ecclesiam, quod tam multae piae mentes ex hac nostra consuetudine abducuntur. et propter luctum mariti, et Deum ardentibus votis oremus, ut publicas et privatas aerumnas leniat et servet inter nos semen aliquod sanctum, nec sinat extingui in hoc nostro coetu lucem verae doctrinae et veram invocationem. Videtis seniores in magna moesticia vivere, qui calamitatum molemi sentiunt. Hos dolere sciatis non solum sua cause sed multo magis propter adolescentiam et posteris Vobis optant relinqui patriam ornatau doctrina Evangelii, legibus, disciplina. Harum maximarum rerum, et vestrae salutis cura excruciantur. Sed aliqua ex parte in vobis etiam situm est, ne posteritas prorsus deleatur. Si ipai: ad senum gemitus et vota adiunxeritis vestram pietatem, lenientur publicae miseriae. Haec cogitanda sunt in his funeribus. Ipsi etiam; interitus huius sanctae matronae quale exemplum sit, considerate: Mater, superata labore partus, extincto foetu simul et ip**sa extinguitur sic metuendum est.** extincto flore piorum simul Rempublicam interitu-Sed te oramus, omnipotens Deus, aeterne pater domini nostri Iesu Christi, conditor

coeli et terrae et hominum et Ecclesiae tuae, una cum filio tuo, domino Iesu Christo, et Spiritu sancto, ut propter filium in ira tua misericordiae recorderis, et mitiges calamitates nostras.

Mandamus autem, ut ad funeris ceremonias pie hora quarta conveniatis, et vitam vestram et salutem publicam Deo in talibus congressibus ardenti invocatione commendetis. Die proxima post festum Angelorum. Anno 1548.

No. 4372.

1. Oct.

## M. Bucero.

† Ex autographo Melanth, in tabular, Eccles, Evangel, Argentoratens, mihi descripta a Clar. Strobelia,

## (Martino Bucero.)

S. D. 'Ω αλδέσιμε καὶ φίλτατε άνερ. Cum tantae fuerint de rebus maximis dissensiones inter doctores, minus miremur, populi voluntates parum firmas fuisse. Imo nec illud miremur, iram Dei atrociorem adversus nos accensam esse, quam ut mitiget quotidie gemens eum oro. Iacent, proh dolor, Ecclesiae nunc oppressae multiplici tyrannide, sed iacebant et ante dilaceratae nostris dissidiis. Nunc atcunque ναυάγια δεῖ πολιτεύεν, quae Deus gubernet.

Civitates Saxonicae in littore Baltico et caeterae, et Pomeranici Duces decreverunt, se non velle mutare doctrinam aut ritus suarum Ecclesiarum. Etsi autem vidimus quam facile sint fracti alii, qui maiores causas habuerunt, cur reiicerent illam novam νομοδεσίαν, tamen nunc quidem voluntas horum laudanda est, et deus orandus, ut servet Ecclesiae suae reliquias. Edere librum dicitur ὁ τοῦ Μαργίτου κόλαξ\*), in quo cum me accuset, fortasse aliud hospitium mihi quaerendum erit, ubi edere responsionem possim.

Te oro, ut saepe mihi scribas. Scripsit ad me quispiam cui nomen est Morelio, de physicis edendis, quae ante annos duodecim scripsi \*\*). Ubicunque ille est, aut ubicunque adparatur, sive Argentinae; sive Lutetiae, quaeso cures prohibere

Scripsit es mense Octob, 1585. Vid. epist. ad Camer. d. d. III. Non. Octobr. Ipse edidit Physicam secundam Mylium a. 1549.

editionem. Nam totam lucubrationem retexui, et in veteri sunt exempla astrologica, quae proferri etiam typographo periculosum esset. Nec illa qualiscunque farrago collecta est ut ederetur. Commendo hanc rem tuae fidei. Bene vale. Cal. Octobris.

Philippus.

No. 4373.

(h. t.)

### Dictum.

† Ex apographo in cod. Monac. 87. p. 14b. — Hunc Io-bannis locum saepius Melanthon inscripsit libris aliorum. Vid. d. 16. Maii 1546.

## Phil. Mel. inscripsit libro haec:

Iohannis 14, (25.) inquit filius Dei:

Έάν τις άγαπα με, τον λύγον μου τηρήσει, και δ πατήρ μου — παρ' αὐτῷ ποιήσομεν.

Hanc necessariam doctrinam et dulcissimam consolationem semper in mente circumferamus et saepe cogitemus. Ac primum doctrina teneatur, quae et ubi sit vera Ecclesia Dei, videlicet Ecclesiam certo coetum invisibilem esse, qui doctrinam Evangelii incorruptam sonat, docet, audit, fide amplectitur, amat et propagare studet. Nec coetus, qui persequitur veram doctrinam aut defendit idola pertinaciter, Ecclesia Dei est, etiamsi titulum arrogat. Deinde cum didicimus, quae et ubi sit vera Ecclesia, scimus nos quoque membra eius esse, cum discimus, fide amplectimur, et amamus Evangelium. Et promissionem hic recitatam certo ad nos pertinere statuamus, quae adfirmat, nos esse domicilia Dei. Huic promissioni credentes petamus et expectemus a Deo auxilium et salutem.

> Philippus Melanthon. 1548. \*)

No. 4374.

3. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Beckmanni Access. hist. Anhalt. p. 114.

<sup>7)</sup> Jo. Agricola.

<sup>\*)</sup> Pomeranus primo loco eodem libro inscripsit quaedam ultimo Septh. 1548, et Maior post Melanthonem d. 1. Octo-bris; ergo haec vel d. 30. Spth. vel d. 1. Octbr. scripte

# Georgio, Princ. Anhaltino.

Reverendissime et Illustrissime Princeps. Ouae in epistola, quam composui, de nostro dolore dixi, vera sunt. Fere totam hanc noctem in cogitatione de illa disputatione de sacrificio consumpsi, inter gemitus et suspiria et precationem. Et spero mea responsione illustraturum me esse eam causam, et recte et perspicue refutaturum illa speciosa sophismata, quae contra Ecclesias nostras excogitata sunt. Epistolam ad Iulium\*) vel communi utriusque nomine, C. V. mittere potest, vel tantum Vestro nomine aut etiam prorsus hac rejecta, aliam mittere, etsi haec ita scripta est, ut etiam, si in manus aliorum perveniet, non possit iuste reprehendi. Sed hoc tempore horribilis maledicentiae et iudiciorum iniquitas est. Ideo saepe de fuga cogito. Bene et feliciter valeat C.V. Die 3. Octobr. C. V.

addictus

Phil. Mel.

Cepi orationem scribere de dicto: Fundamentum aliud poni non potest etc. quam post triduum missurus sum.

No. 4875.

8. Oct.

#### Ch. Goldsteinio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 28. p. 156.

# D. Chiliano Goldstein, Doctori Iuris, amico suo,

S. D. Clarissime vir et amice carissime. Etsi occupationes meae et itinera impedierunt, ne citius responderem, tamen me et haec causa remorata est, quod literis nequaquam vel comprehendi vel committi possunt ea, quae scire te non inutile esset. In colloquio illo Pegano ') aperte reieci formulam περὶ δικαιοσύνης contentam in libro Augustano. De caeteris articulis nihil disputatum est. Totam seriem coram exponam. De nostra ') deliberatione credo te valde angi; sed rectissimum esset, perspicue respondere, vos non assentiri

libro, cum manifestos errores contineat. Ad Rhenum sacerdos quidam dolore recepti libri conscivit sibi mortem. Duces Pomeraniae et subditi eorum fecerunt decretum, se nequaquam mutaturos esse doctrinam, aut ritus Ecclesiarum suarom. Idem decrevit Marchio Ioannes. Nec dubito saxonicas civitates simile decretum facturas esse. In Hassia, etsi captivus Landgravius mandavit recipi librum augustanum 3), tamen pastores privato consensu reiiciunt, et cum his sentit populus. Turbant Ecclesias, quae accipiunt librum, et nihil in melius mutant. Nec diuturna erit nova νομοθεσία. De iustificatione, de invocatione mortuorum, de missa, de circumgestatione panis manifesti errores sunt. Etsi omnino propter metum decurritur eo, ut imperatori mos geratur, cur non petitur, ut regionum principes et episcopi deliberationem prius instituant, ne dissimilitudines et particularitates fiant? Cur vos initium in his regionibus mutationis facturi estis? Plura coram disputarem. Teque oro, ut mihi rescribas, an hanc epistolam acceperis. Bene et felicitér vale. Die 3. Octobr. 1548.

Phil. Melanth.

No. 4376.

8. Oct.

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 386 sq.

# Reverendo viro, D. Georgio Buchholtzer, amico suo charissimo,

S. D. Reverende vir, et amice charissime. Non dubito unam et eandem esse Dei Ecclesiam in vestra et nostra urbe. Ideo ordinationem tribuimus Andreae petenti, non gravatim. Sed tamen hortatus fueram, ut istic peteret ordinationem, propter multas causas. Verum ipse speravit nihil fore periculi. Vos autem oro, ut eum tueamini. Erudite et pie respondit de omnibus articulis doctrinae Christianae: hoc vere adfirmare possum.

De Repub. multa scribere possem: sed tantum hoc narrabo. Ad Rhenum pastor Ecclesiae

<sup>\*)</sup> Responsum ad epistolam Pflugii, quam supra d. 18. Sptb. dedimus. Responsum vid. infra d. 15. Oct.

<sup>1)</sup> Habito d. 23. August anni 1548:

<sup>2)</sup> Puto, legendum esse: vestra.

<sup>5)</sup> De literis Landgravii ad Caesarem sparsis in aula Caesaris, vid. Sleidanus in comment. p. 635. et quae prolixius dixit Saligius in historia August. confess. T. I. p. 600.

cuiusdam sibi mortem conscivit, dolore recepti libri Augustani. Brevi scribam plura, et mittam filii carmen, quod curabo edi excusum praelis, et omatum. Bene valete. Die 3. Octobris. Mitto brevern orationem de tribus farinae satis.

Clarissimo viro domino Cancellario salutem opto. Hodie ex Anglia literas accepi, ubi doctrina Evangelii pure traditur, et erunt iam conventus de constituendis Ecclesiis.

Philippus Melanthon.

No. 4377.

5. Oct.

## Cruciger ad Scholasticos.

Scripta publ. Acad. Wit. T. I. p. 229.

Rector Academiae Wileb. Casparus Cruciger, Doctor.

Est quidem disciplinae pars, videre honestos congressus principum et considerare mutuae reverentize exempla, et in sermonibus commemorationem virtutis; sed haec populus, qui procul a Principibus arcetur, nec oculis nec auribus satis accipere potest. Cum autem et propter multitudinem hospitia defutura sint scholasticis, qui Torgam proficiscentur, et inter equos et in turba non sine periculo vagari ignoti possint: hortamur nostros auditores, ne Torgam proficiscantur, sed potius in domestica tranquillitate intendant animos in doctrinae studia et in precationem piam. Itaque die lunae proximo rursus Deo iuvante praelectiones inchoabuntur. Nec alia est causa huius nostrae adhortationis, quam paterni animi sollicitudo de periculis vestris. Non est enim inusitatum, in tanta frequentia et concursu hominum, laedi aliquorum corpora. Oramus autem Deum aeternum patrem domini nostri I. C., conditorem et servatorem generis humani et Ecclesiae suae, qui politias et imperia instituit, ut Principes et nos regat, et disciplinam et studia tueatur. Data 5. Octob.

No. 4378.

7. Oct.

Cruciger ad Scholasticos.

Script. publ. Acad. Wit. T. I. p. 224. MELASTH. OPER. Vol. VII.

Rector Academiae IViteberg. Casparus Cruciger, Doctor.

Inter communia mala horum calamitosorum temporum sunt et parturientium adversi casus crebriores, quam antea fuerunt. Audimus enim et alibi multas doloribus partus extingui. Id quam sit triste spectaculum, et quantum luctum talia funera familiis suis adferant, experiuntur illi ipsi. ad quos ea calamitas proprie pertinet. Nec magnitudo doloris iudicari potest ab alienis, et non expertis similia iuxta vetus Pindari dictum: 70 ολκείον πιέζει, άλλοτρίων δ' ου μέλει άνθρώποις. Etsi crudele est, tamen ita fit; minus adficiuntur, homines alienis doloribus quam fieri oportuit. At in his casibus signum ac omen ad omnes pertinet. Non dubium est enim, significari parturientem Ecclesiam, in qua passim bonae mentes circumferunt assiduam et ingentem moesticiam, et vere dictum esse in Hosea: multi experiuntur, dolores parturientis venient ei. Deinde quia multi pii auferuntur e medio, adparet, secuturas esse calamitates publicas, quibus hi singulari Dei beneficio praeripiuntur. Nobis igitur haec funera minari et nos ad pietatem revocari non dubitemus. Quare intuenda sunt haec exempla et voluntas Dei cogitanda.

Meministis autem funera priora. Nunc et honestissima coniunx M. Erasmi Reinholdi Salveldensis, Margarita Bonerin, ornata omnibus virtntibus honestae et piae matronae convenientibus, in partu extincta est, quam quidem, cum et antea pie vixerit, et nunc in hac sua militia sese invocatione filii Dei in maximis cruciatibus et difficillimo agone constanter erexerit, non dubitemus ad coelestem consuetudinem Dei et Ecclesiae aeternae eductam esse. Sed mariti vulnus magnum est. Huius luctu adficiamur, praesertim cum ei gratitudo debeatur, quia ipsius opera et assiduitate, quam multos annos praestat, late propagata est doctrina mathematum, quam scitis valde necessariam esse hominum vitae, et nemini nocere, ac flectere ingenia ad pacis publicae et ad virtutis Adiunxit autem ad harum ipsarum artium cognitionem et alias virtutes convenientes viro honesto, et veram Dei agnitionem et invocationem. Moveamur etiam cogitatione dolorum parturientis Ecclesiae, et metu impendentium calamitatum, et modestius vivamus, ac veris et ardentibus votis Deum oremus, ut in

ira misericordiae suae propter filium mediatorem recordetur, et leniat privatas et publicas miserias, et servet inter nos aliquem coetum et reliquias ipsum vera pietate et vera invocatione colentes. Et cum dici pater orphanorum velit, respiciat et harum matrum orphanos et has ipsas Ecclesias, quae etiam sunt orphanae. Nec irritos esse gemitus nostros nec inanes lacrymas cogitemus, si mediocris vitae modestia accedet. Haec vobis hodie in funere cogitanda sunt, ad quod ut conveniant hodie hora duodecima omnes auditores Academiae nostrae mandamus, ut funeris ceremoniae pie serventur, et ut coniungamus preces, ut Deus hanc Ecclesiam clementer regat et servet, Amen. Die 7. Octobris, anno 1548.

No. 4379.

7. Oct.

#### Alberto Duci Pruss.

Edita in Fabri epist. p. 151 sqq. ep. 45.

#### Alberto, Duci Borussiae.

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. Opinor et ab aliis significari Celsitudini vestrae pleraque quae fiunt in his regionibus. tamen et ipse quaedam annotavi, quae scire Cels, vestrae velle arbitror, et quae scire in deliberationibus horum temporum utile est. Meum consilium semper adhuc spectavit ad hoc unum ne mutatio doctrinae aut rituum in Ecclesiis nostris fiat, quia et piorum invocationem turbat, et non sanat malos. Et qualia scandala, quantae perturbationes conscientiarum sequantur, cognoscet Celsitudo vestra aliquo modo ex pagella, quem addidi huic epistolae, ut soleo historica in singulares pagellas annotare. Optarim autem ut Cels. v. ad Marchionem Ioachimum Electorem scriberet, et eum hortaretur ne mutationibus non necessariis, Ecclesias alioqui moestas, in dubitationem et moesticiam maiorem adduci sineret. Bene et foeliciter valeat Cels. v. Die 7. Octobris Anno 1548.

Celsitudini vestrae
addictissimus
Philippus Melanthon.

#### Beilage.

Wie es in Augsburg und Ulm stehet, ba das Interim angenommen und angefangen ist, das haben E. f. g. nu langest vernommen. Bier Predicanten zu Ulm sind da gefangen aus R. M. Befehl und sind auf Kirchen an der Ed geführet, darum daß sie das Interim nicht gewilliget.

Die Stadt Linda, wiewol sie erstlich bas Interim klar, und mit außgetrukter Antwort abgeschlagen, hat sie es boch hernach angenommen.

Coftenig willigt es auch, fo fern sie ju Gnaben tommen konnen.

Strafburg willigt es auch, fucht aber ettlich Linderung.

Der herhog zu Birteberg hat es auch angenommen, ift aber ber Anfang noch nit im Land gemacht.

Pfalggraf Fribrich, hat es zu Beibelberg am gefangen, also, im Parfoten (Barfüßer) Kloster hat ein Garbian die Meff gehalben, baben Pfalggraf Fridrich mit fürstlicher Pompa gewesen, boch viel fürnemer Personen aus der Kirchen gangen.

Auch hat der Prediger Henricus in der Stifft= Kirchen nicht willigen wollen, und ist darwider.

Und ist der Anfang ungleich, An etlichen Orten werden Bepftliche Ceremonien gang widerum aufgericht, als zu Hall in Swaben, werden auch viel Kinder wiederteufft.

Ein Priefter am Rhein ber das Interim in seiner Kirchen angericht, hat sich hernach selb erstochen, aus Betrübnis, darum daß er darein gewilliget.

In Heffen hat der gefangen Land graf geboten, das Interim anzurichten, Aber die Pfarrer und Landschaft haben beschlossen, keine Beränderung in den Kirchen zu machen, darum stehet es noch wie zuvor.

Die Herhogen in Pomern haben beschlossen, keine Beranderung in ihren Kirchen zu willigen oder zu machen.

So ist auch Hoffnung, die großen Stadt in Sachsen werden auch keine Beranderung willigen.

Dergleichen schreibet Königlich Majestat zu Dennmark, daß sie durch Gottes Gnad keine Veranderung der jegigen Lahr und Ceremonien annehmen wolle.

In Anglia, baraus ich neuliche Schriften habe, ist noch nichts geordnet, aber es wird ein Reichstag ber Religion halben werden.

In Frankfort am Mein hat K. M. Befehl gethan alle Bucher, so in unsern Kirchen gedruckt, von der Lahr die man in unsern Kirchen prediget, zu consisciren, und etlichen dazu verordneten Inquisitoren zu überantworten.

No. 4380.

8. Oot.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 608 (ed. Lond. lib. IV. ep. 748.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario Paberg, fratri suo carissimo,

S. D. Quaedam praecipuae foeminae secutae Reginam Danicam, hic dixerunt se libentius Dominam comitatas esse, ut viderent harum regionum Ecclesias. Petrum Suavenium miror cum quidem rex vellet, noluisse ad nos accedere, cum tam dulcis ei familiaritas cum Crucigero et Pastore fuerit, ut de me non dicam. Nec litteras misit. Sed mandata dedit Medico, viro docto, insuavia. σχυθών ὁῆσις erat, de ira et indignatione, et minis τοῦ βασιλέως, οὖ νῦν κράτος ἐστὶ μέγμοτον. Sed et Ecclesiae pericula et nostra, et tales amicitias Deo commendo. Rex Danicus graviter scripsit, se non turbaturum esse piorum invocationem his mutationibus, quae nec ad pietatem, nec ad bonos mores prosunt.

Funera duo nobis post reditum, magnum dolorem attulerunt, Coniux Erasmi Salveldensis,
et coniux Froschelii extinctae sunt ) in partu,
cum quidem Froschelia, quae prior decessit,
utriusque mortem èv òvelow vidisset, quod ante
mensem mihi Froschelius narravit, cum utraque viveret et recte valeret. Honestiss. coniugem
tuam et totam familiam tuam, et te ut servet Deus,
toto eum pectore oro. Bene et feliciter vale,
VIII. Octob. Rhetico exhibeto litteras, quas
mitto. Paulus accepit viginti Ioachimicos pro
libris, quos misit, et tibi et tuis fausta omnia
precatur.

Philippus.

No. 4381.

8. Oct.

#### Scholasticis.

Scripta publ. Witteb. T. I. p. 223.

# Philippus Melanthon (Auditoribus).

Cras, Deo iuvante, hora septima enarrabo Pindarum\*). Sed die Martis hora septima orationem Demosthenis περὶ στεφάνου interpretabor, quam non solum propter graecae linguae cognitionem, sed etiam propterea prodest familiariter notam esse studiosis, quia inde forma peti potest, quae in respondendo et refutando maxime utilis est, et lumina habet orationis plurima, ut dicam in enarratione. 8. Octobr. (1548.)

Philipp. Melanth.

No. 4382.

9. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Edita ex autographo in Tab. Anhalt. a Clariss. Lindnero in ben theologischen Studien und Aritiken (herausg. von UUmann und Umbreit) Jahrg. 1885. p. 362.

Reverendiss. et illustriss. principi ac Domino, Domino Georgio, principi in Anhalt et Ascania ac coadiutori Ecclesiast. et gubernatori in Mersburg D. Domino suo clementiss.

S. D. Reverendissime et illustrissime princeps. Mitto Celsitudini vestrae orationem brevem '), sed tamen quae consolationes et commonefactiones non intempestivas continet. Spero etiam Celsitudini vestrae considerationem harum sententiarum quas recitavi gratam fore. Queso autem, ut Celsitudo vestra mihi significet, an pagellas orationis missas per hunc nostrum civem acceperit. Iussi Cels. V. queri in oppido Torga 2), et sequi in Mersburg si Cels. V. iam discessisset ex Torga. Bene et foeliciter valeat Cels. V. die 9. Octobris.

Cels. V.

addictus

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> Huius funus factum est d. 30. Sept., illius d. 7. Octob.

<sup>\*)</sup> Pindarum iam auno 1545 enarraverat, et oda Sapphica. (Script. publ. I. p. 129.) ad eum audiendum invitaverat.

<sup>1)</sup> Videantur quae promiserat in ep. ad Georgium Anhalt. d. d. 3. Oct. b. a.

<sup>2)</sup> Vid. epist. ad Georg. Anhalt. d. d. 14. Oct. b. a.

No. 4383.

(18. Oct.)

No. 4384.

18. Oct.

#### NN. ad NN.

Ex apogr. in cod. Monae. 90. no. VII. p. 872. — Videtur esse excerptum ex epistola.

Ein driftlich Bekanntniß bes Durchleucht. hochgeb. Fürften und herrn, herzog 30= hanns Friedrichs bes altern, herzog zu Sachfen und gebornen Churfurften, gethun zu Augsburg anno 1548.

Muf ben 13. Octobris ist mir anzeiget worben, bag die Raif. Maj. nach ihrer Wiederkunft von Munchen ben gefangenen Churfurften vor sich habe fordern laffen, und als er vor ihre Majeft. tommen, hat er fich nach feinem gewöhnlichen Brauch auf die Knie geben wollen. Aber Ihre Maj. haben ihn aufgehalten und mit diesen Worten angesprochen: er solle von diesem Irrthum abftehen, und sich dem Concilio, mas folches ordiniren werde, wie andre Fursten unterwerfen, so wolle Ihre Majest. sein anadiger Berr senn, und ihn wiederum seis nes erlittenen Schadens ergogen, daß er zufrieden fenn folle. Darauf der lobliche Churfurst Ihrer Daj. Ant= wort geben hat: allergnadigster und gutiger Raifer, ich ftebe vor Ew. Maj. ale ein armer gefangener Mann, ich luge nicht, hab die Wahrheit bekannt, und darum ver= laffen Sab, But, Land und Leut, und alles mas mir Gott geben hat in dieser Belt, und habe nichts nicht benn biefen gefangnen Leib, ber boch nicht in meiner, fondern in Em. Raif. Maj. Macht und Gewalt ftehet, und foll bargu bas ewige auch verlaffen burch meinen Biderruf? Davor wolle mich Gott behuten, wenn ich meinen hochsten Troft bahin geset, bag ich gewiß weiß, ob ich auch diesen Leib samt dem Leben darstrecken muß, bag mir Gott ein befferes geben murbe. Dir ftunde auch übel an, daß [ich] \*) durch mein thorlich Wider= rufen viel taufend Menfchen in groß Mergerniß follten geführt werden, weil ich so lang die Bahrheit bekannt, und erft auf die lett davon fallen follte. Derhalben, allergnädigster Raiser, Em. Maj. haben mich in ihrem Gemalt, mogen mit mir handeln wie mit einem Befangenem; bei ber bekannten Bahrheit will ich bleiben jedem au einem Erempel. Darüber hat fich Raif. Daj. in ber Red von ihm gewandt, bavon gangen und ihn also stehen laffen. Alfo ift er wieder in feine Bermahrung geführt worden.

#### Vito Theodora.

Epist. lib. VI. p. 498 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 656.

D. Vito Theodoro, docenti Evangelium in Ecclesia Dei in urbe Noriberga.

S. D. Et αντίδωρον tibi debeo, et habeo gratiam pro concionum tuarum volumine misso, quod profecto saepe inspiciam. Libenter enim considero quid in locis obscurioribus alii docti et pii cogitarint, non, ut cum quoquam subtilitate certem aut argutia, sed potius, ut de propriissima simplicissimaque sententia Ecclesiae doctores consulam, de quibus scriptum est: dedit alios pastores, alios doctores. Nec enim aspernor in illis loquentem Spiritum sanctum, ut filius Dei inquit, où yào ύμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. Etsi a utem tyranni, ut Gigantes coelo bellum inferentes, hoc studium illustrandae doctrinae caelestis delere conantur, tamen speremus filium Dei, quae est aeternus sacerdos, defensurum esse ministerium Evangelii, et has nostras operas in explicanda doctrina non abiiciamus. Nos in magnis periculis sumus, sed hac me consolatione sustento, quod falius Dei inquit, omnes capillos capitis nostri numeratos esse. Mitto tibi libellum, qui ad vicinos scriptus est, qui utinam cogitarent id quod Paulus dixit, amandos esse ὑπερεχπεριστοῦ fideles doctores. Bene vale. Die 15. Octob. \*).

Philippus Melanthon.

No. 4885.

14. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Beckmanni Access. hist. Anhalt. p. 114.

Georgio, Principi Anhaltino.

Reverendiss. et Illustrissime Princeps. Mitto C. V. Epistolam ad Reverendiss. Ducem Neoburgen-

<sup>\*)</sup> ich] delendum est.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: anno 1548.

sem ') scriptam. Nec potui disputationem de Sacrificio simul mittere, quia variae occupationes intervenerunt. Pertexam tamen, etsi profecto hac disputatione non delector, et ante multos annos metui, secuturas esse has perplexitates, in quibus nunc haeret Ecclesia. Si Torgam') fuero vocatus, spero Principem Electorem admissurum esse meam excusationem. Et in exilium ire libentius volo, quam adiuvare mutationem harum Ecclesiarum, quae si fuerit inchoata, passim graviores Pastores discedent. Et audio quendam in aula dixisse, perficiendam esse hanc mutationem, etiamsi aliqui fatui theologi tollendi sint. Essem autem magis fatuus, si multa promitterem ipsis, quae postea apud Pastores obtinere non possem. Nunc autem mitto C. V. pagellam, in qua sunt quaedam annotata de Sacrificio, quae scripsi ad Concionatores Ecclesiae in Salinis, qui mihi suam deliberationem miserunt, satis modeste et pie scriptain 3). Bene et seliciter valeat C. V. Die 14. Octobr.

C. V.

#### addictiss.

Philippus Mel.

Heri huc venit Iohannes Sturmius, Gubernator Scholae Argentoratensis, Vir doctus et eloquens, qui narrat in Ducatu VVürtenbergensi nondum peractam esse mutationem, etiamsi Dux assentiri novae illi Constitutioni coactus est. Et in Cattis Pastores et Populus nolunt facere mutationem. Miror, cur adeo properent aliqui in his regionibus; Etiamsi pia esset mutatio, tamen non subito facienda esset. Et tamen verissimum est, aliqua in mutatione illa praecipi, quae partim turbabunt invocationem piorum, partim sunt re ipsa vitiosa et iniusta.

No. 4386.

15. Oct.

#### I. Ionae.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 191. p. 91.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Iusto Ionae, D. Theologiae fideli ἐπισκόπιρ ἐκκλησίας θεοῦ ἐν άλῶν πηγῆ '), amico suo cariss.

Reverende vir et amice cariss. Legi paginas, quas misisti, in quibus video tantum truncatam ἐπιτομην esse vestrarum deliberationum. Ego vero totam vestram commemorationem legere malui, ac praesertim in capite περί τῆς προςφορᾶς. Erudior et confirmor legens piorum scripta et cogitationes. Ac probo quidem et hanc ipsam ἐπιτομήν. Sed in capite περί τῆς προςφ. clamosius aliquid dicendum esse iudicavi. Ideo pagellam mitto, quam pro prima <sup>2</sup>) paragrapho, si ita libet, inserere vestro scripto potestis sub titulo: de oblatione. Meministi et gemitus meos et querelas de hac controversia, in qua metuo secuturam esse aliquando perplexitatem vix extricabilem. In reliquis materiis omnibus explicatio in nostris Ecclesiis extat adeo perspicua, ut convinci se omnes non furiosi agnoscant. In una hac sunt ἀπορίαι τινές, quas utinam Deus diiudicet. Tecum omnia colloqui decrevi post paucos dies. Miror, cur aliqui properent facere mutationem Ecclesiae in his regionibus, cum nec in Ducatu Wirtenbergensi, nec in Cattis, ubi tamen principes assensi sunt τῆ καινῆ νομοθεσία, hactenus mutatae sint, et Saxonicae civitates aperte refragentur 3). Magis igitur vituperabitur levitas nostra, si mutationem adiuvabimus. Sturmius salutem tibi optat 1). Filii eloquentissimi epistolam remitto. Vocatus est Torgam Islebius, credo ut Ascanio et nescio quibus aliis commendet suam Pandoram. Etsi non prorsus ignoro, quantum sit in exilio miseriarum, tamen ire in exilium malo, quam esse σύμμαχος eorum, qui in Ecclesiis alioqui moestis turbant puram invocationem et nihil mutant in melius. B. et f. V. Idibus Octobris.

<sup>1)</sup> Ducem Neoburgensem] ex mendo; imo scribendum: Episcopum Naoburgensem, videl. Inlium Pflug.

<sup>2)</sup> Ad conventum ordinum, quos convocaverat Mauritius Elector.

<sup>5)</sup> Vid. ep. ad Ionam d. 15. Oct.

<sup>1)</sup> Cod. Goth, 191. ποχή, ex mendo.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 191. primo.

<sup>3)</sup> Cod. Goth. 191. refragrentur.

<sup>4)</sup> Vid. ep. ad Hardenberg, d. d. 14. Oct.

No. 4887.

15. Oct.

## Iulio Pflug.

Edits in Beekmanni hiftorie bes Fürstenthums Anhalt, T. VI. p. 95.

(Epistola Georgii Principis Anhaltini et Phil. Melanthonis scripta a Melanthone [vid. ep. ad Georg. Anhalt. d. 14. Oct.], in qua respondent ad literas Iulii d. 18. Septb. — Scriptum de Missa huic epistolae additum non edidit Beckmannus.)

Reverendissimo Dno, Dom. Iu lio Episcopo Ecclesiae Numburgensis, eruditione, sapientia ac virtute praestanti, amico et domino nostro observando.

S. D. Reverendissime Antistes. Non si tantum lacrymarum fundere possemus, quantum undarum volvit Albis, exhauriri dolor noster posset, quem multos iam annos circumferimus propter publica dissidia de doctrina: Quare sicut filius Dei et in agone suo precatus est, et adhuc precatur, ut aeternus Pater faciat, ut unum sint doctores in ipso, ita nos certe saepe tristi gemitu oramus Deum, ac nostra vota ad huius summi sacerdotis precationem adiungimus, ut pia concordia constituatur, et unum simus, sed in Deo, videlicet ut consentiant mentes in vera invocatione, quod fieri non potest, si aut falsis opinionibus aliqui a Deo abducantur, aut vitiosi cultus stabiliantur. Ac nos quidem de nullo dogmate certamina primi accendimus, sed cum multa a doctis recte patefacta esse luce meridiana clarius esset, perspicuae veritati adversari noluimus. Haec agnita nunc minus etiam abiicienda est. Itaque nuper in colloquio nostro utrumque intelligere potuisti, nec alere nos dissidia de rebus non necessariis velle, nec tamen corruptelas necessariae doctrinae approbare posse. Multas vero controversias tunc quasi seposuimus, non solum ut studium pacis in nobis conspiceretur, sed ut via etiam ad concordiam monstraretur. Vides ipse pro tua excellenti sapientia, quantum sit incendium orbis terrarum, quam multae controversiae simul motae \*) sint, ut cum diversis locis inflammantur urbes; deinde quantae voluntatum distractiones factae sint. Ad haec tanta Ecclesiae vulnera sananda violentae curationes

Legimus autem et priores et posteriores paginas, in quibus accurate de sacrificio disputas, quas quidem et bona fide ego Georgius Princeps in Anhalt in meis arculis custodiam, ne spargatur in publicum. Cum aperte iactarent Monachi, se sacrificium facere pro peccato, necesse fuit reclamare, et plana causa est. Nunc in hac subtilitate disputatio fit difficilior. Sed tamen de nostra sententia etiam modeste post paucos dies respondebimus, cumque ceremoniae nuptiales commentationem ") institutam interruperint, oramus, ut moram boni consulas. Bene et feliciter vale. Idib. Oct. A. 1548.

No. 4388.

16. Oct.

#### Vito Theodoro.

Append. epist. lib. IV. p. 57 sqq.

#### Vito Theodoro.

S. D. Cum Casparo Crucigero literas tuas recitaremus, in quibus significas, iam morbum tuum mitiorem esse, teque redire ad pertexendam enarrationem historiae Mosaicae, laetabatur et propter Ecclesiam tuam domesticam, et propter publicam Ecclesiam. Etsi enim adversa valetudo non sinit frui suavitate familiae, tamen gaudebat, te nondum a tuis abduci, et absolvi opus, optabat, quod

hactenus non multum profuerunt, nec postea profuturae sunt. Et non dubitamus, te ipsum, praesertim cum et in tali fastigio Ecclesiae collocatus sis, in quo Deus lenitatem praecipit, malle remedia mitiora quaeri. Postquam autem in his regionibus nunc mediocris est Ecclesiarum status, optamus, et ut luceat veritas, et ne in mentibus piis turbetur invocatio, ut fit nunc, proh dolor, in multis locis, ubi mutatio doctrinae et rituum maiores disceptationes efficit. Nam dubitatio languefacit invocationem, et in multis accendit odium adversus totam religionem. Scimus, et Pastorem cuiusdam Ecclesiae ad Rhenum sibi mortem conscivisse dolore receptae mutationis; et possemus alia multa exempla narrare, quorum cogitatione non leviter movemur, ut parcendum esse conscientiis iudicemus.

<sup>\*)</sup> Beckm. mendose: notae.

<sup>\*)</sup> Beckm. commendationem; mendose.

fuit velut cygnea vox Lutheri. Vivit adhuc quidem Caspar, sed paulatim ἀτροφία consumitur. Cerebri vires adeo integrae sunt, ut adhuc Ptolemæi lectione delectetur. Cumque foris coeli motus aspexit, tum vero quasi ingressus in coelum, alloquitur ardentibus precibus Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, et sese, et Ecclesiam, et haec nostra studia ei commendat.

Intellexi, te iussisse, ut pagellas nostrae deliberationis istuc mittamus. Nunc autem plura exempla non habuimus. Quare unicum exemplum mitto. Etsi autem scio, multos requirere asperiorem reprehensionem  $\tau \tilde{\eta}_S \sigma \varphi_i \gamma \gamma \delta_S$ , tamen, cum illi Senatui, ad quem scribimus, haec exhibenda essent, haec moderatio visa est utilior. Ac περί δικαιοσύνης reprehensio adeo perspicua est, ut contradicere nemo possit, qui non velit esse impudens. At περί τῆς προςφορᾶς, ut sit languidior nostra oratio, eo fit, quia nostra dissidia impedierunt illustrem explicationem eius causae, qua de re meas querelas veteres meministi. Et nunc, cum accuratius res disputanda est, ita crescit meus dolor, vix ut me sustentem. Plana causa erat initio, cum tantum hoc disputaretur, non esse sacrificium pro peccato, vel ilastizor opus sacerdotis. Nunc remoto hoc errore, alia magna quaestio re-An tandem oporteat esse προςφοράν, an necesse sit, dici, offerimus tibi, Deus, Filium tuum, sicut Graecus Canon inquit, Tu es προςφέρων καὶ προςφερόμενος. Res facilis videtur ociosis, qui non veniunt in certamina de hac quae-Sed ego, quam difficilis sit dimicatio, saepe iam expertus sum.

Hac hora vocor in aulam, et existimo, eodem vocatos esse ἀνταγωνίστας. Deus adsit nobis.

Quod interrogas, an discedendum esse Collegis tuis, censeam, si redent αὐτοκράτως, voluntas Senatus exploretur. Deinde optarim, aliquos manere fortiores. Sed opinio est in his regionibus, venturum Lubecam τὸν αὐτοκράτοςα. Mitto vobis pagellas meo more. Bene vale, et rescribe. Die 16. Octobris, quo ante annos 1868 Demosthenes interfectus est, cuius vis ingenii consumpta est in contentionibus inutilibus. Nos mandato divino pericula et certamina sustinemus ad retinendam lucem veritatis. Iterum vale.

Sturmii literae, ut cito mittantur Argentoratum, vel per proprium tabellarium curato. No. 4389.

18. vel 19. Oct.

# Theologorum in Conventu Torgav. Declaratio.

Ex Actis synodicis germanicis p. 224 sq. (Versio latina in Actis syn. lat. p. 317.) — Dimisso conventu ordinum Misniae congregalorum mense Octobri 1548., Mauritius, Dux Sax. Elector, ordines suos iterum congregavit Torgae d. 18. Octobris, iisque eadem proposuit, quae antea Misniae ipsis proposuerat. Eius autem consilio factum esse videtur, ut quidam Politici, videlicet quinque ex ordine equestri et duo ex Consiliariis Mauritii scriptum in promptu haberent, quod Theologis (i. e. Georgio Principi Anhaltino, Melanthoni et reliquis qui iam conventui Misuico interfuerant, excepto Grucigero, aegrotante) statim tradiderunt, in quibus exposuerunt, quid ipsis de argumento libri Augustani videretur, et quid concedi posse putarent. Hortati sunt simul theologos, ne in rebus adiaphoris cedere recusarent, et gravissima, quae minarentur reipublicae pericula si Caesari diutius repugnarent ostenderunt. Scriptum eorum, ut primum exaratum fuit, in Actis synodicis non legitur, sed indicantur tantum eius argummenta, videlicet haec: "(1) Bon, bet Rechtfertigung folle es bet der Degaulschen Bergletchung, bletben. (2) Bon der Gewalt der Ritchen. (3) Bon Riton, chendienern. (4) Firmung. (5) Buß. (6) Detung. "(7) Dedintrung der Ritchendiener. (8) Bon der Respectione. "(9) Bigitien. (10) Fetertage. (11) Procession. (12) Flesso, "(9) Bigitien. (10) Fetertage. (11) Procession. (12) Flesso, "(11) Rocession. Theologi postero ut videtur, die illis Septemviris de eorum scripto haec rescripserunt:

(Sententia Theologorum in Conventu Torgaviensi de scripto Septemvirorum, ipsis tradito.)

Bon der Autorität der Kirchen ift zuvor in unserm Bedenken berfelbige Artikel nicht angefochten, barin boch die Bobeit bes Papftes gefaffet ift. Aber wir haben nicht rathen wollen, 'alle Sachen zu ftreiten, sondern mas die nothige Stud driftlicher Lehre und rechter Gottesdienst betrifft, davon ist nothig, die reine Bahrheit ju erhalten. Und mochte ber Artifel de autoritate Ecclesiae nachmals passiren. Daß aber in der Berzeichniß, die uns zugestellt, eine Correction daran gehanget, daß wir halten wollen alles, mas die Bater gehalten haben, auch die Adiaphora und willkühr= liche Ding: dieses Erbieten achten wir an diesem Ort unnothig und zu weit; benn hernach werden biefe Stuck insonderheit erneuet, davon man redet. Und sind viel Adiaphora von den Alten gehalten, die nu gefallen, als vota, canones satisfactionum und anderes, und sind viel contrarii ritus bei den Alten gewesen. Es bringt auch das Buch selbst seine Correction mit, daß die Rirch autoritatem habe ad aedificandum und nicht ad destruendum, ober mag beffer auf die Beis gerebet werben, mas noch im Brauch ift bei ben anbern, bas Adiaphoron ist und gottlicher Lehre nicht zuwider, bas wollten wir auch halten.

Bon ben Bifchoffen und Dignitaten.

Daß sie mit tuchtigen Personen bestellt wurden, ware gut, und gefället uns dieser Artikel wohl. So haben wir uns auch allezeit erboten, wir wollen ben Bischoffen ihre Autorität gerne lassen, und gebührlichen Gehorsam thun, so sie biese Kirchen nicht verfolgen.

Bon ber Confirmation find wir felbst willig, biefe nubliche Ceremonien aufzurichten.

Bon ber Buß ist die Lehr in unsern Kirchen ganz rein und klar, und soll ernstlich für und für geprediget und erhalten werden, und ist dem ersten Artikel de iustificatione gemäß.

### Bon ber Orbination ber Priefter.

Bon biesem Artikel wollen wir gerne, daß man ihn hoch eraggerirt, denn die Ordination ist hoch nothig und hoch zu preisen, und ist hoch zu beklagen, daß man nu viel hundert Jahr so unsleißig mit gehandelt, daß kein ernstlich Eramen, keine Unterweisung gehalten, und daß daran ungebührliche Verpflichtunge gehänget und ander Mißbräuche. Und bedenken wir, so man eine Additio von der Ordination sehen will, daß man sie also hoch preise, zeigen auch an, daß wir gern wollten, daß sie die Bischoffe hielten, und einen rechten Ernst damit erzeigten. Und ist allein in genere anzuzeigen, mit Auslassung unrechter Verpflichtung und andrer Mißbräuche, davon man sich mit den Bischoffen unterreden wolle.

#### Bon ber Delung

haben wir vor auch nicht sehr gestritten. Man mochte aber anzeigen, daß dieses in unsern Kirchen sleißig gehalten wird, daß die Kranken besucht werden, daß sie, mit vorgehender Beicht, communiciet, vermahnet und getröstet werden. Und das wollen wir noch mit allem Fleiß thun. Wir sinden aber solche unslätige Abgötterei in der Consecration der Delung, daß uns wundert, ob ein christlicher Bischoss solche Consecration halten werde. So ist die forma verdorum in der Delung und die luvocatio sanctorum auch unrecht: per hanc unctionem remittuntur tibi peccata etc.

#### Won ber Messe

stehen die Wort in der Verzeichniß dunkel: so nicht Communicanten sind, so soll gleichwohl das Gesang durchaus gehalten werden etc. So es nun die Meinung ware, daß auch der Canon und die Oblatio geschehen sollte, und also Privatmessen wiederum eingeführt werben, das werden vernünftige Pastores nicht thun, und

wird Berfolgung und Zerstreuung baraus folgen. Co ist auch keine Veränderung mit der Meß noch in diesen Landen fürgenommen, auch nicht in Heffen, Rurenberg und Bittemberg, obgleich die Herrn offentlich gewilligt, und ift sehr schwer, daß man auf unsern anadigsten Herrn dringet, daß in seiner Churf. Gnaben Land der Anfang solle gemacht werben. Es ware auch wohl nuglich, daß etliche fromme gelehrte Leut sine studio partium sich zuvor unterredeten von den Aundamenten die fer Sache. Die ersten disputationes sind klar und leicht gewesen, daß die Messe nicht sen ein sacrisicium pro peccato, und wird im Buch concedirt. Nu will gleichwohl das Buch, daß ein sacrificium senn muß. Es ist aber der rechte grundliche Verstand vom sacrificio, wie es in unfrer Communio gehalten wird, daß die ganze Actio ein sacrificium laudis sen, bazu diese Stud alle gehoren, nemlich Gedachtniß der Historien, Danksagung, Gebeth baß uns Gott gnabiglich annehmen wolle um feines Sohnes willen, und um beffelben gefchehenen sacrificii willen, und endlich applicatio per fidem in communione, und ein ernstlicher Borsat Sott zu banken in rechtem Gehorfam. Diefe Stud alle zusammen sind das sacrificium und nicht allein eine Geremonia; denn durch solche Opinion ist das opus operatum wiederum gestärket.

Und ist unser Bebenken, daß es ernstlicher stunde, so man in der Wochen einen oder zween Tage zur Communion ordnete, denn daß man eine Meß zum Spectakel allein sunge etc. So dienet diese Ordnung dazu auch, daß man die Leut in der Beicht desto bequemer hören möchte. Und so man etwas neues ordnen will, wäre es gut, daß man dennoch solches vorhin mit etlichen fürnehmen Pastoribus freundlich redet.

#### Bon Bigilien.

Es werden jesund die Begrähniß züchtiglich und christlich gehalten, mit Gesange und Gebeth, und an etlichen Orten mit predigen. Daß man aber eine gesmeine Ordnung durchaus machen wollt, lange Rigilien ganz oder halb zu singen, das wäre den Pastoren und gemeinem Mann eine neue Beschwerung und gereicht zur Verhinderung andrer nothigen Werk, Predigt, Studii etc. Item, man weiß, daß vor dieser Zeit die größten und längsten Ceremoniae pro mortuis gewessen, und haben dieser Arbeit andre nothige Werk weichen mussen. Zudeme, so geräth solch Ding leichtlich ad superstitionem. Und ob man gleich in unsern Kirchen jehund rechten Verstand hätte, so bringt es doch Rede bei unsern und fremden Leuten etc. Wenn aber eine

hohe Person ober ein Herr kirbet, will man noch mehr Ceremonien über die jest gewöhnliche, mit Gesängen, Predigen, Lection etc. verordnen. Das lassen wir und auch nicht missallen. Das aber durchaus geboten werde, das man in suneribus eleemosynas in einen gewissen Drt gebe, wie an viel Orten geschiehet, das ware auch gut, und solche haben vor Zeiten geheißen oblatio pro mortuis.

#### Feiertag

werben also gehalten, und mag man Gleichheit barinnen machen.

Processiones achten wir vor eine Berhinberung andrer nothiger Werke, und ist offentlich, daß viel Unzugend in den Procession sich zugetragen, wie man weiß, daß große Herren schone Frauen auß den Procession weggeführet haben. So wird der cultus sanctorum alsbald mit eingeführet. Dagegen aber sollen mit rechztem Ernst in der Kirchen die rechten Klag und Gebeth mit den Litanien gehalten werden: domine, non secundum peccata nostra facias nobis etc. Dieses sind vor Zeiten stationes gewesen etc.

Fleischverbot ift mohl zu leiben, und foll und tann bennoch bie Lehre, mas rechte Gottesbienst sind, daneben getrieben werben.

### Bom Banne.

Und dieweil begehrt ift, daß wir weiter anzeigen follen, mas wir zu Bergleichung und zu Befferung nublich achten: bedenken wir, daß nuglich und noth fen, ben Bann in Consistoriis mit Ernst aufzurichten und barob ju halten, also baß weltliche Obrigkeit ihre Bulf bargu that, daß ein Berbannter nicht zu ehrlichen Zemptern oder Gefellichaften gedultet werde. Denn es ift je Gottes Wert, daß Untugend gestraft werde; und fo ber Richter nicht ftraft, tommen andre große Strafen über Land und Leut, wie geschrieben flehet: non parces ei etc. Auf ben Dorfern auch follen Paftores und Richter mit Ernft bagu gehalten werben, bag ber Catehismus bem Bolt eingebildet, item, bag nicht Ungucht gebultet werbe etc. Dergleichen in Stabten ift auch noth, mehr Fleiß zu thun, in Berhorung ber Jugend im Catechismo.

Wir bedenken auch, bag nuglich sen, so man eine Gleichheit machen will mit den Geremonien, Festen und Gesangen, daß die Pastores, so zusammen gefordert werden, die Agenden samptlich besehen und sich vergleischen. Item, dieweil zu wunschen, so es muglich ware, Melante. Oren. Vol. VII.

baß an allen Orten die Kirchen in rechter Lehre und Ceremonien gleich wären, und particularitas zu fliehen so
viel müglich, bitten wir, man wolle bedenken, wie mit
den Nachbarn Gleichheit so viel müglich zu machen, daß
die Kirchen in diesen Landen einträchtig wären in Lehre
und Ceremonien, Gott zu Lobe und dem Frieden zu gut,
und andern Nation zu gutem Erempel. Dazu wolle
Gott Gnade verleihen. Item, daß die visitatio durch
die Superattendenten und das Eramen des Wolfs zu bequemen Zeiten gehalten werde. Item de synodis et
examine Pastorum.

Wir achten auch dieses alles, so wir erinnert, zu Gottes Ehr dienlich, und zu Frieden, und daß es im Grunde Kaiserlicher Ordnung nicht zuwider. So ist offentlich, daß wir viel disputationes, dem Frieden zu gut, übergehen, und suchen alleine Erhaltung der nothigesten Stude, und wollen selb gerne Frieden und Einigkeit haben.

No. 4390.

(19. Oct.)

# (Prima forma Interim Lipsiensis.)

Editum in Actis synodicis german. p. 227b. (versio latina in Actis synod. latinis p. 321.) — Accepto scripto antecedente Theologorum, Septemviri suum scriptum primum quibusdam in locis secundum monita Theologorum mutatum, ut hic legitur, Theologis iterum tradiderunt. Est prima forma Interim Lipsici.

(Scriptum Septemvirorum, mutatum secundum monita Theologorum.)

Artitel unfrer Rechtfertigung folle bei ber Pegauischen Bergleichung bleiben.

### Bon Gewalt ber Rirchen.

Was die mahre driftliche Kirch, die im heiligen Geist versammelt, ordnet und lehret, und die alten dristlichen Lehrer in den Dingen gehalten haben, und bei dem andern Theil noch in Brauch senn, die man ohne Berlegung der Schrift halten kann oder nicht, das solle gepredigt und gehalten werden.

#### Bon Rirdenbienern.

Daß hinfürder sollen gelehrte Leut zu den Prabens ben in Stiften prasentiet und geordnet werden, die so viel Verstandes in der gottlichen Schrift haben, daß sie zu bischofflichem Ampt und zu der Cura und Versorg der Archidiaconat, Ampt und Jurisdiction der Kirchen tuglich, und demselben rechtschaffen vorstehen können. Und man foll burch bie Statuta und Gewohnheiten, bie man in etlichen Stiften bat, allein qualificirte Personen zu Thumberren zu machen, gottfürchtige Leut, die zu bischofflichem Umpt dienlich, nicht hindern; sonderlich bieweil biefelbigen Statuta und Gewohnheiten auch in des Papsts Recht cassiret und aufgehoben, und befanden, daß dadurch die Stifte voll mußiger und ungelehr= ter Leut worden. Dergleichen follen gelehrte Pfarrherrn und Kirchendiener verordnet werden, welche das Wort Gottes zu lehren, und dem Wolk driftlich furzustehen geschickt und tuglich sind. Bon solchen Bischoffen, Die ihr bischofflich Umpt nach gottlichem Befehl ausrichten, und bas Wort Gottes recht lehren, sollen geordinirt merben, und ihnen unterworfen und zu gehorsamen schuldig senn alle andere Kirchendiener, und sie sollen die Uebertreter, und sonderlich die Priester, die unehr= bar gemandelt fenn, oder unrechte Lehre treiben, mit ordentlichen Mitteln zu strafen haben, als mit Privirung ihres Ampts und endlich auch mit dem Banne.

#### Die Taufe bleibet.

#### Firmung.

Wird für gut angesehen, daß die Jugend, die erwachsen ist und zum hochwürdigen Sacrament des Leibs und Bluts Christi gehen will, von den Bischossen oder ihren Pfarrherren verhört werde ihres Glaubens, und daß sie denen bekennen, und die Jusagen, die ihre Pathen in der Taufe für sie gethan, und dem Teufel abzgesagt, bekräftigen und ratificien, und also in ihrem Glauben bestätiget und consirmirt werden, mit Aufzlegung der Hande und christlichen Gebethen.

#### Buße.

Die Buse soll fleißig geprebiget, und das Bolk bazu angehalten werden. Dergleichen soll auch das Bolk fleißig ermahnet werden zum Gebeth, Fasten und Almossen, auch zur Beicht und Absolution, und soll niemand zum Sacrament des Leibs und Bluts Christi zugelassen werden, er habe denn zuvor gebeicht, und die Absolution empfangen.

#### Delung.

Die Delung mag nach dem Evangelio Marci am 6. und Jakobi 5. gehalten werden, und dieweil es nichts anders ift, denn für und über die Kranken christliche Gebeth und Trostsprüch aus der heiligen Schrift zu sprechen, so soll mans auf den Canzeln das Bolk also berichten.

#### Ordinirung ber Rirchendiener.

Welche in das Kirchenampt treten wollen, die sollen bei den Bischoffen die Ordination suchen, und sich burch dieselbigen ordiniren laffen, so fern sie die bergestalt ordiniren wollen, daß sie zu bem unträglichen Belubbe, ohne Che zu bleiben, nicht verpflichten, sondern frei fteben laffen, eheliche Weiber nach Gottes Befehl und Ordnung zu nehmen, daß sie auch die ordiniren, welche allbereit Beiber haben, bergleichen daß fie die Ordinanden nicht bringen, bas Sacrament unter Einer Bestalt zu nehmen, sondern frei fteben laffen, ohne Communion die Ordination zu empfahen, oder aber sie unter beider Gestalt zu communiciren, und daß in alle Bege die Ordinatio auch benen mitgetheilt werde, die bas hochwurdige Sacrament in beider Gestalt geben und nehmen. Und ba das bei ben Bischoffen zu erhalten, foll man sich das Delen in folder Ordination nicht anfechten laffen; boch daß man bem Delen nicht zumeffe ober zulege, daß dadurch einige Wirkung gottlicher Gaben oder Gnaden gegeben werden.

#### Bon ber Meffe.

Man foll in Städten alle Tage Meffe halten und bas Bolt communiciren, und ba teine Communicanten waren, soll die Messe gleichwohl mit christlichen Besangen durchaus gesungen. Also soll es an den Feierstagen auf den Dörfern und in kleinen Städtlin auch gehalten werden. Auch sollen in Städten, da das vorhin gewest, die horae canonicae gesungen werden.

Die Legenden und Historien der Heiligen, bergleichen hymni und Sequentiae de tempore et sanctis sollen übersehen, und welche rein, nutlich und ber Schrift gemäß senn, die sollen dem Bolk gepredigt, und die Sequentiae und hymni gesungen werden. So foll man auch die Casel, Alben, Diacken, Chorrock und andre Kirchenkleidung, wie sie in diesen Landen an meis sten Orten bisher unabgethan blieben, im Brauch behale ten. Dergleichen die andern gewöhnlichen Geremonien mit Lauten, Lichten auf bem Altar, Bilben etc. gehalten werden. Es wird vor ehrlich und gut angeseben, baß sich die Pfarrherrn und Kirchendiener mit den Kleibungen, auch sonst mit Bucht und Wandel, priesterlich und ehrlich halten, und unter fich felbst, mit Buthun und Rath der Bischoffe oder Consistorien, Ordnung machen, und darob halten, daß mit der Rleidung zwis fchen Rirchenbienern und weltlichen Perfonen Unterfcheib vermerkt, und bem priesterlichen Stande, wie billig, feine Reverenz moge gegeben werden, und foll ein jeber Achtung geben auf seinen Pfarrherr, Prediger und Kirchendiener, auch auf ihre Lehre und Wandel, und was Mangels sie befinden dem Bischoff oder Consistorio anzeigen, welche die Unrichtigkeit abschaffen sollen.

### Vigiliae.

Dieweil die Bigilien mehren Theils durchaus reine driftliche Sesang von der Auferstehung etc. und andre aus der heiligen Schrift haben, soll jest betracht wersen, ob nicht dieselben zu halten zu Erinnerung unsers Sterbens und der verheißenen gewisser Auferstehung, zu Trost und Mehrung unsers Slaubens, und, nachdem etliche responsoria derselben Gesange nicht rein, daß die übersehen, und ihnen der Schrift gemäß geholsen werbe.

#### Reiertage.

Die Sonntage und andre gewöhnliche Feiertage ber Hauptseste, der Geburt Christi etc., Ostern, Pfingsten, Stephan, Johannis, innocentum, Beschneidung Christi, der dreier [Könige] Feste, Donnerstag und Freitag in der Karwochen, Apostolorum, Pauli conversionis, Iohannis haptistae, Magdalenae, Decollationis Iohannis, Michaelis, Angelorum, und die sonst in diesen Landen bräuchlich, sollen einträchtigslich gehalten werden mit christlichen Gesängen, Predigen und Ceremonien.

#### Processiones.

Bu bebenken, ob und wie die processiones, und welche mochten gehalten werden.

#### Kleisch Effen.

Am Freitage und Sonnabend, auch in der Fasten, soll man sich Fleischeffens enthalten, und daß solchs als eine weltliche Polizei und Ordnung gehalten werde, nicht als ein Gottesdienst oder Wert, das verdienstlich sen, und daß solchs auf den Predigstühlen dem Bolt klar anzgezeigt und berichtet werden, doch das diesenigen, die die Noth entschuldigt, als da senn harte Arbeiter, wanzbernde Leute, schwangere Weiber, Saugammen, Kinzber, Alte und Kranke, hiemit nicht verbunden seyn.

(Addere liceat ex Actis synodicis p. 250. hace:)

"Wie nun diese Schrift — von neuen gestellt und gebessert, und den Theologen abermals übergeben, und gefragt worden, ob die dermaßen, wie sie jetund eingeleibet, zu dulben senn wollte, sind die Theologi auf voriger ihrer Antwort beharret, und haben serner, nicht schriftslich sondern mundlich von folgenden Artikeln Erinnerung gethan:

Erstlich für nothbürftig angesehen, daß die Adiaphora, die man sich zu bewilligen erdote, so viel möglich, specificirt wurden.

Item, bag ber Otbination halben mit den Bischoffen gerebt wurde.

Item, daß die Kirchengesang, so die Alten gebraucht, als hymni, Sequentiae etc. emendirt wurden, so viel bes noth, bergleichen historiae et Legendae sanctorum.

Item, daß man trachte auf eine Forme publicae poenitentiae.

Und daß die Pfarrherr sleißig ermahnet werden, das Wolf zum Gebeth, Buß, nüchtern Leben, Fasten und Beichten, und die Litanei zu halten; daß auch die Pastores ermahnt werden, sich mit ihrem Wandel ehrlich und züchtig zu halten und dem Bolf gute Erempel zu geben, und daß die Superintendenten den Pastoribus anzeigen, daß sie ihre Pfarrleute in gemein oft ermahnen, von Lastern abzustehen, und daß sie auch diejenigen, so in sündlichem Wesen und Lastern liegen, das sey heimlich oder offentlich, sür sich erstlich allein, und, da es nicht hilft, in Gegenwart ihrer Diacon, erfordere, und ihnen anzeige, daß sie sich bessern und ablassen, mit Bedrauung, da sie das nicht thun, wolle er sie dem Consistorio oder Bischosse vermelben, und sie endlich durch den christlichen Bann aus der Gesmein schließen.

So wollte auch wohl zu bebenken fenn, ob und wie man die Gefänge ber Des halten wolle, wenn keine Communicanten vorhanden.

Letlich, dieweil alle diese Sachen, so ihnen fürgetragen, und derhalben sie vorhin schriftlich, und diesmal mundlich Antwort und Erinnerung thaten, wohl zu berathschlagen, und in so kurzer Zeit und von so wenigen, die ersoddert, nicht zu schließen: haben sie sleißig erinnert, daß man diese Sachen nicht übereilen, mehr Zeit darzu nehmen, und mit den andern Pastoribus, den fürnehmsten, die Dinge communiciren wolle."

(Iam Mauritius Elector iussit, ut Theologi d. 16. Nov. iterum in claustro Zella convenirent, ut uherius ea de re cogitarent, et conventus Torgensis dimissus est.)

No. 4391.

19. Oct. Torgae.

#### Io. Marcello.

Ex Maniii farrag. p. 302.

Clarissimo viro, D. Ioanni Marcello, Collegae et amico suo charissimo, Philippus Melanchthon S. D.

De adolescente, qui furtum fecit, audivimus decretum esse, ut Argeliam \*) transvehatur; haud dubie διὰ τὸν βασανισμὸν: inquirent, quos

<sup>\*)</sup> i. e. Torgam.

habuerit subornatores et socios delicti, quale sodalitium, qui sermones θουλλοῦνται ἐν πλήθει\*). Nosti, quam sunt in hoc genere diligentes aulae. Deinde delictum eo maius est, quia in arce factum est: et muneri Principis et xenio reginae dato manus iniectae sunt: et illud Homericum meministi:

Δεινόν δε μένος βασιλήϊον εστί βλάπτειν \*\*). Itaque cum frustra nos deprecaturos iudicarem, et aliquid turpitudinis et suspicionis habitura deprecatio videretur: omittendum esse censui. Discat iuventus, non semper eludi posse legem, quae minis et metu poenarum coerceat errantes impetus. Et vult Deus in poenis politicis nobis omnibus proponi commonefactiones. Cedamus igitur voluntati Dei et legibus, et Deum oremus, ut nos regat, et has exiguas et miseras Ecclesiae suae reliquias servet. Deliberationes hic fuerunt honestae, ne Ecclesiae turbentur instauratione vitiosorum rituum, ut coram narrabo. Spero etiam, nos hodie iter ingressuros esse, quod narrabis hospiti nostro Hieronymo Stauden, amico et viro integerrimo: cuius animum in hoc luctu ut a moerore omnibus officiis et suavitate sermonum abducatis, magnopere vos hortor. In ea re ad vestra officia meum studium adiungerem, si isthic essem. Nunc absens Deum aeternum, Patrem Domini nostri I. C., conditorem generis humani et Ecclesiae, oro, ut nunc adfirmet, se inter moerentes, qui ipsum invocant, habitare: servet et regat Hieronymum, et coelesti laetitia pectus eius exsuscitet. Electionem magistratuum Academiae opto faustam et felicem esse. Bene vale, 19. Octobris, Anno 1548.

No. 4392.

21. Oct.

# Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 498. (edit. Lond. lib. II. ep. 526.).

#### D. Ivachimo Mollero

S. D. Tueamur etiam hoc literarum officio coniunctionem nostram, ut minus videatur esse dissipationum. Primum autem oro Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, custodem Ecclesiae suae, ut te in consiliis reipublicae, ad quae significas te vocatum esse, gubernet, ac spero ipsi curae esse, et fore suos coetus. Sicut Irenaeus inquit: Semper adfuit generi humano Filius Dei, ut videlicet Ecclesiam inter tumultus Imperiorum custodiret. Ac discamus et Ecclesiam, et nos in Ecclesia non humanis tantis consiliis servari, sed a filio Dei custodiri. De Tielmanno scias me nihil unquam scripsisse praeter proximas literas, quas ad Senatum misimus, cum quidem ipse satis blande ad pastorem Ecclesiae nostra scripsisset. Quod autem in ea epistola mentio fit responsi, in quo sit explicata quaestio de descensu ad inferos, id fuit ante biennium a pastore scriptum, ac missum ad Academiam Griphswaldensem, non ad pastores Hamburgenses. Erravit igitur pastor cum literas proximas ad senatum scriberemus, quas cum misisset, re diligentius cogitata, postea primum agnovit errorem. De causa non volui pronunciare, meique consilii responsionem tibi coram mallem narrare. Et fuit servandum illud: μηδέ δίκην δικάσεις, πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης. Ελ, quae de republica nunc ferebantur, inclusi pagellae, quam addidi his literis, quam potes et aliis amicis ostendere. Salutem opto honestissimo viro patri tuo, et toti familiae: fratris studia ut recte instituantur, curabo. De mensa etiam tempus in consilium adhibebimus. Bene et feliciter vale. 21. Octob.

No. 4393.

23. Oct.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Rpist. lib. II. p. 205. (ed. Lond. lib. II. ep. 197.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Reverendissime et Illustrissime Princeps, Optandum quidem esset, C. V. manere in gubernatione Ecclesiarum viciniae vestrae, propter multas causas. Sed tamen quid spei esset ignorabam. Petivit autem a me commendationem hic Blasius Alemanus, natus in oppido Lucca, qui diligenter docuit iuventutem Dessaensem. Nunc vero ducta uxore in Dessa, mallet in Ecclesiastica functione servire. Fuit auditor noster triennium, et bene

<sup>\*)</sup> Manl. mendose: τραλλουνταί έν πλιθά,

<sup>\*\*\*)</sup> Videtur Melanchthonis animo obversatus esset versus Odyss. π, 401. . . . . δεινόν δὲ, γένος βασιλήτον, ἐστὶν, ατείνειν h. e. grave, formidolosa res est, regiam sobolem interficere: mutavit autem ille rei apposite ατείνειν in βλάπτειν: μένος autem sphalmati typographico haud dubie originem debet. [Nota Lunsii.]

doctus est, et valde modestus, ut etiam honesti viri in Dessa testantur. Quaeso ut C. V. iam, aut cum primum occasio erit, commendet ei, vel Ecclesiae alicuius gubernationem, vel Diaconi functionem. Spero, Deo iuvante, pie et utiliter serviturum esse Ecclesiae Dei. Nam eruditione recte instructus est, et mores sunt tales, ut mentem vere amantem esse pietatis, et accensam vera fide, indicent. Oro igitar, ut C. V. rationem eius habeat. Post reditum meum ex Torga accepi literas ex multis regionibus. Ex Westphalia pulsi sunt pii concionatores, et scholae gubernatores, et restituuntur ibi prorsus veteres abusus, etiam contra librum Augustanum, et palam hoc ibi dicitur, librum illum non pertinere nisi ad nos, ut initium sit restituendi veterem statum. Sed Deus aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi crucifixi pro nobis, et resuscitati, qui condidit genus humanum, et inde colligit sibi aeternam Ecclesiam, et sua immensa misericordia misit Filium, et promissiones edidit, non sinet extingui lucem Evangelii sui. Bene et feliciter valeat Celsitudo Vetra. Die 23. Octobr. 1548.

No. 4894.

24. Oct.

#### Eidem.

Beckmanni Accession. hist. Anhalt. p. 115.

# Georgio, Principi Anhaltino.

Reverendissime et Illustrissime Princeps. Et fui magno in dolore discedens Torga, quia video, quo spectent aulae consilia, et metuo nostrarum Ecclesiarum dissipationem, et auxerunt mihi iam dolorem literae Dn. Iulii; qui significat, se misisse nobis suam sententiam, ut pedibus in eam iremus sine disputatione. Me non delectant contentiones de oblatione, sed tamen videndum est, quid pastores praecipui recepturi aut probaturi sint. Saepe metui hunc scopulum de sacrificio, ut coram C. V. dixi. Postquam enim removent manifestum errorem adversarii de Sacrificio pro peccato, sequetur admodum obscura disputatio; An tamen necessaria sit oblatio? Haec noluit explicare Lutherus, et reliquit posteritati non leve certamen. Respondendum tamen Dn. Iulio esse censeo, et cepi scribere de sacrificio quam moderatissime, lpsa horridiora, quae metuit C.V. etiam ipse omit-

tere decreveram. Quod autem C. V. putat profuturum esse conventum et ibi statuendum, quid ad extremum defensuri simus, ego potius metuo eius conventus certamina et exitum; Nec ibi disputandum erit, quid retinere velimus, nam aula non vult sibi imponi onus aut periculum ulla defendendi dogmata, Nec ego eos onerabo defensione vel mei Corporis, vel mearum sententiarum. Si potest obtineri propter communem tranquillitatem ne turbent Ecclesias, libenter in his regionibus adiuvabo Studia, et hunc confessum fovebo; sed si mutationes fueriat pastoribus praecipuis graves, non ero adiutor, et vel exilia, vel supplicia potius sustinebo. Scio me, cum praesertim fuerim in ea parte, quae victa est, non debere nec posse leges victoribus ferre, sed tamen non propterea ut transfuga aliud genus doctrinae amplectar, et oro Deum ut me regat. Aulicae ironiae et occultationes augent mihi sollicitudinem et dolorem, si hoc praecipue spectant, ne Imperator irritetur, Credo facile eis esse benevolentiam eius retinere, si nunc duas res aut tres instituerent, ut ritum utilem et sanctum Confirmationis, in quo facerent examen iuventutis, et professionem. Item ritum Excommunicationis et poenitentiae publicae. Item ineptias de abstinentia Carnium. Quid opus est nunc addere ritus Missae, cum tot aliae urbes et gentes nondum eam mutarint, sed animadverto, non solum hoc agi ut Imperatorem habeant placatum, sed multo magis, ut privatam Missam prorsus restituant. Quod si volunt fieri, optarem id eos aperte dicere. Nam scio me ipsis non debere leges ferre; Discederent igitur, quibus illa Ecclesiarum mutatio displiceret. Quaeso ut C. V. cogitet de tribus illis rebus, quarum feci mentionem. Ego mittam meam deliberationem C. V.

Historica haec habeo: Vesaliae simpliciter restituitur forma doctrinae et rituum Papae, et expulsi sunt omnes Pastores et Gubernatores Scholarum, quae doctrinam puram Evangehi, propagarunt. Cumque Civitas peteret, ut tamen ipsis concederetur, ut sequerentur formam libri Augustani, responsum est, eum librum non pertinere ad regiones, in quibus non ubique recepta sit doctrina Lutheri. Haec certa sunt. Cur igitur iactitant sliqui, librum Augustanum initium esse propagandi Evangelii apud alias gentes? Corruptela potius est obtrusa nobis. Bene ac feliciter valeat C. V. Die 24. Octobris.

ciger subita morte nobis eriperetur, cum essent in eo omnes vires corporis non prostratae, sed quasi extinctae exceptis cerebri actionibus, quae ad extremum usque halitum manserunt vegetae et admirandae; tamen multae sunt causae, cur nos eius obitus acerbius, quam dici potest, hoc tempore contristarit, quem ut vobis mature significaremus nostri officii ratione et amore vestro, quo hunc virum, ut dignus fuit, semper estis prosequuti, movehemur,

Sciatis igitur, sanctissimum<sup>2</sup>) virum hodie statim post auditam sextam horam pomeridianam tradidisse animam suam Christo, cui illam toties nobis adstantibus et audientibus piis precibus commendavit. Is hesterno die abhine, ut nunquam') ah eiusmodi operis cessabat, cum versione agusenti Lutheri de ultimis verbis Davidis finem imposuisset, lactatus est, et se deinceps aliquandia quieturum ab eiusmodi laboribus dixit. Sed welvin, quae sequuta est, et ipsius mortem proxima antecessit, valde inquietam egit propter somnium, quod hodie aliquoties conquestus est atroeissimum fuisse, et qui illi dormienti per noctem asrederunt Casparus filius et D. Iohannes Bacarus, narrarunt illum tanquam vehementer iratum dentibus frenduisse, et, cum difficulter aliqqui et languide membra totius corporis moveret, caput in utrumque latus celeri motu aliquoties contorsisse more illorum, qui cum magna') indignatione iniquam aliquam petitionem semel') recusant. Cumque filius et alii ex illis gestibus animadverterent, cum angi in somnio, clara voce, ut soliti erant antea, illum appellarunt, sed excitare non potuerunt, donee postes ipse evigilavit.

Hodie accedente ad ipsum M. Georgio Rorurio et deinde M. Froeschelio circiter horam nonam, etsi vox etlam") Imbecillior erat propter difto ilem spirationem, tamen erupit in hace verba:
(1) M. Froeschel, wie ein erschreckliche, grausume Disputatio hab ich heut im Traum geholten. Cam Froeschelius rogasset illam sibi
topool, respondit: ich kanns nicht sagen").

Postea tamen, quum aliquantulum respirasset, dixit: sie wollten mich überreden und darüber absolviren, es sollte keine Noth haben, und mir nicht schaden"). Sed ego contradixi, ego contradixi, hoc protestor. Hoc verbum aliquoties ab eo repetitum est alta voce, quod contradixerit. Omnes qui tum illic cum Froeschelio affuerunt, audiverunt. Cum Froeschelius eum esset consolatus, et suum quoque recens somnium quoddam narrasset, subinde repetiit illam vocem: o wie hab ich eine Nacht gehabt mit der Disputatio. Ich kanns nicht sagen. O Herr Golt behüt mich davor.

Deinde hora prima a Froeschelio reverso petiit absolutionem peccatorum suorum sibi annunciari"), qua audita ardenter oravit pro Ecclesia crebris gemitibus et complicatis manibus, iisdemque, ut potuit, sublatis haec Christi verba aliquoties iterans: pater sanctifica eos in veritate, sermo tuus est veritas; fac, ut sint unum in nobis. Deinde taciturus ") iacuit usque ad quartam, ubi cum rursus consolante Froeschelio ad postremam illius orationem nutu comprobatam submissa voce dixit: Amen.

Paulo post quintam horam ") agonis initium fuit, et iacuit ita, ut non ederet vocem, sed tamen") manu sua comprimens aliquantulum manum Rorarii praeeuntis oratione et cantantis "), ostenderet, se quae dicerentur et fierent intelligere, sibique illud postremum officium gratum esse. Circiter sextam horam post paucos singultus cor ferientes intra manus suorum quasi obdormiscens, placide decessit, circa quod tempus aut non multo ante ratiocinantur aliqui vos ingressos esse rip Márdoar.

Hunc vitae exitum habuit vir propter varietatem et excellentiam donorum et egregias virtutesnunquam satis laudandus. Cui quidem gratulandum est, quod praesentibus et impendentibusmalis ereptus est, sed nobis acerrimum dolorensreliquit, nunc maxima indigentibus tanti viri opera-

de Hille a arithinea : pleasinione.

for the state of the surgeness. In prima accipture base non

t, meaning in and finth, 190, non legitur.

 $<sup>\</sup>frac{E_{ij}}{12\hat{H}_{ij}}\frac{dM_{ij}}{dM_{ij}}$  finite diff, at prime scripture; sed cod. Goth.

An affering a de for the fine place

To be entre entre entite atte fagen.

<sup>10)</sup> Sic cod. Goth. 401. et prima scriptura; sed cod. Goth. 150.

<sup>11)</sup> horam] in cod. Goth. 190. praetermissum est.

<sup>12)</sup> God. Goth. 190. tantum pro tamen, quod cod. Goth. 461.—
et scriptura prima habent.

<sup>15)</sup> Sic cod. Goth. 190. et prima scriptura; sed cod. Goth. 401. praetereuntis et contantis orationem.

Ecclesiam, sese, et studia publ. et alias res bonas Deo ardentiss. votis commendat. Haec officia cum sint in hac vita summa, nunc quidem vivere vere existimandus est. Sed nobiscum optarim eum diutius vivere posse. Valde delectatus est et amore Pauli affinis, et munere, nam potu utcunque sustentatur. Orat autem Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi conditorem generis humani, et Ecclesiae suae, autorem foederis coniugalis, ut assit coniugio Pauli et affinis suae, quod quidem et antea probavit et nunc probat. Viro clariss. D. Schofelio litteras etiam se missurum esse dixit.

De itinere nostro scito me quidem malle vobiscum \*) proficisci, sed pastor nostrae Ecclesiae non vult iter ingredi ante diem Mercurii. Conveniemus igitur, ut ratiocinor, in Oschazio.

Orat Caspar ut Paulus post desponsationem hne veniat, ut donec conceditur, colloquantur. Alesio mitto litteras conterranei, scriptas in Hibernia. Bene vale, die Martini. Salutem opto et Ecclesiae tuae domesticae et amicis omnibus.

Philip. Mel.

No. 4399.

11. Nov.

# Testimon. Georgio N. datum.

† Ex apogr. in cod. Monac. 88. no. 1V. p. 69 b. et cod. Monac. 90. no. VII. p. 846.

# Testimonium Georgii Berlinensis.

Gratias agimus Deo aeterno patri Domini nostri Iesu Chr., conditori generis humani et Ecclesiae suae, qui immensa misericordia propter filium semper conservat Ecclesiam, in qua vere invocetur et colligat haeredes vitae aeternae. Et ut in his quoque regionibus colligat et servet Ecclesiam diutius, toto pectore oramus. Curent etiam hi, qui praesunt, ut vocentur homines ad docendum idonei, et accedat exploratio doctrinae, propter quam cum ad nos vicini mittuntur, decet officium nostrum, eis in eo genere non deesse.

Literas autem huc attulit vir honestus et doctus Georgius N. Berlinensis, quae testabantur, eum ad ministerium Evangelicum vocatum esse, et

mores eius pios et honestos esse. Cum igitur rogati essemus, ut explorata eius eruditione adderemus publicam ordinationem, diligenter eum audivimus, et comperimus, eum studiose didicisse universam doctrinam Ecclesiae, et recte tenere summam pietatis christianae, et amplecti puram Evangelii doctrinam quam et Ecclesia nostra uno spiritu et una voce cum catholica Ecclesia Christi. profitetur, ac a fanaticis opinionibus, damnatis iudicio catholicae Ecclesiae eum abhorrere. Promisit etiam hic Georgius in doctrina constantiam, et in officio fidem et diligentiam. Quare ei iuxta doctrinam apostolicam publica ordinatione commendatum est ministerium docendi Evangelii, et sacramenta a Christo instituta administrandi iuxta vocationem. Cumque scriptum sit de filio Dei ascendit, dedit dona hominibus, prophetas, apostolos, pastores, doctores etc. precemur ardentibus votis, ut suae Ecclesiae gubernatores det idoneos et salutares, ac efficiat, ut huius Georgii ministerium sit efficax et salutare. Commendamus etiam ipsum Georgium Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Andreae Musculo, doctori Theologiae, Pastori Ecclesiae Dei in inclyta Academia Francofordiana. Speramus enim, hunc Georgium, cum sit eruditus et pius, magno usui fore Ecclesiae, et filium Dei, dominum nostrum I. C. oramus, ut Ecclesias in his regionibus servet, et ita gubernet, ut ipsum vere invocent et celebrent, et in concordia perpetua vere unum sint in Deo, sicut et in agone suo dominus noster I. C. ipse precatus est. Datae Wittenbergae die S. Martini Episcopi. anno 1548.

No. 4400.

14. Nov.

### Alberto Duci Pruss.

Edita in Fabri epist. p. 154 sqq. ep. 46.

Alberto, Duci Borussiae.

S. D. Illustrissime et clementissime princeps. Celsitudini vestrae reverenter ago gratias, tam benigne me istuc invitanti. Et verum est, me non solum in variis periculis hic ad Albim esse, sed vix etiam laborum molem sustinere posse, qua oneratus sum. Verum hactenus ab Academia et ab hac coniunctione virorum doctorum qui mediocri concordia utiliter servierunt multis regionibus

<sup>7)</sup> Ad Conventum, ad quem etiam vocatus erat Camerarius.

in docendo, non volui discedere, video autem crescere pericula. Cumque status Academiae incertus sit, et tamen prosit esse aliquos bonos et eruditos viros, titulo et gradu Doctorum ornatos, fui hortator Melchiori Isindero Suidnicensi, ut peteret Gradum Doctoratus theologici. Scimus mores eius honestos esse et natura facundus est. Hoc ornamentum-cum accedat ad eruditionem. libenter et iudicio Pastoris nostri doctoris Pomerani, ornatus est gradu doctoratus. Et Celsitudinem vestram reverenter oramus, ut consilium nostrum adprobet et sumptus benigne solvat. Adhuc dei beneficio in Ecclesiis harum regionum nulla facta est mutatio. Sed in aulis multi sunt, qui fieri mutationem cupiunt. Celsitudini vestrae exhibebit doctor Melchior Isinderus propositiones de quibus hic disputavit, et orationem habitam in promotione.

Magister Erasmus Salveldensis Mathematicus iam dei beneficio Tabulas motuum valde utiles et artificis opus, absolvit ac editionem adornat. Celsitudinem vestram oro ut haec mathematum studia, quae magnum sunt ornamentum naturae humanae, et vitae necessaria sunt, eo libentius adiuvet, quia plurimi ea negligunt aut certe eam partem amant, quae non continet fontes doctrinae. Magister Erasmus fontes doctrinae illu-

strare studet.

Vir doctus et honestus est Christopherus Langner\*) Goldbergensis, quem arbitror Celsitudini vestrae notum esse, offert Cels. v. suam operam in Ecclesiastico munere, et dedidit se studio theologico. Ideo ut ex doctore Melchiore Cels. v. intelliget, auxilium a Cels. v. reverenter petet. Deus servet Cels. vest. incolumem. Datae 14. Novemb.

Cels. v.

addictus Philippus Melanthon.

No. 4401.

14. Nov.

# M. Meienburgio.

· Epist. lib. V. p. 711 sqq.

Michaeli Meienburgio, Consuli Northusano,

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Video, vos valde angi, et excruciari curis de Ecclesia et de pace, sicut hoc tempore passim multi honesti homines excruciantur. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis, et resuscitatum, ut mentes nostras regat, et flectat nos ad salutaria consilia, quia profecto sapientia humana non est par tam obscuris rebus, et futuris prospiciendis. Simplicissimum consilium adhuc esse iudico, ut nondum faciatis mutationem, cum nec Marchio, nec Dux Saxoniae Mauritius, ne vicinus Episcopus Meideburgensis adhuc ullam mutationem fecerint Sed metuendus est adventus Imperatoris, ut assidue et nostra Aula clamat. Si veniet, certe non contentus erit Imperator parva mutatione. Et eadem pericula erunt omnium, sive fecerint aliquam exiguam mutationem, sive prorsus aullam fecerint, sed tolli volet omnes eruditiores. lta remotis doctioribus volet prorsus restituere omnes abusus. Haec pericula Deo commendo, et spero, impediturum esse hos conatus. Forma vestrae Ecclesiae non multum in ceremoniis recessit a veteri more. Ideo non est opus insigni mutatione apud vos. Si edictum de cibis proponere vultis, potest hoc fieri, postquam sciemus aliquid de vicinis. Iam erit deliberatio in Cella, et eo vocati sunt Pastores praecipui. Quicquid intellexero, statim significabo vobis. Quae sint voluntates in Aula, utcumque animadverti. Ego etsi moderatione mediocri semper eis respondi: tamen non adsensi adhuc, ut mutationem in doctrina aut Missa ullam probarem. Nec ero approbator.

Mitto pagellas recentissimae disputationis \*), et orationes, quae ostendunt, vocem doctrinae apud nos eandem esse, quae fuit ante bellum.

Si Episc. Moguntinus citaverit vestros Pastores, sinite, ut Pastores ipsi respondeant, si non admittere has citationes, et propter pericula non posse comparere. Scio, in vicinia Noribergensi etiam citatos esse Pastores, et Senatui Noribergensi Pastores illos eam rem indicasse. Sed respondit Senatus, ne compareant, nisi ipsis iubentibus. Quid postea acciderit, nescio. Sed

<sup>\*)</sup> Chriftoph Langner ethielt auf biese Fürbitte ein jährs . liches Stipendium von 80 Gulben und in der Folge wurde dasselbe vermehrt. lieber des Mathematiters Reinhold Wert wird bei dem 50sten Briefe [vid. Ep. d. d. 9. Sept. 1549.] mehr veres beigubringen Gelegenheit sepn. [Faber.]

<sup>\*)</sup> Isinderi d. 8. Nov. 1548. Vid. Eberi quaest. Acad. p. 85.

videbitis, non diuturnam fore hanc Episcoporum superbiam et tyrannidem \*). Illa calamitas Ecclesiae maior metuenda est, quod, etsi non futura essent bella, paucissimi solide eruditi Ecclesiis praeerunt. Et obscurata luce doctrinae qualis erit status Ecclesiarum? sive multum, sive parum sit ceremoniarum, de quibus saepe rixantur homines, sine vero iudicio. Sed semper haec fiunt in mundo: praecipua negliguntur, et magis curantur alia minus principalia. Et populus multum movet ceremoniis, quia incurrunt in oculos. Ideo mihi aec ante placuit, nec nunc placet fieri non necessarias mutationes in ceremoniis. Sed scribam vobis plura, cum rediero ex Cella.

Nuncium detinui, quia duae promotiones Doctorum his diebus fuerunt, quae me impedierunt, ne statim responderem, praesertim cum dubitarem etiam, quid scriberem. Bene et feliciter valete. Dens servet vos, et honestissimam coniugem vestram, et dulcissimos liberos incolumes. Die 14. Novembris.

Philippus.

No. 4402.

(h. t.)

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar. p. 600 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 741.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario Paberg, fratri suo carissimo,

S. D. Et grata est hoc praesertim tempore, assiduitas mihi tua in scribendo, et utilis. Nam me non rudem accedere ad deliberationes ad quas vocamur, refert. Etsi mirificae sunt occultationes voluntatum et consiliorum, et ut expertus sum, per ambages longe aliud quaeritur et exculpitur, quam quod ostenditur. Alienissima est mea natura ab illa tota consuetudine. Itaque multo ante discessissem, nisi me caussae illae retinuissent, de quibus nuper colloquebamur. Viderer προκρίματι καταδιαιτᾶν τοῦ ἄρχοντος, fortassis et initium id esset maioris dissipationis. Expecto igitur exitum harum deliberationum, et Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi oro, ut nos gu-

bernet. Erit fortassis aliquando tempus, quo piis et doctis, de Ecclesiae doctrina integre colloqui licebit. Nec tyrannis quam constituere conantur isti novi άρμοσταὶ, diuturna erit. Aiebat nuper quidam conspirasse τοὺς ἱερέας τε καὶ ἄρχοντας, καὶ νομικοὺς, καὶ κενταύρους\*), ut tollant e medio scholasticos κραγέτας. Acerba oratio est, et speranda sunt meliora. Sed Deo haec curae erunt. Bene vale. Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christi servet te et tuos incolumes.

Phil. Melanth.

(Melanthon proficiscitur ad Conventum Cellensem d. 15. Nov.)

No. 4408.

16. Nov.

#### Eberus ad Melanthonem.

† Ex apographis in cod. Goth. 190. p. 261. et cod. Goth. 401. p. 32 b. In cod. Goth. 123. ep. 99. prima delineatio epistolae manu Pauli Eberi facta habetur, simul cum inscriptione, quae ab apographis abest.

Reverendis ac doctissimis viris ac Dominis Iohanni Bugenhagio Pomerano, Georgio Maiori et Philippo Melanthoni, S. theologiae doctoribus, suis dominis praeceptoribus etc. [in Conventu Cellensi].

S. D. Coepi hodie meis auditoribus dictare quosdam breves aphorismos de excolenda et iuvanda memoria; sed eiusmodi haec sunt tempora'), ut, quod legimus optasse Themistoclem, oblivionis quam memoriae artem malle debere videamur. Quae enim potest esse cuiusquam natura tam fortis et firma quam non tam crebrae tamque exiguis intervallis quasi simul ingruentes publicae privataeque calamitates, quales aliquamdiu experti sumus, vehementer debilitent atque moerore frangant? Etsi autem a multis iam diebus non potuimus non timere, ne optimus vir D. Caspar Cru-

<sup>\*)</sup> Sic A. D., sed Saubertus tantum: episcop. iram. MELANTE. OPER. Vol. VII.

<sup>\*)</sup> Nobiles, C. W.

<sup>1)</sup> hoee sunt tempora] Prima scriptura Eberi, qui epistolam concepit, babet: oasus eveniunt. Multa in describendo Eberus iterum mutavit, ut docent apographa, quae hic indicare omnia inutile esset. Nam emendavit et passim amplificavit scripturam primam.

ciger subita morte nobis eriperetur, cum essent in eo omnes vires corporis non prostratae, sed quasi extinctae exceptis cerebri actionibus, quae ad extremum usque halitum manserunt vegetae et admirandae; tamen multae sunt causae, cur nos eius obitus acerbius, quam dici potest, hoc tempore contristarit, quem ut vobis mature significaremus nostri officii ratione et amore vestro, quo hunc virum, ut dignus fuit, semper estis prosequuti, movebamur.

Sciatis igitur, sanctissimum<sup>2</sup>) virum hodie statim post auditam sextam horam pomeridianam tradidisse animam suam Christo, cui illam toties nobis adstantibus et audientibus piis precibus commendavit. Is hesterno die abhinc, ut nunquam<sup>3</sup>) ab eiusmodi operis cessabat, cum versione opusculi Lutheri de ultimis verbis Davidis finem imposuisset, laetatus est, et se deinceps aliquandiu quieturum ab eiusmodi laboribus dixit. Sed noctem, quae sequuta est, et ipsius mortem proxima antecessit, valde inquietam egit propter somnium, quod hodie aliquoties conquestus est atrocissimum fuisse, et qui illi dormienti per noctem assederunt Casparus filius et D. Iohannes Bavarus, narrarunt illum tanquam vehementer iratum dentibus frenduisse, et, cum disficulter alioqui et languide membra totius corporis moveret, caput in utrumque latus celeri motu aliquoties contorsisse more illorum, qui cum magna ') indignatione iniquam aliquam petitionem semel') recusant. Cumque filius et alii ex illis gestibus animadverterent, eum angi in somnio, clara voce, ut soliti erant antea, illum appellarunt, sed excitare non potuerunt, donec postea ipse evigilavit.

Hodie accedente ad ipsum M. Georgio Rorario et deinde M. Froeschelio circiter horam nonam, etsi vox etiam imbecillior erat propter difficilem spirationem, tamen erupit in haec verba:
O M. Froeschel, wie ein erschreckliche, grausame Disputatio hab ich heut im Traum gehalten. Cum Froeschelius rogasset illam sibi
exponi, respondit: ich kanns nicht sagen i.

Postea tamen, quum aliquantulum respirasset, dixit: sie wollten mich überreden und darüber absolviren, es sollte keine Noth haben, und mir nicht schaden.). Sed ego contradixi, ego contradixi, hoc protestor. Hoc verbum aliquoties ab eo repetitum est alta voce, quod contradixerit. Omnes qui tum illic cum Froeschelius affuerunt, audiverunt. Cum Froeschelius eum esset consolatus, et suum quoque recens somnium quoddam narrasset, subinde repetiit illam vocem: o wie hab ich eine Nacht gehabt mit der Disputatio. Ich kanns nicht sagen. O Herr Gott behüt mich davor.

Deinde hora prima a Froeschelio reverso petiit absolutionem peccatorum suorum sibi annunciari<sup>9</sup>), qua audita ardenter oravit pro Ecclesia crebris gemitibus et complicatis manibus, iisdemque, ut potuit, sublatis haec Christi verba aliquoties iterans: pater sanctifica eos in veritate, sermo tuus est veritas; fac, ut sint unum in nobis. Deinde taciturus <sup>10</sup>) iacuit usque ad quartam, ubi eum rursus consolante Froeschelio ad postremam illius orationem nutu comprobatam submissa voce dixit: Amen.

Paulo post quintam horam<sup>11</sup>) agonis initium fuit, et iacuit ita, ut non ederet vocem, sed tamen<sup>12</sup>) manu sua comprimens aliquantulum manum Rorarii praeeuntis oratione et cantantis<sup>13</sup>), ostenderet, se quae dicerentur et fierent intelligere, sibique illud postremum officium gratum esse. Circiter sextam horam post paucos singultus cor ferientes intra manus suorum quasi obdormiscens, placide decessit, circa quod tempus aut non multo ante ratiocinantur aliqui vos ingressos esse την Μάνδοαν.

Hunc vitae exitum habuit vir propter varietatem et excellentiam donorum et egregias virtutes nunquam satis laudandus. Cui quidem gratulandum est, quod praesentibus et impendentibus malis ereptus est, sed nobis acerrimum dolorem reliquit, nunc maxima indigentibus tanti viri opera

<sup>2)</sup> Prima scriptura: piissimum.

Cod. Goth. 190. nusquam. In prima scriptura baec non leguntur.

<sup>4)</sup> magna] in cod. Goth. 190. non legitur.

<sup>5)</sup> semel] cod. Goth. 401, et prima scriptura; sed cod. Goth. 190. simul.

<sup>6)</sup> etiam] cod. Goth. 190. eius.

<sup>7)</sup> Scriptura prima: nicht alles fagen.

<sup>8)</sup> und mir nicht fcaben] in prima scriptura non leguntur.

<sup>9)</sup> annunciari] cod. Goth. 190. communicari.

<sup>10)</sup> Sic cod. Goth. 401. et prima scriptura; sed cod. Goth. 190. taciturnus.

<sup>11)</sup> horam] in cod. Goth. 190. praetermissum est.

<sup>12)</sup> Cod. Goth. 190. tantum pro tamen, quod cod. Goth. 401. et scriptura prima habent.

<sup>15)</sup> Sic cod. Goth. 190. et prima scriptura; sed cod. Goth. 401. praetereuntis et contantis orationem.

et auctoritate. Sed meretur fortassis ingratitudo nostra hoc, ut nobis ante tempus instum eiusmodi doctores eripiantur, quorum obitus immaturus certius mihi signum irati Dei videtur esse quam ulla prodigia, quorum haec aetas, ut nulla alia, leracissima est.

Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi toto preçamur corde, ut quos reliquos habemus praeceptores, vos et caeteros pios Christi ministros, nobis longo tempore incolumes conservet, vosque tueatur et regat, doceat et confirmet in ista deliberatione Spiritu suo sancto, ut ea consulatis et statuatis, quae ad ornandam gloriam Dei, ad tuendam puri verbi professionem, ad aedificandas, coagmentandas et confirmandas Ecclesias tura vestras, tum alias, et ad salutem posteritatis pertinere cernetis.

Non possumus etiam hoc vos celare, nobis visum ") esse conveniens, ut defuncti D. Crucigeri exuviae reponantur iuxta ossa D. Martini Lutheri, cuius discipulus, imo filius dilectissimus fuit, et in cuius scriptis communicandis ac propagandis ad postremam usque vitae suae diem fideliter laboravit, ut eius ossa in arcis templo adventum filii Dei expectent, quo in loco multas salutares conciones de beneficiis Christi habuit. Hoc consilium nostrum speramus vobis probatum iri\*),

Vestrae familiae Dei beneficio bene habent, et vobis salutem adscribi mandarunt. Salutant vos etiam collegae nostri omnes. Oramus vos quoque ut nostro nomine salutetis illustrissimum principem Anhaldinum, Ioachimum Camerarium et caeteros omnes Dei ministros in Mávdoa collectos. Datae die 16. Novembris ad multam noctem, 1548.

> Paulus Eberus. Georgius Rorarius.

No. 4404.

16. Nov.

### Theologi in Conv. Cellensi ad Muuritium Elect.

Ex Actis synodicis germanicis p. 232. (Versio latina in Actis synode lat. p. 889.) — Dimisso conventu Torgensi, Theologi, qui Torgae et antea Misniae convenerant, ex mandato Principis Electoris iterum Cellae d. 16. Novembris convenerunt, quibus iam adiuncti sunt Iohannes Bugenhagen, Pastor Wittebergensis; Hieronymus Weller, Sundanes Pasibaragnis, Antonius Loutenhab, Supermodela Pasibaragnis, Antonius Loutenhagen, Supermodela Pasibaragnis, Antonius Loutenhab, Supermodela Pasibaragnis, Antonius Loutenhagen, Antonius Loutenhagen, Pasibaragnis, Antonius Loutenhagen, Pasibaragnis, Antonius Loutenha perintendens Freibergensis; Antonius Lauterbach, Superint. Pirnensis; D. Georgius Maior, Prof. Wittenberg. et loachimus Gamerarius, Prof. Lipsiensis. - His igitur primum iniunctum est, ut librum Agendorum temporibus Henrici, Ducis Saxoniae compositum, a Luthero comprobatum et anno 1539. exeunte typis exscriptum, qui bactenus in terris Misnicis valuit, denuo inspicerent et viderent, quid servandum vel delendum, mutandum vel addendum sit, et formam novam componerent, quae, quantum id fieri possit, libro Augustano Gaesaris esset consentanea, potissimum in rebus adiaphoris, quae dicebantur. Inde natum est hoc scriptum, quod Theologi iam d. 16. Nov. tradidisse Consiliariis Electoris dicuntur, quod igitur haud dubic iam in promptu habuerunt.

Auf Begehren des Hochgebornen Fürsten, Herzog Morigen, Churfurften etc. ift bes Furften ju Ans halt etc. und der andern Theologen auf die Agenda [Bergog Beinrichs] biefes Bebenten.

#### Bon ber Taufe.

Salz bei ber Taufe mag gebraucht werben, boch so nicht exorcisirt, benn solche exorcismi des Salzes erschreckliche Gotteslästerung und Zauberei [ift], im ersten Gebot von Gott verboten. Ferner find etliche andere orationes in der Agenda bei der Taufe, die nicht rein [find]. Aber die bose \*) orationes, so im Latein, find

<sup>14,</sup> visum] cod. Goth. 401. vobiscum.

<sup>\*)</sup> In edicto publico Rectoris Academiae Witeberg, Benedicti Pauli, dato d. 18. Nov. 1548. (Script, publ. acad. T. I. p. 228.) de Grucigero bacc dicta sunt: "Erat in eo coelestis doctri"nae cognitio uberrima, quam in eo primum ardens pietas
"ipsius et spiritus ille aeternus, omnis sapientiae unicus
fons et donator, accendit et aurit deinde incomment , fons et donator, accendit et auxit, deinde ipse quoque mul-,, tarum aliarum rerum scientia egregie provezit et auxil. "Ita enim linguarum paritia instructus fuit, ut in hebraicis "literis facile vinceret reliquos sacrorum librorum interpre-"tes indicii dexteritate et ingenii celeritate. Et ipsi scimus, "quanta ei in dicendo vis, quanta elegantia et iudicii recti-ntudo fuerit cum in aliis linguis omnibus necessariis Reipub. et Ecclesiae, aliquid explicandum vel voce vel scriptis susciperet. Nec obscure magnitudinem ingenii in eo n declarat summa et propemodum perfecta mathematicarum disciplinarum cognitio, et qua ita excelluit, ut doctissimo-

<sup>&</sup>quot;rum hominum iudicio inter artifices buius generis iure ha-,, beretur. Haec summa dona ornavit anultis egregiis virtuti-", bus, gravitate, constantia, moderatione, summa in omni,, bus rebus, beneficentia in alios et eximia φιλοστοργία
,, in auos. Estque boc illustre quasi naturalis et perpetuae , bonitatis in ipso testimonium, quod cum fere semestri spa-" cio longo et difficili morbo oppressus decumberet, nullam namen unquam vel voce vel gratu significationem edidit nimpatientiae vel doloris, gravi viro et pictate praedito pa-n, rum convenientis. Haec tanta bona, quibus non studio natura sed etiam divinitus ornatus fuit, contulit non ad , ullam privatam cupiditatem, sed tantum ad Ecclesiae et , Reipub. utilitatem. Itaque et de nostra schola et uni, versa Ecclesia bene meritus fuit, non solum tranquillo , tempore docendo et edendo sua et aliorum acripta, profu-"tura piis, sed etiam aspero belli tempore, quo solus fere "et diu publica negocia singulari prudentia, diligentia et "magnitudine animi sustinuit, ut eius vel praecipua opera "appareat in instauranda schola, quam armorum tumultibus "collapsam et omnino dissipatam Deus singulari clementia , et bonorum virorum diligentia, quasi tabulas fractae navis, iterum collectam et constitutam esse voluit." - (Corpus Crucigeri bumo conditum est d. 18. Novemb. vesperi post concionem.)

bei uns allbereit in unsver beutschen Agenda. Den Krefem [Chrysam] betreffend, der kann von wegen der absöttischen Conjuration, darin ihm die Kraft des heiligen Geistes und Seligkeit ohne Gettes Wort und Befehl zugeeignet, dergestalt nicht gebraucht werden, aber das Westerhembde hat man bereit im Gebrauche. Das Licht könnte man gebrauchen, wiewohl es bei uns nicht im Gebrauch.

#### In unfer Agenda.

Die Bermahnung, so mit diesen Worten anfahet: Lieben Freunde Christi, wir horen in diesem kurzen Evansgelio etc., mag um der Länge willen wohl unterlassen werden. Die andre Ermahnung nach dem Bater unser, so ansähet: Lieben Freunde oder Freundin, ihr habt dieses Kindlein etc., soll ausgelassen werden, darum daß die Berpslichtunge der Gevattern zu hoch gespannet.

Stem, es soll auf die Fragen nicht allein Sa geantwortet werben, sondern hinzugesett: Ja ich gläube, Ja ich widersage, und also fort auch auf die folgenden Fragen die Repetition ganz wiederholet werden. Item, es soll auch das Symbolum Apostolicum ganz durch ausgesprochen werden.

Bu Ende der Taufe soll diese Bermahnung geschehen: Lieben Freunde, ihr habt sett gehort, was dieses Kindlein durch euern Mund zugesagt hat, nämlich die Artikel des christlichen Glaubens von der Schöpfung, Erlösung und Heiligung, daß ses diese alle gläuben und bekennen wolle. Zum Andern, daß es nach Jesu Christi unsers lieben Herrn Ordnung und Besehl getauft ist Gott [zu] Lobe. Dieses alses seyd ihr Zeugen, und so etwas an euch gelangen wurde, das zu Erinnerung dieses Handels und zu Unterrichtung dieses Kindleins dienstlich, darzu wollet euch gutwillig erzeigen, und den Lohn von unserm lieben herrn Gott empfahen.

#### Bon ber Rothtaufe

bleibet die Forma in unfrer Agenda fürgeschrieben. Zeboch soll man auch dabei sprechen das Bater unser und bie Artikel unseres christlichen Glaubens.

Die muffen wir kurzlich erinnern, daß der Gebrauch bes Salzes bei der Taufe in der Kirchen zu Wittenberg auch bei Doctor Luther Zeiten geblieben, und allers erft nachst vergangen XLVIII. Jahr abgeworfen ift.

#### Bon ber Confirmation.

Dieweil solche in den Pontifical nichts reines, zus bem auch nur ein schlecht bloges unnüges Spectakel, ift ben Rathen eine besondre Forma überantwort worden,

bie in Kirchen sollen gehalten werben, welche lautet also:

Es seind viel guter Ursachen, barum zu wünschen, baß die Consirmatio nicht allein als ein bloß Spectakel, sondern mit vorhergehender Berhore in allen Artikela christlicher Lehre, und mit offentlicher klarer Bekenntniß bes Glaubens, und Zusage, im wahren Glauben und wahrer Anrusung Gottes durch gottliche Hulf ewiglich zu bleiben, und mit herzlichem Gebeth dabei, ernstlich und ehrlich gehalten wurde. Denn solches dienet zu Unterweisung der Jugende und zu Gottesforcht, guter Zucht und guten Sitten.

Und ift berhalben allen Sausvatern zu gebieten, ihre Kinder fleißig jum Catechismo zu treiben, und dies jenigen, so bas vierzehente Sahr erreicht, zu bem Pfarrner zu führen, ber ihnen einen Sonntag oder einen anbern Tag bestimmen foll, baran er offentlich vor bem Altar ein Kind oder mehr verhoren wolle. Und sollen also bie Aeltern ober andre Freunde bas Rind vor den Altar bringen. Das soll ba stehen und erstlich selbs nach einander bas Symbolum apostolicum, Decalogum und orationem dominicam tecitiren. Hernach soll der Pastor oder wem solches befohlen wird das Kind ordentlich fragen bie Lehre des Catechismi: von den breien Personen in der Gottheit; von beiden Raturen in Christo; was Unterschied sen zwischen christlicher Anrufung und beibnischer; mas Unterschied fen amischen Beset und Evangelio; was Sunde sen, und Strafen der Sunde; wie man Bergebung bet Gunden erlange, und wie man vor Gott gerecht sen; welche Werk wir zu thun schuldig find; welche Gunbe bie Gnade ausstoßen. Item. was ber Taufe Kraft sen. Item, was man reiche im Sacrament bes Leibs und Bluts Christi, und wozu diese Nießung geschehen solle, und wie sie mit Glauben geschehen solle. Item, was die driftliche Kirche sep.

Bon biesen Studen soll ein jebes Kind von seinen Aeltern oder Schulmeistern unterrichtet senn. Und nach bieser Berhore soll der Priester das Kind vermahnen zu Beständigkeit im Glauben, Gebeth und in andern Bereken. Darauf soll das Kind diese Zusage thun ohngefährelich mit diesen Worten, die ihm der Pastor vorsprechen soll:

Ich danke Gott herzlich, daß er mich zu seiner wahrhaftigen Erkenntniß und zur Erkenntniß seines eingebornen Sohnes Jesu Christi unsers Heilandes gnädiglich berufen hat, und hat mich ein Gliedmaß gemacht seiner Kirchen, welche er will erhören, und will ihr ewige Seligkeit geben, und bitte ihn, er wolle mir um seines Sohns Jesu Christi willen seinen heiligen Seift geben, daß ich im rechten wahrhaftigen Glauben und rechter Gottesfurcht allezeit und beständiglich leben und bleiben möge, und sage zu, und ist mein ernstlicher Wille und Vorsatz, von Herzen mit Gottes hutf in diesem wahrhaftigen christlichen Glauben, den ich jegund in Erzählung der Artikel des Glaubens bekannt habe, allezeit zu bleiben.

Rach diefer Rede soll der Pastor dem Kinde die Hande auf das Haupt legen, und sollen alle, so dabei sind, ein ernftlich Gebeth für gemeine Christenheit und für biefe Personen sprechen, und mag jugloich bas Veni sancte gefungen werden, und foll der Paftor ohngefahr mit solchen Worten für das Kind bethen: "D herr Jesu Christe, Gottes Sohn, ber bu gesprochen haft\*), wie vielmehr wird der himmlische Bater den beiligen Geist geben benen, bie ihn barum bitten: wir bitten bich, bu wollest dich erbarmen über dieses Kind, und sein Ber, und Sinne mit beinem beiligen Geift regiren, und in ihme rechten Glauben und Anrufung und Gottesforcht, Liebe und Hoffnung und andere Tugenden mehren, und ihn ein nubliches Bliedmaß beiner Lirchen machen und zu ewiger Seligkeit bringen, dich mit ewiger Dankbarkeit ju preifen. "

Darnach sollen die Kinder sampt den Teltern zur Communion gehen. Doch soll diese Bahl der Jahre nicht also verstanden werden, daß nicht die Kinder auch in jüngern Jahren, so sie im Catechismo ziemlich unterzicht sind, zur Beicht und Sacrament von ihren Teltern sollen gebracht werden; sondern ihre Teltern sollen sie zeitlicher zu Beicht und Sacrament gewöhnen, laut des Spruchs: lasset die Kinder zu mir kommen, salcher ist das himmelreich. Aber die Consirmatio soll geschehen in verständigen Jahren, darin sie ihren Glauben und Zussage besser verstehen.

Bon Cinleitung(?) ber Sechswochneren.

Welche von Rirchendiener ein Gebeth oder Dantfagung begehren murben, foll ihnen unverfagt fenn.

Bon ber Beicht und Absolution.

Bleibt bei dem Unterricht und Bermahnung wie in der Agenda beschrieben, daß die Pfarrherrn errinnert [werden], daß sie in Beicht hören Fleiß thun, und nicht schlecht überhin gehen, und die Leut zur Besseung und dristlichem Wandel vermahnen und anhalten. Und gebrauchen eine von den Formen der Absolution, wie in der Agenda verzeichnet, und da sie die Absolution spres

chen, sollen fle bem Beichklinde die Hande aufzulegen nicht unterlassen.

Wie man die Kranken berichten und troften foll,

Soll in der Agenda nicht geändert werden, jedoch daß sich die Kirchendiener nach Gelegenheit der Kranken richten sollen.

#### Bon ber Delung.

Die Besuchung der Kranken wird mit Kleiß bei uns also gehalten, daß sie, nach driftlicher Bermahwung und Troftung, beichten und communiciren, und das ihnen zu Trost die Absolution etliche Mal wiederholet wird, daß auch bei den Kranken und fur fie driftliche Gebeth geschehen durch die Priefter und durch der Kranten Aeltern ober Kinder, die mit Bergen bitten. Dieses alles ist Gott gefällig, dem Kranken trostlich und nicht vergeblich. Die Delung aber ift vor dieser Zeit mit Beiligen Unrufung geschehen. Stem, fie baben bagu gesprocen: per istam unctionem expietur quidquid deliquisti per visum, auditnm. Item, et sit tibi haec unctio olei sanctificati ad purificationem animae et corporis, et ablutio omnium culparum. Solche Wort sind offentlich dem Evangelio zuwider, und find allen gottfürchtigen Chriften fchredlich ju boren. Dieweil es auch mancherlei Kormen find, und dem Evangelio offentlich zuwider, so ift ja klar, daß diefer Bebrauch von den Aposteln nicht eingeset ist. Ueber das alles ist die Unmöglichkeit zu betrachten, daß in der Consecration des Dels solche schreckliche Reben gebraucht find, daß wir nicht achten, daß ein Bischoff, der christliche Lehre betrachten will, solche consecrationes halten werde, als namlich sancti spiritus ei admiscere virtutem, ut vitae acternae participes faciat. Item, ut fias in adoptionem carnis et spiritus iis, qui ex te ungendi sunt in remissionem peccatorum. In biesen Reben gibt man bie einige Chre Gottes dem Dele, namlich daß es uns Kinder Gottes mache, daß es Sunde wegnehme, daß [es] uns theilhaftig mache ewiges Lebens. Item, daß es die Teufel verjage. Solche Reben find abgottisch, und find ernstlich perboten im etften und andern Geboten Gottes; barum foll fie niemand bestätigen.

Rirchenordnung in Stabten und wo man Schulen hat.

#### Bon ber Befper.

Die Besper halte man, wie vor Zeiten gewöhnlich, ohne allein daß die impiae cantiones ausgelassen wer-

<sup>\*)</sup> Desiderantur bie verba servatoris, quae excidisse videntur.

ben, und bas Capitel ein Knabe ober sonst ein Aelterer lese, nach bes Pfarherrs Wohlgefallen.

#### Bon ber Miffa.

Erstlich spreche ber Priester, so die Missa halten wird, mit dem Diener das Consiteor, das ist piam et religiosam orationem für dem Altar knieend. Hernach solge Introitus. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra. Collecta deutsch oder lateinisch. Epistola vom Gelebranten über dem Altar lateinisch, gesungen, hernach lese sie der Diacon deutsch für dem Bolt. Alleluia und Sequentia, oder, wenn dominicaliter gesungen wird, da kein Sequentia, singe man dasür einen deutschen Gesang. Evangelium über dem Altar gesungen lateinisch. Credo cum symbolo Nicaeno. Wir gläuben all an einen Gott etc. Die Predigt und das Evangelium deutsch gelesen auf dem Predigstuhl.

#### Post concionem

ein beutscher kurzer Sesang pro pace, ober ein andrer. Praefatio lateinisch, sonderlich an den hohen Festen. Sanctus. Pater noster. Die kurze Ermahnung an das Bolk, die ansähet: Ich vermahne euch etc. Verda testamenti deutsch, cum elevatione. Communio. Sub communione canatur: Iesus Christus, oder, da viel Communicanten, das agnus Dei. Collecta seu gratiarum actio deutsch propter Ecclesiam. Benedictio deutsch.

# In ber Rirchenordnung ber Dorfer.

Soll man nach ber Predigt singen: Erhalt uns Herr bei beinem Wort etc. Darnach das Bater unser und die Vermahnung an das Bolk, die also anfähet: Ich vermahne euch etc. Mit dem andern soll gehalten werden wie oben angezeigt. Und da nicht Communicanten, soll der Pfarherr nach den geistlichen Gesängen lesen die Epistel deutsch, und folgends auf der Kanzel das Evangelium, so er auslegen wird, deutsch vorlesen.

Es soll aber nicht allein das Sacrament in Stadten am Sonntag gereicht werden, sondern auch, da Communicanten in der Wochen, ein oder zwei Mal Meß gebalten werden, mit Predigen vollkommen wie am Sonntag. Wo aber nicht Communicanten auf denselben Tagen vorhanden, soll gleichwohl alsdann, wie auf die andere Werktage, Psalmen und alle andere alte reine Gesange lateinisch gesungen, und Lectiones aus dem alten und neuen Testament gelesen werden.

#### Bon ben Feften.

Soll alles von den Festen gehalten werden wie in der Agenda verzeichnet. Albie ist die Obrigkeit zu er-

innern, daß auf die Sonntage und andre hohe Fest das Wolk zur Predigt und dristlichen Geremonien zu gehen, und von den Zechen und andern dergleichen gehalten werde, welches dann desto eher geschehen wird, da die Obrigkeit selbst hierinnen dem Volk ein gut Erempel geben wird.

#### Bon bem Begrabniß

ist in voriger Antwort ber Herren\*) Bedenken ange-

### Bon Rirchentleibung und Chorrod

laffen die Herren ihnen gefallen, daß dieselbe aus Liebe und [au] Abwendung allerlei Weiterungen durchaus in

ben Kirchenamptern gebraucht werden.

Bas die Gesange', Agenden, Pontificalia und Missalia belangend, sind durchaus mit Fleiß übersehen, und was nicht rein, ist alles in specie verzeichnet. Dersgleichen ist auch vorhanden, wie die horae canonicae und officia ecclesiastica zu Mersburg bisher gehalten, und was ferner in Stiften hierinnen zu ordnen, muß man sich mit den Stiftherrn deß weiter unterreden, könnte alsdann auch eine gute Ordnung gestallt werden.

Bas auch die Ordination antrifft, was unrein, ist auch in obgedachten Verzeichnissen vermeldet, und der Herren Bedenken vorhin zu Torgau sampt an-

dern den Rathen überantwortet.

Alle Exorcismi und coniurationes creaturarum in den alten Agenden, die doch nicht einerlei seyn, und durchaus besehen, sind superstitiosae et impiae, und können daran nichts bessern. Daß man aber die Speise mit Gebeth und Danksagung empfahe, das ist christlich und nuß, und soll noch kann nicht unterlassen werden.

### Bon bem Begrabnif

ist in voriger Antwort, so zu Torgau gestellt, angezeigt worden.

#### Befdluß.

Der Beschluß foll bleiben, wie in ber Ugenda verzeichnet.

[Dieweil aber im Landtag zu Torgaw die Theologen auch erinnert haben, daß auf eine Formul publicae poenitentiae zu trachten, haben sie alsdann zur Cellen über borgefetzte Artikel auch berhalben etwas bestellet, wie folget ]\*\*):

<sup>\*)</sup> Loquantur iam non Theologi ipsi ipsi, sed Secretarius.

\*\*) Haec, quae uncis inclusi, verba sunt editorum Actorum synodalium.

Bon ber offentlichen Bug, und von Strafei und Abfolution nach offentlichen gaftern.

Die Confiftoria, ober wer Befehl hat, follen fin offentlichen Lastern, als öffentlicher Ungucht, Chebruch, Tebtschläge, verführischen Secten und was biefer Inriediction au strafen befohlen, ordentlicher Beis procebiren, und die Ungehorsamen nach ber Bermahnung mit bem Bann strafen. Dabei soll weltliche Dbrigkeit, Die auch Gottes Dienerin ift, ju Erhaltung gottlicher Chre und guter Bucht, mit gebührlicher Maß Sulf thun, daß excommunicatio nicht in Berachtung komme. Soll berhalben den Berbannten Gemeinschaft in Aemptern verbieten etc. Es thun aber die Consistoria ihr Umpt, ober nicht, so foll es ber Paftor mit benen, bie in offentlichen Lastern gelebt, ba es notoria crimina sind, also halten. Und wiewohl ein Pastor allein niemand verbannen foll, fo ift boch fein Umpt, baß er ben Uebelthater zur Bekehrung ernstlich vermahne. Und so ein folder zum Paftor tommt, verbannt ober unverbannt, und suchet an um eine absolutio, so soll ihn der Pastor nicht alsbalb und leichtlich annehmen ohne Erkunbigung etlicher nothiger Stud, fondern foll ihm eine ernstliche Erinnerung thun von Gottes Born wiber bie Gunde, und ihn ju mahrhaftiger Reu vermahnen; foll ihm auch fa= gen, nachdem er die Rirchen mit bem Aergerniß betrubet hat, daß man offentlich in ber Predigt die Rirchen um Bergebung bitten muß. Und bamit folches alles ordentlich geschehe, soll ihm ber Paftor einen Tag beflimmen, baran er wieberum für ihme mit etlichen ehr= lichen Mannern erscheinen solle, so wolle er, ber Pastor, auch etliche vom Rath und seine Diaconos barzu erforbern.

Und namlich, so er vom Consistorio verbannt ge= mefen, foll er Runbichaft bringen, bag bas Confistorium ben Bann aufgeloset habe, nachdem er Befferung jugefagt und gethan habe, mas ihm das Consistorium aufgelegt hat. Bum Andern, er sen verbannt gewesen ober nicht, so foll er mit ber weltlichen Obrigfeit und ben Parten zuvor vertragen senn, ebe er zu der öffentlichen Absolution zugelaffen wird. Denn wer noch im Trus wider die Obrigkeit und wider ben verletten Theil verharret, berselbige hat keine wahrhaftige Reu, und keinen Anfang ber Befferung ober Befehrung. Das alles ift zupor zu erkunden, damit man Beichen mabrhaftiger Bekehrung am selbigen Thater merken konne. Und foll also ber Thater auf bestimmten Jag wiederum vor bem Paftor erscheinen und etliche ehrliche Manner mit sich bringen, auch foll ber Paftor etliche bes Rathe und feime Diaconos ju fich gieben, und foll erftlich ben Thater geben hat, bas gange Konigreich ju ftrafen. Dabei foll

fragen, ob er fich zur Uebelthat bekenne. Bum Undern, ob ihm feine Gunde herglich leid find. Bum Dritten, ob er die Absolution begehre. Bum vierten, ob er auch ernstlich beschloffen, sich mit Gottes Bulf zu beffern, und solches zusage. Bum funften, ob er auch bie Rirchen um Bergebung bitten wolle, die er mit feinem Tergerniß schwerlich betrübet hat. Und fo er auf diese Fragen alle gebührlich geantwort hat, ist die Erkundung nothig vom Confiftorio, fo er im Bann gewefen; item, vom Bertrag mit der Obrigkeit und mit dem verletten Theil. Bon biefen beiben Studen folle ber Thater Runbichaft fúrbrinaen.

Wenn nu bieses alles orbentlich und ernstlich also erkundet, so foll der Pastor im Beisenn der Andern dem Thater ein driftlich Erinnerung thun von Gottes Born wider die Gunden, von ewigen und zeitlichen Strafen, von Aergerniß; und foll ihn vermahnen zu ernftlicher Reu und wahrhaftigen Schmerzen. Soll ihn auch das bei von Bergebung der Gunden aus Unaden und Berbienft unfere Beilande Chrifti erinnern, und foll ibn fragen von seinem Glauben und Berftand. Nach biefer Berhore und Erkundigung foll ber Paftor befehlen, baß ber Thater auf den nachsten ober andern Sonntag in die Kirchen kommen soll; ba wolle er ihm nach offentlicher Berkundigung die Absolutio sprechen. Und foll die Absolutio nicht in die Lange aufgeschoben werden, ober viel andere Ceremonien in die Lange ben Leuten aufgelegt werben, wie canones poenitentiales gethan, welche bie rechte Erkenntniß Christi ausgetilget haben, und bie Gewiffen schrecklich in 3weifel, Betrübniß und Bergagen geführet. Und auf benselbigen Sonntag foll der Priefter auf bem Predigstuhl diefe Bertundigung thun, namlich, daß diefer Thater zu ihm kommen, und babe seine Sunde bekennet, und angezeigt, daß ihm herzlich leid fen, daß er Gott erzurnet habe, daß er auch mit bem Aergerniß die Rirchen betrübet etc., und bag er fich wiederum gu Gott betehren wolle, und habe die Absolution demuthiglich gebethen. Darauf habe er, ber Pastor, sampt andern Erkundigung gehalten, ob bieser Thater mit dem Consistorio und der Obrigfeit und bem verlegten Theil vertragen fen, baf baraus ju merten, ob diefe Betehrung ein Ernft fen, und befinde gebubrlichen Gehorsam an diefer Person.

Dabei soll alsbann der Pastor dem Bolk auch eine Erinnerung thun von Gottes Born, und von fcredlichen, ewigen und zeitlichen, Strafen über bie Gunbe, baß auch gemeine Strafen burch eines jeden sonderliche Sunde gehauft werden, wie Davids Chebruch Urfach

aber die Lehre von Bergebung der Sande zugleich dem Bolk fürgetragen werden, namlich daß Gottes ernstilscher Wille ist und Sebot, daß wir uns zu ihme bekehren sollen, und daß er gewißlich die Sinden um seines Sohnes willen vergeben wolle. Und daß Gott diese Werk beide, Ren und Glauben, als die fürnehmste Ehre achtet, die wir ihm geben mögen, daß er auch die gemeine Strafen lindert, so wir und bekehren, wie im Erempel Rinive zu sehen. Und foll der Pastor darauf im Namen des Thaters bitten, daß ihm die ganze Kirche um Gottes willen vergeben wolle, und wolle für ihn bitten.

Nach dieser Berkündigung soll der Thater vor dem Altar niederknien, (boch soll er zuvor auch die heimliche Beicht gethan haben, darin er von der Lehre unterrichtet und vor Gott absolvirt sey,) und soll der Pastor ihn offentlich abermals fragen, ob er die Khat bekenne, und ob ihm seine Sünde herzlich leid sind, und ob er die Absolutio begehre, und ernstlich bei ihme beschlossen habe, sich mit Gottes Hulf zu bessern, und sage solches zu ofsentlich da vor Gott und vor der Kirchen. Darauf soll er sprechen: Ia. Darnach mag der Pastor wieder eine kurze Erinnerung thun von Gottes Zorn und von Berzgebung der Sünden, und soll darauf die Absolution dersselbigen Person sprechen. Und ist die Forma der Absolution in der Agenda wohl gestellt.

Nach der Absomtion foll dieselbe absolvirte Person zur Communio gehen, damit sie selbs den Anfang ihrer Bekehrung mit Gebeth und Brauch der Sacrament erzeige, und die Kirche das Zeugniß sebe, daß diese absols virte Person nu forthin wieder ein Gliedmaß der Kirchen sen.

Und nach Gelegenheit der Derter und Sachen soll zu jeder Zeit bedacht werden, wo solches dem Pastor oder Superintendenten zu befehlen, und soll ein jeder Pastor seinen Superintendenten davon Anzeigung thun; alsdann soll der Superintendens bedeuten, wie es zu halten sen, und soll dem Pastor hierin Befehl thun. Wenn auch der Fall in einem Dorf ist, soll der Pastor aus der Stadt aus Befehl des Superintendenten diesen Proces im Dorf halten, damit das Bauervolk solches Erempel sehen und zur Besserung auch erinnert werden.

No. 4405.

17. Nov.

# Consiliarii ad Theologos.

Editum in Actis synod. germ. p. 239 b. (versio latina in Actis syn. lat. p. 859.).

(Responsum Consiliariorum Principis Electoris ad Theologos in Conventu Cellensi d. 17. Nov.)

ABir haben bas geftellte Bedenken verlesen, und wollen ench darant kernen nicht wärhalten, daß sieber der Worgifchen Handlunge allerlei vorgefallen; varans vermarkt, was unfernignabigsten Heren, euch felbst und gemeiner Landschaft an diekri Sach aclegen. Dermegen benn auch aus erheblichen Urfachen unferdignabigften herrn Meimung ift, mas man in der Religion mit gutem Gewiffen thun kann, bas bem Worte Gottes nicht entgegen, bas man soldes thun solle, ungeachtet ob von etlichen anders bedacht, zugeschrieben oder bewilligt mare. Denn sollte man baran Mangel senn lassen und bamit ein Aergeres verursachen, nämlich daß die Religion fehrer denn hievor verfolgt oder in diesen ganden perhindert, die Prediger und Kirchendiener und abgedrungen, die Klosterguter, bavon Schulen und bie Diener bes Borts unterhalten, entzogen und entwendet, ober das das Land sonst in Noth, Krieg und Beschwerung geführet, deße gleichen unser gnadigster Gerr: fo mare solcher Schade viel hober und großer zu achten, benn bas man in beme Gehorsam leiste, das man mit Gott und gutem Gewissen wohl thun kann.

Und solchem billichen und gebührlichen Gehorfam ift nicht fürzusegen \*), daß andre Leut übel bavon reben mochten. Denn welcher fein Berg und Gemuth babin gestellet, in allem bem Gehorsam zu leiften, bas er mit gutem Gewissen thun kann, ber achtet nicht, mas andre Leute reden; er weiß auch nicht, was andre Leute im Sinne haben möchten, ober wie ihr Herz gerichtet sep. Wir achten ohne Noth, zu erzählen, daß unfer gnadigfter herr in diesen ganden über so mannichfaltiger feiner Ch. F. G. felbft, auch ber Confistoria, Ausschreiben Gebot und Ermahnung bei etlichen keine Kolge noch Gehorsam hat erhalten konnen, und noch. Dabei mollen wir geschweigen, was in den gewesenen Kriegsläuften vermerkt worden. Daraus aber konnen wir einfahren, daß man auf eines jeden Bedenten ober Bermilli= gung nicht marten, ober daran, mas er reben murbe, Abscheu haben mochte; denn wer recht thut, der scheuet niemand.

Und wie wohl Ew. G. und Gunsten ohne Zweifel selbst nicht werden in Abrede senn, daß der Kais. Maj. Rathschläge, das Interim genannt, viel Stuck in sich halt, die der Schrift gemäß und nicht unrecht seyn: noch durfen sich etliche zu predigen unterstehen, es sey gar nichts guts darinne, und wer etwas davon ans

<sup>\*)</sup> i. c. vorzuziehen.

uchme und hielte, dem warde es gehen wie Abam, der nur einen Vissen vom Apfel zu sich nahm und damit den Zorn Gottes auf sich ind, ungeachtet ob er den Apfel nicht gar däte gessen, und was des Dings mehr ersahren wird, wiches ohne Zweisel der Kais. Maseistät vorkommen.

Und miemohl Em. G. und Gunft biefen Sachen ferner nachbenten tonnen benn von und an erzählen noth ik, so achten wir doch noth und gut seyn, daß männiglich vermerke, und sonberlich die Kaif. Maj., bag wir alle in diesem Lande, Geiftlich und Bettlich, gu Rube, Friede, Ginigkeit und Gehorsom geneigt sind. Derhalben und keiner andern Meinung haben wir die nach= fle Torgische Unterrede vor die Hand genommen, weis ter bewogen und biefelben mit einem furgen Bufag gebeffert. Die thun wir Em. G. und Gunften hiemit jus Rellen \*); die wollten Em. Gnaden und ihr andern befeben, und biefelbige, fo viel moglich und mit Gottes Bort geschehen kann, dabin bessern, baß Kais. Das. vermerte, daß in alle bem, das zu Gehorsam mit gutem Gewiffen und Gottes Wort gefchehen fann, an als len Standen in biefen Landen tein Mangel fen. Dabei wollten E. A. G. und ihr die große Gefahr, Berfolgung, auch Rachtheil und Schaden, so ohne bas nicht verblei= ben mochte, auch darbei ein jeder fein eigen Gelegenheit and die Leute, Reich und Arme, bebenken, und vor Ans bern besto weniger Abschen haben, alles dasjenige zu be= fobdern, bas, wie obgemeibt, au Gehorfam, Rube, Friede und Einigkeit, auch forderlich zu ber Ehre Got= tes, gereiche; welches bann bochgebachter unfer gnabig= fter Serr neben E. g. G. und Gunften ju fleifigen, und barinnen wider Gott und fein heiliges Wort nicht ju handeln', willig und geneigt ift.

No. 4406.

18. Nov.

# Theologi ad Consiliarios.

Editum in Actis synod. germanicis p. 241. (versio latina in Actis synod. latinis p. 341.) — Accepto scripto Consiliariis rescripserunt.

(Theologi in conventu Cellensi ad Consiliarios Electoris d. 18. Nov.)

Erstlich, so viel belanget die oft erholte Bermahnung von Frieden und Gehorsam, befehlen wir das Urtheil

MELANTH. OPER. VOL. VII.

Gott, der aller Menschen Herzen erkennet, der weiß, daß wir nichts aus Fürwiß, Muthwillen oder Troß streiten, sondern auch Frieden suchen, und zu unterthänisstem gebührlichem Gehorsam Rom. Kais. Maj. und unserm gnädigsten Herrn allezeit willig gewesen, und noch sind. So sinden die Herren selbs in unser Berzeichniß, daß wir uns zu allen mittlen Dingen erboten haben, die wir haben bedenken können, als in Festen, Gesang, Aleidung, Lection, Speis und viel dergleichen welche zu zierlicher Gleichheit dienen. So halten wir auch andre Pastores und Prädicanten, so viel uns mogzlich und bewußt, zu friedlichen Reden, und sind durch Gottes Enade die Kirchen dieser Lande in ziemlicher Zucht und Einigkeit. Gott wolle ferner Zerrüttung und Unzeinigkeit verhüten.

Daß wir aber unrechte Lehre und offentliche abgot= tifche Geremonien nicht annehmen, wiffen die Berren felbe, baf folches Gottes Gebot ift, und murben tein Gefallen baran haben, so wir rechte Lehr fallen ließen. Bitten bermegen, man wolle es davor nicht halten, daß wir geneigt, burch Streitung unnothiger Ding unfern gnadigften herrn, die Lande und uns felbs in Roth und Befchwerung ju führen. Und daß wir bei biefer Lehre und Rirchen bleiben, thun wir Gott gu Lobe, und moll= ten nicht gerne großere Trennungen machen. Go weiß man, daß wir treulich bienen in Pflanzung nothiger Lehre, barum auch die Rirchen und Schulen in Diefen gan= ben burch Gottes Gnabe noch gur Zeit schoner fleben benn in andern ganden , und mare und herglich leid , fo fich Berruttung und Uneinigfeit barin gutruge, welches burch eilende Beranberung leichtlich gefchehen tonnte. Bei diefer kurgen Entschuldigung wollen wir es bleiben lassen.

Bum Andern von den Artikeln, die uns zugestellet, wollen wir auch kurz antworten. Und wiewohl etlich Generalitates im Artikel von der Kirchen Autorität sind, so wollen wir doch davon nicht ftreiten. Sedoch ist vonznöthen, daß diese Wort, so in den Torgischen Artikeln begriffen (der heiligen Schrift gemäß und nicht zuwider) darzu gesetzt werden.

Won der Taufe bleibet (ber Artikel) wie er gestelzlet, und entschuldigen und vom Chrisma diese Wort selb: mit andern alten christlichen Ceremonien. Denn, wie nu oft angezeigt, man weiß, daß wir dasselbige Del nicht haben, und bei den jeigen Bischoffen propter impias et blasphemas consecrationes nicht suchen können.

Von ber Firmung, Buß und Sacrament des Leibs und Bluts Christi bleiben die Artikel wie sie gestellet sind. Bon der Delung ist gesagt, daß wir der Bischoff

<sup>\*)</sup> lloc scriptum, ut nunc tradebatur, non editum est in Actis synodicis, sed in ea forma, qua postea altera vice a Consiliariis, in quibusdam ex monitis Theologorum mulatum, traditum est. Vid illud d. 19. Nov.

Del nicht haben. Die Gebeth aber, wie der Artikel fasget, werden von uns also gehalten.

Won der Ordination der Priester ist klar, bag wir uns oft erboten haben, ihnen die Ordination zuzustellen, so sie rechte Lehre-nicht verfolgen. Ru ist noch jur Beit offentlich, bag bie jeigen Bischoffe Berfolger find und fenn wollen. Sollte nu biefes Artifels Berstand senn, daß die igigen Bischoffe uns zu gebieten und zu ftrafen hatten ihres Gefallens, item, bag bie Ordinatio allein von ihnen mußte empfangen werden: so murden die Rirchen in diesen ganden sehr muft mer-Darum ift biefe Generalitas zu erklaren, und so der Verstand ist, das die Ordination alsdann von ben Bischoffen zu empfahen, so wir Bischoff haben werben, das ift, so die Bischoff in rechter Lehre mit uns eintrachtig, so mußte ber Artikel specificirt senn, als namlich: es follen bie Bischoff rechte Lehre und Brauch ber Sacrament, wie sie jegund in biefen Rirchen betennet werden, helfen-erhalten. Item hernach: und folten die Ordinanden nicht mit unbilligen Berpflichtungen beladen. Go lange aber die Bischoffe Berfolger sind, und wir in diefen Rirchen durch Gottes Gnade bleiben, muffen wir die Kirchen nicht laffen wuft werden, sondern bie Ordinatio selbs halten, wie Paulus Tito befohlen hat, und offentlich ist aus Cypriano, Hieronymo und Chrysostomo, daß gradus Episcopi und Presbyteri Ein Gradus ist. Davon auch Panormitanus in capite quinto de consuetudine bergleichen halt etc. quod Presbyteri olim ordinarint presbyteros.

Von ber Che, Meg, Bilbern, Gefangen in ben Rirchen, bleiben biefe Artifel, wie fie gestellt.

Von den Bigilien bitten wir, man wolle uns bei unser Berzeichniß, die zu Torgau gestellet, bleiben lassen.

#### Bon Feften.

Stehet bas festum corporis Christi nicht in ber Torgischen Berzeichniß; bazu ift es biesen Kirchen nicht bequeme, ubi est usus integri sacramenti. Dazu ist hoch zu bebenten, baß Sacramenta außer ihrem eingessetzten Brauch nicht Sacramenta sind.

Bom Fleischessen bleibet, wie der Artikel gestellet ist. Dazu aber bedenken wir, daß sehr nuglich und Gott gefällig ware, daß die Oberkeit Ordnung maschete und ernstlich darüber hielte, daß das große und lange Fressen mit so vielen Richten geandert und gemässigt, und das muthwillige Zusausen gestraft wurde, und sonderlich, daß alle Pancketen an den Feierabenden ernstlich verboten wurden. Denn es stehet zumal übel, so

man zu Morgens in die Kirchen zur Predigt und zum Gebeth kommen soll, daß den Leuten Bier und Wein noch im Kopf sauset.

Stem, so sollen diese Wort in der Claufel: (und baß folches als ein weltliche Polizei und Ordnung gehalten werden) hinzugesest werden, und durch die Herrschaft geboten werden, die auch dies jenigen, so freventlich darwider handeln, strafen mag.

No. 4407.

19. Nov.

## Consiliarii ad Theologos.

Editum in Actis synod. germanicis p. 245. (versio latina in Actis syn. jat. p. 545.).

(Consiliarii ad Theologos d. 19. Novembr.)

Als wir bei unserm Bedenken im Eingang Erwähnung ber Gesahr, die diesen Landen vorstehet, gethan, ist keiner andern Meinung geschehen, denn daß E. F. G. und ihr andern, als wohl als wir, davon Wissen haben mochten; wollen uns auch versehen, es werde nicht anders denn es gemeint verstanden senn. Daß aber außerhalb E. F. G. und euern Personen Leute sind, denen man nichts nach ihrem Sinne machen kann, wie gut es auch gemeinet wird, das ist nicht heimlich, und daß bersselben Afterreden und Schreiben nicht geachtet werden, das haben wir gebethen, und sitten noch.

Und weil dies Werk von E. F. G. und Gunsten, auch von uns, treulich und von Herzen gemeinet, so ist Gott bekannt, daß wir wissentlich nichts suchen noch rathen, das wider Gott, seine gottliche Ehre und sein heiligs Wort mit Ichte seyn mochte; stellen auch in keinen Zweisel, E. F. G. und ihr werdet nicht weniger diese Zuversicht und Vertrauen zu unserm gnädigsten Herrn und uns haben, denn sein Churs. G. und wir dieselbe zu E. F. G. und euch tragen. Demnach bitten wir, uns zu berichten, weil E. F. G. und ihr euch entschuldiget, daß E. F. G. und ihr abgottische Geremonien nicht annehmen könntet, ob wir mit unserm Bedenken dazu Ursach geben hätten. Darauf wollen wir uns mit E. F. G. und mit euch vergleichen.

Den Artikel von der Kirchen verstehen wir also, wo bieselbige im heiligen Geist versammlet, daß sie wider bie heilige Schrift nichts ordnen noch erkennen werde. Wo nu E. F. G. und ihr denselben Berstand auch hatten, so bleibe der Artikel, wie der geskellet. So viel das Chrisma belanget, bitten wir, daß C. K. G. und ihr bebenken sollet, wie man driftliche Gebeth hierzu sollt gebrauchen, und was wider Gott nicht ware, daß dasselbige nachgegeben wurde. So solle mit den Bischoffen weiter davon gerebt werden.

Daß unfre Meinung auch sey, daß die Bischoffe ihr Ampt nicht anders benn nach gottlichem Befehl zu erbauen, und nicht zu zerstören, sollen gebrauchen, das geben unfre Wort unter dem Titel von Gewalt der Kirchen. Darum wir bedacht, daß gelehrte fromme keut, sie sind edel oder unedel, sollen in die Stifte zu Thumherrn und dann zu Bischoffen geordnet werden, und soll mit den seizigen Bischoffen [nach] E. F. G. und Euer Bedenken zu erster Gelegenheit geredet werden. Auf solchem Berstande kann der gestellte Artikel bleiben.

Weil nun die Wigilien viel schoner Gefange, die einen Menschen seines Sterbens und armen zeitlichen Lebens, und sonderlich der Auferstehung erinnern: bitten wir, uns zu berichten, wie dieselbe zu Erinnerung der Lebendigen zu halten sep.

Bei dem Fest corporis Christi ist die Procession, Umtragen oder Spectakel nicht gemeint; denn dasselbige soll nachbleiben.

Daß das übermäßige Fressen, auch schändliche Bussaufen möge nachbleiben, sollen weltlichem Berbot und Strafe nicht mangeln. E. F. G. und ihr wollen versfügen, daß es mehrmals auf der Kanzel heftig gestraft, und daß die Priester solchs selbst nicht üben, noch in die Schenkhäuser gehen, wie in kleinen Städten und Dorsfern oftmals geschiehet.

Als auch E. F. G. und ihr eine Form eines gemeisnen Gebeths gestellet, darauf dem Priester befohlen, dasselbige zu lesen und dabei zu bleiben, und aber etliche selches zu thun nicht können vermocht werden, darum unser gnädigster herr beschlossen, derer keinen zu leisden, die dasselbige Gebeth am Sonntage dem Wolk nicht fürsprechen: bitten wir, E. F. G. und ihr wolltet dars an seyn, daß bemeldt Gebeth gehalten werde. Würden aber etliche ihren Abschled verursachen, so wollen wir entschuldiget seyn.

Wo nu E. F. G. und ihr, auf diese unfre Erklarung, der gestellten Artitel eins senn, bitten wir uns deß, und was wir hier eben gebethen, zu berichten, auch zu verfügen, so viel möglich, daß die Meßgesange in groben Stadten alle Tage gesungen werden.

Item, zu gebenken, ob möglich, bag ber Canon auf eine Borforge mochte munbirt werben.

No. 4408.

19. Nov.

## Theologi ad Consiliarios.

Editum in Actis synod. germ. p. 244 b. (versio latina in Actis synod. latin. p. 345.).

(Tertium responsum Theologorum ad Consiliarios in conventu Cellensi, d. 19. Nov.)

Wir verstehen diese heutige Rede also, daß wir in allen Artikeln eintrachtig sind bis auf zween, das Chris= ma und Canon belangend.

Nu bitten wir erstlich, sie, als die hoch Berstandigen wollen selbs bedenken, daß die Pastores sich auf
dies Mal nicht hart erzeigen, sondern willig und so
viel nachgeben, als aufs Aeußerst ihnen mit Gewissen
möglich gewesen, und wird schwer senn, bei dem Bolk
diese beschwerliche Rede zu stellen. Gleichwohl hat man
sich so weit eingelassen, damit man sehe, daß wir Kais.
Maj. und unserm gnädigsten Herrn in allen möglichen
Dingen gehorsam senn wollen. Dazu wollen wir auch
selbs nicht gerne an uns etwas erwinden lassen, das zu
Frieden dienen sollte, das uns immer müglich wäre.
Bitten berhalben, die Herren wollten diese ihre Bewilligung dasur achten, daß sie sich eben ziemlich beladen
hätten, und wollten dabei bedenken, daß in der Religion Sachen gemach zu thun etc.

Bum Andern, von ben zweien Studen, bie noch nicht abgearbeitet, wüßten sie felbs, daß in dem Segen vom Del und Chrismate, item im Canone solche of fentliche unrechte Reden sind, daß man sie nicht willi= gen kann. Darum baten bie Paftores, man wolle boch ihrer Gewissen und der Andern versihonen, und ist nicht ber Streit von Borten ober geringen Sachen. In solchem hoben Gottesbienst soll man nicht falsche Reben mit einmengen, bie zu Bestätigung großer Frrthum bienen und sind offentlich wider das erste und andre Bebot, und wider die Lehre von der Gnade Christi und Juftification. Daß wir aber follten Formen ficlen, bavon tonnten fie felbs bedenten, daß unfre Stellung nicht geacht wird. Zum Andern, so ist an ihm felbs bas Stellen ein fahrlich Ding, und steden im Canone noch etliche sehr schwere hochwichtige Disputationes. Darum, foll man etwas ftellen, fo mare jum bochften nothig, daß etliche beides Theils gottfürchtige und gelahrte Leut babei maren. Ja diefes wird in einem rechten Concilio die wichtigste Disputation werden.

Bum Dritten, so bedachten wir gleichwohl, baß es zu thun mare, baß unser gnadigster herr mit ben Bischoffen reben ließe, und anzeigen, wie weit wir in Mitteldingen eintrachtig, baß man horete, ob es ein Zutritt zur Einigkeit fenn wollte.

Dabei mochte man weiter von dem Segen und Canon ihr Bedenken horen, und so sie selbs etwas stellen wollten, oder ob jemands mehr zu ihnen verordnen, darin wollten wir auch unser Wohlmeinung anzeigen, und sollte an uns nichts erwinden, das zu Einigkeit dienet, so viel immer muglich.

Endlich bitten wir, sie wollten felbs, als die hochs verständigen, bedenken, daß man diese Sach nicht übereilen kann. So sen auch plohliche Weränderung nicht allein bei Unvernünftigen ärgerlich, sondern mache auch Betrübniß in gottfürchtigen verständigen Herzen.

Mit dieser Antwort, hofften wir, wurden sie auf biesmal gesättiget.

No. 4409.

19. Nov.

# (Interim Cellense.)

Editum in Actis synodicis germanicis p. 245 b. (versio latina in Actis synod. latinis.). — Habent acta synodica de hoc scripto haec: "hierauf haben die Churfürstlichen Ges fandten und Räthe aus dem Zorgischen und blesem Cellschen ilns terreden und handlungen, die Ablaphoren oter Mittelceremos nien, der man sich verglichen, gezogen, und in ein Berzeichs nis zusammendracht, welche solgends auf tünstigem Landstag den Landstanten surzutrugen. — ilnd lautet der Cellis sche Abschied, mie die Churjürstlichen Gesaubten und Räsische den gesalst, also." — Hoc scriptum Mauritius posten in Conventu Interdocensi d. 7. Dech. obtulit lozchimo, Electori Brandenburgico, qui idem probavit. Vide infra d.7. Dech, huius anni, Varias eins lectiones hic statim adspersimus.

(Ultima sententia Consiliariorum de Adiaphoris in Conventu Cellensi. [d. 19, Nov.])

(Sive: Interim Cellense, postea Lipsiense appellatum, vidí infra d. 32. Dueb. b. a.)

Nachdem die Romische Kais. Maj., unser allergnädigster Herr, haben erkläret und vernehmen lassen, daß ihre Maj. geneigt, im heiligen Reich Ruhe und Friede, auch, so Sott Snade verleihet, Einigkeit in der Relission zu befördern, das wir denn auch unterthänigsten gerne sehen, und Sott darum treulich und mit Fleiß bitten, wollen auch für unser Person, in allen möglichen Dingen darzu gerne rathen, helsen und dienen; und aber ihre Maj. einen Rathschlag haben ausgehen lassen, wie es in der Religion solle gehalten werden die auf ein gemein, frei, driftlich Concilium: haben wir derselben Rathschlag übersehen, und mit Fleiß bewogen.

Und so viel betrifft die Lehre und Meinung beffelbigen Rathschlags von dem Stande und Wesen des Menschens vor und nach dem Fall, ist kein Streit, und soll baffelbige also gelehrt werden.

So viel belangend ben Artifel von der Erlofung burch Christum, und wie der Mensch vor Gott gerecht werde, item von guten Berten, als Früchten bes Glaubens, verstehen wir den Artisel nicht anders, benn daß wir durch bas Werdienft, Beiben und Sterben unfers Geligmachers und Erlosers, bes heern Jesu Christi, aus lauter Gnaden ohne allen unsern Berdienst, lauter umsonst, gerechtfertigt werben, einen gnabigen Gott, Wergebung der Sunden und die Seligkeit erlangen, und uns geschenkt werbe, und bag wir auch solches bei feiner') andern Creaturen, weder im Himmel noch auf Erben, suchen und2) finden konnen benn allein in den Wum ben und Blut biefes unfere einigen Mittlere und Seligmo chers 3), unfere herrn Jefu Christi, wenn wirs glauben. Und ein solcher Glaube bricht heraus, und wirket durch die Liebe gute Werk gegen Gott und dem Rächsten. Gol: des foll auch dermaßen, und wie mit ben Bischoffen bie ser Lande darauf beschlossen ist, also gelehrt werden.

Bon Gewalt und Autoritat ber Rirchen.

Bas die wahre christliche Kirche, die im heiligen Geist versammelt, in Glaubenssachen erkennt, ordnet') und lehret, das soll man auch lehren und predigen, wie sie denn wider die heilige Schrift nichts ordnen soll noch kann. Dergleichen soll man auch halten in den Adiaphoris, das ist, in Mitteldingen, was die alten christlichen Lehrer gehalten, und dei dem andern Theil noch im Brauch blieben ist.

#### Bon Kirdenbienern.

Es sollen hinsurder gelehrte Leute zu den Prabenden in Stiften prasentirt und geordnet werden, die so viel Berstands in der gottlichen ') Schrift haben, daß sie die dischofflichen Umpt zu verwalten, und zu der Cura und Borsorge") der Archidiaconat Ampte und Inrisduction der Lirchen tüglich, und denselben rechtschaffen ') vorstehen können. Und man soll durch die Statuta und Sewohnheiten, die man in etlichen Stiften hat, allein qualiscirte Personen zu Shumberrn zu mochen, gottsürchtige Leut, die zum dischofflichen Ampt dienlich, nicht hindern. Sonderlich dieneil dieselben

<sup>1)</sup> Script, luterb. feinen.

<sup>2)</sup> und], script. luterb, noch

<sup>3)</sup> und Blut - Geligmacherel non leguitur in acripto

<sup>4)</sup> ordnet] script. luters, man bebet.

<sup>5)</sup> göttlichen] script, luterb. beiligen.

<sup>6)</sup> Script. luterb. Berforgung.

<sup>7)</sup> Script. Luterb. tächtig unb beefelben teat.

Statuta und Gewohnheiten auch in des Papsis Recht.) cassitt und ausgehoben, und befunden, daß daburch?) die Stissta voll.") mußiger nugelehrter Leut worden."). Desglaichen sollen gelehrte Pfanherrn und Kirchendiener verardnet werden, welche das Wort Gottes zu lehren und dem Bolk christlich vorzustehen geschielt und tiglich son.

Und dem obersten und andern Bischoffen, die ihr bischofflich Ampt nach gottlichem Besehl ausrichten, und dasselbige zu Erbauung und nicht zu Zerstörung gebrauschen, sollen unterworfen und gehorsam senn alle andern Kirchendiener; welche Kirchendiener auch von solchen Bischaffen, auf vorhergehende der Patronen Prasentation, sollen geordiniert werden, und sollen auch dieselbige Kirschendiener, wenn die übertreten, und sonderlich die Priesster, wenn die unehrbares Wandels sind, oder unrechte Lehre treiben, mit ordentlichen Mitteln strafen, als mit Privirung ihres Ampts, und endlich auch mit dem Banne.

#### Bon ber Taufe.

Die Kindertaufe foll mit dem Exorcismo, Absagung, Beistand und Bekenntniß der Pathen, und andern alten christlichen Ceremonien gelehret und gehalten werden.

### Firmung.

Die Firmung soll gelehrt und gehalten, und sons berlich die Zugend, die erwachsen, von ihren Bischoffen, oder weme es dieselbigen besehlen, verhöret werden ihres Glaubens, daß sie denen<sup>12</sup>) bekennen, und die Zusage, die ihre Pathen in der Taufe für sie gethan, und dem Teufel abgesagt haben, bekräftigen, und also in ihrem Slauben vermittelst göttlicher Gnade consirmirt und begätigt werden, mit Auslegung der Hände und christischen Gebethen und Geremonien.

#### Bufe.

Die Bufe, Beicht und Absolution, und was des me anhängig, sollen sleißig gelehrt und geprediget und das Bolt zur Beicht, dem Priester zu thun, und an Sottes Statt die Absolution von ihme zu empfahen, und dabei auch mit kleiß ermahnet und angehalten werden zum Gebeth, Faften und Almofen geben 12). Es foll auch niemand jum hochwirdigen Sacrament-bes Leibs und Bluts Christi gelaffen werden, er habe benn zuvorn bem Priefter gebeichtet, und die Absolution von ihme empfangen. Und foll babei bas Bolt fleißig gelehret und unterricht werden, daß wir in diesem Sacrament vereiniget werben mit Jefu Christo unferm Beiland, als bem Saupt und [mit] ben Gliebern '") feines Leibs, alfo daß wir in 16) ihme zu allem Guten auferzogen und ernabret 16) werben. Stem, bag wir mit ben Beiligen in Gemeinschaft zunehmen; benn unfer viel find ein Brob und ein Leibe, wie G. Paulus fagt. Das Bolt foll aucht erinnert und gelehrt werben: wer bies Sacrament unwurdig nimmt, daß ihm berfelbige bas Bericht iffet und trinket, und bermegen ju Ablaffunge fündliches Banbels und ju mahrhaftiger Buffe, Gebeth, Almofen, Mäßigkeit und anderm driftlichem Bandel angehalten werden. Denn wer das Leben empfahen und erhalten will, ber muß die Ursache des Todes meiden, und bem Arate, ber uns zu allen Tugenden und Gutem reizet und vorgegangen ist, gefolgig '7) und gehorfam seyn.

#### Bon ber Delunge.

Wiewohl in biesen Landen die Delunge in vielen Jahren nicht in Brauch gewesen; dieweil.") im Marco und im Jacobo geschrieben, wie die Apostel beren gesbraucht haben, wie denn Jacobus sagt: ist jemand krank unter euch, der berufe die Priester der Kirchen zu ihme, auf daß sie über ihme bethen, und salben ihn. mit Del, und das Gebeth des Glaubens wird den Kranken gesund machen, und der Herr wird ihn erleichtern. det.: darum mag. man der Herr wird ihn erleichtern. det.: darum mag. man hinsurder solche Delung nach der Apostel Gebrauch halten, und über den Kranken christliche Gebeth. und Lrostsprüche auß der heiligen Schrift sprechen, und das Bolk deß also berichten, damit man den rechten Verstand sassen, und aller Aberglaub und Wisverstand vorkommen und verhütet werde.

#### Ordinirung ber Rirchenbiener.

St follen hinfürder die Kirchendiener von folchen Bifchoffen, die ihr bifchofflich Ampt, wie oben gemeldt,

<sup>8)</sup> in des Papfe Recht) pro his in repetitione huius seripti in convents Lips. 4. 34. Doch. posite sent : in papfilichen Ordnungen und Decreten.

<sup>9</sup> Daburd} script. laterb. burd.

<sup>10)</sup> voll) script. interb. viel.

<sup>11)</sup> Script. luterb. wezben.

<sup>18.</sup> Soriet, Intach, bet.

<sup>18)</sup> Script. luterb. gum Gebeth, Almofen und gaften.

<sup>14)</sup> und ben Gliebern] script. luterb. und Glieb.

<sup>16) (</sup>n) non habet script. luterb.

<sup>16)</sup> Script. Interb. etheret, mendose.

<sup>17)</sup> Script. luterb. ge fallig, ex mendo.

<sup>18)</sup> Script. Interb. addit: aber.

<sup>19)</sup> Script. luterb. addit: im Mamen bes Berra

<sup>20)</sup> Script, luterb. mendose: end erlengten.

<sup>21)</sup> mag ] script, luterb. folk.

<sup>22)</sup> Gebeth] script. luterb, Bethen.

ausrichten, auf vorgehende Prafentation ber Patronen, mit driftlichen Ceremonien orbinirt, und keiner zu ben Rirchen Ampten zugeftattet 23) werden, er fen benn, wie gemeldt, von den Patronen prasentirt, und von den Bischoffen zugelassen, damit sich niemands ungebührlich in die Kirchenampt bringe, ober unordentlich einsetzen laffe. Und daß auch 24) die Bischoffe hinfurder die Schein Gramina, baburch viel ungelehrter und ungeschickter Leut zu dem Seelsorgen und Kirchenampten zu schadlicher Beschwerung der Gewissen zugelaffen, abschaffen, und in allwege durch sich felbst und mit Rath, Beisenn und Buthun gottforchtiger gelehrter Leute, bie Ordinanden, und sonderlich die, welche durch die Patronen zu ben Rirchenamptern angegeben und prafentirt, mit Ernft und Fleiß verhoren und eraminiren, damit fie ihrer Lehre, Berstands, Lebens und Wandels also geschieft und tuglich befunden, daß sie die Beerde bes herrn rechtschaffen mit Gottes Bort weiben, mit Lehre und gutem Grempel vorseyn und ihrem Umpt vorstehen konnen.

#### Bon ber Che.

Die Che soll in diesen ganden nach Gottes Ein-

#### Bon ber Meffe.

Die Meffe foll hinfurder in diefen Landen gehalten werden mit Lauten, Lichten, Gefagen, Gefangen, Rleis bungen und Ceremonien. Die Priefter und Ministranten sollen an Orten, ba der Person genug sind, in ihren gewöhnlichen Kirchenkleidern und Ornaten ehrlich vor ben Altar geben, anfänglich bas Confiteor fprechen, und daß man singet ben introitum, bas Kyrie eleison, das Gloria in excelsis Deo und Et in terra etc., Dominus vohiscum, die Collecta, die Epistel und die jest angezogenen alles lateinisch. Und wenn die Epistel ju Latein gefungen, alebann foll fie auch bem Bolt beutsch vorgelesen werden: bas Graduale, bas Halleluia, der Sequenz oder ein Tractus26) nach Gelegenheit der Zeit und Feste. Das Evangelium lateinisch gefungen, und bem Bolt beutsch vorgelefen. Das Credo in unum Deum und das Patrem vermoge bes Symboli gang, wie es in Stiften brauchlich. In Pfarren, ba nicht Stift senn, mag man bas Graduale, bie alten Deutschen Lieder singen; zu Weihnachten: Ein Kindelein fo lobelich. Bu Offern: Chrift ift erstanden. Bu Pfinggen: Run bitten wir den heilgen Geift etc. Und für

bas Patrem: Wir glauben all an einen Gott etc. Die Predigt des Evangelli. Das Dominus vohiscum. Oremus. Offertorium, Praesatio, Sanctus. Consecratio 26). Pater noster deutsch. Agnus Dei. Communio und Reichung des Sacraments. Communicatio oder Nießung 27). Collecta. Benedictio.

#### Bilbere.

Die Bilber und Gemalde bes Leibens Christi und ber Heiligen soll man auch in den Kirchen halten, und das Bolt lehren, daß sie alleine Erinderung '\*) seyn, und an diese Dinge keine gottliche Ehre gewendet werde. So sollen auch zu den Bilbern und der Heiligen Gemalde kein abergläubischer Zulauf geschehen noch verhängt werden.

#### Gefange in ben Rirchen.

Man soll bie horas canonicas, die gottseligen Psalmen in den Stiften und in Städten in den Kirchen, da es vorhin gehalten ist, singen, von der Zeit, auch von den <sup>29</sup>) Sonntagen und andern hohen Festen. Also soll man auch die alten gewöhnlichen Gesänge de tempore und Hauptsesten halten. Die Gesänge in und nach dem Begrädniß sollen gehalten werden auf Ansuchen derer, die es begehren, zu Gedächtniß der Verstorbenen und unserer verheißenen und gewissen Auserstehung.

### Beiertage.

Die Sonntage. Der Geburtstag des Herrn. S. Steffenstag. St. Johannis Evangelistä. Die Besschneidung des Herrn. Der heiligen dreier König Tag. Die Ostern mit zweien folgenden Tagen. Die Aufschrt des Herrn. Die Pfingsten mit zweien folgensden Tagen. Die Aufschrt des Herrn. Die Pfingsten mit zweien folgensden Tagen. Die Tage der heiligen Apostel. St. Jungfrau Maria. Die Tage der heiligen Apostel. St. Johannis Baptista. St. Maria Magdalena. Sanct Michael und etliche andere, darauf man allein Kirchensfeier mit Predigt und Messe und Communicanten. halt, als: Conversionis Pauli, Decollationis Iohannis. Donnerstag, Freitag und Sonnabend in der Karwochen.

#### Bleischessen.

Am Freitag und Sonnabend, auch in der Fasten, soll man sich Fleischessens enthalten, und daß solchs als

<sup>25)</sup> Script. luterb. gugelaffen.

<sup>24</sup> Und baß euch] script, luterb. Es follen.

<sup>25)</sup> Iructus] script. Iuterb. Contus.

<sup>26)</sup> Sanctus, Consecratio] non leguntur in script. luterb.

<sup>27)</sup> und Reichung - Riegung] non habet seript. luterb.

<sup>23)</sup> Script. luterb. eine Erinnerung.

<sup>29)</sup> von ben] script. luterb. an.

<sup>80)</sup> St. Johannis Ev.] script. Iuterb, non habet.

<sup>31)</sup> Die Auffahrt - Zagen] exciderunt ex script. luterb.

<sup>32)</sup> Script. luterb. Communion. Et sic etiam Interim Lips.

eine außerliche Ordnunge, auf der Kais. Maj. Befehl gehalten werdez doch daß die, welche die Noth entschuldiget, als da sind harte Arbeiter, wandernde Leut, schwangere Welber, Kindbetterin, alte schwache Leut, Kindere, hiemit nicht verbunden seyn.

#### Banbel ber Rirchenbiener.

Es wird für ehrlich und gut angesehen, daß sich die Pfarherr und Kirchendiener mit der Kleidung, auch sonft mit Zucht und Wandel priesterlich und ehrlich halten, und unter sich selbst mit Zuthun und Rath der Bischoffen oder Consistorien Ordnung machen, und darob halten, daß [man] mit der Kleidung zwischen Kirchenzbienern und weltlichen Personen Unterscheide vermerke\*), und dem priesterlichen Stande, wie billig, seine Reverenz moge gegeben werden.

Und foll ein jeder Achtung geben auf seinen Pfarsherr, Prediger, Lirchendiener, auch auf ihre Lehre und Wandel, und was Mangel sie befinden, dem Bischoff oder Consistorio anzeigen, welche die Unrichtigkeit ab-

schaffen sollen.

No. 4410.

21. Nov. (Cellae.)

#### P. Ebero.

† Ex apographo Bavari Vol. I. p. 1081. Collata cum apogra Dresd., quod nobis contulit Cl. Gersdorf., et cum cod. Monac. 90. no. VII. p. 298 b. et cod. Mon. 66. p. 79.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti Paulo Ebero, fratri suo cariss.

S. D. Cum collegam et honestorum de la laborum socium, in quo multae magnae virtutes fuerunt, amiserimus, non dubito, vos omnes magno in dolore esse multis de causis. Sed dolor meus eo maior est, quia mihi vetustissima cum eo familiaritas fuit. Libere cum eo de omnibus dogmatum involucris, non aliter atque mecum disputare poteram, et cum esset in eo summa iudicii dexteritas, rectissimas de sententias una eligebamus. Saepe me et in explicatione doctrinae et in consiliis monebat ipse; saepe eum et ego monebam, et tota coniunctio nostra ad Ecclesiae et Academiae utili-

tatem, non ad ullum privatum fructum, referebatur. Nunc eo abducto a nobis, dimidium mei amisi; nec tantum mea causa doleo, quantum reipublicae causa excrucior. Recitabam lacrymans. ea ipsa hora, qua mortuum esse scribitis Ascanio, quanta fuisset imbecillitas, cum iter ingrederemur; sed non vacat nunc prolixius scribere. Miror cur putes mihi displicuisse τον συμβουλευτικὸν λόγον, quem Georgio dedisti. Ego vero illam ipsam δοθότητα, quam tueris, amo et probo. Et quod ad me attinet ab ea in mea confessione non discedam. Aliis timidioribus non possum tam fortia consilia praescribere '). Ac hodie exhibemus apologiam adversus criminationem, in qua politici illi sapientes queruntur, nos patriae faces et ἀλάστορας esse, ac privata pertinacia nolle' de sententiis nostris cedere. Spero tamen exitum deliberationum mediocrem fore, quem ut Deus gubernet, nobiscum vota facite. Iter ingressuros nos esse ratiocinor post biduum. Bene et feliciter vale. Pater orphanorum, Deus aeternus, conditor coeli et terrae, una cum filio suo, Domino nostro I. C., et spiritu sancto, custodiat vos omnes, et familias nostras et Ecclesiam oppidi nostri, quae profecto multis modis oppugnatur. Ac, si in his tantis periculis servabitur, illustre testimonium praesentiae Dei erit haec ipsa cymbae nostrae conservatio, quam ut servet filius Dei oro, ut veritati et suae gloriae opem ferat. Datum Cellae Mysorum'), die 21. Novembr. 6) anno 1548. Phil. Melanth.

## (Rediit Melanthon Witebergam.)

No. 4411.

(fere d. 26. Nov.)

# (Laudes Crucigeri.)

† Ex spographo in cod. Monac. 66. p. 226

<sup>\*)</sup> Script. luterb. vermeret.

<sup>1)</sup> God. Dresd. honestissimorum.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. 66. et.

<sup>5)</sup> Cod. Mon. 66. restissime.

<sup>4)</sup> Rediabam lasrymans etc.] in cod, Mon. 66. sunt praetermisse,;

<sup>5)</sup> Dat. Cell. Mys.] non habent cod. Dresd. et cod. Mon. 90. — In cod. Mon. 66. post opem ferat adduntur haec: Multos in Germania velut Ale liber Augustanus exeruciat; multi relisiunt istam Alen. Liber Augustanus non sanabit discordias, sed, metuo, elassicum erit magnorum moluum in Reclesia.

<sup>6)</sup> God. Dresd. 29. Nov.

Dispositio Philippi Melan. data Petro Lotichio ad componendum Epiced. Caspari Crucigero\*).

Alme Deus, leni iram, poenas, exaudi vota, respice lachrymas nostras, nec prorsus deleri nos sinat, serva naufragii nostri tabulas. Quanta enim bella passi sumus, bello vastata est regio, simul cum bello grassata lues. Postea etiam in coetu doctorum multi extincti; sed funus tristissimum est Caspar, qui fuit decus non tantum huius scholae sed totius patriae. Nam ingenii acies et vis fuit excellens.

#### Studia.

Didicit linguas facillime, latinam, graecam et hebraeam, et perfecte didicit, ut nemo melius de eis iudicaret. Postea addidit doctrinam physicam, norat herbas, naturas corporum, norat scripta Galeni et aliorum. Nec contenta vis ingenii harum praesentium rerum cognitione coelestes motus etiam cognovit. Ipse spectabat loca stellarum, ubi solis fuit motus et in ariete et libra, quo in loco incurreret luna in umbram terrae. Sed hoc maius decus fuit, quod haec ipsa naturae adspectio movebat eum, et vere sentiret esse mentem opificem et rectricem. Quaerebat igitur veram de Deo doctrinam, quam Ecclesia tradidit. Norat scripta prophetarum et comitum Christi, et fugit fanatica deliramenta. Ac sapienter diiudicabat rerum doctrinas, et profuit multis et in scholis et in templo.

#### Singularis laus.

Ipse praecipue adiuvit Lutherum in vertendis prophetis; ipse fuit censor et Aristarchus Plinii sermonis. Edidit et alia multa Lutheri et propria scripta utilia piis. Talis cum esset iuvenis, nondum attigisset decimum lustrum \*\*), mortuus est. Atque ipse quidem beatus est, quia et vita fuit sine labe, et moriens in invocatione filii Dei discessit, et saepe testatus est, se constanter probare doctrinam Evangelii, quam aliis proposuisset. Erat et mens laeta in ipso agone spe coelestis vitae, nec sibi quicquam dulcius esse dicebat quam cogitare eum conspectum filii Dei et dulcissima colloquia

patrum. Adeoque tranquillus erat animus, ut tunc quoque in morbo studia doctrinae non omitteret. Vidimus saepe legentem Ptolemaei volumen de motibus astrorum, et cum diu coelum foris contemplatus erat, ingressus est intra aulam coelestem et cum filio Dei collocutus ipsum orabat, ut servaret suos coetus, nec sineret extingui lucem Evangelii. Saepe etiam filios audiebat recitantes doctrinam et preces. Etsi autem nos magnum decus amisimus, tamen Deo credamus et precemur, ut nostros coetus conservet.

No. 4412.

28. Nov.

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camer. p. 611. (ed. Lond. lib. IV. ep. 751.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti loachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Deo aeterno patri domini nostri Iesu Christi conditori generis humani et Ecclesiae suae gratias ago, quod et te et Ecclesiam tuam domesticam servat, et ut semper vos regat et custodiat, toto eum pectore oro. Domi epistolas de multis rebus inveni, ἀλλὰ τὰς περὶ τιμάργου 1) κακοηθείας, odiosissimas. Ego vero nunc in hac confusione Ecclesiarum non solum cura rerum praesentium, et posteritatis excrucior, sed multo magis etiam dolore, fontes horam malorum 1) considerans. Controversiae caeterae, Dei beneficio, ita diiudicatae sunt, ut ἐνάργεια καὶ πληροφορία in hominibus sanis sit sine ulla dubitatione. Una quaestio heret et herebit περὶ λειτουργίας.

Audio in itinere esse nuncios Pannonios, qui de Ecclesiis suis nobiscum deliberaturi sint. Patebit igitur nobis Graecia, si hinc migrandum erit.

De Matthaeo Ireneo litteras, quas Achati missurus sum, prius tibi iudicandas mittam. Cramius in aula mentionem fecit alterius adolescentis modesti, ἀλλ οὐ σύμβλητ ἐστι κυνόσβατος οὐδ ἀνεμώνα, πρὸς ὁόδα. Optarim propter doctrinae propagationem in schola Irenaeum esse, qui

<sup>\*)</sup> Epicedion ex praescripto Melanth. factum a Lotichio legitur in Scriptis publicis T. I. p. 230.

<sup>\*\*)</sup> In Lotichii Carmine leguntur:

— melioribus occidit annis
Vix numerans vitae lustra peraeta noucm.

<sup>1)</sup> Islebii. C. W.

<sup>2)</sup> Liber impr. malevolorum, quod mendum babeo.

natura amat operas scholasticas. Bene et feliciter vale. UII. Cal. Decemb. Salutem opto vohis

Philippus Melanth.

No. 4413.

29. Nov.

### Laur. Mollero.

Epist. lib. p. 450 sq.

#### Laurentio Mollero,

S. D. Charissime Laurenti. Laudo pietatem tuam, quod hoc tristi tempore avidior es lectionis Psalmorum, ut te et consolatione erigas, et ad petendum a Deo auxilium exuscites, sicut vox divina saepe praecipit. Nec sunt irriti gemitus piorum. Servabit DEUS Ecclesiae reliquias, etiamsi ab iis, qui tenent imperia, non defendentur, et multi magni motus interitum toti generi humano minitantur. Multorum opinio est, Carolum Imperatorem moturum esse hellum Elveticum, quod ego semper existimavi, horum motuum ἐπίτασιν fore. + Mihi astrologus quidam etiam scribit, Sazonicas civitates libertatem snam fortiter propugnaturas esse\*). Nec opinor, Legatos vestros aequas conditiones pacis impetraturos esse. Sed Deum aeternum, Patrem Domini nostri lesu Christi, Conditorem generis humani et Ecclesiae, oro. ut defendat hospitia sui coetus, in quo vox Evangelii sonat, et suo umbraculo tegat civitates, sicut texit Israelitas in deserto vagantes. Pericula similia sunt, et videbis aliquanto post ruinas των νῦν θριαμβευσάντων.

Mitto tibi Psalterium nondum ligatum\*\*). Nam tarditate artificum fit, ne ligatum mittam. Aliud tamen exemplum tradidi concinnatoribus. Haec a me xenia te habere volo. Bene vale. Die Novemb. penultimo. (VVitebergae 1548.)

Mitto et pagellas versuum, ut videas, Dei beneficio, adhuc sonare Musas nostras Dei laudem in hoc misero oppido nostro, Deus mentes nostras gubernet, et studia doctrinae Evangelii et aliarum honestarum artium non sinat extingui. Iterum vale,

MELANTH. OPER. VOL. VII.

No. 4414.

1. Dob.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 52. (ed. Lond. lib. II. ep. \$4.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Talia sunt Ecclesiae Dei pericula hoc tempore, ut fateri necesse sit, non posse nos servari humanis consiliis aut praesidiis. Detracta esse nobis omnia humana praesidia, res ostendit. Nihil reliquum est, nisi pia singulorum confessio et invocatio Dei. Nondum factae sunt mutationes in nostris Ecclesiis, ἀλλὰ μηχανῶνται πολλά τινες. Vicinus\*) noster iam aperit se clarius, palam inquit privatas missas restituendas esse, nondum tamen restituit. Oremus Filium Dei ut nos adiuvet et regat. Mitto tibi pagellas, quae ostendunt adhuc vocem Evangelii eandem sonare in ecclesia huius Academiae, quam olim audivisti. Bene vale et rescribe. Cal. Decembris. Crucigerum Deus eripuit periculis horum temporum.

No. 4415.

3. Decb.

#### V. Theodoro.

Append. lib. IV. p. 40 sq.

#### Vito Theodoro.

S. D. Meministi dictum in historia Apostolica, ἐν αὐτῷ γὰο ζῶμεν, καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμὲν. Tantisper igitur, donec Deus, vitae autor, retinet te in hac consuetudine et complexu domesticae Ecclesiae tuae, lenito animi moestitiam iis consolationibus, quas Deus Ecclesiae suae tradidit, quas certum est, non inanes sonos esse. Oro etiam Filium Dei, sedentem ad dextram aeterni Patris, καὶ εὐτυγχάνοντα ὑπὲο ἡμῶν, ut vires tibi augest animi et corporis. Erit el etiam curae, ut in his fluctibus et Euripis suam cymbam servet, nec sinat extingui lucem verae Noticiae Dei.

Casparum') nostrum Deus tandem in Academiam coelestem abduxit. Etsi autem nulli mors eius maiorem dolorem attulit, quam mihi, fuit enim inter nos communicatio omnitum sententiarum et consiliorum liberrima. Et poterat ipse

<sup>\*)</sup> Addit A. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Fortasse Psalmos Stigelii collectos. Vid. ep. ad Stigel. d. d. 5. Septh.

<sup>\*)</sup> Marchio Brandenburg.

<sup>1)</sup> Crucigerum, sepultus d. 18. Nov. 1548.

dégaoθaι καὶ ἀποδοῦναι λόγους, et me saepe utiliter monuit, tamen et hanc placidam migrationem gratulor. Multis enim tristissimis spectaculis ereptus est. Saepe de te amanter locutus est his mensibus, quibus aegrotavit, literas tuas, quoties accepimus, avidissime legit. Scribam ei λόγον ἐπιτάφιον, in quo multos eius eruditissimos sermones recitabo. Faciam ibi et tuae amicitiae mentionem.

Mitto tibi pagellas disputationis nostrae recentis<sup>2</sup>), et conciunculam recitatam a Georgio Maiore in renunciatione gradus. Adhuc quidem Dei beneficio studia doctrinae hic mediocria sunt, quae ut Filius Dei tueatur, toto eum pectore oro. Quid Conventus gentis Mysorum allaturus sit, andiemus. Cygneae biduo audiverunt homines digni fide foetum clare eiulantem, quem mater gravida adhuc in utero gestat: Denunciat igitur venturas calamitates, quas Deus mitiget. Bene et feliciter vale. 3. Decembris.

Philippus Melanthon.

Sequens schedula literis praecedentibus inclusa fuit:

Petivit Geuderus mitti paedagogum filis, Misi igitur hunc Magistrum Iohannem Moibanum'), Doct. Moibani Vratislaviensis filium, doctum hominem, et optimis moribus ornatum. Quare tu quoque eum complectere, et ornare studeto.

No. 4416.

3. Deb.

# H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 151 sq. — Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 180.

Clariss. viro — Dom. Hieronymo Baumgartnero, Senatori Noriberg. etc.

S. D. Καλον ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα, inquit Euripides. Et hoc praesertim tempore multae sunt causae, cur certamina fugienda sint. Non enim tantum saevitia metuenda est, sed alia sunt

in hac tanta caligine et confusione opinionum et voluntatum mala inextricabilia, propter quae abdere se in densissimos saltus homines sane malleut, quam interesse deliberationibus publicis, aut regere conciones. Sed tamen necesse est communi hominum societati non deesse. Itaque etsi nec Osiandri nec aliorum consilium¹) reprehendo, qui malunt tranquillius vivere, tamen cum in templis vestris hactenus nihil praeter ἀδιάφορα quaedam mutata sint, iudico pie manere posse concionatores. Feramus quaedam onera, quanquam insuavia, si tamen vox doctrinae corrumpetur, nec recipientur depravationes τῆς λειτουργίας, de quibus optarim posse doctos pie colloqui.

Nunc de paedagogo filiorum Geuderi. Mitto ad vos Magistrum Iohannem Moibanum Doctoris Moibani Vratislaviensis filium, in quo caetera sunt omnia quae postulatis, praeter aetatem. Latine et Graece et in Philosophia et doctrina Ecclesiae praeclare doctus est, et mores sunt casti, graves, pleni officii, et erudiit hic aliquos feliciter. Harum virtutum decus plus ei autoritatis addet, quam aetas. Potuissem mittere alium grandiusculum, sed Nicolaus etiam hortator erat, hunc ut anteferremus. Vestro tamen iudicio et arbitrio permittimus et ipse et ego, an ei commendandam esse hanc paedagogiam censeatis.

De Cunradi Mauseri haereditate quaeso ut significari eius filiis et consilium tuum cures et quantae sint facultates et quo collocandas esse existimes. Orphanis haec pietas a te libenter praestabitur. Bene vale. 8. Decembris 1).

Philipp. Melanthon.

No. 4417.

3. Dcb.

## Andreae Osiandro.

Ex autographo in Tabulario Regio Regiomontano edita in bem Preußischen Provingials-Rirchenblatt. 1839. pt. 2. p. 129 sq.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, Domino Andreae Osiandro, amico suo carissimo,

S. D. Non dubito, quin gravem causam habueris tui consilii in abdicando munere concionandi,

Isinderi, d. 8. Nov. habitae. Vid. Eberi quaest. acad. p. 85.
 Ex epist. d. 2. Febr. 1551 intelligitur, Moibanum hoc tempore iterum abiisse. Eum ex Italia rediisse legimus in epist. d. 1. Febr. 1554.

<sup>1)</sup> Spanh. consilia, mendose.

<sup>2)</sup> Serior manus adscripsit 1548.

ac profecto mihi ipsi hanc foelicitatem optarim, nt prorsus abesse a deliberationibus publicis omnibus possem. Nec me privata corporis mei pericola movent, alia movent maiora. Video ipsa negocia in tanta diversitate opinionum et voluntatum inextricabilia esse, ac libenter tecum de certis materiis colloquerer. Etsi autem nondum scimus, qualis status futurus sit Ecclesiarum in his regionibus, tamen, si mediocris erit, ut spero, optarim te in alterutra harum Academiarum vivere, ubi magno ornamento et usui Ecclesiis esse posses. Crucigeri locus apud nos tribui nunc tibi Scio et Lipsicae Academiae lectorem poterit. theologicum queri, teque oro, ut voluntatem mihi tuam significes. Hunc Moibani filium, doctum et honestum iuvenem, tibi commendo. Bene vale. 8. Decembris.

No. 4418.

4. Dcb.

#### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 241 sq. Apogr. in cod.-Goth. 212. p. 111 b. Hieronymo Besoldo (concionat. Noriberg.) S. D. Video multas') honestas causas esse, cur pii homines nunc societatem gubernationis, vel in Politiis, vel in Ecclesiis, fugiant. Nec tantum corporis periculis moventur, sed eo magis, guod vident. Epicuraeos non intueri eum finem in consiliis, quem intuentur ipsi. Frustra igitur pugnant meliores, et interea, dicuntur hostes pacis et tranquillitatis. Quare nequaquam reprehendo consilium soceri tui '), quod abdicavit munus concionandi. Sed cum hactenus in Ecclesiis vestris ea tantum mutata sint, quae ἀδιάφορα esse censentur, optarim, te et aliquot tuos Collegas manere, et interea την δουλείαν έπιειχώς φέρειν, Sumus oppressi iudiciis Potentum, et quid moliantur Epicuraei, videmus. Sed tamen donec Ecclesiae servire possumus, maneamus in statione. Tuo socero ') locum Crucigeri apud nos tribui optarem. Et arbitror vel Lipsiae, vel hic, si velit honestum locum habiturum esse. Quanquam vides, quae sint tempora, et metuuntur hic quoque mutationes. Sed praesentia agamus: futura Deo commendemus. Mitto tibi pagellas. vale. 4. Decemb.

Philippus Melanthon.

No. 4419.

6. Dec.

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 125 sq.

Reverendo viro, D. Georgio Buchholzer, pastori Ecclesiae Dei in urbe Arctoa, amico suo charissimo,

S. D. Reverende vir, et amice charissime. Nec fama nec suspicio est apud nos de pellenda Academia. Sed tamen scimus humana omnia fragilia esse: et nobis accidere posse, quod accidit florentissimis Academiis multis, Hierosolymitanae, Acgyptiae, Antiochenae, ut alias multas omittam. Extant scripta in his tuguriolis, mediocri sedulitate edita, de doctrina Ecclesiae, et de philosophia: quae testabuntur ad posteritatem, quae fuerit tum voluntas docentium in hac Academia, tum vero etiam sententia de multis obscuris disputationibus. Si non alius labor nisi interpretatio Bibliorum hic factus esset, favere his hominibus et parietibus decebat, ubi id opus editum est. Sed omitto haec.

De voto Pauli facilis est responsio. Nequaquam fuit Ethnicum. Deinde in Ecclesia concedo servitutem etiam insuavem in adiaphoris suscipi posse, propter aliòs: multae etiam aliorum infirmitates tolerandae. Sed non sunt approbandi errores, aut confirmandi vitiosi cultus, non adiaphori. Dicam de re crassissima: Oleum quomodo consecrant? Exhorresco, cogitans illas pene ma-Miror cur iactitent hanc pulgicas impietates. chram reformationem: cum manisestum sit, in multis locis Germaniae expelli doctos et pios pastores ex suis Ecclesiis: ut in ducatu Wirtembergensi, et in aliis locis, ubi Episcopi suam potentiam exercent. Sed Deus erit iudex. Bene vale: Die Nicolai.

No. 4420.

6. Dec.

#### L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 475 aq.

Laurentio Mollero, gubernanti studia doctrinae Hildesiae.

S. D. Etsi sunt corycagi, qui nostras excipiunt, et in aulam Imperatoris mittunt, tamen in rebus

<sup>1)</sup> Saub. nullas.

<sup>2)</sup> Osiandri.

<sup>5.</sup> Osiandro.

manifestis modeste dicemus, quod verum, pium et Ecclesiae necessarium est. Nec profecto iam obscurae sunt voluntates των άρχιερέων, qui ut gigantes manifestum bellum coelo inferunt. Idem, quod vester ἀρχιερεύς molitur, Episcopi faciunt ad Rhenum et Danubium. Ubi possunt, pellunt pios et innocentes Pastores. Tua narratio in posterioribus literis plenior fuit. Ideoque respondimus clarius. Et iudico, piam esse sententiam. Sed certe, si ita pergent furere oi ἀρχιερεῖς, magnos motus excitabunt. Oremus autem Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, ut Ecclesias, in quibus sonat vox incorruptae Evangelii, et earum hospitia defendat. Bene vale. Die Nicolai.

Philippus Melanthon.

No. 4421.

10. Dec. (h. a.?)

### Nic. Medlero.

Danz. epp. ad Medler. ex eod. Bav. Vol. I. p. 1058. Nuno ex eodem cod. accurate descripts.

#### Dom. Doct. Nicolao Medlero.

S. D. Ioachimum\*) iudico honestum hominem esse, et mediocriter callere Grammaticam, et initia philosophiae, eique bene consultum cupio. Sed ne scriberem ad Senatum vestrum, haec est causa, quod nesciebam, quem ei locum in schola velis attribuere. Et tibi deliberandum censeo, ubi eum nunc audieris, et coram loquentem latine ac pronunciantem videris. Saepe eum hortatus sum, ut virium et aetatis rationem haberet, nec distraheret ingenium in diversa studia, sed contentus esset Grammaticis et Dialecticis exercitiis, et adiungeret Theologica. Iudicabam enim propter mores pios et placidos statim ad Ecclesiasticum munus provehendum esse, ac etiamnum iudico magis aptum fore Ecclesiis docendis, quam formando stylo iuventutis, quo in genere scis, quam sint morosa iudicia multorum. Si ceteris collegis praeerit, saepe loquentem reprehendent; nam labitur interdum, vel naturae imbecillitate, vel animi perturbatione, vel quia distractus in varia studia non confirmavit éfiv loquendi. Et si in emendationibus scriptionum errabit, non solum ipse ridebitur, sed etiam tuum consilium reprehendetur. Nec tu

ignoras Antonii \*) acumen. Censor est ingeniorum, nec hebes nec oscitans. Quare quid statuendum sit delibera. Sin autem iudicabis, Ioachimum mediocriter, sine iusta reprehensione tueri locum, de quo deliberas, posse, non sum dissuasor eius retinendi. Malim autem eum ad Ecclesiastica munera traduci. Nam schola requirit non solum literatos, sed etiam animis excitatiores gubernatores. Bene vale, et rescribe. Die X. Decembris.

Philip. Melanthon.

No. 4422.

die brumae, d. 11. Dec.

### M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 567 sqq. — Nuper iterum edita ex autographo (?) in bibliotheca Cygnea, in Hertelii progr. "Stimmen aus der Belt der Reformation" (Cygneae 1890. 4.) p. 19.

# Michaeli Meienburgio, (consuli Northusano).

S. D. Intelligo, tres Electores, Palatinum, Saxonicum et Marchicum, communicare inter se omnia consilia de Ecclesiarum mutatione, et velle libri Augustani adprobatores et inceptores esse. Marchio nondum quicquam ') proposuit de mutatione, etiamsi sermones privati ipsius satis inhumani sunt. Sed ubi Saxonici Ducis decreta probata fuerint: ipse suis subditis etiam proponet fortassis eadem, etsi nunc audio Canonem ab eo emendari, et misit Saxonico, nescio, quas de Canone disputationes,

Cellae deliberatio mediocris fuit de mediis ceremoniis. Sed an intra has metas mansura res sit, dubito. Video, machinationes artificiosas fieri, quas tamen tempus patefaciet. Ac mirum est, sapientes, qui non sunt prophani, velle inflectere Ecclesias ad Episcoporum et Papae voluntatem, cum manifeste ') augeant adversarii crudelitatem. Cellae ostendi Consiliariis Coloniensia acta in recenti Synodo. Erant decreta sanguine scripta. Et arbitror Moguntina, quae nondum vidi, non fore mitiora. Sed consilia quorundam Politicorum virorum alias res magis curant '),

<sup>\*)</sup> Ioachimus Gmunder, artium Mag. (Nota Bavari.)

<sup>\*)</sup> Antonii Nicolai Amerbachi. (Nota Bayari.)

<sup>1)</sup> Hertel: quidquam.

<sup>2)</sup> Hert. quum manifesto.

<sup>5)</sup> Saub. eurat, ex mendo.

quam conservationem verae et incorruptae doctrinae. Omnium controversiarum aliarum diiudicatio perspicua est, et evidens est') veritas earum sententiarum, quas docemus. Nec possunt adversarii speciose contradicere: Tantum de Missa aliquid obscuritatis haeret, et cur haereat, multi boni et eruditi norunt, qui hanc Ecclesiae calamitatem assiduis gemitibus deplorant.

Osiander in Prussiam proficiscitur laetus, qui abdicavit munus concionandi '). Nec discedit propter recentes mutationes: sed propterea, quia de Missa videt, secuturas esse disputationes diffi-

ciliores.

Dei beneficio filius recte valet, et discit, et simul studia Philosophiae et eloquentiae, et doctrinae Christianae colit. Pro muneribus vestris, vino et mortario, vobis gratias ago, etsi profecto nollem, vos tantos sumptus mea causa facere. Fortassis etiam nova migratio impediet, ne frui vino possim. Sed Deo aeterno, Patri Domini nostri Jesu Christi, et Ecclesiam et me commendo, ac oro eum, ut vos et honestissimam coniugem vestram, et dulcissimos liberos vestros servet incolumes. Bene et feliciter valete. Die Brumae. Clariss. et integerrimo viro, Dn. Doctori Matthaeo, salutem opto.

Philippus.

No. 4423.

die brumae, d. 11. Dec.

#### M. Collino.

† Ex apogr. in cod. Paris, D. L. 54.

Matthaeo Collino, in Academia Pragensi. S. D. Doctissime et cariss. Colline. Quod in patria in munere honestissimo docendi sedes mediocriter tranquilla tibi contigit, magnum Dei beneficium est, quem oro; ut te servet et regat, et faciat te axevos èléous salutare tibi et aliis multis. Nostros labores spero Ecclesiae prodesse ad intelligendas praecipuas partes doctrinae Ecclesiasticae; sed pro his laboribus exilia vel supplicia nobis expectanda sunt. Hactenus Academiolae nostrae mediocria studia fuerunt, ut pagellae

ostendunt, quas subinde mitto; άλλα το μέλλον

Ecclesiam curae futuram esse. Crucigerum, ingeniosissimum virum, Deus in coelestem Academiam abduxit. Pro muneribus vestris tibi et Adamo gratias ago. Bene vale. Die Brumae 1548.

No. 4424.

11. Dec.

## Georgio Princ. Anhaltino.

Beckmanni Accession. hist. Anhalt. p. 13.

## Georgio, Princ. Anhaltino.

Illustrissime et Reverendissime Princeps. Vocatus sum ad Iuterbog, nec significant literae, de qua re deliberatio futura sit, nec qui sint futuri socii aut antagonistae; Suspicor autem Marchicos eo venturos esse, et Islebium nobis allaturum medicatum Canonem. Itaque multae causae sunt, cur ex his insidiosis actionibus extricare me cupiam. Hoc agitur, ut paulatim implicemur, quasi omnes articulos reiiceremus. Postea ad statas ditiones referetur, mea adprobatione omnia recipi; idem proponetur pastoribus. Quales autem fremitus erunt, si nos cum Islebio videbimur? Haec iudicia non contemno, deinde revera etiam abhorreo ab his fucosis actionibus, quia manifestum est, quaeri ut priores abusus restituantur et confirmentur. Est et ipsa disputatio de oblatione talis, de qua cum doctis et bonis oportebat sincere conferre. Magna res est; peto igitur, ut Celsit. V. mihi significet, an et ipsa vocata sit, et an existimet, me recte facturum esse, si ad hunc conventum accessero. Bene valeat C. V. Die Brumae.

> Cel. V. addictus Phil, Mel.

No. 4425.

16. Dec.

## Scriptum Theologorum in conventu Iuterbocensi.

Editum in Artis synodicis latiu. p. 856. et ex iisdem repetitum in Mel. Consil. lat. T. II. p. 60—72. Apographa, inster as convenientia, in cod. Monac. 90. No. VII. p. 828. ubi inscribitur: "de sacrificio seu missa", et in cod. Monac. 66. p. 144. Apographa in multis a textu Peuceri in Actis synod. discedunt, qui passim quaedam uberius exposuit, quaedam vero etiam praetermisit. Puto, Peucerum quum acriptum ediderit, quaedam ex arbitrio, Melanthone hoc permittente, mutassa. Simile scriptum tam

<sup>4)</sup> est Saub. posnit post veritos.

<sup>5)</sup> concionandi] Saub, decendi.

supra d. 20. Maii 1541; legimus. — Quod ad conventum Iuterbocensem attinet, Principes Electores, Mauritius et Ioachimus, convenerunt Iuterboci d. 16. Dec., ut de sacris ex preescripto Caesaris mutandis deliberarent. Arcesserunt Episcopos, Iulium Pflug, Naumburgensem, et Georgium Anhaltinum, Merseburgensem, et ex Academiis Melanthonem, Pfeffingerum et Camerarium, denique Dan. Gresserum, Pastorem Dresdensem. A Theologis ibi nihil actum est, nisi quod, ut promiserant in conventu Cellensi, sententiam suam de Canone et Chrismate uberius exposuerunt in scripto quod hic legitur, quodque lingua latina exaratum fuit.

Refutatio et explicatio Sophismatum recentiorum, quibus privatarum Missarum, et Canonis blasphemiae idololatricae pinguntur. Scripta a Philippo Melanthone in Conventu Iuterbocensi.

Ingens multitudo sacerdotum in toto orbe Christiano, omnibus fere seculis veteribus et recentibus, ceremonias missae servavit, neque cogitans, neque intelligens, quid ageret, sed propter consuetudinem illa praescripta fecit, sicut pueri recitant dictata, sicut in suis sacrificiis fecerunt sacerdotes Levitici et Ethnici. Cumque talis placrunque sit et fuerit, et futura sit multitudo, facile intelligi potest, saepe magnam multitudinem in loco ordinario in Ecclesia magnis erroribus et peccatis pollutam esse. Nec excusanda est multitudo praetextu huius dicti, Ecclesia non errat.

Aliqui vero docti, sed tamen superstitiosi, Missam cogitarunt esse sacrificium pro peccato, Et sic mereri facienti, et aliis remissionem. multi docuerunt et cumularunt errores. Extant enim libri praecipuorum scriptorum Thomae, Scoti, et aliorum, qui testantur, hanc fuisse doctrinam ordinariam temporum multorum. Imo sic multae precationes et Canonis verba loquuntur. Tantae tenebrae cum essent, et plurimi') tamen ventris et quaestus caussa sacrificarent, mota mentione abusuum Ecclesiasticorum, etiam de hac profanatione Coenae dici necesse fuit, praesertim cum extet manifesta comminatio, Qui indigne sumit, reus erit corporis et sanguinis Domini.

Primum igitur Ethnica inscitia et negligentia taxata est maximae multitudinis, quae nec curat, nec scit, nec cogitat, quid agat. Quid est enim indignius, quam adferre tantam negligentiam ad illud mirandum opus, quod voluit filius Dei pignus esse suae praesentiae, et suorum beneficiorum?

Deinde evidenter ostensum est, hoc opus non esse sacrificium pro peccato, hoc est, non mereri remissionem peccatorum facienti aut aliis. Quia tale sacrificium est unicum, obedientia filii Dei in passione sua tota et morte, sicut scriptum est: Unica oblatione consummavit sanctos.

Haec sententia adeo evidenter vera est, ut omnes non profani et mediocriter instituti assentiantur. Et liber Augustanus manifeste hanc sententiam recipit. Quare fatendum est, late grassari posse errores in Ecclesia, cum haec persuasio, quae velut idolum est, tam diu in magna parte hominum haeserit.

Sed non satis fuit abusus taxare, addi doctrinam et de vero usu necesse fuit.

Et hanc fideliter addidimus. Secuti sumus narrationes in Evangeliis, et antiquae Ecclesiae consuetudinem. Manifestum est institutam esse distributionem et sumtionem, et cum sumtio sit Sacramentum, necessario facienda est ad hunc finem principalem <sup>2</sup>), sicut de Sacramentorum usu in adultis universaliter sentit Ecclesia, quod mens <sup>3</sup>) sumentis intuens in hanc sumtionem moveatur, ut credat, se recipi propter filium Dei, et membrum fieri filii Dei, quia hoc testimonio ostendit filius Dei, nos sibi adiungi tanquam membra, et nos ablui suo sanguine.

Non meretur tunc sumtio remissionem, nec prodest ipsa sumtio sine fide, et ut loquuntur, ex opere operato, sed multo ante sacrificium factum est ab ipso filio Dei, quod merebatur remissionem. Nunc testimonium exhibet in boc ritu, sicut et in voce Evangelii, aut in absolutione, quod credens te recipi propter sacrificium antea a filio Dei factum, vere recipiaris '), et vere sis membrum. Et hanc sumtionem vult crebro fieri, ut saepe commonefacti, firmius statuamus, nos esse membra filii Dei.

Hoc modo fit applicatio promissionum propria fide, et consolatio est piae menti gratissima, in qua consolatione simul Spiritus sanctus in corde est efficax, et accendit nos, ut firmius statuamus nos exaudiri, et ardentius invocemus, etc.

Quod autem ad hunc finem principaliter instituta sit sumtio, manifestum est ex verbis, quae iubent sumere, et simul admonent nos de remis-

<sup>1)</sup> plurimi] Pez. multi.

<sup>2)</sup> Codd, principaliter.

<sup>5)</sup> Pez. sic: Ecclesia. Mens, praetermisso quod.

<sup>4)</sup> vere recipiaris] codd. Mon. non habent.

sione peccatorum, et nobis exhiberi seu applicari heneficia filii Dei testantur, hic est sanguis novi Testamenti, qui pro vobis effunditur. In Testamento nobis exhibentur bona. Et quidem institutio pariter pro tota Ecclesia facta est. Idem fructus est ministri sumentis, et aliorum.

Accedunt autem ad hunc principalem finem alii, Invocatio, Gratiarum actio, Confessio. Nam hoc facto in publico coetu ostendis, te esse socium huius Ecclesiae, approbare hanc doctrinam, et eundem Deum invocare. Ipsi etiam sumentes intelligunt, foedus inter sese fieri, et se obligari ad mutuam dilectionem, quia sunt eiusdem corporis membra.

Concurrunt ergo haec opera omnia, Concio de beneficiis filii Dei; consecratio continens recitationem verborum Evangelii, quibus Coena instituitar; distributio et sumtio corporis et sanguinis Domini; invocatio seu oratio ad Deum, petens remissionem propter sacrificium propitium ') filii Dei; fides applicans; gratiarum actio, in qua mens laeta accedens ad Deum, invocat eum, subiicit se ei, et celebrat eum voce, confessione, et moribus. Hoc modo de pie sumentibus loquitur Cyprianus: Pietas inter data et condonata se dividens, gratias agit, tam uberis beneficii largitori, id est, pietas intuetur data et condonata, hoc est, confert inter se magnitudinem beneficiorum Dei, et magnitudinem nostrorum malorum, mortis, et peccati, et agit gratias.

Haec opera omnia collective vocat antiquitas sacrificium seu oblationem. Et quidem non intelligunt veteres sacrificium pro peccato, sed, ut nunc aliqui loquuntur, sacrificium commemorativum, seu sacrificium laudis, id est opus, in quo Deo tribuimus honorem proprium divinitati, quo testamur, hunc esse Deum, quem sic colimus. Nam haec est vera definitio sacrificii in genere. Et quanquam scriptores veteres saepe improprie loquuntur, tamen constat, eos plaerunque totam actionem nominare sacrificium.

Ita monstratus est verus usus Coenae Domini, et in concionibus doctrina de vero usu Sacramenti, et de sacrificio saepe repetitur, ut auditores non solum intelligant, quid ibi agendum sit, sed etiam recte et pie utantur Sacramento, id est, petant ibi consolationem in vera poenitentia, et sibi ap-

Horum operum, sacerdos est inchoator, zal έξαρχος, nomine universae Ecclesiae agit gratias Deo, quod miserit filium, et mirandum decretum de redemtione patefecerit, etc. Postea et hona petit propter filium nomine Ecclesiae. Et populus audiens hanc publicam gratiarum actionem, et petitionem adiungit sua vota. Haec fiunt convenientius, quam in latino aut graeco Canone, ubi praecipua pars precum consumitur in hac impia et blasphema petitione, ut minister digne offerat. Imo petitur etiam, ut haec oblatio sit accepta, quasi sacerdos petat pro filio Déi. Item, multa miscentur de sacrificio pro peccato. Item, vix tenuiter aguntur gratiae pro principali beneficio, scilicet quod miserit filium. Et profecto Canones illi satis confusas, et ieiunas recitationes continent, ut postea dicetur.

Cum igitur in nostris Ecclesiis omnia fiant in Coena Domini vera reverentia, quae sunt expressa in verbis Evangelii, et quae sunt de substantia Sacramenti et sacrificii, nec taxanda est consuetudo nostra, nec debet mutari.

Sed haec, quae hactenus recensuimus, nequaquam satisfaciunt adversariis, qui clamant, nos horribili impietate mutilare divinum ritum. Principalem partem operis omitti dicunt, πάρεργα, inquiunt, facitis, ἔργον omittitis.

Tollitis ex Ecclesia Dei iuge sacrificium, de populi communione loquimini, non de proprio sacerdotis opere, quod quidem est principalius, videlicet, quod sacerdos dicit, offerimus pro aliis. Hanc oblationem, in qua applicari aliis merita filii Dei per sacerdotis opus dicunt, adeo necessariam esse Ecclesiae contendunt, ut sine ea negent populo prodesse passionem Christi.

Etsi autem duae quaestiones sunt, altera de oblatione simpliciter, offerimus tibi filium: altera de applicatione: tamen haec posterior de applicatione, nunc praecipuus est controversiae status, quia quaerunt sacrificium aliis profuturum seu applicandum. Et Canon dicit, Offerimus pro aliis.

Olim docuerunt, Missam mereri remissionem aliis etiam nihil agentibus. Id cum minus absurdum sit, detrahunt Missae hanc personam, et induunt aliam priori vicinam, sed quae minus agnosci potest. Fit igitur haec disputatio obscurior. Sed teneant pii firma et perspicua fundamenta baec.

plicent fide beneficia Christi, ac simul sacrificent, hoc est, invocent, et agant gratias.

<sup>5)</sup> propitium] Pez. proprium.

Unica oblatione filius Dei consummavit sanctos, et ea oblatio applicatur singulis propria fide et usu Sacramentorum.

Haec manifesta sunt. Iam si addunt: Sed non prodest Christi sacrificium, nisi applicet sacerdos hac oblatione. Quid hoc aliud est, quam praeter illud Christi sacrificium, et haec sacrificia sacerdotum necessaria esse, nec una oblatione sanctificari electos?

Secundo sumtio singulorum instituta est, ut fide sua quinque sibi applicet. Non igitur applicat sacerdotis oblatio. Quid est enim propria sumtione opus, si applicatio fit alieno opere?

Tertio nihil addendum est vel detrahendum testamento filii Dei. Nulla fit autem mentio vel oblationis, vel applicationis pro aliis in ipso testamento, ac potius contrarium praecipitur. Quia ita vult nos membra fieri, cum ipsi sumimus. Non est igitur principalis pars huius ritus haec applicatio, quam in oblatione fieri dicunt. Nam dicere, principalem partem non esse institutam expresso verbo, et tamen de παρέργω tradi expressum verbum, quanta erit absurditas? Retineamus igitur, quod institutum est. Fiat applicatio, sed propria fide, et propria sumtione, ut ratio Sacramentorum docet. Removeatur opinio, sacrificium filii Dei inane esse, nisi simul accedant sacrificia sacerdotum. Ne quidem Levitica sacrificia hac opinione facienda erant, sed erant, ut postea dicam, signa docentia bonos et malos. Interea pii commonefacti his signis, applicabant sibi promissiones propria fide, et utebantur his spectaculis, tanquam Sacramentis.

Quarto certissimum est, in novo Testamento nullam ceremoniam esse sacrificium, ut vulgo loquuntur, ex opere operato. Nam expresse dictum est, Veri adoratores adorabunt Patrem in Spiritu et veritate. Ac ne quidem Levitica sacrificia vere erant sacrificia tantum ex opere operato. Et tamen cur fieri oportuerit a bonis et malis, postea dicetur. Non igitur ceremonia oblationis sacrificium est. Quare nec applicat aliis merita Christi. Nec veteres scriptores, Irenaeus et Augustinus, cum oblationem nominant, de applicatione eam intelligunt. Imo et Canon graecus non applicationem, sed gratiarum actionem intelligit, cum oblationis mentionem facit.

Et considera, quid sequatur? si opus sacerdotis applicat: Distrahitur fiducia in haec duo, in

oblationem a filio Dei factam, et in sacerdotis sacrificium.

Nunc argumenta consideremus, quae videntur nobis adversari.

Omnibus aetatibus inde usque ab Abel fuit sacerdotium certum, et eius sacerdotii certum sacrificium. Sint igitur et nunc certum sacerdotium, et certum sacrificium.

Etsi scimus, discerni hic tempora, tamen seposita paulisper hac explicatione, quid fuerint typi? Respondemus, verum esse totum argumentum dextre intellectum. Est enim unicum sacerdotium perpetuum, et sunt in eo sacrificia vera, non typica, uniusmodi, et Sacramentorum usus similis, etiam si picturae in ipsis Sacramentis differunt. Summus sacerdos semper est filius Dei, caeteri sacerdotes quolibet tempore sunt Doctores Evangelii, et custodes ceremoniarum, ut singulis temporibus ordinatae sunt, et vera sacrificia offerunt cum Ecclesia, invocationem, fidem, gratiarum actionem, dilectionem, confessionem, et omnes virtutes. Haec conveniunt omnibus aetatibus. Sed quaelibet aetas videat, quomodo, et ad quem finem ceremoniae institutae sint.

Ceremoniae Leviticae, quia Deus politiam illam voluit discerni ab aliis gentibus, servandae erant a bonis et malis. Erant enim res politicae, etsi typi et signa erant, docendi caussa, et propter professionem instituta. Nec erant meritum, aut applicatio beneficiorum Messiae per sese, sed quia in eo populo erat vera Ecclesia Dei, pii commonefacti illis spectaculis fide sibi promissa beneficia Messiae applicabant. Ita isti ceremoniis utebantur, ut nos Sacramentis, id est'), promissionum testimoniis, quae exuscitare fidem debent.

Nostrae vero ceremoniae non sunt a bonis et a malis faciendae, sed videndum, quomodo sint ordinatae. Coenam legimus institutam esse, in qua fide propria, et sumtione singuli sibi applicare beneficia filii Dei debent. Non legimus institutam applicationem alieno opere faciendam. Et, ut dixi, ne quidem Leviticae ceremoniae erant meritum, aut applicatio beneficii Messiae per sese.

Et sciunt, omnes recte instituti in doctrina Ecclesiae prudenter de ceremoniis iudicandum esse, ne depraventur falsis opinionibus. Εt κα-κοζηλίαι ceremoniarum Moysi multos deceperunt.

<sup>7)</sup> seposita] cod. Mon. 90. supposita.

<sup>8)</sup> id est] cod. Mon. 90. et.

De historia Melchisedech ) respondemus, etiamsi convivium illud typus esset Coenae Domini, tamen inde non sequi in hoc ritu meritum, ut hic applicationem seu oblationem dicunt pro aliis fieri oportere, sed propior est imago distributioni seu sumtioni, praesertim cum in textu non sit verbum offerendi, sed protulit seu proposuit panem et vinum uti convivis.

Arbitramur et alios typos ad hanc sacratissimam Coenam accommodari posse. Ut adest filius Dei in Coena Abrahae, ita huic Coenae adest, et quidem nos efficit membra sua. Notum est autem prudenter faciendas esse tales accommodationes, ne quid ex typo extruatur, quod sit alienum a re significata.

Erat Melchisedech verus Ecclesiae Dei Pastor, et veros cultus intelligebat, qui etiamsi aliquo ritu gratias agebat, tamen id opus sciebat, non mereri aliis remissionem, nec esse applicationem pro aliis, sed esse gratiarum actionem, et confessionem, qua ipse declarabat, se eundem verum Deum invocare et colere, quem invocabat et colebat Abraham. Hi fines in sacrificiis, invocatio fide ardens, gratiarum actio, confessio verum Deum monstrans aspiciantur, et aggregatio ad Ecclesiam.

Removeatur opinio, gestum esse meritum, aut applicationem pro aliis, sed fide sibi quisque applicet promissiones. Dolendum est autem in mentione sacerdotii Melchisedech de pane et vino tam multa dici, omitti vero principale officium sacerdotii, quod in textu recensetur, et in Epistola ad Hebraeos illustratur, videlicet benedictionem. Ideo filius Dei est sacerdos secundum ordinem Levi, quia benedicit, sonat vocem reconciliationis divinae, et reddit iustitiam, et vitam, et in sacerdotio novi Testamenti haec benedictio annun-

ciatur et distribuitur, et summus sacerdos ipse est essicax. Semper aliquem coetum sua potentia servat, et colligit, et in hoc coetu tuetur ministerium Evangelii, reddit iustitiam, et vitam aeternam iis, qui convertuntur ad Deum, et ab his vult agnosci, et invocari, vult side accipi haec benesicia. Harum maximarum rerum doctrina vel omittitur, vel corrumpitur, cum laudes, ceremoniae, et typi cumulantur, sine doctrina de vero usu Sacramenti.

De Malachia, cavillationem Sidonii mirati sumus, qui ait: Non posse dictum Malachiae de sacrificiis cordis intelligi, quia tunc quoque in omnibus gentibus offerebantur, sed de nova ceremonia nondum nota gentibus. Hoc sophisma indignum est huius caussae magnitudine. Loquitur Malachias de Ecclesia colligenda ex gentibus, ut loqui solent Prophetae de futura gentium vocatione, et complectitur vocem Evangelii, veram invocationem, et alios cultus. Hinc non potest effici oblationem in hoc ritu pro aliis applicandam esse.

Inprimis vero plausibile est ), quod de iugi sacrificio obiiciunt: Fuit iuge sacrificium in lege, ut esset quotidiani ministerii nervus. Sit igitur nunc quoque tale sacrificium. Respondemus, Non dubium esse, quin iugi sacrificio vere et principaliter significetur proprium filii Dei sacrificium. Agnus crematus, typus fuit mortis filii Dei. Libatio, et vini effusio typus erant Evangelii, et distributionis. Et verum est in Ecclesia omnium temporum unicum esse iuge sacrificium, quod vere fuit pretium pro nobis, scilicet sacrificium proprium filii Dei, quod significatur sacrificiis quorumcunque temporum. Nec tamen displicet nobis, typum accommodare, ad hanc totam actionem in Coena Domini. Nam et ritus ipse est nervus publici ministerii, et oportet ibi fieri recordationem, hoc est, doceri Ecclesiam, et fieri veram in-

<sup>8)</sup> Pro toto boe loco: de historia Melchisedech etc., usque ad verba infra: De Malachia etc., in codicibus tantum haec leguntur: n Nec exemplum Melchizedek nobis adversatur. Etsi disputant alii, verba non loqui de oblatione ad Deum facta, tamen cum usitatissimum fuerit facere libationes in nomibus conviviis piorum, existimo et ibi libationem factanes, et placet mihi transferri eam ad significandam noenam domini. Sed significat tale sacrificium, quale est nin Ecclesia, videlicet verum usum ceremoniae cum invoncatione et gratiarum actione, quale et ipsius sacrificium fuit, qui cum esset vere Evangelicus pastor, certe intelnesit veros cultus, et sciebat, ceremoniam esse signum confessionis et gratiarum actionis, et oportere adiungi fidem, invocationem, gratiarum actionem, et haec omnia vollective sacrificium esse. Haec conveniunt ad coenam nomin, in qua cum fiunt invocatio et gratiarum actio, ntota actio sacrificium est, ut saepe diximus."

<sup>9)</sup> Pro his et quae sequuntur usque infra ad verba: Reliquum est ut dicamus etc., in codd. alia leguntur, baec: "Hactenus prefutavimus opinionem de applicatione, quam non dubitamus reiiciendam esse. Cum autem commenticia sit illa papplicatio, manifestum est, in Ecclesiis ritum coenae Domini integrum esse, nec vero nos accusari, quod iuge sacrificium deleamus. Illi potius delent, qui multas falsas pet pharisaicas opiniones de peccato et de iustitia docuemrunt, et adhuc mordicus retinent, qui iubent dubitare de premissione peccatorum, qui quaestus causa sacrificant, qui coenam domini ad mortuos transferunt, qui mortuos invocant, qui cultus idolorum et statuarum manifestos den fendunt, ut fit in multis locis, ubi doctrina nostrarum Eccesiarum. Sed iudicium de nobis et Deo, et verae Ecclemisae commendamus."

vocationem, et gratiarum actionem, et confessio-Et fit applicatio propria cuiusque fide et sumtione. Haec omnia sint sane iuge sacrificium in Ecclesia, sed ita, ne proprium sacrificium filii Dei obscuretur. Nec nos abolemus hoc iuge sacrificium, sed illustramus, et retinemus. Adversarii vero et corruperunt antea, et nunc abolent. Primum, quia doctrinam de fide deluerunt et delent, multas falsas et Pharisaicas opiniones in Ecclesiam invexerunt, et adhuc stabiliunt: defendunt quaedam manifesta idola: Sacrificium vero quaestus caussa, et Coenam Domini ad mortuos transferunt. Nunc etiam palam vastitatem in Ecclesiis nostris faciunt, expellunt Pastores, ut iam in multis locis prorsus sit silentium in templis, et nullae sint ceremoniae. Hanc vastationem res ipsa ostendit, similem esse harbaricae vastationi, quam in templo Ierosolymorum fecit Antiochus.

Reliquum est, ut dicamus de oblatione: videlicet de hac propositione: Offerimus tibi filium, vel ut nunc loquuntur, Sistimus tibi filium. Nondum audivimus, quomodo hanc phrasin interpretentur. Sed si remota applicatione, sic intelligunt, offerimus tibi filium, id est, oramus te aeterne pater, propter filium, non accusentur nostrae Ecclesiae 10), quia et nos in hac tota actioné mediatorem et pontificem nostrum stantem coram patre, et pro nobis deprecantem invocamus et celebramus, et quidem his verbis utimur, Oramus aeternum patrem, ut propter filium, quem mediatorem constituit, nos recipiat. Oramus te fili Dei, Domine Iesu Christe, qui es loyos et imago aeterni patris, et natus ex Maria virgine, ac sedes ad dexteram aeterni patris, et mediator constitutus es, miserere nostri, et intercede pro nobis apud aeternum patrem tuum, et sanctifica nos Spiritu sancto tuo, etc.

Definitio igitur quaerenda est in hac phrasi, Offerimus tibi filium. Nam Ecclesia nequaquam offert eum, sicut ipse sese obtulit, ut Epistola ad Hebraeos loquitur, Filius seipsum obtulit patri, scit iram adversus peccatum, scit mirandum decretum de reconciliatione, et caussas intelligit.

Haec coram videre, est ingredi in sancta sanctorum. Deinde et in sese derivat iram aeterni patris, et se subiicit eius veluntati, ut iustitiae divinae satisfiat. Haec subiectio est sese offerre, ut in Psalmo scriptum est: In capite libri scriptum est de me, ut faciam voluntatem tuam. Ipsius igitur filii proprium ") fuit, sese in passione offerre. Nos tantum ") fiducia huius victimae perimus, ut propter eam recipiamur, et exaudiamur.

Eodem modo de verbo sistendi dicimus, Filius Dei solus ingreditur in sancta sanctorum, id est, videt arcanum consilium ') patris. Cum hoc deliberat pater '), hunc audit deprecantem. Nec ulla creatura adducit eum ad patrem. Quare illi, qui nunc dicunt, se filium Dei sistere coram patre, quid velint dicere, interpretentur.

Graecus Canon verecundior fuit, qui correctionem addit: Tu es προςφέρων καὶ προςφερόμενος, quasi dicat: Tuae Maiestatis est ingredi in sancta sanctorum. Tu cernis voluntatem aeterni patris, et es summus sacerdos, et deprecator pronobis in illo arcano consilio.

Praeterea qui dicunt, oblationem non quidem mereri remissionem peccatorum, sed alia multa bona, rursus faciunt Missam "") valde vendibilem, et non recte transferunt eam a fine proprio ad alienos. Si quis diceret, Baptismum valere ad lepram tollendam, depravaret Baptismum

<sup>10)</sup> Pro verbis: non accusentur nostras Ecclesias, usque ad verba: Ipsius igitur filii proprium fuit etc., in codd. haec leguntur: "Sententia eadem in hoc ipso ritu et in nostris Eccelesiis retinetur, sed epistola ad Hebraeos inquit: filius se pipsum obtulit patri ingrediens in sancta sanctorum. Nam nofferre plus est quam orare, videlicet se sublicere voluntati patris et in se derivare iram et poenas pro nostris peccatis pluendas."

<sup>11)</sup> opus] addit cod. Mon. 90.

<sup>12)</sup> tantum] tamen cod. Mon. 90,

<sup>15)</sup> arcan. consil.] God, Mon. 90.: pestus.

<sup>14)</sup> Cod. Mon. 90, et cum eo aeternus pater deliberat.

<sup>15)</sup> Pro: rursus faciunt missam.etc., usque ad verba: Haes describunt usum etc., in codd. haec leguntur: ,, non minus "vendibilem faciunt quam antea, et transferunt ad petenda "bona corporalla, ut sit foelix iter et sit foelix mercatus. , At in illo ritu expresse fit mentio remissionis peccatorum, " nec ad alias res transferenda est coena domini, sed sic es "utendum est, ut, cum cogitamus, nos fieri membra filii "Dei et ablui eius sanguine, fides in nobis augeatur et ac-" cendatur firmius statuens, nos recipi et exaudiri. ,, cogites hoc opus meritum esse, quod prosit empluro equos. ,, Praeterea quod aliqui dicunt, se malle assentiri veteribus "scriptoribus ecclesiasticis quam his recentibus Lutheronis "seditiosis hominibus, Deo et verse Ecclesise iudicium de "nobis commendamus. Maxime autem optaremus, audiri , suffragationem eruditorum patrum in hac tota controversia. "Sed multi excerpunt ex patribus multa mutilata dicta, quae "pro sua opinione facere videntur, non quaerunt perpetuam "eorum sententiam, quae quidem non obscura est. Totam "hanc actionem sentiunt gratiarum actionem esse, et hos " modo vocant sacrificium. Synodus Nicena etiam de hae , actione ut de sacramento loquitur; ait, nobis esse testimonium resurrectionis, quia efficimur membra resuscitati e "filio Dei. Idem et Irenaeus dixit et Epiphanius: virtus in , pane est ad vivificationem per fidem et spem. Hace describunt eum usum etc."

mutato fine. Ita huius actionis proprius finis est, commonefacere nos de Testamento filii Dei, et promissione Evangelii propria, et de remissione peccatorum, ut fide erecti, firmius statuamus nos recipi, fieri membra, ablui sanguine filii Dei, invocemus, et agamus gratias Deo. Nec affingendi sunt alii fines, quod hoc opus sit meritum profuturum in mercatu, aut navigatione.

Retinemus igitur verum Sacramenti usum, et veros fines, et applicationem faciendam esse propria fide, et sumtione docemus. Et accedit sacrificii ratio, ut dictum est, quia hic fit invocatio, gratiarum actio, confessio. Et sic sensisse veteres eruditiores apparet, qui alias ut de Sacramento, alias ut de sacrificio loquuntur. Verba in Canone graeco et latino de sumtione, loquuntur de hac actione, ut de Sacramento, deinde de gratiarum actione, ut de sacrificio.

Synodus Nicaena, ut de Sacramento loquitur. Ait enim, nobis esse testimonium resurrectionis, quia efficiamur membra resuscitati filii Dei. Eodem modo loquitur Irenaeus. Et Epiphanius: Virtus in pane est ad vivificationem per fidem et spem.

Haec describunt usum, qui proprius est Sacramenti. Alibi vero, ut de sacrificio dicitur, ut cum 16) Augustinus inquit: In veteribus figuratio fuit: In hoc sacrificio gratiarum actio, et commemoratio est. Ac manifestissimum est, veteres eruditiores non hoc voluisse, mereri hunc ritum aliis remissionem, aut opus ipsum 17) applicationem esse pro aliis, nec prodesse sacrificium proprium filii Dei, sine hoc opere sacerdotis. Et hoc opus sacerdotis fieri oportere, et necessarium esse Ecclesiae, etiam si nulli adsint communicantes, et crebro iterandum esse, ut multa bona mereatur Ecclesiae. Etsi credibile est, sic multos semper sensisse, ut semper falsae persuasiones de ceremoniis etiam in Ecclesia in multis haerent, tamen pios et eruditos recte intellexisse usum Sacramenti apparet, et sacrificium intellexisse gratiarum actionem, ut et Canon Graecus inquit, Offerimus hanc λογικήν λατρείαν pro Prophetis, Apostolis, etc. Ac profecto optaremus in hac controversia audiri suffragationem eruditae antiquitatis, non recentium, qui persuasiones a populo acceptas, quoquo modo recitant.

Quod igitur aliqui dicunt, se consensum catholicae Ecclesiae nobis opponere. His respondemus, nos nequaquam dissentire ab eruditioribus patribus, et retinere in nostris Ecclesiis ea, quae ad substantiam huius ritus pertinent, sed accesserunt persuasiones aliae populi, quae postea vel superstitione, vel propter quaestum cumulatae sunt.

Hae, etsi magna multitudo eas mordicus retinet, tamen non sunt catholicus consensus. Adest filius Dei operi, quod instituit, videlicet, ut fiat distributio. De aliis operibus, et quidem diversis, quid dici poterit, nisi quod cultus instituantur humano consilio? Haec modeste recitavimus. non ut certamina augeamus 18), sed ut Ecclesias tot regionum consolemur, et excusemus, et ostendamus, nos retinere integrum ritum, et veram doctrinam de usu, ne turbetur earum invocatio. sed ut bona conscientia pie utantur Sacramento, et fide non trepidante invocent Deum, et agant gratias. Et fundamenta manifesta et firma sunt: Unica oblatione consummati sunt sancti. Item. in novo Testamento 19) certissimum est, nullam ceremoniam seu gestum, sacrificium esse solo gestu, seu ut vulgo loquuntur, ex opere operato. sed vera invocatio, et gratiarum actio Ecclesiae in ipso ritu fit sacrificium Deo gratum. Hoc cum ita servetur in Ecclesiis nostris, oramus ne turbentur.

De Canone constat duas partes in eo praecipue reprehendi, quae Canonis propriae sunt 20).

Primum hanc, quod toties petit, ut Deus recipiat hanc oblationem, et quasi precatur pro filio Dei, imo orat perferri ab Angelis ad Deum hanc suam oblationem.

Deinde inquit: Offerimus pro aliis. Haec est illa applicatio, quae taxatur, imo et meritum confirmat. Vult esse sacrificium pro peccato. Nam his verbis utitur pro redemtione animarum. Item,

<sup>16)</sup> ut cum] Codd. alias alii de sacrificio loquuntur, ut.

<sup>17)</sup> Pro: aut opus ipsum applicationem etc., ut infra ad verba: Modeste recitavimus etc., in codd, tantum baec habentur: naut applicationem eius necessariam esse ad remissionem peccatorum. Haec modestissime recitavimus etc.

<sup>18)</sup> augeamus] Cod. Mon. 90. renovemus.

<sup>19)</sup> Verba: in novo Testamento etc., usque ad: De eanone constat etc., sic leguntur in codd.: "Gertum est in novo "Testamento nullam ceremoniam seu gestum sacrificium sesse ex opere operato, aut quiddam applicabile pro altis "solo gestu; sed invocatio vera et gratiarum actio Ecclesiae "in ipso ritu sit sacrificium Deo gratum. Cum ita serven—
"tur in Ecclesiis nostris, oremus, ne turbentur nova aliqua "perturbatione. De canone constat" etc.

<sup>20)</sup> quae sunt] Cod. Mon. 90, non habet.

sit sacrificium propitiabile. Recipere igitur Canonem est confirmare opiniones de sacrificio pro peccato, vel certe illum cultum, in quo existimatur tale opus applicatio esse 21).

Quod vero dicitur, haec lenienda esse interpretatione, et extare concinnam interpretationem, hic dicimus, in illo tam gravi colloquio cum Deo, non turbandam esse invocationem sophisticis sermonibus.

In dubiis et figuratis interpretatio adhibenda Sed proprie et perspicue dicta aliter interpretari, est simile protestationi pugnanti cum facto, et est seipsum accusare mendacii<sup>22</sup>), aut probare contradictoria. Propterea quousque illa mollior interpretatio procedit, declarat, hoc opus non mereri remissionem peccatorum '3), + sed tantum applicationem pro aliis necessariam esse affirmat, et hanc praecipue postulat, ut stabiliatur haec opinio: necesse est, sacerdotes etiam solos, si non adsunt communicantes, facere oblationem pro toto genere humano; et haec bona multa merentur Ecclesiae ac prodest, saepissime tales oblationes fieri; ubi vero non fit sacrificium pro aliis, non est applicatio meritorum filii Dei, et homines illi avulsi sunt a Deo, et rei aeternae irae et damnationis.

De hac re controversia est. Nos dicimus, applicationem meritorum filii Dei fieri propria cuiusquam fide in sumptione propria; quod certum est, quia filius Dei inquit: hoc facite in mei commemorationem; sumite et statuite, fide me pro vobis passum esse. Et in verbis Evangelicis nulla mentio fit oblationis pro aliis. Et certa vox est: unica oblatione consummavit sanctos, et sumptio singulis mandata est. Sacrificium vero tantum ut communem gratiarum actionem vetus Ecclesia intellexit, non opus ad applicanda merita Christi pro nobis et aliis necessarium. Decb. 1549. 20)

Ph. M.

No. 4426.

17. Dec.

## (Decretum Iuterbocense.)

De iis, quae Mauritius Elector cum Ioachimo Electore Brandenburgico in conventu luterboci habito d. 7. Dec. 1548. egerit, acta synodica pauca tantum narrant. Convenerunt autem uterque Elector, ut scripto Cellensi (bem Rellifica Abschieb), quod supra d. 19. Nov. dedimus adhaererent, eumque in finem uterque huic scripto subscripserunt. Editus est de illa actione a nescio quo, sed a Flacii adsecla, ut notae adspersae, quibus scriptum taxatur, salis docent, libellus sic inscriptus: " Herhogs Morigen ju Cads sen und bes Marggrafen ju Brandenburg, beiber Churfin fien, Bereinigung bes Interims halben." Prodiit sine indies loci et anni in 4to. 2 plagg. illumque inseruit Hortlederu operi suo de bello germanico Tom. III. lib. 8. cap. 86. Convenit hoc scriptum, quod Interim Iuterbocense appellari potest, cum Interim Cellensi supra ad 19. Nov. ad verbum excepto procemio et epilogo. Dabimus igitur hic procemium et epilogum; varias autem lectiones huius scripti decreto Cellensi statim addidimus. Theologi quod ad hoc scriptum attinet, ad consilium non sunt adhibiti, ut narrant Acta synodica.

## (Decretum de rebus Ecclesiasticis Iuterboci d. 17. Dec. factum.)

Won Gottes Gnaden, Moris, Herzog zu Sachfen etc. Und von derfelben Gnade wir Joachim, Marggrafe zu Brandenburg, beide Churfürsten, thun kund und bekennen:

Nachdem die Römisch. Rais. Maj., unser allers gnädigster Herr, einen Rathschlag und Ordnung auf jüngst gehaltenem Reichstag zu Augspurg haben publis eiren und ausgehen lassen, wie es in unserer dristlichen Religion im heiligen Reich bis auf ein gemein, frei, christlich Concilium gehalten werden soll, und aber derwegen vielerlei Misverstands fürgefallen, daß wir und darauf nach vorgehaltenem Rath unsere fürnehmsten Theologen mit einander freundlich unterredet, und nach geschriebener Artikel verglichen und vereinigt, uns auch also verabschiedet haben, daß wir und beide besteißigen wollen, dieselbigen Artikel in rechtem christlichen Berstand bei unsern Unterthanen mit ihrer Bewilligung ind Werk zu bringen.

## Rechtfertigung.

So viel anlanget ben Artikel ber Erlösung burch Christum, und wie ber Mensch vor Sott gerecht werde; Item von guten Werken — — — —

Und wiewohl wir bes Canons halben in ber Meffe bießmal nicht haben entschließen können: so wollen wir uns boch ferner barum berathschlagen, wie beme zu

<sup>21)</sup> Pro verbis: de sacrificio pro pescatis — applicatio esse, codes tantum: de applicatione pro aliis.

<sup>22)</sup> mendacii] excidit apud Pez.

<sup>23)</sup> In Aclis synod, et apud Rezel, iudicium his verbis finitur hic: "Praeterea mollior illa interpretatio quousque procedit? Rei fatetur, hoc apus non mereri remissionem pecentorum, tamen alia absurda retinet." — Reliqua omnia desiderantur.

<sup>34)</sup> Mensom et annum adscripsit, qui indicium descripsit, sed in anno erravit. Nec legitur annus in cod. Mon. 66., qui totum hunc locum etiam habet.

<sup>(</sup>et sic porro ad verbum ut in scripto Cellensi d. 19. Nov. leguntur usque ad ultima verba: , welche die Unrichtigseil abschaffen sollen, post quae subiunguntur bacc:)

thun, und wie man beshalb auch moge zu christlicher Bergleichung und Vereinigung kommen, und an und beiberseits nicht erwinden lassen, was zu Gottes Chre, Ruhe und Friede in unsern Landen gereichen moge; treulich und ohne Gefährde. Des zu Urkund haben wir zweene dieser Abrede gleiches Lauts mit unsern chursuftzlichen Secreten besiegelt, und unser jeder eine behalten. Seschehen und gegeben Guterbock, Montags nach Lucie, den 17ten Tag\*) Decembris, Anno 1.5.4.8.

No. 4427.

(17. Dec. Interboci.)

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 171. (ed. Lond. lib. II. ep. 160.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Deliberationes hic honestae fuerunt, ne turbentur Ecclesiae, ut vellet vicinus ') noster, qui etiam nova calumnia adversus nos aulam accendere conatus est. Narravit novum a nobis foedus fieri, quia passim literae mittantur ad alios confirmandos, ne assentiantur corruptelis doctrinae. Has nostras commonefactiones interpretantur esse σύμπνευσιν. Etsi optandum esset firmissimum esse foedus docentium in retinenda puritate doctrinae, tamen seditiose nihil scripsimus nec fecimus. Verecundius etiam egimus, quam oportuit. Sed plane diabolica est κακοήθεια in multis, qui a nobis nunquam laesi sunt, imo mediocribus beneficiis adfecti sunt. Bene vale.

No. 4428.

(18. Dec.?)

#### Eidem.

Epist. lib. II. p. 172. (ed. Lond. lib. II. ep. 161.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Et Marchio mandata habuit ab Imperatore, et literas misit Gypaelus<sup>2</sup>) non molliter scriptas, de Sphinge recipienda. Et fuit acerrima contentio inter Marchionem et Ascanium περίτης λειτουργίας, in qua tamen nihil aliud egit

Marchio, nisi ut leniret mollioribus interpretationibus quaedam in Canone dicta. Adfuit et eius zόλαξ\*), cui obiecit Ascanius veterem ab ipso editam refutationem Canonis. Hic satis confidenter respondit, tunc cum illa vetera errata defenderentur de sacrificio pro peccato, fuisse opus refutatione: Nunc remotis illis erroribus posse legi sine offensione verba Canonis. His praestigiis respondere dissicile est. Etsi autem abiit Marchio, et γλωσσημάτων τοιούτων δαπτην secum abduxit: tamen nunc audio iisdem de rebus deliberationes fore. Quae me curae excrucient non ignoras. Sed Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi oro, ut nos regat, et Ecclesiam ab-omni sophistica liberet. Bene vale. Haec legas et Reverendo Domino *Pastori*, et D. *Casparo* et caeteris amicis.

No. 4429.

(h. t. ut videtur.)

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 599 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 740.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioach, Camer, fratri suo carissimo,

S. D. Etsi pedem duriter afflixeram ingressurus iter, tamen adhuc quidem ita iudico, rectius fuisse nos huc accedere. Comitas Principum obruit stomachationes aliquot τοῦ γέροντος ), et voluptati fuerunt nostri sermones Principi Iohanni ), cui lenire dolores omni officio decet. Ego προλεγόμενα scripsi, magis ut ipsa aula, si qui legent, invitetur ad Ecclesiarum amorem et constitutionem, quam propter alias caussas. Franciscus VV imariensis ad Ascanium scripsit, iterum imperari suis Principib. ut assentiantur libro Augustano, et consilium petit. Composui epistolam, sed te vellem affuisse.

Consul Limonius faber horologiorum mittet filium in scholam Portensem. Te autem orat, ut adolescentem commendes alicui ex iis qui docent, et vellet eum habere non solum inspectorem studiorum et morum, sed etiam hominem, qui honestas operas domesticas ei imperaret. Bene vale.

Philip. Melanth.

<sup>9)</sup> In libro legitur ben 7ten Tag Decemb., sed mendose; etenim dies lunse post diem Lucise fuit d. 17. Decembs.

<sup>1)</sup> Videtur de Io. Agricola loqui.

<sup>2)</sup> Res Ferdinandus.

<sup>\*)</sup> Islebius.

<sup>1)</sup> Ambadorfii C. W.

<sup>2)</sup> Marchioni?

No. 4430.

(h. t.)

## F. Burchardo.

Select. epist. p. 445. Epist. lib. I. p. 422. (ed. Lond. lib. II. ep. 122.). Nomine Georgii Anhaltini scripta est a Melanthone.

#### D. Francisco Burchardo

S. D. Gratum mihi fuit, quod vir doctus et honestus, Doctor Plicardus ad me accessit. Gratius etiam est, quod mea mandata tibi officiose exposuit. Nam cum te iam olim singulari benevolentia, non solum propter ingenii tui et virtutis praestantiam, sed etiam propter observantiam erga nostram familiam, complexus sim, non mutarunt meam erga te voluntatem tempora, ac sicubi potero, re ipsa declarabo, me de te amanter sentire, ac tibi bene velle. Quod vero deploras Ecclesiarum calamitatem, quae nunc edita nova doctrinae forma multipliciter turbantur, communis hic est dolor multorum piorum. Videmus tenebras induci veritati, pelli multos bonos et doctos Pastores ex suis Ecclesiis, vagari exules cum familiis, quae aerumnis exilii et fame contabescunt, distrahi voluntates, accendi novas discordias, dissipari coetus discentium, ubi vox doctrinae vera sonabat. Haec omnia per sese sunt tristissima, et ad posteros Ethnicam barbariem et dissipationem infinitam efficient, nisi Filius Dei sedens ad dextram aeterni Patris, custos Ecclesiae suae, nobis opem feret, quem quidem tecum, et cum omnibus piis toto pectore oro, ut servet ipse Ecclesias, eum recte invocantes, et earum hospitia.

Quod vero etiam de nostris deliberationibus aliquid significari petis, etsi unum est consilium praecipuum, ne doctrinam coelestem, quae est immotum Dei decretum, mutemus, et divinum auxilium expectemus, tamen si hae miseriae aliqua ex parte consilio leniri possunt, optarim nos una colloqui posse. Nam haec tanta rerum magnitudo non potest Epistola comprehendi. Sed ut tibi petenti mos geratur, quid mihi et aliis quibusdam docentibus Ecclesias in hac vicinia videatur, scribam.

Alia deliberatio est de nobis singulis, si nostro periculo confessio édenda sit, ut fortassis aliquanto post inquisitio in singulos instituetur. Hic optandum est, ut eruditi testimonia doctrinae relinquant plana et perspicua, in omnibus articulis, et non frangantur metu suppliciorum. Alia vero deliberatio est, cum adhibemur, ut aliis infirmis et dissimilibus consilium nostrum ostendamus. Interdum etiam adiunguntur alii, quorum voluntates a causa alienae sunt. Hic proponitur nobis haec terribilis Oratio, ne sine necessariis causis praebeamus occasionem vastandae patriae. Patiendum esse ubi opus est, ut Petrus inquit: et sperant posse declinari pericula, si recipiamus ritus aliquos, qui per se non sunt viciosi: et accusatur iniusta pertinacia, si in talibus rebus nolimus publ. tranquillitati servire. In hac oratione etiamsi errant, cum declinari péricula posse existimant, nos tamen non horride pugnamus de talibus ritibus, quia aliae sunt controversiae maiores, de quibus acerrima sunt certamina. Ut igitur res necessarias retineamus, sumus in non necessariis minus duri, praesertim cum ritus illi magna ex parte antea manserint in harum Regionum Ecclesiis. Et similitudinem institui iam olim optavimus, ut meministi. Sed aditus fit, inquies, ad mutationem maiorem, et spes defectionis ostenditur, confirmatur audacia adversariorum. Scimus multa contra hanc moderationem dici: sed maius scandalum esset vastatio Ecclesiarum, qualis fit in Suevia. Si hac moderatione obtineri potest, ne mutentur doctrina et liturgia, nec pellantur Pastores, iniuste reprehendimur.

In Francia Marchio Albertus proposuit formam Ceremoniarum talem, quae non mutat res necessarias. Ibi cum Pastores dubitarent, an deserendae potius essent Ecclesiae, consilium dedimus, potius ut servitutem acciperent. Tali moderatione vos quoque potius uti optarim, quam occasionem praebere prorsus expellendi Pastores ex Ecclesiis, aut Principes ipsos onerare maioribus periculis, quorum aetati et infirmitati etiam parcendum est. Nec illis clamoribus moveor, facta inclinatione, postea petituros esse adversarios reliquarum rerum mutationem. Nunc confessio nostra de rebus necessariis auditur. In hac invante Deo, et postea constantiam praestabimus eo alacrius, quia nobis obiicere non poterunt, nos in rebus parvis, non necessariis, pertinaces esse. Res ostendet nos de magnis causis pugnare. Fortassis et mora, dum haec disputantur, Ecclesiis proderit: Sed etiamsi mora non est profutura, tamen haec consolatio non inutilis est, quod tamdiu infirmis pepercimus, et quod non statim initio solitudinem in Ecclesiis fecimus, quae fieret, si nulla in re potentibus cederemus. Et haec ipsa

rituum ordinatio, de qua multi cupidiores libertatis queruntur, per se non est viciosa, et ad disciplinam prodesse iuventuti potest. Atque utinam non tantum umbra disciplinae, sed etiam severior gubernatio morum, et vera temperantiae exercitia restitui possent. Habes brevem expositionem nostrorum consiliorum, de quibus tamen coram tecum loqui malim. Nos, Deo iuvante, vocem doctrinae, quae in vestris et nostris Ecclesiis sonat, incorruptam semper tuebimur, nec vel doctrinae corruptelas vel impios ritus recipiemus. Nec dubitamus Ecclesiae Filium Dei opitulaturum esse. Sed hac uti moderatione, et servitutem aliquam ferre malumus, quam deserere Ecclesias, priusquam causae dissipationum graviores erunt. Bene (Georgius Princ. Anhalt.) vale.

(Melanthon proficiscitur ad Conventum Lipsiae habitum a Mauritio, Duce Sax. Electore d. 21. Dec. et seqq.)

No. 4431.

21. Dec.

#### Mauritius ad Ordines in conventu.

De conventu ordinum in terris Mauritii Principis Electoris Lipsiae mense Decembri 1548. habito contuli. Acta synodica, praeterea autem acta Conventus manuscripta in cod. Gothano in fol. No. 46. sic inscripta: "Banblung auf bem kanbtag zu keiphigk. Donnerstag nach kuseite. Anno Domini 1548. Dies Eremplar haben bie Gefandten von Altenburg aus bem kanbtag zu keiphigk heimgebracht im 1548. Jahr."

Postquam enim in conventu Misniae habito mense Iulii, deinde in Torgaviensi mense Octob. 1548. frustra deliberatum fuerat de eo. quid Imperatori, libri Augustani
approbationem flagitanti, respondendum sit, Mauritius
Princeps Elector omnes ditionis suae ordines convocavit,
ut Lipsiae mense Decb. convenirent, ea de re denique deliberaturi. Simul eo vocavit ex theologis Georgium Principem Anhaltinum; Philippum Melanthonem; Danielem
Gresserum, Superint. Dresdensem; Io. Pfeffingerum, Pastorem Lipsiensem; Ioachimum Camerarium, Prof. Lips.

Declaratio Mauritii ad ordines in initiis conventus d. 22. Decb. legitur in Actis synod. germanicis p. 262 b. (versio lat. in Actis synod. latinis p. 368.). — Apographon in Actis Altenburg. cod. Goth. 48. fol. 8.

(Mauritius, Dux Elector ad Ordines in Conventu Lips. d. 22. Decb.) 1).

Wir, der Churfürst, haben etliche aus euerm Mittel auf ben andern Tag des Monats Julii nachft in unsrer

Stadt Meißen beschrieben, und ihnen angezeigt, was die Romische Kais. Maj., unser allergnabigster Herr, uns auferlegt mit euch') zu handeln. Dieweil sie aber sich euer aller nicht mächtigen wollen, sind wir beide verurssachet, euch anhero zu beschreiben, und euch allen eben ') dasjenige vorzuhalten, das denselben gegen Reißen ersforderten, ist vorlesen worden, nämlich:

Bir haben nicht umgehen fonnen — — — (Sequentur nunc es ad verbum, quae Mauritius d. 2. Iulii ordinibus declaraverat, quae supra dedimus. — Postea iterum pergit:)

Nachdem aber die Römische auch die ') Königliche Maj. sider dem zu Meißen gehaltenen Landtage ') mehrmals ') uns, dem Chursursten, auferlegt, nicht allein mit euch, vorigem Befehl nach, zu handeln, sondern auch zu erhalten, daß ihrer Maj. Bedenken von euch angenommen wurde, mit Vermeldung, was aus der Wegerung erfolgen mochte: so wollet die Sachen mit Fleiß berathschlagen, und darinnen euch selbst und gemeine Landschaft aller Stände bedenken.

Wir, ber Churfurst, haben auch die Rais. Maj. ihres an euch gethanen Schreibens 7), bergleichen was wir euch zugesagt, und in unfern Landen ausgeschrieben, bes wir uns wohl zu erinnern wissen, unterthänigst berichtet, und an uns keinen Fleiß erwinden lassen.

Der Hauptartikel der Rechtfertigung ist dahin gerichtet, daß berselbe in unsern Landen hinfurder und nachmals \*) rein soll gelehrt werden.

So wird das Sacrament des Leibs und Bluts Christi in dem Kaiserlichen Bedenken gestattet. Des gleichen die Priester Che.

So wird billig keine Beschwerung gesucht in den Dingen, die man ohne Verletzung der Gewissen und Gottes Worts halten kann; sonderlich auch, dieweil die Kaiserliche Ordnung etliche berselbigen Dinge nicht zwändlich setzet. Und ist das Fleisch effen in der Zeit der Fasten auch Freitags und Sonnabends also bedacht, daß es zu guter Policen dienstlich und zu leiden ist.

Dieß alles wollet mit Fleiß ermagen, und keine Schwerheit suchen, ba es die Nothburft nicht erfordert, sondern euch in allem deme, das mit Gott und gutem

<sup>1)</sup> In end. Gotbano 46.: "Antragen Freitage Shoma 1548.", id esset d. 21. Decb.

<sup>2)</sup> mit euch] excidit e textu Act. syn. - Versis lat. vobiscum.

<sup>5)</sup> eben] Cod. Goth. 46. beibes.

<sup>4)</sup> bie] non habent Acta syn.

<sup>5)</sup> Banbtage] Acta syn. Zage.

<sup>6)</sup> mehrmals] Cod. Goth. 46. abermals.

<sup>7)</sup> Cod. Goth. 46. ihres Schreibens an end.

<sup>8)</sup> Cod. Goth. 46. nechmals.

Gewiffen geschehen kann, gefolgig erzeigen. Das ges reicht euch felbft jum Beften, auch ju Rube und Frieden unfrer Lande.

No. 4432.

22. Dec.

## Theologi ad Consiliarios.

Editum in Actis synod. germanicis p. 266. (latinis p. 372.).
Theologi in conventu Lipsico simul cum scripto Gellensi Ordinibus tradiderunt suo nomine aliud scriptum, quod bic babes, ut sententiam suam consiliariis uberius exponerent. Scriptum Cellense, quod, quia hic traditum et pro-batum est, appellatur Interim Lipsiense, quaere in Actis Cellennibus.

(Theologi in conventu Lipsico ad Consiliarios Electoris, d. 22. Decb.)

Wiewohl wir niemand Maß segen mogen ober wollen, mas ein jeber in biefer großwichtigen Sache fur fein Bewiffen fchließen folle, in Betrachtung gottlicher Ehre ober zu Berhutung Kriege und Berftorunge, und felbe bedenken, daß beides febr fahrlich ift, Rrieg ju gewarten, fo man fich gegen Raif. Maj. nicht etlicher Maß erzeigen wollte, und fo man etwas in Rirchen andert, flein ober groß, baß gleichwohl viel Betrubniß baraus erfolgen: fo wollen wir boch auf Ansuchung unfer Bebenten anzeigen, mas allein nothig zu erhalten, unb worin Aenderung zu leiden fen, fo man je bebenkt, baß folde gu Frieden ober fonft gu guter Dronung nutlich sen.

Und erstlich von ber Hauptlehre, namlich, wie man Bergebung ber Gunden erlange und vor Gott gerecht und angenehm werbe, foll gar und gang fein Buchftab geandert werden von ber reinen Lehre, wie fie burch Gottes Gnabe bis anher in Rirchen diefer Lande burch Die verständigen Pradicanten einträchtiglich geprediget worden, und gewißlich die ewige unwandelbare Bahrbeit ift bes beiligen Evangelii, baburch bem Sohne Gottes feine Chre gegeben und nothiger Eroft bem Gemiffen fürgetragen wird. Diefe Lehre foll alfo bleiben, und ift die Summa in eine Abrede ju Pegau gefaffet, barauf Bericht geschen, baß Rais. Maj. Gemuth Diesem Berftande und biefer Meinung in unfern Rirchen nicht zugegen [entgegen] fen. Go man fich darauf berufen will, ift beffelbigen Artitels halb leichtlich zu antworten.

Darnach folgen viel Artitel, als von ber Bifchoff und Kirchen Gewalt, welche alle biefen Anhang haben, ber im Buch ausgebrudt ift, baf bie Bischoff und Rirche nichts wider Gottes Wort ju ordnen Macht hat. Nu ifts an ihm felbs gewißlich die Bahrheit, fo die Bi-

schoffe und Kirche nichts wiber bas Evangelium ordnet, daß man ihnen Gehorsam schuldig ist, und ware gemeiner Christenheit nuglich und gut, bag die, so in autoritate ordinaria sind, ihr Ampt recht ausrichteten. Darum wir biefen Artikel mit biefem Anhange, ber im Buch ausgedruckt ift, nicht zu ftreiten nothig achten.

Darnach von Zahl ber Sacrament und von den Sacramenten mag das Buch auch in ziemlichem Verstande angenommen werden. Doch sind barinnen von uns die unchristliche consecrationes der De

len verworfen und sind nicht annehmlich.

Bon der Beicht bringt das Buch felbst feine Linberung mit sich, und ift burch Gottes Gnade Beicht und privata absolutio in diesen Landen bis anher christlich und nuglich erhalten, und mare nicht gut, bag fie unterlaffen murben , wie in etlichen Landen und Stabten geschehen ift, und macht biefer Artitel in unsern Rirchen feine Neuerung.

Won ber Chescheibung zu reben mit ben Bie schoffen ober Andern, welche die Consistoria balten merben.

Won ber Orbinatio ber Priester hanget alles an dem vorigen Artikel von der Bischoff Gewalt, und ist hoch nothig, daß darauf gedacht werde, daß die Dr. binatio mit großem Fleiß und driftlicher Beise und mit ernstlichem Cramine und Unterweisunge gehalten merbe. fonst wird man in wenig Sahren bernach teine Pfarherrn und Prediger haben mögen. Und daß folchs eine hochnothige Sache sen, konnen alle Verständige und Gottfürchtige selbst leichtlich richten.

#### Bon ber Meg.

Davon ist Kais. Maj. bemuthiglich zu berichten. daß in der Meffe in der Kirchen alle substantialia sampt ben gewöhnlichen Gefangen und Lection, Rleis bung und andern alten Ordnungen, ehrlich und in chriftlicher Bucht und Chrerbietung gehalten werben. Und bieweil offentlich ist, daß die Messe zur Communio ofe fentlich geordnet ift und in ber Bersammlung geschehen foll, so werden die Privatmessen bei uns nicht gehalten. Bitten, uns auch bamit nicht zu beladen, fo boch biefe Kirchen burch Gottes Gnade also zur Communio und gemeinem Gebeth nun viel Sahr gewohnet, daß man an den Feiertagen allezeit Communicanten hat.

Und dieweil etliche Reden im Canone offentlich unrecht fenn, werden dieselbigen ausgelaffen. Unrufung und Gebeth durch ben Sohn Gottes, Dankfagung und Gebachtniß bes Leibens, Sterbens, Auferstehung und Gnaden Christi, und Gebeth für driftliche Regenten und andre Stande, welche Stud alle die mabrhaftige substantialia Camonis find, werben in unfern Richen mit ernftlicher driftlicher Andacht gehalten.

heiligen anrufen und Seelmessen sind auch nicht

ju willigen.

Rach biefen Studen find Ordnungen von Mittelbingen, als von Zeiertagen, Kirchengefangen, Kleidungen, Speise. Wiewohl wir nu wissen, daß gemeine Reben sind, man folle nichts andern und nichts nache geben, benn bie Aenderung macht viel gutherziger Leut irre, betrubt fie und verhindert fie in ihrer Unrufung; Item, bie Berfolger ber Wahrheit werben baburch gefartt; Item, man verftehet folche Beranderung als ein Anfang gur Beranderung nothiger Stud in der Lehre; Item, sie macht die Leut unwillig über Prediger und andere: gleichwohl fo haben wir bedacht, daß von fols den Mittelbingen nicht zu ftreiten ift, und sonderlich fo man hoffet, Krieg ju verhuten. Denn die Lehre von rechten und mahrhaftigen Gottesbienften foll gleich wohl in unsern Rirchen bleiben, namlich, daß rechte Gottes= bienst find alle Tugenden und Werk von Gott geboten, nicht biefe Mittelbinge, Rleiber ober Speis, und baß wir in Brauch solcher Ding der Schwachen bei uns schos nen sollen, diefelbigen nicht in Gefährlichkeit berhalben ju feben. Und S. Petrus fpricht: ihr follt mit Geduld leiben, ba es nothig ift. Wenn nu Leiben von geringen und unnothigen Sachen fürfallt, so wird bas Gewiffen unruhig. Darum ifts beffer, in nothigen, großwichtigen, wohlgegrundeten Sachen zu leiden benn von wegen folder geringer Sachen sich und Land und Leute in Jammer zu seten.

Wird Rais. Maj: mit folden Mitteldingen zufrieben seyn, so mögen wir Gott danken; wird seine Rais. Maj. nicht zufrieden seyn, so haben wir diesen klaren Trost, daß wir in andern hochwichtigen Sachen leiden, tie offentlich Gottes Ehr belangend. Dazu diese Stuck, die wir gewilligt, sind das mehrer Theil zuvor in diesen kanden gewohnlich, und etliche dienen zu guter Ordnung, als Gleichheit der Feiertage, Gesänge etc.

Etliche aber wollen, man solle zu Verhütung Kriege und Zerstörung alles willigen; das kann auch nicht senn, quia non sunt kacienda mala, ut eveniant bona. Daß sie aber sprechen, Kais. Maj. werde doch solche selbs mit Gewalt ins Werk bringen, und werden größer Schaden geschehen denn so man jehund williget: darauf ift diese Antwort: wir sollen darum nicht willigen in Unrecht, und können wir dieses nicht verantworten, so wir selb solche Zerstörung anrichten, die wohl sonst zu besorgen.

Die Bischoffe am Rhein machen jegund die Pfarren in vielen kanden ganz wuste, daß an viel Orten Melantu. Orkn. Vol. VII.

Teine Pfarherrn und Kirchenbiener sind, und gehet das Bolk ohne offentliche Taufe, ohne Sacrament; ohne Bersammlung in Kirchen, ohne Predigt. Soll nun solche Strafe über und kommen, die Gott gnädiglich verhüte, so ist unsern Sewissen träglicher, daß es ans dre Leute thun, es geschehe wie hart es wolle, denn daß wir solche selber thun. Darum was nothig ist, soll man erhalten; in andern Mitteldingen mag man Gebult haben, und sollen die Leut unterwiesen werden, daß sie nicht aus Fürwis oder Gigensinn in unnothigen Sachen sich und andre in Fährlichkeit sesen, darum sie hernach doße Sewissen haben wurden. Wir werden zu thun genug haben von wegen andrer großer Sachen.

Ueber das ist zu bedenken, daß Kais. Maj. dennoch auch etwas nachgiebet, und daß seiner Kais. Maj. gnås dige Linderung auch nicht so ganz in Wind zu schlagen ist. So haben wir und allezeit erboten, so viel mögslich ist, nachzugeben und zu Einigkeit zu helsen. Und ist die wahrhaftige Kirche zu allen Zeiten in servitute, obgleich eine Zeit etwas gnäbiger ist, als die andere. Darum sollen wir und in diese und andre Last schicken lernen. Und sind Annehmung dieser Mittelding allein eine äußerliche leibliche servitus. Wolkte Gott, die Stücke, die zur disciplina und Zucht dienen möchten, würden mit Ernst, doch im rechten Verstande fürgen nommen und erhalten.

Unser Heiland Jesus Christus, ber Sohn Gottes, wolle gnadiglich in diesen Kirchen und Landen seine Erstenntniß und rechte Anrusung Gottes erhalten, und ihmen selige Regiment und Frieden geben. Geschrieben zu Leipzig den 22. Decembris.

No. 4488.

24. Dec.

## (Interim Lipsiense.)

Appellatur hoc scriptum, quod Mauritius, Dux Saxoniae Elector ordinibus suis, Lipsiam ad d. 21. Decb. 1548, convocatis, tradidit, Interim Lipsianse. Quomodo boc scriptum natum sit in conventibus Misniae et Cellae habitis, suo loco diximus. Formani accepit ultimam non a Theològis, sed a Coasilariis Electoris in conventu Cellensi d. 19. Novembr., ubi illud vide. Repetitum est hoc scriptum in conventu Iuterbocensi d. 7. Dec. et denique hic, Lipsiae, ordinibus traditum in paucis tantum mutatum. Conferenda sunt, quae de hoc scripto Melanthon habet in epistola ad Franciscum Burchardum. — Editum autem est primum a Flacio et Gallo: "Der Abeologen bedenfen, odder (wie es durch die thren inn offentlichem Drud genennet wiedt) Beschluß des Landtages zu Leipzig, so im December des 48. Jahrs, von wegen des Augsburgtschen Insterims gehalten ist, Beschs bedenfen odder Beschluß wir, so da nitter geschrieben, das Leipzigsche Interim genennet has den. Mit einer Borrece und Echolien, mas und warumd jedes kud bisher sur unchristlich darin gestrasset ist. Durch

Micolaum Gallum und Matthiam Flacium Invicum? 1560. (In fine:) Gebruckt zu Wagdeburgk durch Michel Lots thet. — Iterum editum in actis synodicis german. p. 265. (latinis p. 871.), sed legitur ibidem tantum procemium et epilogus, in resiquis lectores ablegantur ad scriptum Cellense d. 19. Nov., cum quo Interim Lipsiense consentit. — Contuli denique apographon quod habetur in Actis legatorum Altenburgensium qui intersuerunt conventui, quae acta habentur in cod. Goth. 46. — In editione Flaciana inscribitur: "Aert des Letysigschen Interims im Des cember des 48. Jahres durch die Theologen det versammelten Landschaft zu Leistg offentlich aufgedrungen." Sed res ipsa doeet, non Theologos illud tradidisse, sed a Mauritio traditum esse ordinius. — In Actis Altenburgensibus inscribitur: "Der Theologen Rathschlag auss Instertm", et margini adscriptum est: In Va [Vigilia] natalis Domini 1548.

(Scriptum, quod Interim Lipsiense appellatur, traditum ab Electore ordinibus in conventu Lipsico.)

Unser Bebenken stehet darauf, daß man der Romisch Kais. Maj., unserm allergnädigsten Herrn, Gehorsam') leiste, und sich also verhalte, daß ihre Maj. und männiglich unser aller Gemuth zu Ruhe, Frieden und Einigkeit geneigt vermerken muge. Das rathen wir treuslich, wollen auch für unsre Person, so viel immer müglich, dazu dienen und vermahnen. Denn, wie Etliche von uns ohne Grund teden und schreiben, ist unser Gesmüth und ') Fürnehmen zu keiner Zweispalt oder Weisterung, sondern zu allem deme, wie oden gemeldt, gesrichtet. Das zeugen wir mit Gott selbst, deme aller Menschen Herzen bekannt, und solches soll und wird das Werk selbst ausweisen.

Demselben nach bebenken wir erstlich, daß alles das, was die alten Lehrer in den Adiaphoris, das ist, in Mitteldingen, die man ohne Berlegung gottlicher Schrift halten mag, gehalten haben, und bei dem andern Theil noch in Brauch blieben ist, hinfurder 1) auch gehalten werde, und daß man darinne keine Beschwerung noch Begerung suche ober fürwende 1), dieweil solches ohne Berlegung guter Gewissen wohl geschehen mag.

Bum Andern, so viel betrifft die Lehre erstlich vom Stande und Wefen des Menschen, vor und nach dem Fall, ift kein Streit.

Der Artifel von der Rechtfertigung ift zu Pegau verglichen ').

## Bie ber Menfc vor Gott gerecht wirb ').

Rachdem nun gesagt ist, baß aus wunderbarlichem, unergrundlichen Rath Gottes Sohn zum Mittler und Heiland gesetzt ist, und daß uns um desselbigen willen Bergebung ber Sunden

(Insertum est bic scriptum Pegaviense, quod dedimus ad d. 8. tulii huius anni, ubi etiam attulimus varias lectiones. Sequitur porro:)

## Bon der Gewalt und Autorität der Kirchen

Was die wahre driftliche Kirche, die im heiligen Geist versammlet, in Glaubenssachen erkennet, ordnet und lehret '), das soll man auch lehren und predigen, wie sie denn wider die heilige Schrift nichts ordnen soll noch kann.

#### Bon Rirchenbienern.

Daß hinfurder gelehrte Leute zu den Prabenden in Stiften prafentirt und geordnet werden, die fo viel Berstandes in der gottlichen Schrift haben, daß fie die bischofflichen Aempter zu verwalten, und zu 1) der Cura und Berforge ") ber Archibiaconatampte und Zurisbiction der Kirche tuchtig 10), und benselbigen rechtschaffen fürstehen ") konnen. Und daß man burch die Statuta und Gewohnheiten, die man in etlichen Stiften bat, allein qualificirte Personen zu Thumberrn zu machen, gottfürchtige Leute, die zum bischofflichen Ampte bienstlich, nicht hindere, sonderlich dieweil dieselbigen auch in papstlichen Ordnungen und Decreten cassirt und aufgehoben, und befunden, daß badurch die Stift voll mußiger ungelehrter Leute wurden. Dekaleichen das auch gelehrte Pfarherrn und Kirchendiener verordnet werden, welche das Wort Gottes zu lehren und dem Bolte driftlich fürzustehen geschickt und tuchtig 12).

Und daß 13) dem obersten und andern Bischoffen, die ihre bischofliche Umpt nach gottlichem Befehl ausrichten, und dasselbige zu Erbauung und nicht zu Zersstörung brauchen, unterworfen und gehorsam seyn alle andre Kirchendiener; welche Kirchendiener auch von solchen Bischoffen auf vorgehende, der Patronen, Prafentation geordinirt werden sollen 14). Und sollen auch dies

<sup>1)</sup> Acta synod, gebührlichen und ichnibigen Gehorfam. Videntur haec editores addidisse, nec leguntur apud Flac. nec in cod. Goth. 46.

<sup>2)</sup> Gemath unb] cod. Goth. 46, non habet.

<sup>3)</sup> Flac, binfort.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. 46 .: Befchwerung fuche ober Begerung fürmenbe.

<sup>-5)</sup> Vid. scriptum Pegaviense d. 8. Iul. et d. 24. Aug. 1548.

<sup>6)</sup> Hoc totum caput in Actis synod, praetermissum est.

<sup>7) [</sup>ehret] cod. Golb. 46. lernet.

<sup>8)</sup> ju] non habet cod. Goth. 46.

<sup>9)</sup> God. Guth. 46. Borforge.

<sup>10)</sup> Cod. Goth. 46. tüglich.

<sup>11)</sup> Cod. Goth. 46. verfeben.

<sup>12)</sup> Cod. Goth. 46. tüglich.

<sup>13)</sup> Cod. Goth. 46 .: baf fie.

<sup>14)</sup> geord. werd. follen] cod. Goth. 46. geordenet were ten.

selbigen Kirchendlener, wenn bie übertreten, und sons betlich die Priester, die eines 'a') unehrbaren Bandels som, oder unrechte Lehr treiben, mit ordentlichen Mitteln gestraft werden, als mit Privirung ihres Ampts, und endlich auch mit dem Banne.

#### Bon ber Taufe.

Daß die Kindertauf mit dem Erorcismo, Beistand und Bekenntniß der Pathen, und andern alten christlichen Geremonien gelehrt und gehalten werde.

#### Firmung.

Das die Firmung gelehrt und gehalten werde, und sonderlich — — — — — — —

(Reliqua ad verbum ut in scripto Cellensi d. 19. Nov. h.a.)

#### Buße.

Die Buse, Beicht und Absolution, und was dem anhangig 16), daß die fleißig gelehrt und geprediget, und bas Bolk zur Beicht, bem Priefter zu thun, und an Sottes Statt die Absolution von ihm zu empfahen, und babei auch mit Fleiß ermahnet und angehalten werde ") zum Gebeth, Faften und Almosen geben. Daß auch niemand zum hochwürdigen Sacrament des Leibs und Blute Chrifti gelaffen werbe, er habe benn zuvor dem Priefter gebeichtet und die Absolution von ihm empfangen. Und daß babei bas Bolt fleißig gelehrt und unterrichtet werde, daß wir in diefem Sacrament vereinigt werben mit Jesu Christo unserm Beiland, als dem Saupt und Gliebern 18) feines Leibes, alfo, bag wir in ibm au allem guten auferzogen und ernahret werden, Item, daß wir mit den Beiligen in Gemeinschaft zunebmen. Denn unfrer viel find ein Brot und ein Leib, wie S. Paul saget.

Daß auch das Bolt erinnert und gelehrt werde, wer dieß Sacrament unwürdig nimmt, daß ihm berselzbige 19) das Gerichte isset und trinket 20), und derwegen zu Ablassung sündlichs Wandels, und zu wahrhaftiger Buß, Gebeth, Almosen, Räßigkeit und anderm christlichen Wandel angehalten werde. Denn wer das Leben empfahen und erhalten will, der muß die Ursach des Todes meiden, und dem Arzt, der uns zu allen Tugenden

und Gutem 21) reizet und vorgegangen ift, gefolgig und gehorsam senn.

## Bon ber Delung.

Wiewohl in diesen Landen die Delung in vielen Jahren nicht in Gebrauch gewesen, dieweil aber im Warco und Jacobo geschrieben stehet 21), wie die Aposstel derer 21) gebraucht haben, wie denn Jacobus sagt: ist semand krank unter euch, der beruse die Prieser der Kirchen zu ihm, auf daß sie über ihn bethen, und salben ihn mit Del im Namen des Herrn, und das Gebeth des Glaubens wird den Kranken gesund machen, und der Herr wird ihn aufrichten 22). Darum mag man hinfürsder solche Delung nach der Apostel Brauch halten, und über den Kranken christliche Gebeth und Trostsprüche aus der heiligen Schrift sprechen, und das Wolk deß also bertichten, damit man den rechten Verstand sasse, und aller Aberglaube und Nisverstand vorkommen und vers dutet werde.

## Orbinirung ber Rirchenbiener.

Daß auch hinfürder die Dirchendiener von folden Bischoffen, die ihr bischofflich 21), wie oben gemelbet, ausrichten, auf vorgehende Prafentation der Patronen. mit driftlichen Geremonien ordiniet, und keiner zu ben Rirchenamptern zugestattet 26) werbe, er fen benn wie 27) gemelbt, von ben Patronen prafentiret und von ben Bischoffen zugelaffen, bamit sich niemands ungebührlich in die Kirchenampt bringe, ober unordentlich einseben laffe. Und daß die Scheineramina 26), dadurch viel ungelehr= ter und ungeschickter Leute zu ben Seelforgen und Rirchenampten, ju schablicher Beschwerung ber Bewissen zugelassen, abgefchafft werben; und daß die Herrn Bis schoffe in alle Wege durch sich felbst, und mit Rath, Beifenn und Buthun gottfürchtiger gelehrter Leute, Die Ordinanden und sonderlich Die, welche burch Patronen zu ben Kirchenamptern prafentirt, mit Ernft und Fleiß craminiren, bamit fie ihrer Lehre, Berftands, Lebens und Bandels alfo geschickt und tuglich befunden, daß fie

<sup>15)</sup> eines] cod. Goth. 46. non habet.

<sup>16)</sup> und mas bem anhäng.] cod. Goth. 46. non babet.

<sup>17)</sup> ermahnet und - werbel cod. Goth. 46, ermahnen und anhalten.

<sup>18)</sup> Cod. Goth. 46. Glieber. - Vel excidit mit ante Glies bern, vel legendum est: haupt ber Glieber.

<sup>19)</sup> Cod. Goth. 46. baffelbige.

<sup>20)</sup> Cod. Goth. 46. ift unb bringt.

<sup>21)</sup> und gutem] cod. Goth. 46. non babet.

<sup>22)</sup> ftehet] cod. Goth. 46. non babet.

<sup>23)</sup> Cod. Goth. 46. bie.

<sup>24)</sup> Cod. Goth. 46. erleichtern pro aufrichten, ut etiam in scripto Cellensi.

<sup>25)</sup> bifchofflich excidit apud Flac.

<sup>26)</sup> Cod. Goth. 46.: ju bem Rirchenampt ju tommen geftattet.

<sup>27)</sup> Flac. wie oben.

<sup>28)</sup> Und daß die Scheineramina et quae porro in hoc capite sequuntur usque ad: Ampte fürstehen tonnen, in cod. Goth. 46. non leguntuc.

vie Heerde des heren vechtschaffen mit Gottes Wort weis den, mit Lehre und Exempel versehen, und ihrem Ampt fürstehen können.

#### Bon bet Che.

Daß die Ehe in diesen Landen nach Gottes Einsehung bei allen Standen gehalten werbe.

#### Won ber Meffe.

Daß die Messe hinfürder in diesen Landen gehalten werde 29) mit Lauten, Lichten und Gefässen, Gesangen, Aleidung 30) und Ceremonien. Daß die Priester und Ministranten an Orten, da der Personen genug senn 31) in ihren gewöhnlichen Kirchenkleidern

(Relique quae de Missa dicuntur ad verbum, conveniunt cum scripto Cellensi d. 19. Nov. quod vide.)

#### Bilber.

Die Bilber und Semalbe des Leibens Chrifti und der Heiligen mag man auch in der Kirchen halten, und das Bolk lehren, daß sie allein Erinnerunge seyn, und an diese Dinge keine gottliche Ehre gewendet werde. Doch daß zu den Bilbern und der Heiligen Gemalbe kein abergläubischer 32) Zulauf geschehe noch verhängt werde.

## Befange in ben Rirden.

Das man die horas canonicas, die gottfeligen Pfalm in den Stiften und Städten, in den Kirchen, da es vorhin gehalten ist, singe von der Zeit und andern hohen Festen, auch von den Sonntagen 33). Und daß man auch also die alten gewöhnlichen Gesänge de ternpore und Hauptsesten 349 halte. Die Gesänge in und nach dem Begrädniß mögen gehalten werden auf Ansuchen derer, die es begehren zur Gedächtniß der Verstorzbenen und unserer Verheißung und gewissen Ausersstehung.

## Feiertage.

Die Sonntage. Der Geburtstag bes Herrn — —
(Reliqua in hoc capite ad verbum ut in scripto Gellensi d. 19. Nov.)

## Bleifcheffen.

Item, daß man sich am Freitage und Sonnabend, auch in der Kasten, Rleischeffens enthalte, und daß solchs

29) gehalten werbel Flacius in fine periodi habet.

als eine außerliche Ordnung auf der Kais. Maj. Beschl gehalten werde. Doch daß 25) diejenigen, welche die Noth entschuldigt 26), als da sind harte Arbeiter, Wanderleut 27), schwangere Weiber, Kindbetterin, alte schwache Leute, Kinder, hiemit nicht verbunden seyn.

## Banbel ber Rirchenbiener.

Und wir sehen für ehrlich und gut an, daß sich die Pfarherrn und Kirchendiener mit der Kleidung, auch sonst mit Zucht und Wandel, priesterlich und ehrlich habten, und unter sich selbst, mit Zuthun und Rath der Bischosse oder Consistorien, Ordnung machen, und darauf 36) halten, daß mit der Kleidung zwischen Kirchendienern und weltlichen Versonen ein Unterscheid versmerkt, und dem priesterlichen Stande, wie billig, seine Reverenz möge gegeben werden. Und daß ein seder Achtung gebe auf seinen Pfarherrn, Prediger und Kirchendiener, auch auf ihre Lehr und Wandel, und was Mangel sie besinden, den Bischossen vollchen sollen, welche die Unrichtigkeit abschaffen sollen.

#### Befdluß.

In anbern Artikeln sind wir erbotig, uns berhalben in der Schrift und alten Lehrern auch fleißig zu cisehen, und unsern Freunden und gnädigen Herrn (), den Bischoffen, unser Bedenken anzuzeigen, und und mit ihren Liebden und Fürstlichen Inaden darinne freundlich und () unterthäniglich zu unterreden und dristlich zu vergleichen.

No. 4434.

24. Dec.

## Urbium sententia de Interim.

+ Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. fol. 24 b.

Bebenten ber Stabte in Religionsfachen \*).

Die erforderten Städte haben angehört die Borhaltung, so der Durchlauchtigst Hochg. F. und Herr, H. Morik Herzog zu Sachsen, Churfürst, unser gnädigster Herr,

<sup>30)</sup> Lichten etc.] cod. Goth. 46. Lichtern, Gefäßen, Rleibern.

<sup>81)</sup> genug fenn] cod. Goth. 46. genug fam.

<sup>82)</sup> Cod. Goth. 46. Aberglauben.

<sup>58)</sup> Sia cod, Goth. 46. Sed Flacius: von ber Beit und anch von Conntagen und anbern bofen Feften.

<sup>84)</sup> Cod. Goth. 46. Sauptfefte.

<sup>85)</sup> basj cod. Goth. 46. non babet.

<sup>86)</sup> welche - enticulbigt] cod. Goth. 46. non habet.

<sup>87)</sup> Banberleut] sod. Goth, 46. non habet.

<sup>88)</sup> Cod. Goth. 46. baret.

<sup>89)</sup> Cod. Goth. 46. bem Bifcoff.

<sup>40)</sup> Ex his verbis intelligitur, loqui hic, in Conclusione, Georgium Anhaltinum et Theologos.

<sup>41)</sup> unb] cod. Goth. 46, non habet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Adscriptum est manu antiqua: "In Va, Nativitatis Christi, 48.", i. e. d. 24. Decb.

Euch benen Herren von ber Ritterschaft und ihnen hat | thun laffen, der Religionfachen halben, und achten es bafar, daß seine C. F. G. billig in Unterthanigkeit zu banten fen von megen bes hohen Fleiß, ben feine C. F. G. bei der Rom. Rais. Maj. mannigfaltiglich fürgewandt, damit diese Land bei der mahren driftlichen Religion, darin sie bishero gefunden, und in guten Friede bleiben mòcht.

Biewohl nun die Stadt nichts liebers wollten, benn daß man bei der Religion und Ceremonien aller Raf, wie die bishero in unsern Kirchen gehalten, blei= ben mochte; dieweil sie aber vermerkten, daß die Kais. Maj. einen Zwang furnehmen, und alles was in ber Erklarung in und dringen mocht (?), und wir befinden, daß auch die herrn Theologen dieselbige zu verhuten ohne Zweisel barauf Bedenken gehabt, und berwegen etliche Artitel nachgelaffen haben; so muffen sie es, ber vorstehenden Roth halben, dabei auch bleiben laffen. Sedoch bitten fie, ju bedenken, und, wenns fenn mocht, diese Aenderung in der Herrn Theologen Bedenken zu machen, daß der Artikel von der Delung herausgethan, und bas Fest Corporis Christi unterlaffen murbe. Da es aber mit bem Fest nicht zu umgehen senn follte, baß man die Proces Procession unterließe. Go wollen fie fic auch verseben, bag es im Artitel von der Tauf, bag biefelbe nach alten driftlichen Ceremonien follt gehalten werden, diese Meinung nicht habe, daß man auch den Crifmum [Chrifam] bazu brauchen wollt. Da es aber die Meinung nicht hat, bitten sie, denselben au Berbutung Mergerniß zu unterlaffen.

Defigleichen bitten fie, bag biefe Berfehung geichehe, daß man diejenigen, so sich zu Priefter weiben, mit unnothdurftigen, undriftlichen Belübben und Sal= bungen, wie vor Alters von den Bischoffen geschehen, nicht belade, und daß man es sonst allenthalben so viel immer möglich nach ber Augsburgischen Confession auch den bisher gebrauchte Bistationordnunge in der Kirchen

verhalte.

Das Bedenken ber Artikel von der Justification, guten Berten, Beicht und beiber Geftalt bes Sacra= mente gefällt ben Städten wohl.

Sie laffen ihnen auch nach Gelegenheit bie anbern

Artikel gefallen.

No. 4485.

28. Dec.

Equitum sententia de Interim.

† Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 76. fol. 25 5.

Der Rittericaft Bebenten auf ber Theologen Unterticht \*).

Die von der Ritterschaft haben der Herrn Theologen Bebenken erwogen, und vermerken berfelben hierin ge= treuen angewandten Fleiß zu sonder dienstlichem und gu= ten Gefallen, laffen ihnen auch nachfolgende Artitel in aller Maßen, die durch die Theologen bedacht, gefallen.

Ramlich: von der Erlosung durch Christum unfern herrn, und bes Menschen Rechtfertigung. Item von guten Werken. Item von der Bug. Item von ben Bilbern, mit ber Bescheidenheit wie die oben ge= ftellt. Item von gottseligen Geschngen. Item von der Beit und hohen Festen; auch bei den Berftorbenen, boch daß die Bigilien ober Seelmeß verbleiben. Item, daß bie genannten Fest zu Erforderung Gottes Borts bamit biefelbige gehalten wurde \*\*) und bie Proceffion nicht mit eingeschlossen senn soll, wie sich denn die Herrn Theologen erklaren werden. Aber die Fest Concept. Nativ. und Assumpt. Mariae, bergleichen bas Lichtweihen soll verbleiben. Item vom Fleischeffen; doch daß es eine Polizei=Ordnung bleibe, und die Gewissen barunter nicht bestrickt werden, und die Geistlichen deros halben feine Straf fürzunehmen haben follen.

So viel aber anlanget die beide Artikel von den Rirchendienern, jum Andern von Ordinirung berfelben: vermerken bie aus ber Ritterschaft, bag folche Artikel von den Bischoffen melben, die ihr Bischoflich Ampt nach gottlichem Befehl ausrichten, und baffelbige zu bauen, nicht zu zerftoren brauchen. Fallet nicht geringe Sorgfältigkeit für, wie man bazu komme, bag man fol= che Bischoff habe, unter welcher Jurisdiction die Pfarrer und Prediger obne Eintrag die reine rechtschaffene driftliche Behr predigen, geiftliche Geremonien halten, und darob geschüßt und gehandhabt, und jum Gegenspiel in der Ordinatien [Ordination] oder sonst nicht gedrungen werden. Und wird bierinnen der Theologen weiter Bebenken, wie man dazu komme, und hierin nothburftige Berfehung gefchehen mocht, gebethen. Denn da diese Sorgfältigkeit vorkommen wurde, waren bie von der Ritterschaft der beiden Artikel auch mit einig.

Also lassen sie ihnen den Artikel von der Tauf auch nicht mißfallen; doch daß der Unfang gemacht, daß es damit, wie igo brauchlich in diesen ganden, gehalten werde.

<sup>\*)</sup> Manu antiqua margini adscriptum est: "Fttytags Inno-centum 49,", i. e. d. 28. Dech.

<sup>🎮)</sup> Descripsi ut leguntur in cod. Goth. 76., sed videntur qupedam excidisse.

Rachfolgende Artikel follen zu unterlassen fenn,

benn ob die wohl willführlich, so wollten sie boch bes langen widerwärtigen Brauchs halben nicht allein diesen besondern, [sondern] auch andern Landen große Aergerznisse verursachen. Nämlich: die Firmung. Item, die Delung, und daß man ohne das den Priestern und Kirchendienern aussegte, die Kranken zu besuchen, die zu unterrichten und über sie zu bethen.

Wo aber die Herrn Theologen befunden, daß diese beide Artikel, ber Firmung und Delung, über dieß ihr Bedenken mit Gott, gutem Gewissen, und ohne Aergerinis ins Werk können geseht werden, so wollen sie sich

mit ihnen in bem auch vergleichen.

Was von der Messe gesagt, streiten die von der Ritterschaft auch nicht; doch daß keine Wessen ohne Communicanten gehalten, und nicht allein die durch die Herrn Theologen benannten, sondern auch andre gute dristliche besserliche geistliche deutsche Lieder in der Kirschen neben den lateinischen gesungen, und das Collect und Consecration auch deutsch gehalten werden möcht. Und versehen sich, der Herrn Theologen Gemuth sein auch dahin gereicht, darinnen doch derselben Erklärung gebethen wird. Item, daß das Consiteor übersehen, und christlich gedeutet werde.

Item, ob wohl niemands ohne vorhergehende Beicht und Absolution zu dem hochwürdigen Sacrament bes Altars gelaffen werden soll, so sollen doch die Gewissen mit Erzählung aller Sünden, die doch auch an ihr selbst unmöglich, nicht beschweret werden.

No. 4436.

28. Dec.

## Theologi ad Ordinem Equestr.

Editum in Actis synod. germanicis p. 269 b. (latinis p. 877.), et in editione Interim Lipsiensis, quae cura Galli et Flacii prodiit (Der Theologen Bedenken, oder Beschluß des kands tags zu Leipzig etc. mit einer Vorrede und Schollen — durch Nic. Gallum und Matth. Flactum Illyritum. 1550. Mags deburg durch Michel Lotther. 4.). — Apographon in actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. p. 28. — Est responsum Theologorum ad monita ordinis equestris. In cod. Goth. 46. inscribitur:

Der Theologen fernere Erklarung auf et= liche Artikel \*).

Erstlich berichten wir, daß die übergebenen Artitel nicht von uns allein bedacht und gestellt find, sondern

von andern mehr Pastoren und Predigern, darum') wir sie nicht zu andern bedachten<sup>2</sup>). So sind sie auch also gestellt, daß sie annehmlich und') nicht allein nicht argerlich, sondern auch zu guter Unterweisung und zu gutem Exempel dienlich senn werden'). Daß aber ets liche Sorgsältigkeit fürfället in Artikeln de Orchnatione, Consirmatione, Unctione, Missa'), thun wir diesen Bericht.

Erstlich, von der Ordination <sup>6</sup>), ift durch Gottes Gnade zu hoffen, wie es auch <sup>7</sup>) die Rothdurst ist <sup>8</sup>), sonderlich um der Nachkommen willen, daß solsche Bischoff senn werden <sup>10</sup>), die sich der Kirchen treulich mit Ordination, Examine, Bistation und andern dischofslichen Aemptern annehmen. Und stehet solches darauf, wie in den Artikeln gestellt ist, daß tüchtige Personen, gelehrt und gottsürchtig, zu diesen Aemptern berusen werden.

Bon der Confirmation ist nicht ärgerlich"), sondern nütlich und löblich, so sie der Maßen gehalten wird, wie oft davon geschrieben, und wie sie an etsichen Orten in Brauch ist"), daß") die jungen Leut von 12 oder 15 Jahren verhört werden, und ihres Glaubens Bekenntniß") thun, und achten [wir] dieses für ein sehr nütliches Werk zur Zucht, zu Gottessucht und zu Bershütung falscher Lehr und Secten.

Daß man aber bas Chrisma ansicht"), bieses Stud ist aufgeschoben, und gehort in den Beschluß: "in andern Artikeln wolle man sich mit den Bischoffen weiter unterreben."

Also soll auch der Artikel von der Delung versstanden werden, wie ausbrucklich angehänget 16), baß alle abergläubische Stuck davon weg gu thun. Und hat

<sup>\*)</sup> Margini adscriptum est: "Freitage Innocentum 1549."

<sup>1)</sup> barum] cod. Goth. 46. barob.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 46. gebachten; Flac. gebenten.

<sup>5)</sup> Acta syn. addunt: faft alle, quae ab editoribus addita puto.

<sup>4)</sup> Acta syn. addunt: Bubeme, bag auch, fo viel mit Gewiffen möglich, Frieben gu fuchen, recht ift.

<sup>5)</sup> de Ordinatione etc.] cod. Goth. 46. wie folgt.

<sup>6)</sup> Acta syn. addunt: ", stehet unser Artitel, bas bie Bischoffe ihr Ampt recht thun follen, bavon mit den Bischoffen weiter Handlung fürzunehmen noth seyn wird. Und " — Puto haec serius ab editoribus addita esse.

<sup>7)</sup> auch] Acta syn. non habent.

<sup>8)</sup> ift] Acta syn. fenn wird.

<sup>9)</sup> fonderlich] Acta syn. auch.

<sup>10)</sup> fenn werden] Acta syn. find.

<sup>11)</sup> Cod. Goth. 46. ärgerlichen.

<sup>12)</sup> ift] cod. Goth. 46. haben.

<sup>13)</sup> baß] cod. Goth. 46. baß ift.

<sup>14)</sup> Cod. Goth. 46. Befennen.

<sup>15)</sup> Cod. Goth. 46. Chrismum an fuct.

<sup>16)</sup> angehänget] cod. Goth. 46. angezeigt.

ber Artikel in biesem Berftand teine, Beschwerung, ber benn klar ausgebruckt ift.

Die Sorgfaltigkeit von der Meffe") ist damit aufsechoben, daß im Artikel von der Meß klar ausgedruckt ift, daß da foll Communio und Reichung des Sacraments gescheben.

Vom Fest Corporis Christi ist der Berstand nicht, bas Umtragen zu halten, sondern daran vom Sacrament und rechtem Brauch zu predigen.

Desgleichen ist vom Consiteor nicht die Meinung, damit <sup>12</sup>) die Heiligen Anrufung, consiteor Mariae oder andere Misbrauch zu bestätigen, sondern vernünftige und gottesfürchtige Pastores und Superintendenten werden zu jeder Zeit sich und andere von fürfallenden Stücken in den Kirchen christlich wissen 32 erinnern, wie denn nicht möglich ist, eine Ordnung zu stellen, darinnen also <sup>0</sup>) alle vorsallende Casus ausgedruckt werden mögen <sup>21</sup>).

Und beruhen endlich barauf: bieweil wir verstehen, baß rechte Lehr und Seremonien in unsern Kirchen bleisben, und zu hoffen ist 22), solche Maß werde zu Frieden dienstlich senn, daß diese 22) Artikel also ohne weitere Disputation zu willigen.

Bom Fleischessen ist im Artikel ausgebruckt, baß es als eine weltliche Ordnung zu halten, und ist in allen Artikeln fürnehmlich baran gelegen, baß man gelehrte gottfürchtige Prediger habe, die allezeit in allen Stücken von rechter Lehr und von 24) rechten Gottessbiensten das Bolk treulich unterweisen können.

So erbieten wir uns auch, burch Gottes Gnade zu driftlicher Einigkeit fleißig zu arbeiten.

## Philippus Melanthon 23).

No. 4487.

(28. Dec.)

## Theologi ad legatos urbium.

Editum in Actis synodicis germ. p. 271. (latinis p. 378.) — Dicuntur ordines in Actis synodicis quaedam iterum monuisse ad antecedens scriptum Theologorum, et ad haec monita hoc Theologorum accepisse responsum. In Actis manuscriptis in cod. 46. Gothano nihil de hac re habetur. Putaverim potius, antecedens scriptum ordini equestri, hoc autem fortasse urbibus missum esse a Theologis.

## (Theologi ad Ordines in Conventu Lips.)

Wir haben euer ferner Ansuchen verstanden, und berushen auf den übergebenen Artikeln, die wir nicht allein, sondern auch etliche andere Superintendenten und Theoslogen gestellt und wohl bewogen haben; derwegen wir die nicht wissen zu ändern. Denn dieselben ohne Berslehung guter Gewissen wohl können angenommen und gehalten werden. Dhne das, wollten wir die nicht übersgeben, sondern davor gewarnet haben. Zweiseln auch nicht, Gott werde Gnade verleihen, daß die Herrn Bischoffe ihr Ampt recht sühren. Was wir auch dabei, auch allem deme, das zu weiterer Bergleichung dienstlich, mit gutem Gewissen thun können, dazu sind wir unserm vorigen Erbieten nach geneigt und willig.

No. 4438.

28. Dec.

## Equites et urbes ad Electorem.

+ Ex Actis Conv. Lips. in cod. Goth. 46. p. 32.

Der Ritterschaft und Stäbte Antwort ber Religionsachen halben, und gnabigsten herrn gegeben, entlichen bei ber Religion zu bleiben. Frentags Innocent. [i. e. 28. Decb.]
1549.

Durchleuchtigster und gnädigster Herr. Ew. C. F. S. gnädigste Worhaltung gemeiner Landschaft gethan, has ben, Ew. Ch. F. S. Begehren nach, wir mit allem Fleiß bedacht, erwogen und berathschlagt, und vermersten, daß Ew. C. F. G. bei der Rom. Kais. Maj. vielsfältigst hohen treuen Fleiß fürgewandt, damit diese Land bei der christlichen Religion und in gutem Friede bleiben möchten. Darum wir auch E. C. F. G. billig hochsteissige und unterthänige Danksagung thun.

Und verstehen auch baneben, daß der Artikel von ber Rechtfertigung in diesen Landen, wie bishero gescheshen, hinfurder und nochmals rein gelehrt, und die Reischung bes heiligen Sacraments des Leibs und Bluts Chrifti, befigieichen die Priesterehe gestattet werden soll.

<sup>17)</sup> Acta syn. explicationis causa: bon ber Deffe obne Communicanten.

<sup>18)</sup> damit] cod. Goth. 46. barunter.

<sup>19)</sup> wiffen} desideratur in cod. Goth. 46.

<sup>20)</sup> alfo] non habent Acta syn.

<sup>21)</sup> Acto synod. addunt: "Es find auch die übergebenen Artitel nicht darum gestellet, eine solche ganze Ordnung zu machen, fondern in einer turzen Summa glimpflich anzuzeigen, was annehmlich." — Suspicor haec ab editoribus addita esse.

<sup>22)</sup> und gu hoffen ift Acta syn. und baf men hoff. nung bat.

<sup>23)</sup> biefe] Flac. biefer.

<sup>24)</sup> von] Acta syn. non habent.

<sup>25)</sup> Nomen Melanthonis in Actis synod. non subscriptum est. Caeterum quisque videt, Melanthonem non suo solum, sed sed omnium Theologorum in conventu nomine scripsisse.

So erscheinet auch sonsten in den andern Artikeln, die reine wahre dristliche Lehr belangend, kein Mangel; darum wir Gott dem allmächtigen in diesen G. C. F. G. Landen loben und preisen. Wollen derhalben in Wahrsheit ganz ungerne gegen der Rom. Kais. Maj. ader auch Ew. C. F. G. der andern Artikel halben, so viel mit Gott, gutem Gewissen und ohne Werletzung obernannter Hamptartikel und christlicher Lahr beschehen kann, in einigen Ungehorsam oder Widerwärtigkeit gefunden werden, als die wir wissen, was an dristlicher Einigkeit gelegen, unser aller Gemüth auch anders nicht denn zu Fried, Ruh und Einigkeit geneigt, und mit göttlicher Gnaden gern in allen gebührlichen schuldigen willigen Gehorsam gegen der Lais. Maj. Ew. G. F. G. wollten befunden werden.

Rachdem aber bieß hohe treffliche Sachen, haben wir nicht unterlassen, ber herrn Theologen Bebenten zu bitten, die und auch baffelbe bergestalt mitgetheilet, daß baß barand ibr unterthanigster Will gegen ber Raf. Maj. und aute Reigung zu driftlicher Wergleichung zu fpuren; wie wir uns benn, boch bag bamit Migbrauch wider bas gottliche Wort nicht eingeführt, baffelbige ihr Bebenten nicht mißfallen laffen, der unterthänigsten Buverficht, Em. C. F. G. werden sich in diesen großwichtigen Sathen barauf anadigst und also erzeigen, auf daß, so viel mit Gott und gutem Gewiffen, auch ohne Berletung obberührter, allbereits verglichener Hauptartitel driftlicher Lehre beschehen mag, Rais. Maj. unterthanigster Gehorsam geleistet werde. Dieweil aber gleichwohl, wie Em. C. F. G. gnabigst zu bedenten, viel baran aelegen fenn will, daß die Herrn Bischoff bieser Lande die Kirchendiener in deme, was also geordnet wird, nicht behindern, derhalben beschweren oder zum Gegenspiel bringen, sondern ihr Umpt ju Erbanung und nicht ju Berftorung gebrauchen: ift die unvermeidliche Mothdurft (barum wir and jum unterthanigsten bitten) bag Em. Chf. G. fur allen Dingen bei ihren In. erhalten, und gewiß machen, daß bie Pfarter und Prediger ohne Gintrag die rechtschaffene reine driftliche Lehr predigen, Ceremonien, wie die obberührter Maß geordnet, oder noch geordnet murden, halten mochten, und jum Begenfpiel in der Ordination mit Eiden oder sonsten nicht gebrun= gen murben, und bag, ehe und zuvor folches bei ben Berrn Bischoffen entlich erhalten, den Consiftoriis und Superattendenten ihre Gewalt gelaffen, und die Rir= den, damit berhalben Mangel nicht vorfällt, durch Dieselben ordinirt werden.

Und weil benn auch Neuerung in allewege ben are men gemeinen einfaltigen Mann auch in mittelmäßiger

wilklahmlicher Sachen, die sie von andern nothwendigen Dingen nicht unterscheiden konnen, bedenklich fürzufallan pflegen ; bas man fich benn bieffalls, ba bas Bolt bieler ietigen Kirchenordnunge nun viel Jahr gewohnt, we versehen: ift unfere Crachtens noth, daß diefe Ding mit guter Bescheibenheit und fletgiger Erflarung ber Pfarrer und Prediger, aus was Ursachen solche Beranberung mit Gott und ohne Berletung unfers beiligen driftichen Glaubens fargenommen, ins Werk gefest werben. Wie wir benn ju Em. Chf. G., als ben loblis den driftlichen Churfurften, Die unterthanigste Butren haben, daß fich dieselbe in diesen bochwichtigen Sachen Gottes Eine und aller Menschen Seligkeit belangende, gnabigft alfo erzeigen werben, bamit burch bieg vorhavende Wert die Chre des Allerhochsten nicht verlett, driftliche und allein feligmachende Lahr, wie bisher geschen, lauter und rein geprediget, und die Rirchen, so viel als obstets muglich; unverunzuhigt bleiben. Bie denn Ew. C. F. G. uns hievor die gnädigste Bertroftung und Bufag gethan. Sieran thun E. C. F. G. Gott bem allmachtigen ein angenehmes Werk, und wir, als gehorsame Unterthanen, gestissen wollen seyn, folches um Em. C. F. G. unterthanigst zu verdienen.

No. 4489.

28. Dec.

## Comites ad Electorem.

+ Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46, p. 25.

Der Religion halber der Graven Bedenken. Durchl. Gnädigster Churfurst und Herr. Auf Em. C. F. G. gnädigste Proposition ist unser, der Graven, so von Em. C. F. G. auf diesen jetigen Landtag anher gegen Leipzig beschrieben und darauf erschienen, untertertbanigst Bedenken, nämlich:

weil solche Proposition mit sich bringet, bas ber Avtikel: wie wir für Gott gerecht werben, vermöge Ew. E. F. G. Proposition bleiben soll, wie der dishero und ihiger Zeit in den Kirchen und Schulen dieser Land Art davon gepredigt und gelehrt, badurch die Lahr an ihr selbst ihren Bescheid hat, das hochwürdige Sacrament des Altars, auch die Priesterehe im Interim gestattet: so achten wir, lauts Ew. E. F. G. Proposition, nicht allein billig, sondern auch notites sem, das bägegen alles dazenige, so ohne Berlehung der Gewissen und Gottes Wort angenommen werden kann, gewissigt und eingeräumet, damit unnottiger Artikel halben, die nicht

undriftlich senn, Berruttung in ben Kirchen und anderer Unrath nicht verurfacht.

Rachdem man auch den Bericht hat, daß bie Rom. Kais. Maj. mit gemeinem Erbieten und Untwort nicht zufrieden, sondern aller Artikel, die man anrichten wolle, Specification begehren: als bedächten wir, daß ihre Kais. Maj. von Puncten zu Puncten was wiederum angerichtet werden soll, auch was blieben ist, verstänzbiget wurde, und weiter zu Specification bes andern gesschritten.

Als erstlich die alten Gesange und Ceremonien, wie die in den christlichen Lirchen auf eine jede Zeit gesordnet, gehalten, und nicht wider Gottes Wort sepn, anzurichten.

Stem, ber Bischoffen ihr Ambt zugestatten, boch baß es ihrer Raj. Declaration nach nicht ad destru: [destructionem] und wider Gottes Wort und Ordsnung, sondern ad aedific. gebraucht wurde.

Stem, daß die Kirchenkleibungen, da sie erhalten, bleiben, da sie aber gefallen, wieder gebraucht wurden, und die Fest, davon die Declaration meldet zc., zum Gedachtniß des Opfers unsers herrn am Krenz gehalten werden mochte.

Beiter bedächten wir, daß ihrer Kais. Mas. sollte anzuzeigen seyn, daß nachfolgende Artikel an vielen Endem blieben, an etlichen Enden aber gefallen, und baß man erbotig ware, an benen Enden, da sie abkommen, [fie] wiederum aufzurichten. Als bei bem Sacrament der heiligen Tauf der Exorcismus, Bekenntniß bes Staubens und bergleichen. Item, bei bem Ambt ber Mes das Introtum Kyrie eleison, Et in terra pax, Collect, Episteln, Allelnia, Sequens Gradum, Evangelia, Symbolum Aposto. Praefation, Sanctus, Agras Dei, Collation und also bis zu Ende, daß auch das Bolk fleißig darzu vermahnt werben follt. Item, daß die horae canonicae an den Enden, da Stiftung find, und in ben Pfarrfirchen, ba Schulen vorhanden, Moten ") und Bespern mit Antiphonen, Psalmen und Responsoriis, Inprimis Magnificat und andern, wie es in der driftlichen Kirchen geordnet, celebirt werden fou.

Stem, daß die Beicht und PrivatAbsolution, auch die Lehr vom hochwürdigen Sacrament des Altars, namslich [daß] der Leid und das Blut Christi wahrhaftig darinnen sey, auch die Clevation derselbigen bleibe.

Item, daß bei ben Begräbniffen ber Tobten bie alten Responsorien und Gesänge, so aus ben Bigilien Benommen, auch andern driftlichen Gesängen aus ber

heiligen Schrift, gefungen, und asso die Begräbniß mit bethen und singen christlich und ehrlich celebrirt werden, ber unterthänigsten Zuversicht, weil dieses dem Brauch ber alten Kirchen nicht ungleich, ihre Kais. Mas. werden des Artikels halben, der ingemein redet von Begräbniß ber alten Kirchen Brauch, gnädigst zufrieden senn.

Beil es aber mit dem Canone also gelegen, daß die Herrn Theologen allerlei Ursachen anzeigen, warum dersclibige, in Maßen der jeho gestellt, [für] einen christzlichen anzunehmen billig bedenklich senn sollt, und der Herrn Theologen Ursachen bedächtiglich und aufs unterzthänigste damit angezogen wurden \*).

Das ist also auf Ew. C. F. G. gnabiges Gefallen unser unterthäniges Bedenken. Und nachdem die Rom. Kais. Maj. uns geschrieben, ihrer Maj. auf das übersschiedte Interim unsre Antwort zu geben, so will uns dasselbige zu thun gebühren, seind auch ihre Maj. untersthänigst zu beantworten willig und willens; des Berssehens, ihre Maj. werden damit gnadigst zufrieden senn. Wissen auch Ew. C. F. G. nach unsern Einfalt anders nicht zu rathen.

No. 4440.

28. Dec. (Lipsiae.)

## Melanthon ad Meienburgium.

Epist. lib. V. p. 548 sq.

## Michaëli Meienburgio.

S. D. Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, Conditorem generis humani et Ecclesiae suae, oro, ut et vos et honestissimam coniugem vestram, et dulcissimos liberos vestros servet incolumes, et in horum temporum periculis aliquam eis servet Ecclesiam et Rempublicam. In Conventu Lipsico quae hactenus acta sunt, tolerabilia sunt, etsi varii sermones spargentur: sed veram historiam ex me cognoscetis coram. Video quidem, Ecclesiis et Reipublicae varia pericula impendere. Sed discamus, non solis hominum consiliis, aut humana sapientia regi et servari genus humanum. Sicut Adam post lapsam expertus est, se a nulla creatura servari potuisse. Sed Deum immensa misericordia ultro ex arcana sede sua prodeuntem ostendisse, nos sibi vere curae esse. Hac nos consolatione sustentemus. Cum acceperitis acta Synodi Moguntinae, quaeso, ut ea mihi

<sup>\*)</sup> Moteten. Melante, Open, Vol. VII.

<sup>\*)</sup> Desideratur hic apodosis.

mittatis. Bene et feliciter valete. Die, quo memoria celebratur infantum interfectorum ab Herode, quo tempore Ecclesia etiam sustinuit ingentes miserias, et tamen servats est.

Philippus Melanthon.

No. 4441.

28. Dec. (Lipsiae.)

## P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 142. (ed. Lond. lib. II. ep. 129.).

## D. Paulo Ebero

S. D. Suspicari vos arbitror varias esse silentii mei causas, sed morbo manus impediri me scito, ut pauciora scribam. Et tamen negotia saepe flagitarunt scriptionem. Et quae hactenus in conventu acta sunt, Dei beneficio tolerabilia sunt. κριτέον δὲ ἐπιειχῶς περὶ μορίων τινῶν, ut coram narrabo. Mitto ad te Francicas literas, de scribendo testimonio. Sed sigillum Decani absente Vito proferri ex ipsius arculis non potest. Utendum igitur erit sigillo rectoris, si tamen prius compones testimonium, quam nos redibimus. Vellem enim scribi luculentius, quia in Academia Bavarica ostendetur, quae hoc quidem tempore eminet supra caeteras,

Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

Imperator scripsit ad Episcopum Mysorum praecipiens ut his gentibus zauviv vouodealav imponat. Caetera coram. Bene vale. Die quo memoria celebratur necis infantum, qui propter Filium Dei inter parentum complexus interfecti sunt, quo exemplo de miseriis Ecclesiae commonefacti, erigamus nos etiam rursus iis consolationibus quas Deus proposuit. Reverendo D. Pastori et collegis salutem optamus.

No. 4442.

80. Dec.

## Elector ad Ordines.

† Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. p. 87. —

Ea tantum hic dedimus, quae ad causam religionis spectant. — Margini adposita sunt verba: n2. post Innocent. 1549."

Churfürstliche Antwort auf ber Graven, Ritterschaft und Stadte Bebenken in Sachen bie Religion, Steuer und Kriegeläufte belangenb.

Wir haben euer Bebenken auf beibe Artikel, die wir euch im Anfang dieses Landtags in Rath geben, bewergen, und befinden, daß ihr den Sachen mit treuem und emsigem Fleiß nachgetracht, und an euch zu christlicher und friedlicher Bergleichung, auch und zu dem Obliegen unterthänige Forderung zu thun, nicht Mangel seyn lasset; welches alles und zu gnädigem Gefallen gereicht. Nachdem aber die Sachen wichtig [und] großes und gutes Nachdenken bedürfen, send ihr bei und des Verzugs halben wohl entschuldiget.

So viel die Religion betrifft, werdet ihr eure Antwort, ob die zu eurer Nothdurft und Glimpf gestellet im Fall, da die von uns erfordert [wird] und wir Bericht thun mussen, zu erwägen, und was unnothdurstig und Weiterung erregen mocht, zu bessern wissen.

Wir sind aber erbotig, mit unsern Freunden und') Bischoffen zu unterreden und zu handeln, verhossentlich, die werden ihrenthalben an dristlicher und friedsamet Vergleichung auch nicht Mangel seyn lassen. Nachdem aber könnte vorfallen in solcher Unterrede und Handlung, daß wir euers Bedenkens bedürftig seyn möchten, und wir doch wohl erachten können, daß es beschwerlich, so ihr alle darauf warten solltet: sehen wir für gut an, daß ihr ettiche euers Mittels verordnet, allhie zu bleiben, und in deme, was, an sie zu gelangen, fürsallen möcht, uns ihren Rath von eurer aller wegen mitzutheilen.

So viel aber die Anlage und Steuer betrifft etc. (Reliqua ad religionem et Ecclesiam non speciant.)

No. 4445.

(30. Dec)

#### Urbes ad Electorem.

† Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. p. 39b. — Ea tantum bic dedimus quae ad res ecclesiasticas spectrot.

Der Städte Antwort auf vorgehende uns fers gnädigsten Herrn Antwort die Religion und Steuer belangende.

Die Stadte haben in Unterthanigkeit vernommen, was unfer gnabigfter herr ber Churfurft zu Sachfen auf bie

<sup>\*)</sup> Potius: ben pro unb.

Ritterschaft und ihr übergebenes Bebenken ber beiber fürgetragenen Artikel halben zur Antwort gegeben, auch was fein C. F. G. darauf und ber Berordnung eines Ausschuß halben ferner gnädiglich begehrt, Und achtens bafür, daß unfre unterthänig gethane Antwort der Reli= gion halben dermaßen gestellt, daß sie nicht allein Gott gefällig, sondern werbe auch bei Rais. Maj., ben Beren Bischoffen und manniglich bas Ansehen haben, daß wir bierinnen aus gutem driftlichen Bewissen nichts anders bewogen, denn die Chre Gottes und unfere lieben herrn Sefu Chrifti, auf welches Berdienft und Sterben unfre Seligkeit einig und allein stehet, zu bem wir uns auch billig bekennen, und alles, mas dieser Bekenntniß zu= wider, fahren laffen. Wir achten auch nicht, daß unfre Antwort, ber driftlichen Geremonien und Mittelbinge halben gegeben, unnothdurftig, oder ju Beiterungen Urfach geben mocht, man wollte uns benn von ben unfern lautern Bekenntniß und Glauben an Jesum Chris ftum auf unfre eigene Verdienst ober auf andere Mittel weisen, welches ben herrn Bischoffen wohl wird zu er= wigen fenn, wie sie es Gott \*) und gegen ihme wollten wrantworten. Und bieweil unser gnabigster Berr bebacht, fich mit den herrn Bischoffen dieser Sachen halben ferner zu unterreden: so bitten die Stadte, daß in allem dem, mas mit ihnen soll geschlossen werden, der herrn Theologen Rath und driftlich Bedenken bargu and gebraucht merben. Wenn sie auch gleich etliche aus ihrem Mittel dieser Sachen halben allhie laffen follten: so murden doch dieselben von wegen der Hochwichtigkeit ber Sachen ferner nichts benn wie die gegebene Untwort ferner mit sich bringt, zu begeben wissen, dieweils Sottes Ehr und eines jeden Gewiffen insonderheit thut betreffen.

So viel die Anlage und Steuer betrifft etc. .

Des Ausschuß halben, welchen unser gnabigster Berr au perordnen begehrt, bedenken die Städte aus allerlei bewegenden Urfachen, baß unfern gnabigften herrn barvon in Unterthanigkeit gu bitten fenn fout. Bitten auch, daß die Herrn von der Ritterschaft diefen Dingen beffer nachdenken wollten, barob fie benn auch feinen Zweifel tragen.

No. 4444.

(in conventu.)

Episcopi ad Equites et urbes.

+ Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. p. 41.

Der Bifchoff Antwort auf ber Stanbe Bebenten bie Religion und Steuer belangenbe.

Auf euer des Ausschuß der Landstande gestriges Anfuchen, wiffen wir euch nicht zu verhalten, daß wir hievorn und ehe benn wir anhero tommen, bei uns felbst entschlossen gewesen, und noch sind, wie wir in unsern Stiften und Rirchen unfer bischofflich Umt Gott, un= ferm herrn, Schopfer und Seligmacher gu gob, und unferm befohlnen Bolt zu nothburftiger Besserung und ber Seelen Beil verrichten follen und mogen. Indem wir benn uns durch Berleihung bes Mumachtigen wollen driftlich und bermaßen, wie unser auferlegt Umt erforbert, zu erzeigen; so viel aber euch insonderheit belangt, haben wir uns unsers gnadigsten herrn, des Churfursten zu Sachsen Proposition auf diesem Landtage vernommen, was G. G. verursacht, Kaif. Maj. ausgegan= gene Ordnung des Interims euch furzuhalten, mit and= digem Begehren, Gesinnen und Bermahnen. wiffen wir uns auch zu erinnern, aus was chriftlichem. anabigften und vaterlichen Gemuth die Raif. Maj. ihre Ordnung fürgenommen, welches wir Rurze halben nach. der Lange auszuführen unterlassen, zuvörderst weil ihr selber gut Wissen traget, mit was treffenlichen Beschwerungen unfre deutsche Nation und liebes Baterland mit zeithero beladen gewest, und zum Theil noch ist. Und weil benn solches, wie manniglichen wohl weiß, der vorgefallene Migverstand in unfrer heiligen Religion am meisten verursacht, zudem daß solcher Mißverstand ohne Zweifel manchen in den beschwerlichsten Abfall und Berdammniß seiner Seelen gesett, und noch seten kann: als haben die Kaif. Maj., aus tragendem Kaiferlichen Umbt. nicht umgehen konnen, ben Religionhandel vermoge bes ergangenen Reichsabschieds und fürnehmlich des letten Speierschen, an die Hand zu nehmen, und die Dinge auf solche gute und driftliche Mittel und Wege zu richten, damit wir Teutschen unter ihrer Maj. Regierung gottselig', ehrbar und friedfam leben möchten. Derhalben denn Ihre Maj. neben andern des heiligen Reichs fruchtbarlichen Ordnungen, so Ihre Maj. auf jungst gehaltenem Reichstag haben erneuern und beffern laffen. auch die Ordnung bes Interims, auf ben Stand bes heiligen Reichs heimstellen, hat ordnen, publiciren und in ves Reichs Abschied haben verbleiben \*) laffen; ohne Zweifel, daß man solcher Ordnung und Declaration im Reich deutscher Nation, wie denn in vielen Orten und Landen allbereit geschehen, wirkliche Folge thun swerdes.

<sup>\*)</sup> por Gott.

<sup>\*)</sup> verleiben? 18 \*

Solchem nach wir benn für unfre Person nicht unterlassen seinen, euch mit allem Treuen zu rathen, (wie ihrs benn bei und gesucht, wollen wir solches hierin treulich thun) damit ihr euch zu ber christlichen Vergleichung selbst zu Besten gegen Kais. Maj. verordnet, gehorsamslich erzeigen \*); wie ihr ohne Zweisel für euch selbst zu thun geneigt send, und euch schuldig erkennet. Solches wird Gott dem Herrn zu angenehmen Gefallen, und euch gegen der Kais. Maj. zu allem Guten gereichen.

Bas aber bie Artitel, so ihr uns übergeben, insonderheit betrifft, achten wir dieselbe bahin gemeint, daß sie sich mit der R. M. ausgegangenen Ordnung des Interims im Berftande vergleichen foll. Weil aber gleichwohl bieselbigen jum Theil mit anbern Worten, sum Theil summariter allein ftudweis, und zum Theil vollig aus Berfeben berer, fo fie umgeschrieben, in Borten verandert mogen seyn: erfordert die unvermeidliche Nothburft, daß man sich dießfalls wohl vorsehe, damit au neuem Mifverstande nicht Urfach gegeben werbe. Denn ihr findet selbst, wie sehr ber freventliche Muthwill überhand genommen, und daß ihrer viel geneigt senn, auch bie Dinge, welche mit klaren Worten ausgebruckt, in Migverstand zu ziehen, und vermeffentlich zu calumniren, wie benn die Erfahrung eine Beit her zu erkennen gegeben. Demnach sehen wir für gut, nothwendig und rathfam an, daß diese Ding bermaßen verstanden, er-Haret und ins Wert geführet murden, damit die Raif. Raj. zu befinden habe, daß man Ihrer Maj. verabschiebeten Ordnung in diesen Landen geleben wolle. aber noch etwas in Difverstand mare, und weiterer Er-Blarung bedurfte, bag man fich barüber bei Ihrer Maj. bef erholet, welches Ihre Daj. im jungsten Reichsabichied Ihr porbehalten, nemlich: bem Interim gebührliche Mas und Ordnung, so viel von nothen, zu geben. Denn follte ohne bas, aus allhier gepflogenen Sandlungen in Religionsachen ein Difverstand und Weiterung verurfacht, ober Ihrer Maj. vorgegriffen werden: ftellen wir in eines jeben Berftanbigen Bebenten, ju mas Rachbenken solches bei ber Rais. Maj., und wohin es fonften gereichen mocht.

Solches wollten wir euch auf euer Ansuchen, und bie wir als unsern, zum Theil blutsverwandten Freunsen, und lieben besondern, auch unserer bischöfflichen Regierung verwandten, mit treuen Wohlmeinungen, so viel die Puncta des Interim belangt, Rathsweise nicht verhalten.

Hieneben aber konnen wir euch nicht bergen, bas zween Artikel, die sich in der Theologen Bedenken ans fangen der erste von Rirchendienern, der andere Ordnung \*) der Kirchendiener in der Rais. Ordnung des Interims mit ber Dag und gestellt \*\*), bag fie auch von ihnen selber etwas bunkel gestellt, und zwischen ben Standen Dieser Lande leichtlich beschwerliche Berbitterung erwecken mochten, wie aus den Umständen zu ermeffen. Nachdem aber Kais. Maj. durch ihre ausgegangene Re formation ben Dingen gebührliche Maß allbereit gegeben, also daß die Stift mit ehrlichen, driftlichen, bewährten und geistlichen Personen versehen werden, und der Abel nichts besto weniger in Stiften ihre praerogativa bis daher ohne Nachtheil behalten möchten: ist ohne Noth, ihre Kais. M. in deme vorzugreiffen. derhalben als die Ordinarien, und weil folches in unser bischofflich Umt reicht, Raiserlicher Maj. Reformation, und wie uns sonst gebührt, driftlich wiffen nachangeben. Buften auch, da einige Berneuerung oder Hinderung bagegen follt vorgenommen werden, darein nicht zu willigen.

So viel die Steuer betrifft, nachdem solcher Artistel unser Stift und uns nicht angehet, und wir zu unserm Antheil von euch auch belegt werden, und ihr von euch selbst, sonder Zweifel aus gutem Bedenken, die bes willigt: hatten wir euch solches auch nicht wissen zu wisderrathen.

Julius confirmatus zur Naumburg m. pp. scr. · Ios Bischoff zu Meisen pp. scr.

No. 4445.

(in conventu.)

## Urbes ad Episcopos.

† Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. 46. p. 45b.

Der Städte Antwort auf vorhergehende der Bischoff Schrift die Religion betrefs fende.

So haben die Stadte ihrer gn. herrn der Bischoff Antwort auf der Stande Ansuchen verlesen, und hatten sich einer andern Antwort, die sich mit der Stande und der herrn Theologen Bedenken besser vergleicht, versehen. Und ist nicht ohne, daß diese Land etliche Sahr her mit großer Beschwerung beladen gewest. Die Stadte aber

<sup>\*)</sup> Scribendum puto: Bergleichung, euch felbft jum Beften veretenet, gegen Raif. Maj. gehorfam ers geiget.

<sup>\*)</sup> Drbinirung?

<sup>\*\*)</sup> Scribendum: mit ber Maf unb Beife geftellt finb.

articulos, quasi congruant cum hac doctrina sui gripti, ac velit ita respondere Imperatori de ea interpretatione aut responsione ad imperatorem dicite: vos ipsi principi nihil praescribere, sed vos tetari, qued normam hactenus servatam secuturi sitis. Hac responsione fortassis Elector contentus

Scimus'fieri solitudines in multis Ecclesiis: pulsi sunt pastores plures quadringentis in Suevia at ad Rhenum, Tubingae, ubi Academia est, pulsis pastorib. et concionatoribus, tantum ibi nunc seriex sacrificulus est: qui ut libro Augustano sstisfiat, oblationem restituit. Mirum est igitur, cur actalem auream promittat Islebius, cum maniseste videat vastari tam multas Ecclesias, pios et doctos viros exulare eum totis familiis. Tanme vastationes cum alibi fiant, nos etiam duram ervitutem (modo sit sine impietate) tolerandam ese polius existimamus, quam discedendum ab Ecclesiis. Datae 11. lanuaaii, anno.49. Witebergae.

> Ioannes Bugenhagius D. pastor Ecclesiae Witembergensis: Philippus Melanthon.

No. 4461.

11. Jan.

#### Rucerus ad Melanthonem.

Edita, sed nou integra, in ber nenen Bibliothel seltener Bücher, von hummel, Vol. I. p. 116, haud dubie enjapograybo in cod, Hummeliano, qui nunc est Monacensis 90,
no. VII. p. \$16. — Hummelius multa, potissimum ea,
quase male descripta sunt, praetermielt. Apographon enint
passion est mendoaum, quam Buceri manus lectu difficilline sit. Hic integra es anographo Monacensi edita. lima sit. Hic integra es apographo Monacensi edita.

## Mort, Bucerus ad Phil, Melanthonem.

Acternus filius Dei summusque moderator omnium et temporum et hominum velit vertentis anni momenta et hominum corda sic regere, ut tam diuturnorum cruciatunm si non liberationem, tamen aliquantulum percipiatis tandem mitigationem, repressis † voce eius"1) ventis ac fluctibus, quibus ecclesiae adeo nune perniciose iactantur, Amen.

Nos propter vicinarum ecclesiarum terribiles rastationes, Suevicas ac Rhenanas atque agri proximi, et crescens periculum, acerrime assigit

metus de vobis et ecclesiis vestris. A Sturmiji enim nostri reditu nihil certi?) de vobis cognovimus, nisi de maximo provinciae vestrae conventu, qui coierit Lipsiae, in quo cum scriptum sit frequentes esse adhibitos') ecclesiarum doctores, respiramus aliqua spe boni eventus nobis confirmața + Etenien '), nisi andire illorum sententias voluissent qui rebus praesunt, existimamus, non fuisse admissuros adeo multos"'). Quo itaque aliquid' certius de concilii huius decretis cognosceremus, misimus hunc hominem ad vos, per quem de ecclesiarum vestrarum et vestra fortuna ut scribere velitis, vos etiam atque etiam oramus.

Nos, ut et alii multi, non parum illarum re-

rum exsolvimus, quas Deus minatus est Esai. 3. Iterum a summo mane fere usque ad secundam + horam" a meridie laboratum est, antequam consul potuerit deligi. Ditiores quique ad 50 numero ) et supra migrarunt hinc, cum Imperator esset Spirae. Iamiam enim fulminantem 1) in nos proscriptionem persuaderi sibi passi fuerunt literis cuiusdam vanissimi nebulonis. Nunc cum extrahitur tempus recipiendi Interim<sup>®</sup>), qui supersunt ex ditionibus maxima ex parte minantur civitati sic renunciaturos esse. Nam iterum sparserunt quidam insani conscriptam et consignatam proscriptionem in nos. Esse enim in many Christi corda et manus eorum, quibus datum est proscribere, non credunt. Ideo quos plus posse videri putant, eorum iram amplius expavescunt, horrendumque est, quod multum seminis evangelici in petrea corda passim sparsum sit. Sunt tamen hic permulti Deum vero corde invocantes. Paulo ante et ipso tempore calamitatis praesentis eripuit Dominus nobis aliquot praestantes viros. Nonnulli senio et morbis fracti sunt, et qui his succedunt loco, animis et pietate succedere eis non ita student, ut praesentia poscunt reipublicae tempora. Itaque a potentioribus creditur potestatem servandi publice religionem alio esse translatam. Hactenus tamen senatus noluit ipse aliquid mutare vel in doctrina vel in ritibus. Tentavit autem cum epi-

<sup>1)</sup> voos cius] Humm, proesermieit.

<sup>2)</sup> Humm. eerte, ex mendo.

B) Humm, adhibi tas, ex mendo.

<sup>4)</sup> Etemin ] sic scripsi ex coniectum; non spographon habet verbum, quod legi non potest.

<sup>5)</sup> Praetermisit baec Humm.

<sup>6)</sup> llumm. ad numerum 50.

<sup>7)</sup> Humm. fulminandam.

<sup>8)</sup> Cod. Mon. 90. et Humm. resipiendi, interim.

Copen zur Antwort gegeben, barob wir auch in biesem hochwichtigen Werk nicht geringe Entsetzung empfahen, wo wir nicht Hoffnung hatten, daß sich die Herrn Bisschoff gegen Ew. Chf. G. in vorhabender Handlung weister benn gegen uns zum Besten erklaren wurden, das benn die unumgängliche Nothdurft erfordert.

Und achten es dafür, daß unfre beiderseits gethane Antwort der Religion halben dermaßen gestellt [sey], daß sie nicht allein Gott gefällig, sondern werde auch bei Kais. Maj., den Herrn Bischoffen und manniglich das Ansehen haben, daß wir hierinnen aus gutem Gewissen nichts anders bewogen, denn die Ehre Gottes und unsers lieben Herrn Tesu Christi, auf welches Berzbienst und Sterben unfre Seligkeit einig und allein stet, und alles, was diesem Bekenntniß zuwider, sahren lassen.

Wir achten auch nicht, daß unfre Antwort, ber Geremonien halben und Mittelbingen halben gegeben, unnothburftig [fen] ober zu Beiterung Urfach ge= ben mochte; man wollte uns denn von dem obberührten unsern lautern Bekenntnig und Glauben an Jesum Christum auf unsern eignen Berdienst ober fremder Mittel weisen, welches ben herra Bischoffen wohl wird zu erwagen fenn, wie sie es gegen Gott wollen verantworten. Daß [wir] aber zu folder mit den herrn Bischoffen furhabenden Handlung einen Ausschuß ordnen follten, befinden wir 3), daß unter unferm Mittel niemands bazu zu vermogen, in biefen gefährlichen, forglichen, beschwerlichen Sachen ben Last ber Verantwortung gegen gemeiner Landschaft auf sich zu nehmen, berhalben wir auch zu folchem Ausschuß nicht kommen können, fondern unterthänigst bedenken, daß Em. Chf. G. folche Handlung mit Rath bedenken, auch im Beifenn ber Herrn Theologen gnabigst fürnehmen ließen. Da aber Em. Chf. G. bei den Berrn Bischoffen, auf die übergebenen Artikel ber herrn Theologen, die Bergleichung entstünde: so bitten wir gang unterthaniglich ber Confistorien und Superintendenten halben wie zuvor gebethen.

Dann belangende bie Unlage und Sulf etc. --

Nachdem auch der hochwürdige und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Georg, Fürst zu Anhalt, Thumprobst zu Magdeburg und Meißen, unser gnädiger Herr, sich in diesen Ew. Chf. G. Landen zu Pflanzung, Förderung und Erhaltung christlicher Religion dergestalt verhalten, daß seine B. G. wir darum bislig

zum höchsten bankbar senn: ist unsre unterthänigste Bitt, Ew. Chf. G. wollen hochermelbten Fürsten, da seine F. G. beim Stift Merseburg nicht bleiben sollten, mit nothdürftigem Unterhalt bedenken, damit s. F. G. in diesen Landen bei den andern Herrn Theologis erhalten, und derselbigen Nath in Religions und Gewissensschen berichtet werden möge. Als auch hin und wieder in Ew. Chf. G. Landen viel Gefangene enthalten, die lang gesessen, erneuern wir unterthäniglich unsre hievor gesthane Fürbitt, daß Cw. Chf. G. in gnädigster Betracktung ihres langwierigen Gefängnisses sie desselbigen auf trägliche Maß und Versicherung wollten entledigm lassen.

No. 4447.

(in conv.)

# Elector ad Equit. et urbes, et horum responsum.

† Ex actis Conventus Lips. in cod. Goth. p. 49. — Garet ibi inscriptione.

A) (Mauritius, Dux Elector, ad Ordinem equestrem et ad legatos urbium.)

Wir haben eure weitere Antwort angehort und bewogen, und daß wir euch erinnert haben, daß ihr die weiter erwägen wolltet, ob die zu euerm Glimpf gestellet. Das haben wir gnabiglich gemeint.

Und sonderlich, weil der Artikel Die Bischoffe belangende auf Unterrede und Handlung gestellt, ob nicht ber dahin ju lindern , daß wir die Unterhandlung auf den Beg richteten, und fie bewegen wollten, daß fie ibr bis schofflich Ambt zur Bauung und nicht zu Berftorung ge brauchen, und in Ordinirung der Kirchendiener, und sonsten, dieselben mit beschwerlichen Giben ober Bebrangung nicht beladen noch verhindern wollen ber Reichung halben des hochwurdigen Sacraments in beiber Gestalt, Cheftandes und bergleichen halben, und baß bie übrige Wort der Bischof halben geset, verbleiben. Und weil ihr uns heimstellet, mit Rath ber Theologen mit ben Bischoffen ju handeln, feind wir bas ju thun geneigt und foll darin tein Fleiß gespart werden. Wir tonnten aber noch leiden, daß ihr darzu einen Ausschuß verords nen thatet.

Wir wollen auch fürderlich die Birchenordnung der Theologen bedenken, und, eurer Bewilligung nach, lassen stellen und in Druck ausgehen, und wird ein jeder bei seinen Unterthanen wissen zu verfügen, daß die also gehalten werde.

<sup>8)</sup> befinden wir, hus transposai. Laf cod. Goth. 46. leguntur post: 32 bermogen.

Bas die Tranksteuer betrifft etc. — — — Mit den Gefangenen wollen wir eurer Bitt einsgedenkt senn, und ist an dem, daß sie nunmehr fast alle auf Bersicherung und Bescheid aus Gefängnissen geslassen, und ob derer noch etliche säßen, in Kurz gelassen werden auf dergleichen Versicherung etc.

B) Responsum ordinis Equestris et legatorum urbium.

lbid. p. 50b.

Ritterfcaft und Stabte endlich Bebenten.

Durchl. hochgeborner Churfurst, gnadigster Herr. Auf Ew. Chf. G. anderweit uns zugestellte Schrift ant-worten [wir] unterthanigst und kurzlich, daß wir, so viel die Religion und anhangige Artikel betrifft, auf unsere vorigen Antwort unterthanigst beruhen.

Und da Ew. Chf. G. eine Kirchenordnung wollen ausgehen laffen, daß solches Ew. Chf. G. gnadigstem Erbieten nach anders nicht, benn der Theologen Besberten und ihrer Erklarung und unsrer geschehenen Beswilligung nach geschehe.

Der Steuer halben etc. -

unterthänige Landstände von der Ritterschaft und Städten.

No. 4448.

(h. a.)

## Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 44. God. Goth. 188. ep. 119.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, φιλτάτφ τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις καὶ ἐμοι, S. D.

<sup>2</sup>Ω φιλτάτε τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις, καὶ σπουδαίοις ἄπασιν. Excepi hospitio adolescentem Suevicum a te commendatum. Nec mihi raro iam venit in mentem versiculus:

Ξένοις ἐπαρχών των ἴσων τεύξω ποτέ.

Exspecto enim et ego exilia quotidie, quae ut Deus gubernet, toto eum pectore oro. Quae mea fuerit semper voluntas erga Ecclesiam, qui labores, ecio te non ignorare; et cum meae voluntatis conscientiam, tum vero etiam tuum, et aliorum multorum intelligentium iudicia, oppono Sycophantiis βλακικαῖς. Foveri moestissimas Ecclesias ma-

lui, quam deseri. Sed viderit iste βλάξ, ne certamina accendat, quibus erit impar. Commendo tibi adolescentem Francum nobilem. Bene vale. Philippus Melanthon.

No. 4449.

(h. a.)

## Eidem.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 59. Cod. Goth. 188. ep. 98.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo, S. D.

Carissime Stigeli. Typographus dedit mihi tria exempla tuarum orationum, et dulcissimarum Elegiarum, quas recens edidit, istuc mittenda. Et addidi duo. Non intempestiva est lectio hoc tempore. Ego certe in lectione tuarum Elegiarum aliquantulum acquiesco. Et quanquam Sphinx Augustana dissipationem Ecclesiis et scholis ubique minitatur, tamen spero, Deum in hoc summo periculo καὶ ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς, nobis opitalaturum esse. Paulus instituit tabellam de ortu et occasu stellarum, quam habebis. Nam edi potius mediocrem volo sine longiore mora, quam ἀκριβεστάτην diutius exspectare. Te oro, ut saepe nobis scribas. Bene et feliciter vale \*\*).

Philippus Melanthon.

No. 4450.

(h. a.)

## H. (Baumgartnero.)

Manlii farrag, p. 248. Apographon in cod. Mehn. III. p. 80 b. In Manlio inscribitur: Hieranymo Beitnero, quod Strobelius mendosum esse pulat. In apographo inscripta est: Amico cuidam: — Baumgartnerum hoc anno voluisse res publicas deserere, coniici etiam potest ex epistola Mel. ad eundem d. d. 18. Oct. 1548.

## D. Hieronymo Baumgartnero Philippus Melanchthon

S.D. Quod rarius ad te scribo, vir optime, quidvis: potius in causa esse putes, quam oblivionem tuae erga me benevolentiae. Ego enim te et pro-

<sup>\*)</sup> In cod. Goth, adscribitur ann. 1550. Sed rectius Danz, eum ad epist, anni 1548. retulit.

<sup>\*\*)</sup> Danzius hunc epist. refert ad ann. 1548. In cod. Goth.adscriptus est ann. 1549.

pter excellens ingenium tuum feci plurimi: et cum me semper omni officii genere coli senserim, ingratus sim, si dissimulem me tibi non debere plurimum. Sed haec tempora, quae te quoque (ut video) non leviter exercent, non solum haec nostra¹) officia, sed etiam plane evertunt omnia²). Legi epistolam tuam non sine magno dolore, in qua et significas, quae te causae moveant, ut de deserenda Republica cogites. Esset illud quidem his temporibus optandum nobis, ut latere liceret: neque ego tibi quicquam praecipio. Sed tamen vides, mi Hieronyme, in qua quasi statione collocatus sis: quam, nisi Respublica prorsus oppressa esset tyrannide, nolim te deserere. Sed non vacat nunc multa scribere. Spero te consilia tua ad publicam utilitatem accommodaturum esse.

Hic invenis satis literatus est, † et pauper" petit unum ex stipendiis minoribus: qua in re ut eum adiuves, te etiam atque etiam oro, Vale.

No. 4451.

(h. a. ut videtur.)

## B. Zieglero.

Roist. lib. VI. p. 818 sq. - Contuli autogr. in cod. Monac. I. p. 82.

Clarissimo viro, nobilitate generis, eruditione et virtute praestanti, D. Bernhardo Cigles, amico suo cariss.

S. D. Etsi consilium tuum de filio erudiendo in eo coetu, qui Fabricii iudicio et gubernatur et doctrina excolitur, probo, et locus filio servabitur, tamen hoc tempore reducendum esse dusimus et Ascanius et ego. Ac matri certe gratum facere nos speramus, etiamsi tu fortasse severius iudicabis. Sed te oro, ut boni consulas hanc animi mei molliciem. Nolebam gementem et lacrymantem istic relinquere. Saepe de ozogyj parentum cogitans ratiocinor impressam esse hanc ingentem vim amoris natorum pectoribus hominum, ut sit commonefactrix de amore aeterni patris ega filium, et ) erga nos, Teque propter illam ouyny oro, ne mihi succenseas, quod filium reduimus, quem ut servet tibi Deus opto, sicut sciptum est, Non est voluntas Dei ut pereat unw de parvulis istis. Bene vale.

Philippus Melanthon.

<sup>1)</sup> Cod. Mehu. communia.

<sup>2)</sup> Cod. Muhn, sed pôme emnia mihi studia literarum exestiunt, Vides qued non dice inclinent, sed plans ruant emnia.

<sup>\*)</sup> Spank, ut, mendose.

(incunte anno ut videtur.)

## Brentius ad Melanthonem.

4 Es apographo in cod. Bav. Vol., II. p. 87,

Consilium et Iudicium docti theologi, Ioan. Brentii de Idolo Caesareo Interim ad P. M. (Phil. Melanthonem).

Salutem in Christo. Legi literas tuas, curas et sollicitudines, et laudo quidem pietatem tuam, quam erga patriam et Ectlesiam vestram declaras: sed qua ratione tuis consiliis satisfieri possit, non video. Speras inveniri posse aliquem modum, quo et Christo et Caesareo Interitui ) inserviri queat, hoc est, in his periculis quaerere modum, quo duobus dominis inter se pugnantibus servire possis. Manifestum est, quod Caesar urgeat non sententiam, quam quivis pro sua libidine aut iuxta suam opinionem ex Interitu isto sumere potest, sed ipsam literam huius Interitus, literam inquam usque ad minimos apices vult observari.

Non mihi nunc obiicias declarationem istam, quae spargitur. Fieri quidem postest, quod de ea aliquid inter Electores sit collocutum; sed an ea sint Caesari oblata et a Caesare approbata, haudquaquam etiam inter eos, qui ipsam spargunt, constat. Manifestum est etiam, quod Senatus, Senatus inquam, non enim loquor de paucis piis in senatu, sed de maiori parte, quae vincit meliorem, omnino cupiat voluntati Caesaris obsequi, ne se amplius tot periculis exponat. Manifestum quoque est, quod *Interitus* pugnat cum verbo domini. Inter tam pugnantia quae potest inveniri concordia?

1) Sic appellat Interim Augustanum. MELANTH. OPER. Vol. VII. Succurrendum putas Ecclesiis et piis ministris. Recte, si id sine contumelia Christi fieri potest. Existimas forte, Interimistos toleraturos piam doetrinam, si nos accipiamus<sup>3</sup>) omnes ipsorum ceremonias faciendas. Sed an nescis, perspicue in procemio Interitus mandari, ne quis loquatur aut scribat adversus hunc librum? Quae est ista doctrinac libertas? Quare si Esclesia et pii ministri non possunt alia ratione quam cum contumelia piae doctrinae servari, commendemus eos Christo filio Dei; huic erunt curae; nos interea feramus patienter nostrum exilium et expectemus dominum.

In hoc ducatu permittitur seorsim pia doctrina, Papatus, et cultus Interimisticus, donec id per Caesarem licuerit. Hoc si etiam in civitatibus Imperialibus permitteretur, tolerabile esset; sed ut haec omnia, pia doctrina, papatus, et cultus Interimisticus conflantur in unum et fiet ex iis unum compositum, quid inde praeter Samaritanam religionem, aut potius Chimaeram, nascetur? Quare mittamus ista consilia et ponamus has curas. Deus tuebitur suam Ecclesiam, et non exigit, ut faciamus et mala et periculosa, vel, ut isti loguuntur, scandalosa, quo fiant bona. Vides ipse quam frigido affectu desiderent meliora, etiam hi, quos putamus') meliores. Cur igitur propter hos susciperemus consilia conscientiae nostrae gravissimae? Nam qui vere pii sunt, ut sunt pauci, ita habent tutorem, qui non sinet iosos eripi, donec illustretur gloria domini, etiam in oculis huius mundi.

Memineris quaeso, quod Christus dicit: multi vocati, pauci vero electi. Qui illi multi sunt?

<sup>2)</sup> Bavarus adscripsit: alii suscipiomus.

<sup>5)</sup> Bayarus adscripsit: alii putaremus.

civitas. Qui pauci? Ecclesia. Civitas igitur non est in Ecclesia, sed Ecclesia est in civitate; dominatur autem civitas, quia multi; Ecclesia subiicitur, quia pauci. Ergo ferendum est Ecclesiae, quod civitas ferendum imponit, hoc est, ut eiiciantur pii doctores Ecclesiae, ut restituatur idolatria et turbetur disciplina. Interea respiciat ipsa Ecclesia ad dominum et expectet liberationem. Cur nos propter impietatem civitatis imponeremus Ecclesiae onera intolerabilia? At haec quidem de illustrioribus locis seu civitatibus dixerim. Nam quid sentiam de obscurioribus locis seu pagis et ministris earum Ecclesiarum, exponet tibi Mithael noster mean sententiam, et etiam de tuis rebus; tuae enim res non minus nobis quam nostrae sunt curae. Bene et feliciter vale. 1549.

Ioann. Brencius.

No. 4453.

4. Ian. (Lipsiae.)

#### Petro Blesano.

† Ex autographo in bibliotheca regia Aschaffenburgensi servato, descripta a Bibliothecae curatore Clariss, Merkelio, et mihi missa a Nabili a Zhann in Thusa prope Faldam.

Venerabili viro, et pietate et doctrina egregia praedito, Domino Petro Blesano pastori Ecclesiae Doblensis, amico suo,

S. D. Venerande vin. Ex ea epistola quase modo Lipsiae accepi, intellexi te antea quoque ad me scripsisse. Etsi autem mihi priores illae tane litterae non sunt redditae, tamen tibi gratiam habeo, quod a mea amicitia non abhorres. Prodest Ecclesiae, totum ordinem decentium qua \*) et sententiis et vera benevolentia coniunctum esse. Ideo et appeto piorum pastorum amieitias, et meam voluntatem si quibus possum officiis studiose declaro. Quod vero suspicaris de te aliquos mecam secus locutos esse, hanc te suspicionem prorsus abiicere velim. Nam ego non delector hoc genere sermonum, quo de fama absentium detrahitur, Ac scio omnibus nobis, qui partem aliquam reipublicae administramus facile aspergi aliquid criminum; quale tales fabellas non fere admitto. Humanitate, moderatione animi et officiis communem concordiam alamus, et populi voluntates

coniungamus. Id profecto tempora postulant. Hostes nostrae piae doctrinae magis quam unquam furere animadverto. Nostrum igitur consensum tueamur.

Diaconum nostrum Gabrielem tibi commendo, cuius integritatem tibi iam perspectam esse non dubito. Ego certe comperi esse fidelem et candidum. Bene vale. Lipsiae 4. die Ianuarii. Philippus Melanthon.

No. 4454.

6. Ian. (Witebergae.)

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V, p. 628.

Mich. Meienburgio, consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et amire charissime, Tabellarium, qui me absente bac vonit; mea fimilia hic retinuit. Nunc eum dimisi, et tradidi literas ipsi, quas alter tabellarius Laurentius Atulit, in quibus responsio est ad Moguntinum, in qua pauca verba addidi. Scribam autem copiosius per Laurentium. In Intrebog, audio, dust Electores, Saxonicum et Marchiacum, consituisse, se similem formam Ecclesiarum retenturos esse, et de Missa et Canone non turbaturos esse suas Ecclesias. Lipsica actio non facit in Ecclesia mutationem, quia controversia de Missa et Canone relicitur ad alias deliberationes. Sed tamen quaedam optarim aliter deliberationes. Sed tamen quaedam optarim aliter acta esse. Meamque sententiam exposui praecipuis consiliariis. Totam historiam coram narrabo, Placet mihi in vestra responsione, non heri expresso mentionen Canonis. Bene et seliciter valute. Die 6. Ian.

Philippus.

No. 4455.

7. les.

## Theologi Berolinenses ad Witchergenses.

En apographo in cod. Monac. 90. no. VII. p. 300. Editum in libro: der Aheologen Bedenten, oder Befchluf des Landtags zu Leipzig, so im Decb. des 48. Jahre von wegen des Augst. Interims gehalten ift etc. durch Nicol. Gallum und Matth. Flac. Illyricum. 1550. Magbeburg, 4, plag. N. L.

<sup>\*)</sup> Sic descriptum habeo. Manifestum autem est, aut hos quam delendum esse, aut excidisse aratissime, val simile.

Den Achtbarn Chrwurdigen und Hochgelahrten Geren Doctor Johann Bugenhagen Pommern, Erzbischoff und Pastor, und D. M. Philippi Melanlhoni, Professori ber löblichen Universität, und andem Theologen zu Wittenberg, unsern günstigen Herrn Battern und Praceptorn.

Gottes Inab und Fried durch unfern Herrn Jesum Chriftum, Gottes Cohn, Amen. Erbaren, Chrwurdigen, hochgelehrten, großgunstigen herrn Bater und praeceptores, unfre schuldige') Dienst zuvor. Benn es end, E. A. B. \*), und allen den euern wohlginge, mare uns eine begierliche Freud zu erfahren, und wollen EAR. nicht verhalten, wie am Tag Thomae, des Apostels, vergangen, Mag. Gifleben von bem Prebigstuhl herab gesagt: "lieben Leut, auf nachsten Sonn= tag wolle sich ein jeder in der Rirchen finden, benn ba wird man ablefen, mas beide Churfürsten, Sachsen und Brandenburg, zu Juterbot sich verglichen haben, und auch ins Wert bringen wollen; tann benn ja?) ber Bitth \*\*) oder Birthin nicht selber hereinkommen ), so lag er doch einen Anecht oder Magd aus seinem Hause wher') geben, und Rachbarn bei Nachbarn, damit es fund und offenbar werde, und man wissen moge, was de gehandelt wurde"'). Also ist bes Sonntags bernach die Schloßkirche") zu Kölln hie voller Leut worden, und ift unfer Churfurst, befigleichen die beiden jungen bergoge von Mechelburg auch brinnen gewesen. Also bat M. Eifleben eine halbe Stund bas Evangelium m ersten vom Sonntag gepredigt, und barnach angeboben: "lieben Leut, ihr wiffet, daß viel Schreibens wn bem Raiserlichen Buch bin und wieder geschehen, and sind viel Leut geschändet worden, desgleichen?) ich somerlich, als wolle man die reine Lehre verfälschen ober unterdrucken. Damit ihr aber sehet und horet, daß man uns ganz") unrecht gethan hat, so haben die Theologen zu Wittenberg auf bas Interim eine Berklarung und Ordination ) gestellet, die den beiben Churfursten, als Sachsen und Brandenburg, überantwortet, die auch

bewilligt worben in beiben Churchrstauthumen und Kanben zu halten, wie solches beibe Ihrer Chf. Gnab. mit eigenen Handen untersiegelt und unterschrieben, und lautet also etc." und ist so nach einander, wie es versiegelt, offentlich vorgelesen worden 10).

Rach der Berlesung hat Eißleben gesagt: "Da habt ihrs nun, lieben Leut, was Gott für große Gnad au Zuterbock gewirft hat. Derhalben halt ein jeglicher sein Maul hinfürder, und belüge und laftere unschuldige Leut nicht mehr, und, wenn du nun willst wissen, was das Kaiserliche Buch ober Interim sep, so fag, es ift meines gnabigen herrn von Brandenburg Churfurften ausgegangene Ordnung, und glaube ben Lugenmaulern nicht mehr, die jest mit Schanden muffen bestehen, die vor in alle Welt ausgeschrieben, gefagt und geplans dert, ber Raifer wolle das Evangelium austilgen"), welches ihr nun wiffet'2), daß es erlogen ift. Denn das ich jegund verlefen 33), haben bie Theologen zu Bittenberg geftellt. Derhalben fteht nun ") die Thur offen dem Evangelio durch ganz Europa; allein bittet, bag Gott nun 15) getreue Diener bes Worts wolle geben, bie sich barinnen is) recht schicken konnen. Das geb Gott durch feinen Geift "17).

Run haben wir, hochgelehrten herren, an ber verlesenen Ordnung, so ihr gemacht, keinen Mangel, allein
ben, daß in redus adiaphoris stund generaliter, daß
man alles wolle halten, was im Papstthum gewesen,
ob schon es gefallen. Run beuten etliche das Wort so
weit<sup>18</sup>), daß sie meinen, ihr wollt wieder Beihwasser,
Salz, Kräuter, Palmen, Fladenweihen, alle Processionen mit Fahnen und Kerzen, Delung bei der Tauf
und Kranken brauchen, Kreut in der Marterwochen legen, an Ostern wieder ausheben; item die Bigilien, die
wir auch sonderlich horten im Ablesen nennen; wiewohl
ich etliche der Unsern, die unser gnädiger Herr zu sich
gefordert und das Eremplar gezeigt hat, gestragt; die
sagen, daß von keinen Bigilien darin stehe. Dieweil
denn daß von keinen Bigilien darin stehe.

<sup>1)</sup> Cod. Mon. 90. gunftige.

<sup>9)</sup> Guerachtbar Burben,

<sup>?)</sup> Cod. Mon. 90. fann ja brum.

<sup>19)</sup> f. e. Sauswirth, Sausvater.

<sup>5)</sup> Cod. Mon. 90. felbft ju tommen.

<sup>4)</sup> Cod. Mon. 90. auch. Verba aus feinem haufe tantum in cod. Mon. leguntur.

<sup>6)</sup> und man wiffen moge n.] addit cod. Mon. 90.

<sup>6,</sup> Liber impr. bas Schlof.

<sup>7)</sup> Liber impr. bergleichen.

<sup>8)</sup> uns gang] tantum habet cod. Mon. 90.

<sup>9)</sup> God. Mon. 90. Dration.

<sup>10)</sup> Cod. Mon. 90. nach einander benotirt, wie es of. fentlich verfiegelt worden.

<sup>11)</sup> Cod. Mon. 90. vertilgen.

<sup>12)</sup> Lib. impr. bu nun weißt.

<sup>13)</sup> Lib. impr. vorgelefen babe, bas.

<sup>14)</sup> God. Mon. 90. febet ibr.

<sup>15)</sup> Lib. impr. bittet Gott, daß er nur.

<sup>16)</sup> Lib. Impr. barein.

<sup>17)</sup> Lib. impr. Gnabe/ Mmen.

<sup>18)</sup> Lib. impr. Run beuten es etliche fo weit.

<sup>19)</sup> Cod. Mon. 90. aber.

albie zu Berlin und Kolln am ersten 10), vielleicht noch bie Wochen, ober die andere Woche aufs langst will an= faben; und bie bewilligte Ordenung 21) ju Juterbock ins Bert zu bringen: nun wollen wir je gern bei euerer Rirchen bleiben, und halten mas ihr haltet 22), als eure discipuli und Schuler: fo bitten mir?3) bemuthiglich am ersten, ibr mollet uns eine rechte Copen übersenden, mit eurer aller Sand unterfdrieben von euerm Eremplar, weß ihr euch zu Suterbock verglichen. Bum Undern wollet uns deuten und erklaren, was ihr res adiaphoras nennet und meinet, und das specialiter ausbrücken mit Ramen: Bum Dritten, wollet uns boch auch anzeigen, mit mas Worten wir die Delung den Kranken follen geben, und an 24) welchem Ort wir den follen, Ropf, Bein ober Sand 3), und mas wir fur Del bazu nehmen sollen, vom Bischoff benedicirt ober nicht 26); und wenn wir die Kranten olen follen, ob ce geschehen soll wenn ber Krante erst frank wird, ober wenn man ihm das Sacrament gibt, oder wie er zu olen sen, vor ober hernach nach dem Sacrament; besonder 27) ob es auch ein Diener ber Rirchen allein ausrichten konne. Denn wie könnten alle Kirchendiener zugleich zu allen Rranten geben und die olen? und ob einer die Delung nicht halten wollte, ob wir ihn nothigen sollen, dieselbe anzunehmen.

Bum Vierten, wir vernehmen auch, daß man uns diese eure ") Ordination will überantworten mit dem Interim, wie es zu Frankfurt an der Oder gedruckt ist, im Namen als hielten ") wir das ganze Interim. Man will auch solche dem Kaiser zuschreiben. Ob uns auch ") solche in solchem Namen zu thun sen in solcher Confession, als hielten wir das ganze Interim, haben wir Bedenken.

Bitten: berhalben E. A. W. bemuthiglich, wollet und biefer Stuck allereigentlich berichten, was uns zu thun, damit wir nicht zu viel ober zu wenig thun, und also Aufrührische 31), bie nichts gleiches leiben ober bulten können, mochten genennet 32) werden. Denn wir biesen Boten berhalben abgesertigt, bei euch so lang zu verharren, daß wir eigentliche Antwort von euch als unsern Wätern erlangen. Wollet uns in dem nicht lassen. Solchs wollen wir uns E. A. W. gegen Gott verbitten 33), und mit unserm willigen Dienst verdienen, damit es allen 34 unsern Kirchen zu großer Besseung und zu Vermeidung vieler Aergerniß gereichen und sommen möge 34). Bitten deß E. Achtbar W. günstige und schriftliche Antwort 36), darnach wir uns haben zu richten 37). Datum zum Verlin 36 Mondtag nach trium Regum, anno 1549.

E. U. 93.

williger
D. Georg etc. ")

No. 4456.

8. lan.

## B. Mithobio.

Epist. lib. 11. p. 844. (ed. Lond, lib. II. ep. 849.).

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. Mediocris levatio est dotorum, colloqui vel coram vel per literas cum amicis bene sentientibus. Quare mihi pergratum fuit colloquium Secretarii Inclytae Principis vestrae, viri prudentis et optime volentis Ecclesiae Dei. Dedi ei pagellat quae ostendunt vocem doctrinae, Dei beneficio, in Ecclesiis et scholis harum regionum sonare adhuc incorruptam. Commendamus antem nos Dea, scimus enim solis humanis consiliis ac praesidiis non servari genus humanum. Sed custos est praesertim Ecclesiae suae filius Dei, quem oro ut te et nos et universam Ecclesiam suam servet. Bene vale 8, Ianuarii.

<sup>20)</sup> am erften] non habet cad. Mon. 90.

<sup>21)</sup> Cod. Mon. 90. Orbination.

<sup>22)</sup> Cod. Mon. 90. und was ihr haltet, wir auch wellen halten.

<sup>23)</sup> Cod. Mon. 90. bitten aber.

<sup>24)</sup> Cod. Mon. 90. bei.

<sup>25)</sup> Lib. impr. [ Sand ober Arfc]. Verba uncie inclusa puto ab editoribus addita esse.

<sup>26)</sup> ober nicht] desiderantur in cod. Mon. 90.

<sup>27)</sup> Lib. impr. pro verbis: wie er gu blen fey etc. tantum babet: ober nach bem Sacrament befonder.

<sup>28)</sup> Cod. Mon. 90. neue.

<sup>29)</sup> Cod. Mon. 90. petten.

<sup>80)</sup> auch] abest a libro impr.

<sup>81)</sup> Cod. Mon. 90. als aufraprifde.

<sup>82)</sup> Cod. Mon. 90. gemeinet.

<sup>38)</sup> Lib. impr. vorbitten.

<sup>84)</sup> Cod. Mon. 90. und mit allen.

<sup>85)</sup> möge] non hahet cod. Mon. 90.

<sup>36)</sup> Lib, impr. bitten, bag - Antwart anffigen

<sup>87)</sup> God. Mon. 90. barnach wie uns richten,

<sup>38)</sup> gum Berlin non habet eod. Mon. 90.

Georgius Buchholzer et reliqui concionatores Beröffsenses. — In libro impresso nulla legitur aubseriptio.

No. 4457.

8. lan.

#### H. Schuollio.

Maniff ferrag. p. 118 sq. ubi inscripța est N. N. At non Buchholzero, ut Strobelio visum est, sed Hier. Schuollio inscripta fuit. Vid. ep. infra d. 20. Iun. b. z.

Vinerando viro etc. D. Hierony mo Schuollio docenti Evangelium fideliter in urbe Arctoa, amico suo.

S. D. Venerande vir, et amice charissime. Etsi non scio penitus deliberata principum in luterbock: tamen quantum audivi, optandam esset, Ecclesias non magis onerari, quam ibi delibera-Nolunt corrumpi doctrinam de iusticia fdei, nolunt etiam onerari Ecclesias receptione Canonis, aut aliarum rerum, quae sine impietate recipi non possunt. Et consensum harum Ecclesurum retineri eupiunt. De adiaphoris ego quidem servitutem tolerare non recuso, et pleraque in was sunt in nostris et vestris Ecclesiis. Eventus autem ostendet, quo vel N. Principum consilia spectarint, vel quid obtinere possint. T. M. B. [Thomas Matthias Brandenburgensis] poterit tihi plura narrare de hoc negocio: nam literis omnia complecti non possum.

Ad Rhemum horribilis confusio est, sicut meus frater mihi scribit: multi pastores pelluntur in exilium cum familiis: alii coniuges dimittunt, et coniugium negant metu, contra conscientiam. Haec fiunt: quia liber, quem isti laudant, armat Episcoporum furores. Oremus autem filium Dei, ut his tantis miseriis medeatur. Salutem opto reverendo D. Georgio, et caeteris amicis. Bene vale. 8. Ianuarii.

No. 4458.

11. Iau.

## Major ad Wanckelium.

+ Ez apographo in cod. Bav. II. p. 1.

Georgius Maior ad M. Matthiam Wanckel, Hallensem ministrum.

S. Velim te, mi cariss, frater, non tam ex vulgi quam vero iudicio de nostris statuere, quos et amarc te scio, et satis nosti multos iam annos non sine magnis periculis semper in acie et dimicatione stetisse, et adhuc stare, ac nihil aliud agere,

quam ut vera doctrina Christi, per ipsos illustrata, ad omnem posteritatem propagari et conservari possit. In hoc unico omnes esse et elaborare, res ipsa tandem ostendet. Quid enim miscri aliud quaerimus, quam ne Ecclesiae harum regionum bene constitutae turbentur, et ut vera de Deo doctrina retineri possit? Quae enim Lypsiae acta vel concessa esse dicuntur, de iis velim te coram hoc ex ipsis audire, qui his rebus interfuerunt. Neque enim consilia omnia et rationes omnes literis explicari possunt, et tales causae opus habent iudice prudente, docto, pio, moderato et aequo. Speramus autem. Ecclesias harum regionum mansuras in eo statu, in quo hactenus fuerunt, Id enim unum agitur. Quod si nos haec spes fallit, ut fallere potest, tamen de nobis dici non poterit, nos nostra pertinacia dedisse causam ad dissipationes Ecclesiarum aut vastationes harum regionum.

Si intra illos limites nostri mansissent, qui in proximo colloquio Cellensi constituti erant, minus offensionis et rumoris esset. Et tamen, quae Lipsiae concessa sunt coram aequis et doctis iudicibus facile excusari possunt.

Confirmatio sine chrismate et omni superstitione recepta est, ut nihil aliud sit quam exploratio doctrinae et profectus iuventutis, quae non ab Episcopis, sed a ministris verbi sit exercenda.

Oleum, de quo magnum certamen fuit nostris cum altera parte, nostri quasi temporum iniuria victi, cui prudentes saepe multa largiri coguntur, ita approbarunt, ut si quis eo uti velit, utatur semotis omnibus abusibus, inxta formam apostolicam, quae Marci 6. et Iacobi 5. descripta est. Eiusdem multum usum in primitiva Ecclesia fuisse certum est, et eundem quoque piae memoriae D. Martinum Lutherum concessisse, ostendit libellus, cui titulus est: Bekenntaiss des Glaubens Doctoris Martini.

Iurisdictio permissa est Episcopis tali conditione, si non sint futuri hostes et persecutores doctrinae Christi, et, si velint ordinare sacerdotes, ne qua impia obligatione ipsos oneret. Sed episcopi ipsi concesserunt ordinationem duabus Universitatibus, Lipsensi et VVittenbergensi, quod dicunt, sibi nondum licere ordinare sacerdotes uxoratos, nisi facultate impetrata a Romano Pontifice. Es stelut noch alles weitläuftig, und ist noch nichts grosses vergeben, und auch noch nicht so bald alles ins Werk gebracht worden. Es ist

gut schreien ausserhalb der Händel, wer aber drinnen steckt der fühlet's. Darum so sollt man Gedult haben. Est ist unserm Herrn Christo Gottlob noch nichts vergeben. Da es aber geschähe, steht's darnach bei einem jeglichen was er than will.

Haec breviter respondere volui. Salutabis nico nomine reverenter reverendum D. D. Ionam, D. M. Benedictum, M. Emericum, et caeteros nostros fratres omnes. Bene vale, tu, familia et tota Ecclesia. Wittenb. 11. Ianuarii anno 1549.

Utinam tuae novitates essent verae. Hoc certum est, Saxonicas civitates non habere conventum Lubecae.

No. 4459.

11. Ian.

## I. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 50. (ed. Lond. lib. II. ep. 52.).

## D. Iohanni Matthesio

**S**. D. Saxonicae Civitates tandem decreverunt aperte et sine ambiguitate, se non velle turbare Ecclesias, in quibus iam sonat vox Evangelii incorrupta, receptione libri Augustani. Et exemplo tristissimo Suevicarum Ecclesiarum moveri Saxonicam gentem existimo. Miserabiliter in Suevis Ecclesiae vastantur, pelluntur pii pastores cum totis familiis. Tubingae, ubi Academia est, solitudo est in Ecclesia, tantum ibi sacrificulus senex facit oblationem, ut libro Augustano satisfiat. Haec est illa aurea aetas, quam promiserunt eius libri laudatores. Etsi autem magna sunt pericula: tamen spero Deum nostras Ecclesias ita gubernaturum esse, ut non fiat in eis mutatio. Ac Deo iuvante corruptelas nullas approbabimus. In conventu Lipsico, etsi in aliquibus ἐπιεικεία opus est: tamen honestae sententiae dictae sunt. Bene vale, undecimo die Ianuarii.

No. 4460.

11. Ian.

# Theologi Wittebergenses ad Berolinenses.

Edita in Actis synodicis lat. p. 404. Item in Manlii farrag. p. 116 sqq., in select. Epist. p. 468. et in Epist. lib. I. p. 251.

(ed. Lond. lib. I. ep. 80.). Repetita etiam a Pexelio in Mel, Consil, latin. P. II. p. 86. — Apographon in cod. Monac. 66. p. 94. Aliud apographon in cod. Landshut. fol. 207. Bugenbegius amico cuidam misiase videtur. Sua enim manu non solum inscriptio epistolae facta est, sed adscripta etiam sunt: "Sic respondimus quibusdam praedicatoribus." Contulit illud S. V. Schulzius.

Venerando viro, etc. domino Georgio Buchholzero, Ecclesiae in urbe Arctoa praeposito, et aliis praedicatoribus Christi, dominis et fratribus nostris'),

S. D. Venerandi viri, Sicut ipse filius Dei ante agonem oravit, ut Ecclesia sit unum in Deo: ita maxime oremus ipsum, ut consensum harum Ecclesiarum in quibus sonat vox Evangelii incorrupta, et in quibus vera fit invocatio Dei, tueatur. Principes etiam Electores, cum una essent, longa commemoratione exponens, qualis sit dissipatio in aliis regionibus, hortatus est Anhaltimus, ne sinant distrahi harum regionum Ecclesias, iam recte sentientes. Ac nos sane doctrinam in Ecclesia nostra sonantem, quae quidem cum Electoris Marchionis scripto congruit, quod ante annos octo Ecclesiis suis proposuit, non mutabimus, nec restituemus vitiosos cultus, quos hactenus improbavimus.

Quod vero de articulis in *Iuterboch* factis interrogatis: scitote nos non interfuisse illi arcanae deliberationi, in qua principum facta est supscriptio. Nec exemplar?) illorum articulorum habemus: nec consecrationes oleorum aut salis interadiaphora recensemus, ac semper improbavimus illas oleorum consecrationes et similes, et adhuc improbabimus. Si qua in illis articulis mentio facta est unctionis, illud etiam additum fuit, restare articulos non conciliatos: de quibus necesse sit ab Episcopis significari?), quid desideretur.

Postremo, quod interrogatis, si liber Augustanus vobis simul cum articulis proponeretur, quid sit respondendum: simplex est veritatis oratio. Respondete, vos normam doctrinae, quam Elector ante aliquot annos publico scripto Ecclesiis Marchiacis commendavit, fideliter servaturos, nec eam normam mutaturos esse. Si autem princeps sic interpretetur librum Augustanum aut alios

<sup>1)</sup> Sic in Manlio recte. Alii: ad Pastores esclesian Dei in Marchia, — vel, ut Pez, in Consil, babel: ad Pastores esclesiae Berolinensis et vicinarum in Marchia.

<sup>2)</sup> Peuc. et Pez. exempla.

<sup>3)</sup> Manl. sit episcopis significare, quod mutandum censui, cum Peuc. pro significare habest indicart, Peacl. indicart.

articulos, quasi congruant cum hac doctrina sui scripti, ac velit ita respondere Imperatori de ea interpretatione aut responsione ad imperatorem dicite: vos ipsi principi nihil praescribere, sed vos testari, quod normam hactenus servatam secuturi sitis. Hac responsione fortassis Elector contentus mit.

Scimus fieri solitudines in multis Ecclesiis: pulsi sunt pastores plures quadringentis in Suevia et ad Rhenum. Tubingae, ubi Academia est, pulsis pastorib. et concionatoribus, tantum ibi nunc setten sacrificulus est: qui nt libro Augustano satisfiat, oblationem restituit. Mirum est igitur, cur actatem auream promittat Islebius, cum manifeste videat vastari tam multas Ecclesias, pios et doctos viros exulare cum totis familiis. Tantue vastationes cum alibi fiant, nos etiam duram servitutem (modo sit sine impietate) tolerandam use potius existimamus, quam discedendum ab Ecclesiis. Datae 11. lanuasii, anno 12. Vitebergae.

Ioannes Bugenhagius D. ipantor Ecclesise Witembergensis: Philippus Melanthon.

No. 4461.

11. Jan.

#### Buccrus ad Melanthonem.

Edita, sed non întegra, in bet neuen Bibliothel feltener Bücher, von hummel, Vol. L. p. 116, haud dubie extepographo in cod, Hummeliano, qui nunc est Monacensis 90, no. VII. p. \$16. — Hummelius multa, potissimum ea, quae malo descripta sunt, praesermist. Apographon enim passion est mendosum, quum Buceri manus lectu difficillima sit. Hic integra ex apographo Monacensi edita.

## Mort. Bucerus ad Phil, Melanthonem.

Acternus filius Dei summusque moderator omnium et temporum et hominum velit vertentis anni momenta et hominum corda sic regere, ut tam diuturnorum cruciatuum si non liberationem, tamen aliquantulum percipiatis tandem mitigationem, repressis † voce eius") ventis ac fluctibus, quibus ecclesiae adeo nunc perniciose iactantur, Amen.

Nos propter vicinarum ecclesiarum terribiles vastationes, Suevicas ac Rhenanas atque agri proximi, et crescens periculum, acerrime afligit

metus de vobis et ecclesiis vestris. A Sturmii enim nostri reditu nihil certi?) de vobis cognovimus, nisi de maximo provinciae vestrae conventu, qui coierit Lipsiae, in quo cum scriptum sit frequentes esse adhibitos.) ecclesiarem doctores, respiramus aliqua spe boni eventus nobis confirmata, † Etenim.), nisi audire illorum sententias voluistant qui rebus praesunt, existimamus, non fuisse admissuros adeo multos. Quo itaque aliquid certius de concilii huius decretis cognosceremus, misimus hunc hominem ad vos, per quem de ecclesiarum vestrarum et vestra fortuna ut scribere velitis, vos etiam atque etiam oramus.

Nos, ut et alii multi, non parum illarum rerum exsolvimus, quas Deus minatus est Esai. S. Iterum a summo mane fere usque ad secundam + horam" a meridie laboratum est, antequam consul potuerit deligi. Ditiores quique ad 50 numero ) et supra migrarunt hinc, cum Imperator esset Spirae. Iamiam enim fulminantem 1) in nos proscriptionem persuaderi sibi passi fuerunt literis cuiusdam vanissimi nebulonis. Nunc cum extrahitur tempus recipiendi Interim<sup>®</sup>), qui supersunt ex ditionibus maxima ex parte minantur civitati sic renunciaturos esse. Nam iterum sparserunt quidam insani conscriptam et consignatam proscriptionem in nos. Esse enim in manu Christi corda et manus eorum, quibus datum est proscribere. non credunt. Ideo quos plus posse videri putant. eorum iram amplius expavescunt, horrendumque est, quod multum seminis evangelici in petrea corda passim sparsum sit. Sunt tamen hic permulti Deum vero corde invocantes. Paulo ante et ipso tempore calamitatis praesentis eripuit Dominus nobis aliquot praestantes viros. Nonnulli senio et morbis fracti sunt, et qui his succedunt loco, animis et pietate succedere eis non ita student, ut praesentia poscunt reipublicae tempora. Itaque a potentioribus creditur potestatem servandi publice religionem alio esse translatam. Hactenus tamen senatus noluit ipse aliquid mutare vel in doctrina vel in ritibus. Tentavit autem cum epi-

5) Humm. adhibi tas, ex mendo.

<sup>1)</sup> vos cius] Humm, praetormisit.

<sup>2)</sup> Humm. eerte, ez mendo.

<sup>4)</sup> Etenin] sic scripsi ex coniectuza; non apographon babet verbum, quod legi non potest.

<sup>5)</sup> Praetermisit bacc Humm.

<sup>6)</sup> Humm. *ad numerum* 50.

<sup>7)</sup> Humm, fulminandam.

<sup>8)</sup> God. Mon. 90. et Humm. resipiendi, interim.

"fanda sacvitia\*).

scopo et eius canonicis transigere, ut ipsi, questu') suarum superstitionum contenti, nobis permisissent parochiam, † huic etiam administrationem sinceram "10). Illi autem cum aliunde pendeaut et antichristi ministri res sui domini multo curant diligentius quam nos Christi, postulant sibi restitui omnia"). +Rejecto") iam hoc, quod tentatum fuit a nostris, Dominus ut corroboret eos et di-"rigat, orate nobiscum. Plerique corum angori-"bus et moeroribus non confirmantur; nolunt ") se a contaminare illa restitutione pietatis, quam ipse' "restituit; horrent patefacere omnia iis, qui ") "restituta volunt caetera omnia; ut remittat aliaquid sibi de indicta formula, exorant; spem nul-"lam habent reliquam, postquam id tertio frostra stentaveriat; extremam vero subire indignationem "eorum, quos Christus sic evehit, non audent. Itaque et Dei et hominum metu examinantur et "tabescunt. Nonnulli decreverant, si quid opor-"teat mutari, abire\*).

"In Helvetiis quoque misere turbantur. Se-"ptem pagi obstinatissime Antichristo Romano. "quorum mores etiam plurimum congruunt, ad-"haerent. His coniunxerunt se pagi duo, qui ta-"men plures parochias habent profitentes Evange-"lium, sed publice gubernacula tenent Papistae. "Hi novem pagi legatos miserunt ad quatuor reli-"quos, Tigurum, Bernam, Basileam et Schafhusiam, postulatum, ut hi futuro se concilio subiiciant, ne communi patriae malum aliquod "accersant. Responderunt quidem hi: ubi con-, "cilium vere christianum coactum fuerit, et chri-"stiano suo munere fungatur, se memores fore "osficii sui; nemini tamén se quam verbo Del cre-,, dere posse, quod cum sectari non dubitent, ni-"hil se in réligione mutare propter hominum de-... creta. Tamen languent inter hos nonnulli, an "accommode accidat, quod a Bernatibus reposci-, tur ditionis Sabaudiae pars, quam occupave-"rant, cum Genevam urbem suam obsidione Sh" vam formulam noluerint recipere. I usit tama "concionatores, ut, dum accipiant successors, , aegrotis verbum et sacramenta administrent "Abeuntes invat honesto viatico; collegit et alim-" de pulsos et prolizam beniguitatem praestat mul-"tis. Utinam id non faciet sero. Nam neme pul-, dentiam non expectat, ut ditio cius adicietat ,, regi Ferdinando. Passim fertur de ingesti ap-"paratu imperatoris, et plures dieunt, moliri eum .,, restitutionem Sabaudiae. Quare et Galii et Ber-"nates quoque certum bellum expectant, cuin "molitionis quanquam plurima et perspicus sipa "appareant, non desunt tamen, qui metuant, ill "[fieri]"), ut ahi, securiores eo facti opprima-"tur ab Imperatore"). Paulo ante promiserant "quidam istarum torum anguera, annum hun "tranquillum fore, et impendendum rebus confr-"mandis; eed constat duces vocates, et caetera "multa sic geri, ut maximum belium metuali, "et forsan in multis locie. In procinctu est ma-"gnus equitatus in Belgico, qui occurrere dicilui

"filio Imperatoris \*\*), ad quem occursum paran-

ster uliquet Hispani, qui liberne eguet in Decili

"Wirtembergensi, atque hi cum pedites sui

nequos sibi sumpserunt a rusticis. Horribilis e nin ista regione vastitas et Ecclesiarum et politi

"in plerisque locis. Intra 8 septimanas nulla e

, habita concio. Dux Bipontinus et noster vid

, sias suas, sed non habent Episcopi, quos mitta

"baudi solverent. In hac enim causa valde vegrendom esse, ne deficiant etiem Barnates ab

"Evangelicis sociis. Gallus autem foraza se illi

"ndiungit, qui sibi quoque peranxie metuit; et "metuant sibi non panci ex sapientissimis homi-

"nibus utique ex multis causis, quibus adiecta est

"nuper horribilis seditio in Xantonibus ad Barde-"galem, praesertim cum renovata sit nova et in-

"ceps, admissis posse se conciones sinceras re-

"tinere sue popule, verum brevi post accepit

"literas, ut a concionibus removeret quotquot no-

"In Ducatu Wirtembergensi speravit pria-

Sic Humm. recte pro quosdam, quod habet cod. Mon. 90.
 Mendosa videntur baec, quare Humm. es non dedit. Huie fortasse ad Episcopum referendum.

<sup>11)</sup> Quae iam sequentur omnia, Hummelius praetermisit.

<sup>12)</sup> Cod. Mon. 90. Recto, mendose.

<sup>18)</sup> Sic scripsi pro voluit, quod habet cod. Mon. 90.

<sup>14)</sup> i. e. Episcopus.

<sup>15)</sup> qui scripsi pro quas, quod habet cod. Mon. 90.

<sup>\*)</sup> De iis, quae illo tempore Argentorati acta sunt, vid. Sleidan in comment, ad ann. 1548. et 1549., imprimis p. 656.

<sup>\*)</sup> De sedițione, Burdegalae ortă mease Octob. 1548. 1 Sleidani comment. p. 648.

<sup>16)</sup> fieri vel simile bie excidit.

<sup>17)</sup> opprimantur ab Imperatore scripsi pro e apprimant il peratores, ut habet codex ex manifesto, ut puto, mendo.
\*\*) Philippi. De sius itinera hoc tempore vid. Sleidani col ment, p. 65±.

"narificulos. Contm Interim retinent suos mini-Hiperensis respondit Bipontino, se non pose mittere sacrificulos, qui ministrent secupadom Interim, cum in eo quaedam sint aliena a dectrina et ritibus ecclesiae catholicae; tom etiam "ie quos mitteret non habere; postpemo etiamsi , haberet quos mitteret, et posset eos per legionem mittere, tamen opus fore majoris cautionis "pro suis, ut tuti essent ab iniuriis et contumeliis "populi. Aliquibus miserunt ministros, papistae praesertim. Illi autem agant tam ferociter et "vivunt tam flagitiose, ut alicubi iterum elicianatur, alicubi etiam pene rapiantur, unde nuper Pilatus dixprit: isti mali homines (eo recitant "nomina) explent adeo orbem suis et clamoribus "et scriptis, ut res nostrae non possint restitui. Et omnino confido, dominum suis Antichristis adichus finem citius impositutum, quem omnes "Antichristi existiment. Hic, si verum sit, Epi-"scopium instituere collegia, extincta est plane no-"stra schola, et, si formula ista nova reciperetur, -ues ministri etiam alias quaeremus sedes, si qui-"dem licehit. Evocari ad patrem optimum foret » proximum exilium. In 18) Incis Christi patenti-"bus a vinoulo impiorum abborreo, sed Christus unce in his descrit invocantes se, qui vindicat paetientes iniuriam, et solvit viuctos. Et utinam prespicere dignetur vinctos Ulmenses \*), quos "scripserunt quidam liberendos invita (?) formula, and quam se obtulissent. Alius autem scripsit, Leos domino constare, qui confirmet eos. Gra-"vissimum enim vulnus Ecclesiis infligerent, si se "frangi paterentur, corumque exemplum spera superandi adversariis non parvam augeret. Peraduram est, vinctum teneri apud hos homines; sed "quid durum adeo, quod non leve reddat nomen \_domini nostri Iesu Christi?

"Hic fertur quidam Misnensis durissimum "carcerem sustinuisse plus 16 annis, nulla alia de "causa, quam quod non vult abiurare vindictam "inter principes vestros. Si sic potest durare dia-"bolus suos martyres, sustinebit etiam suos sectatores Christus invocatus. Habes, ut nos visita-"mur a Christo merito nostro. Utinam tu scribas

18) Sic interpungendum putavi. In codice: exilium in lo-

MELANTE. OPER. VOL. VII.

"mitiora. Quid in Anglia constitutum sit, non-"dum rescivimus. Det dominus, ut istic funda-"menta Syon in sanctis mentibus suis firmius quam "factum est apud nos collocentur."

· · Scripsit.") his diebus ad D. Lacobum D. Michael [Meienhurg] coasul Northusanus, D., Crucigerum tandem evocatum esse in domum suam coelestem, quod illi quidem gratulari debemus, maxime hoc tempore et corpore eins sic affecto. De te quoque scripsit † quee nos terrent supra motum", te omnino parum edere, nibil dormire, metum esse de veneno, quo eredatur et Grucigerus esse confectus. O Christe, placator patris, mitiga hanc iram in nos severissimam ne 20) talibus doctrinae tuae custodibus et essertoribus tantisque 11) + misericordiae tuae pignoribus apoliemur." Collegae omnes salutem et consolationem domini uberrimam tibi et vestrae scholae et ecclesiae, cunctisque earum administris toto corde precantur, quorum ne unus quidem, ut confido, mutationi doctrinae et rituum assentietur, + Recrea-"vit nos plurimum oratio et disputatio clarissimi "viri Melchioris Isinderi, quas nobis misit D. "Michael. Harum nomine maximas tibi agimus "gratias. Baptistam nostrum τοῦ ἐγκαυστικοῦ "abduxit his diebus τῆς βασιλείας ἡγεμών, Chri-"stophorus; puto tamen brevi iterum eo restitutu-"rum, quo vocatus est. Recte valet quod ad ipsum "attinet si eum non conterrerent publicae calami-"tates. Uxorem tamen etiam amisit ante mensem. "verum quae ita affecta crat corpore, ut nihil "aliud nec optandum nec sperandum ei fuerit, "quam cito dissolvi et ad Christum evocari. In "hoc optime valet summa ecclesiarum in omnibus "consolatio. Finem tandem facio scribendi. Agere "enim tecum, vel quovis modo, molestiam animi "mirifice levat."

Dominus Iesus levet te et nos") omnes omni molestia, et sua coelesti consolatione quam plenissime recreet. Idem votum precor offeras nostris verbis D. Pomerano, † D. Maiori", M. Paulo, D. Milichio. Bene vale. 11. Ian. 1549.

<sup>&</sup>quot;) Videl. concionatores, quos Caesar vinctos secum abduxerat, quos autem d. S. Martii b. a. e vinculis dimisit, cum pro victu solvissent.

<sup>19)</sup> Hic iterum incipit testus impressus,

<sup>20)</sup> ne] edidi pro in, quod habet cod. Mon. 90.

<sup>21)</sup> Humm. tantis.

<sup>22)</sup> Humm. vos.

No. 4462.

(h. t.)

## Helo Frisius ad Melanthonem.

† Ex apographo in çod. Bav. Vol. II. p. 52, ubi inscriptione et subscriptione caret. Adscripsit Bavarus: "creditur Brama scriptum Domino Philippo." Utique Melanthoni scripta fuit ab Helone Frisio, ut ex epist. d. 4. Febr. ad Bacerum intelligitur.

## (Helo Frisius Philippo Melanthoni.)

Si tam essent tuta itinera quam haec tempora plena rerum novarum, haberemus quotidie quod ultro citroque scriberemus, mi anime. Sed, quod omnia sint plena periculis et perfidiis, cogimur et amicis et nuntiis et nobis ipsis silentio consulere, donec tandem per gratiam Dei Halcyonia nobis redeant, quod ut non videtur primis mensibus futurum, ita tamen spes certa est, brevi futurum, quod tuam pietatem certe constituere iubeo. Nam sunt omnia plena mutationum et rerum novarum, quas spero me brevi ad te perscripturum. Nunc non aliud quam quod legatus Angliae hic mecum fuit, qui miranda bona promisit, quorum si non omnia aliqua saltem vena erupt; id dictum existima. Dominus a Lasco illic est cum aliis doctis viris, qui te quoque expectant, si istic non licebit haerere. Natio illa tota iam in Evangelium Dei Tantum disputatur leviter de Euchaconsentit. ristia, quae tamen controversia speratur propitio Deo nunc quoque aut finita, aut paulum mox definienda iuxta verbum domini. Ego hodie ad illos scribo, qui ad me paulo ante, quorum unus est Dominus a Lasco. De bonis episcoporum litigatur nonnihil. Legatus cum Dano agit de perseverando. Habet et Gallus istic suos nuntios et alii. Gallus edixit, ne quis puniat aliquem propter religionem, nisi ab ipsa Maiestate auditum. Burdegalis sedata est seditio, exorta propter graviorem exactionem; plexi sunt aliquot et alii alio mortis genere peremti \*) Gullus affectissimus dicitur ad nos. Sturmium novisti. Is ad me bona. Reliqua alias quae habeo certa, sed quae tacita [tacere?] oporteat, nisi ut tu bonis bonam spein facias in Deo aeterno patre et Domino Iesu, qui dispersionem suam brevi recolliget. Moriuntur, qui puerum quaerunt, et aperiuntur ubique Evangelio portae principum et regnorum.

Be Polono ad me certa Dominus Lascius, vos quoque fortasse non incerta. Exulat inde Papismus, favetur verbo, vocatus Lascius, sed Angli illum non dimittunt, ut neque Frisii, ad quos ad ver redibit. Utinam tibi contigisset audire legatum Anglicum, optimum virum, qui de multis multa, quae tuis cogitationibus permitto. Burensis certo mortuus\*), ut et Scortius, qui unus totam istam tragoediam ludebat, sigillator et praeses Bruxellensis aulae. Sed, quod doleo, nos hodie sepelimus fortissimum virum Theodorinum Vasmarum \*\*) consulem. Reddat Deus nobis aliquem illo meliorem ac constantiorem. Reliquit apud me multas christianas voces, plenas christianae constantiae et pietatis. Huius mortem tots civitas iure plorat, et alii aliter eam interpretan-Ego non alio fine, quam quod Deus ipse vult nostra bella depugnare sine humanis praesi-Ita enim malo hoc interpretari, quam punire nos velit ablatis bonis viris. Mirum tamen, quod hoc sesquianno, quo hic ago, nobis septem Senatores, tres prudentissimi consules mortui sunt, in quibus vere summa rerum stabat. Dominus nos respiciat misericorditer, Amen.

Nostri Comites' fortes viri sunt, et bona spr Alter hic est, alter in vicinia ad sustentantur. sextum miliare, sed interim ad nos excurrit. Uterque mibi est carissimus, et qui de rebus magni non dubitent mecum colloqui. O utinam te coram videam! quam te plenum facerem pleni gaudii! Id tu tamen paulo mox, quale sit, videbis. In silentio et spe fortitudo nostra; vivit ille alsconditus Peus. Id die omnibus praeceptoribus et patribus nostris. Bucerus heri ad me multa sed varia ea, ut tempora sunt, et illius urbis perplexitas; tamen bene speratur. Mira de Catsurt. Gallo, Anglo, Dano, Polono, et aliis, quir qualia sint docebit tempus. Nos interim oremus. Mi pater, obsecro, scribe ad nos, quid constitutum, quid obtentum aut permissum in vestris sinodis et conventibus. Hic multi gemunt quod remores spargantur de nescio qua conniventia ad Inlerim. Sed ego statuo a vobis nihil permissum. quod non bona conscientia donari possit. La mihi de omnibus vobis certa spes est, quam sciol vos non falsuros. Nos pergimus unanimes et con-

<sup>7)</sup> Vid, Sleidan. p. 648.

<sup>\*)</sup> Comes Bureusis (a Bürea) Braxelles o vita discessit none

<sup>\*\*)</sup> Vasmannum? consulem Bremenseme

stantes in ministerio nostro nemine prohibente, ! actlamantibus omnibus; nam omnium una vox: pagnemus, aut certe moriamur pro lege et grege, moriatur anima nostra morte iustorum.

Cuperem Hamburgenses patres cessare a rixa de descensu Christi ad inferos, de quo tuam expecto sententiam, ut de eo; quod nuper rogavi ex obiectione adversariorum, qui scilicet fiat, ut, grum haberemus non tantum imputativam ab Adamo et labem et damnationem, quomodo non in Christo etiam praeter imputativam habeamus talern iustitiam inhaerentem et personalem ad vitarn, qualem ad mortem. Intelligit Pietas tua argumentum, quod ego solvo, sed non expedite et categorice inxta regulas. Id, mi anime, quaeso, ut mihi simpliciter exponas, non quod dubitem, sed quod ars me destituat.

Coloniensis novus perturbabit omnia in sua dioecesi: nemo illic mansit in fidei confessione praeter unum nobilem dominum de Hüls. Frisiis orientalibus minatur Caesar: habent legatos in aula propter Interim, sed nihil impetrant. De alio luditur corio. Sed cadunt multa inter os et offam. Vale.

No. 4463.

13. Jan.

# Spangenbergio et collegis.

In Maulii farrag. his: A) p. 157., et B) p. 215. — Apographa in codicibus Gothanis 19. p. 15., no. 28. p. 156 b., im cod. Bav. II. p. 18. et in cod. Mehn. II. p. 181 b.

Reverendis viris, eruditione et virtute praestantibus, D. Iohanni Spangenbergio, el collegis ministerii in Isleben, amicis suis charissimis,

S. D. Reverendi viri et amici charissimi, Optarim ad nos missum esse aliquem ex collegio vestro'), cui ceram totam seriem actionum illarum exponere\*) potuissem, de quihus scribitis. Sed ipsa aula nobis testis esse potest, nobis non probantibus insertum esse articulum de oleo et unctionibus. Et') scimus consecrationes oleorum, quae extant in libris Episcoporum, impias et ma-

gicis similes esse. Idque') semper in deliberationibus a nobis dictum est, et constanter dictum est. Illi sutem, qui articulum de oleo inserverunt, corrigi haec') dicebant, quia addiderunt: remotis omnibus superstitionibus. Et in fine diserte dicitur, reliquos ) esse aliquos articulos non conciliatos, de quibus cum Episcopis deliberandum sit, si has Ecclesias velint regere. In his nondum conciliatis articulis numerari necesse est et illas consecrationum et unctionum absurditates, Intelligantur') ergo non comprobatae'), sed ad illam deliberationem reiectae ). Sed decebat esse magis ingenuam orationem, dicetis 10). Stylus indicat, non esse illa scripta ab uno. Nos, deo iuvante, vocem Evangelii incorruptam") docebimus, et in nostra confessione semper sonabimus "). Pagellas vestras vobis remitto. Bene valete. Die 18. Ianuarii 13).

No. 4464.

15. Ian.

## Georgia Princ. Anhaltino.

Mel, select, epist, p. 279. Iterum Epist, lib. I. p. 104. (ed. Lond, lib. I. ep. 50.). Apographon cum textu Peuceri conveniens in mato. Mauliano p. 411.

## D. Georgio Principi Anhaldino

S. D. Si genus humanum casu aut tantum naturae legibus sine Dei gubernatione regeretur, nec servata esset Ecclesia antea, nec deinceps servaretur in tam horrendis confusionibus, sed firmissima fide statuamus, semper Filium Dei colligere, et inter ingentes procellas ac tumultus Imperiorum servare aliquem coetum, in quo lucet agnitio Dei, et ibi quidem servare, ubi mediocria sunt studia doctrinae a Deo traditae: sic inquit ipse Filius Dei, Ero vobiscum usque ad consummationem seculi. Et Irenaeus inquit: Semper adfuit generi humano

<sup>1)</sup> Manl. A. collegis vestris.

<sup>2)</sup> exponere] cod. Goth. 28. resensere.

<sup>5)</sup> Cod. Goth. 19. Sed.

<sup>4)</sup> Manl. B. et cod. Goth. 19. Id; cod. Mehn. Sed id.

<sup>5)</sup> God. Goth, 28. correxisse sie.

<sup>6)</sup> Manl, A. relistos.

<sup>7)</sup> Cod. Bav., cod. Goth. 19. et cod. Mehn. intelliguntar.

<sup>8)</sup> Manl. A. approbatae; cod. Goth. 28. comprobare.

<sup>9)</sup> Cod. Goth. 28. relicera

<sup>10)</sup> Manl. B. diseris; cod. Mehn. dicebatis.

<sup>11)</sup> Mani. A. incorrupte.

<sup>12)</sup> et in nostra - sonabimus Manl. A. non habet.

<sup>15)</sup> Codd, addunt: 1549., et cod. Goth. 19. habet d. 28. In-

Finas Dei. Hic servabit et deinceps aliquos coètus et doctrinae studia. Hac spe et alia multa communis vitae officia facio, et hortator sum iunioribus, ut non defugiant plam et Deo placentem coningii servitatem, et cogitans de communibus periculis toto pectore precor, ut Filius Dei custodiat hanc societatem, et servet publicas et domesticas Ecclesias. Haec vota etiam huc adfero ad sacrum nuptiale filiae Ioachimi Camerarii, et sponsi, adolescentis eruditissimi, et sanctissimis moribus ornati, quos ut servet et regat Deus aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi, conditor generis humani et Ecclesiae suae, toto eum pectore oro. Si valetudo firmior esset, iter istuc facerem. Necesse est enim nos colloqui. Saxoniae civitates tandem decreverunt, se prorsus non recepturos esse librum Augustanum. Rex Ferdinandus in Pannonia proposuit Ecclesiis quae nobiscum sentiunt, eundem librum: sed nequaquam receptus est. Discessit igitur Rex iratus, et minitans atrocia. De Lipsico conventus querelas et criminationes multorum audio, quas quidem lenire studeo. Bene et feliciter valeat C. T. Die Ianuarii XV.

No. 4465.

20. Ian.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 154. — Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 133.

## Claries, vizo - D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg, etc.

S. D. Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani et Ecclesiae, toto pectore oro, ut tibi vires corporis restituat, et vitae spatium longius concedat, cum propter Ecclesiam publicam, tum propter domesticam tuam Ecclesiam, quae praesertim in hac tristi confusione, nunc et consolationem tuam et gubernationem magis requirit. Et servet Deus aliquos coetus ipsum invocantes, et doctrinae testes, ut scriptum est: non mortui laudabunt te Domine. Quare spero eum vota et gemitus suorum exauditurum esse.

Meam valetudinem etiam duriter adfligunt et Physicae causae et aliae. Nec tantum praesentia spectacula cruciant animum meum, sed etiam co-

gitatio causarum, a quibus praecipue hae miseriae ortae sunt. Sed eluctaturam esse veritatem aliquanto post spero, et Fitium Dei custodem Ecclesiae suae tecum oro, ut suos coetus servet et gubernet. Bene et feliditer vale. Die 20. Ianuarii. Philippus Melanthon.

No. 4466.

20. lan.

### V. Theodoro.

Epist. lib. VI. p. 500 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 657. — Est ultima epistola ad Theodorum.

D. Vito Theodoro, testi Evangelii filii Dei in inclyta Noriberga.

S. D. Carissime Vite; Saepe hac cogitatione me consolor: Cum Adam et Eva lapsi essent, nullius creaturae ope restitui et servari potuerunt. Hic Deus immensa bonitate prodiit ex arcana sede, et sua voce, edita per filium et suo sancto Spiritu, revocavit Ecclesiam suam ex ipsis inferis. Nou igitur deerit Ecclesiae Deus, te quoque clementer servabit, cum quidem iusserit nos petere et expectare salutem propter filium, ut ibi dictum est semen mulieris conculbabit caput serpentis. Misi paginas Hieronymo Besoldo, quas legito. Bene vale. Die 20. lanuarii .).

Philippus Melanthon.

No. 4467.

22. Iab.

### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 50. (edit. Lond. lib. IL ep. 12.).

### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et amice charissime, Vagantur scholastici passim sine hospitiis et sine nidulis. Nos vero affici nostri gregis aerumnis decet. Quaeso igitur ut hunc Nicolaum Ulmensem,
doctum, honestum et patientem laboris, mittas in
eum locum, cuius nuper hic mentionem faciebas,
aut in alium locum, aut quaeras civem istic, qui
ei paedagogiam domesticam commendet. Obsecro
te, ut eum quacunque ratione adiuves. In Sue-

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsite unn. 1549.

vis pulsi sunt plures trecentis pastores Ecclesiarum. Imo et trucidati aliqui ab Hispanis, qui eis et viaticum et coniuges eripiunt. In Ecclesiis ft solitudo. Oremus Deum ut haec ingentia mala finiat. Bene vale, die 22. Ianuarii.

No. 4468.

23. lan.

## Io. Spangenbergio.

Maulii ferrag. p. 158 sq. et ibid. altere vice p. 217 sq. — Apographa in cod. Bav. II. p. 22. et in cod. Goth. 19. p. 16.

Reverendo viro, D. Ioanni Spangenbergio, pastori Ecclesiae Dei in oppido Eisleben, et gubernanti vicinas Ecclesias, amico suo,

S. D. Reverende vir et amice charissime. Meministi consolationem, quae extat în Esaiae concionibus, ubi inquit Deus: Ego Ecclesiam condidi, ego gestaho eam etiam în senecta, et canescentem. Et quo maior') est senectae înfirmitas, eo magis ipsam esse curae Deo nunc speramus'). Talibus consolationibus, ut te în hoc tanto dolore tuo') erigas, valde te adhortor. Etsi autem video, qui terrores nobis proponantur: tamen spero filium Dei Dominum nostrum lesum Christum nobis adfuturum esse, învocantibus îpsum, et moderate') necessaria facientibus. Vestram deliberationem cum nostris sententiis congruere iudico, qua de re în altera epistola scripsi prolixius. Bene et feliciter vale, die 23. Ianuarii').

No. 4469.

23. lan.

# Spangenbergio et collegis.

Edita in Actis synodicis lat. 405. In Manlii farrag. p. 159.
In Mel. select. Epist. p. 470. Iterum in Epist. lib. I. p. 255.
(ed. Lond. lib. L. ep. 81.) et spud Schlüsselburgum p. 88.
Repetits in Mel. Cons. lat. P. H. p. 87. — Apographa in cod. Bav. II. p. 20. Cod. Gotb. 28. p. 157. Cod. Gotb. 19.
p 18. et cod. Goth. 191. p. 44.

Reverendis viris, D. Ioanni Spangenhergio, gubernanti Ecclesias Dei in comitatu Mansfeldensi, et pastoribus casteris, corum collegis, amicis suis,

S. D. Reverendi viri, et amici charissimi. Orat filius Dei in agone suo, ut aeternus pater consensum Ecclesiae tueatur, ut simus unum in ipso, nt verba, quae extant in ea narratione recitem'). Nec est irrita illa filii Dei precatio. Semper erit aliquis coetus, custos verae doctrinae consentiens. Legi vestram deliberationem, quam iudico et piam esse, et cum nostris Ecclesiis congruere. Etsi autem multa?) Ecclesiis nostris minitantur, et profecto horribilis crudelitas in Suevia exercetur: tamen nec verae doctrinae corruptelas unquam recipiemus, nec vitiosos cultus approbabimus. In aliis\*) rebus adiaphoris servitutem quamlibet duram tolerabimus. Nec propter leves causas occasionem praebendam censemus iis, qui pellere pastores conantur; qua de re cum a multis interrogati simus, scripsi quid mihi videretur. Quanquam autem scio quibusdam horridiores sententias magis placere<sup>3</sup>): tamen haec magna causa est cur servitutem toleremus, ne fiat in Ecclesiis solitudo, qualis iam in multis locis est. Ad Rhenum, et in Suevia, nulli sunt congressus, templa clausa ) sunt: ne baptismus quidem in templis administratur: pelluntur pastores, aliqui etiam trucidantur, et rapiuntur aliquorum coniuges et filiae. Nec magistratus ulli<sup>7</sup>) opem fert suis pastoribus: quidam etiam gaudent eos excuti. Cum igitur videamus quo') in periculo sint non tantum docentes, sed etiam ipsue Ecclesiae, hoc est più coetus: tantisper donec pie posminus, mamere apud Ecclesies studeamus: etiamsi toleranda est") aliqua servitus, quae tamen sit sine impietate. Oremus autem filium Dei, ut ipse vos gubernet, et poenas mitiget. Non enim humanis consiliis retineri lux Evangelii in genere humano potest: sed Dei opus

<sup>1)</sup> major edidi ex utr. cod. pro acrior.

<sup>2)</sup> God. Bav. speremus.

<sup>5)</sup> two addit cod. Goth, 19., sed cod. Bav. mode.

<sup>4)</sup> Mst. 19. cum moderatione.

<sup>5)</sup> Addit utr. cod. 1549.

<sup>1)</sup> ut verba etc. cam exciderant ex Manlio.

<sup>2)</sup> multij Pezel. et codd. Goth. 19, et 28.

<sup>5)</sup> minitantur] Pez., Schlüsselb. et codd. Goth. excepto cod. Goth. 28., qui cum Manlio habet minantur.

<sup>4)</sup> Manl. iis. Cod. Goth. 191. reliquis.

<sup>5)</sup> Pouc, et Pes, probart, sed Schlässelb, et codd. Goth. placere.

<sup>6)</sup> muta Schlässelb., cod. Bav. et cod. Goth. 28.

<sup>7)</sup> ullem Manl. et cod. Goth. 28.

<sup>8)</sup> Penc. et Pez. quomodo, sed codd. Goth. tuentur quo.

<sup>9)</sup> est Manl., Schlüsselb. et cod. Bav. Reliqui sil.

et hemeficium est tanti boni conservatio. Ab ipso igitur peiamus et expectemus auxilium. Bene valete: Die 23. Ianuarii 10) 1549.

No. 4470.

23. Ian.

Io. Aepino.

+ Ex apogr. in cod. Bav. Vol. II. p. 23.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti Dom. Ioanni Aepino, Doct. Theologiae, gubernanti Ecclesiam Dei in inclyta Hamburga, amico suo carissimo,

S. D. Etsi fama perfert ad nos exempla crudelitatis, quae adversus doctores Ecclesiarum exercetur, tamen iisdem de rebus ad te scribendum esse duxi, ut certam historiam habeatis. Nec inntile est, vos scire, quid alibi fiat. Certum est, eodem tempore in Suevia mandatum esse pluribus quam trecentis Ecclesiarum doctoribus, ut cum familiis suis migrent. Inter hos qui cito potuerunt discedere minus crudelitatis experti sunt, alii tardiores trucidantur ab Hispanis, aliquorum etiam coniuges aut filine rapiuntur. Magistratus haec spectacula otiosi intuentur, ac nonnulli laetantes novo statu, libenter eos hac occasione excutiunt. Haec exempla considerari a gravibus et piis gubernatoribus utile est. Plura nunc scribere non volui, sed expecto confutationem libri Augustani, quam editurus es, ac inprimis videre cupio, quid περί Lettoupyiag disputes. Est enim nunc in hac subtilitate difficilior, quam fuit antea. Mean tibi sententiam misi, nec mutabo quicquam in doctrina Ecclesiarum nostrarum, nec corruptelas ullas purae doctrinae recipiam. Exilia potius aut supplisia feram, sed servitutem in Adiaphoris potius fezendam esse et pastorihus et populo, censeo, quam ut deserantur Ecclesiae, si modo potest ohtineri hoc modo, ne pellantur pastores, ut aliqui sperant. Plura alias. Bene et feliciter vale. Die 28. Ianuarii 1549.

Phil. Melanthon.

No. 4471.

25. lan.

### I. Ionae.

Ex antegrapho (ut. editori visum est, sed puto, illum apographon habuisse) editum in den Unfchuld. Rachrichten ann. 1738. p. 264. Antez iam edito in Manlii ferrag, p. 350 b. — Contuli apographa in cod. Bav. Vol. II. p. 235. et in cod. Monac. 88, no. IV. p. 129 b. — Scripta est a Melanthone nomine Academiae VVitebergensis.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, Dom. Iusto Ionae, Doct. Theol., gubernatori Ecclesiae Dei in Salinis Saxonicis, amico nostro.

S. D. Reverende vir et amice colende. Quoties de Academiae nostrae statu, qualis fuit ante hoc tempus, cum sedes doctrinae celebris esset ), cogitamus, tuae consuetudinis etiam<sup>2</sup>) recordamur, teque propter ingenii, eruditionis, eloquentiae et virtutis praestantiam singulare ornamentum nostri coetus fuisse iudicamus, ac tuam assiduitatem in variis Ecclesiarum negotiis, in dandis consiliis, in iudiciis et') aliis laboribus grata commemoratione praedicamus. Ac inter exempla inconstantiae rerum humanarum recensemus et huius nostrae politiae concussionem, in qua tam multa ornament amisimus. Etsi autem ab Illustrissimo Principe Electore, postquam ex tanto naufragio non solum nostrae Academiae, sed paene universae Germaniae tanquam tabulas colligere coepimus, benigne adiuti sumus, tamen aerarii iacturae 1) nondum sarciri potuerunt'). Coloni enim') nondum pendunt usitata tributa. Comes Albertus') debet iam 1600 aureos. In hac tanta') aerarii inopia novam scholae dissipationem et nova exilia) metuimus, quae iam eo erunt difficiliora 10), quia in his ipsis regionibus, in quibus hospitia quaerenda erunt, vagantur exercitus"). Itaque te oramus, ut tu quoque calamitatum nostrarum rationem habeas, ac responsionem nostram<sup>12</sup>) boni consulas, quae

<sup>10)</sup> Sie etiam codd. Goth. 19. et 28. Scd Pezel. et cod. Bay. habent 21. Ianuarii, Schlüsselb. die 13. Ian.

<sup>1)</sup> eum sedes - esset non babentur in U. R.

<sup>2)</sup> etiam Mani, non habet,

<sup>8)</sup> et] Manl. in.

<sup>4)</sup> iacturae] Manl. iacturam; U. R. tabulae.

<sup>5)</sup> Manl. sarcire poterimus.

<sup>6)</sup> enim abest a cod. Mon. 88. et 11. 92.

<sup>7)</sup> Manl. tributa, et comes N.

<sup>8)</sup> tanta abest a Mani.

<sup>9)</sup> et nova exilia Manl, non habet.

<sup>10)</sup> Manl. quae eo erit difficilior.

<sup>11)</sup> Mani, habett regionibus in quibus vivimus, neva hospitin quaerenda erunt. Fogantur passim exercitus.

<sup>12)</sup> nostram Mani. non habet.

vera et simplex est. Cum non sit in aerario tantum, ut solvi stipendia proximo quadrante anni possint, mittere nunc nihil possumus<sup>13</sup>). Nec ignota est haec nostra") inopia Illustrissimo Eledori, qui nunc deliberat de pensione, quae ex fundis, quos habuit Comes Albertus debetur. Hane si non obtinebimus, ne nobis quidem stipendia solvi poterunt. Ferenda igitur communis calamitas, in qua haec pecuniarum iactura multo levior existimanda erit"), quia ") alia maiora toleranda sunt. Turbantur Ecclesiae; pelluntur ex suis nidulis pii pastores") cum totis familiis; multi senes pastores crudelissime trucidantur; rapiuntur corum coniuges et filiae; scribuntur etiam edicta sanguinea 18), et impiae leges Ecclesiis imponuntur. Haec tristissima spectacula magis excruciant omnium 19) mediocrium animos, quam privatae serumnae. Sed si hanc doctrinae sedem Deus sua bonitate servabit, benevolentiam nostram erga te et tuos cum aliis officiis tum vero etiàm hac in re, quam petis, declarabimus. Vitebergae, d. 23. lanuagii 20 ).

No. 4472.

26. Ian.

## Alb. Hardenbergio.

Epist. ad Hardenberg. ep. 18.

## .D. Alberto Hardenbergio.

Reverende vir, et carissime frater. Gratiam tibi habeo, quod ad nos interdum scribis, teque oro, ut donec colloqui possumus, literas mittas. Nec deerit tibi meum officium in eo genere. Dei beneficio in Ecclesiis nostris nondum facta est ulla mutatio. Et mediocria sunt in Academiis Studia doctrinae coelestis et aliarum artium. Etsi autem sperant aliqui posse obtineri, ne duriora imperentur, si de vestitu et cibis, aut similibus nugis non pugnemus, tamen quid futurum sit, tempus ostendet. Mihi nunquam placuit rixari de parvis rebus. Sed magno in dolore et fui annos decem et amplius et adhuc sum, quod inquisitio Doctrinae necessariae impedita est. Propter quam causam nunc etiam nos plecti, utinam multi agnoscerent, et vera invocatione Dei in fiducia filii, peteremus auxilium. In Suevicis Ecclesiis pelluntur Pastores, et fit solitudo, ac multis locis nulli sunt congressus in templis. Talis est Reformatio, quam iactitabant facturam esse aureum seculum. Bene vale et rescribe. Die conversionis Pauli, Inclyto Comiti Alberto salutem, et fausta omnia opto 1549. Philippus Melauthon.

Crucigerum Deus in scholam coelestem abduxit.

No. 4473.

25. lan.

## And. Kegelio.

Maniii farrag. p. 518. — Apographa in cod. Goth. 212. p. 105., cod. Zeltn. ep. 29. et cod. Monac. 88. no. IV. p. 131 b. — Epistolam a Melanthoma scripthin esse dubic caret, et to-atatur cod. Goth. 212. qui addit: "Ph. M. fesit."

Eruditione et virtute praestanti M. Andreae Kegel'), gubernanti studia literarum in oppido Isleben, amico nostro, Réctor, Magistri et doctores Academiae Witebergensis')

S. D. 3) Valde dileximus virum clarissimum Casparum Crucigerum, Doctorem Theologiae,

<sup>15)</sup> Manl. potuimus.

<sup>14)</sup> nostra abest a Manl.

<sup>15)</sup> in qua - erit praetermissa sunt in den il. N.

<sup>16)</sup> quia] 11. N. quae.

<sup>17)</sup> pastores] codd. doctores.

<sup>18)</sup> Manl. sanguine.

<sup>19)</sup> onnium] Mani. hominum.

Paulus Réerus in epist. ", lusto lonae, Theol. Doctori, ac Superint. Ecclesiae Christi in Salinis Saxonicis", quae legitur in Epist. Volum. Meining. e. 75., dala VVitebergae d. 27. Iulii 1550. hace lonae acripsit: "Quod pelivisti, ut in negotio tuo laborarem, utinam possem cum tuo aliquo fructu meam erga te observationem declarare. Certe voluntas mihi non deest. Remitto autem literas, quas nemini ostendi, nisi Dm. Philippo, qui iudicat macum, frunstra hoc tempore multa a te ad Academiam de pecunia scribi, esum Academiae simpliciter sit impossibile, si maneat professorum hic numerus et hace redituum paucitas, istam, quam petis, summam, vel praeteritam pensionem vel funturam tibi solvere, id quod magno consensu aliquoties dici nab iis audivi, qui exactam cognitionem habent omnium rationem expensi et accepti huius Academiae. Quare immediate istud ab Illustrissimo Principe Electore petendum est, qui, si volet, ut potest, et non sine causa faciet, erga nemiatur, salvis reditibus Academiae. Hoc occupatissimus previter ad te scripsi, ut, quid spei ipse habeam, intellingeres, quae, quod ad istud negotium attinet, solius Elenctoris munificentia nititur. Hic enim is nostro aerario nihalium hil audio reperiri posse, quo tibi satisfiat."

<sup>1)</sup> Mani, Regel, ex mendo.

<sup>2)</sup> Rector etc. codd. habent in fine epist.

<sup>5)</sup> Manlius tantum habet: S. Sed Melanthon semper: S. D., ut et codd. habent.

socerum tuum, collegam nostrum, propter ingenii, eruditionis et virtutis praestantiam, ac dolemus, et nos et Ecclesiam voce ipsins eruditissima et consiliis orbatam esse. Quanquam igitur Academia nostra tecum luget eius mortem, tamen hac consolatione leniamus moestitiam, quod non dubium est, eum in Academiam multo pulchriorem et tranquilliorem abductum 1) esse, videlicet ad consuetudinem Dei et filii eius Domini nostri I. C. in coetum Angelorum, Patrum, Prophetarum et Apostolorum, cum quibus iam dulcissime de ea doctrina, cuius hic elementa didicit, colloquitur. Memoriam vero') ipsius grati conservemus, et benivolentiam erga eum liberis ipsius praestemus, quod te quidem praccipue facere decet, cui cum filiam<sup>6</sup>) virtute et forma praestantem, quam valde diligebat, despondit'), ostendit, se de te quoque amanter sentire. Cum autem nunc divisio haereditatis iuxta testamentum, quod socer iudicavit aequum esse, facta sit, et tua coniunx suam partem ex haereditate ad te adferat, te vicissim hortamur, ut, quod iustissimum est, vicissim ei donationem propter nuptias constituas, et in") hac re honestissima cum iustitiam coniugi debitam, tum vero pietatem erga socerum declares, quem te quidem, et propter affinitatem, patris loco venerari et amare existimamus. Nos vero excellens ingenium eius, eruditionem, iudicii dexteritatem, gravitatem et pictatem tanti facimus, vix ut desiderium eius lenire in nobis possimus. Bene vale. Die conversionis Pauli, 1549.

No. 4474.

25. Jan.

# Georgio Pr. Anhalt.

Ep. lib. II. p. 248. (ed. Lond, lib. II. ep. 246.). — Fortasse scripta est ad Ioachimum Principum Anhaltinum, non ad Georgium Episcopum Mersb., quem haud dubie non solum Illustrissimum sed simul etiam Reverendissimum principem alloquutus esset.

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps. Mediocriter in his regionibus, Dei beneficio, Ecclesiae et studia do-

ctrinae floruerunt, et consensus suit docentium in hac tota ora Germaniae a saltu Turingico usque ad littus Balticum. Et fuerunt hae vicinae Academiae quasi praecipua doctrinae sedes. Ideo in his locis haesi, et hanc coniunctionem Ecclesiarum magnis laboribus adiuvi. Idque facere deinceps, Deo iuvante, studebo, donec conceditur. Ac Filium Dei oro, ut gubernet omnia mea consilia, et meam vocem, meque faciat oxevos eléous. Sed illae proximae actiones, de quibus et Pastor noster questus est, magnum mihi dolorem attulerunt. Potuissent articuli maiore gravitate componi, qui et Imperatoris consilio magis placuissent, si scivissemus quo spectassent eorum deliherationes. Excanduit noster Pastor propter Islebii triumphos, et propter multorum obiurgatrices literas, et iudicavit necessario opponendam esse excusationem, seu potius confessionem, quod ita fecit, simul ut clamores multorum hic represserit, qui nobis rabiose maledicebant. Quod autem interrogat C. V. quid respondendum sit, si nobiscum expostulabitur, facilis est responsio V. C. quae procul a nostris sermonibus abest. Mea responsio difficilior; me enim dicent hoc vulnus tegere debuisse. Ego vero nihil disputabo contra, se cum irasci se mihi ostendent, nisi captus fuero. discedam. Et quanquam invitus has Academiss et hoc dulcissimum sodalitium relinguam: tamen huius commodi cogitatione dolorem leniam, quod haec me fuga ab insidiosis deliberationibus isto-Quantum erit periculi, cum alirum liberabit. quanto post de canone, de Episcoporum gubernatione colloquendum erit; quanti armorum terrores, quam variae sophismatum praestigiae proponentur. Plato citat Aeschylum dicentem: Aliis uvitatibus alios homines congruere. Fortassis tl meae opiniones non congruunt ad eam Reipubl. formam, quam constituere nunc conantur. Quod vero C. V. censet, praecipiendum esse scholasticis ne narrationes periculosas spargant in Epistolis, eo edicto curiosas naturas irritaremus. Nunc multa prudentum dissimulatione sanari possunt. Protestationem legi et probo, sed quaedam scripsi aliter, de quibus tamen iudicium C. V. permitto. Nollem in Daniam mitti τὸ σύγγραμμα περὶ ἀδισφόρων. Bene valeat Cels. V. Datae die conversionis Pauli 17.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. et Zelt. adductum.

<sup>6)</sup> vero] Manl. igitur.

<sup>6)</sup> filiam] Manl, famulam,

<sup>7)</sup> Manl. desponderit.

<sup>8)</sup> in men habent codd,

No. 4475.

29. Ian.

## Pastoribus Francoford.

Edita in den Unschuld. Rachrichten, ann. 1732. p. 857. Contulimus apographon in cod. Goth. 191. p. 82. et apographon in bibl. Francosord., manu Hartmanni sacturu, nobis deacriptum a Cl. Boehmio.

Reverendis viris, eruditione et virtute praestantibus, Pastoribus Ecclesiae Dei in inclyta') Francofordia ad Moenum et eorum collegis, amicis suis');

S. D. Reverendi viri. Etsi spero vobis non deesse consilium, tamen, quia et vir venerandus Mag. Harimannus, et alii in vestra vicinia interrogarunt, quid mihi videretur, si peterent gubernatores, ut ritus aliquos veteres adiaphoros restituamus, quia sperant, ea moderatione vel servitute potius obtineri posse, ne alia imperentur, quae recipi non possunt: in his pagellis, quas vobis mitto\*), recitavi meam opinionem. Videor fortassis mollior aut timidior3); sed omne consilium meum eo spectat, ne deserantur Ecclesiae. Saepe cogito, haec mala, in quibus nunc sumus 1), ex nostris dissidiis orta esse, et confirmatam esse audaciam') eorum, qui stabilire impios cultus conantur, cum viderent nos de re non parva dissidere. Deploremus igitur nostras miserias, et nostra moderatione eas lenire studeamns, ita, ne prorsus Ecclesiae deserantur. Bene valete. 20. Iánuarii\*) 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4476.

29. Ian.

### Iisdem.

Edita primum in Actis synod. lat. p. 406. Postea in Mantii farrag, p. 12. a Peucero in select. Epist. p. 472. Repetita Epist. lib. I. p. 254. (ed. Lond, lib. l. ep. 82.) et a Pezelio in Melanth. Gonsif. lat. P. II. p. 81. Denique edim in

MELANTH. OPER. VOL., VIL.

Sob. Balthas. Ritters evengelissem Dentmal der Stadt Brancfurt am Mayn, p. 599 sq. — Apographa în cod. Bav. 1t. p. 67., ubi inscripta est: "Phil. Mel. iudicium de adiaphoris. Alii slc: iudicium Alex. Alesii, theol. Dool. de mulatione ceremoniarum." — in cod. Goth. 191. p. 1. et ibidem aftera vice p. 82. et în cod. Golli II. p. 259., ubi inscribitur: "concionatoribus Norinbergensibus." Denique contuli apograph, vetust. quod est in Biblioth. ministeriali Erford.

Epistola scripta Ecclesiae Dei in urbe Francofurto ad ripas Meni.

S. D. In tanta Ecclesiarum dissipatione et moestitia optarim quam minimum fieri mutationum. Semper enim, etiam tranquillis temporibus, aliquid est in mutatione incommodi. Nonc multo magis dolore afficiuntur bonae mentes, cum vident tales mutationes institui, quae significant inclinationem ad inimicos nostros, quos certum est defendere viciosos cultus. Propter hanc inclinationis opinionem triumphant et confirmantur inimici, et inter nos multi') languesiunt, et in dubitationem adducuntur. Quare suasores mutationis graviter accusantur, et iudicantur scandalorum insignium autores esse, videlicet languefactionis in ea parte, quae recte sentit, et confirmationis errantium, denique et obscurationis veritatis et gloriae Dei. Haec non sunt exigua mala, de quibus postea rursus dicendum est, cum fiet collatio scandalorum, quae ex durioribus et mollioribus sententiis sequuntur. Prins autem discernenda est privata confessio a consilio, quod aliis infirmis et dissimilibus datur.

Laurentius recte fecit, quod mortem praetulit edicto Decii de pecunia, Fuit enim in ea occasione confessio eius illustrior, et talis celsitudo
animi singulari motu Spiritus sancti iuvahatur.
Alius timidior censuisset pecuniam potius amittendam esse, quam vitam, et fuisset huius infirmitas
excusabilis. Nihil igitur hic praescribam fortibus,
qui etiam levi occasione confessionem illustrem
suo periculo edere volunt. Sed videant ut veras
sententias profiteantur; earum fontes norint, et
non sint Doaoúdellos, audaces ante pugnam, postea in pugna dubitare, trepidare et deficere incipiant, quales vidimus multos usque ad ancillae
vocem fortes, ut in Petri historia exemplum propositum est.

Nunc autem non de privata confessione disputo, sed de consilio dando aliis dissimilibus et

<sup>1)</sup> Cod. Goth 191. inelyta urbe.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 191. et collegis corum.

<sup>\*)</sup> Iudicium, quod sequitur.

<sup>3)</sup> Videor fort. moll. aut tim. desiderantur in spographo

<sup>4)</sup> Cod. Goth. 191. fuimus.

<sup>5)</sup> Cod. Goth. 191. confirmala esse audacis.

<sup>6)</sup> Cod. Goth. 191. 2. Ismuar. anno salutis nostrae, — Quum ludicium, quod simul cum hac epistola misit, datum sit d. 29. Ismuarii, aut hic scribendum est d. 29. Ism., aut in iudicio 20. Ism. pro 29.

<sup>1) †</sup>pii] cod. Bav, et mst. Erford,

infirmis, ut hoc tempore multi gubernatores petunt, ut pastores restituant aliquos veteres ritus αδιαφόρους, eamque moderationem sperant profuturam, ut plus non postuletur, nec turbentur Ecclesiae propter alias res maiores. Fortassis autem haec spes vana²) est. Hic tamen sentio petentibus tali moderatione gratificandum esse. Nec ignoro multa stoice et horride dici contra hanc sententiam seu timidiorem seu aequiorem, cum initia mutationis confirment adversarios, ne quidem haec parva ducenda esse ἀδιάφορα. Hanc duriorem opinionem si qui amplectuntur, amplectantur suo, non alieno periculo.

Cum Petrus dicit, patiendum esse ubi opus est, praecipit, ut confessio sit de rebus veris et necessariis, et occasio sit honesta abeundi periculi, ut cum Magistratus interrogant de doctrina, vel praecipiunt, ut facto ipso abiiciamus doctrinam, sicut Ethnici praecipiebant, ut milites sacrificarent Idolis. Itaque non solum privatim docti et fortes, sed etiam populus anteferre debet veritatis confessionem vitae, et paci in rebus veris, quarum cognitio omnibus necessaria est: ut cum praecipitur de corruptelis doctrinae recipiendis, aut de manifesto abusu Missarum, aut de Invocatione mortuorum. Et erudiendus est populus, ut discrimen intelligat inter necessaria, et non necessaria. Sed cum petitur, ut servetur ordo veterum cantionum, Ferarium et vestitus, hic non iudico populum onerandum esse periculis, cum Petri regula dicat, Patientes ubi opus est. Ut meminimus in loco vicino Basileae igne crematum esse quendam propter esum carnium. Etsi crudelitatem Iudicum iustissime execramur, et constantiam boni hominis in confessione laudamus, tamen et ipse nequaquam male fecisset, si hoc periculum vitasset; et certe alios onerare nemo debet, ut tali occasione pericula sibi accersant. Secundo, Non tantum metu moveor, ut pias, elegantes et similes ceremonias optem in Ecclesiis nostris esse. Saepe ante multos annos non ego tantum, sed etiam alii multi gubernatores Ecclesiarum hortatores fuerunt, ut in Ecclesiis pia et similis forma rituum institueretur. Nec propterea doctrinam de libertate Evangelica abolemus, quae de rebus multo maioribus concionatur; Sed omnes sani intelligunt, naturae hominis convenire ordinis elegantiam in publicis congressibus, sicut et Paulus dicit: Fiant omnia decore et bono ordine. Ac dolemus in multis locis etiam utiles ceremonias, absolutionis, cantionum, a caeteris<sup>3</sup>) abolitas esse.

Sed scandalum est confirmare adversarios hac specie inclinationis. Ad hoc respondeo: Si constantia erit confessionis in rebus necessariis, ut esse debet, non poterit defectio nobis vere obiici. Volo enim et deinceps semper eandem vocem verae doctrinae servari'), et nullos recepi impios cultus. In caeteris autem rebus ostendamus modestiam et tolerantiam nostram in servitute. Haec ipsa submissio si fieret') retinendi Evangelii causa, honestior esset, quam superbia in deserendis Ecclesiis: Praeterea maius est scandalum deserere Ecclesias propter causas non maximas, aut praebere causam iudiciis populi, qui diceret, nos propter parvas res pertinacia nostra attrahere bella, quam praebere adversariis qualemcunque occasionem calumniandi nostram moderationem. Et cogita, uter male faciat, an ille durus et horridus, qui ut retineat laudem constantiae, mavult Ecclesiam deserere, quam vestem mutare; an vero thic" patientior servitutis, qui ut prosit Ecclesiae, sustinet onera quamvis ingrata, sed sine impietate, ut interea maneat Ecclesia in rebus principalibus in eodem statu, et non tollatur ministerium Evangelii, et non turbetur invocatio in populo. Saepe fit etiam, ut illi ipsi duri et vehementes maiora negligant, imo etiam impediant, et interea de rebus minutis tumultuentur, sicut scriptum est de colantibus culicem, et devorantibus Camelum. Pugnant aliqui de veste, et interea prorsus tacent de disciplina, imo magis eam laxant<sup>6</sup>), tacent et de excommunicatione, et aliis nervis viciosorum cultuum. Sed confirmas, inquiunt, adversarios.

Si erit constantia in rebus necessariis, non confirmamus adversarios, sed declaramus modestiam nostram, et studium iuvandae Ecclesiae, quod etiam') servitutem duriorem toleramus, et quidem ideo toleramus, ne Ecclesiae deserantur, item ut intelligant omnes, nos non de nostra libertate, sed de necessariis articulis doctrinae') dimicare. Ac servitutem eo modestius feramus,

<sup>2)</sup> vana Pez., cod. Erf. et cod. Bav. pro una, quod edidit Peuc.

<sup>5)</sup> Cod. Bav. et cod, Erf. et caeteras.

<sup>4)</sup> sonare cod. Goth. 191. et cod. Erf.

<sup>5)</sup> eum fuerit cod, Goth, 191. eum fieret met. Erf.

<sup>6)</sup> Peuc. mendose taxant pro laxant, quod et codd. tuentur.

<sup>7)</sup> Codd. videlicet.

<sup>8)</sup> doctrinae Pez., cod. Bav. et mat. Erfurt. Sed Peucer et cod. Goth. 191. disciplina.

quia praetextu libertatis † christianae "nimium abusi sumus omnes. Fatendum est, non vulgarem fuisse petulantiam multorum in turbanda doctrina. Nec populus tantum, sed etiam gubernatores et seniores ) nimium neglexerunt exercitia temperantiae, utilia invocationi. Magna fuit in discendo, in inquisitione, et explicatione veritatis negligentia, nemo curavit inspici Ecclesias et rudiores Pastores erudiri. Multi doctores affectibus suis nimium indulserunt. Aliqui etiam miscuerunt intempestive causam Ecclesiae et alia negotia. Haec nostra peccata et alia multa commonefacti iam praesentibus aerumnis deploremus, et itá feramus servitutem, ut donec possumus prodesse Ecclesiis, non discedamus.

Nec propterea amittitur libertas Christiana, si recte docebimus. Nam corda scient tales ritus non esse cultus Dei, sed alia maiora opera, veram fidem, invocationem, dilectionem, spem, patientiam, veritatis to) confessionem, castitatem, iustitiam erga proximos, et alias virtutes veros cultus Dei esse. Sine hac doctrina, et sine his virtutibus, libertas externa in cibis, vestitu, et similibus Adiaphoris non est libertas Christiana, sed nova politia, gratior fortasse populo, quia pauciora vincula habet. Obiiciunt autem aliqui dictum Pauli: Si quae destruxi, ea restituo, praevaricatur fio. Non erravit Paulus in destruendo. At in hac nostra infirmitate, cum primum veteres ritus aboliti sunt, magna fuit et docentium, et opinionum et locorum dissimilitudo. Aliqui privatam absolutionen prorsus aboleverant, quod cum non sit recte factum, etiam ante hoc tempus restitui eam optavi. Fateamur nos homines esse, et potuisse quaedam temere et incircumspecte dicere et facere. Talia si qua sunt, non gravatim emendemus. Nec restitutio aliorum rituum mediorum praevaricatio est, cum doctrinae puritas retinetur. Nam qui Paulo obiiciebant restitutionem illam, volebant eum doctrinae genus mutare, et aliis imponere legem Mosaicam tanquam necessariam. Hic repugnat Paulus: alibi in usu attemperat se ad mores eorum, cum quibus versatur, et propter Ecclesiae utilitatem sua libertate non utitur.

Etsi autem scio multos de hac quaestione duriorem sententiam magis probare, tamen si profutura est servitus ad hoc, ne amittant Ecclesiae vocem †verae" doctrinae, nec onerentur viciosis cultibus, pia et gravis causa est, cur servitutem quamvis duram anteferamus aliis consiliis, in qua tamen nec conscientiae vulnerentur, nec invocatio piorum turbetur. Et quia non leviter antea nobis dissidia nostra nocuerunt, non moveamus nunc inter nos ipsos certamina non necessaria, sed singuli in aliis quaedam boni consulamus, et communi tranquillitati condonemus, et leniamus Ecclesiae moestitiam nostra aequitate, quantum possumus. Ac Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oremus, ne sinat extingui lucem verae doctrinae et veram invocationem. 29. Ianuarii, Anno 1549.

No. 4477.

80. Ian.

### G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 401 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

Non dubium est, et causas graves esse, propter quas Deus sensum harmoniarum generi humano indidit, et arcanas esse significationes in illa harmoniarum concinnitate. Sed inter praecipuas causas hanc esse existimo, quod carminibus vult conservari suam doctrinam, libenter enim accipiunt cantilenas naturae mitiores, et ad posteritatem transmittunt. Optandum est igitur, non negligi Musica studia. Atque utinam Principes ea in re etiam illud cogitarent: τιμά δὲ τὰ πράγματα πρείσσονα ποιεί.

Mitto ad te iuvenem Mersburgensem, Michaëlem, qui et canere et docere artem potest. Intelligit enim Gewolar harmoniarum. Sed vos ipsi de eo statuetis. Inprimis enim in hoc genere fastidiose iudicatur. Si non placebit, remittite eum ad nos, nam hic in templo certum mumus habet.

De Epitaphiis gratias ago tibi et caeteris amicis. Scribam et λόγον ἐπιτάφιον, ubi adiungemus et Epicedia, et vestras Elegias.

Magna omnino praestantia ingenii in Crucigero fuit, et cognitio universae Philosophiae, quae insigni ornamento orbati sumus. Deus foveat coetus docentium et discentium.

<sup>9)</sup> senatores cod. Bav. et mai. Erf.

<sup>10)</sup> Sic codd, pro verilatem, nisi quod mst. Bef. verilatem habet.

Terentii emendationem inspexi, non perlegi totam. Sed iudico, utilem lucubrationem esse, teque praeclare meritum de studiis literarum hac editione. Bene vale. Salutem opto Collegis. Prid. Calend. Februarii.

No. 4478.

(m. Ian. ut videtur.)

## G. Buchholtzero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

### Georgio Buchholtzero, Pastori Ecclesiae Berolinensis

S. D. Venerande vir et amice carissime. Declarationem, quam sic vocatis, remitto vobis. Vidi eam antea, et intelligo magis conformationem fucosam esse, collectam ex dictis Lutheri, qui si videret articulum de iustificatione, ut in libro recitatur, non probaret eum. Quod de argumentis additis, de tolerandis infirmis meam sententiam flagitatis, dico et ego, multos naevos in singulis tolerandos esse. Multa vitia et magnam caliginemsinguli habemus, sed tamen doctores curent, ut fundamentum doctrinae maneat incorruptum, ut monet Paulus. Ego graves causas habeo, quare meam conscientiam adprobatione libri nequaquam onerari velim. Et principes pie facerent, etiamsi politicis consiliis moti receperunt librum, si non onerarent pastorum conscientias approbatione tot articulorum, quos pauci intelligunt. Formulam quae legenda est ante canonem existimo a scriba mendose aliunde descriptam esse. Et cum pugnare videatur cum ipso canone, cur aliud intus aliud foris, ut in Comoediis, recitabit Sacerdos in tam sancto et venerando ministerio? Bene vale.

Philippus.

No. 4479.

3. Febr.

# I. Sigefrido.

Manlii farrag. p. 124 et in Schlüsselburgii studio Recles. Dei insarv. p. 91.

Reverendo viro, etc. I o anni Sige frido, pastori Ecclesiae Dei in oppido Brandenburg, amico et affini suo charissimo,

S. D. Reverende vir, et amice ac affinis charissime. Inter alias') vos hac consolatione confirmate, quam Filius Dei proponit, inquiens: Non sitis solliciti, quomodo aut quid dicturi sitis: dabitur enim vobis in illa hora, quid dicendum sit. Et ut vobis adsit Filius Dei, toto pectore eum oro. Videmus?) Ecclesiam tristi servitute oppressam esse. Haec3) sapienter feramus, ne deserantur Ecclesiae propter ineptos ritus, si modo absit impietas. Nescio qualis propositio in conventu futura sit. Sed vos respondere poteritis, vos in doctrina et Missa nihil mutaturos esse. In caeteris rebus adiaphoris servitutem ego quoque servitutem ') tolerari non recusabo'). De Canone non est obscura deliberatio, ego eum nunquam approbo: Si glossas Sydonii putant sufficere, errant. Nam et glossae illae confirmant falsam opinionem de applicatione operis sacerdotis pro Ecclesia. Magna causa est, et optarim, te et alios pios et ernditos et amantes veritatem, posse colloqui cum de aliis articulis, tum praecipue de Missa. Georgius ) praepositus in urbe Arctoa ) petivit, ut gratiarum actionem, precationem et confessionem, recitandam loco Canonis, componerem. Quod faciam: sed iudicio piorum subiiciam. Bene valete. 3. die Februarii 1549.

No. 4480.

4. Febr.

## Ioach. Mollero.

Epist, lib. II, p. 499. (ed. Lond. lib. II. ep. 527.). Mel. Conall. P. II. p. 74.

### D. Ioachimo Mollero

S. D. Charissime *Ioachime*. Scio tibi notas et cogitatas esse laudes veras et praecipuas coniugii.

<sup>1)</sup> Inter alias Schiffsselb. pro initio, quod Mani. edidit.

<sup>2)</sup> Schlüsselb. Video.

<sup>8)</sup> Mani, mendose hans pro hass.

<sup>4)</sup> servit, omisit Manl,

<sup>5)</sup> Schlüsselb. recusa.

<sup>6)</sup> Manl. mendose Gregorius.

<sup>7)</sup> Schlüsselb. praepositus Berlinensis.

<sup>8)</sup> Schlüsselb. die 5. Febr , et addit amum 1549.

Ideo sum brevior, praesertim cum valde occupatus sim. Illam tamen laudationem saepe nunc recito. Instituit Deus certum ordinem generationi, et metas nobis circumdedit, ut intellectus castitatis sit in genere humano. Vult enim Deus hoc a nobis sciri, sese mentem castam esse, et horribiliter vagas libidines, et seminum confusionem odisse, et cogitatione castitatis discerni vult ab omnibus naturis incestis et impuris, Haec quotidie in invocatione cogito, discernens Deum a Diabolis, et aliis naturis immundis, eademque te cogitare volo in precatione; scis enim et hoc foedus coniugale castitatem esse. Erit tibi vitae genus iucundius, cum et hanc causam inter caeteras considerabis, Cur Deus haec vincula generationi addiderit. Oro autem toto pectore hunc ipsum Deum, aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani, bonum, iustum, castum, veracem, ut te et sponsam servet incolumes, et faciat ut coniugium vestrum sit vobis faustum, felix, tranquillum, foecundum, ét tuo patri et socero iucundum, utque tua Ecclesia domestica tranquillis mentibus Deum invocet. Sponsae hoc parvum munusculum meo nomine exhibebis, et addes δσιον φίλημα. De Republica scripsi χορυφαιότατα, in pagella, quam addidi. In Ecclesiis nostris, Dei beneficio, nondum ulla mutatio facta est. Nec quisquam adsensit, ut aliquid recipiatur, quod pugnat cum Evangelio. Putant quidam posse retineri pacem, si qua adiaphora, ut vestitus aut feriarum et concionum ordo, recipiantur. De his non pugnavimus unquam. Sed adversarii postulabunt longe alia; αὐτὸς αὐτοκράτωρ έλεξε περί λειτουργίας, Canonem principale punctum esse, quod postulet. In conventu Lipsico Nobilitas dixit pias et graves sententias, άλλὰ οί εν αύλη νομικοί, προσεμιζάν τινα σοφίσματα, quae res, quomodo acta sit, id ut Aristoteles dicebat, οὐκ ἐστὶν ἐπιστολικὸν διήγημα. Sed ut spero, οὐ ταράξει τὴν ἐχχλησίαν. Alia arcana consilia agitari audio, ut vos et nos pariter armis cogamur, ne novis illis legibus adversari possimus. Imperatorem aiunt et Sabaudiam a Bernatibus repetere. Ea erit ἀφορμή belli Helvetici, quod ei non difficile futurum putant, quia iam sibi adiunxit addictos doctrinae Pontificiae. Heri lacktriangle Bucero literas accepi $^*$ ), quae narrant nondum Eactam esse mutationem Ecclesiae Argentoratensis,

sed dubitat, quid futurum sit, etsi populi piam voluntatem esse scribit. Misit eruditam refutationem Sphingis Augustanae, scriptam a Calvino. Rex Ferdinandus Pragam venit, ubi nunc sunt deliberationes de Silesia, Mysia, Saxonia. Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oremus, ut nos gubernet, et servet. Bene vale. 4. Februarii. Colloquamur per literas saepe, donec possumus.

No. 4481.

(h. t.)

### M. Bucero.

† Ex autographo Melanthonis in tabular. Ecclesiae Evangel. Argentoratensis, mihi descripts a Cl. Strobesto.

(Martino Bucero, us videtur; interiit enim folium, in quo fuit inscriptio.)

Nondum in Eccleşiis harum regionum ac ne quidem in Marchia, mutatio ulla doctrinae aut rituum facta est, et sententiae nobilitatis in conventu Lipsico graves, honestae et piae fuerunt.

Etsi autem, quo voluntates quorundam potentum spectent, et quid cupiant dubium est, tamen nondum postulatum est, ut fiat mutatio τῆς λιτουργίας. De caeteris ceremoniis, quas vocant adiaphoras, petunt, ut similes ritus observentur; qua de re non multa pugnamus. Nam propemodum similitudo est in his regionibus, et ritus veteres plurimi hactenus retenti fuerunt. Sperare sa dicunt aulici, Imperatorem hac ceremoniarum specie contentum fore. Ἐμοὶ ἀὲ οὐ δοκεῖ, ὅτι ἀχριβῶς τὴν προςφορὰν ἐν λιτουργία ἀναχαθιστάναι ἐπιτάζει. Sed Deo commendemus futura. Metui autem has confusiones ante multos annos, cum viderem nostros stabilire τὴν προςφορὰν, defendentes τὴν μεταβολὴν τοῦ ἄρτου.

Rex Ferdinandus ex Hungaria Pragam venit. Ostendit, se in Silesiis et reliqua vicinia mutaturum esse Ecclesias. Etsi autem non ubique pellere pios pastores poterit, tamen magna erit confusio. In Hungaria edicta proposuit. Sed Hungarorum hae sunt voces: auferat bona, auferat vitam, verbum Dei et animas nobis non auferet. Heri enim huc venit Senator civitatis Hungaricae petens ex hac Academia, mitti in suae civitatis Ecclesiam Pastorem.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. Bucari d. d. 11, lan.

Civitates Saxoniae palam καὶ διαξψήδην reiiciunt librum Augustanum, et edita est confutatio cum subscriptione aliquot Pastorum, cuius exemplum quotidie expecto<sup>1</sup>).

A doctore Frisio ex urbe Brema heri literas accepi plenas bonae spei, in quibus amanter de te

quoque scribit<sup>2</sup>).

Tantisper donec Ecclesiae in his regionibus in eodem statu manebunt, iudico, hanc Academiam non deserendam esse. Ac mediocriter nunc florent hic omnium artium studia. Adhuc enim retinemus morem ordinandi sacerdotes nostris et vicinis Ecclesiis, et quidem multis in regis Ferdinandi ditione. Nam Episcopi hoc labore se non onerant. Interea vociferantur de sua auctoritate, cum nihil agere velint, quod ad ipsorum officium pertinet. Spero, si mediocri patientia iam hanc adflictionem tolerabimus, aliquanto post tranquilliores fore Ecclesias nostras.

(Reliqua epistolae perierunt.)

No. 4482.

6. Febr.

### G. Fabricio.

+ Ex spogr. in cod. Zittaviensi ep. 8.

## Georgio Fabricio

S. D. Misi ad vos adolescentem Mersburgensem, qui in docenda arte musica operam suam scholae vestrae deferet, vohisque de se iudicium permittet, quem quidem iam istic esse arbitror. De lugubri cantilena Crucigero composita studium vestrum probo et officio delector. Sunt haec, ut ille dicit, solatia luctus exigua ingentis. Nam profecto magnum ornamentum amisimus. Fuit enim in Crucigero vis ingenii tanta, quantam nescio an in alio animadverterim. Tot linguas norat, et omnes philosophiae partes didicerat, et erat iudicii dexteritas summa. Talis vir in vera synodo Ecclesiae de praecipuis controversiis dicere sententias et potuisset et debuisset. Bene et feliciter vale. Die 6. Febr.

Phil. Melauthon.

No. 4483.

7. Febr.

### G. Buchholtzero.

Manlii farrag. p. 98. et Schlüsselburg. p. 92.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Georgio Buchholtzero, praeposito in urbe Arctoa, amico suo.

S. D. Reverende vir. Oro filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, ut gubernet conventum vestrum, et tueatur pium consensum in his Eccle-Scio magnos tumultus hoc anno ) futuros esse: ideo principes optarim non turbare Ecclesias, quae alioqui magno in moerore sunt et erunt. Si praecipietur vobis ut Canonem legatis; arbitror multos discessuros esse ex vestris Ecclesiis. Et profecto sophisticum est, excusare canonem, Si filius Dei offertur, cur orant tanquam pro filio Dei? Sed omitto disputationem. Optarim pie et graviter precationem ibi recitari, in qua baec membra quinque continerentur 1): Gratiarum actio pro universis beneficiis Dei: deinde precatio idonea: tertio verba precationis: quarto professio fidei, quod hanc sumptionem credamus vere testimonium esse, quod efficiamur membra filii Dei, d accipiamus beneficia Evangelii: quinto precatio pro gubernatoribus et aliis. At in canone usitato longe alia dicuntur. Bene vale. 7, Februarii').

No. 4484.

7. Febr.

# Senatui Cygneo.

Ex autographo in Tabul, Senat. urbis Cygneae edita in Bertelii progr. Stimmen auf ber Beit ber Reformation etc. (Bwickau, 1850. 4.) p. 24.

Den Chrbaren, Furnehmen und Beisen Berrn Butgermeistern und Rath der Stadt 3wida, meinen gunfligen Perrn und Freunden.

Sottes Enad durch seinen eingebornen Sohn, Jesum Chtistum, unsern Beiland und wahrhaftigen Belfer zuvor. Ehrbare, weise, furnehme, gunftige herrn. Ew. Weisheit Schrift, darin E. W. begehren, daß ich einen ansehnlichen Mann, zur Pfarrregierung tuchtig,

<sup>1)</sup> Bekenninft und Ertlarung aufs Interim durch ber ehrbaren Gafbte Lübert, hamburg, Lüneburg etc. Guperintenbenten, Pafforen und Prediger zu nothwendiger und driftlicher Untertibtung gestellt. 1548. 4.

<sup>2)</sup> Vid. epist. supra post d. 11. Iss.

<sup>1)</sup> hoe anno addidi e Schlüsselb.

<sup>2)</sup> Schlüsselb. contineantur.

<sup>5)</sup> Schlüsselb. d. 1, Febr. anno 1549:

anzeigen wolle, habe ich empfangen, und davon mit ben andern Berrn Doctoren Unterrede gehabt. Und haben wir erflich biefes bedacht, daß zu Einigkeit beffer mare, daß in 3wicka die Kirchenperfonen also geordnet waren, daß nur ein einiger Pastor mare, und die andern alle als Diaconi, und nicht daß zwo gleiche Personen, Pastor und Prediger, neben einander regierten. Wo nun der ehrenwürdige Mag. Ering fich wollte ju Pastorem mablen taffen, so bedenken wir, daß ihm das Amt also im Namen Gottes zu befehlen sen. Darnach an seine Statt, boch im Titel und Stand eines Diaconi, zeigen wir an ben murbigen herrn Georg Sala von Berreut, der ju Leiphit ju finden, und ift Paftor gemefen ju Beislingen im Land Birteberg, hat in diefer Uni= versitat studirt, und ift ein ernster ansehnlicher Mann, und wartet seines Amts, menget sich nicht in andere Regierung.

Zeigen auch an den würdigen Magistrum Undream Bog von Gillenburg, der anjetzt zu Nordhausen ist, ist wohlgelahrt, ernst, und wartet seines Berufs.

Es sind auch beibe, so zu Regensburg gewesen, Doctor Nopus und Magister Nicolaus ehrliche gelahrte Manner, und ich achte, Magister Nicolaus ließ sich als einen Diacon annehmen.

Co aber ber Chrwurdig Magister Ering bas Pfarramt nicht annehmen wollte, so bleibet er Prediger wie por, und ist zu bedenken, ob Doctor Ropus, ober Doctor Erhardus Schnep, ber ju Tubingen abziebet, ober ber vorgenannten einer zu mablen. Aber ich wollte, man arbeitete auf den ersten Beg, achte auch, es follte bei dem Berrn Magister Ering zu erhalten fenn, besonder so ein sittiger Mann an feine Statt tame, und er die Autoritat über alle Personen haben murbe. So ift Gelegenheit der Zeit also, daß wir alle mit einander Gedult haben muffen, und muffen belfen flicen, wie man kann, daß die Kirchen in rechter gahr und rechten Gottesdiensten und eintrachtig bleiben, bazu unfer heiland Jesus Christus seine Gnad verleihen wolle. Der wolle auch diesen Landen gnädigen Fried und Regiment geben. Datum Biteberg am 7. Februarii 1549.

Em. Beisbeit

williger Philippus Melanchthon\*). No. 4485.

9. Febr.

## E. Schnepfio.

Epist. lib. II. p. 117. (ed. Lond. lib. II. ep. 104.).

## Doctori Erhardo Schnepfio

S. D. Reverende vir et amice charissime. In his regionibus nondum facta est ulla Ecclesiarum mutatio. Et in Academiis studia coelestis doctrinae et aliarum artium florent. Quare te optarim in haec loca venire. Pridie etiam antequam tuas literas accepi, scripsi de te accersendo ad senatum Cygneum, ad quem rursus scribam postquam intellexi quo in loco sis. Sed, nisi alia commodior conditio te in Francis retinet, consulo ut quam primum huc venias. Mea domus, Deo dante, hospitium tibi praebebit. Nam vel Cygneae, vel in Academia Rostochiana locum habere poteris. Ac de Academia Rostochiana pene promittere ausim. Nam et Princeps ad me scripsit et praecipui Professores, ut lectorem theologicum ipsis quaererem. Rex Danicus etiam petivit mitti in Academiam Hafniensem lectorem theologicum, qui Germanice concionari possit. Dabit Deus tibi iam canescenti honestum hospitium in his gentibus, quarum gravitatem ego ipse moribus patriae antefero. Bene vale, et vel mox advenito, vel rescribito. Die 9. Februarii.

No. 4486.

13. Febr. (Lipisiae)

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 545 sq.

Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Mihi quoque aliquid de Saxonicis adparatibus significatum est. Nos inter tantos motus et furores hominum petamus, ut Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, servet aliquos suos coetus in his regionibus, nec sinat fieri barbaricam vastitatem. Et spero, gemitus et vota piorum non fore irrita. Sed humana consilia mederi tantis miseriis non possunt. Significavi tamen D. Iulio, quid Iacobus Sturmius scripserit. Quotidie veniunt ex Suevia sacerdotes pulsi, quorum alii alia hospitia hactenus, Dei beneficio, inveniunt. Iam in Ungariam mittemus aliquos.

<sup>🖚)</sup> Haud dubie Relanthon scriptum est.

Mitto vobis exempla disputationis, cuius lectio etiam aliquam consolationem continet: et quod adhuc sunt tales docentium et discentium coetus, in quibus vera vox doctrinae sonat, Dei beneficium est. Et, ut servet eos, Deum oro. Christophorus morbo usitato laborare coeperat, sed convalescit Dei heneficio. Duxi eum mecum Lipsiam, quo non solum propter nuptias\*), sed propter disputationem etiam accessi. Filium Christophorum hoc turbulento tempore in literis versari commodius esse iudico, quam alias res agere. Et proficere eum, res ipsa ostendit. Deus eum servet et regat, et vos omnes clementer protegat.

De Erasmo Benedicto cogitabo, ut per occasionem alicubi honestum locum haheat. Lectionum apud nos hoc tempore non fit mutatio, quia Forsterum, audio, successurum Crucigero. Bene et feliciter valete. Die Feb. 13. quo ante annos 1719 Nicanor victus est, et brachium suspensum ante templum, quo exemplo Deus ostendit, sibi Ecclesiam curae esse. Hac spe leniamus dolores, quam quidem habere nos praecipit. Iterum V.

No. 4487.

15. Febr.

Philip.

## Io. Spangenbergio.

Manlii farrag. p. 219 sq.

Reverendo viro, eruditione et pietate praestanti, domino Ioanni Spangebergio, Episcopo et pastori Ecclesiae Dei in Isleben fideli, amico suo colendo,

S. D. Reverende vir, et amice charissime. Magna consolatio piis proposita est in dicto Psalmi: Generationi rectorum benedicetur. Hanc vocem dulcissimam in hac tua senecta intuens, filios tuos honestos et eruditos, saepe cogitato: ac Deo gratias agito, qui tuae senectuti tales filios donavit. Nos libenter ei doctrinae testimonium tribuimus, et loco ornavimus natu maiorum, ut virtus etiam ipsius meretur. Nec depones benevolentiam erga nos tuam, propter falsos clamores quorundam, qui calumnias contra nos spargunt. Ipsi filii tui testes erunt, nec doctrinae vocem, nec ri-

tus in hac Ecclesia mutatos esse. Vicini\*) libertate urbis contra nostras Ecclesias, et contra veteres amicos immodice abutuntur. Vos oro, ut coniunctionem nostram non sinatis distrahi. Die 16. Februarii.

No. 4488.

17. Febr.

## Fr. Burchardo.

Epist. lib. II. p. 128. (ed. Lond. lib. II. ep. 118.).

# Francisco Burcardo Consiliario Illustriss. Ducum Saxoniae

S. D. Clarissime vir et amice charissime. Multi sciunt ante hanc tristem Reipub, mutationem, me annixum esse, ut in hac Academia retineretur Viclorinus, futurus ad posteritatem custos doctrinae coelestis in hac ipsa sede, in qua voce Lutheri primum doctrina Ecclesiae repurgata est. Postea suasi ut in Turingiam proficisceretur, ut in his regionibus tamen maneret. Inde intelligi potest me de ipsius ingenio, eruditione et voluntate preclare sentire. Nunc postquam sanctissimo foeder tibi eum adiunxisti, magis eum amabo. Nam et tibi et tuis me optime velle, vere adfirmare pos-Gratulor autem utrique, tibi et Victorino conjunctionem vestram, et Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi conditorem generis humani et Ecclesiae suae, oro, ut faciat, ut haec coniunctio vobis omnibus fausta, felix et iucunda sit. Ipsi etiam Victorino post paucos dies literas mittam. De consiliis Conventus Lipsici scito me dixisse pias sententias. Nec possum impedire quo minus alii potentiores addant aliquid de suo, ut stylus in scriptis ostendit, non esse unius orationem: reiectum etiam fuit meum quoddam scriptum. Donec autem Ecclesiae et scholae vocem Evangelii incorruptam sonare possunt, non temere dissipationes maiores faciendas esse censeo. Millo pagellam Lipsicae disputationis quae ostendit non mutari a nobis doctrinae genus. Quod autem multi de nobis atrociter loquuntur, usitatum est ociosis maledicere praesertim miseris. Nos in servitute miseri et certamina et labores in doctrinat propagatione sustinemus et res difficillimas et ip-

<sup>\*)</sup> Nuptias Meureri, vid. ep. ad Fabric. d. 16. April. h. a.

<sup>\*)</sup> Brandenburgenses.

volutas explicamus. Quam controversiam unquam illustrarunt in quibus òvucuror est, ut Pindarus inquit, in conviviis maledicere calamitosis? Me son cupiditas ulla, non ambitio, non spes novarum rerum huc attraxit. Sed in summa moestitia ad veteres amicos accessi, cum vos ipsi iudicaretis, me, si istic manerem, pericula vobis cumulaturum esse. Bene et feliciter vale. Die XVII. Febr.

No. 4489.

21. Febr.

## A. Lauterbachio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 128/

Reverendo viro, eruditione et virtute præestanti, D. Antonio Lauterbach, Pastori Ecclesiae dei in oppido Birn, amico suo cariss.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Etsi cymba filii Dei magnis fluctibus et periculis nunc concutitur, tamen ab ipso filio Dei servabitur. Multi exules eiecti ex suis Ecclesiis ad Rhenum et ad Danubium, quia noluerunt recipere corruptelas verae doctrinae, veniunt in has regiones, et spero, Deum haec hospitia piis doctoribus servaturum esse. Sed haec alias. Nunc te oro, ut hunc M. Stephanum Tanebergum, natum in oppido Birn, civibus tuis commendes. Intellexit, desiderari gubernatorem scholae vestrae. Ea in re patriae suam operam offert. Et mallet in patria, ac praesertim uhi te audire posset, Ecclesiae servire. Iudico esse bono ingenio praeditum. Et iam in examine audivi eum, ubi specimen eruditionis dignum laude exhibuit. Ac pollicetur, se tibi reverenter obtemperaturum esse, et in munere suo perfecturum, ut fidem et assiduitatem praestet. Quare eum tibi commendo. Brevi tibi mittam Tomum tertium ) operum Lutheri, egregium thesaurum, continentem, lucubrationes, in quibus auctor excelluit; videlicet enarrationes librorum propheticorum et apostolicorum. Bene et feliciter vale. Die 21. Febr. 1549.

P. M.

MILANTH. OPER. VOL. VII.

No. 4490.

21. Febr.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 208. (ed. Lond. lib. II. ep. 200.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

Illustrissime et Reverendissime Princeps, S. D. Non tam mea causa, quam C. V. causa, laetor iudicio et robore animi vestri, qui moderate serendas esse calumnias sentit. Ego vere et feram graviter, et propter publicam tranquillitatem dissimulabo tantisper, donec doctrinam labefactare incipient. Albertus \*) dicitur auctor esse libelli contra nos editi, qui et epistolam sua manu scriptam huc misit, in qua narrat, se impeditum esse a falsis fratribus, quo minus praesectus sit Ecclesiae Goslariensi. Talis viri calumniis moveri me. etiam levitas esset. Sed si illa sua Stoica de libero arbitrio edent, gravissime et eruditissime re-Bene et feliciter valeat C. V. Die 21. spondeho. Februarii.

No. 4491.

22. Febr.

## V. Strigelio.

Epist. lib. IIL p. 249. (ed. Lond, lib. III. ep. 164.).

# D. Victorino Strigelio

Casta Deus mens est: casta vult mente vocari: Et quidem ut intellectu castitatis discernatur a naturis immundis, ideo in genere humano castitatem sanxit, quam virtutem quotidie cogito in invocatione. Est autem et coningii fides, castitas. Quare et gratulor tibi vitae genus castum, et Deo placens, et oro Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani, et autorem castitatis, et foederis coniugalis, ut faciat, ut coniugium tuum sit faustum et felix, et tibi, sponsae, ac parentibus iucundum, et ut posteritas habeat Ecclesiam, et hospitia tranquilla. In Academia vox doctrinae eadem est, quam audivisti, nec ad nos pertinent consilia τῶν ἄλλα τίνα τεχναζόντων, etsi, ut in servitute, multum aerumuarum ferimus, Stosselius ornalus est te-

<sup>\*)</sup> tertium Tomum opp. Lutheri latinorum, ad quem praesatue est Melanthon infra d. 1. Maii.

<sup>\*)</sup> Alberus,

stimonio publico, quem quidem dignum omnium etuditorum benevolentia iudico. Bene et feliciter vale et rescribe. Die 22. Februarii.

No. 4492.

24. Febr.

# H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 155 sqi Contull autographon in cod. Monac. I. p. 153.

### D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg.

S. D. Optandum quidem est, ut aliqui vivant honi doctores et gubernatores. Sed tamen si Vitus ex hac mortali vita evocatus est, ipsi iam gratulemur dulcissimam consuetudinem Dei et Domini nostri Iesu Christi, et collegarum nostrorum Prophetarum et Apostolorum, et cogitatione Sodalitii illius exsuscitemus in nohis desiderium coelestis vitae, ut Paulus inquit, ἐπιθυμίαν ἔχω εἰς τὸ ἀναλύσαι, καὶ σὺν χριστῷ εἰναι πολλῷ κρεῖσσον. Simul autem in cogitatione de nostra migratione, Filium Dei sedentem ad dextram aeterni Patris, ut det dona hominibus, oremus, ut posteris servet Ecclesiam et eius hospitia nosque hac vera consolatione sustentemus, quod inter horribiles fluctus suam cymbam servaturum se esse promisit.

Expecto Snepium et Bucerum; etsi Bucerus adhuc de migratione dubitat. Nostra pericula Deo commendo, ac non minus excrucior cogitatione causarum, unde haec confusio praecipue orta est, quam his ipsis miseriis, ac Filium Dei oro tecum, ut poenas mitiget, ac iustam iram Dei placet.

Mitto tibi Micylli Poema. Etsi enim argumentum non est laetum, tamen genus versuum probare te scio. Scriberem multa, si non minus multi eodem tempore flagitarent literas.

Pannonii nuper hinc ministros Evangelii vocarunt et narrant se suas Ecclesias, in quibus sonat vox Evangelii, nequaquam mutaturos esse. Hi sunt firmiores, quam nos Germani. Hodie Marchio Elector filium ad Salinas ducit, ut collocet eum in Episcopi regno. Propter haec regna veritas opprimitur. αὶ σαξονικαὶ πόλεις κῷν αἰτοῦσιν εἰφήνην, ὅμως τοῦτο ὁμηρικὸν φρονοῦσιν, εἰς οἰωνὸς ἀριστος ἀμύνασθαι περὶ πάτρης. Deus

aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi gubernet te et servet te incolumem. Die Matthiae\*).

Philippus,

No. 4493.

24. Febr.

### H. Besoldo.

† Ex apogr. in cod. Goth. 212, p. 112. coll. cum apogr. Regiomont. et apogr. Dresd.

# Hieronymo Besoldo, (concionatori Norinberg.)

S. D. Carissime Hieronyme. Etsi Deus orandus est, ut aliquibus bonis doctoribus vitam concedat diuturniorem, ut longum fuit curriculum Ioannis Evangelistae, Titi, Polycarpi: tamen si Vitus ex hac mortali vita evocatus est, gratulemur iam ipsi dulcissimam consuetudinem Dei et Domini nostri Iesu Christi, et collegarum nostrorum, prophetarum et apostolorum. Oro autem filium Dei, sedentem ad dexteram patris, ut te nunc regat et diu servet incolumem. Succedes in stationem duorum doctorum, qui eruditione di virtute ornarunt ministerium, soceri tui et Vili.

De quaestione tua differamus disputationem donec vobis mandata proponentur'). Non discido ab hac regula: Fundamentum, ut Paulus neminat, retinendum est'); de adiaphoris non pegnandum est, etsi scio, populum valde moveri ritibus incurrentibus in oculos. Sed postquam in servitutem retracti sumus propter nostras disensiones; nunc sapientes eam ferre') discamus, nec deseramus tristes Ecclesias'), nisi necesse sit. Salutem opto Rhotingo, Hellero, et caeteris') amicis, quibus poëma Mycilli ostendes'). Dat Wittenbergae die Matthiae anno 1549.

<sup>\*)</sup> Ann. 1549. alia manus adscripsit.

<sup>1)</sup> Cod. Goth. 212. proponantur.

Verba: non discedo — retinendum est, non leguntur il cod. Reg.

<sup>3)</sup> Cod. Reg. sapienter fortitudinem.

<sup>4)</sup> Pro tristes eccles. cod. Reg. custodiam ecclesiae.

<sup>5)</sup> Cod. Dresd. D. Rofingio et allis; cod. Reg. D. Artinço aliis.

<sup>6)</sup> Verba: quibus etc., non habentur in cod. Reg. et cod. Dresd.

No. 4494.

24. Febr.

## Ioach. Camerario.

Epist, ad Camer. p. 615. (ed. Lond. lib. IV. ep. 754.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. Bam. fratri suo carissimo,

S. D. Etsi Meliis Athenienses apud Thucydidem suadent, ne moveantur, nomine τοῦ αλοχροῦ quo minus deditionem faciant, et iubent μη τὰ χείρω φιλονεικήσαι, tamen vellem ύψηλοπύργους') illos fuisse graviores et firmiores, ac vere metuisse zò aloxodu, caeteris magis ignosco, qui aut assuefunt, ad illam veterem Diagorae sapientiam, aut simulant religionem, ut imperia amplificent, ώσπερ ο δείνα'). Sed apud illos') scio multos doctos viros esse, qui controversias intelligunt. Ioannes Sturmius Bremam venit. Litteras mitto Bucei et alterius cuiusdam amici, quae recitaut Senatusconsultum quoddam saue μικρόψυχον. Marchio nos non allocutus est, tantum per alios de puerorum conviciis') nobiscum expostulavit. Bene vale, die Natali Caroli.

Philippus.

No. 4495.

24. Febr.

# I. Sigfrido.

Manlif farrag, p. 114 aq.

Reverendo vico Sigfrido\*), pastori Ecclesiae Dei in oppido Brandenburg.\*), amico suo charissimo,

S. D. Venerande vir, et amice charissime. Oro filium Dei, Dominum Iesum Christum pro nobis resuscitatum, et sedentem ad dextram aeterni patris, ut det dona hominibus, ac regat Evangelii ministros consilio. Fuit nobiscum pastor Ecclesiae B. S. qui exposuit historiam conventus vestri \*\*). Recte factum est, quod diserte protestati

estis, ves non adsentiri libro Angustano. Nam etiamsi illa ordinatio, quae fuit addita, reciperetur, et mansuri essetis in Ecclesiis vestris: tamen non potest approbari liber Augustanus.

Nunc de altera parte dicam. Multa possunt dici contra iocularium rituum instaurationis, sed cum non oriatur a nobis, et sit tanta in potentibus pertinacia, ut velint imponere talem servitutem Ecclesiae: ego hoc do consilium, ne deserantur Ecclesiae: ut fit ad Rhenum, et alibi, ubi iam aut prorsus solitudo est in templis, aut lupi in ea grassantur. Tulimus et antea regnum et clamores indoctorum: nunc feramus sapienter hanc novam servitutem, si tamen absit impietas. Maxima mihi certamina de Canone fuerunt: et Deo gratias ago, si obtineo, ne imperent illa impia pastoribus. Si de adiaphoris etiam vehementer contenderem, prorsus nulla ea de re audiremur.

Iam hic expecto Snepfium et Bucerum. Nam et tua patria decretum fecit, ut restituantur Ecclesiae ad normam libri Augustani. O! rem miseram, quoties quam paucis annis mutatae sunt in tua patria Ecclesiae? Ideo si potes manere, non temere discedas: ioculares illae ceremoniae per diaconum possent confici. Iam rescribo Bucero. Bene vale, et rursus scribito quam primum. Die Matthiae, 1549.

No. 4496.

24. Febr.

### M. Bucero.

† Ex sutographo Melanthonis in tabulario Eccles. Evangel. Argentoratensis mihi descripta a Cl. Strebelio.

Reverendo Viro, eruditione et virtute praestanti, Domino Martino Bucero, Evangelii confessori et fratri suo carissimo,

S. D. Reverende vir et carissime frater. Ingenti dolore adficior, quod vestra civitas proiicit causae maximae confessionem, etsi autem non nunc primum servitute opprimitur Ecclesia. Regnaverunt et antea indocti, et semper aliqua est Ecclesiae servitus; tamen adhuc quidem mediocris status est in his regionibus. Ideo si erit cedendum, ad nos venias. Mea tibi domus hospitium praehebit, donec locum nactus eris honestiorem. In Academia Rostochiana professore opus est. Nuper hinc et Pannones vocarunt ministros Evangelii. Commode nobiscum aliquamdiu esse pote-

<sup>1)</sup> Argentorateuses et alias civitates. C. VV.

<sup>2)</sup> Marchio C. W.

<sup>5)</sup> Argentorati C. W.

<sup>4)</sup> qui coniecerunt coenam et nivem in ipsum C. VV.

<sup>\*)</sup> Nomina, quae Manl. tacuit, adscripta sunt in exempl quod habuit Georg Buchholtzer.

<sup>\*\*)</sup> De co vid. etiam ep. Mel. d. 2. Apr. h. anni.

ris, etiamsi navigare in Brittaniam voles\*). Deus regat et servet nos et te et alios fideles doctores. Bene vale. Die Matthiae 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4497.

26. Febr.

## Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 57. (ed. Lond. lib. II. ep. 440.). Repetita in Mel. Consil. latin. P. II. p. 226.

## D. Iohanni Matthesio

S. D. Accepi tuam Epistolam, in qua narras formam verborum, qua collega tuus usus est de Coena Domini. Nolo inter vos serere discordias aut certamina, sed etiam auditorum te rationem habere volo. Legi ea quae antea ad D. D. Crucigerum de contentione anni superioris scripsisti, quae fuit cum illo, qui a Bucero attulit declarationem. His rixis ne des occasionem: consulo, ut sis contentus ea simplicitate verborum, qua ego sum usus in editione recenti Germanica locorum communium. Et arbitror te, si legeris et expenderis, intellecturum me gravem causam habuisse mei consilii, cur illa absurda vitem, quae multi praeter rem magno studio populo proponunt. Certe imaginatio tota de Transubstantiatione, de conclusione corporis durabili cum pane, ut fornaci ligna includuntur commentitia est. Longe est alia ratio sacramentorum, ut in ipsa actione Spiritus sanctus abest Baptismo, et est essicax in Baptisato: sic cum sumitur coena, adest Christus ut sit efficax. Nec adest propter panem, sed propter sumentem. Hic iam de fide dici necesse est et de usu sacramenti, ut in recenti editione locorum admonui copiosius. Utrunque facies, cavebis ne videaris notare collegam, ut audio, alioqui suspicacem, et ne irrites auditores. Habeo causam mei consilii. De usu et utilitate dicito copiosius, et retine hanc formam verborum quad Christus hoc testimonio: Mit diefem zeugnus macht er uns feine gliedmas, und bezenget bas wir fenneglied. mas sein. De tota hac re cuperem tecum loqui coram, et si expetis meum colloquium copiosum de hac re, significes mihi te venturum Lipsiam ad nundinas Maii. Bene vale, die 25. Februarii.

No. 4498.

(his dieb.)

### I. Milichio.

Epist. lib. II. p. 446. (ed. Lond. lib. II. ep. 470.),

### D. Iacobo Milichio

S. D. Aliquoties iam petivit in literis Vitus Noribergensis iudicium nostrorum Medicorum de medicatione, quae fit usu Quaiaci, an putetis ipsi profuturam esse. Audio pedem alterum, dextrum opinor, epatis loco viciniorem valde intumuisse. Unde existimari potest, non iam tantum zaxesiav esse immedicabilem, sed initia hydropis. Quaeso tamen ut in pagella tuum iudicium iam mihi significes. Bonum ingenium Viri amantis honesta studia male habitat. Sed tales sunt hominum communes miseriae, quas nec Panacea curare potest, quantumvis gloriosum nomen habet. Bene vale.

No. 4499.

(ex. Febr.)

### G. Fabricio.

+ Ex apogr. in codice Zittaviensi ep. 9.

## Georgio Fabricio

Doctissime vir et amice carissime. Si fratri tuo prodesse possem libentissime et ipsi et tibi ostenderem, vos a me vere diligi. Et si erus in his locis, conferemus operas, ut ei mittamu exempla utilia. Nunc hic duo libri  $\tau \tilde{\eta} s \mu \epsilon \gamma dh$ ; συντάξεως Ptolemaci cuduntur, ut in schola enarrari possint. Coniugium fratris ut sit faustum et felix opto. Albinus nobis omnibus gratum fecil, quod ad nos expatiatus est. Colloquamur enim donec possumus. Nam gigantomachia non leus impendet. Coniunctio Saturni et Martis, quae fuit in Capricorno proximo anno ), significavit omnino genti Saxonicae, et scis in fabulis dici Typhona repressum esse a Pane conversio in Capricornum, Sed haec aliquando coram. In sacro nuptiali') sperabam nos Lipsiae conventuros esse, ac saepe tui amanter facta est mentio ab amicis communibus. Bene et seliciter vale.

Phil. Melanthon.

<sup>\*)</sup> Scribit Sleidanus in Comment. ad ann. 1549. p. 655.: "Thomas Cranmerus, Anglise primas, — crebris literis Bucerum inprimis et Paulum Fagium, hebraicae linguae peritissimum, sollicitabat, ut in Angliam venirent. — Itaque — Calendis Aprilis iter ingrediuntur."

<sup>1)</sup> i. e. anno 1548.

<sup>2)</sup> Meuceri, d. 15. Febr. 15:9. Vid. ep. ad Pabr. 4, 16. April. b. a.

No. 4500.

1. Mart.

### Th. Cranmero.

Epistola praemissa Matthiae Flacii Illyrici libro: "de voce et re fidei"; cuius editione ea quae anno 1668. 4. prodiit, usi sumus. Legitur etiam in Melanth. Declamat. IV. p. 641.

Reverendiss. Domino Thomae, Archiepiscopo Cantuariensi Phil. Mel. S. D.

Ars et mirandus ordo in toto opificio naturae, in coeli et elementorum positu, in siderum motibus et conservatione specierum, in fabricatione corporis humani, denique in luce mentis, in numeris, legibus et omnibus artibus vitae necessariis, evidenter ostendit, hanc rerum naturam non extitisse casu, ac monet, intuendum esse mente horum operum architectum et conditorem. Hic vero immensa bonitate non solum in hoc opificio se patefecit, sed etiam prodiens ex arcana sede allocutus est homines sua voce, et qualis sit, quomodo agnosci et invocari velit, ostendit, ac legem et promissiones tradidit. Cum autem pro liac patefactione grata esse universa hominum natura deberet, et hoc testimonio mens erudienda et confirmanda esset; et vox Dei reverenter audienda, et firmissime amplectenda: dolendum est, praestigiis diaboli etiam has patefactiones obscurari, et humanis mentibus vocem Dei excuti. Nam hac cavillatione labefactant impii coelestem sermonem: ambigue dicta relinquenda sunt, et quaerendi alii doctores, qui perspicuam et firmam doctrinam tradunt. At, magna ex parte, inquiunt, obscurus, ambiguus et aenigmatum similis est, aut numerorum Platonis, sermo coelestis. Itaque si doctrina quaeritur, gubernatrix vitae, certa et firma proponatur, relictis illis labyrinthis. Novimus igitur quosdam, qui, prorsus abjectis libris Prophetarum et Apostolorum, in templis ad verbum enarrabant Aristotelis ethica, et pauca de ceremoniis addebant, sumpta a consuetudine, eamque docendi formam iudicabaut utilissimam esse. Haec exaggerantur commemoratione horribilium certaminum, quae omuibus seculis in Ecclesia extiterunt: quae si non esset ambiguns sermo divinus, oriri non potuisse videntur. Cur litigat Paulus de legis usu cum Pharisaeis, si expressa est eadem doctrina in concionibus Prophetarum? Cur Samosatenus, Arius et alii movent bella de filio Del, si nihil est obscuritatis in scriptis Apo-\*tolorum?

Sed his argumentis initio oppono illustre ex-

scripti obscuritate oriri, sed saepe a perversitate hominum. Videbant Iudaei mortuos in vitam revocari a filio Mariae, et tamen eius doctrinae acerrime adversabontur. Cum igitur ne convicti quidem evidentia miraculorum Deo crederent: manifestum est, saepe non a doctrinae obscuritate, sed ab hominum malicia dissensiones oriri. Deinde quanquam verum est, homines sophisticos seu sycophanticos omnia omnium dicta posse cavillationibus depravare, tamen non propterea certitudo nulla est: ut, etiamsi ludit aliquis praestigiator in hoc dicto: nunc iustitia Dei sine lege apparuit, tamen non propterea obscura aut ambigua est oratio. Nam series disputationis quid velit dicere Paulus indicat. Sed lectores adferant in iudicando cognitionem phrasis, mediocrem eruditionem et dexteritatem iudicii, candorem, timorem Dei, amorem veritatis, nec sint fascinati pravis opinionibus, nec ambitioni aut aliis affectibus serviant. Certa sunt igitur, quae tali verborum genere narrantur, quod unam quandam sententiam gignit, iudicio sanorum et intelligentium phrasin, et non calumniose transformantium verba in alienam significationem. Denique ut in foro sapientes et justi judices in ferendis sententiis utuntur perspicuo et certo genere orationis: ita in sermone coelesti perspicuae et vertae sunt legum et promissionum narrationes, et plurimorum articulorum fidei. Non enim putemus, Deum ex illa sua arcana sede prodiisse, ut ambigua dicta spargeret, et generi humano tanquam μήλον έριδος Sed in lege-indicium et iram vere obiiceret. agnosci voluit, in promissionillus conspici immensam bonitatem et misericordiam: quas hanc ipsam ob causam patefecit, ne totum gemus humanum perfret: ac voluit notam esse suam voluntatem de mediatore filio, de reconciliatione, de remissione peccatorum, de venturo indicio, de restitutione vitne acternae. Cum in schola interpres artis alicuius obscure docet, ant spargit ambigne dicta, desideratur in docente vel eruditio vel fides. Nec dubium est, sapientes et fideles doctores praecipue in hanc curam incumbere, ut planissime doceant et tradant certam et quasi metis ac septis inclusam doctrinam, ne ambignitas errorem pariat. Non potest autem Deo tribui inscitia: potest diserte dicere, quae cogitat, et cum immensa misericordia generis humani adficeretur, voluit certe consolationes non ambiguas esse. Quoties Ahrahamum quam blande alloquitur, quoties easdem consolationes repetit, ut et ipsum et universam Ecclesiam confirmet? Iubet etiam acternus pater clara voce de coelo sonante, audiri filium, cum inquit: hic est filies meus dilectus, quo delector, hunc audite. Quid attinct audire, si non adfert certam et firmam doctrinam? Denique de his ipsis ecriptie propheticis, quae extant in Ecclesia, inquit Paulus: teta scriptura divino spiritu tradita utilis est ad docendum etc. Et Petrus: habentes sermonem propheticum, hunc sequamini intenti, cen lychnam in obscuro loco lucentem. Petrus lychno lucenti confert sermonem propheticum. Homines prophani dicunt esse tenebras aut praestigias. Psalmus inquit: lucerna pedibus meis verbum trum; homines prophani inquiunt: imo legantur Aristotelis ethica, legantur decreta pontificum: in his est politia Ecclesiae certo et sine ambiguitate constituta. Esaias inquit: ad legera et ad testimonium qui non dixerit iuxta verbum hoc, non erit ei matutina lux. Denique talia praecommunia sermonis divini multa extant, quae movent bonas mentes, ut statuant, et legendos esse libros propheticos ac apostolicos, et ex ipsis tanguam fontibus petendum esse doctrinam certam legum, promissionum et articulorum fidei, et Deo se patefacienti hunc honorem tribuant, ut sentiant, voluisse eum vere et utiliter docere et consolari genus humanum, non voluit ut impostor tantum offundere praestigias. Quod cogitari scelus potest atrocius, quam fingere, Deum voluisse in docendo tantum discordias serere? Ab hac impia opinione abhorrere totis mentibus et pectoribus omnes oportebat.

Sed clamitant aliqui, multa breviter dici; plerumque autem in brevitate inest obscuritas, ut dicitur: brevis esse laboro, obscurus sio. Deinde si esset perspicuitas tanta, non essent toties exortae dissensiones. Praeterea cur iudicia doctrinae in Ecclesia constituta sunt, et addita interpretatio, si litera ipsa sui interpres est?

Non difficilis responsio est, si sine calumniis indicare volumus. Vult Deus in Ecclesia ministerium Evangelii esse, et filius Dei sedens ad dexteram aeterni patris servat hoc ministerium, sonans Evangelii vocem, ac dat dona hominibus, pastores et doctores. Hos vult audiri: qui quidem non novum doctrinae genus gignunt, sed rudibus ostendunt, de quibus rebus Deus concionetur in suo sermone, phrasin enarrant, conferunt ad divinas leges et promissiones humanam sapientiam: monent, quid conveniat, quid non conveniat. Denique Ec-

clesia est velut grammatica sermonis divini. Non enim res novas excogitat, sed iunioribus ostendit rerum ordinem et sesmonis proprietatem. Quod autem magna certamina et sunt et fuerunt, saepius causa est et fuit perversitas ingeniorum magis quam sermonis divini ambiguitas. Ideoque vult Deus iudicia doctrinae esse, vult etiam, sententiis piorum iudicum confirmari imbecilliores, ut dictum est: et tu conversus confirma fratres tuos. Sed hi iudica non condunt novam dectrinam, tantum confessionem edunt, qua ostendunt, se amplecti patrisctionem divinam, et collectis testimoniis sermonis divini refutant corruptelas; ut Ecclesia Antiochena refutat Samosatenum, negantem, hoyor significare personam in hac narratione: in principio erat verbum. Adiungit enim sequentia dicta, quat perspicue adfirmant mentionem fieri personae: et verbum caro factum est. Et hos ipsos iudices adiuvani probitatis testimoniis corum, qui fideles doctringe custodes fuerunt initio post Apostolos, non est absurdum: nt nos de divinitate filii Dei testimonia quaerimus Gregorii Neocaesariensis, lenaei aut talium, qui Apostolos aut Apostolorum discipulos audiverunt. Commonefacti ergo imbecilliores diligentius considerant fontes, et credut ibi λόγον significari personam: invocant filium Dei non propter borum judicum sententiam, sed quia agnoscunt in sermone divino hanc doctrinam traditam esse. Neque angelorum negue hominum tanta est auctoritas, ut condere talem articulum possint, ab acterno patre genitum esse filium. Sed hanc arcanam rem Deus ipse patesecit, et addidit testimonia patefactioni. Deo igitur credimus, et filium invocamus, quia ex divinis testimoniis certo statuimus, esse omnipotentem,

Si qua etiam in parte brevitas est, vox ministerii collatione testimoniorum illa breviora dicti illustrat. Et nequaquam negandum est, vocem ministerii audiendam esse. Sed credit mens et invocat propter patefactionem divinam. Ubi autem ministri et alii spargunt opiniones aperto pagnantes cum sermone divino, indicem esse oporte ipsum sermonem divinum, ut perspicue dicitur: si quis aliud Evangelium docet, anatherna sit

Haec eo recitavi, ut invitentur ad lectionem propheticorum et apostolicorum monumentorum bonae mentes, nec deterreri se prophanis illorum iudiciis sinant, qui clamitant, esse folia Sibyllee, aut Sphingos acnigmata. Si lector adferet timorem Dei, et amorem veritatis et aliquam literarum et phrasis cognitioness, animadvertet, circument nequaquam ambiguam esse. Et ut aline artifices usus make docet, its in her genere doctaines fit illustrior fidei exercitiis in invocatione, et Deus lucem in mentibus in his exercitiis accendit, de qua dictum est: unctio docet. Sed inter ea, quae confert eruditio plurimum adiuvat lectorem cognitio phrasis. Ideo in hoc libello de vocabulorum aliquot propriis et vicinis significationibus disseritur. O rem miseram, et omnium piorum lacrymis deplorandam! Ut ille in Tragoedia Euripidis ad Menelaum inquit: barbarus factus es lønga commoratione inter barbaros: its Ecclesia longa commoratione inter barbaros monachos linguam maternara dedidicit: ac dolendum est, praecipuarum appellationum significationes vel amissas vel obscuratas esse, velut fidei, sacrificii, gratiae, iustificationis. Toties chemitant adversarii, fide tantum noticiam significari, ac propterea dictum corrumpunt: fide iustificamur: cum impessibile.sit, ullam exeaturam sola noticia iustam esse. Decurrent igitur ad hane corruptelam: fide praeparamur ad iustitiam; cognita autem Ebraei sermonis consuetudine facillima est refutatio. Non enim de noticia tantum loquebatur filius Dei, cum diceret: omilier, magna est fides tua!

Laudanda est igitur diligentia Matthiae, qui hebracam consuetudinem ostendit, quam eo studiosius innioses considerent, ut se ad hanc diligentiam et ipsi adsuefaciant iudicandae phrasis, quaesitis fontibus; nam multae controversiae, quae videntur esse difficiles, facile hoc modo et vere diiudicari possunt, cum phrasis explicatur.

citantur horride dicta: quem vult indurat, et similia. Unde ratiocinantur, Deum impellere mentes et corda ut scelerate faciant. Hic error execrandus est. Ac de forma sermonis notissimum est, hebraeis verba activa saepissime permissionem significare. Possesse et ex aliis controversiis exempla sumere; sed nolo hic prolizior esse, praesertim cum libellus ipse offerat plura exempla. Magna autem confirmatio est fidei, cento scire, quae sit vis verborum in fontibus. Ideo discentes adsuefaciant se singulari cura et studio ad iudicandam phrasin.

Tibi autem, Reverendissime Archiepiscope, mittimus hanc lucubrationem, ut iuniores hacc ipsa studia magis ament, cum tibi, viro praestanti sapientia et virtute, probari en cogitabunt. Bene vale, Vitebergae, Calendis Martii, anno 1549.

No. 4501 - in

6. Mart.

### A. Lauterbachio.

+ Ex spogr. in cod. Goth. 190. p. 129.

# Antenio Lauterbach, Pastori Eccles. in oppido Pirna.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Consilium vestrum de vocatione Clementis adprobo. Iudico enim in eo timorem dei et alias virtutes esse; et cognitione doctrinae Evangelii et aliarum artium bene instructus est. Curemus nos, ut pii et docti ministri sint in Ecclesiis, et ut vox Evangelii incorrupta sonet in concionibus et scriptis nostris, etiamsi, ut in servitute, toleranda sunt in politicis gubernationibus quaedam non congruentia cum nostris iudiciis. Semper aliqua est Ecclesiae servitus, et durior erit apud illos, qui nunc bella pro libertate sua potius quam pro Evangelio moliuntur, qui nos accusant, quod tímidiores simus, cum plus periculorum sustineamus quam ipsi. Et nos magno labore doctrinam et literas propagamus; ipsi negligunt studia doctrinae. Quaeramus salutem populi etiam si nos premimur. Id agam, donec Dens concedit. Et Denm oro, ut nos regat. Imperatoris filium venisse Augustam \*) certum est. Et Bruxellae pluit ignem et cruorem. Impendet magna mutatio rerum, quam Deus mitiget, Bene vale, 6. Martii. Clementi sum hortator, ut cito ad vos proficiscatur. Iterum vale. 1549.

P. M.

No. 4502.

16. Mart.

# H. Baumgartnero.

+ Es sutographo Molanth. in cod. Monac. I. p. 269.

Clariss. et optimo viro, Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noribergensi, amico suo cariss.

S. D. Hic scholasticus Leonartus Ketnerus natus est in oppido vestro Hersbruk. Est autem et antea a me tibi commendatus \*\*) cum quidem eius ad te

<sup>\*)</sup> Philippus ex Italia in Belgium iter faciens, per Tridentum Augustam venit, deinde Spiram. Vid. Sleidani comment. p. 654.

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. d. S. Decb. 1548.

elegiam mitterem. Nunc rescivit in patria desiderari gubernatorem scholae, quare istuc proficiscitur, et sibi id munus mandari orat. Scio eum bono et modesto ingenio praeditum esse, et vel in schola vel in Ecclesia aliquando servire utiliter poterit. Rogo igitur te, ut eum adiuves. Ornate vestras Ecclesias dum potestis. Nam et vestras Respublicas spero domicilia Ecclesiarum fore. Vides enim, quo principum imperia ruant. Te quoque adhortor, ut magno animo tuos labores perferas, quos haud dubie dens adiuvat et provehit, ut iubet pios sentire vox Paulina, cum inquit, δ θεός έστιν δ ένεργων έν ύμιν και το θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. Cum te excitarit, ut vere de rebus divinis sentias, et bene velis Ecclesiae, addet etiam successus, ut aliqua fiant ipsi grata, nec tantum fiant in mundo ea, quae sunt adversus Deum contumeliosa. Deus pater domini nostri Iesu Christi te servet, optime Hieronyme. 16. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 4503.

18. Mart.

## A. Hardenbergio.

Epist. ad Hardenberg. ep. 57.

## D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Dei beneficio nulla porsus adhuc mutatio vel doctrinae vel rituum in nostris Ecclesiis facta est. Studia etiam Philosophica hic mediocriter florent. fere singulis septimanis usitato ritu commendatur ministerium aliquibus, qui in aliis Ecclesiis docebunt. Ex hac ipsa voce et Ecclesiae specie publica potius de nobis iudicate, quam ex pagellis, quibus quaedam inserta sunt, quae non sunt nostra. Sed tamen de Adiaphoris non valde pugnavimus, quia scis pleraque rétenta esse ex veteri more in nostris Ecclesiis. Non fuit igitur rixandi causa. Sed de aliis maioribus rebus magna et sunt et fuerunt et erunt certamina praecipue de oblatione. vociferantur, nisi vel in mediis rebus obtemperemus, Imperatori missurum exercitus in has regiones, qui vastent Ecclesias, sicut in Suevia vastatae sunt. Aiunt non necessariis rebus non esse tantas calamitates accersendas. Sumus igitur minus duri in illis mediis rebus, quarum pleraeque

nondum sunt in his terris abolitae. Sed de oblatione impetratum est ab Aulicis, ne oneretur Ecclesia instauratione sacrificii Pontificii. Qua de re eo difficilius est certamen, quia nervum stabilierunt iam olim nostri Doctores, quod scis nos sacpe gementes et lachrymantes deplorasse.

## Post Scripta.

Comes Albertus scribit, me a Iulio\*) pecunia corruptum esse. Hanc falsissimam calumniam refutare possum ipsius Iulii et totius Aulae testimonio: teque oro, ut me excuses. Deo iuvante, constantiam praestabo in confessione necessariae doctrinae, ubicunque ero. Spero me tecum brevi collocuturum esse. Dicas Comiti adeo non mutatam esse doctrinam in hoc Oppido, ut nunc Typographi edituri sint tomum lucubrationum Lutheri optimarum, qui continet Enarrationem in Psalmos et Prophetas. Exemplum mittam. Vosque oro, ut, si in hac servitute non fecimus omnia, quae vos in libertate facitis, misericordia nostri adficiamini, non augeatis nostros dolores falsis criminationibus. Scio qualia sunt iudicia multorum. Et alii alias causas suae vehementiae vel iracundiae habent. Te et tui similes, doctos et sapientes viros decet fovere nostros coetus, ne inter nos tanquam Cadmaei fratres dimicamus. Bene et feliciter vale. Die 18. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 4504.

25. Mart.

## Mauritio, Electori.

† Ex autographo cod. Goth. 879. fol. 81. a scriba scripta, a Melanthone sua manu passim emendato, qui etiam nomea sua manu subscripsit.

Dem Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten und herrn, Herrn Morigen, herzogen zu Sachsen, bes heil. Rom. Reichs Erzmarschall und Chursfürsten, Landgraven in Doring, Markgraven zu Meisten und Burggraven zu Meideburg 2c., unserm gnädigsten Herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helser zus vor. Durchleuchtigster, hochgeborner, gnadigster Chursturft und Herr. E. E. F. G. bitten wir in Unterthis

<sup>\*)</sup> Iulio Pflugk, episcopo Naumburgensi.

rigkeit, biese unsere Schrift gnabiglich anzunehmen, belangend einen ehrlichen wolgelahrten jungen Mann von Birn [Pirna], Chriftophorum Finten, bem neulich die durchlaucht. hochgeborn Fürstin, Frau Catharina herzogin zu Sachsen zc., E. G. F. G. Frau Rutter, eine Jungfrau aus ihrer F. G. Frauenzimmer aus besondern Gnaden zur Che gegeben, mit gnadiger Bertroftung, ihr F. G. wollten ihm auch sonst gnädige Forderung zum Studio thun, bis er in E. C. F. G. Landen in Kirchen oder Schulen zu Dienst kommen moch= te; boch follte er Zeugniß seines Studii an E. C. F. G. von uns bringen. Run wiffen wir, baß gemeldter Christophorus zuchtig ist, und hat wohl studis ret, also baß er auch andre Jungen in ber Universität, und zuvor zu Gorlig treulich und nuglich unterwiesen hat, und noch fleißig in loblichen Runften und in christlicher Lehre studirt. Dieses Gezeugniß, bieweil es mahrhaftig, sind wir ihm zu geben schuldig, und bitten in Unterthanigkeit, E. C. F. G. wollen es gnabiglich verneh: men, und ihr C. F. G. diesen Christophorum Finfen von Birn gnabiglich laffen befohlen fenn. Denn durch Gottes Inaden zu hoffen, daß die Hulf an ihm wohl bewandt [angewendet] senn werde, und daß er in Kirchen ober Schulen nublich dienen werde. Denn zu dem, baß er verständig und gelehrt ist, ist er züchtig, gottfürchtig und friedlich. Der allmächtige Gott, Ba= ter unsers Beilandes Jesu Christi wolle E. C. F. G. gnadiglich bewahren und feliglich regieren. Datum Bi= teberg 25. Martii, an welchem Tag vor 1550 Jahren ber Sohn Gottes menschliche Natur in ber Jungfrau Maria an sich genommen, an welchem Tag auch er vor 1516 Jahren am Kreut gelitten hat, und man schreibt, daß Abam auf denselbigen Tag auch vor 5511 Jahren erschaffen sen.

**E.** E. F. G.

unterthanige Diener

Johannes Bugenhagen, Pomer. D. Philippus Melanthon.

No. 4505.

25. Mart.

Senatui in Dommitzseh.

+ Es apogr. in cod. Mehnert no. 4. p. 1.

MRLANTH. OPER. VOL. VII.

Den Chrbaren und Beisen herrn, Bargermeister und Rath zu Dommatsch'), meinen guten Freunden.

(Sottes Gnad durch seinen eingebornen Gohn Zesum Chriftum unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer gu-Chrbare, weise, gute Freunde. Beiger bieser Schriften Magister Vitus Richter von Bitteberg '), ift Pfarrer gu Praten, und ift driftlicher Sitten und wohlgelahrt, und in seinem Umt fleißig. Nachdem er nun vernommen, baf durch Gottes Willen ber Paftor in eurer Rirche aus diesem betrüblichen Leben verschieden, und eure Rirche noth nicht mit einem andern Paftor verforget, hat er bedacht, fich anzuzeigen, baß er in eurer Kirche gern bienen wollte, und bittet, Em. 28. wolle ihn jum Paftor annehmen, ober ihm forberlich fenn bei benjenigen, fo Befehl haben. Denn er hat drei junge Sohnlein, die er gern zur Schule halten wollte, welches ihm in einer Stadt bequemer mare, benn auf einem Dorf. Und wiewohl ihr an den wurdigen herrn Magistrum Petrum gen Stendal geschrieben, so vernehme ich boch, daß er da bleiben wird. Auch bittet Zeiger dieser Schrift nicht anders, denn auf solchen Fall, so gebachter M. Petrus eurer Rirchen Regierung nicht annehmen wollte. Derhalben bitt ich, E. 28. wolle die fen M. Vitum horen und ihm hernach auf gedachten [i. e. wie gedacht] Forderung thun. Er ist Gottfurchtig, verständig, und nicht gantisch, und hat ein fromm, tugendsam Weib, die nicht den Leuten beschwerlich ift. Darum bitt ich, E. 2B. wolle ihr diesen Mann laffen befohlen fenn. Datum Witteberg anno 1549 die 25. Martii, an welchem Tag ber Sohn Gottes vor 1550 Jahren empfangen und vor 1516 Jahren gefreuzigt ift, und an welchem Tag Abam vor 5511 Sahren erschafe fen ift.

Philippus Melanthon.

Georgius Curio, Rector. Iustus Ionas D. Philippus Melanthon. Augustinus Schurff.

<sup>1)</sup> Dommitsseh, oppidum in vicinia.

<sup>2)</sup> Adscriptum est in cod. Mehn. p. 3. testimonium Richtero exhibitum hoc:

Magnifice D. Rector, Eximii D. Doctores. Hic iuvenis Vitus Richter Witebergensis est orphanus, et bene studiosus, adiutus saepe a D. Doct. Martino, et Diacono D. Petro, et aliis. Petit in templo munus cantandi, quod relinquet Conon Cygneus. Rogo ut eius rationem habeatis. Soror eius servit apud D. Doct. Augustinum, quod eo adscripsi, ut sciri posset, quis sit. Censeo hunc pauperem, quia studiosus est, et sic natus, adiuvandum esse,

No. 4506.

25. Mart.

No. 4507.

29. Uart,

## Testimon. Populari datum.

† Ez apographo in cod. Monac. 88, no. IV. p. 57 b.

### Testimonium Caspari Popularis Volcachensis,

Et nos, qui docemus, saepe inspicere studia discentium necesse est, et ipsis honestum petere testimonia fidelium praeceptorum. Cum igitur explorassem eruditionem huius Gaspari Popularis\*), nati in oppido Volcachii, quod situm est in ripa Moeni, dedi petenti testimonium. Bonam operam navavit hic Gaspar Popularis Volchachensis in lingua latina, et Grammaticen recte didicit, et praecepta dialectices, et arithmetices principia tenet. Habet autem et domesticum gubernatorem studiorum et morum, virum honestum, gravem et eruditum, Magistrum Iohannem Esfeldensem, cuius familiaritatem ei prodesse iudico et ad eruditionem et ad bonos mores. Hic indolem huius Gaspari ad literas et ad virtutem iudicat idoneam esse. Est autem praecipua virtus vera Dei agnitio et invocatio, et ut scriptum est: initium sapientiae timor domini. Studiose igitur discit hic Caspar veram doctrinam de Deo et amplectitur consensum Ecclesiae catholicae Dei, et Deum vera invocatione et piis moribus colit. Propter has virtutes hunc Casparum omnibus honestis viris commendo, ac nominatim tutores adhortor, ne a studiis literarum eum abducant, cum quidem et natura capax sit doctrinae, et diligentiam ipse promittat. Magnum per sese decus est cognitio rerum bonarum, et necesse est, aliquos esse custodes literarum et artium, quibus vita hominum praecipue regitur. Oro autem filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, sedentem ad dextram aeterni patris, custodem Ecclesiae suae, ut regat huius Gaspari vitam et studia, et colligat sibi inter nos perpetuam Ecclesiam, et non sinat extingui lucem Evangelii. Datae Wittembergae anno 1549 die 25. Martii, quo die ante annos 1550 filius Dei mirando consilio in utero virginis conceptus est, quo item die ante annos 1516 crucifixus est, et quo die scribitur Adam conditus esse ante annos **5**511.

Philippus Melanthon.

### \*) Völker?

# Georgio Pr. Anhaltino.

Epist, lib. 11, p. 210. (ed. Land. lib. II. ep. 202.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Oro Filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, sedentem ad dextram aeterni Patris, ac regentem studia doctrinae, ut in hoc nostro oppido coetus docentium et discentium regat et servet Doctori Forstero spero non insuavem consuetudinem nobiscum fore, si diutius hic locus erit hospitium studiorum: De aedibus ad eum scripsimus. Eliget inter eas quas indicamus. Ac si pacem Dew restituet, poterit emere domum pro familia. Illyricus hinc abiit, aperte causam hanc dicens, & nolle spectatorem esse mutationis rituum. Ets autem nondum certo scimus, de reditu quid decreverit: arbitror tamen, quaerere eum sedem, unde liberius nos criminari possit. Itaque si non redibit, lectio Ebraica etiam Doctori Forstero mandabitur, ita stipendium habiturus esset aureos trecentos. Torgam vocatus sum, ut die X. Aprils eo veniam, quo literae narrant et alios vocatos ess. Quid ea de re sciat C. V. significari mihi optaria Bene valeat C. V. Die 29. Martii. 1549.

No. 4508.

29. Mat.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 14.

# D. Alberto Hardenbergio

S. D. Reverende vir, et amice carissime. Adiunxi Epistolae ad Camitem scriptae literas, in quibus tibi respondeo. Nec libet prolixe eandem narrationem repetere. Tantum te oro, ut in iudicando êmisixeiav adhibeas, praesertim cum confessio nostra nota sit omnibus. Nam in Ecclesii nostris eadem vox Evangelii sonat, quam audivsti, et scribimus in nostris lucubrationibus eadem et in administratione Coenae Domini nulla facti est mutatio. Nec illud Poëma aulicum delet no stram confessionem, ubi quaedam inserta sun quae non sunt nostra. Cur toleratis, inquies, cu non opponitis scripta? Scio haec duriter disputat

posse. Sed nolo harum regionum Ecclesias turbari, quae si Pastores pellerentur, prorsus fierent vastae, ut ad Rhenum et ad Neccharum accidit. De Adiaphoris ideo minus contendimus, quia alia maiora certamina sustinemus, de Missa, in quibus utinam nostri non stabiliissent nervum Pontificiorum errorum et Pontificiae potentiae. Praeterea alioqui retenta sunt Adiaphora pleraque in nostris Ecclesiis. Obsecro te, concordiam inter vos tueamur, nec propter Adiaphora inter nos ipsi dimicemus. Bene et feliciter vale. Omnino colloqui tecum decrevi. Die 29. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 4509.

31. Mart.

## Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel. ep. 86. Cod. Gath. 188. ep. 105,

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτῳ, fratri suo chariss. S. D.

Clariss. vir et cariss. frater. Hoc die, videlicet ultimo Martii, Hioronymus Stridonensis, anno (— \*) — ob oculos sunt. Nec dubito, curae esse Deo captivum Principem. Oro autem Deum vobiscum, ut et Principes et te, et honesstissimam coniugem tuam, et dulcissimam familiam servet incolumes. Pro assiduitate tua in scribendo, et missis carminibus, ago gratias. Brevi mittemus Ptolemaei primum librum. Bene vale.

' ' Philippus Melanthon.

No. 4510.

1. Apr.

### N. Medlero.

E cod. Bavar. Vol. II. p. 228. edita a Danz. in epp. ad Medl. ep. 86., nunc ex eod. cod. descripts.

#### D. Nicolao Medlero

S. D. Reverende vir et amice carissime. Animadverti, nonsolum eruditione praeclare instruclum esse Sturionem, sed etiam eximiam in eo Prudentiam esse. Ac scholam ei Olsnicensem

commendaturi eramus. Sed monuit me Paulus noster, prius nidulum attribuendum esse Naoburgensi1), quem nobis commendasti, quia maritus esset. Sic Torgenses ad me scribent, cum Marcus 1) ex hac mortali vita ad aeternam scholae consuctudinem adductus est, hunc Sturionem eis commendabo. De Ecclesia et academia audire poteris Sturionem, cuius prudentiam et fidem probamus. Nec doctrinae nec rituum mutatio facta est, et studia literarum Dei beneficio mediocriter florent. Postulant a nobis aliqui in rebus minutis3); Certe de magnis rebus acerrima certamina sustinemus, in quibus utinam ab aliis adiuvaremur. Mitto tibi pagellas meo more. Post paucos dies missurus primum librum μεγάλης συντά-Sews Ptolemaei, qui graece et latine editur, ut enarrari in schola possit. Bene vale. Kalendis Aprilis 1649.

No. 4511.

2. Apr.

## Alberto Duci Pruss.

Edita a Fabro in spist. p. 156. ep. 47.

### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps, Etsi noster Civis, Typographus \*), vir honestus et integer, narrare poterit quis sit status harum regionum, tamen literas ei dedi, ut observantiam meam Celsitudini vestrae ostenderem. ac primum significo Celsitudini vestrae, nondum in Mysia aut Marchia doctrinae aut rituum mutationem ullam factam esse, etei consilia mutationis varia tentata sunt. Marchio Elector propostit suarum Ecclesiarum pastoribus simul et librum Augustanum, et suas quasdam declarationes. Pastores responderunt se non adsentiri libro Augustano sed servaturos esse ordinationem quam hactenus servarunt, ab ipso principe ante annos aliquot propositum. Hac responsione Marchio Elector nunc quidem contentus est.

Pastoribus in ducatu Saxonico nondum nova mandata proposita sunt. Consiliarii suas quasdam

<sup>\*)</sup> Reciderunt hic quaedam.

<sup>1)</sup> i. e. Melchior Runtzler. (Nota Bayari.)

<sup>2)</sup> i. e. Marcus Krodelius. (Nota Bavari.)

<sup>5)</sup> Praetermisisse hic quaedam videtur Bavarus.

<sup>\*)</sup> Iohann. Luft.

moderationes querunt, quae non mutant res necessarias. Sed deum oramus, ut ipse gubernet Ecclesiam suam, quia conservatio et gubernatio Ecclesiarum non est solins humanae prudentiae et humanarum virium, ut in lapsu primorum parentum videmus, et in restitutione in qua deus sua immensa bonitate rursus erexit lapsos, praeter et extra consilium omnium creaturarum. Ab ipso igitur petimus conservationem Ecclesiae suae.

Celsitudini vestrae mitto Orationes Demosthenis in germanicam linguam conversas a Pastore Ecclesiae Calensis. vir bonus et doctus est et pater familias pauper. Celsitudini igitur vestrae commendari se orat.

Scripsi nuper Cels. v. de magistro Christophoro Languer Goldpergensi, qui offert Cels. v.
suam operam in Ecclesiis Cels. v. vir honestus,
doctus, ingeniosus et facundus est. Existimo utiliter serviturum esse Ecclesiis. Ideo eum Cels. v.
reverenter commendo. Bene et foeliciter valeat
Cels. v. die 2. Aprilis 1549.

Celsitudini vestrae

addictus
Philippus Melanthon.

No. 4512.

2. Apr.

### Senatui Hildesiano.

Ex I. B. Lauensteinii Silbesheimischer Kirchen sund Reformas flönshistorie P. XI. p. 100\*). Anno 1548. canonici iterum aperuerunt templum suum et episcopus desegavit pastoribus suos reditus, qua de re Semitus flideshem. Bugenhagium et Melanthonem rogavit, ut quid de ea re ipsis videretur, dicerent, un hi responderunt hoc modo:

(An ben Stabtrath in Silbesheim.)

Gottes Enab durch seinen eingebornen Sohn Sesum Chr., unfern Heiland und wahrhaftigen Belfer zuvor.

Ehrbare, weise, gunstige Herren. Eure Schrift haben wir empfangen, und wiewohl jehund schwer zu rathen ist von wegen verkehrlicher Deutung, so wollen wir doch Ew. W. unser wahrhaftig und christlich Bedenken treuer und christlicher Wohlmelnung nicht verhalten.

Und erstlich rathen wir, zu Gottes Ehren und zur Seligkeit der driftlichen Menschen in Silbesheim, daß ihr die reine christliche Lehre des Evangelii, die ich, D. Johann Bugenhagen, Pomeranus, bei euch gepredigt habe, und welche ihr nun etliche Jahre von driftlichen Pradicanten bei euch gehort habt, und rechten Brauch ber Sacramente in Silbesheim erhalten wollet, wie ihr Gott zu Ehren, und von wegen eurer Erligkeit zu thun schuldig seid, und wollet dieselbige recht Lehre nicht aus ber Stadt wegtreiben, ober qu Berfol: gung und Bertilgung berfelben helfen. Denn es nicht Kaiserlicher Majestat Declaration, Wille und Berstand, daß unfre Kirchen follen zerftoret werden, obgleich Bischoff und Dom - Herrn zu gründlicher Zerstörung unfret Rirchen arbeiten. Denn so Kaiferliche Majestat also wie der Bischoff gewesen ware, hatte Ihro Kais. Rajo ståt diesem Theil keine besondere Declaration gegeben.

Bum Unbern fo wollet ernftlich bebenten, wie eine große, erschreckliche, verbammliche Gunbe es ift, tie kannte Wahrheit des Evangelii helfen verfolgen, und Abgotterei wiederum aufrichten; und das Evangelinn und rechten Brauch ber Sacramente zu erhalten, if noth, den Predigern und Dienern ber Sacramente Um terhaltung zu verordnen; darauf ich D. Soh. Bugen hagen, Pomeranus, auf die Einkommen, wie f mir die Beit angezeiget, eine Ordnung gestellet. Bi aber die Gelegenheit mit benfelbigen Gutern ift, fann ich nicht wiffen. Nachdem aber E. 23. jegund schreibt, daß dieselbigen Guter jum Theil andern jugeboren, und daß gleichwohl zu hoffen, daß durch Wertrag Friede ju erlangen, und etwas von ben Gutern bei bem Prebigiamte zu erhalten, . fo ift unser Bebenten , baß E. K. dieselbigen Berträge untersuchen wolle, und so man von solchen Sachen, Bins und Einkommen belangend, mit ben alten Besigern auf biefe Wege handeln wird, if billig, daß die Prediger hierin Geduld haben. Un: nachdem die Stift vorhin die Pfarren haben verforgen muffen, ift recht und billig, baß fie nochmals, fo mi zur Unterhaltung eurer driftlichen Prediger und Schulch noth ift, folgen laffen. Denn Rirchenguter find ret nemlich um der Pfarren willen gestiftet, wie die Dom herrn felbst wiffen. Go aber bie Kapitel nichts wollten folgen laffen, follen gleichwohl driftliche Regenten und

Bertior factus eram, esse epistolam Molanthunis et Bugenhagii anno 1549. scriptam in taliulario Senatus Hildesiani,
Acta Reform. Vol. II. no. 2. Roganti vero mibi, ut illa
epistola describatur, senatus respondit: "Dieste Schreiben
essen ich nicht auß eigner Bewegung von dem Berfasser erlassen,
sondern als Antwort auf eine Anfrage des Raths, die nicht
has Wert und die Lehre der Arformation, sondern eine besonvoere Kadelische Angelegenheit betresse, der an Wittheilung
nan das Publicum nicht für angemessen wittheilung
nan das Publicum nicht für angemessen erachtet
merden könne." Nisi sallor vero illa epist. endem est,
quae die legitur, quanquam mirum videri potest, Senatum
Rildesh. nescivisse, eam epistolam iam a Lauensteinio editam esse.

Commun = rechte \*) christliche Lehr barum nicht ver= lassen, sondern sollen dennoch Gott zu Ehren, und ihnen zur Geligkeit offentliche, orbentliche, ehrliche Bersammlungen in offentlichen Rirchen erhalten, und ben Pastor und Predigeon aus eigener Mildigkeit Unterhaltung zusammenbringen, wie unser Beiland Besus Chriftus fpricht: Dem Arbeiter gebühret feine Belobnung. Em. Beisheit wollen boch bebenten, wie ernflich der allmächtige Gott vom himmel mit eigener Stimme befohlen hat, baß wir feinen Sohn Zesum Chris flum boren follen, und wie theuer und hoch unfer Beiland Jefus Chriftus diefe Gnade, die in reiner Lehre bes Evangelii verkundigt wird, mit seinem Blute erkauft bat. Darum sollen wir fie erhalten, und nicht gu Bertilgung helfen. Gott bewahr euch. Datum Witeberg, 2. Aprilis 1549.

E. A. B.

willige Zohannes Bugenhagen, Pommer D. Philippus Melanthon.

No. 4518.

7. Apr.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 716 sqq.

Michaëli Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Etsi heri ex Noriberga literae nobis allatae sunt: tamen de Republica nihil continebant. Viti Concionatoris mortem narrabant: qui cum diu multis morbis saevissimis conflictatus sit: tandem ex his miseriis liberatus est. Scribit et Frechtus, se dimissum esse ex carcere. Rediturum Ulmam Senatus in urbe esse prohibuit. Venit igitur Noribergam ad sororem.

In Marchia vicina finis est deliberationum de libro Augustano. Marchio proposuit librum cum declarationibus. Pastores responderunt, se non adsentire libro, sed servaturos esse Formam ab ipso ante annos octo editam. Hac responsione Marchio contentus est. Ita manet Forma Ecclesiarum, qualis fuit hactenus. Habeo gratiam Marchioni, qui de libro non pugnavit vehementius, cum quidem velit videri approbator huius novae Reformationis. Sed Deo curae erunt Ecclesiae.

Iam Torgae deliberationes erunt de ritibus Ecclesiarum, Anhaltinus collegit Agendam, quam inspexerunt Pastores, Noster, Lipsicus et Dresdensis. Tunc tolerabilis fuit. Sed an Aula aliquid postea addiderit, nondum scio.

Si manebit Academia, ut adhuc quidem spero. iudico, filios ad hanc frequentiam scholae mittendos esse. Nam, Dei beneficio, studia mediocriter florent. Iam adornatur editio libri Ptolomasi graece et latine de moribus coelestibus. Magister Erasmus Benedictus me rogavit, ut in meis literis etiam vobis significaretur, se brevi tempore expatiaturum esse in Patriam. Interea vero alius Magister, honestus vir, in habitatione and Christophorum erit, et eum exercebit. Ego quoque inspector ero studiorum Christophori. Lipsiae in nundinis, ut spero, colloquemur, aut si eo non venezitis, ipsi ad vos expatiabimur. De vino gratias vobis ago, nec velim vos onerare. Plenus adhuc est cadus vini Rhenani, quod mihi misistis. Fortassis coget me durities alvi assidua iam cerevisiam bibere deinceps. Edetur brevi Tomus euarrationum Lutheri, liber utilis, quem mittam Clarissimo viro, Dn. Doctori Matthaeo, cui reverenter dici salutem meis verbis oro. Filiis mitto pagellas recentes. Bene et feliciter valete. Die 7. Aprilis.

Philippus.

No. 4514.

12. Apr.

## Eberus ad Lauterbachium.

† Ex apographo in cod. Goth. 190, p. 89.

Reverendo viro, pietate ac doctrina praestanti, D. M. Antonio Lauterbach, Pastori Ecclesiae Christi in oppido Mysniae Pyrenae; suo domino et amico observando et caro.

S. D. Gratulor utique et tibi societatem in ministerii cura huius Clementis, invenis pii, docti et modesti, et ipsi Clementi tuam consuetudinem, qua plurimum iuvabitur. Deumque, aeternum patrem domini nostri Iesu Chr. precor, ut utriusque ministerium faxit esse salutare Ecclesiae Christi. Etsi autem certo sciebam tibi Clementem carissimum esse, tamen, cum ipse quoque eum propter mores placidos et eruditionem diligam, facere non possum, quin mea quoque voce eum tibi com-

<sup>\*)</sup> Sine dubio mendum his agnoscendum et Commun-Rathe sprihendum.

mendem, rogemque ut tanquam filium complectaris, erudias, admoneas, horteris, ubi opus erit, denique totum esfingas ad tuum exemplum, ut tuis praeceptis et exemplis edoctus aliquando magnum coetum aliquem ipse regere cum fructu queat. Clemens haud dubie se tibi obsequentem, fidum et officio diligentem praebebit.

Ex eo cognosces, quis sit huius Ecclesiae et scholae status. Omnia adhuc dei beneficio essent tolerabilia, si esset\*) absque quorundam clamoribus, qui occultatis suis nominibus libellos spargunt in vulgus, quibus nostros praeceptores, et inprimis D. Philippum praegravant et deformare student, qui profecto tantam occupationum et curarum molem sustinet, ut etiam acerbissimis hostibus commiserationi esse possit. Sed nihil haec quosdam movent, qui ex hac schola egressi in munitis arcibus Magdeburgae et aliis latitantes in aliis fortitudinem requirunt, et ignaviam arguunt, cum ipsi tantum animi non habeant, ut maledicis illis suis libellis nomen suum praefigere audeant. Nonne haec putas gratum spectaculum esse adversariis nostris, Monachis et Episcopis, cernentibus nos ipsos mutuis morsibus inter nos conficere? At non possum plura prae dolore.

Tu, quaeso, reverende D. Pastor, Cariss. M. Antoni, adiuva nos piis precibus tuis, ad Deum nobiscum clamans, ut ipse Ecclesiae turbatae vulnera sanet, et puritatem doctrinae ac praesertim statum Ecclesiarum et scholarum tueatur, et praeceptores nostros regat ac conservet, ne istarum vespertilionum sibilis excruciati nobis ante tempus eripiantur. Deus te quoque cum familia ac tota Ecclesia suo sancto spiritu regat ac confirmet in propagatione constanti veritatis. Datae Vitebergae 12. die Aprilis 1649.

Danles Thom

Paulus Eberus.

No. 4515.

13. Apr.

# Theologi in conventu Torgav.

Promiserat Mauritius Princeps Elector in Conventu Lipsico mense Dech. 1548. ordinibus suis, se curaturum esse, ut liber agendorum sacrorum, qui Agenda dici solet, a Theologis componeretur. Quod ut fieret Theologi, et in iisdem Philippus Melanthon mense Martio convenerum Meraburgi, ibique sub praesidio Georgii Principis Anhaltini manum operi admoverunt. Usi sunt ea in re libro

Agendorum, qui a Georgio Anhaltino antes conscriptus, et probatus a Luthero in usu fuerat in terris Henrici Ducis Saxoniae. Hunc librum relegerunt, passim mutarust vel auxerunt Theologi, illumque iam, Torgam vocati, ibidem 18. Aprilis 1849. praelegere voluerunt legatis ex ordine equestri. Convenerunt igitur Torgae Georgiis Anhaltinu, Ph. Melanthon, Io. Pfeffinger, loach. Camerarius, Danid Gresserus et quidam alii. Quum autem surrexisset quidam Theologus, qui in Actis synodicis ex Flacisnorum cohorte fuisse dicitur, cuius autem nomen tacetur, (quen fuisse Schultzium Diaconum Torgaviensem opinatur sligius in hist. confess. Aug. I. 626.) et Theologos graviter accussesset, eos ad Papismum homines reducere conari, praelectio libri impedita est, Theologi autem sese purgans atuduerunt hoc scripto, quod verosimiliter legatis et ordine equestri tradiderunt, quodque lingua vernacula exaratum est. Editum est in Actis synodicis germanicis p. 280. (latinis p. 898.).

# (Scriptum Theologorum Torgue d. 13. Apr. congregatorum.)

25ir haben anfänglich in biesen Unterreden, so von Rirchen gehalten sind, biefes besorgt, daß, obgleich wir guter Meinung in etlichen Mittel Ceremonien etwas nachgegeben, wie denn die Gemiffen in Mittelfachen etwas dulden mogen, und nach Gelgenheit sollen, so wurben bennoch die Pfarherren an vielen Orten unruhig werben, und wurde viel Zerruttung baraus folgen. Nu ist gegen diese Sorgfältigkeit fürgewandt eine andre gripere Fährlichkeit, daß ein fremd Bolk in diese Lande mochte gefandt werben, wie in Wirtemberg \*), das eine Bermustung machet, Pfarherren ganz verjagt ober todt: schluge, und diese wohlgeordnete Regiment gang zer: riffe etc. Solches abzuwenden haben wir in Mittel Ce remonien nicht hart senn wollen und dienen hiermit nicht bem Papft, sondern erhalten erstlich alle nothige Stud ber Lehre und Sacrament, und ben Papst anfechten ift nicht seinen blogen Namen anfechten, fondern unrecht Lehre in Hauptstuden anfechten. Und gebet das Papilthum nicht an, daß man Ceremonien williget, die in dr ersten Rirden gewesen sind in der Apostel Zeiten, als Natalis Domini, Paschą, Ascensio, Pentecostei, Dies dominica etc., beren wir bis anher auch vielt gehalten haben; und so wir sie nicht wollten halten, sage ten folches ware papstlich, fo ware folche Barbarei eine strafliche Halkstarrigkeit und eine Unordnung, die dem Bolk zu Verhinderung der Zucht und Lehre dienete. Denn dieses ist ja gewißlich mahr, daß zur Bucht und Pflanzung der Lehre bei der Jugend und dem Wolf Co remonien vonnothen sind, wiewohl dabei Srrthum von Ceremonien einreißen, so man nicht verständige Prette ger hat, die das Wolf davon recht unterrichten.

<sup>\*)</sup> Excidit hic aliquid, vel pro esset scriptum fuit essent, vel

<sup>\*)</sup> Textus: Bittemberg; ex mendo. Versio latine: in Ducatu Wirtembergensi.

Bum Undern, fo ift diese Ordnung, die Bedacht ift, furnehmlich zu einer ehrlichen Gleichheit ber Lehre und Ceremonien in dieser Kirchen bedacht, und nicht zu Startung des Papsithums, und ist mahr, daß in ber erken Bisitation, da an vielen Orten die PrivatAbsolutio feche Bochen, und viel ehrlicher Geremonien gang abgethan waren, hat man berfelbigen etliche wiederum aufgerichtet; und ob wohl bie Beit auch Gifleben und und andre schrieen, wir richteten das Papstthum wieberum auf, so ist gleichwohl solche Aufrichtung ber Ceremonien nicht dafür gehalten worden. Und fo man burch diese Ordnung zu besserer Disciplin kommen konnte mit bem Bann, und anberm zuchtigen Befen, fo mare es febr gut, und wir munichen foldes von Bergen, arbeiten auch, baß die Jugend zu ben Rirchen und Ceremonien gezogen werde, so viel uns immer muglich; wissen aber wohl, daß viele Leut also verwöhnet find, daß fie zu viel Freiheit haben wollen, und ftreiten mehr von eigner Freiheit, denn von hohen nothigen Artikeln christlicher Lehre und von rechter und falscher Antufung und auter Bucht etc.

Bum Dritten, ob man gleich spricht, bieses Beischen geschehe aus Furcht, darum stärke man damit das Papstthum; wenn gleich diese Furcht auch eine Ursache ware: so ist doch solches nicht zu strasen, daß wir nicht unsern Personen zu gut, sondern dem Bolk, Kindern und dem ganzen Regimente zu gute furchtsam senn, so serne, daß wir zu Erhaltung nothiger Artikel in unndthigen weichen; besondern weil geschrieben stehet, man solle leiden wo es nothig ist; item: ihr sollt friedlich senn mit allen, so viel an euch ist. Und ist eines seden Gewissen tröstlich, so er weiß, daß er von wegen nothisger Sachen leidet, und nicht Ursach gibt, in unnothigen ihme selbst zu leiden, Kirchen zu verlassen und sonst zu Berkörungen.

Bum Bierten, so ist vielmal auch durch Doct. Martinus gerathen worden, daß man sich zu solcher Gleichheit in Mitteldingen erbieten sollt, wie auch et-liche Mal in den Reichstagen geschehen, und ist derwegen von Regensburg der Durchleuchte, hochgeborne Fürst und herr, herr Fürst hans zu Anhalt, zu Doctor Martino, davon mit ihme zu reden, abgesertigt wors den etc.

Jum Fünften, so sind in dieser jehigen Ordnung teine neue Ceremonien, sondern die jeht gewöhnlichen Geremonien sind um guter Ordnung und Gleichheit wilsten also gefaßt, und ist dabei so oft ausgedruckt und ersolet, daß rechte reine Lehre soll dabei erhalten werden. Dieweil man denn bekennen muß, daß Ceremonien, wie

broben gesagt ist, nothig sind: warum will man benn diese gewöhnliche Feste und Gesange nicht halten? Dabei sind etliche Stud von öffentlicher poenitentia und von Bekenntniß des Glaubens in der Confirmatio, welsches nugliche Stud sind zur Jucht etc.

Bum Sechsten, so mag diese Dromung andern Rachbarn nühlich werden etliche zu rechter Lehre zu bringen, etliche bei rechter Lehre zu erhalten. Denn in Schlesien und andern Landen haben viele Leut Scheue gehabt an rechter Lehre derhalben, daß sie große Ungleichheit in Ceremonien besorget, etc.

Bum Siebenben, bagegen aber werben wir schredlich angeklaget, daß wir Abgotterei anrichten, bafür uns Gott gnabiglich behuten wolle, und werden bie Erempel der Juden unbillig wider uns gedeutet. Denn die Züben machen neue Gottesbienst wiber öffentlich Berbot, und bazu in falscher Lehre, daß sie baburch Gott verfühneten, wie vor dieser Zeit die Messe und Moncherei gehalten worden. Nu machen wir keine neue Gottesbienst, erhalten auch rechte Lehre, und ist keiner Kirchen verbo= ten, Ordnung in Ceremonien zu machen im rechten Verstande, zur Zucht und zu Unterweisung bes Bolks, wie Sanct Paulus spricht: es solle alles in der Bersammlung ordentlich und zierlich gehalten werden. Und eben biese Form, die wir in der Resse halten, ist also gehalten worden vor taufend Sahren, wie Dionpfius flar bezeuget. Darum unste Nothdurft ist, zu antworten, daß wir nicht Abgotterei in biefer Ordnung anrichten, sondern bitten Gott von gangem Bergen, baß er uns vor Abgotterei bewahren wolle. Daß aber die Papstlichen aus unfrer selbst Uneinigkeit gestärkt und troßiger worden sind, bavon ware viel zu klagen, und find Ursach solche Leut, die von unnothigen Sachen mehr denn von nothigen Sachen streiten. Es follen billig bie ungestümen Leut bedenken, daß wir auch Gliedmaß biefer Kirchen sind, und rechte Lehre lieben, und barum vielleicht mehr benn fie leiben, und follten uns nicht fo graufam taftern, als waren wir abgottifc etc.

Und ist dieses ein neues Papstthum, daß folche uns gestüme Leut alle andre zu ihrer Weis dringen wollen, und wer ihnen nicht folget, denselbigen also greulich versdammen.

No. 4516.

16. Apr.

## Concionatoribus Hamburgens.

Primum separatim edita simul cum epistola Hamburgensium ad Melanthonem: "De rebus adiaphoris epistola Concio-

natorum Hamburgensium ad D. Philippum Melauthonem, et responsio eiusdem. Psal. XXVI. Non consideo hominibus vanis, nec cum dolosis conversor." (Sine loco et anno.) 8. Ex hac prima editione hic utramque epistolam dedimus.

#### A,

## (Epistola Hamburgensium ad Melanthonem.)

S. et G. in Iesu Christo Domino nostro. Veremur, ne modestia et verecundia in nobis desiderari possit, Reverendi Praeceptores, quod his temporibus infelicissimis, laboribus et molestiis plenis, plus laborum et molestiarum vobis imponimus, animosque vestros iamdudum moeroribus et periculis undique oppugnatos et gravatos magis oneramus, quos iustius consolari et erigere oportebat. Confidimus tamen vos in meliorem partem esse accepturos nostram audaciam et hanc potius imputaturos temporibus turbulentis, et communibus Ecclesiae periculis ac calamitatibus, quam nobis, quae ab invitis hanc scriptionem extorserunt. Etiam veniam merebitur nostra audacia, quod communis salus Ecclesiae in his, quae scribimus ac petimus, vestrum clarum, explicatum et certum iudicium requirat, quod sequatur in controversia illa, quae agitari coepta est de Adiaphoris, sub quorum specie hodie passim multae mutationes in Écclesias optime constitutas invehunt, ut labefactetur et evertatur optimus purae nostrae religionis status, ut astuti et vafri quidam homines potentiorum favores et sua commoda captantes eo facilius Papatum astute et tecte revehant paulatim suis dolis, hoc est, commentitiis suis Adiaphoris vestram auctoritatem, consensum et suffragationem praetexunt suis conatibus, hacque astutia vehementissime percellunt ac labefactant multorum piorum animos, Ecclesias turbant, ad defectionem inflectunt, et eruditorum piorumque virorum adhortationes ad constantiam et confessionem Evangelii Christi enervant, planeque inefficaces et irritas apud multos reddunt. Eruntque nocentiores in Ecclesia Christi pestes, quam unquam Pseudoapostoli et Pseudoprophetae fuerunt, dabuntque damnum gravissimum Ecclesiae, nisi his malis et improbis conatibus in tempore obviam itum fuerit a vobis, qui auctoritate et eruditione praecellitis, quorum fides et integritas omnibus semper testatissima fuit, et qui post D. M. Lutherum, sanctissimum virum sincerum, fidum et constantem purae doctrinae et veri divini cultus instauratorem ac propugnatorem, Ecclesiam docuistis cum voce,

tum scriptis, et qui Ecclesias nostras in Saxonia bene constitutas consilio et opera vestra ita instituistis, ut in his hactenus semper conservatus sit summus in docendo consensus, et Ecclesiastici ritus ordine, decentissime in tranquillitatem ubique sunt observati. Sanctum hoc vestrum depositum in nostris Ecclesiis hucusque sancte custodivimus, libenterque in posterum custodiemus, adiuvante Christo. Ut autem hoc melius et felicius fiat, necesse est, ut vestra subsidiaria opera muniatis Ecclesias a nobis inprimis exaedificatas, et praescriptis Ecclesiasticis constitutionibus a Pontificia dra-Ela servitute et impietate assertas et vindicatas, et vestram sententiam de Adiaphoris Ecclesiis proponatis, in qua piae mentes possint acquiescere in hac iudiciorum varietate. Hoc nisi feceritis profecto apud non paucos discindetur consensus, qui in Ecclesiis bene ordinatis hactenus fuit, omnia in singulis implebuntur factionibus et dissidiis, hostium Christi improbitas, hac inclinatione ad hostes nostros valde augebitur et corroborabilur. Ideo oramus vos¹) per Dei misericordiam et veritatem, qua erexit Christi regnum et Satanae tyrannidem evertit, Ecclesiam perpetuo defendit & servat, ut ineatis consilium, ac reperiatis rations conservandi Ecclesiarum incolumitatem, constituatisque certam sententiam de Adiaphoris, quam quisque salva conscientia sequi possit sub his pugnis et periculis?). Ecclesia passim habet pios, doctos et cordatos viros, qui hac controversia bene intellecta animi constantiam adiuvante Deo praestabunt in tenenda puritate nostrae religionis, imitabunturque ex verbo Dei ostensa vestra consilia, ad conservationem Ecclesiarum utilia et necessaria. Nisi hic ceu ad sistendum publicum incendium vestrain operam contuleritis, Ecclesia damnum accipiet, quod nunquam resarcietur.

Nos scimus vos in ea esse sententia, quod potius velitis, exilia, direptionem bonorum, carceris et quaevis supplicia ferre, quam in doctrina, hactenus pure tradita sitis vel minimum mutaturi, ullasque corruptelas purae doctrinae recepturi. Hic adsentiuntur nobis omnes pii animi, nec possunt dissentire, qui spem salutis in Christo promissae sunt retenturi. De doctrina in Augustano conventu olim confessa nulla sunt inter nostros

<sup>1)</sup> Text. nos, quod mendosum habeo.

<sup>2)</sup> Textus hic habet comma, sed plene interpungendum est.

certamina; nec ulla ambiguitas. Sed de susceptione Adiaphororum tamen discrepant iudicia.

Existimant multi vos inclinare ad illorum iudicia, qui existimant satius esse servitutem in Adiaphoris ferre, quam deserere Ecclesias suas propter res tam leves, quod existimetis hac servitute ab aulis imposita. Ecclesias bene institutas posse conservari, quae si semel desererentur, venirent in potestatem Papae prorsusque vastarentur. Intelligimus hoc consilium niti suis quibusdam rationibus et id spectari, ut aularum favore et patrocinio reliquiae Ecclesiae defendantur et custodiantur. Sed hic vobis etiam atque etiam considerandum est, quam non sit totum hisce arundineis baculis inniti, et aulicis consiliis sine verbo Dei vivere. Quae narrantur de servitute in Adiaphoris ferenda, periculose dicta sunt. Ideo necesse est, ut doctrina de Adiaphoris distincte explicetur et diserte doceatur, quae vere ac ficte Adiaphora ac media vocentur, et quibus finibus includendae sint res mediae. Nam conscientiae in periculis et certaminibus stabiliri ambiguis et flexibilibus opinionibus nequeunt. Quibus perspecta est vestra integritas et pietas, illi candide (ut par est) interpretantur, quae consulitis de servitute in Adiaphoris ferenda, vestraeque sententiae interpretationem sumunt ex vestris libris, ex Augustana confessione, Smalcaldianis deliberationibus, ex epistola super hac re Noribergensibus Pastoribus scripta, ex vestrae Ecclesiae ritibus et aliis iudiciis, quae vestri animi vestraeque sententiae sunt testes.

Alii autem suspicantur in praesentibus periculis priorem vestram sententiam mutatam esse, iamque plus in Adiaphoris concedi quam antea. Haec callide in multorum aures ingeruntur, ut ceu per cuniculos his fucis adversarii ulterius irrepant in nostras Ecclesias, utunturque consilio vestro de ferenda servitute in Adiaphoris ad stabiliendas omnes suas corruptelas et Idolomanias. Et ut ex unius Islebii cavillatione de reliquis iudicium faciatis, non gravabimur hic asscribere, quae passim ex epistola Islebii hic sparguntur, quibusque exponitur vestra sententia de servitute ferenda in Adiaphoris. Bonus ille vir scribit, Saxonicos et Vitehergenses Theologos plane consensisse, in Augustanam editionem a Caesare promulgatam, atque etiam in ipsum Canonem sic satis repurga-Rum. His subiicit et haéc verba, unus praecipuus ▼x Theologis Vitehergensibus scripsit ad amicum: Ego non recuso ferre servitutem in Adiaphoris MELANTE. OPER. VOL. VII.

salva doctrina, utque praecipue explicet, quid Adiaphora appellitet e diplomate concordiae Iuter-bochii factae super observationibus Ecclesiasticis teutonice haec verba latinis admiscet: Und in Mitteldingen soll man alles halten, wie es die alten heiligen Väter gehalten haben, und jenes Theil jetziger Zeit auch noch hält.

Hic quaeso attendite, observandissimi domini Praeceptores, quomodo callidi homines, qui superstitionem Papisticam restitui cupiunt, vestra verba de ferenda servitute in Adiaphoris interpretentur, et quid quaerant astuti isti Interimistici conciliatores, et quam foede vos deforment ubique terrarum apud omnes pios, quantumque noceant Ecclesiae ambiguae et flexibiles illae sententiae de ferenda servitute in Adiaphoris apud illos, quibus vestra doctrina vesterque animus de his controversiis non est satis perspectus, et quantum animi addant obstinatis nostris adversariis, qui ne pilum quidem latum a suis superstitionibus et impietatibus discedere volunt, solumque id agunt, ut nos vel arte vel vi retrahant in societatem suam perversam, quam pii non possunt non odisse et fugere propter impietatem, quae in ea longe lateque vagantur. Si vultis vestro honori et Ecclesiae Christi recte consultum, operae pretium est, ut doctrina vestra nunc denuo de Adiaphoris novo scripto proposito publicetur, quo diluantur calumniatorum mendacia et Ecclesiae recte informentur de controversia rerum mediarum ac indifferentium, nec poteritis nune ullo officio melius mereri de Ecclesia Christi quam eiusmodi scripto. Agnoscimus nostram Ecclesiam opera vestra adiutam esse in recipienda coelesti, pura ac vera doctrina, quam et utili et necessaria reformatione ornastis, in qua, quia nos posuit S. Sanctus inspectores, ob id semper nobis summae curae fuit, ut custodiremus vestrum apud nos depositum, hoc est, ut conservaremus puritatem doctrinae et verum Dei cultum in Ecclesiis fidei nostrae commissis. Nunc vero, quia passim incidunt mutationes et Ecclesiae verae ex Interim ita transformantur, seu potius deformantur; ut inde pericula noxia et scandalosa certamina oriantur inter veros Ecclesiae doctores et pastores, quibus coniunctarum Ecclesiarum concors harmonia et doctorum virorum consensus omnino dissolvitur, nervique Ecclesiasticae concordiae rumpuntur. Ideo ne gravius in hac parte sauciarentur multorum conscientiae, et ne quid secus agerctur a nobis quam oportet, putavimus vestrum explicatum consilium de Adiaphoris vel admittendis vel excludendis quaerendum esse. Vestra scripta prius edita in consilium adhiberi potuerunt, ex quibus satis cognoscitur, quae vobis vere Adiaphora sunt, quae in Ecclesia conservari, quae tolerari et quae eiici debent. Sed nunc potentiorum decreta et imminentia pericula astutorum allegoriis ac fucis et dissimilitudine iudiciorum res sic involvitur, ut pii nesciant, quid de Adiaphoris tenendum sit.

Ad hoc malum hoc etiam accedit, pios viros, verae religionis amantes, qui in bene constitutis Ecclesiis mutationes nullas recipere volunt, (quod videant ista ratione Pontificios integram papisticam superstitionem rursus invehere velle, seque exponere malunt summis periculis, quam auctores esse mutationum in Ecclesia et impios conatus impiorum adiuvare) pessime audire et praegravari odiosi apud illos, qui appellatione Adiaphororum omnia extenuant, excusant et involvunt, quique non assentientes ipsorum flexibilibus allegoriis iudicant stoicos, duros, contumaces et rebelles Ecclesiae desertores, qui praesentibus calamitatibus et periculis Ecclesiae non afficiantur. Hic cum utrinque in receptione Adiaphororum et in desertione Ecclesiarum grave periculum sit, nihil putamus tam esse necessarium, quam ut piorum, bonorum et prudentium virorum consilio bonae conscientiae testimonium retineamus apud Dominum, et faciamus, quae sunt nostri officii et quae coram Deo salva conscientia fieri debent. Hic ut inculpati simus super hac re, expetimus vestrum pium consilium, etiam atque etiam orantes, ut diserte nobis significare dignemini, quae via vobis ingrediunda sit inoffense sub his Adiaphoricis disputationibus, ne derogetur gloriae Dei, ne impediatur Ecclesiae salus, et ne vulnerentur nostrae aliorumque piorum conscientiae. Scimus longe horribilius et gravius esse incidere in manus Domini, quam in manus hominum. Ideo dabimus operam, ut in omnibus incidentibus periculis teneamus hunc scopum in nostro ministerio, ut coram Domino fide reperiamur, et conscientiam habeamus illaesam. Eventum rei committemus Deo, in cuius manu omnia sunt sita. Idque nobis unice curae erit, ut innocentiae testimonio animus noster sit confirmatus; in vita et morte corroborante nos Deo per sanctum suum Spiritum, potius cervices carnifici feriendas praebehimus, et potius exilia et supplicia feremus,

quam ut contra conscientiam simus aliquid facturi in nostro ministerio. Reipublicae relinquimus sua consilia, quae, ut pia, iusta et recta sint, apud Deum, hortamur et oramus, idque conamur praecipue, ut nos pie et iuste fungamur nostro officio, utque verbum Dei recte secantes, pie in omnibus applicemus, et quae Dei'sunt, Deo, et quae Caesaris sunt, Caesari demus, nostroque officio, ut, oportet, fungamur.

Ut autem V. R. P. nobis apposite suum consilium dare possint, de conservando vero Dei cultu et Adiaphoris vel recipiendis vel excludendis nostram sententiam scripturae conscientem vobis aperiemus. Veri divini cultus auctorem solum Deum facious, eumque solum modo recte et slutariter coli, eo cultu, quem ipse praecipit, statuimus, ipsius cultum solius divini verbi regula metimur, et caeci suis limitibus ac terminis includimus praeceptis utriusque tabulae Decalogi, ponimusque verum Dei cultum in fide, Dei adoratione, invocatione, glorificatione, praedicatione et explicatione verbi Dei, Sacramentorum iuxta Christi mandatum administratione, precibus, hymnis, Psalmis, Spiritualibus cantionibus, gratiarumque actionibus, in Dei timore, studio in nocentiae ac virtutis, et obedientia erga Dei verbum. Iudicamus, verum Dei cultum ornandum et gubernandum esse piis Ecclesiasticis observationibus, necessariamque esse Ecclesiasticam euraξίαν ad religionis divinique cultus prorogationem et conservationem. Probamus, ut, quae ad decorum, ordinem, honestatem, disciplinam et tranquillitatem spectent in Ecclesiis, in gubernatione divini cultus retineantur, et ubi ea sunt sublata absque offendiculo commode restituantur ad aedificationem Ecclesiae, ad amplificandam Dei laudem et alendam publicam concordiam et tranquillitatem; sed ita, ne fores aperiantur explosae Papisticae impietati et tyrannidi. Ad decorum, ordinem, honestatem, tranquillitatem et disciplinam referimus vera Adiaphora, hoc est, observationes illas, quas Deus neque praecipit neque prohibuit, sed liberas permisit Ecclesiae ad aedificationem sui ipsius, pro locorum, temporum et personarum conditione et commoditate. Huius generis arbitramur esse haec et similia, viros aperto, mulieres velato capite orare. In Ecclesia viros docere non mulieres; statis diebus et horis orare, docere, psallere; campanae sonitu conventus sacros cogere ad audiendas conciones et celebrandam

Eucharistiam; sobrias et sanctas ferias, ad audiendum Dei verbum decernere, et decentibus vestibus in Ecclesiasticis ministeriis uti; certam doctrinam pro captu populi in concionibus et lectionibus proponere ac distribuere; vernaculam latinamque lingnam in templis certis legibus sonare; organis uti; imagines et picturas ad conservandam rerum utilium memoriam ferre; non nisi ante exploratos, examinatos, et instructos ad sacram σύναξιν admitti; absolutionem a sacerdote peti; in ipsa Eucharistia domini observari omnia, quae pia et decora, et boni ordinis sunt; matutinas ac vespertinas preces ac lectiones, e sacris literis sumtas, decantari certis horis; vetera pia cantica et consueta sacrarum lectionum exercitia ab omni superstitione et errore repurgata servari; iusta ordinatione ad sacra officia electos et vocatos admitti; mortuos honeste pio cantu, et campanarum moderato sono sepeliri; memorias sanctorum sine idolatria pie conservari; catechesin institui; moderatas Ecclesiasticas censuras, ad conservandam iustam et necessariam disciplinam, restitui; sponsum et sponsam honesto et pio ritu in templo matrimonialiter coniungi; canones de clericorum honesta vita et conversatione condi; ieiunia moderata absque superstitione praescribi, et id genus alia.

His et similibus Adiaphoris, quae habent manisestam utilitatem, et ad decorum, ordinem, disciplinam et honestatem faciunt, si durabilis concordia, tranquillitas et conformitas in Ecclesiis in doctrina pura consentientibus constitui posset, putamus propter vera Adiaphora consensum Ecclesiae non esse dissolvendum, nec Ecclesias a pastoribus esse deserendas, nec certamina de Adiaphoris suscitanda, nec alenda esse schismata in illis Ecclesiis, quae in eandem doctrinam Christi consentiunt. Et existimamus, non esse habendum pro servitute, quando libera conscientia Christianae concordiae studio et propter aedificationem apud homines pios haec servantur. Hac Adiaphororum observatione, si salva nostra doctrina in omnibus nostris Ecclesiis sine superstitione et metu reducendi impium Papatum conformitatem Cae-Sar constitui vellet, non dubitamus salva conscientia Ecclesias parere posse.

Adiaphora autem, quae vere sic vocantur, inclusa sunt certis finibus, quos, si transgrediuntur, Adiaphora esse desinunt, fiuntque corruptelae, profanationes, seminaria superstitionis, conscien-

tiarum laquei et aptae occasiones reducendi veterem abusum et impietatem. Necesse autem est, ut circa Adiaphora sit libertas recte ac pie docendi, et ea gubernanda doctrina Christi, Apostolorum et Prophetarum. Ad Adiaphororum catalogum ea non possunt vere referri, quae aedificationi Ecclesiae. decoro, ordini honestati ac disciplinae non serviunt, libertatem Christianam obruunt, superstitionem alunt, cum verbo Dei pugnant, sacramentorum mysteria verumque Dei cultum obscurant, confusionem et impedimenta veri divini cultus secum trabunt, Ecclesiam dehonestant, religionem Christi in Antichristi superstitionem pervertunt, nervique sunt Papisticae superstitionis et abusus. Eiusmodi conficta Adiaphora sunt ridiculae sacrificorum in sacris gesticulationes, scenica spectacula, inanes ceremoniolae ac pompae, magici exorcismi, consecrationes Chrismatis, Baptismi, salis, aquae lustralis, palmarum, ignis et aliarum plurimarum rerum, quae execrandam in cantationum speciem habent, quibusque aliquid spiritualis et divinae energiae et virtutis tribuitur, circuitus coemiterii, circumlatio panis, imaginum ac reliquiarum, pomposa lotio pedum, pompa ingressus Christi in die palmarum, crucis in sepulchrum depositio, et excubiae, quae aguntur circa sepulchrum, cum reliquis sepulchralibus spectaculis, sumtuosum spectaculum accensarum candelarum in die purificationis Mariae, supplicatoriae processiones, plenae abusuum et vitiorum, ludus ascensionis Christi et devolantis columbae in die Pentecostes. Haec et.his similia sunt tantum vanae, frivolae et ineptae lusoriae occupationes in templis. Adiaphororum usum et finem non habent, religionem nostram ludibrio ac risui exponunt, ministrorum Ecclesiae fidem et auctoritatem elevant, pastores ridiculos faciunt, eorum'doctrinam suspectam reddunt, et totum ministerium Evangelii ridendum propinant, summum contemtum doctrinae et Sacramentorum Christi pariunt, ad destructionem non ad aedificationem spectant. Nam vulgus ab his etiam vera Adiaphora et utiles Ecclesiae observationes ac ritus aestimabit, iudicabitque omnes eiusdem ordinis ac generis esse, unde orietur nocentissimus Religionis contemtus, Epicureismus et deformis àraşía ac confusio in Ecclesia. Ideo non licebit cum offendiculo et licenti perturbatione bene constitutas Ecclesias istis nugis onerare. Nam omisso Adiaphororum fine, Adiaphora nec esse, nec vere dici possunt, suntque nihil aliad, quam corruptelae semina et nervi Papisticae superstitionis, et cuniculi, per quos adversarii in nostras Ecclesias irripere conantur, ut eas a fundamento evertant, totumque Papatum restituant, et id quidem per nosmet ipsos et per fictorum Adiaphororum receptionem, quod haec via facilior et expeditior esse videatur ad recuperandam et occupandam arcem Papisticae impietatis. Haec ioculana et conficta Adiaphora quia fide, quae nititur solo verbo Dei restitui, defendi et conservari nequeunt. Item, quia sunt veteris impietatis nervi totumque Papatum secum trahunt.

Ideo illi Ecclesiarum pastores suis conscientiis rectius aliis consulere videntur, qui malunt deserere Ecclesias suas et exilium pati, quam in istarum futilium et periculosarum rerum ludos consentire, et his nugis fenestram ac viam sternere rediturae abominationi. Hic iudicia variant diversaeque audiuntur sententiae. Alii dicunt, has ineptias et stultitias potius suscipendas esse, quam Ecclesiae deserantur; alii contrarium statuunt, quod restitutio istarum ineptiarum sint auspicia reducendi impii Papismi, quorum iudicio et sententiae videtus suffragari magna pars Theologorum, quod confictorum Adiaphororum restitutione id agatur, ut nostra doctrina suspecta fiat vulgo et per nosmet ipsos asperae viae prioribus superstitionibus explanentur. Hic cum iudicia doctorum tantopere varient et hae res tanti sint momenti, ut Ecclesiarum bene constitutarum eversionem secum trahant et omnia dissidiis et scandalis repleta sint in Ecclesia et Rep. ideo obtestantur vos R. P. per communem Ecclesiae salutem et gloriam Iesu Christi; liberatoris nostri, ut de his rebus, quae Adiaphororum naturam et finem exuunt, et Ecclesiae nocent, vestrum iudicium exponatis, ut inde in praesenti periculo statuere liceat, quae sint verbo Dei et voluntati consentanea, et Ecclesiae utilia.

Audimus, multos esse, qui se satis excusatos apud Deum esse putant, quod in necessitate e duobus malis minus eligant, et quod tyrannidem et servitutem ferre non sit peccatum; sed pondum definitum est, utrum sit peius, Ecclesiane deserere, an Adiaphororum noxia figmenta approbare, et sublata scandala rursus erigere et observare. Quae de servitute ferenda dicuntur, si civiliter acciperentur vera esse possent, sed servitutem in impiis rehus et confictis Adiaphoris in Ecclesia Christi admittendam et ferendam esse non est ve-

risimile, quod') destructionis sit non aedificationis in Ecclesia. Quod vero quidam ineptiunt doctrinam de vitiosis ceremoniis liberam esse debere, easque libere debere reprehendi, ridiculum est. Qui enim potest pius pastor administrare, de quo eum reprehendit conscientia, perpetuoque observare, quod coram tota Ecclesia quotidie ipsemet redarguit? Quis habebit doctrinae illorum fidem, quae a se reprehensa, damnata et reiecta rursus instauratur\*), et contra semet ipsos ceu impoenitentes quotidie coguntur concionari? Quomodo ibi consistit concordia et tranquillitas, ubi pastores Ecclesiae publice reprehenduntur, ac taxant, quae aulae absque ulla violatione observari volunt, Cum omnia diligenter perpenduntur res ipsa loquitur fucum fieri Ecclesiis Adiaphoricis mitigationibus, pastoribus imponi<sup>5</sup>) et insidias parari ad revehendam Papisticam impietatem, quam Pontificii totam volunt recipi. Haec eum ita sint, pastoribus tutius esse videtur, de suo munere cedere et Ecclesias relinquere, quam se polluere Papisticis ineptiis, quae Ecclesiae nocent, et quae ad restituendum Papatum sub falsa Adiaphororum appellatione ei obtruduntur a sapientibus huiss seculi, qui hac ratione student consulere sibi d suis commodis, non Ecclesiae Iesu Christi. Tolerabilius est aut mori aut in exilio agere bonae conscientiae testimonio, quam inquieto animo in Ecclesiarum administratione cum propria conscientia luctari. Ideo necesse est, ut tota doctrina de Adiaphoris extet. Periculosa sunt conscientiarum vulnera. Ne ergo hic conscientias vulneremus, et ne quid committamus, ingruentibus periculis, cuius nos postea poenitere, et quibus conscientiae nostrae redargui possent, magnopere petimus, ut a V. R. P. controversia de Adiaphoris diserte et distincte explicetur, quid sit concedendum, quid ferendum, quid reiiciendum.

Hactenus exposuimus nostram sententiam, qui sint veri cultus Dei, et quae recte habeantur pro Adiaphoris, et contra, quae falso hoc nomine recenseantur. Nunc ea prosequemur, quae a quibusdam inter Adiaphora numerantur, et variis coloribus et allegoriis pinguntur et ornantur, ut aliquam utilitatis speciem habere videantur. Haec autem, cum eiusmodi sint, ut damnetur doctrina

<sup>3)</sup> Text. quid, quod mendosum videtur.

<sup>4)</sup> Haud dubie mendose pro: qui a se - instaurant.

<sup>5)</sup> Desideratur iugum vel simile.

Christi, Prophetarum et Apostolorum, et cum fidei nostrae avaloyiq pugnent, manifesteque impia et execrabilia sint, nec probanda nec recipienda esse credimus. Item cum έθελοθρησκεία semper a conditis seculis a Patribus, Prophetis, Christo et Apostolis ut inutilis, inanis, irrita et impia damnata sit, iudicamus nullos ritus, nullasque observationes, ab hominibus excogitatas et confictas, ad colendum et placandum Deum, ad promerendam gratiam Dei et ad satisfaciendum pro peccatis absque salutis aeternae iactura approbari, recipi et instaurari posse. Huius generis sunt Monachatus cum votis et aliis impiis appendicibus; Missa privata cum Canone; coelibatus clericorum; Sanctorum invocatio et cultus; Sacramenta ab hominibus instituta, quibus ad sanctificandum, ad arcendum Sathanam, ad salutem animae et corporis procurandam, spiritualis vis attribuitur; confessio, in qua requiritur enumeratio peccatorum omnium, tanquam res necessaria ad remissionem peccatorum; ieiunia, in quibus delectus ciborum praecipitur, et quae ad satisfaciendum et remissionem ac salutem promerendam mandantur; mortuorum vigiliae et Missae; animae commemorationes, sanctificationes, peregrinationes, indulgentiarum nundinationes, omnesque aliae observationes, quae proponuntur ad conciliandum Deum et ad promerendam iustitiam coram Deo; Haec omnia pugnant contra Evangelium et fidei avalogiav et libertatem, in quam nos Christus asseruit. Ideo salva Dei veritate et illaesis conscientiis, sineque salutis iactura nemo in has et similes & Pelo Donoxeías consentire potest.

Omnes horum trium ordinum ritus atque observationes callidi conciliatores et mitigatores sine discrimine inter Adiaphora ponunt, ut sub Adiaphororum appellatione Ecclesiae omnes impios usus, profanationes et corruptelas rursus obtrudant, atque hac astutia nostram doctrinam et religionem ex fundamento evertant, et Papismi impietates omnes restituant, utque hoc astute efficiant Adiaphororum commento fascinant opios animos, persuadentque vulgo, fieri posse, quidquid observationum unquam fuit aut adhuc est in Papatu. Ita enim recessus opiose. In Mitteldingen soll man

alles halten, wie es die heiligen alten Väter gehalten haben, und jenes Theil jetziger Zeit auch noch hält. Quid hoc aliud est, quam praetextu Adiaphororum totum Papatum revehere velle in nostras Ecclesias, Ecclesiarumque pastores decipere voce Adiaphororum, ut sic decepti, etiam nescientes, Christi Evangelio et vero Dei cultu excluso, impiis Papisticis superstitionibus viam sternant ad Ecclesias nostras in Adiaphoris, hoc est, omnibus Papisticis superstitionibus, ut nunc Adiaphora exponuntur, servitutem salva conscientia ferri posse. Si concionatores vulgo persuaserint, et impii Episcopi receperint suae iurisdictionis auctoritatem, effecta illis ex animi sententia sunt omnia, statim restituentur impii abusus, extinguetur puritas doctrinae et veri cultus obruentur et opprimentur fidi et sinceri doctores Ecclesiarum. Ut boc efficiatur, obtruduntur commentitia Adiaphora, quihus receptis cogetur Synodus, quae nostrarum Ecclesiarum doctrinam damnabit, et pro arbitrio quaslibet imponet Ecclesiae leges. Res ipsa etiam nunc clamat, Episcopos id solum nunc conari, ut totus Papatus cum omnibus suis superstitionibus et tyrannide instauretur, et pura doctrina deleatur. Idque declarant Diocoesanis suis conventibus passim promulgatis. Duo postrema genera' Papisticarum observationum, quae partim transgrediuntur Adiaphororum limites et amittunt usum et finem Adiaphororum, partim sunt prohibitae et damnatae εθελοθοησκείαι, salva pietate et gloria Dei, adversariis urgentibus recipi non posse, nec impiorum servitutem sine iniuria, et verae religionis evangelicae doctrinae manifesta corruptione et extinctione Ecclesiae imponi arbitrantur, satiusque esse aut mori aut relicta Ecclesia exulare et extrema pati, quam contra conscientiam approbare et simul cum aliis Papistis administrare εθελοθοησκείας et mentita Adiaphora, quod confieta ista Adiaphora destructioni serviunt, ministerium Evangelii ludibrio exponunt, doctrinae nostra fidem abrogant, adversariorum superstitionem et abusus stabiliuntur, horribilia scandala creant, imbecillium fidem labefactant, omnes doctos et cordatos a ministeriis sacris deterrent et efficiunt, ut religionis administratio brevi commendanda sit indoctissimis asinis et ventribus.

Cum ficta Adiaphora semel recepta certissime allatura sint Ecclesiae dissipationem, necesse erit, ut pii pastores se fucosis Adiaphororum restitutionibus opponant, sibi in conscientiis tutius

<sup>6)</sup> Text. mendose fassinam.

<sup>7)</sup> Text. mendose recessui.

esse statuant a ministerio discedere, quam se noxia fictorum Adiaphororum restitutione polluere, et isto modo veras Ecclesias erroris arguere, fidei doctrinam corrumpere, dabiam et suspectam reddere, Evangelii veritatem abnegare, et fores aperire Pontificiis imposturis reducendis. In confesso cum sit id agi tantum, ut Papatus restituatur et pura doctrina Evangelii et Christi religio extinguatur et sepeliatur, censemus, diligenter cavendum esse, ne ullis mutationibus ausa praebeatur adversariis, rursus erigendi suas superstitiones, Si semel coeperint animi labascere et dubitare, tum actum erit, nec quicquam proderit nobis ulla Adiaphorica mutatio, quia totum Papatum adversarii restitui volunt. Ad nos se pertrahi nulla aequitate aut mitigatione patientur, ipsi volunt, nos tanquam haereticos et schismaticos ad se, tanquam catholicos et orthodoxos reduci. Hoc semper egerunt et in hoc proposito persistunt. Ideo Adiàphoricis mutationibus frustra quaeritur concordia apud adversarios.

Aulica consilia de recipiendis Adiaphoris tantum patefaciunt adversariis viam ad id, quod moliuntur. Islebius in epistolis suis, quas ad suos scribit, quaeritur, inscitia pastorum fieri, quod sua Adiaphora gravatim admittantur, et pro Adiaphoris non agnoscantur, quae ipse somniat, et cum summo offendiculo et certa Ecclesiarum eversione observari debere contendit. Sed ipse sibi habeat suae eruditionis laudem Islebius, relinquat nobis simplicitatem nostrae innocentiae, et ut sequamur sacrae scripturae et orthodoxae Ecclesiae iudicium, quae Adiaphora libera pronuntiat, quae his vult Ecclesiam aedificari non destrui scandalis, mederi non ea suscitari, superstitionem et corruptelas et impietates Ecclesia excludi non introduci. Non est satis, homines ludere fucosis figmentis et ineptas nugas allegoricis fucis ornate et callide accommodare ad res bonas et novum rationale divinorum comminisci sine verbo Dei. Novis umbris et typis Ecclesia non hahet opus, iis per Christum est liberata, habet suum cultum, Evangelio Christi descriptum et constitutum, cui nec addere nec adimere quicquam debet humana audacia.

Adiaphora vero, quae primo ordine posuimus, concordiae et tranquillitatis causa libenter observaremus cum akis Ecclesiis, puritatem doctrinae custodientibus, optaremus generalem con-

stitui posse conformitatem Ecclesiarum sine offendiculo et cum tranquillitate. Indicamus enim ad alendam concordiam valde prodesse conformitatem rituum in Ecclesia. Si potentes hic tam diligentes essent, quam sunt, ut coniunctae Ecclesiae confictis Adiaphoris disiungantur et scindantur. melius suam operam collocarent. Verum, quum non quaeratur Ecclesiarum concordia et salus, sed paretur tantum via, ad omnia illa erigenda et restituenda, quae synodus decernet, nihil proderunt hae particulares mutationes, et, ut apparet ex multis iudiciis, nihil piis pastoribus melius et tutius erit coram Deo, quam longissime abesse a fucosis et dolosis deliberationibus de recipiendis Adiaphoris et fraudulentis mutationibus, eo quod Interimistarum deliberationum finis sit, ut totius Papatus impietas restituatur, nec iusta diiudicatio doctrinae, nec recta reformatio Ecclesiarum expectanda sit. Item nihil videtur coram Deo tutius et Ecclesiis utilius esse, quam nullas omnino mutationes facere, antequam certo constet, posse illa subsistere, quae mutatione nova in veris Adiaphoris admittuntur, Sine hac certitudine nihil erit mutationibus tentandum, quae tum Ecclesiae tum Reip. valde periculosae erunt. Quodsi vero pastores improbantes noxias mutationes Ecclesia eiicerentur, satius erit, ut patiantur, se eiici, quam ut adiuvent Interimisticos conatus, se polluant alienis peccatis et prodant Christi religionem adversariis.

Quia autem novimus, adversarios Papistas esse improbiores et superbiores et pertinaciores, quam ut ratum habituri sint, si quid utiliter in nostris Ecclesiis constituantur; ideo propter communem concordiam cum Ecclesiis, nobis in doctrina Evangelii coniunctis, non recusabimus admittere Adiaphora vera, et ad veros usos et fines directa, qualia primo ordine recensuimus. Instaurent adversarii suam impietatem sine nobis; si persecutio et servitus ferenda est, feratur es sine labefactatione Evangelii Christi; non offerdantur pii, nec afficiantur ignominia Christi Ecelesia, non corrumpatur doctrina Christi, Apostolorum et Prophetarum; puri cultus non contaminentur. In quo discrimine nunc ubique Ecclesiae et Respublicae versentur, scimus, vellemusque libenter sic instituere nostri ministerii rationes, ut Ecclesiae Christi prodessemus et nostrae aliorumque conscientiae recte consuleremus, animosque nostros praeparemus in omnen eventum. Ideo necessarium putavimus V. P. nostram sententiam exponere, et vestram super Adiaphoricis mutationibus audire, animosque nostros in quovis periculo vestro iudicio eo validius adversus quoslibet terrores, trepidationes et pericula munire.

Cum ubique spargatur, vestram esse sententiam, ut servitus feratur in Adiaphoris, etiam illis, quae Islebius et alii aulicis conciliis ebrii, Adiaphora vocant, et quibus venustas aliqua allegorica affingi potest, ut ad aliquem usum in Ecclesia accommodari queant, qua arte quaelibet nugae pro Adiaphoris obtrudi possent, cum flexibilem illam sententiam, servitutem in Adiaphoris ferendam esse, multi improbi usurpent: iterum oramus ve. R. P. per gloriam Christi Iesu et Ecclesiae salutem, ut vos in hac controversia de Adiaphoris dilucide declaretis edito scripto; alias illa sententia, servitutem in Adiaphoris ferendam esse, infinita schismata suscitabit et plures dissipabit Ecclesias quam adversariorum arma destruant. In vos conversi sunt omnium oculi et animi, a vestris iudiciis bona pars Christiani orbis pendet, quibus plus fidei habent, quam aliis. ldeo deserendi non sunt pii in dubitationibus et consiliorum variationibus. Extrema necessitas, Dei gloria, Ecclesiae salus, requirit a vobis eiusmodi explicationem. Pericula nostrae religioni et verilatis confessioni coniuncta, nec silentio, nec ullis rationibus humanis declinari possunt. Evitandi periculi causa non est, ut omittatur officium, quod Ecclesiis dehetis. Sive sileamus, sive loquamur, adversariis idem est, nisi omnino abnegetur vera ac pura doctrina Christi et omnia Papistica approbentur, nulla tranquillitàtis et pacis conditio proponitur.

Frustra aliunde quam a Deo nobis promittimus pacem ac defensionem. Huic et per lesum Christum Ecclesias nostras, nos, vestraque omnia committamus, cum incessanter in his summis extremisque periculis, difficultatibus et calamitatibus invocemus necesse est, oremusque ardentibus votis, ut incolumitatem Ecclesiae suae, quam ab initio mundi sub variis persecutionibus sibi semper collegit, defendit et servavit, etiam nunc in postremis his tenebrarum procellis custodiat, tueatur et servet pater coelestis, propter suum filium unigenitum Iesum Christum, qui adsit vobis et nobis omnibus Spiritu suo sancto, dirigatque no-

stra consilia et actiones ad sui nominis gloriam et Ecclesiae suae salutem, Amen.

Nunc vero, cum fortassis sitis occupatiores, quam ut publicum scriptum brevi absolvere possitis, cum id plusculum temporis postulet, rogamus obnixe, ut in summa cum hoc tabellario ad nos vestram sententiam rescribatis, et paucis indicetis vestrum de nostra sententia iudicium. Rectissime valeant R. D. V. in Iésu Christo, unico Ecclesiae protectore et liberatore, sedente et regnante ad dexteram maiestatis Dei, cui sua Ecclesia semper curae fuit, et usque ad seculi consummationem semper curae erit.

#### B.

(Sequitur responsio Melanthonis ad hanc epistolam, recusa in Act. syn. p. 401., in select. Ep. p. 244., edit. Lond. I. ep. 79. et in Consiliis latinis, P. II. p. 88. Apographon contulimus in cod. Bav. II. p. 224.)

#### Pastoribus Ecclesiae Hamburgensis S. D.

Reverendi viri et amici cariss. Non aegre ferimus, nos amanter a vobis vel moneri vel repre-Sunt enim et haec officia in amicitia, praesertim in Ecclesia, necessaria. Sed tamen oramus vos, ut in iudicando, pro vestra prudentia, gravitate, et erga nos benevolentia, candorem adhibeatis, nec veteres amicos, qui amplius viginti annos magnos labores et varia certamina sustinuimus, et adhuc sustinemus, damnetis, sicut alii quidam, qui falsis criminationibus rabiose nos insectantur: quibus ideo non respondemus ). ne tam tristi tempore odia et dissidia magis in-Primum autem vobis significamus, flammentur. Dei beneficio, vocem doctrinae eandem in Ecclesiis nostris et Academiis sonare, quam tot annorum consensu vobiscum profitemur, et quam nunc in vestra confessione propugnatis. Cumque sciamus hanc doctrinam aeternum Dei decretum esse, et perpetuam verae Ecclesiae sententiam, nihil in ea unquam mutaturi sumus, ac ne quid mutaretur in doctrina et Liturgia, acerrimae contentiones nobis hoc ipso anno cum aliquibus fuerunt, qui ingeniis, eruditione et autoritate in his regionibus excellunt. Quod cum ita sit, extant non obscura testimonia nostrae confessionis, ac aliquanto maiora odia et pericula subimus in tali

<sup>1)</sup> non respondemus text. prim. et cod. Bav. Pezel, nondum respondemus. Peuc, nondum respondimus.

confessione, quam illi, qui inter adplausores suos in tuto nobis conviciantur, quos optaremus interesse iis disputationibus, in quibus argumenta astutissime 2) excogitata, magno labore refutamus. Eduntur apud nos et libri iidem, qui ante bellum editi sunt; Nec ritus alii sunt in Ecclesiis nostris, quam quos vidistis. Et quanquam non magna dissimilitudo est, tamen alibi plures, alibi pauciores sunt, de qua dissimilitudine nec antea rixati sumus, nec nunc rixamur. Nam et esse publicos congressus honestos, et ritus non barbaricos in illis congressibus, imo et quaedam disciplinae signa esse necesse est, in quibus 3) si nihil contra mandata Dei institutum est, de gestibus ipsis non esse pugnandum') vos ipsi scitis. Sed metuistis in generali verbo insidias, cum dicimus nos de Adiaphoris non pugnare. Veniunt eadem nobis in mentem, quae vos prudenter prospicitis. Et voluntates multorum eo spectant, ut inclinationem ad totam politiam Pontificiam faciant. Sed tamen cum occupati maioribus certaminibus de rebus necessariis, omittimus rixas de Adiaphoris, decet bonos viros, qui talia legunt, adhibere dexteritatem in iudicando. Vocamus Adiaphora, non magicas consecrationes, non statuarum adorationes, non circumgestationes panis aut similia, quae aperte damnautur voce nostra et scriptis, imo ne ineptias quidem; ut excubias ad sepolerum. Talia qui vel odiose coacervant, ut nos exagitent, vel astute colligunt, ut Pasteribus duriora onera imponant, iniuriam nobis faciunt, et suis affectibus morem gerunt. Alia multa sunt Adiaphora, quae et antiquissima Ecclesia instituit, et ad concinnum ordinem, et ad docendos seu commonefaciendos rudiores conducunt, ut ordo Festorum, lectionum, publici congressus, examen et absolutio ante sumtionem Sacramenti, ritus aliquis publicae poenitentiae, examen in confirmatione, publica ordinatio ad ministerium Evangelicum, publicae desponsationes, et precationes in nuptiis, honesti comitatus aut etiam conciones in funeribus.

Haec cum pleraque in') usu sint apud nos, et bono consilio retenta sint, qua fronte dicere poteramus, nos nulla Adiaphora, nihil usitatum admissuros esse? An ut fit in factionibus et stu-

dils partium, odio adversariorum etiam istos vetustos mores congruentes cum Ecclesia Dei inde usque a primis parentibus abiiceremus? Sicut Cinesias quidam Athenis festos dies contrarios populi consuetudini celebrabat. Et Asiani 1) sue mactarunt, et contrarium anni initium constituerunt, ut ostenderent se prorsus alienos esse ab Israelitis. Scimus ne vos quidem probare talem novitatem, et reverenter tueri vetustae Ecclesiae ordinem, qui bono consilio institutus est. Ac praecipui ritus in vestris et nostris Ecclesiis congruunt ad veterem formam, quae extat in scriptoribus, qui ante Gregorium fuerunt. Disciplinae severitas aliquanto maior fuit, et exercitia temperantiae maiora fuerunt, quas duas res nunc quoque optamus curae esse gubernatoribus, qui Ceremonias, et umbras disciplinae in speciem restituere conantur, non res ipsas.

Sed reprehensio vestra, non de hac honesta consuetudine Ecclesiarum nostrarum loquitur, sed de quorundam ineptorum rituum instauratione, quae fieri a potentibus videtur ut paulatim resituantur omnes abusus Pontificii. Hic mollities nostra accusatur, quod non vehementius adversamur, quod alicubi damus consilium Pastoribu, ne deserant Ecclesias propter hanc novam servitutem.

In ditione Marchionis Alberti aula primum petivit, ut Pastores totum librum Augustanum amplecterentur ac sequerentur. Pio consensu Nobilitatis, Civium et Pastorum modeste facta est recusatio. Decurrit ergo aula ad aliud consilium: proponit articulos, qui doctrinam et Liturgiam non mutant 7), sed plus rituum imponunt, qui utcunque tolerari possunt. Additur comminatio, ul qui hanc normam sequi nolint, discedant. Etsi multi Pastores discedere malebant, tamen Ecclesine petebant, ne desererentur. Tali tempore quid consilii dandum fuit? Respondent aliqui vehementiores, atroci scripto perterrefaciendam fuise aulam metu seditionis, et hac Gorgone reprimer dam, ne quid in Ecclesiis mutaretur. Id cur is cere nolimus, multae honestae ) causae sunt. Et fortassis magis irritarentur inimici, qui nolunt sibi leges a nobis ferri: dicerent etiam attrahi exercitus Caesaris: talia scripta esse classica bel-

<sup>2)</sup> aeutissime cod. Bav. et text. prim.

<sup>5)</sup> Cod. Bav. et text. prim. qua.

<sup>4)</sup> Text. prim. rixondum.

<sup>5) +</sup> suo cod. Bav. et text. prim.

<sup>6)</sup> Cod. Bav. et text. prim. Asiatiei.

<sup>7)</sup> God. Bav. et text. prim. notant.

<sup>8)</sup> honestae addit code Baye et text. prim.

lorum exitialium<sup>9</sup>) patriae. Nec voluimus deseri Ecclesias, ut in Suevia accidit, ubi in multis templis iam prorsus solitudo est, aut lupi iam praesunt, qui doctrinam impiam et falsas invocationes restituunt. Si tali tempore hoc nostrum consilium reprehenditis, ignosci nobis petimus, nec propterea nos damnari, qui vocem Evangelii eandem vobiscum sonamus, et aliquanto propiores periculo sumus, quam vos, qui habetis auditores aequiores. Et coram plures graves causas dicere possemus, cur hoc moderatius consilium utilius esse iudicemus.

Quae res adversarios armaverit contra nos, et audaciam ac potentiam eorum confirmaverit, longum est 10) dicere, et non est επιστολικόν, ut Aristoleles dicere solebat, sed tamen dissensiones et dissimilitudo Ecclesiarum nostrarum videretur αφορμή 11) fi sisse gubernatoribus, ut novam normam proponerent.

Ut igitur clare cerni possit, nos non cupiditate libertatis, non studio novitatis, non odio dissidere ah adversariis, de magnis rebus pugnamus, in quibus evidentia veritatis convincit saniores eliam inter inimicos. Id iudicamus utilius esse. quam de vestitu aut re simili rixari, ubi sapientes clamitant, nos tantum stulta morositate ac contumacia adversari gubernatoribus, alere dissidia, attraliere peregrinas gentes. Talia multa cum audiamus, opponi non leves causas necesse esse. Vobis in auditorio vestro omnia faciliora sunt, et vestram libertatem vohis gratulamur. Semper au-'tem aliqua est Ecclesiae servitus, alibi mitior, alibi durior, ac leniri nerumnas servitutis consolatione vestra decet, non augeri condemnatione, dum fundamentum") tenemus.

Concordiam igitur inter nos, et mutuam benevolentiam tueamur, ne invocatio in nobis, aut in populo turbetur, neve tristes et perniciosae dubitationes oriantur ex quaestionibus non necessariis, ut olim de Paschate accidit. Illi quibus ea libertas minus impedita est, agant Deo gratias, et pie utantur ea ad illustrandam doctrinam, nec disciplinae frenos propterea magis laxent. Alii in servitute agnoscant castigari nos divinitus, et veram Dei invocationem corrumpi non sinant, sicut

scriptum est: Haec omnia venerunt super nos, nec obliti sumus te. Nos non sumus suasores, ut Ecclesiae turbentur, nec in minore dolore et periculo sumus quam vos, sed ubi nova onera imponuntur, prudenter iudicandum esse sentimus, an relinquendae sint Ecclesiae lupis, aut facienda solitudo, an vero servitus toleranda sit. Nam neque nos impias Ceremonias recipi volumus, neque sine gravissimis causis deseri Ecclesias, sicut scriptum est: Non deserentes congregationem vestram\*).

Hanc responsionem vobis satisfacturam esse speramus, et optamus, ut aeterna sit inter nos concordia, et animorum coniunctio in Deo, sicut Filius Dei in agone suo precatur, ut Pater mentes omnium in Ecclesia copulet, ut unum sint in Deo. Bene valete. 16. April. Anno 1549.

No. 4517.

20. Apr.

#### Ge. Fabricio.

† Ex apographo in cod. Zittav. ep. 10. descripta.

Georgio Fabricio, (Gubernatori Scholae Misnensis),

S. D. In Argonautico') inquit Triton ad principes:

εὶ δέ τι τῆςδε πόρους μαίεσθ' άλός, οΙά τε πολλὰ ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ' ἀλλοδαπῆ περόωντες, ἐξερέω.

Scis, haec officia hospitibus grata esse. Cum igitur hic Georgius Eccardus, cui hanc epistolam dedi proficiscenti ad virum clarissimum L. Comerstadium, non sciat, ubi sita sit  $\dot{\eta}$   $z\omega\mu\eta$  Chalcaria<sup>2</sup>), iussi, ut a te monstratorem viae petat. Qua in re non deesse homini peregrino pium officium est. Et hic Georgius eo istuc mittitur, ut Ecclesiam in illa Chalcide doceat.

Legi carmen epithalamion nostro amico, viro optimo scriptum, in quo et amanter mentio facta est mei nominis<sup>3</sup>). Gaudeo istam publicam

<sup>9)</sup> Text. pr im. et cod. Bav. excidium.

<sup>10)</sup> Peuc. esset.

<sup>11)</sup> Text. prim. videntur dooqual.

<sup>12)</sup> Text, prim. fundamenta.
MELANTE. OPER. VOL. VII.

<sup>\*)</sup> Text. prim. et cod. Bav. nostram.

Est locus in Apollonii Rhodii Argonauticis lib. IV. 1556 sq.
 Chaleart habet apographon, sed mendose. Est villa Kalkreuth prope oppidulum Hayn, in Misnia.

<sup>8)</sup> Est epithalamion a G. Fabricio "Wolfgango Meurero, medico, et Margarithae Blasebald, anno M.D. XLIX. die 12. Februarii" scriptum, quod legitur in libello: "Georgii 25

significationem nostrae amicitiae, tibique gratiam habeo. Bene vale. 16. Aprilis\*).

Phil. Melanthon.

No. 4518.

21. Apr.

## Eidem.

Epist. lib. V. p. 408 sq.

#### Georgio Fabricio, gubernanti Scholam Misnensem,

S. D. Adolescens Schoenbergius recte commendari poterit vel Paulo Ebero, vel eins vicino, Matthaeo Plochingero, viro docto, et uterque convictores habet honestos. Ac scis, adolescentibus opus esse assiduis inspectoribus studiorum et morum. Me autem seu fata seu astra cogunt pene erronum modo vivere. Nec raro gemens recito versum Homericum:

πλανητοσύνης δ' οὐκ έστὶ κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν. De Viti migratione in Academiam coelestem ad me scripsit eius Collega, antequam accepi tuas literas. Nunc occupati sumus editione primi libri Ptolomaei μεγάλης συντάξεως et aliis quibusdam editionibus. His absolutis ἐπιτάφιον λόγον Crucigero scribam, in quo etiam graviss. eius sententias de dogmatibus recitabo. Ibi et Viti mentionem faciam. De Epithalamio ad te heri scripsi, ac rursus ago gratias, quod amanter me tot praestantibus viris adiunxisti, quos sequor ut ille apud Platonem, iturus ad convivium cum Socrate, tanquam umbra. Et vere sum aliquanto minus, quam umbra, imo σχιᾶς ὄνειρος, ut Pindarus inquit. Oremus autem Filium Dei, ut nos regat, et faciat nos σχεύη ἐλέους. Bene vale. Anno 1549. in Paschate, quod est a primo Paschate, quod Israelitae ex Aegypto celebrarunt, Pascha 3058. Albino et Collegis tuis salutem opto.

No. 4519.

21. Apr.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 211. (ed. Lond. lib. II. ep. 205.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, In Psalmo 47. scriptum est, Quando Principis populorum congregantur cum Deo Abraham, exaltatur Deus valde. Quibus verbis significatur, Ecclesiam et studia doctrinae magis florere, cum a bonis Principibus foventur. Agamus igitur Deo gratias, quod Regem Danicum, et alios Principes Germanicos ad agnitionem Evangelii vocavit, et ita confirmat, ut non abiiciant veritatem, et oremus, ut eos, et nos regat et protegat. Pasior Ecclesiae nostrae Doctor Pomeranus, et ego, agimus gratias C. V. quod lenire nobis moestitiam conatur, ac misit literas Regias pie scriptas. Mitto vicissim pagellam, cuius lectionem spero C. V. iucundiorem fore, quam lectio est librorum, qui eduntur in vicina Parthenope, quos, ut spero, refutat lux veritatis. Iam scribo praefationem in Lutheri Tomum, continentem enarrationes multorum librorum Propheticorum. Bene et selicita valeat C. V. Die Paschatis, 1549.

No. 4520.

23. Apr.

# Christophoro Frid.

Ex libro: Epistolae consolatoriae (editae a Cyr. Spangenbers, Argentor. 1565.) p. 188. Apogr. in cod. Goth. 188, ep. 33.

# Philippus Mel. Christophoro Frid S.D.

Venerande vir, et amice carissime. Usitata sunt exilia Ecclesiae, ut commonefaciant nos et de primo exilio primorum parentum, et de filio Dei, qui ut nos reduceret, exul factus est. Ac scis, quan crudeliter saepe ex urbibus pulsa sunt agmina piorum, et equites missi, ut senes, infantes et matronae equis conculcarentur. Interdum senes in conspectu piorum in coelum intuentes translati sunt. Quare animum exemplis veteribus confirmabis, et sperabis, Deum tibi aliud hospitium tolerabile daturum esse. Nostra officia, ubicunque te iuvare poterimus, tibi non defutura sunt. Bene et feliciter vale. Die Georgii.

Fabricii Chemnicensis poematum sacrorum libri XV. Basil. 1560. 8. p. 576 sqq." Ibi de Melanthone haec babentur p. 585.:

Esse decet castas taedas, quas ipse Melanthen
Non dedignatus conciliare fuit.
Esse decet placidas, quarum est Camerarius auctor:
Esse pias, quando est hic vir uterque pius.

<sup>\*)</sup> Quum Melanthon in ep. seq. banc scriptam dicat heri, necesse est, numerum 16 esse errorem, et fortasse scriptum fuisse 20.

No. 4521.

(25. Apr.)

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 148. (ed. Lond, lib. IL ep. 180.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Etsi aliis curis exerceor, tamen et de suffragationibus vestris in electione Decani cogito, de quibus ante iter tecum locuturus eram. Suspicor duas fore disputationes: alteram, an omisso ordine redeundum sit ad electionem iuniorum, ut volebat Illyricus: Alteram, An Erasmus Marcello anteferendus sit. Exposui de utraque re Vito et Marcello, quid mihi videatur. Oro collegas ut omnibus rebus anteferant concordiam, ac placet mihi eligi Decanum Erasmum. Vides hoc ipso tempore ornari ab eo Academiam editione Ptolemaei\*). Etsi et aliorum labores digni sunt laude et praemiis: sed tamen nunc ostendamus nos delechri hac editione, et ipsius Erasmi studium excitemus. De moestitia meae coniugis magno cum dolore cogito, cui mederi studeas. Praefationem Sorceriam mittam aut certe adferam. Arbitror enim satis cito earn edi, si ante nundinas fuerit edita. Iussi hunc nuncium ad me Grimam venire, quare te oro ut mili scribas. Bene vale. Thebis die Dominico \*\*).

No. 4522.

1. Maii.

# Scriptum in Conv. Grimm.

Quum actio Torgensis d. 13. April. 1549. eventu caruisset, Mauritius Dux Elector ad Calendas Maii Grimmam convocavit Georgium Anhaltinum Principem, Phil. Melanthonem, reliquos Theologos in Academia Witembergensi et Lipsiensi, loachimum Camerarium et Superintendentes et Pastores, item ordines quoque istius regionis, ut Agendorum librum, de quo supra ad 13. April. b. a. dictum est, recognoscerent et sententias suas de eo dicerent. Adfuit etiam Mauritius ipse et sua voce testatus est: se minime petere doctrinae aut rerum necessariarum mutationem, sed solum modo ut Presbyteri ritus externos in ordine Festorum, lectionum, vestitu etc. retineant. Ilii Superinteudentes, qui Grimmae non adfuerant, in quibus etiam fuit Erasmus Surcerius, paulo post Lipsiam vocati sunt, ibidemque librum ipsis propositum cognoverunt. — In illo igitur conventa Grimmensi Theologi haec scripta

declararunt, quae sequentur. Legentur in Actis synod. germanicis p. 283 b. (versio latina in Actis syn. lat. p. 397.).

(Declaratio Theologorum de libro Agendorum in conventu Grimmensi d. 1. Maii 1549.)

Wir berichten in Unterthänigkeit, daß alle Pastores und andre, zu dieser Berlesung erfordert, einträchtiglich geantwortet, daß sie die gestellte Agenda ihnen allen gefallen lassen, in der Lehre und Ceremonien, wie sie im Buch geschrieben.

Dabei aber haben sie erinnert, erstlich, so diese Agenda solle ins Werk gebracht werden, daß man sie den Amptleuten und Rathen in Stadten zuschicken wolle, daß dieselbigen suchen, daß die Pastores diese Agenda also halten wollen. Denn so die Pastores solche Nenderung ansingen ohne solche Suchung der Rathe in Stadten, wurde den Pastoribus aufgelegt, sie wollten Reuerungen auf sie dringen. etc.

Bum Andern, daß gleichwohl diese Agenda also salle verstanden werden\*) nach Gelegenheit der Ort und Bahl der Kirchendiener, nachdem unmöglich, daß alles gehalten werde, wo nicht Personen darzu sind. Doch solle solches also gehalten werden, daß Niemand nichts Neues, dieser Agenda zu entgegen, einsühre, sondern was man halten kann, daß solches dieser Agenden gemäß sen, mit Vorwissen und Befehl seines obersten Superintendenten.

Bum Dritten, daß die Oberkeit Aufsehen habe, daß die Feiertage ehrlich, züchtiglich und christlich gehalten werden. Denn so viel den Dienst der Pastoren bes langet, sind sie willig in den Kirchen treulich und mit Fleiß zu warten.

Es wird auch unterthäniglich gefragt, dieweil zu Mersburg kein Consistorium mehr senn mochte, wohin die vorfallenden Sachen sollen gewiesen werden. Geschehen zu Grimme den 1. Maii, Anno 1549.

No. 4523.

1. Maii.

#### Alberto Duci Pruss.

Epistola nuncupatoria praemissa Tomo tertio Operum Mart. Lutheri latinor. ed. Witeb. 1549. fol. — Recusa in Declamationibus Melanth. T. IV. p. 575 sqq. — Data qui-

<sup>\*)</sup> Post Vitum Winshemium electus est mense Septh. Decanus collegii philosophorum Erasmus Reinhold, qui illo tempore in usum scholae edidit "primum librum magnae constructionis Ptolemaei graece et latine." Vid. Scripta publ. anni 1549. T. I. p. 264 sq.

<sup>\*)</sup> Dies Dom, fuit d. 1. Sptb., quo die profectus est ad Camesarium, ut de scholis cum eo et aula consilia conferret.

<sup>\*)</sup> i. e. daß die Agenda nur foll gebraucht werden.
Vocula also videtur vel redundare vel esse pro: also,
wie sie ist, ut est comparata. Versio latina: Secundo,
quae de agendis in hoc libro sunt, ea pro conditione et numero ministrorum in Ecclesiis ut accipiantur.
25 \*

dem est d. 1. Maii, sed scripta d. 21. Aprilis 1549. — In Declam. Mel. inscriptio ad Albertum Ducem praetermissa, et pro ea argumentum his verbis designatur: "Praefatio in "tertium Tom. operum Lutheri: de causis, quare conser"vari in Ecclesia, et ad posteritatem transmitti prosit te"stimonia et interpretationes sacrarum literarum, ab au"toribus fide dignis acceptas."

Illustrissimo Principi ac Domino, Domino Alberto, Marchioni Brandenburgensi, Duci Prussiae, Pomeraniae etc., Burggravio Noribergensi, Domino clementissimo, Philippus Melanthon S. D.

Multae gravissimae causae sunt, propter quas valde prodest in Ecclesia, autoritate publica et in monumentis publicis conservari et ad posteritatem transmitti testimonia et interpretationes ab autoribus fide dignis acceptas, quibus iudicia posteritatis et regantur et confirmentur. Vult enim filius Dei infirmiores ab eruditioribus et firmioribus adiuvari, ut scriptum est: et tu conversus confirma fratres tuos. Ac laetantur omnes bonae mentes in Ecclesia, cum legunt vetustissima testimonia de tribus personis divinitatis, tradita a Gregorio Neocaesariensi, ab Irenaeo, ab Eusebio Palestino, quem Basilius citat.

Adparet autem mediocrem fuisse diligentiam gubernatorum, qui docuerunt in urbe Alexandria, item in urbe Caesarea et Antiochiae, in custodiendis scriptis eorum, qui Apostolorum auditores fideles fuerant'). Sed cum in illis locis petulantia et malicia ingeniorum dissidiis opinionum Ecclesias dilacerasset ac poenas attraxisset, gentes barbarae infusae simul Ecclesias, libros et urbes deleverunt. In Europa minor fuit cura deligendi et custodiendi vetera scri-Sed tamen Deo gratias agamus, cuius bonitate factum est, ut aliqua quamvis exigua et mutila fragmenta supersint, quae tamen bonis mentibus gratissima sunt. Cum autem negligentiam superiorum temporum vituperemus, simus nos in delectu enarrationum, et in custodiendis bonis libris diligentiores, qua quidem in re adiuvari privatos et inopes Regum et Principum pietate et liberalitate oportebat, Sed pauci in hoc genere munificentiae laudem amant.

Quanquam autem non alienum erat ab hoc loco, prolixiore querela deplorare gubernatorum in hac re negligentiam, unde orta inscitia magnos errores in populo stabilivit, tamen alia quaedam

Hic fatendum est, iustissimam esse reprehensionem inscitiae et audaciae multorum interpretum, qui non illustrarunt Prophetica et Apostolica monumenta, sed sordibus et coeno obruerant. Nec in horum enarratione tantum hoc est vitii, ut alia cithara sonet, aliud pes, sicut de errantibus in saltando dicitur, sed etiam saepe tetrae et perniciosae hallucinationes admixtae sunt. Origenes, Thomas et multi hos secuti, in Paulo tota via, et vere, ut dicitur, toto coelo errant. Augustinus dexterior est. Sed huius etiam quam multae sunt ineptiae in Psalmorum enarratione, quia Ebraicae linguae ignarus fuit. Etsi autem multi et fuerunt, et sunt, et erunt indocti interpretes, et labuntar aliquando eruditi, tamen non propterea interpretatio omnis ex Ecclesia tollenda est, ut quauquam multi sunt Impostores, qui se pro medicis venditant, tamen non propterea nulla est ars medica, nec docti et 3) fideles medici aspernandi sunt

Intelligamus, officium interpretis et teneamus enarrationum metas, ac sit delectus interpretum, et res duae in enarratione praecipue quaerantur, illustret lectionem Autoris'), et explicatio sit coufessio verae sententiae, et testimonium profuturum posteris. Non ludat Interpres ut Heraclides Ponticus, et similes, Homericos Deos in physiologiam transformant. Omnino frenari audaciam ingeniurum necesse est, et hae regulae constanter sequendae sunt: si quis aliud Evangelium docet, anathema sit. Et ut ad Romanos scriptum est: sit analoga fidei interpretatio. Et Petri praeceptum:

admonitio iuventuti magis necessaria hic recitanda est. Multi enim audaces abiiciunt omnes enarrationes, ac vociferantur: solos fontes legendos esse, scilicet Prophetica et Apostolica scripta, quia et universam doctrinam Ecclesiae continent, et non sunt ambigua, aut Sibyllae foliis similia. Nec solum, ut dicitur, gratius ex ipso fonte bibuntur aquae, sed etiam firmior est adsensio in mentibus et ardentior invocatio, cum auditur vox divina, quam cum leguntur hominum interpretationes, quibus ne quidem adsentiendum est, nisi cum fontibus eas²) congruere videamus. Deinde magna pars veterum et recentium interpretationum plena est, corruptelarum, quas explodi ex tota Ecclesia necesse erat.

<sup>1)</sup> Deel, fu: runt,

<sup>2)</sup> Decl. eos.

<sup>8)</sup> et] Decl. ac.

<sup>4)</sup> Decl. Auditoris.

si quis loquitur, tanquam oracula Dei sonet '). Manifestum est autem, divinitus institutum esse ministerium docendi Evangelii statim initio, cum primi parentes post lapsum recepti sunt edita promissione, et hoc tantum munus, per quod Ecclesia Deo aeterna colligitur, divinitus in genere humano conservari, sicut et ad Ephesios scriptum est, ubi explicatur hoc dictum: sedet filius ad dextram aeterni patris, et dona dat hominibus. Ecclesia genita est voce promissionis de filio Dei, Ubi haec amittitur, extingui Ecclesiam necesse est. Deinde mentes vagabundae varios Deos et cultus comminiscuntur, ut apud Ethnicos accidit, et hos forores diabolus auget, ut Deum contumelia adficiat, et miserrimae hominum naturae illudat. Ideo alii Venerem, alii Bacchum, alii alia portenta, quae recitare nolo, excogitarunt. Haec ne fiant, inquit Paulus, accendit Deus lucem Evangelii in Ecclesia, nec eam prorsus extingui sinit, et subinde renovat, ne animi fluctuantes tanquam ventis falsarum opinionum egitentur, et a vero Deo aberrent.

Nec vero gignat Evangelii minister novum doctrinae genus, ut Orpheus, Numa, aut Hesiodus, sed sit custos vocis a Deo traditae fidus, vigilans, sapiens, non rudis literarum, et hanc populo proponat ordine, et via quae in docendo necessaria est, et refutet corruptelas. Haec officia attribuit Paulus Evangelii ministro, cum ait: sis diligens et adsiduus in legendo, consolando et docendo. Iubet ordiri nos a lectione. Arithmeticam non ordimur a lectione, sed natura ipsa numerationem docet, et principia adferimus ad artem. Ita de caeteris disciplinis, quae demonstrationibus extruuntur, dici potest; sed Evangelium dissimile est Philosophiae. Nequaquam nascitur nobiseum noticia promissionis divinae de reconciliatione propter filium. Sed haec vox promissionis decretum est prolatum ex arcano consilio divimitatis, et literis mandatum per Patres, Prophetas et Apostolos, et illustribus Dei testimoniis, resuscitatione mortuorum et aliis miraculis confirmatur. Hac voce cum Ecclesiam gigni et colligi necesse sit, quae in monumentis Propheticis et Apostolicis nobis tradita est, satis intelligi potest, a Aectione ordiendum esse. Est igitur primum et Praecipuum munus doctoris in Ecclesia, legere po-Pulo libros Propheticos et Apostolicos ad verbum.

Iubet autem Paulus deinde docere et consolari, haec sunt interpretum propria. Si nihil nisi puerilis lectio proponeretur, multo pauciores intelligerent quid ageretur, ac voluit Deus non libros tantum extare, sed simul vocem ministerii sonare, ut rudiores commonefieri possint. Teneat interpres doctrinae summam, collectam ex Propheticis et Apostolicis monumentis, quae ut in conspectu sit, vetustas symbola condidit, dextre intelligat genus sermonis, videat diversa membra doctrinae, sapienter b) discernat Legem et Evangelium, sapientiam politicam et doctrinam Ecclesiae propriam, videat ad quem finem quaelibet doctrinae pars proprie referenda sit. Denique sit non rudis Grammaticae et Dialecticae, nec sit ignarus exercitiorum poenitentiae et invocationis, sit aliqua lux fidei in mente. Talis Lector') sciet, quid sit interpretari șeu docere, et quomodo rudioribus ordine membra doctrinae proponenda sint, monebit multa de phrasi, de ordine partium doctrinae. Nemo enim, nisi ordine monstrato, perspicue doceri potest, Aliqua communia evolvet, monstrabit genera, et discernet species.

Legit Iulianus hoc dictum, Auferenti tunicam, relinque et pallium, Hic putabat confundi totum politicum ordinem, tolli dominiorum distinctionem, aboleri iudicia et legitimas poenas. Talibus dubitationibus medeatur sapiens Interpres, et ut artifex deducat auditorem ad fontes, ostendat Evangelium concionari de luce in cordibus et aeterna iusticia, Foris autem concedere usum rerum politicarum, ut cibi et potus, et ") quid sit politicus ordo exponat, ac discernat privatam vindictam ab ordine politico, quem Deus et instituit et adprobat. Etsi igitur non gignit Interpres novam doctrinam, tamen magnum et dishcile opus sustinet, quia mente totum corpus doctrinae coelestis complectens, iudicat quae membra coniungenda et coagmentanda sint, quae divellenda, quaerit idoneas singulorum definitiones et divisiones, indicat quid ex singulis membris bona consequentia extruendum sit, et refutat calumpias, quae specie aliqua incautos decipiunt.

Legit rudis aliquis: in principio erat verbum. Hunc necesse est moneri, Verbum hoc loco personam significare, videlicet filium Dei, qui alibi no-

<sup>5)</sup> Declam. sonal.

<sup>6)</sup> Decl. sapientem.

<sup>7)</sup> Decl. Lectio.

<sup>8)</sup> et in Decl. praetermissum.

minatur imago aeterni Patris, Et cur imagini Patris tribuatur appellatio Verbi, quantum fieri potest, pie et reverenter declarandum est.

Legit Origenes apud Paulum, Nunc sine lege manifestata est insticia Dei. Miratur quid dicat Paulus, cum toties repetitus sit decalogus in scriptis Apostolicis, et alienam interpretationem comminiscitur, quae nihil facit πρὸς ἔπος. Hic pius et sapiens Interpres sciet, non ex unico brevi et mutilo dicto iudicandum esse, sed universam Pauli doctrinam mente intuebitur, et omnia membra disputationis coagmentabit, et inde nativam sententiam sumet, hanc videlicet, Dari remissionem peccatorum, et recipi credentes propter Mediatorem gratis, non propter legem.

Etsi autem sermonis intellectus, grammatica, et dialectica, sunt adminicula enarranti, tamen in veris exercitiis poenitentiae, fidei invocationis, spei, haec sapientia multo fit illustrior. - Addidit igitur Paulus ad officia interpretis, ut iis consolationibus se et alios erigat, quae in Evangelio proponuntur. Non enim satis est nosse historiam et dogmata, sed ad quem finem doctrina referenda sit, sciendum est. Accusatur peccatum, monstratur iustissima et ingens ira Dei, sed simul admiranda vox Evangelii proponitur, quae est promissio reconciliationis, quae donatur propter Mediatorem. In his promissionibus recte cognita voluntate Dei, accedendum est ad Deum, fiducia Mediatoris, petenda et expectanda sunt bona. In talibus exercițiis et intelligere promissiones discimus, et experimur, nequaquam irritam esse ) invocationem.

Cum igitur velit Deus voce ministerii et praelegi auditoribus prophetica et apostolica scripta, et ordine monstrari capita doctrinae, et refutari corruptelas, manifestum est, aliquam 10) interpretationem necessariam esse. Sed haec discipula sit sermonis divini, non gignat novas sententias, nec novum doctrinae genus excogitet, sed tanquam fidelis grammatica nativam sententiam divini sermonis inquirat, et in hac doceat cognoscendam esse voluntatem Dei, et hac vera cognitione voluntatis divinae mentes ad invocationem, fidem, spem, exuscitandas esse. Monstrat Interpres, Verbum hic significare personam: In principio erat Verbum. Et agnosco veris testimoniis hanc interpretationem confirmari. Fides igitur, quae

invocat filium Dei, nequaquam autoritate Interpre-

coetu, qui titulum habent Ecclesiae, qui alienas sententias divino sermoni adfinxerunt. Pelagius retinebat apostolica verba: Gratia salvamur, Sed gratiam interpretabatur doctrinam legis, quia et ipsa") munus est a Deo nobis traditum, et adfingebat, homines mereri remissionem peccatorum, et iustos esse hac qualicunque legis disciplina, et obruebat beneficia filii Dei. At constat, gratiam opponi legi in Apostolicis scriptis, et esse gratuitam réconciliationem, quae fit propter filium Dei, ut suo loco copiosius dicitur. Tales depravationes multae recitari possent. Fuitque in hoc genere Pontificum temeritas singularis, qui suas interpretationes Regum exemplis munierunt. Ut enim in imperiis Reges potestatem habent interpretandi leges, et addendi aut auferendi membra aliqua, et propter fastigium cui Deus autoritatem ferendarum legum ad ordinis politici conservationem dedit, necesse est eorum interpretationi obedire, Ita Pontifices sibi autoritatem interpretandi sermonem divinum arrogant, et adfirmant sua interpretationes propter fastigium sui loci necessario amplectendas esse. Haec κακοζηλία regiae dominationis in Ecclesia auxit potentiam pontificiam et multos errores, ac idola stabilivit et stabiliet in iis, qui hanc politicam sapientiam anteserunt Evangelio et verae invocationi Dei. Necesse est autem pias mentes intelligere discrimen inter lmperia et ministerium Evangelii. Et quanquam ivdicia esse in Ecclesia necesse est, tamen sciendum est, in enarratione doctrinae Evangelii, iudices nec regiam nec praetoriam potestatem habere, id est, cui propter autoritatem ordinis adsentiri necesse sit. Donum divinum est in mentibus eruditorum et piorum vera interpretatio, seu iudicii dexteritas et rectitudo, ad quam necessaria quiden est eruditio, Sed tamen et mens sit non prophana, non fascinata opinionibus alienis ab Evangelio, non ignara exercitiorum poenitentiae et invocationis, non occupata odio et ambitione, et aimilibus morbis, qui iudicio officiunt.

In Synodo Tridentina factum est decretum, verbis etiam atrocibus, quod ferit anathemate do-

tis, sed ipso sermone divinitus nobis tradito nititur, Hic autem instissimum est deplorare et taxare impiam andaciam καὶ θεομαχίας multorum in hoc

<sup>9)</sup> Decl. esse irritam.

<sup>10)</sup> aliquam] Decl. aliquando.

<sup>11)</sup> Decl. ipsi.

centes: agentem poenitentiam non debere dubitare, an recipiatur in gratiam, sed repugnare dubitationi in pavoribus, et eluctari, ac fide statuere, se recipi in gratiam. Ac inhet Synodus perseverare homines in dubitatione, et hanc interpretationem adfingit dicto Salomonis; Nescit homo, an amore vel odio dignus sit. Hic error Synodi delet Evangelii praecipuam et propriam doctrinam, adimit consolationem piis mentibus et extinguit invocationem. Nec vero defuit illi coetui eruditio. Sed Monachi, fascinati suis persuasionibus, cernere lucem veritatis nolunt, quia humanae mentes naturali iudicio dubitant, an Deo placeant, praesertim cum videant hanc miseram naturam ingentibus calamitatibus oneratam esse. Ideo autem promissio divina edita est, ut huic imaginationi opponatur, et agentibus poeniteutiam voluntas Dei certo nota sit. Quid interest inter Ethnicos et Ecclesiam, si perpetuam in omnibus dubitationem esse oportet, si deleta promissione tantum vocem legis audiemus? Nec Synodus tantum Salomonis verba depravat, sed universam doctrinam de iusticia fidei delet. Tales interpretationes manifeste pugnantes cum Evangelio, si valere volent, ut iudicata in Imperiis, propter regiam autoritatem, quantum sceleris erit? Ac possem alia similia exempla recitare, nunc eo tantum haec recensui, ut discrimen iudiciorum in Imperiis, et in controversiis doctrinae consideretur, et ut prudentia adhibeatur in diiudicatione interpretationum, quae congruant cum fontibus, quae dissentiant.

Multae extant commonefactiones Oratorum, quae inbent congruere vocem Legis, et vocem ludicis in gubernatione politica, ac Demosthenes honestissimam sententiam Solonis narrat, cum capitali supplicio adficiantur hi, qui nomismata corrumpunt, multo digniores esse poena cos, qui Legum corruptelas excogitant. Ac verum est, rem iniustam et perniciosam esse civili hominum societati legum depravationem. Sed infinitum est, quanto maius et perniciosius scelus est, decreta divina mutare, Deum contumelia adficere, abducere mentes hominum abagnitione veri Dei, iubere ut commenticia Numina invocentur, ut Ethnici subinde nova n umina excogitabant, et multis iam seculis popules ab hominibus mortuis opem implorat, et Mon achi subinde novos ritus instituerunt. summa cura nativae sententiae quaerendae et reti-Dendae sunt, quod eo etiam fidelius et studiosius faciendum est, quia posteritas in multis controversiis iudicandis, interpretationes superiorum tanquam confessiones et Ecclesiae iudicia, inquirit. Sit igitur interpretatio vera, perspicua, plana, sine ambiguitate, ut tanquam vera confessio posteros erudiat et confirmet.

Itaque extare Lutheri commentarios utile est, quia et illustrant propheticos et apostolicos libros, et confessiones eius continent de universa doctrina Ecclesiae. Quanta enim fuerit eius dexteritas in interpretatione, prudentes facile iudicare possunt, praesertim collatis aliorum enarrationibus. Scio Erasmum Roterodamum solitum dicere, Neminem esse interpretem dexteriorem omnium, quorum extant literae post Apostolos. Et audivi ipse sapientes et graves viros, ac doctrinam Ecclesiae intelligentes, idem de Luthero praedicare, Nec obscura res est, iudicium et candorem in lectione adhibenti. Ac ut de laudibus ingenii, diligentiae et studiorum ipsius non dicam, cum divinitus excitatus fuerit ad restituendam doctrinae puritatem in Ecclesia, multis dotibus instructus fuit, quae necessariae sunt docenti. Pectus erat ardens studio illustrandae gloriae Dei, et iuvandae Ecclesiae, ut vera invocatione Deus coleretur. Legerat assidue, ut nemo alius, propheticos et apostolicos libros, et veterum omnium enarrationes. Nec rudis erat linguarum Ebraicae et Graecae, et eximia erat solertia in iudicanda phrasi. Hauserat ergo ex fontibus doctrinae summam, Et cognitionem alebant et confirmabant exercitia fidei et invocationis in multis periculis et difficillimis deliberationibus. Ac ad propheticam et apostolicam lectionem accedebat, ut ibi Deum loquentem audiret, et agnita Dei voluntate in ipsa voce divina acquiesceret. Sumebat igitur ex vera sermonis significatione sententiam unam et firmam, non adfingebat peregrinas sententias. Itaque cum magnae in Ecclesia tenebrae essent, et lux Evangelii oppressa esset sophisticis labyrinthis Sententiariorum, superstitione Canonistarum et Monachorum, et variis idolorum cultibus, ipse accensus divinitus, doctrinam emendavit, et revoçavit Ecclesiam ad fontes, ostendit Legis et Evangelii discrimen, patefecit iusticiam fidei, sustulit errores doctrinae de poenitentia, distinxit veros cultus Dei et hypocrisin traditionum humanarum, monstravit usum sacramentorum, quae divinitus instituta sunt. Denique confessiones edidit de omnibus doctrinae capitibus, quas extare ad posteritatem erudiendam et confirmandam, utile est. In interpretatione igitur res gravissimas, ut sapiens et peritus gubernator Ecclesiae, et Prophetarum et Apostolorum comes, non ut homo rudis et imperitus vitae communis, enarrat, considerat occasiones Propheticarum enarrationum. Videt, ad quos fines referendae sint, ad quae doctrinae capita accommodandae sint singulae partes, quae sint legis, quae sint Evangelii conciones, quae de Ecclesia, quae de Imperiis loquantur.

Itaque primum Deo gratias agamus, qui immensa misericordia propter filium sibi inter nos Ecclesiam aeternam colligit, et ut illucesceret nobis Evangelii lux, Doctores exuscitavit, et oremus, ut multos regat, et faciat eos σχεύη ελέους, et organa salutaria Ecclesiae suae, Deinde et ipsius Lutheri memoriam grata recordatione conservemus. Debet gratitudinem posteritas et viris integerrimis Casparo Crucigero, Vito Theodoro et Georgio Rorario, quorum diligentia, fide et labore hi libri eduntur. Sed inter hos duo, Caspar et Vitus, brevi intervallo ex hac mortali vita ad dulcissimam aeternae Ecclesiae consuetudinem evocati sunt, qui cum aliis laboribus docendi et scribendi utiliter servierunt Ecclesiae Dei 11), tum vero his editionibus praeclare de posteritate meriti sunt. Nam multae utiles enarrationes Lutheri, nisi ab his collectae essent, nunquam in hominum manus 13 ) venturae erant.

Hanc autem editionem tibi, Dux Alberte, commendamus, quia scimus, te tales Ecclesiae thesauros magnifacere, et pie constanterque amplecti puram Evangelii doctrinam. Scimus etiam benevolentiam tuam erga Lutherum fuisse eximiam, qui quidem vicissim te diligebat, et tuas virtutes, tuamque pietatem in fovendis Ecclesiis et iuvandis studiis saepe praedicabat. Ac filium Dei sedentem ad dextram aeterni Patris, custodem Ecclesiae suae, veris votis et gemitibus oramus, ut perpetuo in his regionibus colligat et regat coetum pie sonantem Evangelii vocem, et vera invocatione colentem Deum, et protegat hospitia doctrinae, et pios Principes et Gubernatores. Datae ") Wittebergae Cal. Maii, anno 1549.

No. 4524.

4. Maii,

# Erh. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 245. (ed. Lond, lib. III. ep. 158.).

## Erhardo Sneppio. (Ienae.)

S. D. Cum tabellarium ad te proprium post paucos dies missurus sim, scribo brevius. Interea
mitto Rostochianam Epistolam scriptam a Viro
integerrimo Burenio, qui hospiti tuo, Viro praestanti virtute et eruditione, D. Francisco notissimus est: Sed arbitror te in hac nostra vicinia retineri posse, de qua re coram loquemur. Coniugium Victorini et filiae\*) hospitis tui, ut sit faustum et felix faciat Deus aeternus Pater Domini
nostri Iesu Christi castus et castitatis amans, conditor generis humani. Bene vale. Die 4. Maii

No. 4525.

5. Maii.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 40. Cod. Goth. 188. ep. 100.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo, S. D.

Etsi semper ob oculos mihi versatur et optimi Principis captivi imago, et iuselix pugna, seu desertio potius, facta die Dominico, ut vocamus, altero a Paschate, tamen dies auget dolorem. Itaque cum eo die Dominico, quo ante biennium captus est optimus Princeps'), hanc epistolam scriberem, non potui omittere mentionem huius historiae, etsi luctu et occupationibus impediebar, ne prolixe scriberem. Memini, me in somnio ante paucos menses tibi dicere, non plus biennio in his miseriis nos futuros esse. Et multa iam signa μελλούσης μεταβολης. Et collegarum adventus mihi et amicis gratissimus erit: et sine sumtu vestro apud me eritis, ubi, ut Bacchyllides scripsit, οὐ βοῶν σώματα παρέσονται, ἀλλὰ θυμός εύμενης, καὶ μοῦσαι, καὶ οἴνος ηδύς. Βεικ vale. (17. Septembr. 2) Philippus.

<sup>12)</sup> Dei Decl. non habent.

<sup>19)</sup> Decl. manus hominum.

<sup>14)</sup> Datae Decl. non babent,

<sup>\*)</sup> Barbarae, filiae Francisci Burchardi.

<sup>1)</sup> i. e. Dominica Misericord. Dom. d. 24. April. Idem dis Domin. 1549. fuit d. 5. Maii,

<sup>2)</sup> Quomodo adscribi potuit hic dies, vix liquet, certe non s Melanthon; est enim manifestus error.

No. 4526.

9. Maii.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 626 sqq.

#### Michaëli Meienburgio, Consuli Northus.

S. D. Honestiss, vir. et amice charissime. Virum doctum, modestum ac facundum, quid fuit in Dünckelspuhel, et pie gubernavit Ecclesiam, vellem ad vos proficisci. Misi eum ad Cummerstadii Ecclesiam, unde existimare potestis, tribuere me ei moderationem. Inde, cum nondum redierit, aut scripserit, duxi, tantisper differendum esse consilium de aliquo vobis commendando, donec sciam, an ille Dünckelspuhelensis ad vos possit proficisci, aut non possit. De Pastore in Henichen, quem commendat Antonius, scitote, virum ingeniosum et prudentem esse. Sed vox admodum rauca est. Prius itaque audiamus, quid sit futurum de illo Dünckelspuhelensi, qui quamprimum redierit, aut scripserit, significabe vobis meum consilium. Si potero, Lipsiam veniam ad nundinas. Sed Sabinus, qui adest, ut aliquos ex pueris reducat, fortassis iter Lipsiense impediet.

In officinis Typographicis iam impedimenta non habeo. Tomus tertius Operum Lutheri absolutus est \*). Asolutus est et liber Ptolomaei. Quare ad vos expatiari decrevi post Sabini abitum. Pericula Ecclesiae et consilia Imper. Deo commendemus. Scio, Ecclesiam humanis consiliis et praesidiis non defendi. Sed Deus immensa misericordia propter filium aliquos coetus servabit, qui sint verae doctrinae custodes. Bene et feliciter valete. Deus aeternus, Pater Domini nostri Iesu Christi, Conditor coeli et terrae et hominum et Ecclesiae piae, servet vos et honestissimam coniugem, et liberos vestros incolumes, et foveat sua misericordia coetus invocantes ipsum, et verae doctrinae vocem sonantes. 9. Maii.

Philippus.

No. 4527.

9. Maii.

# H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 156 sq. — Hic ex autographo in cod. Mon. l. p. 155.

Clarrissimo vina, eruditione et virtule praestanti D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg. etc.

S. D. In tua narratione de postremis Viti sermonibus, non solum benevolentiae tuae erga ipsum et doloris tui expressa signa sunt, sed etiam exempla recitantur aliis ad confirmandam fidem utilia. Fuit igitur pergrata nobis haec tua narratio, quanquam nemo sine lacrymis epistolam legebat. Gratulemur autem Vito iam consuetudinem dulcissimam Ecclesiae coelestis, et ipsius nos exemplo ad hoc iter praeparemus, quod ut gubernet Filius Dei, qui dixit, O mors ero mors tua, toto eum pectore oro. Simul etiam oro, ut servet Ecclesiae suae reliquias inter nos, nec sinat disputationes infinitas fieri. Τὸν αὐτοχράτορα scribunt nihil laxaturum esse in illa sua Nomothesia, quod credo, οὐ γὰρ εὐσεβές οἴεται περί λειτουργίας συγχωρείν τι τοίς ήμετέροις. Sed oremus Filium Dei custodem Ecclesiae suae, ut veritati opem ferat.

Mitto tibi Osiandri propositiones pie et erudite scriptas, adfirmo euim me adprobatorem et suffragatorem esse. Sed ἐν παρέργω inter\*) disputandum orta est contentio περὶ ὀνόματος, An fides sit pars poenitentiae. Acta res est aliquanto minus placide, ac ad me quidem ipse amanter scripsit. Ero hortator nostris auditoribus, qui ibi moverunt hoc certamen, ut λογομαχίαν omittant, cum de rebus inter nos nulla sit dissensio. Ἐστὶ δὲ εὐχῆς ἔργον, ἵνα μὴ μετὰ τοῦτον ἀχροβάλισμον σύξδαξις ἄλλη ἕποιτο. Sed hoc quoque Deo curae erit. Bene vale. die 9: Maii. 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4528.

10. Maii.

# Io. Voigtio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 542.

Ioanni Voit, Pastori Ecclesiae in Burgel.

Reverende vir et amice colende. Scriptum est: Generationi rectorum benedicetur. Cum igitur fideliter servias iam annos quadraginta Ecclesiae

<sup>\*)</sup> i. e. scriptum Mel., non vero labor typographi. Malantu. Open. Vol. VII.

<sup>\*)</sup> Autographon habet: interdum, sed dum delere debuisset Mel.

Dei, non dubito, filium Dei, hominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, custodem Ecclesiae suae, etiam tuae familiae benedicturum esse. Eruditio et virtus egregia est in Davide filio\*), et gaudeo tua causa, in hac tua senecta videre te filii virtutem: et oro Deum, ut et te et tuam domesticam Ecclesiam totam gubernet et servet. Hanc epistolam dedi Davidi, ut sit testimonium et nostrae amicitiae, qua etiam in coelesti Ecclesia fruemur, et familiaritatis cum Davide, quem propter eruditionem, iudicii gravitatem, pios mores, et in omni officio diligentiam diligo. Bene vale. Die X. Maii.

Philippus Mel.

No. 4529.

10. Maii.

#### N. N.

(Edita in b. Unschulb. Rachr. an. 1716. p. 588.)

Excerptum ex literis D. Phil. Melanthonis.

Gratulor tranquillitatem et Ecclesiae et reipublicae in regno Danico, et filium Dei oro, sedentem ad dextram aeterni patris et custodientem Ecclesiam, ut et nos regat et protegat et isthic quoque servet Ecclesiae reliquias et hospitia. In Germania passim fiunt magnae mutationes et dissipationes. Sed Dei beneficio in nostra Academia et hac vicinia adhuc vox doctrinae Evangelii et aliarum artium sonat. Et nulla doctrinae aut rituum mutatio facta est. 10. Maii anno 1549.

No. 4580.

10. Maii.

#### Ge. Fabricio.

+ Ex apogr. in codice Zittaviensi ep. 11.

Georgio Fabricio, gubern. schol. Misn.

S. D. Hanc epistolam dedi convictori meo Casparo Peucero, viro docto in tota philosophia, qui ut aditum ad te ac ad amicitiam tuam haberet, petivit, ut ad te scriberem. Nam et elegantiam tuorum'scriptorum magni facit, et ingenium amat, etiamsi nondum inter vos notitia fuit. Nec dubito, tibi vicissim voluptati fore Caspari eruditionem et morum suavitatem, cum in colloquio eius naturam considerabis. Tantum igitur peto, ut hunc hospitem amanter excipias, postea et tua et ipsius virtus benivolentiam inter vos excitabit mutuam. Fruamur in his tantis ruinis rerum humanarum suavitate doctrinae et bonorum amicitiis, quantum conceditur, quod ipsum, si sapienter fiet, posteritati profuturum est, et nunc ad communem concordiam conducit, et speciem Ecclesiæ εὐπρόςωπον efficit. Liber primus μεγάλης συντάξεως. Ptolemaei nondum absolutus erat, cum haec scriberem. Mittam autem cum primum typographi edent. Bene et feliciter vale. Salutem opto collegis tuis. Die 10. Maii.

Phil, Melanthon.

No. 4531.

1 1. Maii.

# Alb. Hardenbergio.

Epist. ad Hardenberg. ep. 85.

# D. Alberto Hardebergio.

S. D. Nec doctrinae nec rituum in Ecclesia nostra mutatio ulla facta est, ac iniuste faciunt Vicini, quod Ecclesiis nostris alioqui moestis augent dolorem. Sed ut spero illos adolescentulos Oratores refutabo, praesertim cum certamina moveaut de quibus dici plus prodest quam de linea veste ? Ego me voluntatis meae conscientia, in hac tota causa, quae iam annis triginta agitur, consolor. Non movi ulla nova dogmata: Sed cum essent mota, quaedam ex magna caligine et confusione opinionum mediocriter evolvere studui, et existimo eum tibi laborem probari. Meministi etiam gemitus meos de quibusdam negotiis. Sed hanc commemorationem omitto. Benevolentiam inter nos perpetuam esse volo, ac literas iam a te exspecto, et flagito. Si illi, qui in me debachantur, veritatis explicationem pie quaerent, valeret aliquid apud eos memoria veteris amicitiae, nec tanta acerbitate in nos saevirent.

<sup>\*)</sup> Is profectus est illo tempore ad nuptias Strigelii. Cf. ep. d. 5, Maii et d. 15. Maii.

<sup>&</sup>quot;) i. e. de lineo indumento albo, in administranda coens er cra induendo. Iusserat Mauritius ut eo uterentur pastores, qui yero putabant sic se redire ad Papisinum.

etiam misericordia nostrarum Ecclesiarum. Sed haec alias. Salutem opto D. *Iacobo*, *Iohanni* et caeteris amicis. Bene et feliciter vale. 4. Non. Maii,

Philippus.

No. 4532.

(h. t.)

# Praefatio in librum Ptolemaei.

Carmen Mel. praemissum librum: Ptolemaei mathematicae constructionis liber primus graece et latine editus, additae explicationes aliquot locorum ab Erasmo Reinholt, Salveldensi. Witeb. ex officina lob. Lufft. Anno 1549. 8.— Legitur etiam in epigramm. p. 24%.— De edendo hoc libro vid. epp. ad Fabricium d. 15. Mart. et 10. Maii, ad Stigelium d. 31. Mart. et 18. lun, et ad Camerar. d. 15. Maii.

Οὐχὶ ἄτερ βουλῆς τυφλῆ τύχη αίθέριος \*) αὐγὴ, καὶ τάξις κόσμου ήδε πέφυκε καλή δαιδαλέη δε σοφον γνωρίζει τέχτονα τέχνη, θείχνυσι καὶ κτίστην τὸν προνοούντα θεόν. άθρησ ούν εχελευσεν εν ούρανῷ ἀστερόεντι φωστήρων δ θεὸς λαμπάδας έδε δρόμους. χαὶ γνῶναι πλάσαντα τὰ αὐτοῦ ἔργα ἰδόντας, καὶ αὐτὸν τιμᾶν εὐσεβέεσσι φρεσίν. ος γένει ανθρώπων σχηνήν ολχοδομήσας βάθρον ύπερ γαίας τὸν χύχλον οὐράνιον. τέρματα ενθ ώρων έτεος τ' ακίνητα χάραξε, καὶ θάλπει γαίαν φέγγεϊ ζωογόνφ. Ένθα καὶ ἀντέλλων ἀκρονύκτιος, ἄγγελός ἐστι αὐτίχα ἐρχομένου ἦρος ὁ ἀρχτοφύλαξ. τον χειμώνα δ' άγει στιβαρού δύσις ώρίωνος, Έλλάδι δς σοφίαν την δέ έδρειξε πάλαι. ι δε διδασχαλία σπουδής οὐν άξία ἐστὶ, και καλής άρετής ωφέλιμος μελέτη.

Phil. Mel.

No. 4533.

15. Maii.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 615. (ed. Lond. lib. IV. ep. 756.).

\*) In epigr. al 9600c.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti, Loachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Non ficta πρόφασις est καὶ εὐπρόσωπος non eundi in Tyrigetas, quod Sabinum me expectare necesse est. Et tamen significatio benevolentiae quae profecto non est fucosa, ostendenda fuit, praesertim cum illi veteres amici nostri¹) nimium indulgeant ταῖς ὑπονοίαις, quas alienas esse a gravibus et prudentibus oportet. Mittimus igitur Davidem²), qui, si quid addes litterarum, perferet. Tibi mitto Ptolemaei pagellas, missurus etiam aliis. Nondum enim Typographi concinnarant.

Sabinus nondum huc rediit, quem cum dimisero, mox istuc veniam. De Lignicensi duce
cum non sciam quando istuc venturus sit, vellem te
scripsisse, quando ille ad vos venturus existimetur. Borussia mihi certe auget solicitudines, expecto enim μετὰ τοῦτον ἀχροβολισμὸν ἄλλας μάχας. Naturam, genesin, loci opportunitatem,
imo et κολακείας Hyperboreae gentis metuo. Sed
haec coram. Bene et feliciter vale. Die XV.
Maii.

Philippus Melanth.

No. 4534.

15. Maii.

# V. Strigelio.

Epist. lib. II. p. 120. (ed. Lond. lib. II. ep. 107.). — De argumento conf. ep. ad Fr. Burchbardum d. 17. Febr. h. a.

# Domino Victorino Strigelio

S. D. Utile est saepe multumque cogitare, et aspicere vestigia Dei in natura, quae testantur hunc mundum non extitisse casu, sed vere mentem esse aeternam Architectatricem ac Iudicem; quod quidem ostendunt hic pulcherrimus ordo corporum mundi, leges motuum coelestium mira arte institutae, vices temporum accommodatae rebus nascentibns, immota distinctio honestorum et turpium in humana mente, et iudicium conscientiae, imo et rati eventus, poenae atrocium scelerum, libidinum et caedium. Agnoscamus ergo, et esse Deum conditorem, et ludicem generis

2) Dav. Chytreum.

<sup>1)</sup> Menius et Scioppius, ac fortesse Sarpius. C. W.

humani, et talem esse agnoscamus, qualem sese exprimit ipse in distinctione virtutum et vitiorum. Sciamus sapientem, beneficum, iustum, veracem, castum esse, ac vere et horribiliter irasci ruentibus contra hanc suae mentis normam. Sanxit igitur certas coningii leges, ut sit intellectus castitatis in genere humano, ac ut in Invocatione hunc verum et castum Deum ab immundis naturis omnibus discernamus, quae lux quoties, ut in Ethnicis et in tetris sacrificulis, extincta est, non solum corpora polluta sunt, sed invocatio etiam horribiliter depravata est. Haec scelera semper et punivit et punit ira Dei justissima ingentibus poenis, ruinis regnorum et aliis calamitatibus. Nos vero oremus Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem et servatorem generis humani, iustum et castum, et autorem foederis coniugalis, ut nos regat, et in mentibus intellectum et amorem verae invocationis et castitatis accendat, ut veris laudibus et vera eum obedientia celebremus. Omnia quae de coniugii laude dici possunt, tibi nota sunt. Sed haec laus inter praecipuas est, quod his legibus sancitis Deus voluit castitatis intellectum esse in genere humano, ut agnoscamus et ipsum mentem castam esse, ac discernendam a naturis immundis. Hunc igitur ordinem a Deo institutum laetus amplectere, ac Deo gratias agito, quod te ab impuris et incestis sacrificulis et Monachis seiunxit, et certa spe statuito tuam Ecclesiam domesticam Deo curae fore, quem oro, ut te et sponsam tuam et parentes servet incolumes, et faciat ut conjugium tuum sit faustum et felix. Venissem ipse, nec utor fucosa excusatione, nisi me Sabinus retineret, qui adest, et multa negotia attulit. Mitto tibi munus γαμήλιον, exhibiturus aliud aliquando coram. Mea coniunx tuae sponsae omnia fausta precatur, quae testis est Baptismi ipsius. Bene et feliciter valete omnes. Die 15: Maii. Anno 1549.

No. 4535.

22. Maii.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 699 sq.

Michaëli Meienburgio, consuli Northus. S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Nusquam sic acquiesco, ut in colloquiis fidelium amicorum, aut hominum eruditorum. Ideo libenter expatiatus essem Lipsiam, et vestri colloquii causa, et ut cum viris doctis ibi quasdam materias conferrem. Sed Sabinus me retinuit, qui abducturus est in Brussiam filiolam, quae a nobis educata est, quae saepe ad mensam vestram mecum sedit. Non sine magno dolore eam dimittimus. Sed Deo et publica et domestica commendo.

Decrevi ad vos expatiari post abitum Sabini, Deo iuvante. Mallem, viaticum non missum esse, sed tamen gratias a vobis ago pro eximia benevolentia. Filius Christophorus, Dei beneficio, recte valet, et discit.

Duces Pomerani\*) tandem Imperatori facti sunt supplices, quod ad bellum attinet, et numerarunt nonaginta millia aureorum. Sic in gratiam recepti sunt. Sed de religione quid cum eis actum sit, nescio. Bene et feliciter valete. Die 22. Maii.

Philippus.

No. 4536.

22. Meii.

# E. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 253. (edit. Lond. lib. III. ep. 145.).

## Erhardo Sneppio

S. D. Post iter Davidis nostri \*\*), Dux Lignicensis Lipsiae cum Ioachimo de suis Ecclesiis collocutus est, eique mandata ad me dedit. Mitti ad se petit Virum doctum, gravem et peritum gubernationis Ecclesiarum, qui sit lector Theologicus in Urbe Lignicia, et inspector Ecclesiarum totius ditionis. Additurus est et alios lectores, ut coram ex Ioachimo et me audire poteris. Genus hominum placidum et officiosum est. Linguae sonus non alienus a nostra consuetudine, Mundities victus eximia est. Itaque certam, piam, et honestam functionem ibi habiturus es, si eam accipere voles. Bene et feliciter vale, et quamprimum voluntatem tuam significato. Die 22. Maii.

<sup>\*)</sup> A. D., Saubert.: Duces N.N.

<sup>\*\*)</sup> Chytraei.

No. 4537.

23. Maii.

#### Ivach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 616. (ed. Lond. lib. IV. ep. 757.).

Clariss. viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Meministi picturam in curia Norinbergensi, in qua cor regis in manu Dei pictum est, et spero Deum aliquorum principum voluntates ad Ecclesias invandas inclinaturum esse, et ut regat pectus et consilia Ducis Lignicensis, vota facio. Ad Sneppium scripsi de ea ἐπισχοπῆ, ac post Sabini abitum ad te proficiscar, ut de tota re colloquamur. De Sabini filia flecti avia potest, ipsam puellam quomodo inflectere possimus non video. Ego nihil pugnabo, etiamsi magno in dolore sum. Sed Deum oro ut et domesticas et publicas miserias nobis leniat. Bene vale, 23. Maii. Philip. Melanth.

No. 4538.

25. Maii.

# Alberto, Duci Pruss.

Edita ex autographo a Fabro in epist. p. 158. ep. 48.

#### Alberto, Duci Borussiae

S.D. Illustriss. et clementiss. Princeps, Dei beneficio harum regionum nondum ulla mutatio facta est. Et vox doctrinae eadem est, quae sonat in Ecclesiis Cels. v. Libri etiam iidem eduntur, qui antea maxime probati fuerunt, ut iudicare poterit Cels. v. hac editione quae Celsitudini vestrae inscripta est. Nec mutabimus vocem doctrinae sonantem in Ecclesiis Cels. v. unquam. Scimus enim hanc solam doctrinam esse, veram et perpetuam Ecclesiae dei vocem.

Vidua Lutheri, matrona honestissima filium Iohannem Celsitudini vestrae mittit, et orat, ut liberalitate Cels. v. studia eius foveantur. Natura Iohannis ad virtutem egregia est, integer, modestus, verax, castus est, valet ingenio et facundia. Et corpus est agile ac labor patiens, ac si exercebitur in aula Cels. v. spero eius industria magno usui fore rei publicae. Talis cum ipse adolescens sit, oro reverenter ut Cels. v. hoc beneficium et

memoriae patris, et virtuti adolescentis tribuat, ut eius studia clementer foveat. Cepit audire Iurisconsultos, et ad eam doctrinam natura idoneus est. Mater non dubitat, paternam voluntatem Celsitudinis vestrae erga ipsum fore. Vestra Celsitudo sola iam inter germaniae principes ornat literarum studia insigni munificentia, et prebet hospitium Ecclesiis commodius, quam alii. Pro his beneficiis publicis, deus vicissim Celsitudini vestrae bene faciet. Et patienter ferat Cels. v. quod multi ad eam confugiunt.

Sabinus gratissima predicatione beneficia Cels. v. commemorat. Et stylus eius magno ornamento est germaniae, et est utilis scholae. Ideo Celsitudini v. eum reverenter commendo. Ac simul eius filias et filium. Nam Cels. v. praecipuus tutor est.

Curae mihi erit, ut Academiarum in his regionibus consensum cum Academia Cels. v. tueamur, quarum omnium nunc quidem dei beneficio vox doctrinae eadem est.

Filius Dei dominus noster Iesus Christus gubernet et servet Cels. v. incolumem. Datae die 25. Maii \*).

Celsitudini v.

addictus Philippus Melanthon.

Luthers Witme empfichlt ihren Sohn, Johann, ebenfalls dem herzoge, in zwei Briefen, welche das geh. Archiv aufs bewahrt. Beibe find nicht eigenhandig und von verschiedenen handen gefchrieben.

Der Erfte d. d. Bittenberg vom 29ften Mai 1549. hat folgenben Inhalt:

Sie klagt, das fie mubrend bes jestigen Rrieges bisher kummerlich von ihren armen, verwüsteten und verheerten Gutern, fich mit ihren Rintern ernahren und unterhalten muffen. Auf den Rath des herrn Philippi und auf Anzeigen des herrn D. Sabini, wie geneigt der herzog ihren Rindern fen, habe fie ihren alteften Sohn hans an ihn abgefertiget und banke für das Erbleten des herzogs, ihn noch eine Zeitlang bei dem Studils zu unterhalten.

Weil bies aber ihres Sohnes erfte Abreife fet, damit er nes ben seinen Studits sich gegen bie Leute zu verhalten lerne, bittet fie, ber herzog möge ihn nicht nur um ihres lieben gottseligen herrn willen, in feinen gnädigen Schutz nehmen, sondern ihm auch zu Gnaben halten, wenn er sich in der ers fen Beit nicht in allem recht schicklich gegen ihn zu verhalten wilkte ze.

Der zweite Brief d. d. Wittenberg auf Georgii 1551, ift felgenben Inholts:

<sup>\*) (</sup>Addidit huic epistolae Faber haec:)

1 . . 4 . 14

25. Maii

#### M. Isindero.

fidita as autographo in programm. Pentecostali, quod proditi l'agiomouti 1822. 4. p. 8. (Dauz.).

Il avarendo viro, eruditione et virtute praestanti,

1). Melchiori Isindero'), doctori Theologiae, amico suo,

S. D. Sciebam te et amare iustitiam et Academiis libenter ostendere gratitudinem. Itaque non dubitabam, quin bona fide pecuniam missurus esses, tibique gratias ago, quod et cito et numismata bona misisti. Accepi enim aureos stateres didoannoùs duodecim, quos statim exhibui Re-

Sie dankt für die gnädige Aufnahme und Unterhaltung ihres Sohnes, bittet, ihm ferner zur Bollendung seines angefangenen Studie in Frankreich oder in Italien Unterhaltung zu verordnen, damit er dem herzoge nüglicher dienen könne, Sie beklagt sich, daß wenig Leute sind, die für die großen Wohlthaten ihres lieben herrn, seinen armen Maisen zu helzen geneigt wären, und daß sie noch dazu an ihrer Armuth großen Schaden von bösen Nachbarn leibe. Wiederholt ihre Bitte, ihren Sohn nach Italien oder Frankreich reisen und bernach auf eine kurze Zeit zu ihr kommen zu lassen, um mit ihr, seinen Brüdern und seiner Schwester einige nöthige Caschen zu bereden ze.

Sohann Luther, mit bem ber Bater schon in seiner Jugend nicht zufrieben war, machte demselben und Melans thous Empfehlung auch hier teine Ehre. Sowohl sein Fleiß als seine Führung wurden von dem herzoge in der Antwort an Luthers Witwe getadelt, und ob er sich gleich geneigt erz klärte, um seines Baters willen, ihn, wenn er in Königsberg vor gut nehmen wolle, mit Unterhalt zu versorgen, so schille er doch ab, ihn auf seine Kosten nach Italien ober Frankreich reisen zu lassen.

Daß er (wie im Erl. Prenfen Tom. II. &. 58. angeführt wird) in des herzogs Diensten gestanden, habe ich nicht gefunden. Bohl aber ein Empfehlungsschreiben des herzogs Johann Wilhelm von Sachsen aus Weimar vom Jahr 1568, für feinen Rath und Diener, Johann Luther, ter sich in seinen Seschäften nach Preusen begebe. — Er starb hier den 28. Det. 1575. und erhielt sein Begrabnis in der Altsstätlischen Pfarrtiche.

Sabinus machte in diesem Jahr in seinen Angelegenheisten eine Reise nach Deutschland und hatte auch mundliche Aufträge Dim herzoge an Melanthon, worunter einer ben Misbrauch betraf, ber von ben Briefen bes herzogs an Luther gemacht worben, baß sogar ein Brief an ben kaiserlichen hof gelangt war.

1) Fuit is primus Theologiae profess, in Academia Albertina, creatus Doctor Theol. in Acad. Viteberg. d. 8. Nov. 1548.

ctori Milichio in consessu publico. Reddidimus etiam quod tibi debebatur. De disputatione Osiandri<sup>2</sup>) laudo tuam moderationem, quia de rebus nulla inter nos dissensio est. In vocabuli usu ego consuetudinem non eruditam sequutus sum, ut scis me libenter retinere quantum possum Ecclesiae sermonem. Pagellam autem vobis mitto, qua utinam prorsus obruatur huius certaminis mentio, ως ἔρις ἐκ τε θεῶν ἐκ τ<sup>2</sup> ἀνθρώπων ἀπόλοιτο<sup>3</sup>). Mitto tibi carmen Ioachimi de Eclipsi. Bene vale, die 25. Maii.

Philippus Melanthon.

No. 4540.

24. Maii.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 212. (ed. Lond. lib. II. ep. 205.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Credo pium et utile consilium esse de Ecclesia istic constituenda. Quicunque enim electionis eventus erit, subita mutatio non fiet. Hunc igitur Magistrum Wenceslaum Thomendorf Suidnicensem istuc mittimus, ut C. V. eum audiat. Vir modestus est, et doctus, et biennio fuit in ministerio Evangelico, postea ad Academiam rediit. quos experientia in ministerii functione multa monet, reversi ad studia melius iudicant. Iussimus eum ad C. V. accedere, et nihil de causa sui itineris aliis significare. Mitto C. V. libellum Ptolemaei, ut videat, qualia sint studia iuventutis, et in hac moestitia temporum servanti tamen artes honestas et vitae utiles, Deo gratias agat nobiscum. Oro autem ut praesationem C. V. legat. Dens aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi servel C. V. incolumem, et eam regat. Datae die Maii 27. anno 1549.

<sup>2)</sup> Vid. ep. d. d. 9. Maii.

<sup>8)</sup> Verba Achillis apud Homer. Iliad. 18, 107.

No. 4541.

29. Maii.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 544 sq.

## Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Hunc virum Magistrum Georgium Eckart Dinckelsbühelensem mitto ad vos, ut, cum eum audieritis, deliberetis, an ministerium Evangelicum ei commendaturi sitis. Totam enim hanc deliberationem integram vobis relinquo. Tantum significo meum de ipso iudicium. Eruditione et facundia non vulgariter instructus est: et mores honesti sunt, et ut mihi videtur, sensus hominum considerat: et non est sine consilio. Oro autem Filium Dei, sedentem ad dextram aeterni Patris, et dona dantem hominibus, videlicet salutares Pastores, et alia omnia necessaria Ecclesiae, ut vestras Ecclesias etiam servet et regat: servet etiam vos et vestram dornesticam Ecclesiam incolumem. Iter nostrum, Deo iuvante, brevi suscipiemus. Bene et felic, valete. Die 29. Maii.

Philippus Melanthon.

No. 4542.

(ex. Maii.)

# Epitaphium Viti Theodori.

† Ex apograph, in cod. Dresd. Zeltneri p. 79. descr. a Cl. Gersdorfio. Aliud apographon habetur in cod. Monac. II. p. 177. quod etiam contuli.

# Epitaphium Viti Theodori.

Hoc tumulo Viti ossa teguntur, cui urbs Norica fuit patria.

In cuius cognomine Theodori, vere omen fuit. Nam vere multis donis a deo ornatus fuit, ut prodesset gregi tuo Christe.

Fuit graece, latine et hebraice doctus, et vera fide deum coluit, ac profuit omnibus modis.

In patria docuit Evangelium, edidit libros utiles, pugnavit cum fanaticis doctoribus, et hostibus Evangelii, et cavit, ne ulla labe mali dogmatis patria inficeretur.

Debetur et haec laus ei, quod ab eo ') multa Lutheri scripta servata et edita sunt, quae alioqui fuissent interitura.

Fuit castus maritus.

Moriens pro patria ardentia vota fecit, et suam animam gnato ') dei commendavit.

Mortuus est illo ipso die, quo filius dei et in virgine Maria conceptus est, et quo die in cruce pependit, et quo die Adam conditus est. Anno 49.

Ph. Mel.

No. 4543.

6. Iun.

#### Alberto Duci Pruss.

Ex autographo edita in Fabri epist. p. 162. ep. 49.

# Alberto, Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps, Vidi his diebus literas pontificiae dispensationis quam Papa in Germaniam mittit \*), de Coniugio sacerdotum. Tantum sic dispensat ut retineant coniuges, sed removeantur a ministerio. Ita Caesaris concessionem Papa ipse evertit. Et erant in eodem scripto alia multa impie et atrociter mandata. Nunc de publicis negociis nihil habui re-Sed de studiis subditi Cels. v. Magistri centius. Matthiae Stoii \*\*) nati in urbe Cels. v. Regiomonte ut ad Cels. v. scribam moveor et ingenii in ipso praestantia et valetudine eius. Et oro reverenter ut Cels. v. tot meas petitiones clementer audiat. Natura in Stoio excellens est, et omnium artium capax. Et ad scribendi facultatem adiunxit eruditionem in philosophia et mathematica egregiam. Et mores sunt placidi et ad pacem idonei. Sed valetudo diu fuit adflicta, quare eo dignior est laude, quod studia optimarum artium etiam morbis eum duriter excruciantibus non abiecit.

<sup>1)</sup> Cod. Mon. ipso.

<sup>2)</sup> Cod. Mon. nato, mendose.

<sup>\*)</sup> Vid. de illa dispensatione Sleidani Commentar. p. 660 sq. (\*\*) Matthias Stojus hielt fich schon im Jahr 1547. als Masgister ber Philosophie hier auf, und es war ihm neben dem D. Brettschneider die Aussicht über die Alumnos übertragen. Er segab sich nachber wieder nach Wittenberg zurück, um die Medizin zu studien; ward darauf zweiter Professor der Medizin un fürstlicher Leibarzt. Sein Journal über die letzte Kranks helt des herzogs ist in den Actis boruss. Tom. I. S. 675 zc. gedrudt. (Faber.)

Cum autem propter valetudinem sumptus fecerit maiores, orat Cels. v. reverenter, at usitato stipendio aliqua accessio addatur. Spero patriae et Celsitudini vestrae hoc ingenium ornamento fore. Ideo reverenter eum Celsitudini vestrae commendo, et oro, ut Celsitudo vestra clementer accipiat meas literas. Deus erit protector Ecclesiarum harum in quibus sonat vox Evangelii incorrupta et Celsitudinem vestram iuvantem pia studia non deferet. Bene et foeliciter valeat Cels. v. Datae Anno 1549 die 6. Iunv.

Celsitudini vestrae

addictus Philippus Melanthon.

No. 4544.

9. Iun.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 616 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 758.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. David noster ex sacro nuptiali reversus, febrim attulit, ego atroces dolores a calculo ortos, a Salae ripa rediens. Hic autem accepi epistolam Sneppii qui in Tyrigetis interpres erit linguae Ebreae. Itaque si non abiicimus Lignicense negocium, vel de Sarcerio, vel de Frechto cogitandum erit. Ac opinor Sarcerium non gravatim in his locis patriae vicinis mansurum esse, mihique nuper narravit se deferre suam operam Ecclesiis harum regionum. Et idoneum esse ad illam partem gubernationis, quae mandatur Inspectori Ecclesiarum iudico. Tuam Sententiam mihi significabis. De Academia Rostochiana legito et Arnoldi') epistolam quam Sneppianae addidi gaudeo et consensum esse Academiarum quinque mediocrem, et docentium inter se benevolentiam mu-Novum illum bospitem ') gentis Hyperboreae metuo. Audio et δραπέτην Slavum 3) in vicina parthenopea edere nova plaustra conviciorum. Sed haec arte ferenda sunt, et oro filium Dei sedentem ad dextram aeterni patris, ut corda nostra regat, et nos et has Ecclesias ef coetus

discentium faciat σχεύη ελέσυς, ac nobis adiungat Spiritum παράκλητον ex aeterni patris et filii pectore effulgentem. Hic sit custos etiam tuae domesticae Ecclesiae. Bene vale, in pentecosta.

Phil. Melanth.

No. 4545.

10. Iun.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 214. (ed. Lond. lib. II. ep. 207.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Orationem mitto de dicto Pauli, TYPUS ESTO, quam spero C. V. legenti iucundam fore, etiamsi fortassis non pronunciabitur publice. Mihi, quanquam atrocissimos dolores a calculo habeo, tamen scriptio et cogitatio non iniucunda fuit. Nondum scripsi responsionem de deliberatis Grimmensibus, quia et cruciatus a calculo orti me impedierunt, et intervenit negotium Torgense. Gabriel ct Diaconus huc missi sunt, quia contendunt esse Idolatriam, et desertionem veritatis, lineam vestem induere. Tanta cum sit in aliquibus pertinacia si mandata edentur, plus erit turbationum. Ego in exilium ire malo, quam rixari cum pertinacissimis hominibus. Et optarim aulam non properare in edendis his mandatis. In Hungaria multi Domini coniungunt se contra Regem Ferdinandum, coronaturi filium Iohannis, de mandato Turcici Imperatoris; et iam legatus Polonicus est in Hungaria, ut Hungaros hortetur, ad filium Iohannis coronandum. Et aiunt, ideo Regem Ferdinandum differre negotia Ecclesiarum in Silesia, quia Hungaricis tumultibus impeditur. Ve exercitu in Saxonia collecto scribit Dux Franciscus Luneburgensis, certo eum mitti in Angliam. In Suevia adbuc horrenda deformitas est Ecclesiarum. Multis locis nulli sunt pastores, nulli publici congressus, nec Baptismus, nec Coena Domini. Infantes diu sine Baptismo sunt, postea collocati in currum aliquot, vehuntur in oppidum vicinum, ut haptizentur. Talem vastitatem etiam hic mallent fieri quidam, quam remittere aliquid de pertinacia. C. V. gratias ago pro cerevisia, quae tamen mihi in hac saevitia calculi neguaguam conducit. Et nollem C. V. onerari sumptu mea causs. Mitto C. V. initium Catechismi, ut scripsi mese

<sup>1)</sup> Bureni.

<sup>2)</sup> Osiander.

<sup>8)</sup> Flacius Illyr.

filiolae. Sunt responsiones breves, et fortassis pueritiae convenientes. Sed in locis scribam explicationem longiorem. Bene et feliciter valeat C. V. Die post Pentecosten II. 1549.

No. 4546.

16. Iun.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 619 sq

Michaëli Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. De filii studiis et moribus nuper scripsi, et D. Schneidewein coram testis esse poterit modestiae ipsius. Postquam audivi eum his diebus accuratius, video sic praeparatum esse in lingua latina et Dialecticis, ut sit inchoandum Iuris studium. Ac rectissimum esset, eum commendari ipsi Doctori Schneidewein initio hyemis, qua de re iam quoque cum Doctore Schneidewein statuere poteritis. Oro Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut vos et vestros servet incolumes, et gubernet. Die 16. Iunii.

Philippus.

No. 4547.

18. Iun.

#### 10. Stigelio.

Danz. epist, ad Stigel, ep. 52. Cod. Goth. 188. ep. 125.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo,

S. D. Cariss. Stigeli, Non dubitemus, servaturum esse filium Dei cymbam suam, etiamsi ingentibus fluctibus quassatur, et prodigia novos motus sine ulla dubitatione significant. Brunsvigae nubes magna et atra, velut effusura magnum imbrem, conspecta est. Haec paulatim velut hiatu divisa est, in eo hiatu conspecta est crux flammea, deinde Angelns vibrans gladium. Hoc prodigium recens nuntiatum est; alia mihi ante menses aliquot a certissimis hominibus scripta sunt: exercitus in aëre dimicantes, adeo conspicui, ut omnium oculis iudicari possent, et sanguinis fontes ex terra erumpentes. Haec non sunt ἄσημα. autem filium Dei, ut eventus gubernet. Mitto MELANTE. OPER. Vol. VII.

tibi pagellam, in qua est Orionis allegoria, quem sectantem Lunam scorpius interficit. Ita doctrinae studiis infesta sunt tempora, et ingenia infecta Scorpii veneno. Hanc allegoriam tuis versibus illustrari optarim. Tibi et Victorino mitto pagellas et Ptolamaei exempla. Bene vale, carissime Stigeli. 18. Iunii.

Mitto tibi nomisma aureum, quod te de Orione admoneat.

Philippus Melanthon.

No. 4548,

20. Iun.

#### Hier. Schuollio.

Manlii farrag. p. 112. ubi inscribitur N. N. Strobelius opinahatur, eam Buchholzero inscriptam fuisse, sed in Manlii exemplo in Bihlioth. Dresd. inscripta est, ut etiam in Apogr. in cod. Mehn. l. No. 181.

Venerando viro — D. Hieronymo Schuollio, docenti Evangelium fideliter in urbe Arctoa (Berolini) amico suo,

S. D. Venerande vir, et amice charissime. Etsi quidam, qui se ad populum venditant tanquam libertatis defensores, clamant, nos iniuste facere, quod onerari Ecclesias servitute sinimus: tamen propter haec tribunitia iudicia sentio non relinquendas esse Ecclesias: teque et alios multos doctos et bonos viros statuo recte facere, quod in statione vestra manetis, et Ecclesias non deseritis. Heri ex Suevia et Argentorato literas accepimus, in quibus significatur, in multis locis revocari iam pastores et pios, qui discesserant, et 1) restaurent pias conciones, et caeremonias in Ecclesiis, in quibus aliquamdiu solitudo fuit, restitui; quia certe mediocres homines tetram illam et tristem solitudinem diu ferre non possunt. Imperator etiam Moguntino mandasse sertur '), ut differat illas Ecclesiarum mutationes quas inchoaverat, pulsis in vicinia piis pastoribus.

Bucerus venit in Angliam, ac scribit initia emendationis Ecclesiarum mediocria esse; † sed doctrinae forma nondum edita est." Nos tueamur consensum Ecclesiarum in his regionibus, quem

<sup>\*)</sup> Est pagella Erasmi Reinholdi, in qua enserrationem fibri primi Ptolemaei indixit. Vid. Scept. publ. T. L. p. 265 sq.

<sup>1)</sup> Mani. ut restaurent.

<sup>2)</sup> Cod. Mehn. mandavit.

spero salutarem fore posteritati. Bene et feliciter vale, 20. Iunii.

Mitto tibi propositiones, quarum lectionem spero tibi non ingratam fore. Misissem et aliis, et illustrissimo principi, si plura exempla habuissem. Reverenter salutem dicito domino Cancellario \*), et domino Licentiato, et collegae tuo domino Georgio, et D. Thomae Matthiae. Iterum vale.

No. 4549.

22. Iun,

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 589 sq.

Michaëli Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Clariss. vir, et amice charissime. Hunc Georgium \*\*) spero Ecclesiae Dei in oppido vestro pie et fideliter serviturum esse. Et Filium Dei oro, ut gubernet et protegat Ecclesias harum regionum. Ego non solum arma, sed etiam disputationes novas metuo. Et qui procul discedunt, ut Osiander, qui in Prussiam se contulit, et Bucerus, qui est in Anglia, non tam armorum metu, quam ut se liberent mole disputationum, cessisse videntur. Idem iudicavit Gerardus Feldwik. Sed coram plura. Mitto pagellam, in qua est recentissima narratio Legati Pomeranici, qui de futuro Conventu pene adfirmat, de loco adhuc dubitari dicebat. Me calculus atrociter cruciat adhuc. Sed magis crucior cogitatione miseriarum publicarum, quas Deus leniat. Georgium vobis commendo. Mitto filiis pagellas, de quorum studiis coram, Deo dante, colloquemur. Bene valete. Die 22. Iunii. Philippus.

No. 4550.

24. Iun.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 618 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 760.).

Glarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. Bam. fratri suo carissimo,

S. D. Etsi cruciatus a calculo ortos tuli saevissimos, qui nune edito grandi scopulo, mitiores sunt,

tamen magis crucior cogitatione miseriarum publicarum. Fuit hic legatus Pomeranicus reversus ex Belgico, qui narrat multorum opinionem esse, Carolum Imp. indicturum esse conventum, et quidem in Tyrigetis, ubi de libro Augustano singulorum sententias rursus audire velit. Sed coram haec, et interea plura audiemus.

Inchoaveram praefationem, quam petit typographus. Sed operae aulicae interruperunt. Vespasianum habeo aureum στατῆρα, addendum caeteris quos habes. Mitto tibi Micylli et filii epistolas. Bene et feliciter vale, Filius Dei servet te et Ecclesiam tuam domesticam, die Iohannis Baptistae.

Philippus Melanth.

No. 4550.

24. Iun.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist, lib. II. p. 217. (ed. Lond. lib. II. ep. 210.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

Ilhistrissime et Reverendissime Princeps, Spero Magistrum Wenceslaum fideliter et utiliter serviturum esse Ecclesiae Dei, et quidem oro Filium Dei sedentem ad textram aeterni Patris, ac dantem dona Ecclesiae, ut et hunc ministrum et alios regat, et non sinat in his regionibus extingui vocem Evangelii, et doctrinae studia. Commendo etiam hunc Wenceslaum C. V. gubernandum et tuendum. Fuit his diebus apud nos Pomeranicus legatus, reversus ex aula Imperatoris, qui narrat sermones esse de conventu indicendo Erfordiam: sed tamen certi nihil adfirmare poterat. Hoc adfirmabat, Doctorem Stratium Marchionis Electoris legatum in aula Imperatoris multas fabellas ibi spargere contra nostras Ecclesias. Sed commendemus nos Filio Dei custodi Ecclesiae suae, qui est καρδιογνώστης, et scit, an studia doctrinae fideliter propagari velimus, et videt odia Diaboli adversus nos in Epicureis, et multis aliis, qui regna et seditiones quaerunt, non illustrant doctrinam. Bene et feliciter valeat C. V. die collegae nostri Iohannis Baptistae, 1549.

<sup>\*)</sup> Ioanni Weinleben.

<sup>\*\*)</sup> Georg. Eckhardus.

No. 4551.

24. Iun.

## H. Baumgartnero.

Epist, lib. VI. p. 157 aq. — Contuli autographum in cod. Monac, i. p. 187. cui adscripta sunt: ,,d. 6, Iul. 1549. per Andream.

Hieron. Bomgartnero, Senatori Noriberg.

S. D. Fontes earum consolationum, quas Deus Ecclesiae tradidit, nosti. Inde quod facis, petito remedia in hoc tuo luctu, qui propter sororis migrationem ad alios tuos dolores accessit. Scio erga sorores, ut erga filias ardentiores esse στοργάς. Utrumque autem vult Deus, adfici nos desiderio nostrorum, et moderari dolores et suae voluntati obtemperare. Mitto tibi pagellas, quae ostendunt ad quae doctrinae genera iuventus adsuefiat.

Erasmus Reinholt tabulas motuum coelestium, quas iudicat valde profuturas esse, magno labore construxit, et patronum quaerit, qui talium laborum rationem habere velit. Senatui vestro partem operis dedicaturus erat, si qua spes esset praemii. Certe Reip. et posteritatis causa optarim Principes in hoc genere liberaliores esse. Significabis igitur, quid sperandum sit.

Commendo tibi etiam Andream Stokel, de quo ad Senatum scripsi. Ambrosius Reuter de fratris damno angitur, teque orat, ut si poteris, remitti aliquid de mulcta petas. Negotium mihi non est notum, et haec forensia inquirere non soleo. Bene et feliciter vale, die loannis Baptistae \*).

Philippus Melanthon.

No. 4552.

29. lun.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 574 sq.

## Mich. Meienburgio.

S. D. Integerrime vir, et amice charissime. Spero, istue venisse Georgium<sup>1</sup>), et literas meas attulisse, qui erit Pastor Ecclesiae ad S. Petrum. Dei beneficio filius recte valet, et discit, et quanquam luris studium inchoavit: tamen adhuc simul eum exerceri in elementis doctrinae motuum coe-

lestium, iudico, ei utile esse, et ad acuendum ingenium, et recte argumentandi scientiam, et ad morum suavitatem. Mihi etiam curae est, ne implicetur sodalitiis. Erasmum Benedictum quotidie expecto, post cuius adventum commendabo Christophorum Ulrico Sizingero, legenti Institutiones et simul alias artes philosophicas exercenti et repetenti. Si aberit Erasmus diutius, id consilium etiam eo absente sequemur. Oro autem Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, Conditorem Ecclesiae suae, ut servet Rempublicam, et vos et coniugem honestissimam, et filios et filiam. Mitto filiis pagellas. Accepi decem Ioachimicos, etsi mitti pecuniam non opus fuit, Rationes notae sunt Magistro Erasmo.

Scitis, venisse Lazarum Svende, quem, non dubito, terribilia mandata adferre. Maledicta et calumnias, quibus me onerant aliqui, vel ignari negotiorum, vel servientes suis adfectibus, refutabit tempus. + Ago quidem, quod egi semper, res necessarias illustravi mediocriter, de non necessariis et vulgi licentia laxanda non pugnavi, et optavi, ut alii moderati essent. Sic sentiam in exilii mei suppliciis et in omni aeternitate ".). Bene et feliciter valete. Die Petri et Pauli 49.

Philippus.

No. 4553.

2. Iul.

#### Lecturis.

† Ex autogr. Mel. in bibl. Μεγαλαρχοντ. Badensis mibi descripta a Cl. Multero.

#### (Lecturis)

S. D. Omnibus seculis exilia Ecclesiae tristia fuerunt, et saepe magna agmina piorum ex urbibus pulsa sunt, et immissae equitum turmae, ut euntes senes et mulieres et pueros conculcarent. Legimus etiam sanctos sacerdotes quosdam cum uxoribus suis euntes in exilium subito in itinere ex conspectu aliorum evanuisse raptos in coelum. Talibus exemplis hoc tempore nos consolemur, et cogitemus, decere nos obedientiam in ferendis communibus Ecclesiae miseriis, cum quidem antea multo duriora tulerint plurimi Deum recte invocantes. Ideo autem exilia praecipue sunt usitata Ecclesiae, quia vult Deus nos commonefacere de

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1549,

<sup>1)</sup> Georgium Echardum, Vid. supra d. 22; Iun,

<sup>\*)</sup> Addit bace A. D. 27 \*

primo exilio, videlicet de amissa patria coelesti, cum Adam et Heva tristi lapsu amiserunt iustitiam et immortalitatem. Vult nos etiam commonefacere de filio reducente exules in coelestem patriam. Propter has causas et ipsi in aerumnis exilii tolerandis flectamus animos ad obedientiam, et simus benefici erga pios exules, cum et Deus nostrum exilium leniat. Est autem eximia virtus huius Iohannis Valentini Deygeri, Argentinensis, qui docuit Ecclesiam non procul ab Augusta, et nunc propter veritatis confessionem exulat, quia recipere errores et vitiosos cultus noluit. Amplectitur autem consensum Ecclesiae catholicae Dei, guem Saxonici Ecclesiae uno spiritu et una voce cum catholica Ecclesia Dei profitentur, iuxta confessionem Augustae in conventu anni 1530, exhibitam Imperatori Carolo Augusto etc. Oro igitur bonos viros, ad quos veniet hic Iohannes Valentinus, ut amanter eum excipiant, et iuvent hospitalibus officiis. Datae Witebergae die Synodi Mariae et Elizabeth. Anno 1549.

> Philippus Melanthon, manu propria.

No. 4554.

2. Iul.

# Cph. Piscatori.

Ex autographo Phil. Mel. in cod. Cypr. Goth. iam antea edita a Cypriano in epist. claror. viror. p. 18.

Rev. viro, eruditione et virtute praestanti, D. Christophoro Piscatori, Pastori Ecclesiae Dei in Bovemorum Bensen'), amico suo.

S. D. Reverende vir et amice cariss. Etsi nondum in Ecclesiis nostris ulla mutatio facta est, tamen sic saepe respondimus, nos non pugnare de adiaphoris. Certe ordinem honestum lectionum et festorum esse decet, et commodius est, retineri ritus veteres, quatenus non sunt impii.

Si postulabitur, ut ordinatio Pragae<sup>2</sup>) petatur, inquirenda erit forma verborum, quia haud dubie miscebitur aliquid de sacrificio. Et miscebuntur alia impia. Ideo improbanda erit illa ordinatio. Sed Deum oremus, ut haec Ecclesiarum pericula regat. Et opinor, moram interventuram esse Regis<sup>2</sup>) consiliis.

De obstetricum consuetudine scio multos anxie disputare. Sed cum prosit etiam, tales ') infantes commendari Deo, voce praesentium et aliquo testimonio, ego quidem talem consuetudinem tolerari vellem. Et cum sunt superstites pueri, baptizari tamen in publico possunt, quia baptismus, quantum fieri potest, publica et multis nota ceremonia esse debet. Sed optarim, nos posse colloqui de hac re coram. Bene et feliciter vale. Die sanctiss. Synodi Mariae et Elisabethae.

Philippus Melanthon.

No. 4555.

4. Iul.

#### Edictum Mauritii.

Postquam liber Agendorum a Theologis, Grimmae d. 1. Maii convocatis, approbatus fuerat, Mauritius, Dux Elector ad suos et ordinis equestris praefectos hoc mandatum promulgavit, quod hic babes. Legitur in Actis synod germ. p. 284. (versio latina in Actis syn. latinis p. 899.). — Liam editum in editione Interim Lipsici, quae cura Galli et Flacii prodiit anno 1550.

(Mauritius, Dux Saxoniae Princeps Elector, ad suos praefectos et ad Magistratus ordinis equestris.)

Bon Gottes Gnaben Moris, Herzog ju Sachsen, bes beil. Romischen Reichs Erze marschall und Churfurft etc.

Lieber getreuer. Wir vernehmen aus mancherlei Am zeigung, daß viel Leut in unserm Lande find, deren eines Theils ihnen selbst Sorgsältigkeit machen, eines Iheils aber von Andern, die zu Unruhe und Entporung heimlich geneigt, und sich doch nicht wollen merken lassen, zu solcher Sorgsältigkeit bewegt und angeleitet werden, als sep unser Wilke, Semuth, Vorsat und Meinung, die unser Wisbrauch in unsern Landen wieder anzurichten, sie von Gottes Wort zu dringen, und mit den Sacha so lang gemach umzugehen, die wir andere und mehr Bequemheit\*) darzu ersehen.

Darin wir denn die Pradicanten eines Theils nicht wollen entschuldigt halten. Und haben aus solcher Sorzsfältigkeit und Verdacht leichtlich zu ermessen, daß alle solche argwohnige unfre Unterthanen und Pradicanten ihre Hoffnung zur Aenderung haben, daraus wie leichtlich zu erachten, wo sich jemand unterstünde, Unruhe und Entporung zu erwecken, daß sich dieselbigen miße

<sup>1)</sup> lüterbog.

<sup>2)</sup> Cf. ep. d. 8. Ian. 1550.

<sup>3)</sup> Ferdinandi.

<sup>4)</sup> Cyprian. edidit natos, quod error est.

<sup>\*)</sup> Plac Bequemigfeit.

tranigen und sorgfältigen Leute leichtlich wurden bewegen laffen, eines Theils wegen folcher Sorgfältigkeit und ber Andacht, die fie der Religion halben zu haben vermeinen, die andern aber aus bofem, haffigen und unruhigen Gemuth und Billen, ben fie jego bruden, und alsbann an den Tag bringen wurden. Und wiewohl wir und in mannigfaltigen unfern Ausschreiben gnabiglich erklaret, und manniglich fo viel angezeigt, baß niemand Urfach habe, sich des wie gemeldt, bei uns ju versehen: so wollen wir boch nochmals bir und ans bern unfern Unterthanen hiermit vermelbet haben, baß unfer Bille, Meinung und Gemuth nicht fen, uns in einigen Difbrauch, ber wider Gott, fein heiliges Wort und die driftliche Religion ift, einzulaffen; fondern viels mehr basjenige zu forbern und zu halten, bas Gottes Bort gemäß, und git Erhaltung ber driftlichen Reli= gion dienstlich. Darum wir benn, und wie wir unfre Unterthanen in Friede und Rube erhalten und regieren möchten, jum Sochsten sorgfältig sind.

Bermahnen derhalben diejenigen, so aus Ginfalt und für sich also sorgfättig, oder durch andre barzu iberredt find, gnabiglich, sie wollten unserthalben von solcher Sorge abe, und sich weiter barzu nicht bewegen luffen, fonbern biefer unfrer Schrift ganglichen fatt geben. Und wie wir fleißig trachten, sie bei der driftlichen Religion zu erhalten, und in Ruhe und Friede zu regie= ren, daß sie auch also ihr Berg rechtschaffen zu Gott beben, driftlich mandeln, und zu ber Obrigfeit, wie Gott Defieblet, ein gutwilliges gehorfams Bemuth tragen. Die andern aber, die folche Gorgfaltigfeit verurfachen, Die Dinge erdichten und in die Leute tragen, der fie tei= nen Grund haben, mo sie sich nicht bekehren und ablaf= sen, werden ihrer Strafe, es fen dort oder hier, nicht entgeben, dieweil ihre Bergen und Gemuth nicht driftlich, sondern undristlich, unwahrhaftig und aufrührisch begierig find. Und nachdem wir aus dem Befchluß bes jungft gehaltenen Landtages zu Leipzig, fo ber Rom. Raif. DRaj., unferm allergnabigften Berrn, zu unterthanigstem Gehorsam in Sachen unfre driftliche Religion belangende, etliche Artifel haben giehen laffen \*), in ben Rirchen unfrer gande durch unfre Confistoria und Superintendenten ins Bert und Ordnung ju bringen, wie bu dich an beinen Pfarherrn zu erkunden haben wirft: begehren wir, bu wollest auf beinen Pfarherrn Achtung geben, ob er demfelben, auf Schaffen bes Conistorii oder Superattendenten, Folge thue, oder aber eß in Wegerung sen, und solche Ordnung auf der Can-

zel ober fonft berede, und und oder unferm Statthalter und Rathen ober ben Confiftoriis folches anzeigen.

Db auch bein Pfarherr ferners Berichts bedürfte, beß mag er sich bei den Consistoriis oder bei den Theologis in unsern Universitäten, Wittemberg und Leipzig, erholen, damit Einigkeit in den Kirchen in unsern Landen gehalten, Gottes Ehr und gedührlicher Gehorsam, beide gegen Gott und der ordentlichen Oberkeit, gefordert werde; wie wir denn nicht zweiseln, [daß] du zu thun solches, auch deinen Unterthanen zu verkünden, in keiner Wegerung seyn werdest. Und geschiedet daran unse gänzliche Meinung. Datum Dresden Donnerstag \*) nach Bistationis Maria, den 4. Julii, Anno 1549.

No. 4556.

4. Int

# Epitome ex libro Interim.

Editum in Actis synodicis germanicis p. 274. (latinis p. 384.) et in libro Galli et Flacii de Interim Lips. (Der Theologem Bedenten, oder Beschulß des Landtags zu Leipzig etc. Magd. 1550. 4.) in fine libri. — Vid. edictum antecedens. Est epitome scriptis Cellensis in Conventu Lipsico approbati, quam Flaciani appellaruat: Das keine Leipziger Interim. Contra hanc epitomen scripsit Flacius libellum; "Mitder den Auszug des Leipfischen Interims, oder das kleine Interim. Durch Math. Flacium Interium." Gedruck zu Magdedurg, dei Christian Köckunger, Anno M. D. XLIX. 4. — Quae ad verdum deprompta sunt en scripto Gellensi, s. Interies Lipsico, ea die repetere nolui, sed ea ubique indiçavi.

Auszug aus dem Beschluß bes jungst gehal= tenen Landtags zu Leipzig, in Weihenach= ten bes 49. Sahres.

Die Kindertaufe mit dem Exorcismo, Absagung, Beistand und Bekenntniß der Pathen und andern dristlichen Geremonien soll gelehrt und gehalten werden.

Die Jugend foll im Catechismo fleißig unterwiesen, und wenn die erwachsen ), ihres Glaubens, daß sie benen bekennen, verhöret werden, und die Zusage, die ihre Pathen in der Taufe für sie gethan, und dem Teufel abgesagt haben, dekräftigen, und also in ihrem Glauben vermittelst gottlicher Gnade consirmirt und bestätiget werden mit Auslegung der Hande und dristlichen Gebesthen und Gercmonien.

Die Buse, Beichte und Absolution soll sleißig gelehrt — — — (ad verbum ut in soripto Cellensi de poenitentia usque ad verba:) Buse, Ge-

<sup>&</sup>quot;> Videlicet scriptum quod sequitur.

<sup>+)</sup> Flac. Dornftag.

<sup>1)</sup> und wenn bie erwachfen exciderant ex teste Act. sym.

beth, Almosen, Mäßigkeit und anbern dristlichen Banbel angebalten werben.

Dit den Kranken mag mans halten nach ber Apoftel Brauch, und über sie christliche Gebeth und Trostspruche aus ber heiligen Schrift sprechen.

Die Che in Diesen Landen foll nach Gottes Gin-

fegung bei allen Standen gehalten werben.

Die Meffe soll in diesen Landen gehalten werden mit Lauten, Lichten, Gefäßen, Gefängen — — — — (et sie porro ad verbum ut in scripto Cell. artic. de Missa usque ad finem:) Communicatio oder Nießung, Collecta Benedictio.

Die Rirchendiener follen, wann sie predigen, das Sacrament reichen, ober andre Kirchenampt üben, die

gewöhnlichen RirchenKleider brauchen.

Daß man die horas canonicas, die gottseligen Psalmen in den Stiften und in Städten, in den Kirchen da es vorhin gehalten ist, singe, von der Zeit, auch von dem Sonntag und andern hohen Festen, und daß man auch also die alten und reine gewöhnliche Gesänge de tempore und Hauptselten halte.

Die driftlichen Gefange in und nach dem Begrabniß mogen gehalten werden auf Ansuchen berer, die es begehren zu Gedachtniß der Berstorbenen und unfrer ver-

beisenen und gewiffen Auferstehung.

Die Bilder und Gemalbe — — — (ad verbum ut scriptum Cellense in articulo: Bilber, usque ad finom).

#### Feiertage.

Die Sonntage. Der Geburtstag des Herrn Jesu Christi. Sanct Steffans Tag. Sanct Johannis Evangelista. Die Beschneidung des Herrn. Der heiligen dreier König Tag. Die Ostern mit zwei solgenden Tagen. Die Auffahrt des Herrn. Die Pfingsten mit zweien solgene den Tagen. Corporis Christi, vom hochwürdigen Sacrament Leibs und Bluts Christi zu predigen und zu communiciren. Die Feiertage der heiligen Jungsrauen Maria, nach der historien der heiligen Schrift. Die Tage der heiligen Apostel. Sanct Bohannis Baptista. Sanct Maria Magdalena. Sanct Michael und etliche andere, darauf man allein Kirchenseier mit Predigt und Messe mit Communion halt, als: Conversionis Pauli, Decollationis Iohannis, Donnerstag, Freitag und Sonneadend in der Karwochen.

Item, daß man sich am Freitag und Sonnabend, auch in der Fasten Fleischessens enthalte, und daß solsches als eine außerliche Ordnung auf der Kais. Maj. Befehl gehalten werde; doch daß diesenigen, welche die Noth entschuldiget, als da sind harte Arbeiter, wan-

dernde Leute, schwangere Weiber, Kindbetterin, alte schwache Leut, Kindere, hiemit nicht verbunden sind,

Und wir sehen vor ehrlich und gut an, daß sich bie Pfarherrn und Kirchendiener mit der Kleidung, auch sonft mit Zucht und Wandel, priesterlich und ehrlich habten, und unter sich selbst, mit Zuthun und Rath der Bischoffe oder Consistorien, Ordnung machen, und darob halten, daß mit der Kleidung zwischen Kirchendienen und weltlichen Personen Unterschiede vermerket, und dem priesterlichen Stande, wie billig, seine Reverenz möge gegeben werden.

No. 4557.

10. Ial.

# Io. Aepino.

Manlii farrag. p. 220. Select, epist. p. 815. Epistol, lib. i. p. 280. (ed. Lond, lib. i. ep. 96.). Apographon in cod. Monac. 90. No. VII. p. 414.

D. I ohanni Aepino, Episcopo Ecclesia Du in inclyta Hamburga, Philippus Melanthon

S. D. Reverende vir, et amice carissime, Quanquam publica moestitia facit, ut sensus in privali doloribus sit hebetior, tamen in omnibus bonis ingeniis nativa¹) στοργή minime lentos motus ciet Quare non dubitamus te propter mortem honestissimae coniugis tuae magno in dolore esse. Nos quoque cum ex literis venerandi viri Magistri 10hannis Garcaei intellexissemus, eam superatam doloribus partus extinctam esse, valde augeri moestitiam nostram propter tantum carissimi amid vulnus sensimus. Cum enim et virtutibus omnibus quae piae matronae conveniunt excelluerit, et concordia inter vos perpetua, et consuetudo plena pietatis et suavitatis fuerit, et iam communi<sup>2</sup>) cur et amore liberi educandi essent, et tua aetas et valetudo 3) iam hanc vitae sociam necessario 4) requireret, magnas doloris et desiderii causas te haben cogitavimus. Miserabilior etiam hic interitus eo videtur, quod partus lahoribus oppressa est. Itaque etsi coniugis tuae causa etiam dolemus, cam a te et a liberis avulsanı esse, tamen vulnus tuum intuentes, singulari dolore adficimur.

<sup>1)</sup> Cod. Monac. 90, naturalis.

<sup>2)</sup> Cod. Monac. 90, addit labore.

<sup>8)</sup> God. Monac. 90. addit maxime.

<sup>4)</sup> necessarion deest cod. Monac, 90.

absentes non possimus aliis officiis tibi mederi, decurrimns \*) ad hoc remedium, quod omnium esticacissimum est, Dominum nostrum lesum Christum, fontem et instauratorem vitae oramus, ut te Spiritu suo sancto consoletur, et servet incolumem Ecclesiae tuae domesticae et publicae. Oramus etiam, ut tibi liberos servet incolumes. Scimus autem te non solum nosse omnia, quae divinitus ad consolandam Ecclesiam tradita sunt, sed etiam vera fide amplecti. Cum igitur certissime statuas, nec nasci nec extingui nos casu, et tuam coniugem iam frui coelestis Ecclesiae consuetudine, in qua rursus eam complecteris, et cum ea de sapientia Dei colloqueris, cuius elementa a te didicit, habes moestitiae vera remedia. Vult Deus ut et doleamus, et ut desiderio nostrorum adficiamur; Sed vult simul, ut moderemur dolorem, et flectamus animos ad obedientiam ipsi debitam, praesertim cum laetissimos exitus Ecclesiae propo-Meminimus quendam amicum \*\*), qui mortuo filio, cum in magno dolore esset, forte in itinere, in recenti luctu incidit in Psalmi locum, Ipse fecit nos, et non ipsi nos: haec ipsa commonefactio de providentia ita penetravit in animum eius, ut diceret, fuisse in corde suo divinam quandam flammam subito accensam, cum hoc dictum legeret, ac postea mediocriter quievit. Nec vero dubitamus, quin tibi exercitia fidei talia et nota et usitata sint. Quare speramus, te intuentem in universam doctrinam coelestem, repugnare dolori: Et tecum et cum tuis liberis Deum oramous, ut tibi adsit, et te regat et servet incolumem. De aliis disputationibus nihil nunc scribendum esse duximus, et quidam inclementius nobiscum agunt, cum quidem iniuriam nostris Ecclesiis faciant, et non ignorent nos de rebus magnis certamina sustinere acerrima. Bene vale. Die 10. Iulii, Anno 1549.

No. 4558.

10. Inl.

# Cph. Pannonio.

Epist. lib. V. p. 528 sq.

## Christophoro Pannonio.

S. D. Charissime Christophore. Vidisti meas lachrymas ante aliquot annos. Et memini filiam meam miserrimam praedicare tuam erga se benevolentiam et fidem. Itaque non dubito, quin iam, cum aspiceres puellas ex ipsa natas \*), multa de Matris miseriis et de meis doloribus cogitaveris. Ingenti dolore adficior, quod a me abstractae sunt. non solum naturali στοργή et desiderio moveor, sed etiam ipsis puellis iudico, hanc nostram educationem futuram fuisse suaviorem. mendo miseros orphanos Deo aeterno, Patri orphanorum. Tecum mihi semper erit amicitia sincera et fidei plena. Memini enim tuam erga meos benevolentiam, et de tuo ingenio semper praeclare sensi, scioque, te ea prudentia esse, ut non mireris, me de tua controversia nihil profecisse, cum lachrymae nostrae in mea caussa non proficerent. Bene vale, et rescribe. Die 10. Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 4559.

12. Iul. (h. a.?)

#### M. Delio.

Epist. lib. II. p. 542. (ed. Lond. lib. II. ep. 567.).

#### D. Matthaeo Delio

S. D. Charissime Matthaee, Reverendo pastori Ecclesiae nostrae et mihi, filius tuus Iohannes\*\*) exhibuit literas tuas, in quibus nos de ipsius coniugio in consilium vis adhiberi. Etsi autem ea deliberatio in tempus incidit non satis tranquillum: tamen quia te videbamus non refragari filii voluntati, si modo puella honesta esset, scripsimus ad Ambrosium, cuius epistolam tibi mitto. Nunc diserte scribes filio tuam sententiam, quem quidem tibi commendo. Nam postquam ad literas rediit, mores graviter rexit, ac in studiis doctrinae plurimum profecit, quod eo possum affirmare, quia saepe eum audio. Quare nec repugnare te filii voluntati, nec deesse eius saluti optarim. Sum pater, et scio quas solicitudines nobis oroopai

<sup>\*)</sup> Cod. Monac, 90, devenimus.

<sup>)</sup> De se ipso loquitur Philippus, ut ex alis quadam epistola intelligitur.

<sup>\*)</sup> Videtur Sahinus, quam anno 1554. mense Martio iterum esset Françofordise in Academia, filias suas ad se vocasse, igitur epistola anno 1554. soripta esse. Kas postea ad Melanthonem reduxit. Vid. d. 27. lul. 1556.

<sup>\*\*)</sup> De eo vid. epist. ad Pastores Hamburg. d. 19, Nov. 1547., quare putaverim banc ep. scriptam esse a. 1549.

pariant, sed in rebus honestis aliquid concedendum est liberis, etiamsi interdum id fit cum aliquo nostro incommodo. Scriberem prolixius, nisi tua et virtus et prudentia mihi nota esset et probata. Deum oro, ut servet et te et tuas et Ecclesiam suam. Bene vale. Die 12. Iulii.

No. 4560.

13. Iul.

#### H. ab Einsiedel.

Rpist. ex autographo edita in Kappii Rachlese etc. I. p. 364. (Poposcerat Henricus ab Einsiedel, dominus arcis Gnanndstein in Misnia, iudicium Melanthonis, an liceat nobili subditos suos ad angariam adigere, et an recte puniatur rusticus guidam, Gangolf Teurnicister, qui viduam sub spe matrimonii ad concubitum allexerat, gravidamque secrat.)

Dem Chrenveften und Geftrengen herrn, Beinrich von Ginfiebel, meinem gunftigen herrn.

Sottes Inab burch seinen eingebornen Sohn Zesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer zuvor. Ehrenvester Gestrenger Herr. Ew. Ehrenvest sende ich mein Bedenken, und habe nicht Zweisel, es sey die Wahrheit gegründet in Sottes Wort von Bestätigung der weltlichen Regierung. Ich erbiet mich auch zu weiter Declaration, so es Ew. Ehr. begehren wird. Ich hab lang mit der Antwort verzogen, denn des Schreibens ist zumal viel; auch hab ich gemeint, es wären Sachen, die viel länger Antwort bedursen. Der allmächtige Gott, Vater unsers Heilands Jesu Christi, wolle Ew. Ehr. gnäbiglich regieren und bewahren, auch E. Ehrenveste edle tugendsame Hausfrau und Tochter. Datum Witeberg am 13. Tag Julii [1549] \*).

E. Chravest williger

Williger Philippus Melanthon.

## (Iudicium.)

Ich hab alle Berzeichniß, die mir Ew. E. zugefandt, mit Fleis durchlesen, belangend die Frohns dienste, item der Chrwürdigen Herren Doct. Martini Luthers und Herrn Georgii Spalatini Unterricht der Gewissen; item die Strase des Teurmeisters.

. Und exstlich von den Frohndiensten sprech ich auch, das beibe Herren, D. Martinus Luther und Georgius Spalatinus recht und christlich geantworte haben. Ich bitt auch, Em. Ehr. wolle diesen Grund wohl merken, daß weltlich Regiment, Hoheit, Unter than und Dienst in leiblicen Sachen Gott gefällig sind, ber den Potestaten Macht gegeben hat, solche kiblick Ordnungen zu machen, ob fie fcon ungleich find; wie benn zu allen Zeiten von Anfang der Welt folche aufer liche Regiment ungleich gewesen sind; und jepund ift große Ungleichheit in Deutschland, Frankreich, Polen, und ift eine Regierung linder denn die andre. Run mag seyn, daß etliche etwas zu hart sind; ctliche sind auch zu gelind: gleichwohl, so fern die Regiment vernünstig sind, und nicht öffentliche Tyrannei wider klare Benunft, das ist wider klare Gottes Gebot ift, so lakt ihm Gott die Regiment wohl gefallen, denn diese Well muß im Baum gehalten werden. Und find ber geringe Leute Dienste und Last viel gelinder in der Wahrheit benn der regierenden Personen, die treulich in Kriegen, Rathen und Aemtern arbeiten wollen. Das ist gewiße lich mahr. Und ist offentlich, daß die Strafen der lo fter viel zu gelind sind. Darum läßt Gott bie andern Beschwerungen an Diensten und Schabungen schärfn, daß dennoch der Pofel [Pobel] im Zaum gehalten werte so viel eher wird gehalten, daß die Welt nicht ganz 🕬 streuet wird. Und ist sehr schon geredet im Spruch & rach 83., welchen auch Herr Georgius Spalatinus alle giret, wie dem Efel fein Futter, Laft und Ruthe gebot, also gehört dem Knecht sein Brod, Arbeit und Stup. Es mussen solche außerliche leibliche Dienste senn; die können auch nicht an allen Orten gleich sevn, und ik bennoch Gott solche Ordnung gewißlich gefällig.

Bum andern, so ist auch Gottes ernster Befch baß man gemeine Landordnung in leiblichen Diensin halten soll, und nicht Beranderung darin machen, be bei den Nachbarn Unfrieden erregen mogen.

Bum britten, aus diesen Gründen ist auch mei Unterricht gleichwie der gedachten herren, Doctoru Martini und Spalatini daß Ew. Ehr. keine Beränderung in den alten Frohndiensten machen foll, und soll Gewissen allezeit fest stehen. Solch Regiment in leiblichen Diensten sind Gott gefällig, ob sie schon ungleich sind, und ob sie schon etwas zu hart sind, und wollen Ew. Ehr. den Spruch Pauli wohl merken, Rom. 13., daß weltliche Regiment Gottes Ordnungen sind.

Auch hab ich die Berzeichniß gelesen, und find, baß diese Dienste viel leiblicher find, benn fonst an vielen

<sup>\*)</sup> Annum uncis inclusi, quia additus videtur ex arbitrio Kappii. Nam ex epist, ad Einsiedelium d. 15. Martii 1548. intelligitur, hanc epistolam anno 1548. scriptam esse, si videlicet utraque epistola ad eandem, nec ad aliam rem spectat. Quod quum doceri uon possit, nolui tamen epist. ad annum 1548. referre, sed bic eam inserui.

Orten, und ift wohl zu wunschen, baß Gott Snade gebe, daß es in kunftig bei solcher Maaß bleibe.

Bum vierten, baß fich auch Em. Ehr. betrubet mit diesem Argument: mas wider Gewissen ist sen unrecht; nun habe Ew. Ehr. bavon Beschwerung im Gemiffen. Darauf soll E. E. diefer Unfechtung also antworten: daß man das irrige Gewissen, mit rechten, gegrundeten, beständigen Unterricht andern soll, und soll bem rechten Gewissen folgen. Nun ift bieses Gewissen irrig, daß folche Landordnung unrecht und wiber Gott find, fonbern ber Spruch Pauli streitet bagegen, baß Regiment Gottes Ordnung find. Mun konnen Regiment nicht fenn ohne mancherlei Dienste etc. Diesen Spruch wollen E. E. wider die Anfechtung halten. 30= fephs Regiment in Tegypto ift viel harter gewesen; wie auch jehund in Frankreich und Italia viel schwerer und großer Last find, bie bennoch nicht unrecht sind. Es tonnen und sollen solche Ordnungen nicht gleich senn. Das sen von den Diensten genug, und fo E. E. mehr Unterricht davon haben will, will ich weiter davon schreis ben, wiewohl ich nicht anders kann schreiben, benn wie jehund ber Grund angezeigt. Bitt auch, E. E. wolle fich zufrieden geben; denn es ist gewißlich Gottes Wort und gottliche Bahrheit, baf ihm Gott will folche Land. ordnungen gefallen laffen, die vernunftig find, ob fie fcon ungleich find, und in einem Sande harter benn im andern, als faum ] Exempel: im Regiment Moifi hat man die Diebe nicht getodtet, sondern haben vierfältige Bezahlung gethan; in unfern Landen und Regimenten werden fie getobtet. Diefes Gefet an ihm felbst laßt ihm Bott gefallen; benn er hat ben Potestaten biefe Gewalt gegeben, folche Ordnungen zu machen und ju scharfen. Dieweil benn unfer Bolf freveler ift, und fonft wenig Bucht hat, ift biese harte Ordnung unsern Leuten zum Brieden bequemer.

Nom Teurmeister soll E. E. keinen Zweisel haben, er habe diese Strase wohl verdienet. Ich weißt wohl, daß die Juristen disputiren von solchem Fall, so wedige Person mit ledigen unzüchtigen Person Unzucht treiben, daß es der Richter nicht strasen soll. Davon wäre mehr zu reden. Aber dieser Bauer hat auch die Sacrament verachtet, und eine jede Obrigkeit thut recht daran, so sie solche Berächter von sich wegweiset. Dieses ist die rechte Executio der wahrhastigen Excommunication, davon ich E. E. mehr schreiben will, so es in eine Disputation kommen wollte.

Phil. Melanthon.

MELANTE. OPER. VOL. VII.

No. 4561.

13. Jul.

#### G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 401 sqq.

#### Georgio Fabricio, gubernanti Scholam Misnensem.

Doctissime et charissime Georgi. Etsi habebam exempla tuae precationis ad Spiritum Sanctum, quam quidem ego et alii his diebus saepe legimus, tamen tibi gratias ago, non solum de pagella missa, sed etiam quod elegantissimam ingenii venam confers ad ornandam Ecclesiam. Et iustissimum est, celebrari autorem venae, Spiritum Sanctum. Vere enim dicta sunt illa, quae tibi notissima sunt:

Impetus hic sucrae semina mentis habet.

Donec Deus concedit haec studia, colamus; quibus haec aetas Saturni et Martis veneno mixta admodum dura est.

Cracoviana Academia tota dissipata est, quia, cum quidam adolescentes scorto Episcopi convitia dixissent, missi ex cohorte Caiphae milites trucidarunt aliquot scholasticos. Postea horum concursu tumultus atrocior secutus est, in qua et aliqui ex illo Caiphae satellitio interfecti sunt. Sedato tumultu ea nocte utcunque postridie scholastici urbe egredi iussi sunt. Profecto nisi divinitus regantur et custodiantur hominum coetus, Diabolus facit horrendas dissipationes. Itaque Filium Dei, Custodem Ecclesiae suae, oremus, ut umbra suae dextrae nostros coetus protegat. Adolescentes tui auditores Marcello commendati sunt. Bene vale. S. Idus Iul.

No. 4562.

13. Iul.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 218. (ed. Lond. lib. II. ep. 211.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Meam opinionem de negotio matrimoniali mitto, quam non volo ita accipi, tanquam necesse sit eam sequi. Sed si alia opinio videbitur verior et aequitati propior, anteferatur. Nec scio, quid

28

antea C. V. pronunciarit. Utinam poenae stuprorum et adulteriorum crebriores essent. Sed Deus calamitatibus publicis nostram negligentiam punit. Sidonius si venerit, magna erit dissipatio. Si C. V. praecipietur ne concionetur, et ne ritus illorum impediat, credo posse in alio templo retineri pios ritus et conciones. Sed haec Deo commendo, meque ad exilia et supplicia praeparo. Servivimus harum regionum Ecclesiis inter magnas difficultates, donec Deus concessit. Nec moveor Ambsdorfianis calumniis, quibus respondebimus graviter. Cracoviae Academia dissipata est, quia scholastici iussi sunt egredi urbe. Nam cum convicia dixissent scorto Episcopi, rixa orta est, in qua cum satellites Episcopi aliquot scholasticos interfecissent, mox aliqui ex illa Episcopi cohorte etiam trucidati sunt. Ita Diabolus facit dissipationes. Oremus autem Filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, custodem Ecclesiae suae, ut colligat sibi inter nos, et servet, et regat pios coetus. Bene valeat C. V. S. Idus Iulii.

No. 4563.

13. Iul.

# Esr. Rudingero.

Edita in Strobelii Reuen Beitrag. P. II. p. 12 sqq. (Dans.)

# Esromo Rudingero

S. D. Téttis μèν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ. Id cum servant insecta illa minuta, quae nec causas, nec Deum consociantem naturas norunt, quanto magis nos, quibus et ratio causas monstrat, et vox divina toties praecipit curam tuendae coniunctionis, praestare oportuit, ne naturae et religionum foedera laceremus. Sed vides, quales sint furores in multis, qui tamen perhiberi volunt μυσταγωγοί coelestis doctrinae, nec audiunt vocem illam, qui in dilectione manet, in Deo manet. Nos vero amicitiam nostram tucamur et foveamus quibus possumus officiis. Et aliquorum nostri ordinis virorum coniunctio speciem Ecclesiae efficit honestiorem.

Expetit autem amicitiam tuam hic noster amicus D. Nicolaus, Cygnei Senatus σύνδικος, qui de schola urbis Cygneae cum Domino Ioachimo deliberaturus est. Sed cum iter in patriam ingressum esse audivissemus, ac in sermonibus de

virtute soceri \*) mentio tui facta esset, pelivit, ut aditum ei ad te patefacerem meis literis. Quaeso igitur ut eum amanter excipias. Audies recitantem historiam de *Cracoviensi* schola memorabilem. Cum *Laterensi* optarem me colloqui posse, et nisi multa me impedimenta domi detinuissent \(\lambda\theta\lambda\tau\text{stagis}\) et scriptiones quaedam, multo ante ad vos excurrissem. Nunc expecto aulicas litteras, quas cum accepero, ad vos expatiabar. Bene vale, carissime Esrome, \(\mathcal{3}\). Idus Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 4564.

1 3. Ial.

#### M. Collino.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 542.

Matthaeo Collino in Academia Pragensi.

S. D. Et habeo tibi gratiam quod saepe amanter ad nos scribis, et donec potero tecum colloquar. Nam in his tristissimis dissipationibus species to men honestior Ecclesiae manet, si multi nostri ordinis homines consensum et amicitiam tueri stude bunt, quod certe faciam. Quidam veteres amici nostri nobis in hac nostra servitute duriores sun quam decet, qui lenire nostras miserias debebant. Sed haec omitto. Arbitror de Academiae studiis scribi a Martino. Vox doctrinae eadem est quam audivisti, nec ulla mutatio facta est. Deus gubernet nos et faciat nos oxeún èléous. Pagellas tibi mitto, et ut rescribas amanter peto. Bene vale, 8. Idus Iulii 1549. Collegis tuis amicis nostris salutem opto.

No. 4565.

14. Ial.

# Christiano Regi Dan.

Schumacher's Briefe an Die Könige in Dänem. Vol. il. p. 23.

(Christiano III., Regi Daniae.)

**G**ottes Gnad durch seinen eingebo**hrnen S**ohn Iss<sup>an</sup> Christum, unsern Heiland und wa**hrha**stigen Pelsa,

<sup>\*)</sup> Camerarii, cuius filiam habebat Esromus Rüdinger in metrimonio. Intelligitur ex h. l. Rudingerum tum adhus metatum esse in Açademia Lipsiensi.

andor. Großmächtiger, burchleuchtigster, gnabigster Ronig und herr. Bas wir auf Dato biefer Schrift von fürnehmen Zeitungen gehabt, habe ich auf beigeleg= tem Bettel verzeichnet, und fo Rom. R. M. ben Bug auf Noriberg nimmt, ist wohl zu achten, wir werden in diesen Landen viel andere Zeitungen haben. Der Gohn Gottes, Jesus Christus, ber ihm eine ewige Rirchen im menschlichen Geschlecht sammlet, erhalt und bewahret, wolle das große Elend in Teutschland anadiglich lindern und abwenden, wolle auch E. Ronigl. Majestat und ihr Konigreich gnabiglich bewahren, seiner armen Rirchen au Troft. Die Studia driftlicher Lehr und anderer loblichen Runften stehen in diesen Universitäten durch Got= tes Gnad noch wohl und loblich. Go aber Berftreuungen geschehen murben, ift große Blindheit zu beforgen, wie zu Suaben und am Rheinstrom Universitäten und fleine Schulen schier gang verwüstet. Damit nu driftliche Lehr und andere nothige Runften zu Gottes Lobe und ben Nachkommen zu Gut erhalten werben, bitt ich in Unterthänigkeit, E. K. M. wolle ihr die Studia als ein hochloblicher christlicher Konig, gnabiglich laffen befohlen fenn; benn diefes Bert, nugliche Lehr ju furdern, ift allezeit der hohen loblichen König fürnehmsten Werk eines gewesen. Der allmächtige Gott wolle E. K. M. und die junge Herrschaft und E. R. M. Königreich alle= zeit gnabiglich bewahren. Dat, Biteberg 14. Jul. 1549.

E. K. M.

unterthänigster Diener Philippus Melanthon.

(Pagella buic epistolae inclusa:)

Wegen des Interims sind zu Suaben und Rheinsstrom so viel Priester und dristlicher Prediger verjaget, daß nu etlich tausend Kirchen ganz wust stehen, ohne Prediger, ohne christliche Versammlungen und ohne Sacrament, auch an viel Orten ohne Tauff, und wird eine heidnische Barbarei. Gott wolle solch groß Elend gnäsdiglich umb seiner Ehr willen wenden.

Aber durch Gottes Gnad ift in Rirchen diefer Land, MReißen, Thuringen, Sachsen, noch keine Veranderung in der Lehr oder Ceremonien geschehen.

Und obwohl von Gleichheit mittler Geremonien Unsterrede gewesen, so ist doch nichts beschloffen und ist nichts christlicher, reiner Lehr entgegen geordnet.

Meideburg hat neulich aus Tangermund viel Ruhe und Schwein weggeführt.

Bucerus ift in Anglia, und arbeitet ber Bifchoff zu Strafburg heftig, baß bie andern Pradicanten aus Strafburg auch sollen verjagt werden. Es ift

aber in ben Kirchen zu Strafburg noch feine Beranberung bis anher geschehen.

Die Studenten in der Universität zu Cracow sind alle zugleich mit einander aus der Stadt gezogen, und hat sich solches also zugetragen. Man hat dem Bisschoff zu Cracow ein unzüchtig Beid zugeführt, die etsich Studenten, die auf der Gassen gestanden sind, angeschren haben. Da sind hernach des Bischosses Diener kommen, und haben die Studenten überfallen und etsich erstochen. Der Studenten Hauf ist aber größer worden und hat wiederum etsich Bischosses Knecht erstochen, dis hernach der Lärme gestillet worden. Morgens hat man den Studenten allen Beg geboten: da haben [sie] eines Ebelmanns todten Leib, der ein Student und ihres Theils gewesen, an das Rathhaus getragen, und das bei Zeter geschryen, sind also weggezogen. Solches Spiel richtet der Teusel durch unzüchtige Bischöffe an.

Es sind Reden, Rom. A. M. ziehe wiederum her= auf in Hoch=Teutschland gen Noriberg. Was daraus werden will, ist große Sorgfältigkeit.

Unser Heiland, ber Sohn Gottes, Jesus Christus, wolle uns gnadiglich regieren und ihm ein christlich Hauf-lein erhalten, das ihn recht anruff zu seinem Lobe und vieler Menschen Seligkeit. 14. Jul. Anno 1549.

No. 4566.

22. Iul.

#### Ioachimo Princ. Anhalt.

Beemanni Accession. hist. Auhalt. p. 119.

#### An Fürst Joachim zu Anhalt.

Sottes Gnabe burch feinen eingebohrnen Sohn Zesum Chriftum unfern Bepland und mahrhaftigen Belffer qu= por, Durchleuchter Hochgebohrner Gnadiger Fürst und Berr, G. F. G, bitte ich in Unterthanigkeit, Diefe meine Schrifft gnabiglich anzunehmen, wie ich hoff; benn G. F. G. folder Furftlicher und Chriftlicher Tugend find, baß fie mit bem großen Glend ber Priefter und Rirchen, das jegund leiber vor Mugen, ein besonber Mitleiden baben. Ru ift auch mahr, einer kann sich zu bas Glend beffer schiden, benn ber ander; gleichwohl ift mit ben Schwachen und Alten fonderlich Mitleiden gu haben. Darum bitt ich in Unterthänigkeit, E. F. G. wollen anabiglich ben murbigen Ern Egibium, bet ju Def= fa Pastor gemefen, boren. Er bericht mich, bag er berhalben, baß er den Berhogen gur Lignig unterthaniglich und Christlich vermahnet, auch gur Predig und driftlichen Bersammlungen zu kommen, bestrickt sen worden, und sey ihm hernach geboten, weg zu zie= ben, mußt alfo im Elend umziehen ohne billige Urfach, und weiß nach Gott keine Buflucht benn ju G. F. G., bitt berhalben untertheniglich, E. F. G. wollen sich gna= biglich gegen ihm erzeigen, und so es möglich ihm wieberum die Rirche ju Deffa befehlen, ba er mit Gottes Gnaben treulich und in Christlicher Gedult und Sittig= teit bienen wollt. G. F. G. als ein loblicher Furst mit hoben Berftand begabet, wiffen, daß zu folchen Beiten viel Irregularia fürfallen, barinnen man boch so viel moglich, einer bem andern bas Elend lindern foll, bar= um bitt ich, E. F. G. wollen sich gnabiglich erzeigen, mir auch diese meine Schrifft gnabiglich ju gut halten. Der allmächtig Gott wolle E. F. G. auch allezeit gna= biglich troften, regiren und bewaren. Datum Bitte= berg uff ben Tag Magdalenae, 1549.

E. F. G.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

No. 4567.

22. Iul.

#### A. Lauterbachio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 129.

# Antonio Lauterbach, Pastori Eccles. Pirnensis.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Etsi et morbis et aliis aerumnis multis excruciamur, tamen hac nos consolatione sustentemus, quod et curae Deo esse Ecclésiam suam scimus, et quod membra sumus nos quoque verae Dei Ecclesiae, infirma quidem, sed tamen membra. Itaque gestat nos quoque Deus, ut apud Esaiam scriptum est: ego gestabo vos, etiam in senecta. Me quoque atrociter excruciavit calculus hac aestate. Tibi prodesse expationes arbitror. Ideo optarim, te aliquando huc ad Magistrum Georgium Rorarium, et ad alios amicos colloquii causa venire. Adolescentes quos mihi commendasti, erunt mihi curae. Mitto tibi pagellas recentes, brevi missurus scripta uberiora. Nostri vicini in urbe Parthenope non faciunt pie, quod Ecclesias nostras deformant. Utinam sua libertate melius uterentur! Sed Deus liberabit nos etiam ab his calumniis. Bene vale. Die Magdalenae.

P. M.

No. 4568.

26. lal.

# Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 216. (ed. Lond. lib. II. ep. 209.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Non dubito C. V. habere de Repub, certiores narrationes ac recentiores, quam nos nunc quidem habemus. Aiunt in Belgico Imperatorem cum filio civitates ordine adire, ac petere iusiurandum usitatum \*). Ac nuper Lovaniensis civitas iusiurandum dedit, ac Principem haeredem excepit magnifico apparatu. Moguntinus Episcopus iterum mittit edicta in ea loca, quae ad suam Dioecesin pertinere iudicat, et imperat mutationem rituum, et doctrinae. Et offert impias dispensationes, sed aperte distrahit coniugia. Pugnat igitur cum ipso libro Augustano. Quid conentur, videt C. V. Me vocant Duces, Megalburgus in Audemiam Rostochianam. Bene et feliciter valeat C. V. Postridie Iacobi.

No. 4569.

30. Inl.

# Cph. Pannonio.

Epist. lib. V. p. 523 sq.

# Christophoro Pannonio (in Acad. Francf.)

S. D. Doctissime et charissime Christophore. Post tuum iter quaedam mihi in mentem venerunt ad eam deliberatioèin accommodata, quam meministi. Posnanienses lectorem, qui iuventutem ad latinam et graecam linguam adfuefaciat, quaerere Id negocium, cum non procul absis, intellexi. explorare poteris. Si Deus volet has vicinas Academias non dissipari, non deerunt tibi Ioachimi, et mea et aliorum quorundam officia. Sed vides, quanto nunc in periculo simus, quod quidem totum Deo commendo. Scio, non tantum humanis consiliis hanc vitam regi. Ac saepe illam Platonis sententiam cogito, in qua illum virum beatum esse adfirmat, cui non ex aliis spes pendeat, sed cui els έαυτὸν πάντα ἀνήρτηται. Laudo, quod vult non pendere nobis spes ex aliis. Sed illud non

<sup>\*)</sup> Vid. Sleid. Comment. p. 664.

satis est, pendere nos ex nobis, sed necesse est, nos vere statuere, curae nos esse Deo. Haec tibi nota sunt. Bene et feliciter vale, et rescribe. Die 50. Inlii.

Philippus Melanthon.

No. 4570.

1. Aug.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 558 sq.

Mich. Meienburgio, consuli Northusano. S. D. Etsi facile potest responderi Moguntino\*), et sine offensione Imperatoris: tamen bene deliberetur responsio, nec properetur in mittenda responsione. Petit Moguntinus tres aut plures Articulos, quorum aliqui expresse contrarii sunt libro Interim. Distrahit coningia sacerdotum, quae vult tolerari liber Interim. Petit abiurationem doctrinae purioris, contra mentem libri Interim. Et quis scit, quales Articulos in abiuratione proposituri sint. Propter has absurditates, meo iudicio, facile potest graviter responderi. Composui formam, in qua Narratio vel omitti vel mutari potest, sed fundamentum recusationis, videlicet quod Moguntinus petit contraria libro Interim, existimo, ingenue scribi posse. Nec opinor, offendi Imperatorem, si monstretur haec contradictio.

Scitis, iam reversum esse Magistrum Erasmum Benedictum, qui de filio expectat vestra mandata, vel adventum vestrum.

Quid Conventus Regis Ferdinandi, Ducis Saxoniae, Marchionis Electoris, et Marchionis Alberti pariturus sit, tempus ostendet. Ego me hac una consolatione sustento, quod scio, Deum verae Ecclesiae reliquias etiam inter tumultus imperiorum servaturum esse. Et iudico, verae Ecclesiae membra esse, multas pias familias in multis locis, et pias scholas recte docentes: Nec curo clamores furiosorum hominum, qui de doctrina parum dicunt, et contendunt de libertate. Si me perpulerint ad respondendum, dicam, qualis fuerit et sit negligentia in doctrina illorum clamatorum.

satis est, pendere nos ex nobis, sed necesse est, Sed de his coram. Bene valete. Die prima Au-

Filii studia et mores adhuc quidem probo: Dens servet et regat vos et vestros.

Philippus.

No. 4571.

4. Aug.

# G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 144 sq. Repetita in Mel. Cons. lat. P. II. p. 94.

## Georgio Buchholzero.

S. D. Venerande vir, et amice charissime. Saepe cogitavi hoc aliquando futurum esse, quod nunc accidit, ut principes politica sapientia hoc modo tollerent controversias, ut parva quaedam condonarent vel temporibus, vel populi adfectibus: maiora vero involverent ambiguis involucris, et retinerent praecipuos errorum nervos. Et similia saepe in Ecclesia acciderunt. Etsi autem et ipse moderationem amo, et propter moderatiores sententias ab illo ipso vestro reformatore saepe colaphos accepi: tamen manifestas corruptelas et saevitiam, quae in homines pios exercetur, non adprobabo. Brentius exulat: et si non fugisset in tempore, captus esset: vir etiam de pace publica bene meritus. Exulant Nopus, Musculus, et alii, qui non fuerunt infecti malis opinionibus. Tam multi sunt pii et docti viri passim in Germania, qui *Lutheri* sententiam studiose didicerunt de iusticia fidei. Hi audiantur, an idem senserit Lutherus, quod Liber inquit: Etiam veram fidem esse sine dilectione, etc. Scio quibus cavillationibus haec excusentur: sed mihi nec nunc placet, nec antea placuit, ulla ambigua et sophistica populo proponi.

In nostra Ecclesia et schola, Dei beneficio adhuc sonat eadem vox Evangelii, quam saepe audivisti. Si discedendum erit, dabit nobis Deus alicubi hospitia. Nihil seditiose, nihil immoderate faciam: magna cura, et non sine periculo quaesivi veram explicationem, et propriam, ut scit ipse illustrissimus princeps Marchio: et multas horrendas opiniones lenii, et saepe cum multis doctis amanter disputavi: optavi et cum pluribus amanter disputare. Et iam ea aetas mea est, ut statuere debeam quid sentiendum sit. Nec dubitarem ipsi principi reddere omnium mearum

Michael Sidonius, Moguntini vicarius episcopus, qui ob navatam operam in probando libro Interim consecutus est a Caesare episcopatum Merseburgensem. Vid. Sleidani Commont. p. 688 sq.

sententiarum rationem: ac Deo iuvante, hanc veram et propriam doctrinae formam, quam in Ecclesiis nostris docti omnes iudicant esse Prophetarum et Apostolorum sententiam, semper sonabo, et mecum ubicunque ero circumferam, et ad aeternam Christi et Prophetarum et Apostolorum consuetudinem afferam. Bene vale.

Pagellas mitto, missurus plures per proximum tabellarium. Officia amicitiae et aliis fideliter praestiti, et tibi praestabo, donec potero. Bene vale, die 4. Augusti.

No. 4572.

12. Aug.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 620 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 762.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Etsi coram nos colloqui necesse est, tamen huic Argentoratensi, ingenioso adolescenti, et cuius naturae inest philosophia, ut utar illis veteribus verbis, quae tibi notissima sunt, dedi hanc brevem epistolam. Scripsi quaedam περί τῆς ἀργιερατικής συνόδου, quae Principi Georgio exhibui, postea huc reversus accepi litteras a Staphylo, qui scribit se et Osiandrum coram principe familiariter disputasse περί δικαιοσύνης, et de Pauli sententia. Tollit omnino imputationem ille novus hospes gentis Hyperboreae, protulit Staphylus pagellam Lutheri, in qua respondet quaestionibus a me diserte ipsi propositis ante annos quindecim, lecta ea Princeps acquievit et valde laetatus est. Alter confugit ad hoc cresphygeton: Non esse autographon Lutheri. Nunc ille a me petit autographon. Sed haec et alia coram.

Adolescenti Argentoratensi dabis litteras ad Doctorem Sebaldum, Ego Gerbelio et Hedioni et aliis quibusdam, etiam adolescentum caussa scripsi. Bene et feliciter vale. Deus tuam Ecclesiam domesticam et publicam servet et regat. Pridie Idus Augusti.

Phil. Melanth.

No. 4573.

13. Aug.

#### P. Lotichio.

Edita in Pet. Lotichii Abbat. Solitar, opusculis (Marb. 1640. 8.) p. 107 sq. (Danz.). Ad Petrum Lotichium, Abbatem Ecclesiae Solitariensis (Schlüchtern).

S. D. Reverende Domine! Nomen Ecclesiae tuae nunc universae Ecclesiae congruit. Nunc enim videmus coetum amantem veritatis, quam alias\*), solitarium esse, hoc est, sine humanis praesidiis. Sed teneamus eas consolationes, quas Deus toties Ecclesiae tradidit: Ego gestabo, inquit, ego seram vos in senecta; qua descriptione significat, maiorem fore imbecillitatem senio confectae Ecclesiae, et tamen se nobis adfuturum esse, ut non dubito. Petrus tuus magno ornamento est Academiae nostrae, ut edita ab ipso Carmina ostendunt. Ac liberter nos ipsum ornabimus. Adolescentem Gelnhusensem praedicat mihi Petrus, et ego studia eius inspiciam. Mitto tibi libellum historicum, cuius lectionem spero tibi non ingratam fore. Bene et feliciter vale. Die XIII. Aug.

No. 4574.

(h. fere t)

# (Theologis in Acad.)

Scripta publ. T. I. p. 273.

# Philippus Melanthon.

In Ecclesia Brandeburgensi\*\*) desiderantur Sacerdotes, qui publice doceant et administrent sacramenta. Etsi autem propter luem ibi grassantem consentaneum est, periculo deterreri etiam bonos viros, ne ibi servire velint: tamen publice significandum duximus, nos rogatos esse, ut si qui invenirentur tali robore animi, ut non recusarent co proficisci, literas ei ad Senatum daremus. Et speramus, tales aliquos esse, qui necessitatem Ecclesiae anteferent suo periculo.

Si quis igitur proficisci volet, petat a Rev. D. Pastore Ecclesiae nostrae et a me literas, ut Sentui nostrum testimonium adferat. (1549.)

No. 4575.

17. Aug.

# Christiano Regi Dan.

Schumacher's Briefe an die Konige in Danem. Vol. II. p. 26. ep. 8.

<sup>\*)</sup> Videtur hic aliquid excidisse, vel aliter ut editum est, scritum fuisse.

<sup>\*\*)</sup> i. e. in oppido Brandenburg.

## (Christiano III., Regi Daniae.)

Gottes Inad durch seinen eingebohrnen Sohn Tesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helser, zuvor. Großmächtiger, Durchleuchtister, gnädigster König und Herr. Ewr. Königlich Majestet wird ohne Zweisel gewissen Bericht vernehmen von des durchleuchtigen, hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Augusti Herzogen zu Sachsen etc. m. g. H. Secretario, der E. K. M. mit Wahrheit anzeigen kann, daß durch Gottes Inad rechte Lehr und christliche Geremonien in Kirchen dieser Land noch unverändert sind, und wäre etzlichen unseren Nachbarn nicht vonnothen, Lästerschriften auszustreuen zu unser Weschwerung 1), die wir nicht kleine 2) Arbeit tragen zu Pslanzung rechter Lehr und löblicher Künsten.

In Oftreich zu Wien ist neulich einer gefangen, ber im Umtragen am Fest corporis Christi, wie mank nennt, kein Reverenz erzeiget; zu Paris einer aufgehengt und verbrennt unten auf, darum daß er einen hölzernen Sößen in der Kirchen vom Altar geworfen, dazu die Leut zugelossen und bei denselbigen Gößen Hulf gesucht. Auch hat der Bischoff zu Men han etliche Städt geschrieben, daß sie die Priester zwingen sollen ihre eheliche Hausfrauen von sich zu thun; darnach wolle er mit den Priestern und Bürgern also procediren, sie annehmen nach Verschwörung dieser Lehr, die in unsern Kirchen geprediget wird. Also bleiben die Bischoff selb mehr dei dem Interim.

E. K. M. bitt ich in Unterthänigkeit, sie wolle ihr D. Georgen Raiors Sohn gnädigst lassen befohlen senn. Der Kerl hat ein gut ingenium und ein guten Verstand, wie E. K. M. selb merken werden. So ist der Vater ein gottforchtiger, christlicher, wohlgelahrter Rann, der nüglich dienet. Der allmächtig, gnädig Sott wolle E. K. M. und die junge Herrschaft gnädigslich bewahren. Dat. Witeberg 17. Augusti 1549.

unterthänigster Diener Philippus Melanthon.

No. 4576.

18. Aug.

## A. Lauterbachio.

+ Ex spogr. in cod. Goth. 190, p. 183.

Antonio Lauterbach, Pastori Ecclesiae in opp. Pirna.

S. D. Reverende vir et carissime frater. In historia Iacob vides imaginem Ecclesiae. Non solum externos hostes habet, sed etiam domesticis aerumnis excruciatur. Frater est inimicus; filii insidiantur vitae Ioseph; coniux polluitur incesta consuetudine; bellum oritur propter raptam filiam. Cum igitur Ecclesiam semper et externi hostes oppugnent, et impii cives dilacerare studeant, pii sint conjunctiones et praeparent animos ad ferendas aerumnas et lenire studeant communes miserias. Audio mutari istic res, quae scholae profuerunt, ct causas graves esse intelligo, quae tibi dolorem haud dubie magnum adferunt. Sed nunc optarim praefici scholae virum modestum, qui et Senatui probaretur, et te diligeret, ut tranquillior esset Ecclesia. Talis est Magister Christophorus Finck\*). Ideo ad Senatum scripsi, teque oro, ut tua auctoritate meum consilium adiuves. Proderit Christophorus studiis adolescentiae, et Ecclesiae ac civitatis tranquillitatem tueri studebit. Bene vale, die 18. Augusti.

P. M.

No. 4577.

19. Aug.

#### H. Schuollio.

Manl. farrag. p. 115 sq. Repetita in Mel. Cons. lat. P. II. p. 95.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Schellio [sive Schuuollio], docenti Eòangelium fideliter [in urbe Berolinensi], amico suo charissimo.

Venerande vir, et amice charissime: Video viros sapientes statum, ut vocant, Ecclesiae constituere velle, quem iudicant esse imperiis suis accomodatum: et aliquorum voluntatem existimo non malam esse: et multi clamitant pacem anteserendam esse nostris disputationibus. Sed cum manisestum sit, quasdam doctrinae partes corrumpi, quasdam obscurari: ego meam conscientiam comprobatione libri onerare nolo. Constituant alii imperia et Ecclesiam, ut volunt, et ut poterunt: Regnum

<sup>1)</sup> Loquitur de Magdeburgensibus, Amsdorfio, Flacio etc.

<sup>2)</sup> Schumach. edidit mittheine, mendose; est: nit fleine.

<sup>3)</sup> Sine dubio excidit nicht ante mehr. Cf. ep. ad Meienburgium d. 1. Aug.

<sup>\*)</sup> Vid. de eo ep. ad Mauritium Elect. d. 25. Mart. 1549.

meum, ait Christus, non est de hoc mundo. Sed si vivo, dicam moderate quod sentio, ubicunque ero: si vobis conceditur sine approbatione expressa libri, docere Evangelium, sicut hactenus: et non postulatur, ut ritum Coenae domini mutetis, non onerantur vestrae conscientiae, etiamsi alii librum approbant. Nec opinor illustrissimum principem conscientiis vestris hoc onus imponere, ut etiam libri defensores sitis, quem quidam dicunt etiam non intelligi a vobis. Deum aeternum patrem Domini nostri Ieşu Christi oro, ut vos regat, et servet Ecclesiae reliquias. Bene valete. Die 19. Augusti.

No. 4578.

25. Aug.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 538 sq.

# Mich. Meienburgio.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Etsi tempora saeva sunt, ut Paulus nominat, et impediunt educationem et studia multorum pauperum: tamen Deus dat aliquos, qui opem ferunt aliquibus discentibus, et non prorsus negligunt studiosos. Horum pietas Deo grata est et utilis posteritati. Erit igitur et vestra liberalitas in hoc genere Deo grata, et conducet ad conservationem literarum.

Cinglarius dulce et eruditum carmen edidit de Iubilaeo, quod vobis inscripsit. Oro propter communem literarum dignitatem, ut eum amanter complectamini. Principes talia ingenia eligere et fovere debebant. Sed haec turbulenta et delira senectus mundi, nec doctrinae nec virtutis studia curat. Sed Deus ea non prorsus extingui sinet. Bene et feliciter valete. Die Augusti 25.

Philippus.

No. 4579.

30. Aug.

B. Zieglero.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 28. p. 148

D. Bernardo Ziglero, doctori theologiae in Academia Lipsiensi, amico suo.

O ferream aetatem et piis praecipue duram' Multi enim Deum vere colentes vagantur extorres, quibus, ut inquit epistola ad Hebraeos, mundus non est dignus. Talis est et hic bonus senex. mi cum sit natus in familia nobili, et coniugem habeat honestissimam et parvos liberos, tamen propter Evangelii studium deiectus est quadam sua functione, ex qua victum habuit. Nunc igitur extrema inopia conflictatur. Cum autem doctrinam Evangelii recte teneat et docere possit, optarimei aliquant Ecclesiam commendari. Ego, si mediocrem locum resciero, rationem eius habere decre-Tu et D. Pfeffingerus, ut idem faciatis, propter Deum vos oro, et obtestor. Adficiamin miseriis piorum, ut toties concionatur nobis voi divina, ut Deus etiam nostras miserias leniat, Bene et feliciter vale. Pridie Cal. Septembris. Philippus Melanthon.

No. 4580.

(fere m. Aug.)

#### Er. Sarcerio.

+ E cod. Goth. 401. p. 251.

#### Erasmo Sarcerio

S. D. Reverende vir et amice carissime. Iuspexi conciones tuas plenas eruditionis et pietatis earumque lectionem iudico bonis mentibus utilem esse, et ero hortator typographis, ut edant\*). Si bonis scriptis confirmabimus Ecclesiarum voluntates, plus proficeremus, quam si inter nos ipsi tanquam caducei fratres dimicabimus. Simus inomnibus necessariis firmi, nec deseramus Ecclesias propter servitutem, quae tamen sit sine impietate Aliquando post sol verus, filius Dei, depellet tempestatem, quae iam turbat Ecclesias, quem oremus, ut nos regat et servet Ecclesiae suae reliquias Mitto tibi pagellàs, quarum lectionem tibi non insuavem fore arbitror. Bene Vale.

<sup>\*)</sup> Nescio, an ea, quae Melanthon d. 1. Septh. de "prachtione Sarceria" acripsit ad Sarcerii conciones referenda sial nec ne. Quod si sunt, haec ep. fere mense Aug. scripti est.

No. 4581.

(m. Ang.)

#### G. Fabricio.

† Ex apogr. in codice Zittaviensi ep. 14.

Georgio Fabricio (gubern. schol. Misnens.)

S. D. Fero equidem mediocri aequabilitate animi colaphos, quos a vicinis accipimus; οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων'), ut Ulysses inquit: sed tamen Ecclesiarum causa doleo. Nostrae falsa criminatione deformantur et fiunt dilacerationes maiores, et semina novorum dissidiorum spargunt isti sycophantae. Itaque delibero de apologia. Saepe tamen mihi in mentem veniunt multorum gubernatorum consilia, qui magnas iniurias diu dissimularunt, ne maiora incendia excitarent. Pericles tantus orator, et quidem natura oiloveixos, non solum conviciatoribus nihil respondit, sed etiam ad populi maledicta et comoedias surdus fuit. Verum haec coram brevi. Tuo autem iudicio pleno candoris me consolabor, et anteferam meo dolori publicam utilitatem, tam tristi praesertim tempore. Non mihi defutura esset oratio, quanquam non sum pugnax in dicendo, si absurdas opiniones vicinorum recitare vellem, quarum aliquas ante haec tempora correxi. Nec nullo in periculo tum quoque fui propter veritatis et moderationis studium.

Multus beneficiis affectus est Slavus δραπέτης<sup>2</sup>) ab Academia nostra et a me. Verum aluimus in sinu serpentem. Dignus esset cuius fronti stigmata inscriberentur, qualia rex Macedo inscripsit militi: ξένος ἀχάριστος. Nec sontem odii alium esse existimo, nisi quod Crucigeri locum ei non tribuimus. Sed omitto has insuaves narrationes. Auditores tuos, quos nobis commendas, mon solum decet nos eo maiore benivolentia complecti, quia a te commendantur, sed etiam maiore iure erudire necesse erit, ut semina artium, a te ipsis fe-Liciter tradita, foveantur et provehantur. Bene vale. Philippus Melanthon.

No. 4582.

(m. Aug.)

#### Io. Matthesio.

† Ex spogr. in cod. Paris D. L. 54 1.

#### Ioanni Matthesio

Reverende vir et amice carissime. heneficio et Ecclesia hic adhuc tranquilla est, et studia doctrinarum omnium mediocriter florent. Ego ab Illyrico magnis contumeliis afficior, quem vides narrare familiares sermones, quos efferre alienum est ab amicitiae et familiaritatis iure. Sed respondebo Deo iuvante. Te oro, cum me scias et in doctrinae explicatione fideliter serviisse, et semper nostri ordinis coniunctionem fovisse, non sinas voluntatem tuam a nobis alienari. Tueamur gregem nostrum et iuvemus, donec Deus Ecclesiae in his regionibus largitur tranquillitatem aliquam ad colenda literarum studia. Nec vero dubito, quin ad posteritatem servaturus sit agmina discentium, si nunc et invocatione nostra et studio iuvandi discentes ostendemus, nobis quoque posteritatem curae esse. B. V.

No. 4583.

8. Sept.

#### **B.** Clammero.

Epist, lib. II. p. 485. (ed. lond. lib. II. ep. 515.).

Magnifico viro, sapientia et doctrina praestanti D. Baldasaro Clammero Doctori Iuris, Cancellario Luneburgensi, Domino et patrono suo colendo.

S. D. Clarissime vir et patrone colende. Scio te virum sapientem, considerantem hominum vitam, multa cogitare de mutationibus regnorum et earum causis, et quaerere consolationem in his communibus miseriis, tanquam portum, in quo sollicita mens acquiescat. Cum autem coelestem doctrinam et optime intelligas et ames, scis non aliunde, nisi ex promissionibus divinis firmam consolationem peti posse, quae adfirmant Deo curae esse has nostras quanquam aerumnosas Ecclesias. Has servaturum esse, non dubitemus, quanquam magnae imperiorum ruinae impendent, ut scriptum est: Ego vos senescentes gestabo. Ut autem erga Ecclesias eximia est tua pietas, ita singulari favore viros doctos de studiis et iuventute bene merentes complecteris. Ideo causam ad te defero amici nostri Viti Winshemii viri docti, collegae nostri, qui utiliter erudiit inventutem longo tempore. Fuit hic Vitus hospes, praeceptor, 29

<sup>1)</sup> Est locus Odyss, XVII, 289. In codica mendose legitur: οઈ γείο όને πληγών αδαήμων ούτε βαλάων.

<sup>2)</sup> Flucius Illyricus. Cod. babet Selavus, quod mendum babeo. MELANTH. OPER. Vol. VII.

et custos corporis fidelissimus Ducis Luneburgensis, Othonis Iunioris. Ac saepe cum non mitteretur pecunia, quotidianos et necessarios sumptus suppeditavit. Inde adhuc debetur Vito tantum pecuniae, quam ex certis Syngraphis ipse viro clarissimo Genero tuo significat. Nunc mortuo Duce Othone patre, confugimus ad te, et aulae vestrae consiliarios, ac magnopere oramus, ut cum pensio in aula vestra pendatur haeredibus Ducis Othonis, tuo consilio et autoritate perficias, ut inde Vito solvatur. Quomodo res agenda sit, vos pro vestra prudentia optime perspicitis. Te autem oro, ut cum propter ius hospitii, et propter gratitudinem praeceptori, et medico, et custodi corporis fideli debitam, iustissimum sit Vito satisfieri, hanc causam adiuves tanquam patronus scholastici or-Qualiscunque miseria est, tamen literarum studia, et studiosi vobis tuendi sunt. Et libri nostri, et vox multorum eruditorum in Ecclesiis vestris testantur nos piae et salutaris doctrinae propagatores fuisse, et sore nos deinceps Deo iuvante speramus. Bene et feliciter vale. Die Natali Mariae Virginis, Anno 1549.

No. 4584.

8. Sept.

## Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 511. (ed. Lond. lib. II. ep. 598.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Et praedixit Filius Dei sua voce, maiores imperiorum confusiones in hac ultima mundi senecta futuras esse, et consolationes nobis proposuit, quae tibi non ignotae sunt, quae adfirmant, Deum et Ecclesiam et aliqua Ecclesiae hospitia servaturum esse. Et in his ipsis miseriis utile est nos, qui veram doctrinam didicimus, coniunctionem nostram tueri. Erit igitur perpetua erga te benevolentia mea, et te in amicitia nostra constantiam viro docto et gravi dignam praestare semper animadverti. Quare nunc quoque te orandum esse duxi, ut nostra causa negotium suscipias, quod etsi propter temporum calamitates aliquid habet difficultatis: tamen cum causa iusta sit, speramus socerum tuum, virum clarississimum et integerrimum, perfecturum esse, ut iusta obtineamus. Intelleximus Ducem Luneburgensem Otthonem decessisse, et

pecuniam debitam Vito Winshemio, commodissime peti posse, per clarissimum Virum D. Cancellarium socerum tuum et consiliarios aulae vestrae. A quibus autem petenda, et unde sumenda sit, et quomodo tota res agenda, vos isto in loco melius scire, quam nos necesse est. Sed optaremus solvi ex pensione, quae in Aula vestra haeredibus Ducis Otthonis penditur. Scis fidem in docendo et regendo adolescente Principe, egregiam in Vito fuisse, quod etiam res ipsa ostendit. Nam adolescens Latine loqui et scribere, exiguo tempore didicit. Et cum saepe non mitteretur pecunia, quotidiani et necessarii sumptus ex Vili pecunia suppeditati sunt. Iustissimum est autem hospiti et praeceptori debitum pendere. Quare te oro, et propter causae aequitatem, et propter amicitiam nostram, et haec nostra studia, ut quantum potestis consilio et autoritate socer tuus et tu, et alii, quos ad hanc causam adiungere poteris, perficiatis, ut Vito, vel iam solvatur, vel certum tempus solutioni constituatur. Credo multis deberi, sed honestas causas esse vides cur multis aliis Vitus anteseratur: ius hospitii, gratiam fideli praeceptori, Medico, et custodi corporis debitam Non dubito a te vere diligi, quod ostendere te et in hac causa volo, ut Vitus intelligat mihi res suas curae esse, et aliquem ex nostra amicitia fructum capiat. Mitto tibi pagellas, ut soleo. Studia doctrinae, Dei beneficio, mediocriter hic florent, et nulla doctrinae aut rituum mutatio facta est. Scire te opinor Moguntinum suffragancum, ut vocant, accersitum esse, ut fiat Mersburgensis Episcopus. Hic φοινιχοτρώχτης, (ut Homerica adpellatione eum describam, cum quidem Sidonius dici velit) multa tentabit, ut harum Eccle-Sed orabimus Filium Dei, siarum statum turbet. ut tales praestigiatores reprimat. Bene et feliciter vale. Die natali Mariae. Frater tuus, Dei beneficio, recte valet et discit. Vitus feliciter ei medicatus est, cum febri laboraret. Iterum vale.

No. 4585.

9. Sept.

Alberto, Duci Pr.

Re autographo edita a Fabro in epp. p. 164. ep. 50.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. Exhibuit mihi literas Celsitudinis vestrae fideliter vir doctrina et virtute excellens D. Fridericus Staphylus, ac multa postea de earum argumento, et de Ecclesiae periculis mecum locutus est. Scripsi autem, ut soleo, in pagella quam his literis addo, responsiones breves ad capita praecipua, quarum sententiam copiosius et ipse Staphylus Celsitudini vestrae exponet. Spero, dei beneficio, in Prussia pacem fore diutius, etiam si in Saxonia bella moverentur, quae tamen etiam adhuc deus clementer impedivit. Nulla etiam doctrinae mutatio nec rituum in nostris Ecclesiis facta est. Et cum sciamus doctrinam quam hactenus in scriptis nostris tradidimus, immotam Evangelii veritatem esse, nunquam eam mutabimus, et ut corda nostra regat, deum oramus. De ritibus mediis multae aulicae deliberationes fuerunt, quae etiam nunc consiluerunt. Oro etiam ut Cels. vestra consensum in doctrina hactenus in Ecclesiis et Academia Cels. v. conservatum, tueatur, ut adhuc dei beneficio harum regionum Academiae quinque recte consentiunt. Celsitudini vestrae reverenter gratias ago de Erasmo Mathematico eumque Celsitudini vestrae commendo propter ipsarum artium conservationem, in quibus opera utilia partim absolvit, partim instituit. Nec possunt artes illae conservari, sine principum auxiliis. Ac ut alia ornamenta civilia deus gubernatoribus curae esse vult, ita et doctrinam et Anni et motuum celestium zationem eorum diligentia et liberalitate vult conservari. Oro autem deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi ut servet diu Cels. v. incolumem et florentem. Datae die 9. Septembris 1549.

> Celsitudini vestrae addictus Philippus Melanthon.

(Pagella inclusa:)

De Articulo: Ne credam calumniis etc.

Nunquam fovi factiones in Academia Regiomontana, neque fovebo unquam. Sed semper fui hortator omnibus ad quos scripsi, ut concordiam tea eri studerent, nec de omnibus negociis aut queit sonibus vel rixarentur, vel moverent disputatios aut certamina. De Articulo, an aliquibus mediis ritibus restitutis existimetur pax impetrari posse.

Spero in Prussia pacem fore. Nec si Imperator urgebit ut recipiatur sua Declaratio, quam vocant Interim. contentus erit paucorum rituum indifferentium restitutione, sed volet multa alia restitui, quae pugnant cum vera doctrina. Imo etiam si multa concedet Imperator tamen postea Episcopi plura et alia postulant, ut iam in Germania fit. Quanquam Imperator Coniugia sacerdotum noluit distrahi, tamen Episcopi mandant, ut sacerdotes abiiciant coniuges.

Nec saxonicae civitates quidquam mutaturae sunt. Ideo cum Prussia vicina sit illis littoralibus urbibus, melius est prorsus nullam mutationem instituere.

Audimus etiam fore conventum in Imperio germanico, ubi Imperator rursus referet de sua declaratione, et de Relligione. Ibi necesse erit singulorum voluntates expresse exponi. Ideo haec tota deliberatio differenda esset, etiam si de qualicunque moderatione cogitaretur.

Sequens annus novas deliberationes adferet difficiles, in quibus ut deus servet Ecclesias sonantes veram doctrinam, veris gemitibus et votis cum oremus. Spero autem in Prussia pacem fore.

Nos deo iuvante doctrinam quam hactenus professi sumus, quae est immota veritas Evangelii, pie in omni aeternitate sonabimus, et nunquam cam mutaturi sumus. Scimus enim esse decretum dei immutabile.

Deus gubernet nos et servet inter nos Ecclesias ipsum vere invocantes\*).

(Quibus adiecit Faber base:)

Staphylus hatte fich schon im Wai bes Jahres 1549 vom Derzoge beurlaubt, und mit Aufträgen an Melanthon versehen, nach Deutschland begeben. Der ganze Umfang des lehtern läht fich in Ermangelung einer schriftlichen Inkunction für Staphyelus zwar nicht übersehen; Melanthond Antwort ergiebt aber, daß sie theils die besondern kirchlichen Unruhen in Preußen, theils die Gesahren sur dem Religionszustand überhaupt, die aus der Annahme des Interim zu besorgen waren, zum Gegenstand hateten. Bon erstern wird in der Folge noch mit mehrerem zu handeln Gelegenheit seyn.

Der Empfehlung bes Erasmus Reinhold trat Staphylus in einem Schreiben an den herzog\*) ebenfalls bei und zeigte an, daß er ein unvergleichtliches aftronomisches Wert unter hanben und Tabulas prutenicas benannt habe. Er sep aber arm und das Wert möchte mehr als 1000 Gulben (aureo.) toften. Wan habe ihm gerathen, dasselbe dem Kaifer Karl V. zu bedie citen und Tabulas Gorolinas (wie ebemgis die Alphonoinas) zu benennen. Er wolle das Wert aber lieder in honorem at lau-

<sup>\*)</sup> Aus Breslan vom 20ften Geptember, wo er feine Dochgelt feierte.

No. 4586.

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 158 sqq. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 138. cui in tergo adscripta leguntur haec: "1549 d. 23. Septh. per Andream".

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae, amico suo carissimo

S. D. In Tyrigetis non procul a Gotha Senex est in rure, mihi ante multos annos notus, cuius est μαντική φύσις, modestus homo et alienus a malis artibus, ut non dubito. Is aliquanto antepraedixit, hunc annum tranquillum fore, et de vindemia vinum austerum et non multum proventurum esse. Sed sequentem annum post Solstitium terribiles motus habiturum esse in Saxonia. Καὶ σύλλογος in vicina urbe Iutreboco deliberationes de bello distulit in venturum annum. Commendemus autem Deo aeterni Patri Domini nostri Iesu Christi, conditori generis humani et Ecclesiae suae, nos et Ecclesiam et Politias, sicut Moises stans in undis sese et Ecclesiam et illud magnum agmen virorum, mulierum, senum, puerorum

dem bes Bergogs Tabulas prutenicas nennen. Staphylus übers läft es ber Munificeng bes Bergogs, mas bem Autor barauf ju antworten fen - und überschiedt beffen eigenhändiges Schreiben.

Der Derjog antwortete bem Staphplus barauf : Des Reinholds Forderung fen alzu boch gestellet und er habe icon nicht wenig erhalten. Damit aber gleichwohl feine Liebe zu ben Runften ge-feben und Reinholds Borhaben nicht gehindert wurde, wolle er ibn noch mit 500 Gulben unterftugen und biefe terminweise an ihn gablen taffen; benn habe er mit dem vorigen wohl auf taus fend Gulben erhalten.

Das berühmte Bert bes Reinhold, Prutenicae tabulae coelestium motuum benannt, woran er foft fieben Sahre gearbeis tet hatte, erichien entlich im Sahr 1561 ju Zübingen gebruck,

net natte, erimien eneum im Jahr 1901 ju Lubingen gebruck, und in der Zueignungsschrift hat der Berfasser seine Dankbarkeit gegen den herzog, als Besorderer des Berts, ausgedrückt.
Staphylus lehnte während seines Aufenthalts in Wittens berg die Antrage des herzogs, ter ihn durch große Freigebigkeit in seine Dienkte sessende, Antwort ab:

en Briese vorsommende, Antwort ab:

"Accepi etiam exemplum vestrae Celsitudinis donationis a Doctore Andrea, ipsam cautionem non vidi. Sed Illustriss. Princeps ac Clementiss. Domine, oro vestram Cels. per li-bertatem Christi, ne me velit vestra Cels. omnino servum facere. Non bene libertas toto divenditur auro et Apostolus ait: Si potes esse liber, magis enitere. Ah non, servus esse non possum, naturalem libertatem nunquam vendam. Amo et colo vestram Cels. non solum ut clementissimum Principem, sed etiam, si tamen mihi ita licet dicere, ut parentem et patrem Patrise. Sed in me essem imo in preceptum divi Pauli crudelis, si hoe facerem. Sed abrumpam hanc dis-

raun crusens, st noe iscerem. Sed abrumpam hanc dis-putationem, properat enim die literarum lator. " Rach seiner Surückunft war er zwar mit andern Asnigsbergs schen Sheologen in dem Streite wider Offander thatig, bei der Universität aber nicht angestellt. Im August des Jahres 1551 ging er wider nach Breslau, wo er im Jahre 1558 zur römisch-katholischen Consission übertrat.

et infantum Deo commendabat. Discamus non servari Ecclesiam humanis consiliis, et servari tamen ope Filii Dei, qui initio genus humanum ingenti amore complecti se ostendit, cum pro nobis deprecator factus est, et postea dicit, Nemo rapiel oves meas ex manu mea, quae vox me saepe in magnis doloribus erexit. Nec tam bella Saxonica metuo, quam nova dogmatum certamina. Novus hospes Baltici litoris iam aperte περί διχαιοσύνης καὶ περὶ λειτουργίας διασείειν καὶ ταράττειν τὰ; χυρίας δύξας εχχλησιών ήμετερών λέγεται. Qua de re coram plura dicere possem. Et scripsi ad Ducem Borussiae, ut consensum in rebus tantis retineri studeat.

Hic Dei beneficio studia doctrinae mediociiter florent. Vicinis in urbe Parthenope eo nondum respondi, quia res ipsa eos refutat, et si responderemus, quantum incendium futurum esset? Retexendae enim essent multae absurdae opiniones olim motae. Et tu illud nosti περί ἔριδος,

Parva metu primo, mox sese attollit in auras.

Itaque etiam siquid scribendum esse iudicabimus, nihil sine tuo consilio edam.

Mitto pagellas de Crucigero, in quihus legendis quaeso, ut veniam nobis des. Locupletion laudatione et splendidiore virtus eius digna eral, Sed quid scribam in hac ingenii insirmitate, doloribus, metu iniquorum iudiciorum, ut iam de occupationibus non dicam? Audio conventum Imperii Germanici futurum esse, de quo si quid habes, significato. Bene et feliciter vale, Vir integerrime et mihi carissime. Die 9. Septembris '}-Phil. Melauthon.

Nuncius?) eo tardius redit quia meum reditum ex aula expectavit, quo cum Ioachimo accersitus eram, ad quasdam de Scholis deliberationes Nec alia de re nobiscum ulli in aula sermoues sue runt, quod nobis gratum fuit.

No. 4587.

(b. t.

#### Ioach. Mollero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54 .

1) Alia manus adscripsit ann. 1649.

<sup>2)</sup> Nuncius eo tardius etc.] non leguntur nune in antograf Fortasse suerunt inscripta pagellae, epistolae inclusae, q postes Periil.

Ex epistola Philippi ad Ioachimum Mollerum, Ao. 1549.1)

Pagella, quam misisti, propria est Marchionis, qui, etsi de articulis quibusdam collocuti sunt Electores, tamen postea convocatis pastoribus in sua ditione proposuit hac formam, quam mihi misisti, in qua multo plus est ineptarum ceremoniarum, quam in Mysorum Ecclesiis usitatum aut receptum sit, etsi nondum apud nos ulla mutatio facta est. Quod vero pastor Ecclesiae nostrae scripsit ad tuum patrem de libro, quem vocant Agendam, verum est, ab Anhaltino et aliis, quibusdam pastoribus adhibitis, collectas esse ordine cantiones, sed liber neque editus est neque edetur. Nihil tamen continet nisi ritus nunc usitatos Lipsiae, ubi aliquanto plus est ceremoniarum quam in nostro oppido. Pagella est edita in nostra aula quam mitto<sup>2</sup>), quae minus ceremoniarum continet quam Marchica, ut videbis. Ego quidem saepe suasi, ut nunc nulla novitatis species ostenderetur, quia populus mox clamat, deleri Evangelium, vel quaeri initia opprimendi Evangelii. Sed aulae damant, aliqua in re oportere morem geri Imperatori, ne mittat exercitus in has regiones, et eodem modo Ecclesias opprimat, sicut oppressit in Suevia. Etsi autem nescio, an satisfacturi sint Imperatori restitutione quarundam ceremoniarum mediarum: tamen ipsi hauc causam ostendunt, et hortantur, ne in rebus non necessariis patriae et Ecclesiae vastitatem accersamus. Pugnamus itaque de rebus necessariis, de puritate doctrinae, de forma coenae dominicae, ne missa papistica restituatur, quae in Suevia gementibus omnibus piis restituta est. Nec autem unquam de feriis, cantionum ordine aut talibus rehus rixatus sum, nec convenire modestine ac luctui Ecclesiae iudico, de talibus rebus rixari. Et quod aliqui prorsus nullum ordinem, nullas leges pati volunt, mihi etiam videtar agrestius. Optavi ante multos annos, ut nostrae Ecclesiae similes ceremonias, ταχυμερέorepov saltem, instituerent. Aliquid ad consociationem talis similitudo conducit. Sit autem et eius rei modus quidam. De doctrina et rebus necessariis nihil prorsus mutamus. Sed fons est omnium miseriarum, in quibus nunc sumus, et leinceps erit Ecclesia, περί μεταβολής άρτου. Id

stabilit nervum pontificiae missae, de qua rursus in futuro conventu audiemus severissima edicta Imperatoris. Scis caeteras controversias a me omnes ita recitatas esse, ut nulla relicta sit dubitatio piis et candide iudicantibus. In illa vero quaestione περί μεταβολής άρτου fui hrevior propter calumniosa iudicia nostrorum. Vulnus tamen hoc utcunque texi hac propositione: nihil habere sacramenti rationem extra institutam actionem: quo fulmine Eccium in conventu Ratisponensi meministi valde consternatum fuisse. Cum igitur restent certamina de rebus maximis, optarim, doctores Ecclesiarum nostrarum concordes esse, et nos, qui saepius congredi cum adversariis doctis et ingeniosis cogimur, iuvari a caeteris. autem hoc consilii do: sive conventus Imperii futurus est, sive bellum Saxonicum a Brunswicense movebitur, differendas esse has deliberationes de Et puto, differri') posse, cum brevi audituri simus initia conventus. Coram tecum de his rebus omnibus loqui malim. Scis enim, nec posse scribi, nec literis committenda esse omnia arcana. Et non dubium est, in futuro conventu nova certamina fore de libro Augustano.

Heri literas accepimus, Imperatorem proficisci Spiram, et ibi conventum indicturum esse, ut Argentorati conveniant principes et status Germanici. Etsi magnae sunt occultationes, tamen non est levis autor huius narrationis. Idem scribit, omnes deliberationes ac responsiones in aula Imperatoria ad eum conventum differri, in quo diserte et expresse volet Imperator dicere quemque, an amplecti totius libri Augustani sententiam velit.

Haec cum scripsisset mittit mihi doctor Ionas pagellam de Erfordia. Etsi autem scis occultari consilia a Caesare, tamen non opinor tanti
fieri negotia Saxonica; sed anteferet, si vivet, Imperator Rhenanos Episcopos. Et Italia et Gallia
propter Helvetica scripta ') minus quietae sunt.
Sed fatorum arcana vis est, quae tamen regit
Deus.

Φίλιππος.

<sup>1)</sup> Inscriptio in cod. Paris.

<sup>2)</sup> Vide supra d. 4. Iul. 1549.

<sup>5)</sup> Apogr. deferri, es mendo.

<sup>4)</sup> Estne libellus qui titulo Bermardi Ochini scriptus est a. 1549. in contumeliam Pauli Poutificis? an mendosus hic est locus?

No. 4588.

(eod. t.)

#### Ge. Buchholzero.

Maulii farrag. p. 381 sq. (cf. ep. d. d. 29. Oct. 1549.).

Reverendo viro, D. Georgio Buchholzero, amico suo colendo,

S. D. Reverende vir. Filii et sunt et erunt mihi curae. Scripsit mediocre carmen Noha de Angelis, ad clarissimum virum dominum Cancellarium. Nunc dedi splendidum argumentum de Samaritano. Ero hortator et alteri ad philosophica studia. Utinam Deus servet his iuvenibus Ecclesiam, et mediocres politias. Profecto ingentes motus impendent, qui erumpent in proximum annum. Deus gubernet suam cymbam. Imperator Spiram proficiscitur\*), et opinio est conventum in urbe Argentina fore. De pyris ago gratias. Bene vale.

No. 4589.

(h. fere t.)

## Io. Stigelio.

Dans. epp. ad. Stigel. ep. 87. Cod. Goth, 188. ep. 106.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. loanni Stigelio, Θεφ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτφ, amico suo, S.D.

Cum amicitia virtus sit, ut semper honesti et docti viri senserunt, decet in ea colenda, ut in ceteris virtutibns, constantiam praestare, quam, cum tu praestes in nostra amicitia summa fide, integritas tua laude dignissima. Erit et mea erga te benevolentia perpetua, atque utinam declarare eam beneficiis illustribus possem. Nunc in his ruinis, et publicis et nostris, quid possum? Sed tamen, ut signa grati animi extent, curabo. Mitto tibi plura exempla Panegyrici de Ioanne Baptista. Mitto et oratiunculam de Crucigero. Tuus') Hieronymus suae aetatis nonagesimo primo mortuus est, anno postquam ex virgine natus est filius Dei 420., anno post captam a Gothico Rege Alarico Romam sexto. Fugit ille ex Europa in soli-

tudinem Palaestinae, et Sycophantas et bella Gothica. Ego in illum ipsum angulum terrae saepe migrare decrevi. Donec Deus me in hae statione retinuit, ipso gubernante meam mentem et voluntatem studui, non Paradoxa sed utilia iuventuti tradere. Et spero, me totum introspectum esse tibi, et multis bonis viris. Nec profecto frangor animo, conscientia rectae voluntatis et multorum prudentum et piorum iudiciis fretus. Et saepe cogito versum veterem,

άγει καὶ ἐς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος.

Bene et feliciter vale cariss, frater. 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4590.

10. Sept.

# Senatui Torgaviensi.

Edita a Koelero epist. 8. p. 44.

Dem Chrbaren, weisen und vornehmen Derrn Butgermeistern und Rath zu Torga, meinen gus stigen herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebohrnen Sohn Ichun Christum unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer zuvor. Chrbare, weise, vornehme und gunstige herrn. El ift allhie ein armer Baife, Lucas Geierberg, ba bem Chrbaren Crasmus Roppen, Burgermeistern ju Torga verwandt ift, der berichtet mich, daß er vertröste fen, aus gedachten herrn Burgermeifters Erasmus Soppen Stipendien eines zu erlangen, fo er Zeugniffie nes Studii und feiner Sitten an einen Ehrbaren Rath bris gen wurde, barauf er mich gebethen hat, an Em. Chrbart zu schreiben. Run habe ich den Knaben felbst eraminirt, habe mich auch bei dem wohlgelahrten Magistro Alexio Naboth, seinem Praceptor, von des Jungen Sitte erkundet, und vernommen, daß ber Anabe guchtig und sittig sen; so hat er in Grammatica wohl studirt, und schreibet lateinisch nach guter Grammatica. Dieses meit Zeugniß wolle Ew. Chrb. gunstiglich annehmen, und ihr den armen Baifen um Gottes Billen laffen befohlt seyn. Derselbige allmächtige Gott, Bater unsers ha landes Jefu Chrifti, ber sich nennet ber Baifen Bate wolle E. Ehrb. gnadiglich bewahren und regieren. Dat Biteberg X. Septbris. 1549.

G. Chrbarteit

milliger Philippus Melanthon.

<sup>4)</sup> Anno 1549, mense Oot, (vid. ep. sq.) Caesar ex Belgio Spiram venturus putabatur, agebaturque tum de componendis litibus Argentoratensium cum Episcopo suc.

<sup>1)</sup> Twus? Fortasse Stus, i. e. Sauctus.

No. 4591.

11. Sept.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 621 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 763.).

Clarissimo viro Ioachimo Camerario Pab. eruditione el virtute praestanti fratri suo carissimo,

S. D. Epistolam ad Senatum Cygneum mitto, quam eo non obsignavi, ut eam legas, statuetis autem vestro arbitrio de tota re. Ego et tua caussa et propter bonitatem naturae Esromi, et eruditionem, ipsi optime volo, et ei fausta et felicia omnia precor, et Deum oro, ut propter suam gloriam posteris Ecclesiam et mediocres politias constituat.

Cum domum reversus essem, multa audivi, quae meos dolores augent. Novus hospes ) gentis Hyperboreae iam aperte διασείει τὰς χυρίας γνώμας περί δικαιοσύνης, et admonitus ut reprebensiones metuat, respondit, θανόντος λέοντος, καταχέζειν αὐτὸν τῶν ἀλωπέκων. Cohorrui hac voce audita. Narrant et Christophorum Ionam mortuum esse. Omitto alia multa. Haec narratio, si vera est, admirationem magnam res pariet. Budei coniugem anum cum filiabus aiunt migrasse Genevam ad Calvini Ecclesiam, in qua et alii multi nobiles homines in Gallia exulare dicuntur.

Tibi et viro clarissimo Stramburgio mitto genesin Erici, in qua multae sunt dissimiles significationes, de quib. vestra iudicia libenter audiam, etsi iam vicia, ut in magnis aliis, eruperunt, virtutum impetus praedicari nondum audivi, sed interpellant me alii flagitantes litteras. Bene et feliciter vale. Custos Ecclesiae suae filius Dei regat nos et servet te et Ecclesiam tuam domesticam. III. Idus Septemb.

Philip. Melanth.

No. 4592.

13. Sept.

#### Th. a Malzan.

Edita primum in Philophilipporum defensione Philippi Melanthonis p. 95. Iterum in ben Unschuldigen Rachrichten, Bahrg. 1707. p. 85., et quidem sine dubio en apographo in

Osiander. C. K.

cod, Goth, 188. ep. 21. quod ad verbum cum textu ibi edito convenit. — Caeterum etiam apogr, in cod. Goth. 28, p. 126.

I heodorico a Malzan, Hereditario Mareschallo in Wenden').

S. D. Clarissime vir, generis nobilitate et virtute praestans. Non excusabo me apud virum sapientem et candidum prolixe; tantum hoc oro, ut unico verbo illius epistolae \*) opponantur alii multi mei de Luthero honorifici sermones, scripti in multis locis post ipsius mortem?), in funebri laudatione, in praefatione in Tomum proxime editum \*\*). Deinde cur excerpitur illa una vox ex ea epistola<sup>3</sup>), cum alia multa contra adversarios graviter ibi dicta sint 1), et quidem in epistola ad eum virum scripta'), cuius iudicium et voluntatem non ignoras? Et in fine affirmo, me veritatem antelaturum esse vitae meae. Quid requirunt amplius a me illi Aristarchi nostri, qui tam acerbe de illa epistola iudicant? Et fortasse quid significet quióveuxos non considerant. Non est crimen sed πάθος, usitatum heroicis naturis, quod nominatum Pericli, Lysandro, Agesilao ) tribuunt scriptores. Et omnino erant in Luthero heroici impetus. Nec mirum est, nos, quorum naturae sunt segniores, interdum mirari illam vehementiam, praesertim cum tam multis controversiis motis quaedam haereant, de quibus malim tecum coram loqui<sup>7</sup>), quam in epistola instituere vel querelam vel disputationem. Mitto tibi orationem de Crucigero, ac tibi pro munere gratias ago, teque oro, virum gravissimum, ne voluntatem tuam a me alienari sinas, dum quidem, et mediocriter, et studiis literarum servio, et in explicatione rerum difficillimarum constantiam praesto, et quia tam multas controversias, satis involutas,

<sup>1)</sup> Cod. Goth. 28.: ,, Ad Dieterichum a Molzan, Meckelm-

<sup>\*)</sup> Loquitur Melanthon de epistola, quam scripsit ad Carlowis taium anno 1548. d. 28. April.

<sup>2)</sup> sermones — morsem } Philoph. sermones in multis post insitus obitum seriotis.

<sup>\*\*)</sup> Praesatio in Tom. III. operum latinor. Lutheri.

<sup>3)</sup> Phil. ex epist. ad Carlewitium.

<sup>4)</sup> cum alia - sint] non leguntur in Phil. et in cod. Goth. 28.

<sup>5)</sup> et quidem - seripto] non hebentur in Phil.

<sup>6)</sup> Agesilao] cod, Goth, 28, Menelao.

<sup>7)</sup> Phil. colloqui

non sine periculo evolvi'). Bene vale. d. XIII. Septembr.").

Philippus Melanthon.

No. 4593.

14. Sept.

## Senatui Torgaviensi.

Edita a Lunzio in dem Sutelligenzblatt der neuen Beipz. Eites raturzeit. an. 1808. Col. 690 sq., descripta a Lunzio ex autographo, quod fuit in Bihliotheca b. Burscheri, Theologi Lips., nunc vero est in bibliotheca Nobilis a Meusebash Berolini, ex quo esm descripsit Olshausenius.

Den ehrbarn, weisen und furnehmen herrn Burgers meistern und Rath zu Torga, meinen gunstis gen herrn:

Sottes Gnad burch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum unsern Beiland und mahrhaftigen Belffer gus vor, Erbare weise furneme gunftige Berrn, wiewol ich nit weiß, wie die Belegenheit ber Stipenbien ift, fo ein Erbar Rath verleihet, und ich neuelich ein armen Jungen an Ewer Erbarteit an des herrn Burgermeifter Roppen Stipendium verschrieben habe \*), so habe ich boch bem Abraham Menfner Gins Burgers Gohn zu Torge biefe Schrifft geben, von wegen feiner beson= dern Geschicklichkeit, und großer Armut, und bericht Emer Erbarkeit mit Wahrheit, daß gedachter Abraham also wol ftudirt hat, baß er nu in Emr Jugend = Schul ober bergleichen Schul rathlich \*\*) in grammatica und dialectica und andern loblichen Runften bas junge Bolt unterweisen konnt. So schreibt er ein rein gatin, und so bald ich mit Gottes Bulff Bequemlichkeit habe, will ich ihn gern ju Dienst furdern; aber mittler Beit bitt ich gang fleißig, so ein Stipendium ledig ift, ober in Rurz ledig wird, Emr Erbarkeit wolle diesem Abraham vor andern damit Sulff fenn. Das wird Gott ohne Zweifel gnabiglich belohnen, der wolle auch Euch und die Ewren allezeit bewahren und regiren, Datum Biteberg 14. Septebris Anno 1549.

#### Emr Erbarteit

williger Philippus Melanthon. No. 4594.

16. Sept.

#### N. N.

Manlii farrag. p. 515 sq. Est epistola a Melanthone discipulo praescripta et quidem hoc anno, ut intelligitur ex ep. ad Camerar. d. d. 11. Sept. 1549.

#### Chariss, Patri S. D.

Charissime pater: Deo aeterno patri Domini nostri Iesu Christi gratias ago, quod te reduxit domum: ac toto pectore eum oro, ut nos omnes immensa misericordia sua servet et regat. Nisi enim auxilio Dei iuvemur, neque coetus hominum servari, neque vitam tueri singuli possunt. Adhrmat autem filius Dei, se custodem et Ecclesiae et omnium invocantium esse. Et sicuti in hesterne concione de Samaritano audivimus, imponit nos filius Dei suis humeris gestandos, sicut ille Samaritanus saucium viatorem iumento imposuit: d sua manu vulneribus nostris medetur. De studiis meis voluntatem tuam sequar. Ego quidem decrevi luris doctrinam discere, et in ea vocatione Reipublicae aliquando servire: si tamen et sententia et authoritate tua hanc meam voluntatem probabis, et tua beneficentia me adiuvabis. Ac om filium Dei, ut totum vitae meae cursum regal De negociis publicis, etsi multa hic feruntur: tamen hanc unam historiam literis dignam esse indicavi, cuius lectionem tibi etiam non iniucundam fore speravi. Venit huc quispiam ex Galii nobilis vir ac doctus, qui narrat honestissimand matronam viduam Budaei, una cum filiabus Lutetia migrasse ad Calvini Ecclesiam, ut ibi et vocem Evangelii audiat: et longius absit a saevitia quae in regno Gallico adversus Evangelii studiosos exercetur. Hoc exemplo matronae valde moveri multos homines in Gallia, idem affirmat propterea quod mortui mariti sui, doctissimi 4 gravissimi viri, iudicio existimatur hanc doctri nam amplecti, de qua ipsum multa pie dissernissi ante mortem constat. Nos quoque talibus exem plis confirmemur: neque fracti animis, confessio nem veritatis abiiciamus. Deus aeternus pale Domini nostri Iesu Christi, servet te, et carrissi mam matrem nostram, et fratres et sororem. Ben vale: Die 16. Septembris.

<sup>8)</sup> evolvi] cod. Goth. 28. solvo; Phil. evolvo.

<sup>9)</sup> Cod. Goth. 28. et Phil. addunte 1519.

<sup>\*)</sup> Vid. epist. d. 10. Septb.

<sup>\*\*)</sup> Olshausen: # # \$ [i ch.

No. 4595.

17. Sept.

## M. Meienburgio.

Epist, lib. V, p. 650 sq.

#### Michaëli Meienburgio, consuli Northusano.

S. D. Etsi vestro iudicio et arbitrio studia filii institui et regi volo, et nihil constituam ante nundinas Lipsicas, in quibus Deo iuvante colloquemur: tamen D. Schneidewein allocutus sum, qui offert nobis suam diligentiam et fidem in docendo et regendo filio, simul etiam hoc vobis cogitandum significo. Mihi videtur utilius, ut in uno loco et habitet et studiorum ac vitae moderatorem habeat, quia cum sunt plures gubernatores, occasio fallendi facilior est. Et tamen posset ad me certis temporibus accedere Christophorus et exhibere scripta, quod nunc facit quoque, etiamsi alibi habitaret, et mensam et cubiculum eodem in loco haberet. Nec tamen recuso facere, quicquid statuetis. In nostra peregrinatione Dresdensi\*) tantum deliberationes de scholis habitae sunt. Sed de aliis magnis rebus audivi quaedam, de quibus coram loquemur. Conventus Imperii satis periculosus impendet, sed Deum oremus, qui Ecclesias et earum hospitia servabit. Casparum Marcello commendari, iudico, utile esse. Si domi Praeceptorem Michaëli, filio, quaerendum esse significabitis, mittam, DEO iuvante, eruditum et modestum iuvenem. De vino gratias vohis ago, etsi profecto nollem, vos mea causa tantos sumtus facere. Bene et seliciter valete. Die 17. Septembris.

Philippus.

No. 4596,

(h. t.)

#### Concionatoribus Berolinensibus.

Manlii farrag. p. 76 sqq. Repetità in Mel. Consil. lat. II. p. 127. In utroque libro inscriptione caret, sed ex epistola ad Georg. Anhaltinum d. d. 19. Septb. intelligitur, scriptam esse Berolinensibus.

## (Concionatoribus Berolinensibus.)

Dei beneficio in his regionibus mediocris concoria de toto corpore doctrinae Evangelicae longo

tempore fuit: imo et Ecclesiarum et docentium amicitia fuit grata omnibus piis. Ac nos quidem consensum retinere de doctrina fideliter studemus: nec mutaturi sumus unquam doctrinae vocem. quam adhuc sonant hae Ecclesiae, quia scimus eam vere esse decretum aeternum et immotum Dei. Deinde scimus invocationem maxime turbari et impediri omnibus dissidiis, magnis et parvis: et turbata invocatione aliquos dolere, et desperatione opprimi, alios prophanos fieri, ac prorsus à θέους. Itaque propter multas gravissimas causas optamus summo studio concordiam et tranquillitatem Ecclesiarum retineri: quam si qui petulanter turbant motis non necessariis certaminibus, graviter Deum offendunt, contristant spiritum sanctum in piis, et poenas accersunt. Quare ne laedatur gloria Dei, neve turbetur invocatio in piis, et ut scandala et poenae vitentur, oramus et vos isthic. ut consensum de doctrina tueamini.

Nos semper ita sensimus, et non dubitamus hanc omnium veterum eruditorum scriptorum sententiam esse, omnes homines natos esse ex virili semine, in utero reos et inquinatos peccato originis fuisse et esse, sicut Paulus expresse inquit: Et sic mors pervasit in omnes, eo quod omnes rei sunt. Item: Unius delicto in omnes condemnatio venit. Cum autem dicimus de conceptis ex virili semine, maniseste dicitur, filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, qui missus est ut fieret victima, et sit salvator generis humani, nequaquam esse reum. Hic enim non est conceptus ut caeteri homines: sed ut in verbis Iacob patriarchae, Genesis 49. significatum est in vocabulo Siloh, id est foetus virginis, in virgine conceptus est, mirabiliter divinitate uniente naturam humanam filio imagini aeterni Patris. Sic filius Dei suit sine omni peccato originali et actuali: quia cum ordine divino in recipiendo genere humano satisfieri oporteret, oportuit hunc redemptorem, ut aequivalens precium esset pro aliis, et λύτρον, ut ipse Dominus nominat, sine peccato esse.

Haec arcana consilia, quo modo simul iusticiae ordinem in misericordia servare oportuerit, in vita aeterna discemus. Nunc tamen initia huius doctrinae discenda sunt: quod Deus vere et horribiliter irascatur peccatis: et quo iusticiae eius satisfieret, oportuit victimam sine peccato esse. Nulla enim alia creatura neque in coelo neque in terra, nisi solus filius Dei, est sine peccato, per quem omnes electi sunt redempti. Ideo et An-

<sup>\*)</sup> Ubi fuerat cum Camerario. IELANTE. OPER. VOL. VII.

selmus inquit de filio: Per quem et mater ex qua natus est, et alii mundati sunt. Et Iohannes inquit: Ex plenitudine eius ornnes accepimus. Voluit quidem Deus, ut conspicerentur testimonia mirandae suae sapientiae et bonitatis: dissimilia esse exempla electorum, et alios in gubernatione collocatos donis excellentibus, alios mediocribus ornavit; propter quae et Deo gratiae agendae sunt: et de ipsis sanctis reverenter sentiendum est, qui fuerunt talia Dei organa, et Dei donis pie usi sunt. tamen tenenda est regula, solum redemptorem sine peccato fuisse: et caeteros non nisi per filium Dei redemptos esse. Harum maximarum rerum doctrinam obscurari, aut corrumpi nollemus. Ideo rogamus collegas eiusdem ministerii, ne moveant alias quaestiones\*), quae obscurant lucem verae doctrinae: nec dissidiis occasionem praebeant, Haec controversia, quae multis videtur exigua, maximas quaestiones deinde paritura esset, si agitaretur; ut verissima admonitio de discordia tradita est: Parva scintilla totam sylvam uno incendio perdere potest. Obtestamur ergo collegas vestros, ut malint tueri tranquillitatem Ecclesiae, quam movere quaestiones non necessarias, quibus dissidia accenduntur. 1549.

Ioannes Bugenhagen Pomeranus D. Philippus Melanthon.

No. 4597.

19. Sept.

# Georgio Pr. Anhaltino.

Epist, lib. IL. p. 220. (ed. Lond. lib. Il. ep. 213.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps, Etsi in itinere non longa intervalla habuimus, quibus scribere aliquid possemus: tamen concionem dulcissimam de Sycomoro scripsissem, si diem mihi C. V. nominasset, qui concionis eius esset proprius. Sed scribam alias. Epistolam ad Atrebatensem adferet Doctor Forsterus. Scripsi in itinere Misnensi propositiones Lipsiae disputandas, quae doctrinam utilem continent, et testabuntur apud vicinos, et alibi, vocem doctrinae Evangelii incorruptam in Ecclesiis et scholis nostris

sonare. In Ecclesia Berolinensi certamina sunt de peccato Originis in Virgine Maria. Eius loci concionatores etiam ad concordiam hortati sumus. De Sidonio narrat mihi quidam noster auditor, in Comitatu Nassaensi cum vidisset Sidonius solitudinem in templis, et pastores constanter affirmarent, se ministerium prorsus omissuros esse, si non possent eo fungi ut antea: permisisse ut rursus doceant, et Coenam Domini administrent priore more, qui ibi hactenus in usu fuit. Vidi autem illas Ecclesias prorsus congruere cum nostris. Sed addidit Sidonius, tantisper se hoc concedere, donec alia mandata mittantur. Existimo differri has deliberationes ad conventum Imperii. Nam omnino multorum opinio est, Imp. brevi indicturum esse conventum maximorum negotiorum causa, de quibus certiora fortassis habet C. V. quam ego scribere possum. Nos filio Dei commendemus Ecclesiam, et nos miseros, qui tamen sumus Ecclesiae cives, de qua dicit Deus: Ego feci vo, ego gestabo vos. Nos lutum sumus, o aeterne Deus, sicut apud Esaiam inquit Ecclesia. Mitto C. V. orationem de Crucigero. Bene valeat C. V. 19. Septemb. 1549.

No. 4598.

(h. d.)

# B. Zieglero.

Epist. lib. VI. p. 317 sq. Gontuli autographon Mel. in col. Monac. L. p. 323. — De propositionibus Zieglero (Lotterensi) missis vide ep. ad Georgium Anhalt. d. 20. Septh. h. a.

Reverendo Viro, nobilitate generis, virtute e eruditione praestanti, D. Bernhardo Zieglero, Doctori Theologiae, amico S. carissimo

S. D. Necessaria est in doctrinis omnibus deliberatio cum artificibus zai ovijitnois, quod saepe experior, ac iam valde cuperem tecum de multis locis Esaiae colloqui. De hac sylvula vero, quam inchoavi, quam ad te mitto, statues tuo arbitrio. Si displicebit concerpito. Coepi iu genere de Prophetis dicere, postea de politia Esaiae. Nunc addo tertium caput de doctrina totius operis; quae pars uberior erit, sed recitari facilius et spleudidius potest.

Salutem opto Dn. Ioachimo, cuius literis respondebo post paucos dies. Sed dices ei, mihi heri dixisse Marchicum Scribam de Duce Prussiaco

<sup>\*)</sup> Vid. epist. ad Georgium Anhalt. d. d. Sept.

recentes fuisse literas in aula Marchica ex Prussia ab ipso Duce, quae testantur eum vivere et recte valere, imo etiam deliberare περὶ γάμου. Novi isti στρατηγοὶ existimant singularem sapientiam esse, spargere fabellas alienissimas ab iis rebus, quas agunt. Sed haec alias. Properat enim tabellarius. Bene vale.

Philippus Melanthon.

No. 4599.

20. Sept.

#### A. Lauterbachio.

† Ex spogr. in cod. Goth. 190. p. 150.

Antonio Lauterbach, Pastori Eccles.

Pirnensis.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Etsi magnas difficultates sustinemus, tamen nos hac consolatione leniamus nobis dolores, quod Deus clementer hactenus servavit in his regionibus Ecclesiam, doctrinae lucem et optimarum artium studia ac mediocrem disciplinam. Pro his beneficiis Deo gratias agamus, et ea nostra sedulitate et tolerantia tueamur. Saepe oculos circumfero ad omnes regiones, nec video alibi maiora ornamenta. Oremus igitur filium Dei, custodem suae Ecclesiae, ut nos gubernet, et hos coetus invocantes ipsum protegat, nec sinat fieri vastitatem barbaricam in his regionibus. Mihi saepe venit in mentem versus Theognidis: καὶ τοῦδε ἔστ ἀνδρός πάντα φέρειν αγαθοῦ, hoc etiam boni viri est, omnia ferre. Nondum volui respondere calumniis Illyrici et aliorum in vicina Parthenope, quia moto certamine magna dissidia secutura essent, et controversias quasdam veteres repetituri essemus, Sed si non desinent vociferari, respondebo. Interea aliis utilibus editionibus refutabo tales cla-Videmus diabolum irritare inquieta inrenia, ut maiores faciat distractiones. Clamemus gitur ad filium Dei, dominum nostrum Iesum bristum, ut nos gubernet.

Iosephi conspectu et colloquiis valde delecta-18 sum. De negotiis publicis nihil audio, nisi reperatorem brevi conventum indicturum esse, 1 quo volet explorare certo singulorum voluntates de Religione. Bene et feliciter vale. Die 20. Septbr. 1549.

P. M.

Mitto tibi pagellas, brevi alia longiora scripta missurus.

No. 4600.

24. Sept. (h. a.?)

# V. Strigelio.

Epist. lib. III. p. 248. (ed. Lond. lib. III. ep. 162.).

## D. Victorino Strigelio (lenae)

S. D. Mihi vero semper *èvaulos èv don* manet vox Filii Dei in agone precantis, ut faciat aeternus Pater, ut unum simus in ipso. Quare me scias nequaquam oblivisci coniunctionis nostrae. Satis erit certaminum de magnis rebus, nec solum cum Pontificiis, sed etiam cum aliis. Heri accepi fasciculum, in quo chaos erat novarum opinionum: Et possem multa de magnis rebus significare. Filius *Menii* scripsit ad patrem. Quaeso igitur ut cures per tuum Socerum, aut alios certos homines hunc fasciculum literarum ad eum mitti. Commendo tibi hunc *Pannonium Stephanum*, honestum hominem. B. V. Die 24. Septembris.

No. 4601.

27. Sept.

#### P. Vincentio.

† Ex apogr. in cod. Paris, D. L. 543.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, Domino Petro Vincentio, in inclyta Lubeca docenti et doctrinam Ecclesiae et optimas literas, fratri suo cariss.

S. D. Carissime Petre. Arbitror te audivisse aliquando me dicentem, existimare me singulari Dei consilio instauratas esse Ecclesias in aristocraticis urbibus, ut hospitia essent literarum et Ecclesiae ad posteros, quia in Principum regionibus magnae vastitates futurae sint. Nec volo nunc causas recitare. Ideo semper optavi, bene constitui scholas in urbibus, et cum tuae virtutis causa, tum propter Ecclesiam gaudeo, te iam in illa vestra corona (id enim significari Lubecam a Bonno

504

didici) et literarum et doctrinae coelestis semina spargere, ac Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi oro, ut tuos labores adiuvet et provehat. Quod ad me scripsisti, gratum mihi fecisti, teque valde oro, ut et amicitiam nostram tuearis, et ut saepe ad me scribas. Pro tuo carmine mitto iocum Stigelii et orationem de Crucigero, cuius virtus et iuventuti propter exemplum praedicanda est, et a senibus propter honorem virtuti debitam celebranda, ut sapienter a Pindaro dictum est: αύξεται δ' άρετὰ χλωραῖς εέρσαις ώς déνδρον\*); crescit virtus celebrata ut arbor rore. Atque utinam illam pulchritudinem virtutis magis ornare possem. Bene vale, et rescribe quam primum. Die 27. Septemb., quo ante annos 3856 arca Nohae consistere coepit. Utinam nunc quoque Deus inter tantos fluctus Ecclesiae concedat quietem. Posnania petit, ad se mitti virum graece et latine doctum et eloquentem, qui ibi studia gubernet. Nihil imponit onerum templi. Si malles in eo loco esse, stipendium amplum habiturus esses. Hac de re respondeas, aut, si ita videtur, ad nos venias.

Philippus Melanthon.

No. 4602.

27. Sept.

#### C. Libio.

† Ex autogr. in cod. Dresd. collect. Seidel. n. 43. descripta a Cl. Gersdorfio. Contuli apographon in cod. Paris. D. L. 541.

Venerando viro eruditione et virtute praestanti domino Christophoro [Libyo]') Pastori ecclesiae Dei in oppido Tangermunda, amico suo carissimo.

S. D. Venerande vir et amice carissime. Scio te de ingeniis iudicare posse, et honestos homines ac literis excultos libenter ornare et provehere. Cum igitur in hoc *Iohanne* bonum ingenium sit, et spes sit eius industriam et diligentiam ecclesiae profuturam esse, quaeso ut eum complectaris et regas. Scripsi de eo ad senatum oppidi vestri. Reverendus vir D. *Pastor* nostrae ecclesiae petit,

ut hue quam primum venias, quia exponet tibi petitionem ecclesiae. Lubecensis, quae quaerit Bonno<sup>2</sup>) successorem eamque rem tecum agendam esse coram censet. Longa deliberatio est, quam non vult literis committi. Sed propter nostram amicitiam petit, ut ipse huc advenias. Postquam autem audieris, re cogitata, statuere poteris. Et quamquam arbitror te gravatim iter suscepturum esse, tamen ego quoque oro, ut venias, ut reverendo seni morem geramus, eaque in re tuam humanitatem et benevolentiam erga nos ostendas. Mitto tibi et scribae senatus pagellas. Bene vak. die 27. Septembris, quo ante annos 3856 ara Nohae consistere coepit, quo exemplo ostendit deus se non deesse ecclesiae.

Philippus Melanthon.

Responde per hunc aurigam, aut ipse venias, quia vellet D. Pastor te adesse ante Lipsicum mercatum.

No. 4603.

29. Sept.

## M. Meienburgio.

Epistola nuncupatoria praemissa libro: Initia doctrinse phisicae, dictata in academia Vitebergensi. Philip. Melant. Excusa Vitebergas per Io. Lufft, anno 1549. — (lterse Witteb. 1575. 8.)

Clarissimo viro, prudentia et virtute praestanti Domino Michaëli Meienburg, Consul Northusano, Philippus Melanth. S.D.

Totum hoc pulcherrimum theatrum, coelum, lo mina, stellae, aēr, aqua, terra, plantae, ani mantia et caetera mundi corpora, ideo tanta an conditum est, ornatum specie, figura, harmosi motuum, efficacia virium, συμπαθεία, et ordin distributum, ut illustre testimonium sit de de opifice. Et collocatus est in hoc splendidum de micilium homo, et insita ei de deo et de virtu notitia, ut et sese aspiciens et oculos circumfetta ad contuendum rerum ordinem et consideranda totius aedificationis consilium, agnoscat et et deúm, mentem aeternam, architectatricem toti huius operis, sapientem, bonam, veracem, is stam, beneficam, castam, liberrimam, et ade huic suo operi et conservare res conditas et interpretationes.

<sup>\*)</sup> Non integra sunt graces. Verba Pindari (Nem. VIII. 69.) sunt: avers & apera, xlugais signaus is ore director

<sup>1)</sup> Libio addit apogr. Paris.

<sup>2)</sup> Mortuus est Bonnus anno 1548.

<sup>\*)</sup> de abest ab edit, sec.

tum ordinem, et sine ulla dubitatione vindicem esse, et atrocia scelera atrocibus poenis in hac vita punire, non solum ut generis humani societatem tueatur, sed etiam ut commonefaciat nos de se ipso, et cum agnoscimus esse iustum, veracem, beneficum, castum, discernamus eum a naturis iniustis, mendacibus, obscenis, et oportere congruere nostros mores cum ipsius voluntate sciamus.

Etsi autem natura rerum non potest penitus perspici, nec caussae tam mirabilium operum prius intelligi poterunt, quam ipsius architecti aeterni patris, filii et spiritus sancti deliberationem coram audiemus, tamen nunc quoque in hac caligine nostra qualiscunque aspectio et consideratio ordinis pulcherrimorum in mundo corporum aditus est et ad agnitionem') dei, et ad virtutem, hoc est, ad amandum et conservandum ordinem et modum in omnibus actionibus. Deinde magnum vitae praesidium est illa tota doctrina, quam ars medica complectitur.

Cum igitur manifestum sit, a deo ita conditos esse homines, ut naturam aspiciant, doctrina de elementis et corporum ordine, motibus et qualitatibus seu viribus amanda et colenda est. Nec profecto quidquam homini non monstroso hac ipsa consideratione dulcius est.

Haec ita esse cum sit notissimum, tamen multi hoc studium considerandae naturae vituperant, alii aliter. Aliqui aspernantur universam physicen, ut incertam, aut non satis firmas caussas monstrantem, ut non ostendi possunt illustres caussae, cur non certis intervallis inflammentur cometae. Sed de certitudine infra respondebimus. Non enim propterea abiicienda est doctrina certa et utilis vitae de multis rebus, etiamsi multa ignoramus; ac<sup>2</sup>) sciamus vere dei voluntatem esse, ut in mundi opificio vestigia ipsius aspiciamus et res nobis utiles ad vitam tuendam eligamus, praeparemus etiam nos ad illam aeternam academiam, in qua integram physicen discemus, cum ideam mundi nobis architectus ipse monstrabit.

Illis vero iam respondebo, qui haec aristotelica initia derident tanquam tenuia et ieiuna. Fateor esse maximi operis et amplissimae doctrinae, ut ita dicam, exiguum vestibulum. Nam integra physica, quantam in hac vita possident homines, est ille totus artium orbis, qui continet artem medicam et mathemata, unde multas demonstrationes de figuris et motibus corporum sumi necesse est.

Sed ut caeterae artes a parvis initiis extruuntur, ita haec aristotelica sunt alterius magni operis, scilicet integrae physicae semina. Nam etiamsi maior lux in mentibus nostris fulgeret et altius introspici natura posset, tamen doctrina a parvis initiis inchoanda esset. Arbitror et primum parentem generis humani sedentem in cespite inter fragrantes frutices, in umbra patulae arboris, Habelo suo hanc exiguam doctrinam initio tradidisse et monstrasse ordinem et positum coeli, stellarum, aëris, aquae et terrae, et discrimina naturae aetherae seu coelestis, et corporum mutabilium non mixtorum, quae nos elementa vocamus; docuisse etiam, quae sint anni et mensium spacia et metae, et monuisse, haec corpora non casu ita confluxisse, sed a deo condita et ordine collocata esse, et quidem velle eum agnosci suam in huius machinae et nostri generis conservatione praesen-

Deinde ostendisse discrimina elementorum et qualitatum, et sapientiam dei laudasse, qui ut varietatem pene infinitam effectionum in elementis et mixtis includeret certis metis, sparsit in materiam inferiorem quatuor qualitates primas, quae propernodum omnes in hac materia effectiones gubernant. Deinde iussisse observari, quae in quibus corporibus excellant, quomodo harum harmonia et consensus in nostris corporibus tuendus sit. Postea iussisse, ut hominis naturam consideraret, cuius miranda est varietas. In eodem corpore dissimilia membra et materia et usu fabricata sunt: organa praecipua nutritionis, sensus, cor sedes affectuum, cerebrum, et tota pars ratiocinatrix, et regina voluntas, quae sua quadam libertate eligit aut reiicit ea, quae sensus ostendunt, et frenare aliquo modo externorum membrorum motus potest.

De harum partium viribus et officiis et de disciplina cum disputaret, doctrinam non angustam, nec dissimilem his nostris pagellis tradidisse eum etiam prophetica monumenta ostendunt.

Etsi igitur multi haec initia tanquam tenuia aspernantur, tamen cum semina sint amplissimae doctrinae, necessaria esse bonae mentes intelligunt. Nec in re manifesta longiorem refutationem addam, sed iuniores potius hortabor, ut univer-

<sup>1)</sup> Ed. poster. cognitionem.

<sup>2)</sup> Ed. altera pro ac habet ime.

sam hanc philosophiam ament, et partes ordine discant, et in discendo iudicium adhibeant, qui scriptores legendi sint. Non enim a Democrito aut Epicuro, aut aliis, qui usitatam doctrinam corrumpunt, ars petenda est. Eligatur et rerum doctrina, omissis inanibus cavillationibus, quales etiam haec recentior aetas miscuit communi doctrinae non paucas. Studeamus et genere sermonis proprio uti, et non alieno a linguae latinae consuetudine. Nam qui recte loqui student, res intuentur, quibus nomina attributa sunt; e contra, cum sermo novus fingitur, plerunque et res mutantur, ut in Scoti et similium scriptis non sermo tantum corruptus est, sed umbrae rerum seu somnia excogitata sunt, quibus novae appellationes attributae sunt.

Et quanquam forma communis artium sequenda est, tamen haec initia exemplis illustrari prodest, ut conspiciatur utilitas. Saepe igitur optavi, ut eruditus medicus et amans harum scholasticarum operarum, intuens universam naturam, sumat hunc laborem haec initia aristotelica et recitandi et illustrandi.

Ego meam infirmitatem agnosco, ac si quis stulticiam esse iudicabit, quod impar tanto oneri ausus sum haec scribere, ab hoc veniam potius erroris peto, quam me excuso. Sed cum necessarium esse statueremus ego et collegae nostri, iuventuti proponere et hanc philosophiae partem, collegimus ego et Paulus Eberus hanc sylvulam, in qua mediocri perspicuitate recitare aristotelica conamur, quae quidem prodesse ad naturae cognitionem existimavimus.

Ut autem Aristophanes, deridens Socratem, fingit, eum metiri passus pulicis, cera velut persicos cothurnos pulici induentem, ita scio multos in loc ipso vestibulo physices deridere λεπτολογήματα de materia prima, omnibus orbata formis, et de privatione. Sunt etiam, qui nec elementa recte numerari contendunt et velut ex Theogonia Hesiodi aliam physicen extrui volunt. Nec vero aut defendo, aut nimium amari volo omnes Aristotelis argutias. Quanquam autem miscet aliquando exiles et iciunas disputationes, tamen operis series ad docendum accomodata est. Necesse est enim in vestibulo doctrinae physicae numerari prima corpora, et postea corporibus attribui proprietates, loca, qualitates, motus; deinde in mixtione ostendi effectiones et gradus. Hinc ad mixta proceditur, ad descriptionem hominis et considera-

tionem singulorum membrorum, ad naturas animantium, plantarum, et aliarum rerum in terma nascentium, proferendas.

Hanc doctrinam cum ordine et proprio genere sermonis sine involucris, qualia sunt in Timaeo Platonis, Aristoteles et Theophrastus tradiderint, aut certe inchoarint, iudicium eorum, qui haec aristotelica in scholis proponi voluerunt, non vitupero. Si quando alii rectiora et uberiora edent, non solum acumen et industriam corum laudabimus, sed etiam voluntatem, quod hoc mirandum opificium dei, videlicet omnia mundi corpora, velut in luce clariore caeteris ostendere student. Est omnino sapientia dei, qua hanc mundi machinam construxit, impervestigabilis, et tamen, cum velit eam aspici, consideratio non est inutilis, et aliqua vestigia architecti deprehendi possunt. Et gratia debetur omnibus, qui partem aliquam recte et simpliciter monstrant, ac praesertim iis, qui, cum multi audacissime corruperint simplicem doctrinam, ut Democritus, Epicarei, Stoici, Pyrrhonii, et horum similes, monitores sunt iunioribus, ut vitent monstrosas opiniones; et recta artium via quaerant veras sententias, nes putent ingenii decus esse ludere praestigiis opinionum, sed acquiescant in veritate, ac deo gratial agant, quod in hac caligine humanae mentis aliquas tamen scintillas suae sapientiae vult lucere, et inventam doctrinam ad usum in vita transferant. ad tuendam valetudinem et regendos mores, ime ad celebrandum deum opificem. Pravae opiniones per sese nocent moribus et vitae, et contumeliosae sunt adversus deum; sed multo plus mali est in ipsa consuetudine petulanter contradicendi veris sententiis. Hic vere') est, ut inquit Euripides, ἀχόλαστος γλώσσα αλσχίστη νόσος.

Quare plurimum refert, ingenia recentia praemonere et, quantum fieri potest, adsuefacere, ut ament moderatas sententias, gravi auctoritate traditas, nec artium metas evertant, into ut articular dentibus votis etiam deum, fontem sapientiae, orent, ut mentes docentium et discentium gubernet.

Inseruimus igitur et quaestiones aliquas physicis vicinas, quarum haec simplex et perspicule explicatio vera est et utilis moribus. Nec nihil at ecclesiam pertinent studia doctrinae physicae. Sae pissime enim in enarratione doctrinae coelestis de

<sup>3)</sup> His vere] Ed. ak. In eo genere verissime.

ordine corporum mundi dicendum est, saepe de ordinis conturbatione et de malis, quae aversionem a deo in genere humano secuta sunt. Multae partes doctrinae coelestis collatione physices illustrandae sunt. Saepissime de natura hominis dicendum est, discernendae potentiae, et monstranda quasi diversa domicilia cognitionis et appetitionum, ostendendum, quae vires languefactae sint, quae regi disciplina possint. Denique multis gravissimis materiis aliquid lucis addit haec qualiscunque naturae aspectio. Haec igitur studia et amari, et recte coli opto, quibus certissimum est, naturas non distortas invitari et flecti ad virtutem.

Edidimus autem hanc sylvulam, addita tui nominis mentione, quia scimus, te sapienter et graviter de studiis doctrinae iudicare eaque libenter tueri et ornare, ac consilia in gubernatione ad conservationem honestae disciplinae, literarum et doctrinae, quae humano generi necessaria est, referre, quo in cursu ut te deus aeternus, pater domini nostri Iesu Christi, conditor coeli et terrae, et hominum et ecclesiae suae, una cum filio suo, domino nostro, Iesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, et spiritu suo sancto gubernet, optamus. Bene vale. Die angelorum castorum et deo obedientium. Anno 1549.

No. 4604.

1. Oct.

#### Lectori.

Epistola primum separatim edita: "Epistola Phil. Melanthonis, in qua respondetur Flacio Illyrico." Vitebergae apud Ioseph. Klug. anno 1549. 8. — Etiam praemissa libro Melanthoniss Doctrina de poenitentis. Witteb. 1549. 8. Iterum edita in Actis synodicis lat. p. 17., in Melanthonis Select. epist. p. 452. et in epist. Nb. I. p. 323. (ed. Lond. lib. I. ep. 107.). Recusa ia Mel. Gonail. lat. P. Il. p. 104. et in eiusd. Declamatt. Vol. VIII. p. 727. Denique in Mel. operibus Witeb. T. II. p. 152. Textus in editionibus convenit cum archetypo, quod contuli.

Philippus Melanthon candido Lectori S. D.

Ut praecipua cura omnium hominum esse debet, ut recte agnoscere et invocare Deum discant: ita cum in Ecclesia se Deus patefecerit, et velit ibi suam vocem audiri, ac velit singulos fieri cives eius coetus, et ad vexillum Domini nostri Iesu Christi concurrere, ut apud Esaiam dicitur: Erit signum populis: omnino necessaria est et haec cura, circumspicere mente, et in tanta confusione generis humani sapienter quaerere, quae et ubi sit

vera Ecclesia, ut in eam nos sidei societate, invocatione et confessione includamus, ubicunque sumus. Sparsa est enim in diversa imperia. Sed a profana et impia parte generis humani distincta est signis non fallentibus, ut sciamus vere Dei Ecclesiam esse coetum, ubicunque est, qui vocem Evangelii sonat incorruptam, et legitimum Sacramentorum usum retinet, nec Idola pertinaciter desendit. Haec cum ab iis, qui doctrinam Propheticam et Apostolicam didicerunt, et non fabulosam esse sentiunt, mente, oculis atque auribus iudicari possint, agnosci certe Ecclesia potest.

Et in tantis Imperiorum ruinis, ac hominum dissipationibus, hanc consolationem bonae mentes teneant, ubi vocem verae doctrinae incorruptam audiunt, et legitimum Sacramentorum usum cernunt, et vident non defendi pertinaciter Idola, et errores pugnantes cum voce Filii Dei, ibi se in societate Ecclesiae esse certissime sciant, nec dubitent, tales coetus Dei domicilia esse, ibi ministerio Evangelii adesse Deum, ibi exaudiri invocantes, ibi recte coli Deum, ex eo coetu colligi aeternam haereditatem Filio Dei, iuxta illud: Ubicunque sunt duo aut tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.

Hac consolatione saepe in dissensionibus publicis opus est, quam quidem eo recito, quia nunc quoque clamoribus quorundam non leviter perturbantur nostrae Ecclesiae, quae hanc veram et firmam consolationem teneant, de qua suos oculos et suas aures singuli testes faciant. Sonat eadem vox doctrinae universae, quam in libris nostris, qui extant, sonamus. Usus Sacramentorum manet idem, qui fuit ante proximum bellum. Taxantur errores, et Idola, ut libri a nobis scripti ostendunt.

Quod vero clamitat Flacius Illyricus, et doctrinam mutari, et restitui ceremonias quasdam antea abolitas; primum de doctrina respondebo. Palam refutat hanc calumniam vox omnium docentium in Ecclesiis nostris et in Scholis. Ac, ne longa aut obscura sit responsio: de universa doctrina sentio quod scripsi in eo libro, qui in multorum manibus est, titulo Locorum Theologicorum, in quo non volui novum doctrinae genus constituere, sed fideliter collegi doctrinam communem harum Ecclesiarum, quae amplexae sunt confessionem exhibitam Imperatori Anno M. D. XXX. quam sententiam indico esse perpetuam Ecclesiae Catholicae doctrinam, ac volo dextre et

sine Sophistica et sine calumniis intelligi id scriptum.

Et quantum mihi conscius sum, non studio dissentiendi ab aliis, non amore novitatis, non φιλονειχία, aut alia ulla prava cupiditate impulsus sum, ut illam Epitomen colligerem. Sed tempora occasionem praebuerunt. Cum in prima inspectione Ecclesiarum comperissemus admodum dissonos clamores esse ineruditorum de multis rebus, Summam doctrinae, quam Lutherus in diversis et interpretationum et concionum voluminibus tradiderat, tanguam in unum corpus redactam edidi, et quaesivi genus verborum, quo ad proprietatem, quae ad perspicuitatem et concordiam utilis est, discentes assuefierent, ac semper omnia scripta indicio Ecclesiae nostrae et ipsius Lutheri permisi: de multis quaestionibus etiam diserte sciscitatus sum Lutherum, quid sentiret, ac multi pagellarum illarum exempla adhuc ha-In eius doctrinae professione, quam, ut dixi, scio perpetuum esse consensum Ecclesiae Catholicae Domini nostri Iesu Christi, et nunc Deum invoco, et iuvante ipso hanc confessionem ad aeternae Ecclesiae consuetudinem adferam. Haec recito, ne quis criminetur, me aliorum fidem dubitatione aliqua mea languefacere.

lam de rituum mutatione, quae alicubi facta est, pauca respondebo. Optarim certe in hac praesertim tanta moestitia nulla prorsus mutatione has Ecclesias turbari, ac si quae factae sunt, non sunt a me ortae. , Sed fateor me suasisse et Francis et aliis, ne desererent Ecclesias propter servitutem, quae sine impietate sustineri posset. Nam quod Illyricus vociferatur, potius vastitatem suisse faciendam in templis, et metu seditionum terrendos Principes, ego ne nunc quidem tam tristis sententiae autor esse velim. Alia onera multo duriora quam linea vestis est, sustinere nos studiorum et Ecclesiae causa, manifestum est, odia potentum, contumaciam populi, malevolentiam in fucatis amicis, discordias docentium, inopiam, iniurias, et alia multa mala, quae etiam tranquillam gubernationem comitantur. Nunc vero turbulentis temporibus multa accedunt atrociora.

Cum autem propter tales miserias non discedendum sit a statione, toleretur etiam servitus in re leviore, quae tamen sine impietate est. Mihi quidem ingens moestitia huius temporis, in tanta distractione voluntatum et opinionum poscere videtur ut adflictas Ecclesias consolemur et foveamus, quantum pie fieri potest, et curemus, ut rerum necessariarum omnium doctrina fideliter explicata, ad posteritatem propagetur, et Scholat conserventur, quae custodes sint omnium honestarum artium.

Quod autem narrat Flacius, alium nescio quem, dixisse, me dixisse, Non discedendum esse ab Ecclesiis, etiamsi omnes veteres abusus restituerentur, manifestum medacium est.

Ac videte artificem, ut odia accendat, et suspiciones cumulet, multa profert ex familiaribus colloquiis, quae etiam calumniose interpretatur, alicubi personis aliis sermones falsos attribuit, ut habere non solum testes, sed etiam adstipulatores videatur. Neque sensi, neque dixi unquam, quod ille in me falso confert, manendum esse in iis Ecclesiis, in quibus restituuntur errores, et oblatio Missarum, et invocatio sanctorum, et similes impii cultus, qui nostris scriptis taxati sunt. Impalam profiteor, nec recipiendos esse illos Idolorum cultus, nec tolerandos. Et ut discentes in singulis materiis essent instructiores, magna cura et magno labore fontes controversiarum exposui-

Hic si dolori meo indulgere vellem, possem et de Flacio iuste queri, qui adversus me talu mendacia spargit, et commemorare ex alto repetitas causas harum aerumnarum, quibus nunc Ecclesia totius orbis terrarum oppressa est, et exponere, quae res armaverit audaciam adversariorum contra veritatem, et confirmaverit potentiam. Sed haec vulnera nunc attingere nolo, et istos liberatis vindices oro, ut sinant me et alios multos tactos circumferre nostros dolores, nec accendant atrociora dissidia.

Gloriatur se defensorem fore pristini status. Si statum imperia certa et politias intelligit, et Ecclesiam suis tantum moenibus includit, non recte sentit. Sparsa est etiam in alias politias Ecclesia sonans vocem Evangelii incorruptam, et vera invocatione, veris gemitibus et lacrymis Deum invocaus. Cumque tanta fuerit familiaritas ei mecum, quantum significat, testis esse potest ipse meorum dolorum, gemituum, et assiduitatis. Nos imperiorum et status publici concussionem deploramus nec quaerimus arces aut praesidia; sed in his ipsis Ecclesiis, in quibus sumus, eandem vocem Evangelii sonamus invocantes Deum in vera agnitione et fide Filii Dei, et mediocri labore studia literarum, institutionem iuventutis et disciplinae con-

servationem adiuvamus. Si potest Ecclesiis ille desensor status aureum seculum restituere, triumphet ut volet.

Cur me delegerit, cum nulla in re unquam a me laesus sit, quem in ista defensione status, ut vocat, primum oprimat, ut *Marius Antonium*, nescio, cum sciat mihi semper displicuisse corruptelas doctrinae, et a me errores praecipuos taxatos esse. Nunc scribit me promovere, hoc enim utitur vocabulo, quia suasi, ne in templis fieret solitudo, propter lineam vestem, aut res similes.

Etiamsi qua esset dissensio de re tali, non obliviscenda erant in Ecclesia praecepta de dilectione, praesertim cum sciat nos in magno luctu esse, et nec regna, nec opes quaerere: non erant imitanda exempla civilium dissensionum, in quibus, qui sint animorum impetus, proverbio significatum est: ὄφις ᾶν μη φάγη ὄφιν, μήποτε γενήσεται δράκων. Ille vero mihi non tantum stylum, sed alia minatur atrociora. Optarim nos conferre operas potius ad illustrandas res necessarias, satis enim certaminum restat, propter quae inter nos pacisci inducias et velut syncretismum non modo nobis, sed toti Ecclesiae utilius esset, ne accidederet illud, quod Paulus inquit, βλέπετε μη ύπὸ άλλήλων άναλωθητε. Ego responsiones moderabor ex utilitate, ac spero me et scriptis, et multorum honestorum iudiciis adversus calumnias satis defendi. Nam et alii pii et docti viri in multis regionibus non leviter dolent, has Ecclesias condemnari.

Sed et *Flacium* et alios adhortor, ut cogitent, quid futurum sit, si utrinque accensi, historiam annorum triginta repetemus. Qualis haec erit tela?

Quod toties profert obiter dicta in familiaribus colloquiis, imo et somuia recitat, ostendit, qua fide amicitiae et familiaritatis iura colat. Saepe in dolore familiares querelae liberiores sunt, saepe disputandi causa ego ipse vehementius sententiam, quam amplector, oppugno, non ludens, sed discendi causa, ut aliorum cogitationibus erudiar.

Postremo, natura mea multis nota est, non adpeto laudem torvitatis; sed mediocris est comitas, qua iocor interdum etiam in doloribus. Talia dicta postea calumniose spargere, ut iste facit, \(\beta\lambda\pi\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\colon\col

gladiis praebenda erit haec misera cervix, commendabo me Filio Dei Domino nostro lesu Christo, crucifixo pro nobis et resuscitato, qui inspector est cordium, et scit me simplici studio quaesivisse veritatem, non factiones aut regna constituere, non laxare frenos curiositati voluisse, nec sinè magna difficultate diligenter considerata universa antiquitate, multas intricatas quaestiones evolvisse, meque iuventuti ad disciplinam et ad colenda rectissima studia hortatorem fuisse.

Sed de me iam nihil dicam. Scio in dissensionibus civilibus, omnes casus omnibus expectandos esse, scio rabiem animorum variis modis accendi. Et habere Flacium suas quasdam faces animadverto, sed et vitam meam Deo commendo, et Ecclesiam Dei veram in his regionibus et alibi, de qua multo magis quam de mea vita sollicitus sum. Sed hac me consolatione sustento, quod promisit Deus, se etiam senescenti Ecclesiae adfuturum esse. Et Filius Dei inquit, Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem seculi. Servabit Deus aliquos coetus custodes doctrinae Evangelii, et recte ipsum invocantes, et ut in his regionibus etiam servet, toto eum pectore, et veris gemitibus oro.

Hanc brevem responsionem opposui clamoribus Flacii, non tam mea causa, quam earum Ecclesiarum causa, ubicunque sunt, in quibus multorum piorum animi scriptis Flacii vulnerantur: Hi teneant hanc consolationem, quod certum est, fundamentum in his Ecclesiis fideliter retineri, videlicet incorruptam vocem Evangelii, omnes articulos fidei, et usum Sacramentorum sine corruptelis. Tali ministerio adesse Filium Dei, et in tali coetu exaudire invocantes certissimum est, supra quoque dixi. Bene vale, candide Lector. Calend. Octobris. 1549.

No. 4605.

5. Oct.

#### Io. Mutthesio.

Edita in Wilischii Arcania biblioth. Annaeberg. p. 167 sq.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti, D. Iohanni Matthesio, Pastori ecclesiae Dei in Valle Ioachimica, fratri suo cariss:

S. D. Reverende vir et amice carissime. Dei beneficio et Ecclesia hic adhuc tranquilla est, et

studia doctrinarum omnium mediocriter florent. Ego a vicino Illyrico magnis contumeliis adficior, quem vides narrare familiares sermones, quos efferri alienum est ab amicitiae et familiaritatis iure: sed respondebo\*) Deo iuvante. Te oro, ut, cum scias me et doctrinae explicationi fideliter serviisse, et semper nostri ordinis coniunctionem fovisse, non sinas voluntatem tuam a nobis alienari. Deus nobis aderit. Hunc adolescentem Wolffgangum Brellium tibi commendo. Ingenium eius audio probari doctis et bonis viris, et in elementis doctrinae philosophicae et in doctrina coelesti egregie profecit. Tueamur gregem nostrum et iuvemus, donec Deus Ecclesiae suae in his regionibus largitur tranquillitatem aliquam ad colenda literarum studia. Nec vero dubito, quin ad posteritatem servaturus sit agmina discentium, si nunc et invocatione nostra et studio iuvandi discentes ostendimus, nobis quoque posteritatem curae esse. Quare te valde oro, ut huius adolescentis studia commendes honesto viro Iudici vestrae civitatis, Iohanni Molitori, cuius praedicat adolescens beneficia magna cum gratitudine, ac te quoque orat, ut suis verbis gratias ipsi agas. Mitto tibi et orationem de Crucigero et libellum Physices nimis tenuem: nam haec ab ignaris Metallicarum rerum scribi non possunt. Bene vale. 5. die Octobris 1549.

Philippus Melanthon,

No. 4606.

16. Oct.

#### M. Collino.

† Ex autographo Mel., quod est in bibl. Cl. R. Bachrii, qui mihi esm descripsit.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Matthaeo Collino, in Academia Pragensi, amico suo carissimo

S. D. Carissime Colline. Etsi nihil perinde levat moestitiam in his communibus miseriis, ut amicorum prudentium colloquia, et ego inprimis acquiesco in tuis¹) literis, tamen ita flagito officium scribendi, cum commode et scribere ef mit-

tere poteris. Benevolentiam mutuam et animorum, imo et iudiciorum consensionem spero aeternam fore, et fruemur nostra amicitia multo dulcius in illa aeterna consuetudine apud filium Dei, et nostros collegas, id est doctores Ecclesiae, Prophetas et Apostolos. In Germania Saxonica hella metuo. Nunc Carolus ex Belgico redibit Spiram. Mitto tibi pagellas ut soleo. Bene vale. Die 16. Octobris, quo ante annos 1872 interfectus est Demosthenes<sup>2</sup>).

Philippus Melanthon.

No. 4607.

17. Oct.

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camer. p. 622 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 764.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camer. amico et fratri suo carissimo,

Mediocriter iam me calculus excruciat, motus illa vectatione vehementiore, cum ad Ascanium proficisceremur. Sed inedia lenio cruciatus, ut narrabit Laterensis: utar ergo valetudinis excusatione in litteris ad Cumerstadium, quas tibi mittam, et quibus intexam illas nostras conciones de laude coniugii et castitatis veras, et nimis neglectas in Ecclesia. Ex colloquio τῆς καφόλου μήτιος\*), ratiocinari te multa potuisse existimo, et de me nonnihil. Mansi hactenus in his locis seu fato, seu mea quadam timiditate, seu huius sodalitii amore. Sed ad ipsum multo ante scripsi, me si malint alibi esse, non futurum ipsis oneris Scribes igitur mihi quid tibi videatur.

Ad iter Cygneum me ut spero accerses, uhi de me quoque deliberabimus. Litteras Adami Fuldensis, quib. inclusi sunt aurei, bona fide mihi exhibuit Laterensis.

Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus crucifixus pro nobis, et resuscitatus ac sedens ad

<sup>\*)</sup> Quum Melanthon d. 5. Oct. scribat, se responsurum esse, facile intelligitur, epistolam ad Flacium d. 1. Oct. data non-dum d. 5. Oct. ex prelo prodiisse.

<sup>1)</sup> Apogr. Me; sed puto scriptum esse in autographo tuis.

<sup>2)</sup> Secundum Eberi calendar, Demosthenes ann. 592. ante Christum natum perlit, ergo ep. scripta esset a. 1550. Argumentum epistolae, de reditu Caesaria esse Belgico, docet, epistolam esse scriptam a. 1549. Praeterea baec computandi ratio congruit cum alia quam habemus d. 16. Oct. 1558.

<sup>\*)</sup> Carolovitz, C. VV. Ludit hominis versutiam, dom 200:000 vertit: xαρόλου μῆτος, Caroli versutia.

dextram Dei, ut det dona hominibus, qui vere est custos Ecclesiae suae, servet tè et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Bene vale, XVI. Cal. Novemb. Heri advenit Tubingensis Lector, cuius Epistolam misisti, quem ad te post biduum venturum esse arbitror.

Phil. Melanth.

No. 4608.

22. Oct.

#### Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 625 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 764.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Sua cuique virtus praecipue benevolentiam et autoritatem parit, et Deus addit άξίωμα bonis mentib. Quare scio non defutura esse genero tuo\*), viro integerrimo studia honestorum virorum Cygneae, ac Deum aeternum patrem domini nostri Iesu Christi custodem Ecclesiae suae oro, ut et ipsum gubernet et faciat σχεῦος ἐλέους. volebam autem et adesse initiis, et adducere amicos, ut istic eum audiremus, et aliquid alacritatis adderet comitatus. Sed me indicium tutelae retinuit, in quo de Stacmanni haereditate rationes retulimus. Nec abesse ab ea cognitione potui, cum ipse fuerim tutor, cruciatus a calculo orti et obstructiones, etsi adhuc haerent, tamen me non retinuissent. Nondum etiam γαμικάς έπιστολάς wribere potui, Impediit me hodie iudicium tutelae, ut nec Erasmo Sarcerio litteras dare potuerim. Postea igitur vesperi hunc nuncium ad vos ire iussi. Deus te et Ecclesiam tuam domesticam servet. Bene-vale, XI. Cal. Nov.

Philippus Melanth.

No. 4609.

22. Oct.

## A. Moibano.

Epist. lib. III. p. 229. (edit. Lond. lib. III. ep. 139.).

#### D. Ambrosio Meibano

S. D. Reverende vir, et amice charissime, Quod faustum et foelix sit, proficiscitur ad te Filius Zacharias, me etiam probante consilium de profectione. Nam et ipse pio desiderio parentum afficitur, et vobis spero eius conspectum voluptati fore, et ut la etus complectare tuos, toto pectore opto. Recte didicit Zacharias philosophiae initia, et spero eum Ecclesiae Dei usui fore. Nam et mores sunt honesti. Filius Iohannes nunc Augustae est, quo et ipsius discipuli profecti sunt, et mihi in aliorum Epistolis salutem adscribi iussit. Decrevit etiam suae valetudinis causa dedere se artis Medicae studio: qua de re spero firmiorem fore, cum erit aetatis ἀzμή. Nam saepe animadverti corpora adolescentum aute ἀχμήν, cum crescerent, multis morbis conflictari, quae postea confirmata sunt, consumptis illis humoribus redundantibus. Dominus noster lesus Christus Filius Dei, te et tuos clementer servet. Bene vale. 22. Octob. Osiander movebit non parva certamina. Deus adsit nobis.

No. 4610.

22. Oct.

# H. Baumgartnero.

+ Ex autographo Melanth. in cod. Monac. I. p. 265.

Clariss. viro — — D. Hieronymo Bomgartnero, senatori inclytae urbis Noribergue, amico suo cariss.

S. D. Et de hello Saxonico, quantum nunc sciebamus, et de Hyperboreis disputationibus scripsi in pagellis, quae nuncio Andreae dedi \*). Hanc epistolam scripsi rogatus ab adolescente Noribergense, Andrea Trecelio, qui narrat tibi notum esse suum patrem, Hieronymum Trecelium, civem vestrum. Natura adolescentis modesta est et doctrinae capax, et iam mediocriter didicit linguam latinam et initia philosophiae. Quare si parentes sunt inopes, te oro, ut eius rationem habeatis inter eos, quorum studia liberalitate publica iuvantur. Bene et foeliciter vale. die 22. Octobris.

Philippus Melanthon.

<sup>\*,</sup> Esromo.

<sup>\*) .</sup>Est epist, ad Saumgartu. d. 9. Septh. 1519. data.

No. 4611.

23. Oct.

## Io. Matthesio.

† Ex collect. Ballenstadt. Vol. I. p. 64.

# D. Ioanni Matthesio, Pastori Ecclesiae in Vallibus.

Venerande vir et amice carissime. Paulus Eberus dictavit enarrationem prioris epistolae ad Corinthios. In hac de quaestionibus coniugiorum quaedam scripsit, quae dextre intelligentibus prodesse possunt ad multas controversias diiudicandas. Eas pagellas nescio an videris, non enim editae sunt, sed tantum ab Ebero dictatae. Si volumus conscientiis et moribus piorum consulere, prosecto non possumus ubique sequi canonistas, quorum quaedam opiniones palam absurdae sunt. Scripsi in pagella, quam inclusi huic epistolae, quid mihi videatur de iis quaestionibus, de quibus iam ad me scripsisti. Si integras narrationes miseris, poterit fortassis explicatius responderi, etsi de altera quaestione, de parricida, plane respondi. Bene vale. 23. Octob. 1549.

Melanthon.

No. 4612.

28. Oct.

#### Eidem.

+ Ex collect. Ballenst. Vol. I. p. 62.

#### Iohanni Matthesio.

(inclusa epistolae antecedenti.)

Canonistae in quaestionibus de divortio ideo sunt duriores, quia non intelligunt discrimen legis et Evangelii, et confundunt politica et vocem Evangelii de iustitia spiritus. Etsi autem nec ego laxationes temerarias probo, tamen, cum politica discernenda sint a iustitia Evangelii, et sint in hac confusione politiarum multi, qui non sunt membra Ecclesiae et qui perinde habent dura corda. ut illi, de quibus dicitur Matth. XIX., saepe possumus pie uti lege Theodosii pii de divortiis, quae extat in codice libro quinto in titulo de repudiis, et initium est: consensu licita matrimonia. Itaque mihi videtur parricidae uxor non cogenda esse, ut sequatur cum parricida. Non naturale est, diligi virum a muliere, cui filii interfecti sunt, quia maternus dolor, ordinatus a Deo, eiicit omnem amorem talis mariti. Ego etiam pronuntiarem de l divortio aperte et concederem huic miserae petenti aliud pium coniugium.

Sed de priore tua quaestione sentio, primam debere sequi maritum, si tamen intervenit cum aliis consuetudo carnalis, etsi prima sponsalia fuerunt publica. Nam si prima non fuerunt publica, et alia sequentia publica fuerunt, etiam non est cogenda ut eum sequatur, et iure liberari potest. Potes de utroque casu narrationes mittere copiosiores.

P. Melanth.

No. 4613.

24. Oct.

# Cph. Libio.

+ Ex apogra in cod. Paris. D. L. 543.

# Christophoro Libio, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Tangermunda.

S. D. Carissime frater. In tantis publicis miseriis summa cura omnes sapientes gubernatores debebant perficere, ut in Ecclesiis tranquillits esset, ne invocatio impediretur, quae est portus gratissimus in tanta moestitia. Nunc multi ad caetera publica mala hoc quoque addunt, ut invocationem piorum in Ecclesiis turbent, eiiciant pastores idoneos, aut incendant odia populi adversus eos. Haec mala deploremus et sapienter quaramus mitigationem. Si caeteri communi consensu receperint illam vestram formulam, populus minime reprachendet vos, si et ipsi receperitis Sed si alii non receperint, nec vobis velim sutdere, ut odia populi contra vos accendatis. Existimo autem, posse flecti Illustrissimi Principis animum, ne urgeat haec mandata. Sed si omnino discedendum erit, mea officia vobis non desutura sunt. Et spero, Deum nobis nidulos monstraturum esse. Etsi autem de meis consiliis et actionibus aliorum sunt alia iudicia, tamen Deus testis est, me semper voluisse, ut extet doctrina recte explicata, et ut harum regionum Ecclesiae maxime tranquillae et concordes essent. Ac Deum quotidie oro, ut me faciat oxevos eléous. Bene et feliciter vale carissime frater. Petro et Conomi salutem opto. Die 24. Octob. anno 49.

Philippus Melanthon. Illi postulationi omnino adversandum est, sicubi proponitur, quae iubet, ut se subiiciant pastores declarationi Caesarianae et generali synodo. Haec postulatio prorsus impia est.

No. 4614.

28. Oct.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 626. (ed. Lond. lib. IV. ep. 767.).

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti Ioach. Camerario fratri suo cariss.

S. D. In epistola tua quanquam brevi, tamen hae mihi narrationes iucundae fuerunt, in quibus significas te profectum esse ad filiam, et tuos Dei beneficio incolumes esse. Oro autem tecum filium dei, ut Ecclesiam tuam domesticam clementer protegat et servet. Delectatus sum etiam Viri Clariss. D. Badhorni benevolentia et studio, et ei gratias ago, teque oro ut meis verbis ei gratias agas. Sed hac conditione pecuniam mutuo sumendam non censui, quia sciebam ad id tempus non posse tantundem reddi. Plane enim illa\*) negligit Hesiodi praceptum, φράζεσθαι χρείωντε λύσιν. Nisi fundus pensione oneretur, non video quid agamus.

Inveni hic Iustini Martyros libros, in quibus tres pagellae sunt, hoc titulo, ἐκθεσις πίστεως περὶ τῆς ὀρῆς ὁμολογίας, ἤτοι περὶ τῆς ἀγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος. diserte loquitur περὶ οὐσίας καὶ ὑποστάσεων et de duab. naturis in Christo nato ex Virgine. Si est vetus scriptum, profecto illustre testimonium est doctrinae Ecclesiasticae. Valde cuperem eas pagellas edi, et familiares fieri piis. Etsi autem in tua catechesi satis perspicua est explicatio, tamen haec quoque legia te velim. Et istuc tibi codicem afferam.

Bembi historiam misi Sabino. Forma orationis antiquior pene videtur Caesaris oratione. Exemplum unum retinui. Si Carolovicius non babet, opinor gratum ei munus fore. In vestibuli libri est pictura Mercurii amplectentis Palladem. Bene et feliciter vale. Totam Ecclesiam uam domesticam et publicam servet filius Dei lominus noster Iesus Christus. Quinto Cal. Novemb.

Philippus.

6. 4615.

28. Ost.

M. Meienburgio.

Boist. lib. V. p. 611 sq.

Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Dei beneficio Casparus, filius, advenit huc salvus et incolumis, ac Deum oro, ut vos omnes regat. Cum autem non sit frater una missus, et libenter sit Caspar apud Magistrum Erasmum, nondum eum a Magistro Erasmo abducam, praesertim cum Magister Paulus alios adolescentes domi nunc non doceat. Nec dubitato, mihi omnia fideliter curae fore. Mensa nostra fortassis initio etiam commodior erit Casparo, L. Sneidewein nondum rediit. Ideo Christophorus adhuc nobiscum est.

De aulica reformatione nihil scribo, quia etsi editam esse nollem, tamen nihil mutat. Imperatorem valetudine retineri in Belgico dicunt.

Heri huc advenit Legatus Ducum Megalburgensium\*), ut ad Academiam Rostochianam lectores vocet. Nec metuit bella in iis locis. Bene et feliciter valete. Deus aeternus, Pater Domini nostri Iesu Christi, servet et gubernet vos et vestram Ecclesiam domesticam. Die 28. Octobris.

Philippus,

No. 4616.

29. Oot.

# Cph. Libio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54 3.

Christophore Lybio, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Tangermunda.

Venerande vir et amice carissime. Etsi veras et iustas causas habui, cur suasi¹), non deserendas esse Ecclesias, meque adversus crudeles sycophantas earum causarum veritate consolor, tamen aequiore sum animo, cum audio, te et aliquos similes pios, eruditos, graves, non factiosos mecum sentire. Nec profecto in hoc tanto luctu Ecclesiae decere existimo, ut rixemur de linea veste. Et ipse legi et dedi legendam tuam παραίνεσιν, scriptam πρὸς τὸν βλάχιον reverendo D. Pastori, cui ea lectio pergrata fuit. Suadeo autem, ne πρὸς τὸν βλάχιον mittas. Nam si mitteres, excuderet cum calumniosa responsione. Nolo autem te implicari

<sup>\*)</sup> Lutheri vidus. C. W.

<sup>\*)</sup> Arnoldus Burenius.

<sup>1)</sup> Videl, in ep. ad Lyhium d. 24. Oct. 1549. scripts.

huic certamini odioso. Paulatim minus avide legentur tales sycophantiae. Cumulat enim manifesta mendacia, et multa calumniose depravat. In proxima responsione ad meam epistolam scripsit, alicubi literas meas reperiri, in quibus ego petiverim Interim, ut ipse loquitur. Quam sit absurdum commentum vides. Sed omitto haec.

Ad Senatum Lubecensem nondum scripsimus. Pastor enim non flagitavit, fortassis mole occupationum nostrarum impeditur, ut ea de re non cogitet. Imperator fuit in itinere venturus Spiram, sed valetudine retinetur. Sapientes viri valde metuunt futurum conventum Imperialem si vivet Imperator. Nos scimus Deo Ecclesiam curae esse, et nostram salutem ei commendemus. Bene vale. Die 29. Octobr. [1550.]<sup>2</sup>)

Philippus Melanthon.

No. 4617.

29. Oct.

# E. Schnepfio.

Epist, lib. II. p. 119. (ed. Lond. lib. II. ep. 106.).

## Doctori Erhardo Schnepfio

S. D. Reverende vir, et amice charissime, Etiam Pindarus hoc Homericum dictum laudat:

Έσθλον και το τέτυκται, ότ' άγγελος αίσιμα είδη. Ac plurimum refert qualis sit in nunciis virtus et autoritas. Ideo etsi hunc Legatum Illustrissimorum Ducum Megalburgensium, virum eruditione et virtute praestantem Arnoldum Burenium propter ipsos Principes non gravatim audies: tamen ut libentius excipias et audias, significandum tibi duxi, quis sit hic Legatus. Vetus mihi cum eo amicitia est, et comperi fidem et gravitatem eius eximiam esse, propter quam et Ducibus Megalburgensibus, et universae Academiae Rostochianae, et optimo cuique in omnibus Civitatibus illorum locorum, et in Equestribus familiis notus et charus est. De eruditione coniecturam ipse facies in colloquio. Sed paucissimi sunt in Germania, si qui sunt, quorum anteferenda sit oratio. Sed multo maius ornamentum est in eo, vera Dei invocatio, et in omni officio constantia. Quare excipias eum amanter, ac talis viri notitiam et amicitiam tibi gratissimam fore spero. Mandata Principum ex ipso audies: vocant te in Academiam Rostochianam, et stipendium honestum offerunt. Etsi scio te, ut Paulus laudat hosoitium et officia Onesiphori, ita Principum et aulae vestrae benevolentiam erga te magnifacere, nec facile a Salae ripa discessurum esse: tamen quantum referat in illa magna ora littoris Baltici scholam esse florentem, quae sit ad posteritatem doctrinae coelestis custos, consideres. Praeclare ihi de tota Ecclesia mereri poteris. Sed haec tu ipse pro tua excellenti prudentia considerabis. Bene vale. Die 29. Octobris.

No. 4618.

29. Oct.

## Ioachimo Pr. Electori.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Ad Marchionem Electorem Ioachimum da

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Zesum Chriftum, unsern Beiland und mahrhaftigen Belfer ju vor. Durchleuchtigster, hochgeborner Churfurst, gnie biger herr. Bon E. C. F. G. hab ich neulich ein Schrie ben empfangen, darin Emr C. F. G. mir des wurdigen herrn Georgii Buchholzers Sohne gnabiglich be sohlen. Darauf erbiet ich mich in Unterthänigkeit, auf sie auch ein besonderes Aufsehen zu haben. Ich habe auch bem altern neulich noch Arbeit fürgeben. Den nu wollt ich gern zur Philosophia treiben, benn welche ordentlich in philosophia studiren, werden auch sonft ordentlicher und fittiger, und nicht ungehaltene Schreier. Und so viel belanget E. C. F. G. jetige Schrift von jungen Tempelhofe, will ich auch treulich belfen, daß er wohl bestellet werde, und namlich bei dem Magisto von Eisfeld, bei welchem des Chrenvesten und gestren gen Herrn Eustachii Sohn ist, und [ber] die Zugend sugleich in lingua latina und in principiis iuris unter weiset, oder wie ich seine Gelegenheit feben werd. In meinem Häuslein ist nicht so viel Raums, daß jemand sonst denn mein Gesindt darin Wohnung haben moge. Ich will aber gerne ein besonder Aussehen haben auf ihn, ob er gleich einem andern befohlen wird, wie ich ihm viel nüglicher achte, denn daß er bei mir wohne. E.C. F. G. thun loblich, daß sie der armen Jugend Studia

<sup>2)</sup> Annum uncis inclusi, quippe ex arbitrio additum. Seripta est autem ep. anno 1549., ubi Caesar ex Belgico Spiram profecturus erat. Nam mense Oct. 1550. fuit in comitiis Augustania. Vid. etiam ep. ad Meienburgum d. 28. Oct. 1549.

gnabiglich helfen förbern. Ich besorg, es werbe nicht lang nach diesen Zeiten große Blindheit und Barbarei solgen. E. Chf. G. haben noch durch Gottes Gnade viel wohlgelahrter gottfürchtiger Pastores. So aber die Studia fallen würden, so würden sehr ungleiche Leute hernach an ihre Statt kommen. Der allmächtige Gott Bater unsers Herrn Zesu Christi wolle E. Chf. G. und diese Land gnädiglich bewahren und regirn. Datum 29. Octobris 1549.

E. Chf. G.

unterthäniger Diener. [Ph. Mel.]\*)

No. 4619.

m. Oct.

## Bechius ad Spangenb.

Manlii farrag. p. 454 sqq.

Clarissimo viro, pietate, virtute et eruditione eximio, D. Ioanni Spangenbergio, summo Ecclesiae Islebianae pastori et superintendenti, domino et amico suo in Christo plurimum observando et amando, Philippus Bechius

Decet nos, qui Christiani dici aut haberi volumus, pios et adflictos exules nido et tecto suo propter Evangelii confessionem pulsos, omni ope et auxilio adiuvare: eosque viris pietate, doctrina, et omni virtutum genere praeclarissimis, studiose commendare. Quare non succensere nobis debes, vir clarissime atque optime, quod literas ad te meas, nullo verborum lenocinio comptas, dare non erubuerim. Me namque pietas atque officium boni viri, et Evangelii amantis, sponte quasi impulit, ut Ioanni Valentino Deygero, amico meo summo, qui variis atque infinitis propemodum serumnarum atque miseriarum procellis expositus st, hac mea commendatione gratificarer: quam eo juidem animo te, quo scripsi, suscepturum esse, 10n distido. Commovebunt igitur te, mi doctisime D. Spangenbergi, non mea solum, sed alioum gravissimorum virorum commendationes, quias illi adesse quam promptissime voluerunt. Puto utern illum non mea vel aliorum commendatione olum esse dignum, sed etiam tua et aliorum pieite, doctrina ac virtute clarissimorum virorum:

cum summam animi constantiam inter suas calamitates atque miserias, quibus ille discruciatur, perpetuo retineat, nec quicquam contra Deum illorum causa facere statuat. Nam Evangelii confessionem atque vocationem ad docendum omnibus rebus humanis, vitae et fortunae anteferre debemus, si modo regni Christi salvatoris nostri cohaeredes esse voluerimus. Quare cum illius desertionem ex mandato factam esse videamus, merito illum tibi quam commendatissimum habere debes. Habebis autem illum tibi summopere. commendatum, si vel tua vel alterius viri ope et auxilio pro virili quisque sua liberaliter fuerit adiutus. Cogitabis illius praecepti quod apud Phocylidem [in Brunckii poet. gnom. p. 154.] extat, cuius verba sunt baec:

πτωχῷ δ' εὖθὺς δίδου, μήδ' αὕριον ἐλθέμεν εἔπης. πληρώσας σέο χεῖρ' ἔλεον χρήζοντι παράσχου. ἄστεγον εἰς οίπον δέξαι, παὶ τυφλὸν ὁδήγει.

Sed non puto longiori sermone ad commendandum illum, vel te potius hortandum, atque tibi persuadendum, opus mihi esse: cum sciam ex aliis, te erga peregrinos, praesertim tuae farinae homines, et exules etiam pios, semper esse quam optime affectum. Quare ut tandem concludam, te mi humanissime atque doctissime D. Spangenhergi, vehementer oro atque obsecro iterum atque iterum, ut late et benigne exulem iam praenominatum hospitii tui iure suscipere, atque illi ad viaticum parumper praebere digneris, quo commodius ad suos liberos longe dulcissimos, Argentorati vitam agentes, redire queat. Sed non dubito, quin illi pro veteri tuo more, sis omnem benevolentiam Christi nomine, quem dies noctesque confiteris, exhibiturus cum sis verae pietatis quam amantissimus. Haec sunt, quae breviter ad te scribere amici causa volui; tu modo fac, ut quicquid a me profectum est, optime consulas, meque et Valentinum tibi semper habeas commendatum. Vale, atque in annos usque Pythios cum omnibus tuis quam felicissime vivas. Datae Lipsiae, subito, Mense Octobri. 1549.

No. 4620.

1. Nov.

#### Lectori.

Praefatio in librum: Ben bem Bilbe Gottes in ben erften ERenfchen. Bon ber Berftörung und Bernewerung bes Bilb bes - mit einer Alagtebe Deubschland, Thilomanni

Nomen subscriptum in apogr. praetermissum est.

Rragen, Luchoviani. Mit einer Borrebe Philippi Melansthons. 1550. Mittemberg, 4. — Latine illam habes in Mel. Declamatt. Tom. III. p. 595. ubi etiam oratio addita est:,, quo modo intelligendum sit, quod homo ad imaginem Dei conditus sit." Eam dabimus in orationibus. Textus germanicus autem, Kragenii libro praemissus ubique prodit naturam versionis, ab homine non satis docto factae. Est igitur haec praefatio proprie epistola Melanthonis ad Kragenium de suo libro, quam hic in vernaculam linguam vertit, et libro suo praeposuit. Dedi igitur textum latinum ex Declamatt.

Perlegi hoc scriptum viri honesti et eruditi, D. Tilomanni, et iudico¹), congruere cum communi sententia harum Ecclesiarum. Et quia 2) praecipua membra doctrinae de poenitentia recitat, illustrat magnitudinem') peccati, cum deplorat corruptionem imaginis Dei, in genere humano; et e contra monstrat filium Dei, qui est integra aeterni patris imago, et in credentibus restituit imaginem Dei '), haec lectio erit commonefactio ') non ingrata piae menti. Necesse est enim saepe in invocatione harum maximarum rerum doctrinam cogitari, quam tetrum malum sit in homine, destructio operis, et ordinis divini in nobis; et e contra unde vera et firma consolatio petenda sit. Prodest certe antithesin considerari operis divini 6) et ruinae, quae postea secuta est.

Sic condiderat Deus hominem, ut bonitatis suae, et amoris erga nos illustria testimonia nobis impresserit'). Quia enim ea, quae sunt in ipso optima, in nos transfudit, scilicet radios') suae sapientiae, rectitudinem et libertatem voluntatis', ut ipsius domicilium et templum essemus, et ipse in nobis essex, sua bona nobis assidue communicaret, et vicissim agnosceretur, et celebraretur ipse, necesse est magnam vim amoris erga nos suisse.

Etsi autem nullius creaturae eloquentia magnitudinem horum bonorum exponere potest, sed in vita aeterna, in ipso conspectu<sup>10</sup>) magnitudo cerni

poterit; tamen nunc inchoanda est consideratio, ut pueri primas literas discunt, nec sine hac inchoatione pervenitur ad illam aeternam lucem.

Ita e contra vide, postquam haec misera natura peccatis oppressa est, quam multiplex confusio secuta est. Mentes plenae sunt dubitationum" de Deo, an sit, an puniat delicta, an velit opem ferre invocantibus: imo horribili furore multi Epicureas opiniones amplectuntur, alii, quia voce naturae convicti 12), agnoscunt aliquid esse Deum, tamen sua quadam audacia fingunt numina, ne quaerunt verum Deum, sed comminiscuntur Des suo arbitrio, ut omnibus seculis multi fecerunt: Ethnici Iovem, Iunonem, Palladem, Martem, Venorem, Bacchum; et in eo coetu, qui nomen lahet Ecclesiae Dei, tamen multi furores simile Ethnicorum exstiterunt 13), ut Iudaei coluerunt Moloch, et reginam coeli, quae fortassis erat Luna; et adhuc usitata est invocatio hominum mortuorum, ut Ethnici Lucinam, Herculem, ita multi nunc Annam, Georgium et similes invocant

Non solum fingit humana audacia Deos, sed varios etiam cultus excogitat, contra mandatum Dei. Alii vitulos, alii porcos, alii equos, alii canes, saepe etiam homines mactarunt. Ita in Ecclesia multis iam seculis haeret 1°) profanatio coenae Domini horrenda, et, proh dolor! magno errore stabilitur.

Haec mala caecitatem mentis in genere humano sequuntur. Deinde accedit in voluntate et corde contumacia, vagantur cupiditates, excusso Deo, iniusti amores, et iniusta odia, ambitiones, irae, libidines, et alia multa incendia pravorum affectuum 15. Nec Paulus de parvis malis loquitur, cum inquit: sensus carnis inimicitia est adversus Deum. Quid tristius dici potest, quam in hac miserrima natura tantum pravitatis esse, ul etiam hostiles fremitus, et indignationem habeal adversus Deum? ut apparet in Saulo, sentiente iudicium et iram Dei, ac similibus. Haec nostra mala saepe cogitanda et deploranda sunt, et quaerenda vera remedia, ab ipso Deo immensa bonitate et misericordia proposita. Vide enim rursus

<sup>1)</sup> Text. germ. ertenne.

<sup>2)</sup> Text. germ. bieweil es seil. hoc scriptum; quanquam verlerat biese Schrift, tamen hic sequitur genus verbi latini: seriptum.

<sup>3)</sup> Text. germ. Grosheit.

<sup>4)</sup> Text, germ. bas Bilbe Gottes wieber jurichtet, ber Belt fürhalt und anzeiget.

<sup>5)</sup> Text. germ. Erinnerung und Bermahnung.

<sup>6)</sup> Text, germ. anfehe Gottes Bert, wie er ben Dens fchen im Unfang gefchaffen hat.

<sup>7)</sup> Text. germ. eingegeben hat.

<sup>8)</sup> Text. germ. ben Glang.

<sup>9)</sup> Text. germ. ben rechten freien Billen.

<sup>10)</sup> Text. germ. für bem Angeficht Gottes; pulavit praetermissum esse Dei, quum tamen fuisset vertendum: beim Anblid s. Genuffe ber Güter felbft.

<sup>11)</sup> Text. germ. 3weifelung und Unglauben gegen Gott.

<sup>12)</sup> Text. germ. mit bem Gefet ber Ratur überzeugt.
18) Text. germ. ift fürmahr auch viel mutens Diagi und Unfinnigfeit, ben Beiben gar gleich.

<sup>14)</sup> Text. germ. hangt noch von lange ber.

<sup>15)</sup> Text. germ. feurige Begierb und Buneigung.

nova testimonia amoris divini erga genus humanum. Initio in condendo transfuderat Deus in nos ea, quae sunt in ipso optima. Haec dona, abiecta a primis parentibus, posteritas amisit. Rursus igitur prodit ex arcana sua sede Dens 16) et ostendit in arcano illo suo consilio, placatorem constitutum esse filium, et affirmat, se recipere omnes ad filium confugientes 17); dat certam de se vocem doctrinae, ut, quomodo invocari et coli velit. sciamus. Hac voce condit sibi Ecclesiam, in qua una collocat haeredes coelestium bonorum, et non alibi. Regi 16) vult mentes sua voce; docet, hunc esse verum Deum, qui se in ea Ecclesia illustribus testimoniis patefecit, edita promissione de filio, revocatis ex morte primis parentibus, servatis reliquiis generis humani in area Nohae, eductis Israelitis ex Aegypto, misso filio Domino nostro Iesu Christo: et vult se verum Deum compellari in invocatione, non vult vagari mentes, non cozitantes quid aut quem invocent, ut apud Euripidem inquit Hecuba: O gubernator mundi, quisquis es, sive hoc coelum, sive mens quaedam. Non sic erret invocatio nostra, sed hunc Deum verum alloquatur, qui se patefecit misso filio, et editis testimoniis illustribus. Hunc sciamus esse conditorem rerum, hunc sciamus velle opem ferre invocantihus propter filium; hunc sciamus velle, ut regamur sua voce, et non fingamus alia numina, non alios cultus, quam quales ipse sanxit, sicut docet filius Dei, inquiens: Haec est vita aeterna, ut agnoscant, te solum esse verum Deum, et quem misisti, Iesum Christum. Haec tota dotrina, cum alias in vita saepe cogitanda est, tum rero in invocatione inprimis sit in conspectu, ut nentes ad deploranda nostra mala, et ad agnocendam iustissimam 19) irom Dei, et rursus ad onsideranda beneficia filii Dei accendat. Primum n creatione illustre specimen amoris erga nos fuit, mod in nos transfudit Deus similitudinem eorum conorum 20), quae in ipso sunt optima. Postea, amissa bona restituerentur, filius pro nobis derecator fuit, et quidem iram aeterni patris in sese derivavit, et custos fit Ecclesiae. In his summis beneficiis lucet immensus amor filii erga nos. Denique effunditur etiam in pectora nostra Spiritus sanctus, qui est lux a patre aeterno et Filio procedens. Nec vera maiora bona dare potuit Deus, quam haec ipsa, radios suae sapientiae et justitiae, deinde filium et Spiritum sanctum, qui est flamma divinae essentiae. Haec tanta bona agnoscamus, et ardenter petamus, et grati celebremus. gnod ut fiat, assidue voce Evangelii mentes exuscitandae sunt, et doctrina saepe repetenda est. Quare Paulus inquit: verbum Christi habitet inter vos abunde in omni sapientia, ut vos doceatis et commonefaciatis. Verbo habitandi usus est. ut assiduam familiaritatem significet 21). Vult nos familiarissime colloqui cum voce prophetica et apostolica, vult eam crebro repeti, vult sententias conferri, vult et assiduam et copiosam fieri explicationem. Sed addit: in omni sapientia. Reverenter sequamur nativam et incorruptam sententiam vocis divinae, non adfingamus ei peregrinas interpretationes, ut omnibus temporibus haeretici fecerunt, summa cura frenentur curiositas. cupiditas contentionis, admiratio proprii ingenii, amor ineptus argutiarum et cavillationum. Nam hae pestes omnibus seculis miscent venena limpidis et saluberrimis lymphis doctrinae coelestis. Ideo monet, ut hanc familiaritatem 22) prophetarum et apostolorum regat sapientia, quae magna vigilantia caveat, ne tales contubernales iniuria a nobis afficiantur.

Nec vero dubitemus, ubi horum sermo 2) nobiscum habitat, vere tegi haec ipsa domicilia nostra et hos parietes 2") a filio Dei, et in pectoribus nostris habitare una spiritum sanctum, ut scriptum est: si quis diligit me, scrmones meos servabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus.

Haec cum ita sint, laudanda sunt studia piorum, qui doctrinam, quanquam multis libris traditam, subinde repetunt: modo id faciant (ut Paulus inquit) sapienter, id est, conservata puritate.

<sup>36)</sup> Text. germ. tommt Gatt abermals aus feinem vers borg enen Stubie.

<sup>(</sup>P) Tert. germ. bie ju bem Cobn laufen.

In Declam. allbi regi; sed puto, cum versione germanica post alibi plene interpungendum esse."

<sup>49)</sup> Text, germ. al ler kolligsten.

<sup>20)</sup> Tent, germ. in une pegoffen hat bie Glefchnif ber Guter.

DIELANTH. OPER. VOL. VII.

<sup>21)</sup> Text. germ. bamit er angeige, bafbus Bort Chris fi unfer Mitwohner fenn foll, bamit wir taglich umgeben und Gemeinschaft und Freundschaft balten.

<sup>22)</sup> Text. germ. bie freundliche Gefellichaft.

<sup>25)</sup> Text. germ. biefer Dausgenoffe.

<sup>24)</sup> Text. germ. unfre Banfer und unfre Banbe.

studia doctrinarum omnium mediocriter florent. Ego a vicino *Illyrico* magnis contumeliis adficior, quem vides narrare familiares sermones, quos efferri alienum est ab amicitiae et familiaritatis iure: sed respondebo\*) Deo iuvante. Te oro, ut, cum scias me et doctrinae explicationi fideliter serviisse, et semper nostri ordinis coniunctionem fovisse, non sinas voluntatem tuam a nobis alienari. Deus nobis aderit. Hunc adolescentem Wolffgangum Brellium tibi commendo. Ingenium eius audio probari doctis et bonis viris, et in elementis doctrinae philosophicae et in doctrina coelesti egregie profecit. Tueamur gregem nostrum et iuvemus, donec Deus Ecclesiae suae in his regionibus largitur tranquillitatem aliquam ad colenda literarum studia. Nec vero dubito, quin ad posteritatem servaturus sit agmina discentium, si nunc et invocatione nostra et studio iuvandi discentes ostendimus, nobis quoque posteritatem curae esse. Quare te valde oro, ut huius adolescentis studia commendes honesto viro Iudici vestrae civitatis, Iohanni Molitori, cuius praedicat adolescens beneficia magna cum gratitudine, ac te quoque orat, ut suis verbis gratias ipsi agas. Mitto tibi et orationem de Crucigero et libellum Physices nimis tenuem: nam haec ab ignaris Metallicarum rerum scribi non possunt. Bene vale. 5. die Octobris 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4606.

16. Oct.

#### M. Collino.

† Ex autographo Mel., quod est in bibl. Cl. R. Bachrii, qui mihi esm descripsit.

Clarissimo viro, aruditione et virtute praestanti, D. Matthaeo Collino, in Academia Pragensi, amico suo carissimo

S. D. Carissime Colline. Etsi nihil perinde levat moestitiam in his communibus miseriis, ut amicorum prudentium colloquia, et ego inprimis acquiesco in tuis') literis, tamen ita flagito officium scribendi, cum commode et scribere et mit-

tere poteris. Benevolentiam mutuam et animorum, imo et iudiciorum consensionem spero aeternam fore, et fruemur nostra amicitia multodulcius in illa aeterna consuetudine apud filium Dei, et nostros collegas, id est doctores Ecclesiae, Prophetas et Apostolos. In Germania Saxonica bella metuo. Nunc Carolus ex Belgico redibit Spiram. Mitto tibi pagellas ut soleo. Bene vale. Die 16. Octobris, quo ante annos 1872 interfectus est Demosthenes<sup>2</sup>).

Philippus Melanthon.

No. 4607.

17. Oct.

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camer. p. 622 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 764.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camer. amico et fratri suo arissimo,

S. D. Ita accidit, ut istic fore praedicebam. Mediocriter iam me calculus excruciat, motus illa vectatione vehementiore, cum ad Ascanium proficisceremur. Sed inedia lenio cruciatus, ut narrabit Laterensis: utar ergo valetudinis excusatione in litteris ad Cumerstadium, quas tibi mittam, et quibus intexam illas nostras conciones de laude coniugii et castitatis veras, et nimis neglectas in Ecclesia. Ex colloquio τῆς καφόλου μήτιος\*), ratiocinari te multa potuisse existimo, et de me nonnihil. Mansi hactenus in his locis seu fato, seu mea quadam timiditate, seu huius sodalitii amore. Sed ad ipsum multo ante scripsi, me si malint alibi esse, non futurum ipsis oneris Scribes igitur mihi quid tibi videatur.

Ad iter Cygneum me ut spero accerses, uhi de me quoque deliberabimus. Litteras Adami Fuldensis, quib. inclusi sunt aurei, bona fide mihi exhibuit Laterensis.

Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus crucifixus pro nobis, et resuscitatus ac sedens ad

<sup>\*)</sup> Quum Melanthon d. 5. Oct. scribat, se responsurum esse, facile intelligitur, epistolam ad Flacium d. 1. Oct. data non-dum d. 5. Oct. ex prelo prodiisse.

<sup>1)</sup> Apogr. his; sed puto scriptum esse in autographo tuis.

Secundum Eberi calendar. Demosthenes ann. 872. ante Christum natum periit, ergo ep. scripta esset a. 1550. Argumentum epistolae, de reditu Gaesaria ex Belgico, docet, epistolam esse scriptam a. 1549. Praeterea baec compatandi ratio congruit cum alia quam habemus d. 16. Oct. 1558.

<sup>\*)</sup> Carolovits, C. W. Ludit hominis versutiam, dam nomes vertit: xapólov ujru, Caroli versutia.

dextram Dei, ut det dona hominibus, qui vere est custos Ecclesiae suae, servet te et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Bene vale, XVI. Cal. Novemb. Heri advenit Tubingensis Lector, cuius Epistolam misisti, quem ad te post biduum venturum esse arbitror.

Phil. Melanth.

No. 4608.

22. Oct.

#### Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 625 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 764.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a chimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Sua cuique virtus praecipue benevolentiam et autoritatem parit, et Deus addit ἀξίωμα bonis mentib. Quare scio non defutura esse genero tuo\*), viro integerrimo studia honestorum virorum Cygnene, ac Deum aeternum patrem domini nostri lesu Christi custodem Ecclesiae suae oro, ut et ipsum gubernet et faciat σκεῦος ἐλέους. volebam autem et adesse initiis, et adducere amicos, ut istic eum audiremus, et aliquid alacritatis adderet comitatus. Sed me indicium tutelae retinuit, in quo de Stacmanni haereditate rationes retulimus. Nec abesse ab ea cognitione potui, cum ipse fuerim tutor, cruciatus a calculo orti et obstructiones, etsi adhuc haerent, tamen me non retinuissent. Nondum etiam γαμικάς ἐπιστολάς scribere potui, Impediit me hodie iudicium tutelae, ut nec Erasmo Sarcerio litteras dare potuerim. Postea igitur vesperi hunc nuncium ad vos ire iussi. Deus te et Ecclesiam tuam domesticam servet. Bene-vale, XI. Cal. Nov.

Philippus Melanth.

No. 4609.

22. Oct.

#### A. Moibano.

Epist. lib. III. p. 229. (edit. Lond. lib. III. ep. 139.).

#### D. Ambrosio Meibano

S. D. Reverende vir, et amice charissime, Quod faustum et foelix sit, proficiscitur ad te Filius Zacharias, me etiam probante consilium de profectione. Nam et ipse pio desiderio parentum afficitur, et vobis spero eius conspectum voluptati fore, et ut laetus complectare tuos, toto pectore opto. Recte didicit Zacharias philosophiae initia, et spero eum Ecclesiae Dei usui fore. Nam et mores sunt honesti. Filius Iohannes nunc Augustae est, quo et ipsius discipuli profecti sunt, et mihi in aliorum Epistolis salutem adscribi iussit. Decrevit etiam suae valetudinis causa dedere se artis Medicae studio: qua de re spero firmiorem fore, cum erit aetatis ἀzμή. Nam saepe animadverti corpora adolescentum aute ἀχμήν, cum crescerent, multis morbis conflictari, quae postea confirmata sunt, consumptis illis humoribus redundantibus. Dominus noster lesus Christus Filius Dei, te et tuos clementer servet. Bene vale. 22. Octob. Osiander movebit non parva certamina. Deus adsit nobis.

No. 4610.

22. Oct.

#### H. Baumgartnero.

+ Ex autographo Melanth. in cod. Monac. I. p. 265.

Clariss. viro — — D. Hieronymo Bomgartnero, senatori inclytae urbis Noribergae, amico suo cariss.

S. D. Et de hello Saxonico, quantum nunc sciebamus, et de Hyperborcis disputationibus scripsi in pagellis, quae nuncio Andreae dedi \*). Hanc epistolam scripsi rogatus ab adolescente Noribergense, Andrea Trecelio, qui narrat tibi notum esse suum patrem, Hieronymum Trecelium, civem vestrum. Natura adolescentis modesta est et doctrinae capax, et iam mediocriter didicit linguam latinam et initia philosophiae. Quare si parentes sunt inopes, te oro, ut eius rationem habeatis inter eos, quorum studia liberalitate publica iuvantur. Bene et foeliciter vale. die 22. Octobris.

Philippus Melanthon.

<sup>\*,</sup> Esrumo.

<sup>\*)</sup> Est epist, ad Saumgartu. d. 9. Septh. 1519. dats.

cendium, si historiam viginti annorum repeterem? Et quanta dogmatum confusio fuerit, tu et multi sapientes et docti norunt; qua in re mediocris fuit mea diligentia, ut extaret explicatio ambigue dictorum. Sed Deo Ecclesiam et me commendo. De Posnania res est integra, et arbitror, posse Arcturi ortum ἀχροχρονιλον [?] \*) expectari. Mitto tibi pagellas meo more, et Genesin Crucigeri. Bene vale, die 6. Novemb., quo ante annum χάσμα conspectum est, cuius in Crucigeri oratione mentio fit.

Philippus Melanthon.

No. 4625.

11. Nov.

### Ad. Wassero.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54 4.

Eruditione et virtute praestanti Magistro Adamo Wassero in Academia Pragensi, amico

S. D. Cariss. Adame. Semper iudicavi, ut multi norunt, in gente Bohemica eximiam et nativam esse gravitatem et constantiam, quam in defensione suarum Ecclesiarum olim quoque illustribus exemplis declararunt. Quod igitur nostrae amicitiae non oblivisceris, laudo constantiam et naturae tuae bonitatem et patria dignam. Gratum mihi fecisti, quod significasti quae in loca vir integerrimus Doctor *Wenceslaus* migrarit. Saepe enim de eo vestros homines interrogavi. Opto autem, ut et Ecclesiae servetur et locum, ubi docere possit, habeat. Pro muneribus vestris gratias vohis ago ac vicissim pagellas mitto. Bene vale. Die Brumae 1549.

Philippus Melanthon.

No. 4626.

13. Nov.

#### Ioach, Camerario.

Epist. ad Comer. p. 627 (ed. Lond. lib. IV. ep. 768.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioach. Camer. fratri suo carissimo,

S. D. In hoc Eisfeldensi, cui hanc epistolam tradidi, multae sunt egregiae virtutes et δοθότης,

ut mihi quidem videtur, conveniens homini Franco: petit autem ut scribas ad fratrem illius, qui ei, ut syngrapha testatur, aliquantulum adhuc debet, quaeso ne ei desis. Cras iter ingrediar istuc<sup>6</sup>) ad te venturus, existimo enim te quoque in aulam vocari, aliquanto minus mali esset, vel in exilio, vel in latomiis, quam video et esse et fore in his deliberationibus, in quibus plane Sisyphi saxum voluimus. Sed oremus filium Dei ut nos regat. Stathmionis pagellas ipse afferam. Bene vale, Idibus Novemb.

Phil. Melan.

No. 4627.

14. Nor.

## A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 28.

## D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Semper ita iudicavi secuturum esse ingens bellum post illam victoriam Caroli, quae movit') Remp, non constituit. Et fax belli futuri est illa sophistica religionis depravatio, edita in conventu Augustano. Urget igitur ira Dei multas gentes, quam ut filius deprecator leniat, toto eum pectore ora-Quicunque me casus oppresserit, aliquam mihi levationem adfert conscientia rectae voluntatis, quod et veram et explicatam doctrinam inventuti tradere conatus sum, cum quidem magna essel opinionum variarum confusio. Si vivam, tecum loquar coram de pluribus controversiis. Nam el Osiander nova deliramenta gignit. Te oro, d ut nostrae amicitiae sis memor, et ut scribas ad me, donec colloqui possumus. Etsi enim non possumus complecti literis ea, quae maxime velle mus, tamen consuetudo scribendi benevolentiati significationest. Bene et feliciter vale. Die 14. Novemb. 1548. 1) / 1

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> Sic utique scriptum est, sed mendese.

<sup>\*)</sup> Dresdam vocatus per Lipsiam iter fecit.

movit scripai pro monuit, quod mendum est.
 Annus ex arbitrio editoris adacriptus esse videtur. Scripti enim est ep. anno 1549., ut intelligitur ex commemoralisme controversiae Osiandriacae.

No. 4628.

16. Nov. (Lipsiae.)

Georgio Pr. Anhaltino.

Bpist, lib. II. p. 225. (edit. Lond. lib. II. ep. 219.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Heri Lipsiam veni vocatus Dresdam, quo existimaham et C. V. et Doctorem Pfeffingerum, et D. Ioachimum accersitos esse. Sed hi nulla mandata acceperant de itinere. Miror quid negotii sit, ad quod me unum domo extrahant. Et hi flatus ventorum mihi solicitudinem augent. Sed oro Denm aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem Ecclesiae suae, ut nos regat. In Academia utraque Dei beneficio, et florent literarum studia, et eduntur libri pleni eruditione, et utiles moribus, non sycophantici, similes editionum Meideburgensium. Mitto C. V. exemplum disputationis proximae. In Rhenanis urbibus opinio multorum est, Imp. Argentinam venturum esse. Rex Ferdinandus duos Italicos Episcopos misit in oppida Metallica Pannoniae ad turbandas Ecclesias, in quibus sonat vox Evangelii. Sed consensu communi confessio eis exhibita est, et denunciatum, ne hunc consensum Ecclesiae turbarent; ita illi rursus discesserunt. Bene et feliciter valeat C. V. Die 16. Novemb. quo ante annum Caspar Cruciger ex hac misera vita ad coelestem Ecclesiam decessit.

No. 4629.

16. Nov. (Lipsiae.)

## P. Ebero.

+ Es autogr. Melanth. in bibl. Reg. Hannover.

#### M. Paulo Ebero.

S. D. Carissime Paule. Nemo ex Academia Lipsica accersitus est Troetzutam\*), ac sperant, Ecclesias adhuc quidem tranquillas mansuras esse. Sed rediit Brunswicensis Ericus, qui incepit pellere pios doctores, et libros coniugis concerpsit suis manibus, et paginas multas etiam dentibus laceravit \*\*). Mitto unum exemplum editionia

Euclideae, plura singulis allaturus. Nam de fide nuncii dubitandum. Bene vale. Lipsiae. Litteras reddi cures iis, quibus inscriptae sunt. Philippus.

No. 4650.

19. Nov. (Dresdae.)

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 627 sq. (ed. Lond. lib, IV. ep. 769.).

Clarissimo viro eruditione el virlute praestanti Ioachimo Camer, fratri suo carissimo,

S. D. Etsi nondum habebam narrationem de nostris praesertim deliberationib. à sinymov, tamen huic nuncio dedi hanc epistolam. Stramburgus et Carolovicius sunt in aula regia, loquar tamen de Mathematico utroque cum Achate 1), quem cras affuturum esse audio, utinam artes et floreant et conserventur ad posteritatem, etiamsi imperiorum tranquillitas videtur non diuturna fore.

Hodie mihi narravit Ioachimus ab Heida 1), scis enim aliud esse Myricam, Apianum etiam scripsisse recens, se Principi nescio quae opera adornare, et venturum esse, ut ea exhibeat, sed illius inventa quid ad hanc scholasticam doctrinam? nescio quid addam. Ecclesiarum tranquillitatem a Deo petamus, qui sua bonitate immeusa servavit semper coetus doctrinam fideliter custodientes. Et scit ipse nos quaesivisse veritatem bono studio, τοῦ δὲ ὄχλου ὁποῖαί εἰσιν ὁρμαὶ , vides, et tamen aliquibus venia danda est, et optarim sapientes politicos συγχωρείν τι τῆ ἀσθενεία τῶν ἐυσεβῶν³), etiamsi furores aliorum compesci severius iustum esset. έστὶ δὲ ἡ ἐχχλησία εὐσεβῶν ὤσπερ ολοθα, τάγμα ἀσθενὸς, quod mollissime fovendum est. Bene vale, die tuae civis Elisabetae, de cuius miseriis et tragoediis multa gemens boc biduo cogitavi.

Philippus Melanth.

<sup>1.</sup> e. Dresdam. Alias legitur Trolsene.

vid. que Melanthon in ep. d. 19. Nov. et in ep. d. 5. Dec. scripta de Erice dixit, ex qua intelligitur, banc epistolani

a. 1549, mease Nov. scriptum esse. Vid. etiam op. antecedens ad Georgium Anhaltinum.

<sup>1)</sup> Cammerstadio aut Mordisio. C. W.

<sup>2) &</sup>quot;Hic Dresdae habitavii; ex Frisia a Georgio Duce Seron. ut consiliorum sibi minister esset, translatus est. Nominabatur loachimus Myricianus." C. K.

<sup>8) ,,</sup> supplieia sumta Torgae de aliquibus grassateribus." C. W.

No. 4631.

19. Nov. (Dresdae.)

#### N. N.

+ Ex mat. Gotting. fol. 182. [Olsh.]

#### N. N.

Reverende vir et amice carissime.

Heri cum filium tuum in curru alloquerer, multa et de paterna orogyñ et de posteritate cogitabam, saepe ingemiscens ac vota faciens, ut filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, ac sedens ad dextram aeterni patris servet filius nostris et omnium piorum invocantium ipsum, Ecclesiam et Ecclesiae domicilia. Ac quotidie in invocatione, cogitans qualis sit nostra στοργή erga natos, simul de aeterni patris στοργη erga filium aeternum cogito. O! vim admirandam et imperscrutabilem, sed tamen revocatis in vitam mortuis confirmatam. Credamus igitur vere diligi nos ab aeterno patre, ut nostra στοργή ardet amore nostrae sobolis, et speremus nos Deo curae esse et ab ipso servari genus humanum ac praecipue Ecclesiam suam, cuius membra nos esse, nihil dubium est. Servabit igitur Ecclesiam et tuo filio et dulcissimis filiabus. Quanquam horrendi furores turbant Germaniam in multis locis. Rediit Ericus Brunsvicensis in patriam, ubi saevitiam adversus pios doctores nondum usitatam in hac ora Germaniae unquam exercet, libros continentes puram doctrinam concerpit, et pastores partim in carceres rapit, partim ex ditione eiicit; sed Deus servabit Ecclesiae suae reliquias. Nec ille Siloh, filius Dei, cuius tu laudes erudite in tua disputatione recitasti, sinit illas membranas καὶ τὸ χόριον, in quo in alvo matris. id est Ecclesiae, sedet, prorsus dilacerari. Cur huc accersitus sim nondum scio, sed cum rediero in oppidum ἐπώνυμον τῷ ἔθνει Μυσῶν \*), ὅπερ μείζονι σπουδή τηρεί καλής \*\*) διδασκαλίας, ή τα λοιπά έθνη τῆς εύρωπης, scribam ad te. Non possum verbis eloqui, quantum optem, ut vox doctrinae et invocationis Dei in his Ecclesiis maneat eadem, et ne illud χόριον Siloh ex virgine nati, turbetur. Bene et soeliciter vale. Die Elisabethae conterraneae tuae, Landgraviae Thuringiae, matronae honestissimae et magnis aerumnis exercitatae.

Iterum vale.

Tuo filio mitto aves et pisces.

Philippus Melanthon.

No. 4632,

(fere 5. Dec.)

## Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 215. (edit. Lond. lib. II. ep. 206.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum Lipsiam reversus essem, exposuit mihi D. loachimus mandata C. V. fuitque hortator, ut istuc proficiscerer. Et ipse cupiebam historian itineris nostri coram narrare, et hoc tristi tempor utrique arbitror levationem adferre moestities, non colloquia tantum, sed conspectum etiam mutunin. Sed nec solus eram, et causae properandi novae inciderant. In aula fuit deliberatio de scripto, in quo refutatio calumniarum, quas vicini nostri spargunt, verecunde instituta fuerat. Dissuasi tamen editionem. Nam his responsionibu videnius irritari, non sanari aut placari homine maledicos. Et in illo Pythagorico praeceptum est, ignem gladio non fodiendum esse. Scrplum Meideburgense recens, nondum fuerat perlatum in aulam, in quo satis ostendunt, quantum sitiant meum sanguinem \*). Et saepe iam de exilio delibero, quod Deus gubernet. Eventus ostendet, quo spiritu illi agantur, qui nunc Ecclesiis nostris, alioqui moestis, augent dolorem. Si motae fuerint seditiones, erit nevole 9 pia doctrinse coelestis, literarum, disciplinae, et multorum ornamentorum civilis vitae. Mea voluntas, et omnia mea consilia eo spectarunt, ne desercientur Ecclestae, etiamsi qua servitus sine impletate toleranda esset. Sed Deo aeterno Patri Domini nostri lem Christi me et Ecclesiam commendo. De Dace Erico adeundo, scio non deesse C. V. consilium Sed magnopere C. V. oro et obtestor, ne ad iuvenem illum, ardentem ira, et stipatum cohorte

<sup>\*)</sup> i. e. Missiam ad Albim. Epistola Dresdae scripta est.
\*\*) Sic scripsi pro ones pesitor enough espect maleic, at hebet apographon.

<sup>\*)</sup> Scripta a Flucio anno 1519. miversus Interim edita, commemorat Saligius in hist. Aug. Conf. P. 1. p. 682.

Ibera, accedat. Pontificis Pauli interitus \*) novas deliberationes fortassis et Imper. adferet. Volet indici Synodum. Sed de his paulo post certiora audiemus. Bene et feliciter valeat C. V. 1549.

No. 4633.

6 Dec.

#### L. Mollera.

Epp. lib. V. p. 470.

## Laurentio Mollero, gubernanti Ecclesiam Dei in urbe Hildesheim,

S. D. Carissime Laurenti. Etiamsi manisestum est, moderata consilia utiliora esse, tamen vehementes naturae frenos sibi iniici nolunt, Sed dicam quod res est. Non nunc primum, cum sine praesuliis sumus, censeo omittenda esse Canonicorum templa, sed etiam sic ante annos octodecim censuimus de Brema, de Parthenope et aliis quibusdam urbibus, ubi templa sunt Canonicorum. Et longa deliberatio argumentis recitatis Bremam missa est '), fuitque ea sententia Lutheri, D. Pastoris et aliorum collegarum, quam quidem tunc memini ingratam fuisse Augustanis. + Scripsi "ergo et de D. Pastoris sententia ad vestrae 2) Ec-" clesiae Pastorem 3), ac oro, ne senatum bortetur, "ut vi prohibeat Canonicorum superstitiones. Ni-"hil habet imperii Senatus in Canonicos aut eorum Scio, hanc quaestionem horridius in "quibusdam civitatibus disputatam esse, ut Con-"stantiae et alibi, ubi tamen nunc summa cum sturpitudine illi ipsi restituunt tetra βδελύγματα, " quae antes expulerant " 4). Bene vale. Die Nicolai.

Philippus Melan.

No. 4634.

(h. t.)

#### Hildeshemiensibus concionatoribus.

Editum a Pezelio in Melanthons christlichen Bebensen p. 344. Dubio vix caret, esse hoc illud scriptum, de quo Melanthon loquitur in epistela antecedenti ad Mollerum, hoc igitur iudicium missum esse ad Pastores Hildeshemienses, scriptum igitur d. 6. Dech. 1549. Solet quidem pastoribus latine scribere Melanthon, sed puto epistolam latinam ad Pastorem periisse, iudicium autem ea de causa germanice scriptum esse, ut Senatui quoque (et ad urbium Senatus Melanthon germanice scriptum de eadem re, quod supra ad d. 2. April. h. a. dedimus. — Apud Pezeljum inscribitur:

"Bebenten von ben hohen geiftlichen Stiften, ob die Bifchoff und Canonici in ben Stabten zu bulben ober zu vertreiben."

#### (Ad Pastores Hildeshemienses.)

Dieser Artikel von den geistlichen Stiften ist vielmal disputirt worden. Als im Fall zu Bremen, Item im Fall zu Augsburg vor vielen Jahren, und ist im Fall zu Bremen dieselbige Zeit bedacht worden '), wenn der Raiser mandata schicket, den Bischoff und die Canonicos in die Stadt einzulassen, und ihre Ceremonias in ihrer obersten Kirchen nicht zu verhindern, daß man solchs nicht mit Gewalt verhindern sollt, wie auch darauf der Bischoff und Canonici zu Bremen wiederum eine kommen sind.

Und dieses haben wir dieselbige Zeit gerathen, da bennoch der Bund ') noch ungetrennet war, und ein Widerstand hatte senn können. Denn wir haben nicht zu Krieg rathen wollen, rathen auch jegund nicht, zu triegen. Und ist dieses die Zeit unser Grund gewesen: die Christen sollen ihre Pfarrkirchen, und sonderlich in benselbigen Kirchen, da sie ius patronatus oder Obrigskeit haben, mit rechter Lehr bestellen, und Abgötterei darin abthun, wie geboten ist: sliehet Abgötterei. Daneben aber so andre Obrigkeit in andern Kirchen Abgötterei erhalten wollen, und achten der christlichen Bermahnung und Lehr nicht, daran sind gottssortige Chrissten außer derselbigen Kirchen nicht schuldig, so ferne sie es lieber anders sähen, und machen sich nicht theilhaftig an solchen Sünden.

Aus diefem Erempel können fich andre in gleichen Fällen auch erinnern, und wird in vielen Landen und Städten alfo noch gehalten, als zu Erfurt, Borms, Halle, Breslau, zu St. Gallen, zu Fulda etc., daß

<sup>&</sup>quot;) Obiit d. 10. Nov. 1549.

<sup>1)</sup> Haes nondum edita est, quantum seis.

<sup>2)</sup> mastrae babet A. D., sed mendose, quam vestrae sine dubio legendum sit.

<sup>5)</sup> Est iudicium quod hic subiunctum legis. Ad Senatum scripserat en de re Mel. d. 2. Apr. 1519.

<sup>4)</sup> Hase omnis: Seripsi orgo etc., non edidit Saubertus, sed adscripts sunt in A. D.

<sup>1)</sup> i. a. bus Bebenten babin gerichtet worben.

<sup>2)</sup> Foodus Schmalcaldicum.

bie christlichen Pfarrkirchen bestellt sind, und bennoch die Bischoff und Aept noch in ihren Kirchen ihr Wesen treiben. Wir wollten wohl auch gern, daß solche Sunden und Aergernisse weglämen, aber wir können nies mand heißen die Faust anlegen, benn ein seber Rechtzgläubiger soll für sich selbst bekennen, und es sen die Sache als gut als sie wolle, so ist nichts auf den Hausen zu sehen. Es ist bei Wenigen Treu und Beständigkeit, wie man in diesem Jahr ersahren hat. Es werden aber gleiche Fäll der Restitution der Bischoff in Deutschland mehr fürgenommen werden, als zu Costniß, Basel, Straßburg, und vielleicht viel mehr mit den Aepten. Darum bedenken wir auch, so es zum Verzug dienen wollt, daß in eurer Stadt diese Antwort dageben würde:

Man sollt des Reichstags ') erwarten, und wo man boren murbe, wie fich andere gutften und Stadte in diesem Fall vernehmen ließen, so wollt ihr euch dermaßen erzeigen, daß man sebe, daß ihr zu Frieden geneigt send. Dieß sollt [ihr] aber in keinem Beg willis gen oder zulaffen, daß die Canonici eure Pfarrfirchen einnehmen, und eure driftliche Prediger ausstoßen; denn die Pfarrkirchen sind Gottes und der rechten Chris ften, und hat [es] damit eine andre Meinung denn mit ber Bischoff ober Canonicorum palatiis, Also wollt St. Ambrosius auch sich und seine Buborer nicht aus feiner Rirchen ftogen laffen, obgleich Raiferliche Mandat wider ihn ausgebracht waren. Bas aber des Bischoffs ober ber Canonifen Bohnungen und Saufer find, baran soll eine Stadt sie nicht verhindern, sondern sie das Ihre laffen gebrauchen. Go auch ber Bischoff feine Abgottereien wiederum aufrichtet, follen die Praditanten biefelbigen mit der Lehr strafen, ein Rath mag auch ihren Burgern gebieten, baß sie nicht zu unrechtem Gottesdienst geben sollen.

No. 4635.

9. Dec.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist, lib. Il. p. 226. (edit. Lond. lib. II. ep. 220.).

D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Hesterna lectio Evangelii \*), et miserias ac ingentes confusiones

huius senectae describit, quarum molem nunc multi sentiunt, simul autem addit consolationem, Non dubitemus Deum haec onera nobis mitigaturam esse invocantibus eum, et ducem nostrum Filium Dei, natum ex virgine Maria servaturum reliquias Ecclesiae. Res nos cogit fateri, non humanis consiliis vel praesidiis Ecclesiam servari, sed invocatio tamen necessaria est, et mediocris diligentia in conservanda doctrina. Et in 9, cap. Ezechielis cum in templo trucidantur idolorum defensores, Deus iubet parci gementibus propter Ecclesiae calamitates, qui quidem sanare mala publica non poterant, sed gemitu confessionem ostendebant. Talibus infirmis et gementibus inba parci. Speremus igitur et nos auxílium, qui eti sumus infirmi, et tollere publica mala non possemus: tamen certe gemitus nostri Deo et Ecclesiae noti sunt. Concionem scribam, etsi proximo anno scriptam repetere non est inutile, et ego scribens idem argumentum recitabo. Saepe cogito dictum D. Doctoris Hieronymi Schurffii, qui dicit, sic mutatam esse et corruptam Ecclesiae doctrinam, quia concionatores existimarunt gloriosum ese, non repetere eadem, sed alia et nova adferre redeuntibus iisdem festis. Filius Dei Dominus noster lesus Christus natus ex virgine servet et regat C.V. Datae die 9. Decembris.

No. 4636.

10. Dec.

#### Eidem.

Epist. lib. II. p. 227. (ed. Lond. lib. II. ep. 221.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Aula decrevit Regi Ferdinando mittere exemplum eius libri, quem C. V. de ritibus Ecclesiarum collegit. Sed vult a C. V. et a me et D. Ioachimo relegi. Hanc ob causam decrevi ad C. V. in proximis nundinis accedere. Id tempus iudicavi certis de causis, huic labori magis idoneum esse. Ideo autem C. V. iam haec significo ut C. V. mihi clementer scribat, an tunc ei relectioni vacatura sit. Multa alia coram, Deo iuvante, exponam. Dominus noster lesus Christus, qui copulata sihi humana natura testatus est sibi verissime curae esse humanum genus, el se verissime nobis opitulaturum esse, nobis adsil. Hac nos spe consolemur, et haec spes non confundit. Datae 10. Decemb.

<sup>8)</sup> i. e. ut boc a vobis, concionatoribus, responsum detur Senatui vestro.

<sup>4)</sup> Augustae Vindelicorum a. 1550.

<sup>\*)</sup> Anuo 1549. dies II. Adv. fuit d. 8. Decb. Loquitur de lectione huius diei, quae legitur Luc. 21, 25-26.

No. 4637.

d. brumae.

## L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 468 sq.

#### Laurentio Mollero

S. D. Integerrime vir, et amice charissime. Etsi multas historias viciniae vestrae audieramus, tamen quaedam in tuis literis narrationes erant pleniores, tuoque amore et officio delector, ac tibi gratiam habeo, haec colloquia non omittenti. Est omnino quasi speciosior Ecclesiae frequentia, donec multi nostri ordinis coniunctionem tuentur. Nec iusta causa est, cur tam crudeliter nostras Eccles. aliqui moestas aliqui insectentur. Sed Deo nos commendamus. Vox doctrinae quae sit in Academia, potes etiam ex his recentibus pagellis aestimare, quas mitto. Addidi et pro tuo xenio Galeni dulcissimum libellum his diebus hic editum. In Republica motus ingentes et astra minitantur, et furores hominum. Etsi enim post mortem Pauli Tertii') in Italiam profecturum esse Imperatorem ratiocinor, tamen Saxoniam Lycaon et Lacus ') movebunt, ac praecipue significant genti Saxonicae coniunctiones duae Saturni et Martis, quarum una fuit in Aegocerote 3), altera hoc Februario erit in Aquario. Sed Deum oremus, ut Ecclesias ipsum vere invocantes servet, nec deleri sinat lucem Evangelii. Bene vale, et Honestissime coniugi tuae pro scribito saepius. caseis gratias ago. Die Brumae.

Philippus Melanthon.

No. 4638.

d. brumae,

#### B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. \$47. (ed. Lond. lib. II. ep. 852.).

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. In tanto concursu occupationum, non potui multa scribere. Cum quidem te propter excelentern eruditionem et virtutem valde diligam, et ecum saepissime colloqui cupiam. Species Eccle-

siae quasi magis εὐπρόσωπος videtur, dum et multi eruditi voluntatibus, et sententiis coniuncti manent, et colloqui interdum possunt. Existimo autem Dedekindum de voce Ecclesiae, et studiis Academiae prolixe scribere. Singulis septimanis fere hinc mittimus vicinis gentibus, imo et Pannoniis, Evangelii ministros. Et ex pagellis, quas mitto, poteris iudicare de Academiarum studiis. Spero μετά την τελευτην του 'Ρωμαίου άρχιερέως παύλου τρίτου magnam secuturam esse mutationem consiliorum in Repub. In Austria supplicium de quodam homine recens sumptum est atrocissimum propter violatam Panegyrin, in qua προσχυνείται άρτος. Oremus Deum ut nos regat et opem ferat Ecclesiae suae, nec sinat fieri Ethnicam vastitatem. Bene vale. Die Brumae.

In aula deliberatum fuit de legatis mittendis propter Corvinum.

No. 4639.

16. Dec.

#### Io. Petreio.

Epist. lib. V. p. 250 sq.

Integerrimo Viro, eruditione et virtute praestanti Domino Iohanni Petreio, civi ac Typographo Noribergensi, amico suo colendo.

S. D. Integerrime vir. Cum de Republica in propagatione optimarum artium praeclare meriti sitis, valde diligimus vos ego et alii in hac Academia, cum quidem multis laboribus vestris fruamur. Et ostendere studium nostrum vicissim vobis cupi-Itaque de adolescente locutus sum cum Paulo Ebero, in cuius aedibus habitare posset, et esse convictor. Etsi autem nunc quidem Paulus Scholam domesticam non habet: tamen sua officia vobis defert propter singularem erga vos benevolentiam. Et authoritas ac eruditio Pauli eximia est, ac non solum in latina et graeca lingua adolescentem exercere possit, sed ad eas artes etiam assuefacere, quas Philosophia continet, quos et amatis et illustratis. Est harum artium difficultas magnum frenum, utile moribus. In Gallia non tanta sunt studia Mathematum. Imo aliqui ex nostris auditoribus in Gallia docentes Mathemata, hoc labore se sustentarunt. Idem aliquando post vester filius facere posset. Bene et feliciter valete Die 16. Decembris 1549.

Philippus Melanthon.

<sup>1)</sup> Obiit d. 10. Nov. 1519.

<sup>2)</sup> Nomina dedit A. D. Saubertus habet N. et N.

<sup>5)</sup> Fuit mense Februario 1548. ILLANTE. OPER. Vol. VII.

No. 4640.

17. Dce.

#### H. Besoldo.

Epist. lib, V. p. 231 sq.

# Hieronymo Besoldo.

S. D. Charissime Hieronyme. Ego quoque non alia lectione aut cogitatione magis delector, quam illa ipsa Primorum Parentum historia, ac citius ex colluvie generis humani evolare cupio, ut illa lumina generis humani videam, et eorum sermonibus et sapientia fruar. De praefatione, etsi mea infirmitas mibi nota est, et vere tibi respondere possem, ut in veteri versu dicitur: οὐ δύναμαι την αίγα φέρειν, ἐπεθήκατε μοὶ βοῦν, tamen sculpam, ut potero, et mittam ex mercatu Lipsico. Nunc enim et Austriacis Proceribus respondendum est, qui de Synodo Salisburgensi ad nos scripserunt. Vicini nostri in nos debacchantur διυλίζοντες χώνωπα. Utinam nos in rebus magnis et necessariis adiuvarent! Profecto enim magnos labores sustinemus. Mitto tibi pagellas meo more, ac abs te peto, ut quamprimum, cum istic audieris exitum Pontificiae Electionis, significes nobis eas narrationes. Si enim erunt dissidia in Electione, Imperator Synodum indici volet. Ea mora utinam Halcyonia concedat Ecclesiis, sed potius speremus, Filium Dei Halcyonia concessurum esse, etiamsi delere Ecclesias Pontificii conantur. Bene vale. 17. Dec.

Philippus Melanthon.

No. 4641.

20. Dec.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 238. (ed. Lond. lib. II. ep. 235.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Toto pectore ipsum Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, qui est *Emmanuel* et angelus magni consilii, oro, ut in nobis accendat considerationem et admirationem huius mirandi foederis, quod facit nobiscum adsumpta humana natura, et exuscitet nos ad gratiarum actionem, et celebrationem ingentium beneficiorum suorum, et servet has Ecclesias. Ipse Filius Dei Psalm. 2. inquit, praedicabo de

praecepto: Dominus dixit ad me, Filius meus es tu. Vult igitur sonare hanc concionem in genere humano. Quare et speremus eum servaturum esse Ecclesias, in quibus haec doctrina proponitur, et petamus ut nos regat. Scripsi tenuem conciunculam, deplorans et meam et totius generis humani duritiem, quod tanti operis divini consideratione non ardentius adficimur. Fortassis aliae conciones ante aliquot annos scriptae sunt longiores, sed C. V. suo iudicio statuet, an hac aut aliis formis uti volet: Materia certe pia est, et conveniens huic argumento. C. V. mitto pagellam disputationis de lubilaeo, et opto ut hic annus sit vere Iubilaeus, adferens mitigationem calamitatum publicarum, et sit C. V. faustus et felix. Datae 20. Decemb.

No. 4642.

(25. Dec.)

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 382 sq.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Georgio Buchholtzer, pastori Ecclesiat Dei in urbe Arctoa, amico suo colendo,

S. D. Reverende vir, et amice charissime: ulinam hic veniens quinquagesimus annus sit faustus et felix Ecclesiae et Reipublicae, et vere sit lubleus, et mitigationem adferat calamitatum publicarum et privatarum. Pro piris et ferina vobis gratias ago: etsi magis velim vos mea causa non onerari sumptu: benevolentia tamen delector. Et toto pectore opto, ut inter omnes qui docent Ecclesias, vera sit et firma, ac non fucata amicitia. Certe semper coniungere voluntates, non distrahere studui. Filius scripsit carmen laude dignum ad ducem Megapolitanum, quod hic editum est: spero et vobis voluptati fore. De evectione frument, aula moderari cupiditates hominum legibus et severitate poenarum debet: ut sunt veteres ea de re leges. Concionator plus non potest facere, quan ut hortetur auditores, ut sint pii in patriam, pet velint fame necare pauperes in patria: ut Paulus dicit, maxime domesticorum inopiae opitulandum esse. Bene vale, 1550. [25. Dec. 1549.]

No. 4648.

29. Dec.

## Georgio Pr. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 252. (ed. Lond. lib. II. ep. 249.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Hic Georgius C. V. notus, amplius mense fuit hospes meus. Et si in hac vicinia desideraretur in aliquo pago Ecclesiae pastor, huic Georgio eam commendassemus. Etsi enim imbecillis est, tamen parvam administrationem mediocriter sustinere posset. Et ubi solus praeesset, tranquillior esset. Oro C. V. ut si qua est occasio nidulum ei aliquem monstret. Venerunt huc ex Suevia viri docti et honesti pulsi cum familiis suis, quorum exilium etsi est miserabile, tamen magis miserae sunt Ecclesiae, ex quibus expulsi sunt, quia ibi iam lupi grassantur, et populus horribiliter dissipatur. Haec tanta mala cum ex illa sophistica Chimaera libri Augustam oriantur, Filium Dei oremus, ut nos regat et liberet. Bene et feliciter valeat C. V. Datae die vaticiniorum Simeonis et Hannae.

No. 4644.

h. anno.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 628 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 770.).

Clariss. viro, eruditione et virtule praestanti Ioachimo Camerario Bamb. amico et fratri suo cariss. \*)

S. D. Etsi, cum ante aliquot menses intellexissem hinc migraturum esse virum praestantem ingenio, eruditione, et virtute, Alaricum \*\*), dolebam ex hac nostra Academia tantum avelli ornamentum, tamen nunc in his nostris miseriis, reditum ipsi in patriam, et in eam urbem, quae nunc quidem unica in Germania, doctrinae domicilium est, gratulor, ac opto, ut et consuetudine suorum suaviter et feliciter fruatur, et studia doctrinae apud vos ornet ac adiuvet. Cum autem hinc dis-

cederet, significari a me tibi voluit, se valde cupidum esse tuae amicitiae. Etsi autem non dubitabam, quin utriusque virtus, et iudiciorum de rebus bonis consensio, etiam sine meis litteris vos coniunctura, mutuumque inter vos amorem excitatura esset, tamen eius voluntati morem gessi, mihique honorificum duxi, si meis litteris vel hoc unum tribueretur, ut vultus in primo congressu familiarior esset. Nam postea eum tuo iudicio, quod est gravissimum, complectere: decet nos multa de natura quaerentes, etiam in amicitiis non tantum asscita bona καὶ ἐπίκτητα considerare, sed naturas ipsas: confirmo igitur tibi in hoc viro, non iniustam\*), sed nativam esse virtutem, cumque in omni officio moderationem maxime salutarem vitae amet, constantiam tamen gravitatemque in veris sententiis et rectis consiliis tuendam esse etiam in periculis statuit. Haec bona excoluit non tantum forensi doctrina, sed etiam aliis litteris atque artibus, quae vitam gubernant, et in illo suo studio, magis iusticiam, aequitatem, candorem, quam calliditatem amat, propter haec decora vere eum diligo, teque ut eum complectaris, adhortor. Nam et in privata vita suavem, et in Repub. utilem, coniunctionem tibi ipsius fore, spero. Talium amicorum familiaritate lenito moesticiam, qua propter Rempub. assiceris, quam si qui solis hominum consiliis aut μεμψιμοιρία regi posse arbitrantur, nae illi multum falluntur. Speremus Deo curae fore Ecclesiam suam, et hac spe, dum conceditur, testes simus verae doctrinae, et iuventutis iudicia formemus. Bene et feliciter vale.

Phil. Melanth.

No. 4645.

h. anno.

#### Eidem.

Epist. ad Camer. p. 631 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 778.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Postquam semel laxati sunt freni disciplinae, etsi omnes non furiosi vident, in omnibus vitae partibus difficiliorem esse gubernationem, in

<sup>\*)</sup> Editor epist. Mel. ad Camer. retulit hanc epist. ad annum 1549., nescio an recte.

<sup>\*\*)</sup> i. e. Ulricum, estne Ulric. Siccingerus?

<sup>\*)</sup> iniustam? — Suspicor, Melanthonem scripsisse: insititiam.

oeconomiis et politiis, tamen nos in adolescentia regenda praecipuas difficultates experimur. Adolescentem Culmachensem, de quo scripsisti, Paulus et ego ad nos accersivimus, ac de studiis et de migrationis caussis interrogavimus, obiurgavimus etiam quod tuo consilio non esset usus, ibi animadvertimus valde rudem esse grammatices. Cumque vix pauca verba latine connectere posset, iussi ut suam totam caussam exponeret, in Epistola velut ad te instituta, nondum rediit, sed hodie rursus eum accersam, caetera Deo iuvante, coram. Bene et feliciter vale cum Ecclesia domestica.

Philippus Melanth.

No. 4646.

h. anno.

## (Inscriptio.)

† Ex apographo in cod. Lang. p. 21 b., ubi Melanthon dicitur haec inscripsisse libro cuidam uxoris M. Michaelis Rölingii. Is liber fuit sine dubio: "Euthers Bethbüchlein." Nam huic haec verba manu Mel. inscripta invenit ad verbum b. Veesenmeyer, qui mihi haec ex autographo descripta misit.

#### (Inscriptio.)

Psalmo 50. fpricht Gott: ruf mich an in ber Roth, fo will ich bich erretten, und du follst mich preisen.

Diefen hohen und großen Unterschied sollen alle Men-

andre, die das Evangelium nicht wissen, oder nicht ach: ten, konnen auch etliche Tugenden haben, als gerecht im kaufen und verkaufen, nicht stehlen, nicht ehebrechen. Aber biefes Werk und Tugend: Gott recht anrufen, und mit rechter Unrufung Gott ehren, bas konnen allein die rechten Christen die das Evangelium wissen und glauben, und ift biefes Werk ber boch und nothige Gottesbienft, welchen Gott ernftlich geboten, und der Gott wohlge: fällig ist, und ist nicht ein vergeblich Bert, sondern erlanget gewißlich ewige Guter \*) und zeitliche Sulfe. Denn Gott will, daß man ihn also erkenne, baß er nicht mußig sen, sondern kraftig, und daß er wolle helfen, und forge mahrhaftiglich für uns. Und diefer Glaube muß im Herzen leuchten, daß nicht allein die Zunge die Borte spreche, sondern das Herz mit schreie, und Glauben und Hoffnung zu Gott habe, und schließe, daß Gott wahrhaftiglich dein Seufzen und Schreien erhören, und dir helfen will, und folches um feines lieben Sohnes millen, ber unser Gebeth bem emigen Bater vorträgt, und zugleich mit uns bittet als unfer Hoherpriester. Und muß alles Gebeth also geschehen, daß wir vertrauen und glauben, daß es gewißlich um des Mittlers willen, nemlich um bes Beilands Jefu Chrifti willen erhort und angenommen werbe, nicht von wegen unfrer Burbigfeit. Diese Lehre von der Anrufung soll man taglich be trachten.

Philippus Melanthon. 1549.

<sup>\*)</sup> Veesenm. Gaben.

# PHILIPPI MELANTHONIS

# EPISTOLARUM, PRAEFATIONUM, CONSILIORUM

LIBER DUODECIMUS,

COMPLECTENS EA SCRIPTA, QUAE AD ANN. 1550. USQUE AD ANN. 1556. PERTINENT.

(Hoc volumen VII. continet epistolas annis 1550., 1551. et 1552. scriptas.)

1 • • • • ı

No. 4647.

1. lan.

#### Alberto Duci Pruss.

Primum separatim edita, Witteb. 1550., quae editio habetur in cod. Goth. 188. ep. 50. Recusa in Manlii farrag. p. 127., in Melanth. selectis epist. p. 825. et in epist. lib. I. p. 108. (ed. Lond. lib. I. epist. 108.). — Denuo ex autographo ipso a Fabro in epist. p. 170. ep. 51.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. Ideo condidit deus intelligentes naturas ut esset creatura cui suam sapientiam et bonitatem communicaret, et a qua vicissim agnosceretur ac celebraretur in omni aeternitate. Et ut agnosci posset, ac a malis rebus discerni, multa de sese testimonia universo mundi opificio, praecipue vero hominis Naturae impressit. transfudit enim in hominum mentes radios suae lucis, videlicet noticiam qua agnoscimus esse Deum, et discernimus conditorem a rebus conditis. Addidit et noticias virtutum. non solum ut vitae hominum inter ipsos rectrices essent, sed etiam ut Deum ') discernerent a rebus malis. Vult se agnosi conditor sapientem, beneficum, veracem, iustum, castum, iudicem et vindicem scelerum ') esse. Haec in omni invocatione cogitanda sunt. Non enim brachiis amplectimur deum, sed mente intuendus est, et cogitandum 3) quis sit, et qualis, et ubi patefactus sit, An et cur exaudiat. Facit autem illustre discrimen haec virtus, quae nominatur Castitas, id est quae detestatur et vitat vagas libidines, et ordinem ac metas a Deo institutas tuetur. Vult igitur intelligi a nobis, vere placere sibi hunc ordinem et se horribiliter

Cum igitur in Invocatione discernimus deum a Diabolis et aliis immundis naturis, alloqui nos cogitemus, sapiens, beneficum, verax, iustum, castum numen, quod se patefecit misso filio veraci et casto, Non igitur Tyrannica vincula sunt, leges casti coniugii, ut Ethnici furenter imaginati sunt, sed ordo est sapientiae divinae in ipsa mente dei immotus, et magno consilio propter multas causas humano generi traditus, inter quas causas illam esse non dubium est, ut discrimen sit illustrius inter deum et diabolos.

Cum igitur in Moise scriptum est: Dixit Deus. Significatur enim miranda sapientia decretum et sancitum esse '), talis ut conderetur hominum natura, et mas unicus cum foemina unica copularetur et intelligerent divinae sapientiae repugnare huius ordinis conturbationem. Significantur et alia multa. Qualis est verus amor, vera στοργή in sponso erga sponsam, talis est amor in Filio verus erga naturam humanam quam adsumpsit. Denique arcanae significationes multae huic decreto involutae sunt, de quibus Celsitudinem Tuam pro sua sapientia sepe cogitare existimo. Ac simus attenti in consideranda maiestate horum verborum: Dixit deus. Cedere autem dicenti deo creaturae omnes reverenter debebant. Sed hic vel praecipue declarat diabolus ardens odium adversus

irasci huius ordinis confusionibus, sicut et atrocissimae poenae contaminationum omnibus aetatibus ostendunt, Excidia Troiae, Sibaris, Spartae, Thebarum et aliarum innumerabilium urbium. Contra vero Diabolus odio Dei delectatur ordinis confusione et imbecillem hominum naturam impellit ut extra metas a Deo institutas, furenter ruat.

<sup>1)</sup> Deum bie excidit, quod reliqui addunt.

<sup>2)</sup> scelerum excidit e textu Peuc.

<sup>5)</sup> Penc. cogitandus.

<sup>4)</sup> esse addidi ex aliis editionibus.

Deum. nec solum impellit homines ut varie contaminentur, sed etiam inquinatos pontifices et multos fanaticos homines incitat ut Decreta cum voce divina pugnantia ad contumeliam Dei proponant. Dicit et praecipit Papa, ne legitima coniugia contrahantur, et addit multos tetros errores καὶ βδελύγματα. Haec audacia Pontificum non est humana, sed furor est a Diabolo ortus. Hanc furorem intelligere et execrari omnes bonae mentes debent.

Itaque Pietas tua laudanda est, quod dicenti Deo obtemperas et in tota gubernatione tua, ordinis a Deo instituti confusionem severe prohibes, et in domestica consuetudine coniugii foedus semper sancte servasti, et nunc rursus in coniugio legitimo vivere mavis, quam in periculis vitae celibis quae Invocationem dei sepe impediunt. Adest autem deus suo ordini et iuvat obtemperantes suae voci et bona consciencia ipsum invocantes.

Quare deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi conditorem generis humani et autorem foederis coniugum et generationis oro, ut celsitudinem t. et generis Nobilitate pudicitia et pietate ') praestantem sponsam tuam, servet incolumes, et faciat ut coniugium vestrum sit faustum, foelix et foecundum '), et ut tota gubernatio tua sit Ecclesiae et celsitudini tuae salutaris. Certissimum est enim divinitus et coniugia, et Ecclesias protegi, sicut et vox divina et Exempla testantur. Cum in Iudea vagarentur pessimarum gentium exercitus, Syriaci, Arabici, Parthici, Aegyptii, Romani, tamen Deus haec honestissima coniugia, Zachariae et Elisabeth, Ioseph et Mariae et similium qui erant Ecclesia, tegebat. Nec dubium est Mariam et eius sororem et alias multas castas matronas et virgines excelluisse forma, ingeniis, sapientia, virtute, nec ignotas ducibus fuisse. Fuit igitur manifestum dei beneficium, coniugiorum illorum protectio. Quare et speremus nobis quoque adfuturum esse, et ut nos regat ac defendat ardentibus eum votis oremus. Bene et foeliciter valeat Cels. v. Calendas Ianuariis Anno 1550.

Illustrissime?) et clementissime Princeps. Est in Academia nostra vir honestus et eruditus, eloquens et modestus, Magister Mauritius Heiling natus in ditione Cels. v. in oppido Prussiae Fridland, notus viro nobili, prefecto arcis Brandenburg in Prussia, Is reverenter se commendari Cels. v. orat, et auxilium ad studia petit, ac suae patriae et Cels. vestrae vicissim pollicetur, se in Ecclesiis patriae libentius quam alibi serviturum esse. Oro ut Cels. v. eum iuvet. Est enim et naturae bonis, ingenio, eloquentia, modestia, specie corporis et doctrina egregie ornatus \*).

Cels, v.

addictus

Philippus Melanthon.

No. 4648.

1. Ian.

#### Lucae Lossio.

Praefationis loco praemissa libro: Psalmodia, h. e. canica sacra veteris Ecclesiae selecta cum melodiis etc. per Lucam Lossium, cum praef. Phil. Melanthonis. Witeberg. excud. Ant. Schön. 1579. 4. [Lunz.].

Dem Derzoge hatte ber Entichluß zu feiner zweiten Bermatlung, die vom Lande gewünscht wurde, da aus feiner erften Ete teine mannliche Erben am Leben waren, viele Bebentlichfeiten verursacht. Er läßt fich darüber in einem eigenhändigen Beidconcept (mit der Anrede: Derzliebste Duhm und Schwester) sei gendermaßen aus:

Er habe fich beshalb mit seinen herrn und Freunden, ben Rie nigen von Polen und Danemart, daneben auch mit seiner lieben Tochter und getreuen Unterthanen von allen Ständen berattschlaget und gefunden, daß alle ihm fich wieder zu verändern ge rathen.

"Auf welches ich ihnen zu folgen nicht abgeschlagen, ted allerlen Bewegen, die mich wohl billig abhielten, ihnen furgestellt, unter welchen auch die fürnehmste, daß mich alle Welt narrete, daraus ich eines lleberzugs beforgen müste! — So müste ich auch nicht, weil mir der liebe Gott mit meint liebsten Gemahel, die in Gott seliglich rubet, eine tiebe Tediter gelassen, und doch ersahren würde, wie es mit Stickmuttern zugienge, was mir zu thun. Denn sollt meine Tockte von der Stiefmutter nicht also, als wäre sie eine leibliche Teckter halten und meinen, und sie nicht leiden könnte, taund sich Biderwillen zutragen möchte, und mir mit allerler Bichwerden im Ohre liegen: So liedet ich meine liebste Tockta aus der herzlichen Liebe, so ich zu meiner herzallerliebsten gottseligen Semahel, der theuren Gaben Gottes, getragen, die der Meine zehn felbiger wirde zu, sie wollten seitigen und betenken, und ihren freundlichen und dienstlicher Rath erthellen und eröffnen."

Melanthons Schuprebe für ben ehelichen Stand und fiss: Billigung der zweiten Bermählung, war bem Bergoge auch fangenehm, daß er darauf erwiederte: wiewohl ihm Melanthens Schreiben jederzeit gang angenehm und lieb waren, tiefes ibm boch besonders tröftlich und erfreulich gewesen.

<sup>5)</sup> et pietate non babet Peuc.

<sup>6)</sup> Text. edit. iucundum. Peucerus verba: et faciat — fuecundum non habet.

<sup>7)</sup> Hoc postscriptum in textu aliorum non habetur.

<sup>\*) (</sup>Addidit Faber baec:)

Phil. Mel. Luçae Lossio, magna fide erudienti adolescentiam in inclita Luneburga, amico suo, S. D.

Plena est illustrium miraculorum universae naturae fabricatio, in qua ideo tantum artis ostendit sapientissimus conditor, ut his testimoniis convicti fateri cogamur, hunc mundum non extitisse casu; et ut reverenter agnoscamus et celebremus conditorem. Ac, ut de aliis partibus naturae iam non dicam, mirandum opus Dei est tenebrarum et lucis distinctio, et oculis hominum vis cognita luci. Hic quae caussae monstrari possunt, cur hae pelliculae, nervi, humores, domicilia sint lucis et velut Sol in humano corpore? Foris utcunque mirandum adspicimus, et eius beneficio fruimur: sed caussas penitus non videmus, quas tamen in illa coelesti Academia discemus, cum ideam totius opificii mente divina intuebimur. Et quidem ideo vult nos Deus in hac mortali vita et tanquam in umbra quaedam initia huius sapientiae discere, ut admiratio nostros animos exsuscitet ad expetendam illam melioris scholae doctrinam. Est et singulare Dei opus sensus Musices in homine et diiudicatio sonorum. Sic condita est natura, ut certos vocum gradus, metas, intervalla sentiat, suaviter adficiatur concinnis vocibus, offendatur contrariis: imo quantum miraculum est, aliis harmoniis alios seu cordis, seu spirituum motus excitari? Alexandrum certi cantus accendebant, ut arderet pugnandi cupiditate: flectebant alii rursus ad lenitatem et quietem. Quomodo intelligemus ferire animos his in aëre motibus? Agnoscamus haec opera Dei, etiamsi caussas non penitus perspicimus, ac Deum celebremus, qui magni usus caussa naturae hominum hunc sensum Musices indidit. Aristoteles caussas tres narrat: primam, quia, cum labor remissionibus indigeat, sint in natura honestae quaedam voluptates ordinatae, quibus desatigatae vires reficiantur: secundam esse inquit disciplinam, ut hac suavitate mores quasi ad concinnitatem flectantur et fiant mitiores: tertiam medicationem, ut moestitia, ira et alii vehementiores motus lemiantur. Hace vere et sapienter dicta. Sed non dubium est, praecipuam caussam esse, ut doctrina de Deo carminibus comprehensa propagari latius possit et diutius conservari. Citius eniro arripiunt aures carmina, et harmoniae gratae penetrant altius in animos et haerent in memoria tenacius. Et ut suo quodam consilio Deus MELANTE. OPER. VOL. VII.

dissimilia genera adfectuum condidit, ita voluit signa diversorum adfectuum in sonis esse. Hanc congruentiam sapientissime ordinatam esse agnoscamus, et ipsam Musicen, ut Dei opus ac donum, veneremur; et ut semper eius in sacris congressibus usus fuit, ita sciamus, studiose hunc eius usum tuendum esse. Nec profecto quidquam dulcius est homini non monstroso, quam doctrina verbis recte illustrata, quae bonis harmoniis ad aures atque animos perfertur. Et sensus testatur, tali Musica flecti animos tum ad dolores, cum audiunt querelas de nostris delictis, vel lugubres cantilenas de poenis, tum vero etiam leniri, cum audiunt dulciores melodias de Dei misericordia, et accendi ad invocationem. Haec cum ita sint, laudanda est voluntas artificum, qui tales melodias, utiles docendis et flectendis animis edunt, et conservari et transmitti ad posteros curaut. Sit autem delectus tum in veteribus tum novis, ut tales cantilenas discat inventus, quae veram et salutarem doctrinam continent. Cum igitur prudenter et pie ex veteribus cantilenis puras et incontaminatas superstitiosis sententiis elegeris, laborem tuum utilem fore spero ad invitandum iuventutem simul ad Musices amorem, et ad exercitia pietatis atque invocationis. Bene vale. Calend. Ian. 1550. Qui cum sit annus Quinquagesimus, utinam vere sit Iubilaeus, et mitigationem aliquam calamitatum Ecclesiis adferat!

No. 4649.

4. Ian. (Lipsiae.)

Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. 11. p. 250. (ed. Lond. lib. II. ep. 224.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps. Veni Lipsiam, ubi una cum Domino Ionchimo relego libram, ut paratior ad C. V. veniam. Sed nunc hac septimana ad C. V. non possum proficisti, quia necesse est me mox redire Witobergam propter D. Doctorem Benedictum, cuius gener ornabitur gradu Doctorum, et ad renunciationem gradus me quaedam scribere oportet: statim autem post eam renunciationem ad G. V. veniam, ubi intellexero C. V. esse in Mersburg. Non arbitror ituram esse C. V. ad electionem Episcopi Mysnensis, et oro ut mihi C. V. post octiduum significet, quo tem-

pore istue me venire velit \*). Periculose sunt hae mutilationes scriptae, ut videbit C. V. Sed haec coram. Bene et feliciter valeat C. V. cui Dei Filius Dominus noster Iesus Christus, annum faustum et felicem tribuat. Datae Lipsiae pridic diei, quo memoria Baptismi Filii Dei celebratur \*\*).

No. 4650.

8. Ian.

### C. Piscatori.

Ez autographo Phil. Mel. in cod. Cypr. Goth. antea iam edita a Cypriano in epist. claror. viror. p. 16.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti D. Christophoro Fischer, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Bovemorum Bensen'), amico suo colendo.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Utinam hic quinquagesimus annus vere sit iubileus ac levationem calamitatum Ecclesiis adferat, et ut tibi et tuae domesticae et publicae Ecclesiae faustus et felix sit, opto. Legi Pragensibus propositos articulos'), qui continent multos tetros errores et idolorum manifestam confirmationem. Etsi autem magna est dissimilitudo Ecclesiarum in Bohemia, tamen hae, quae nobiscum sentiunt, haud dubie illos articulos execrabuntur. Et spero fore, ut deus ipse dissipet consilia impia. Quaeso ut semper nobis scribas. Bene et feliciter vale. Die Ianuarii 8.

Philippus Melanthon.

No. 4651.

(eod. temp.)

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 53. (edit. Lond. lib. II. ep. 56.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et chariss, frater. Nuncio ante bideum hinc ed vos iter suscipienti dedi pa-

gellas excusas typis men more. Literas tamen non addidi, quia impediehar multis occupationibus quo minus scribere possem. Postea ad me accesit hic N. N. auditor noster, homo modestus et bene instructus eruditione, qui petivit se tibi commendari. Propter inopiam diutius in Academia haerere non potest. Ac idoneus est ad docendum vel in templo, vel in schola. Est autem pium offcium bona ingenia tum Ecclesiis, tum scholis præficere. Quare te valde oro ut adiuves hunc N. d. si qua erit occasio, alicubi ei vel operas in schola, vel munus Diaconi commendes. Spero utiliter serviturum esse Ecclesiae Dei. Vidisse te articulos Pragae pastoribus propositos arbitror, qui cum contineant quaedam mandata manifeste impia, non dubito universam Ecclesiam tuam magne consensu eos execraturam esse, si vobis etiam proponentur. Sed existimo eos ne quidem hoc consilio conditos esse, ut vobis et Silesiis imponau-Scire tamen cupio quid ea de re audienis Mitto tibi concionem in his seriis amico scriptam'. Has res magnas illustrare, quae iuvocationem ostendunt, utilius est, quam cum Echidna Illyrica ') certare, cuius venena viros honestos existimo detestari: Non enim pugnat de ullo doctrinae capite, sed narrationes scribit calumniarum et mendaciorum plenas, quibus utrumque agit, ul me populo invisum faciat, et accendat contra me illos ipsos, qui nune praebent hospitium. Sed Deus χαρδιογνώστης defendet me contra hunc Glumniatorem. Bene vale et rescribe.

No. 4652.

(h. fere t.)

# Hier. Baumgartnero.

Epist. Rb.VI. p. 161 sq. Hic ex autographo in cod. Monacl. p. 141.

Hieronymo Bomgartnero, Senatori Norib.

S. D. Utinam hic quinquagesimus annus et adfilictis Ecclesiis et civitatibus ait vere Iubileus, «

<sup>\*)</sup> Episcopus Misnensis Ioseph a Maltitz mortuus est a. 1849., in cuius locam successit Nicolaus a Carlowitz.

<sup>. \*\*)</sup> i. c. festi apparitionis secundem Eberi Calendarium

<sup>1)</sup> lüterbog.

<sup>2)</sup> Vid. etiam en de re ep. ad Matthes., quae sequitur, et infra ep. d. 15. Iun. 1550.

Videtur case concio Georgio Aubaltino minea, d. 20. Debr. 1549.

<sup>4)</sup> Quot scripta Flacius fam anno 1549. ediderat adversus Melanthonem et adversus Interim Lips. videre potes ex catalogo, quem dedit Saligius in ber hifterie bet Augsh. Conf. 1. Ib. p. 652.

miligationem calamitatum adferat. Tibi certe et tois opto toto pectore, ut hic annus faustus et soelix sit. Et spero civitatem vestram tranquillam sore. Saxoniae vero et astra et Lycaonis et Caci furores minitantur non leves motus. Nam in urbe Brunsviga recens quatuor cives supplicio adfecti unt, propterea quod Lycaoni urbem patefacere tonati sunt. Narratio Imperatori missa est, tantumque animorum atque odiorum incendium ex eo kelere ortum est, ut pax sperari non possit. υβρις καὶ μαγνητας ἀπώλεσε καὶ κολοφῶνα. Eadem et isti tyranno poenas attrahet. In his tumultibus estodiat nos Filius Dei, qui, cum tale foedus cum genere humano fecerit, ut naturam nostram induerit, certe testatus est, se vere assici cura nostri. O rem admirandam, quod divina natura adeo se abiecit, ut hoc modo inter nos versaretur. O plus quam ferrea pectora hominum, quod aut nihil aut leviter tantarum rerum cogitatione adficiuntur. Sed ipsum Filium Dei oro, ut nostra corda flectat ad omnia officia ipsi grata. Bene vale. ")

Philippus Melanthon.

No. 4653.

(10. lan.)

#### Ivach, Camerurio,

Epist. ad Camer. p. 643 sq. (ed. Lond, lib, IV. ep. 784.).

Clarissimo viro eruditione et virlute praestanti I o a chimo Camerario, fratri suo cariss.

S. D. Attulit Fasolti minister litteras a Sabino, quas tibi mitto. Eram autem sciscitaturus et de tuo filio et de meis orphanis, sed subito abiit, cum per alium reddi mihi epistolam ad me scriptam curasset: spero tibi quoque litteras afferri, et Lipsiam profectus est ὁ γραμματοφόρος, quem apud Fasoltum ad Aureum Solem istic quaerere poteris. In mea epistola, quia nullius adversi casus mentio fit, vivere filium tuum ratiocinor, et ut servet eum incolumem Deus Conditor et fons vitae, toto eum pectore oro.

Sponsa \*\*) Ducis Prussiae paulo ante reditum nostrum, hiuc discessit. Mythobium narrant suisse cupidissimum nostri colloquii, et scri-

hit mater Sponsae, mandata se ei ad me dedisse, sed hodie ad eum tuas et meas litteras mitto.

Accepi reversus codices novos, in quorum uno Francicae leges vetustae continentur. Gentis tuae laudes, quam diligo, mihi placuerunt, sed has ex aliis monumentis sumere possumus. Legum rusticitas ostendit quales sint scriptores, ubi haec nostra studia qualiacunque conticescunt, et tamen magis metuenda est barbaries in religione, extincta hac forma doctrinae, quam utcunque nunc eruditiores amplectuntur, nec procul opus est exempla quaeri: in labyrinthis Thomae et similium, portentosi errores leguntur, sed haec nunc omitto. Has Francicas leges, ubi inspexeris, Carolovicio mittere poteris, quem scis delectari antiquis monumentis.

Nuper mihi non venit in mentem, narrare me in supellectile mea quaesivisse veterem interpretationem politicorum et oeconomicorum librorum Aristotelis, ἀλλὰ ὁ δραπέτης σχλαβός, cui scio me utendos dedisse, non reddidit. omen displicet.

Mittimus tibi litteras, quas viro optimo et eruditissimo genero tuo ') ut mittas, exhibendas Lasano '), valde te oro, petes etiam, ut Lasanus statim respondeat. Dedekindus Sponsam excepit carmine, quod opinor te libenter lecturum esse. Paulus Eberus epistolam nostram addidit, quae est, ut sunt mea, squalidior, sed libenter de Castitate hoc modo dissero, ut foedus coniugii complectar. Bene vale et rescribe.

Phil. Melanthon.

No. 4654.

10. Jan.

#### V. Heckero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 548.

#### Valentino Hecker, Pastori Ecclesiae in Schwibosen.

Venerande vir et cariss. frater. Heri reverso ex mercatu Lipsico oblatae sunt literae virorum nobilium de Haubiz. Respondi, ante festum Palmarum venturum Lud. Gudenum, virum eruditum

<sup>\*)</sup> Alia manus adecripsit an, 1550.

<sup>.</sup> Anna Maria Brunswig.

<sup>1)</sup> Esromo Rüdingero.

<sup>2)</sup> Consuli urbis Cygnese.

et honestem, maritum, filium Pastoris Brunswicensis. In hac horrida bruma non potuit iter cum coniuge suscipere. Quaeso ut interea mihi scribas. Mitto pagellas, nec plura scribere potui in tanto concursu occupationum. Bene vale. Salutem optat tibi Reverendus dominus Pastor, doctor Pomeranus. Die X. Ianuarii.

Ph.

No. 4655.

11. Ian.

#### B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 340. (ed. Lond. lib. II. ep. 845.). — Iter in Prussiam Mithobius fecit hoc anno, vid. ep. d. 15. Apr. h. a.

# D. Burcardo Mithobio [tum in Prussia versanti]

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Ut laetantur qui tempestate iactati portum prope cernunt: ita laetari inquit Euripides amicos alioqui moestos, conspectu amicorum. Ac saepe acquievi in tuis sermonibus, et literis, quia scio te et prudentia, et fide excellere. Ideo tui colloquii cupidissimus fui, ac paulo post huc redii, cum iam vos iter ingressi essetis. Eram autem tibi mandata etiam daturus de filiabus D. Sabini. Quantum possum et te et ipsum oro, ut duas minores puellas mihi remittat, aut alterutram. Ipse scit eas a me vere paterna στοργη diligi, et recte erudiri. Quaeso ut hac de re amanter cum eo ac serio agas \*). Scio tibi, si modo potest res obtineri, tuto et recte meos commendari. Mitto tibi recentes editiones. Bene vale. Die 11. Ianuarii.

No. 4656.

13. Ian.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 228. (ed. Lond. lib. II. ep. 225.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Iudico C. V. recte facere quod non proficiscitur ad electionem Mys-

nensis Episcopi. Et tranquillitati vestrae id accommodatius est. Optandum certe esset in illis ipsis sedibus Episcopos, qui fideles doctrinae incorruptae custodes essent, praeesse, qui petulantiam malorum ingeniorum cohercerent. Nam hae ἀναρχία ad posteritatem magnas dissipationes factura est. Contentio de linea veste non magni momenti est, sed ex Prussia\*) iam nobis bella indicuntur de rebus gravissimis, ut coram narrabo. Sed nec inquirunt nec amant veritatem Centauri illi in collegiis Canonicorum, nee gloriae Deiner Ecclesiae saluti consulere cupiunt. Regna appetunt et vi stabilire conantur. Interdum et SopMsticae praesidiis utuntur. Oremus autem Filium Dei, ut ipse opem ferat Ecclesiis. Ego multo ante ex his locis discessissem, nisi maiores discipationes metuissem. Veniam autem post pauces dies ad C. V. Adhuc enim retineor quadam specie officii, quod D. Benedicto praestandum est, cuius gener hodie \*\*) ornabitur gradu Doctorum. Proxima septimana D. *Lutheri* vidua *Lipsiae* coram Pracfecto de sui praedii servitute quaedam aget, quae me vult adesse. Inde ad C. V. proficiscar. Millo C. V. exemplum concionis vestrae hic editac, sed sine titulo. Adeo avide empta est, ut nunc Typographus recudere velit. Fortassis augebo primam partem de aeterna Filii generatione. Caeterae pagellae etiam ostendunt, hic studia Dei beneficio mediocria esse. Bene et feliciter valeat C. V. die 13. Ianuarii.

No. 4657.

1 6. las.

#### Eidem.

Epist, lib. II. p. 255. (ed. Lond, lib. II. ep. 251.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Certissimum est, homines non solis naturae viribus vivere, sed Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, cum Filio et Spiritu sancto, conditorem generis humani, vitae nostrae fontem et conservatorem esse, sicut scriptum est: In ipso vivimus, move-

<sup>\*)</sup> Quid effectum fuerit vides ex epist. ad Camerar. d. 15. Apr. 1550.

<sup>\*)</sup> ab Osiandro.

<sup>(\*)</sup> De promotione, d. 13. Ian. facta, neque in scriptis publicis Acad., neque in Eberi Quaestion. Academ. aliquid legitur.

mur et sumus. Ab hoc petamus et corporis et animi vires; et hunc oro, ut C. V. gubernet et servet incolumem. Novas solicitudines adferent C. V. et Augustana comitia, et adventus exulum comitum in hanc viciniam. Sed haec pericula etiam Filio Dei commendemus, et petamus ab eo moestissimis Ecclesiis auxilium. Hodie literas accepi scriptas in regione ad Rhenum, quae narrant, quam futilis fuerit inspectio facta ibi a Sidonio \*), qualia iuramenta proposuerit, quae tamen non admissa sunt. Mitto C. V. pagellas orationis et disputationis, et addidi orationi C. V. Psalmum a Stigelio dulcissime redditum. Bene valeat C. V. Datae die 16. Ianuarii.

No. 4658.

16. lan.

#### G. Fabricio.

+ Ex apogr. in codice Zittaviensi, ep. 15.

Georgio Fabricio, gubern. schol, Misnens. S. D. Scio, non esse irrita piorum vota, et tu non solum in epistola ad me amantissime scripta, sed etiam in tuo carmine recens edito et tuis gemitibus Ecclesiam Deo commendas, et hortaris Ecclesiae agmen purius, incontaminatam adolescentiam, ut precibus pugnet, ne Deus sinat maiores dissipationes fieri. Acquievi igitur nonnihil legens et epistolam et carmen, tibique gratiam habeo, et Deum toto pectore oro, ut haec discentium agmima tueatur, et reprimat furores omnium, qui delere literas et obruere lucem coelestis doctrinae Misi exemconantur. Et varie oppugnamur. pla tui carminis dulcissimi multis doctis hominibus, et curavi ut huc mittentur, ut nostra iuventrus emat. Mitto vicissim aliquid paginarum. Bene et feliciter vale. 17. Cal. Februarii.

Phil, Melanthon,

No. 4659.

19. lan.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 612 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 755.). Scripta est non h. 1549., ut editor voluit, sed a. 1550. Nam Melchior Fasoltus, Prutenus, qui Witebergne literis, operam dabat, hoc tempore profectus fuit in Prussiam, patriam, ut cognoscitur in epistola edita in Sabini poëmatibus p. 529, et data die Nicolei 1549.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioach. Camer. Bambergensi fratri suo carissimo,

S. D. Heri cum rediisse Fasoltum audirem, ad eum accessi, ut ministrum de mostris pueris interrogarem. Minister nescio ubi erat, sed exhibehat mihi cum tui mentio facta esset, Fasolius Sabini epistolam tibi inscriptam, certo consilio non volui resignare, etsi te legere mihi inscriptas quascunque voles iubeo, spero nihil esse funestum aut lugubre, et ut filius Dei tuam et meam familiam qui semper adest Ecclesiae, ut Ireneus inquit, servet, toto eum pectore oro. Et scit ipse quanta sit infirmitas generis humani, quod significat et hodierni Evangelii lectio in qua narratur, Nuptias fieri in Cana, id est, in Armdineto, ut et Aurogallo placuit. Est omnino baec misera natura fragilior arundinibus, sed adest in hoc arundineto filius Dei. Non opinor Ciglerum huic mese allegoriae tam duriter adversaturum esse, nt ipsi ônμήγορος τῶν ὑπερβορείων '). Non habebam alia quae scriberem. Mitto autem Sabini Epistolam teque oro ut significes quid de filio ') scribat. Rursus hodie ministrum Fasotti quaeram. Tuas litteras ad Mythobium ') scriptas, et vestra carmina dedi certis nunciis euntibus in Prussiam. Bene et feliciter vale et rescribe, die quo celebratur memoria Nuptiarum quibus in Cana filius Dei affui**t**,

Phil. Melanth.

No. 4660.

20. Ian.

#### Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 611 aq. (ed. Lond. lib. IV, ep. 752).

#### Ioachimo Camerario.

S. D. Aulicis mandatis cogor, quam primum ad Ascanium proficisci, ut illa ἀνάγνωσις βιβλίου\*)

2) Camerarii, qui erat spud Sabisum.

 Mithobius profectus erat in Prussiam, ibique verseheter mense Ian. 1550.

<sup>\*)</sup> Archiep. Moguntino

<sup>1)</sup> Osianden

<sup>\*)</sup> Libri de ritibus Ecclesiarum (Agende) a Georgio Anhaltino conscripti. Aula Dresdensis decreverat mittere exemplum

absolvetur. Itaque recta iter faciam Mersburgum, quo veniam Deo iuvante XI. Calend. Februarii. Et accerset te Ascanius. Opera erit bidui. Nam ego abrumpam hoc insuave negocium, a quo mirabiliter abhorreo. Et tamen, ne voluntates illorum prorsus alienentur, haec et moderanda et ferenda hactenus esse cogitavi, te quoque ita consentiente. Caussam viduae D. Lutheri commendavi viro optimo, D. Stramburgio, quem tu quoque orabis, ne ei desit '). Caetera coram. Bene et feliciter vale. Deus servet totam Ecclesiam tuam domesticam et publicam. XIII. Cal. Febr. Litteras tuas et poëmata misi in Brussiam. [An. M. D. XLIX.] ').

No. 4661.

25. Ian.

### Ioach. Camerario, filio.

Epist. ad Camsr.p. 654 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 775.),

Honestissimo adolescenti Ioachimo Camerario filio clariss. Viri Ioachimi Cam. \*).

S. D. Cariss. fili. Meministi versum in quo numeri sunt graeci poëtae, sed sententia divina est.

εύσεβέων παιδέσσι τὰ λώια, δυσσεβέων δ' οὐ.

Parentes autem tui vera invocatione colunt Deum et Ecclesiam adiuvant, et pater ornat eam multis egregiis monumentis. Ideo et familia eius Deo curae erit, teque volo intueri parentum exempla. Cum autem necesse sit te hac aetate discere philosophica elementa, mitto tibi pagellas libri de Anima, qui quo consilio tradatur adolescentibus, saepe in ipso libro exponitur. Hos autem versus inscribere pagellis volebam, sed spacii tantum non erata

σώματα μέν δύο έσμέν, δμοφρονέουσα δέ ψυχή έν θεῷ, αὐτὸς ἐγῷ σός τε πατῆρ ἀγαθός. τὴν δ' ἐμοῦ οὖν ψηχὴν οὐκ ἀλλοτρίαν σοι ἔουσαν δεξάμενος δώρου τοῦδε ὅναιο μικροῦ. Bene et feliciter vale et rescribe. die conversionis

Philippus.

No. 4662.

25. Ian.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 42. Cod. Goth. 188. ep. 111.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtule praestanti, D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo, S. D.

Clariss. Stigeli. Gaudeo, tibi non displicuisse oratiunculam de optimo Principe, Duce Saxoniae Electore Ioanne, scriptam simplici et candido animo, quam quidem doleo tam brevem, ac adeo squalidam esse. Si quid possem in hoc tanto luctu scribere, etiamsi natura uberior esset. Nunc vero sum oziās ovap, ut Pindarus inquit. Exemplum tibi mitto. Adiunxi et Osiandri scriptum, quod exhibebis D. Sneppio. Decrevi vohisam colloqui de his tantis rebus. **Propositionum** exempla mittere non potui, quia tantum unicum habebam. Quaeso, ut huic meo nuntio des epistolam, ut sciam an has literas acceperis. Bene et feliciter vale. Die conversionis Pauli.

Philippus Melanthon.

No. 4663.

4. Febr.

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 581 sq.

### Georgio Buchholzero, (praeposito Birolin.)

S. D. Spero illustrissimi Principis Marchionis Friderici gubernationem his regionibus salutarem fore: et ut Deus eum regat, toto pectore eum oro. Quia profecto in hac ultima et delira mundi senerta, quae tam varias habet confusiones imperiorum, opus est aliquibus principibus bonis, quorum moderatione et capientia aliquo modo miligentur mala publica. De carne ferina agite reverenter gratias meo nomine. Yobis quoque pro vase ago gratias: et precium mitterem, si quantum esset scirem. Vicissim autem pagellas et Principio.

buius libri ad Ferdinandum Regem, voluerat autem ut a Mel. et Camerario relegeretur. Vid. ep. ad Georg. Anhalt. d. 10. Dec. 1549. — Nunc aula iusserat, ut Melanthon quam primum posset, conferret cum Ascanio.

<sup>2)</sup> Cf. ep. ad Gamer. infra d. 80. Apr.

<sup>8)</sup> Annum uncis inclusi, quippe additum ex arbitrio editoria, qui ep. ad ann. 1549. retulit, sed umle, quum ex epistolis estis perspiciatur, Melanthonem 1549. mense Ian. non fecisse iter Merseburgum.

<sup>\*)</sup> Is versabatur Regiomonti apud Sebinum; vid. ep. ad Co-merar, d. d. 15, April, b. s.

cipi et vohis mitto. Laudatio coniugis ducis Prussiae ita scripta est, ut velut imago Principis matronae sit, a qua virtutum exempla petantur. Et laudes eius aliquo ad familiam Marchionum pertinent. D. N. et N. barba, et circuitu, voluntati pii Principis in his rebus et similibus ego obtemperarem. Sed saepe derisus sum, propter moderatiores opiniones. Bene valete. Die 4. Februarii.

No. 4664.

13. Febr.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 646 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 787.). Anno 1551., quanquam editor hunc annum epistolae adscripsit, hace ep. non est scripta, sed anno 1550. Hoc enim anuo mense lanuario fuit apud Anhaltinum. non a. 1551.

Clarissimo viro eruditione el virtule praestanti Ioachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Cum ad Ascanium Ionas venisset, fuit oratio non tantum oeconomica, sed etiam senatoria ac censoria. Initium erat longa querela, de dissidiis, reprehensio etiam nostrae timiditatis. Postea narrabat quosdam praecipuae autoritatis viros suadere, ut nos peteremus a duobus vicinis Electoribus, ut Synodum indicerent, quo et Saxonicarum gentium ac urbium Doctores accerserent. Ita posse et praesentes discordias tolli, et constitui perpetuam concordiam. Scio tibi iam in mentem venire multas gravissimas caussas repudiandi huius consilii, quarum aliquas tunc a nobis commemoratas esse existimo. Etsi autem malui initio nulla in re seu magna, seu parva, tranquillitatem in Ecclesiis harum regionum labefactari, tamen postquam vicerunt aulica consilia, et adhuc quidem alibi de rebus magnis et necessariis non sunt studia meliora, has contunnelias, quibus afbeior, perferre malo, quam me adiungere ad ovuμαχίαν corum, qui tribuniciis clamoribus augent vulgi licentiam, et venenatis calumniis dolorem afferunt in bonis Spiritui Sancto. Et sanalit aliquando haec vuluera civis ille Samaritanus, qui riatorem saucium reficit, et in vicinam casam vevidemos Ecclesiam solis haminum consiliis non servari posse. Et errant aulae, errat et ille pse ), quamvis est sapiens, qui novam νομοθεσίαν proposuit, cum quidem videat se fatalibus caussis impediri. Petamus igitur et expectemus a Deo-consilia, et mitigationem publicarum et privatarum miseriarum, ut in tuis versibus dicitur: In tenebris nostrae et densa caligine mentis etc.

Mitto tibi duas epistolas, etiam pastoris vestri caussa, quae ostendunt etiam alibi bonis viris displicere virulentiam maledicorum hominum, qui Ecclesiis nostris alioqui moestis, augent dolorem.

Expecto quotidie a Baltico littore classicum novorum certaminum, de quibus magis angor, quam de linea veste. Et si capita doctrinae necessaria corrumpet, respondebo, nec illius fulmina metuam. Nos, quantum possumus, consensum in his Academiis tueamur. Bene et feliciter vale. Filius Dei Dominus noster lesus Christus servet Ecclesiam tuam domesticam. Nonis Feb. Anno M.D.LI.

Philippus.

No. 4665.

5. Febr.

# P. Vincentio.

† Ex apogr. iu cod. Paris. D. L. 54%.

Clarissimo viro, ingenii felicitate, eruditione et virtute praestanti, D. Petro Vincentio, in urbe inclyta Lubeca doctrinae studia gubernanti, amico suo cariss.

Carissime Petre. Non solum benevolentia tua erga me, quam facio plurimi, sed etiam literarum tuarum elegantia delector, tibique gratiam habeo non solum propter privatam suavitatem tuenti nostram conjunctionem, sed etiam propter publicam utilitatem. Quid pulchrius est et Ecclesiae honestius quam nostri ordinis consensus et amicitia? Hoc tantum decus utinam tueri omnes studerent, dissimulatis etiam quibusdam vel nevis vel incommodis. Ac saepe doleo, cum in illis minutis bestiolis natura valeat, de quibus inquit versus: τέττιξ μέν τέττιγι φίλος, καὶ μύρμακι μύρμαξ, in doctis non tantundem valere rationem et eruditionem. Sed non delector huius vulneris contrectatione, acme conscientia piae voluntatis consolor. Et spero nostros labores Ecclesiae profuisse,

De negotio Posnaniensi \*) significabo quam primum tuam voluntatem et tui ingenii praestantiam

<sup>\*)</sup> Carolus C, W,

<sup>\*)</sup> Vid. de eo ep. ad Vincentium d. d. 27. Sept. 1549.

iis, qui mecum egerunt, et corum literas tibi mittam. Credo libenter daturos ducentos aureos Hungaricos, praesertim cognita facultate ingenii tui. Malim quidem te nohiscum esse, sed vides, quibus fluctibus iactetur haec cymba nostra; et tamen spero, Deum daturum esse eunuepiar his Ecclesiis. Nam illi adparatus, de quibus scribis, impedientur fatalihus causis. Sed haec omitto. Bene et feliciter vale. Nonis Febr.

Philippus Mel.

No. 4666.

6. Febr.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 89.

# D. Alberto Hardebergio

S. D. Si tantum possem fundere lachrymarum, quantum et Albis noster, et Visurgis vester undarum vehunt: tamen exhauriri meus dolor non posset, quem multos iam annos circumfero in animo propter dissidium περί θείπνου, de quo manifesta est antiquitatis sententia. Utinam in rei tautae explicatione dexteritas in iudicandis veterum sententiis potius adhibita esset, quam contentionis asperitas. Si pax fuisset, potuissent plures colloqui, et communicato consilio huic malo mederi. Sed arma impedient salutares deliberationes. Tibi consilium do, ut potius isthine discedas, quam ut hoc tempore turbulento cum collegis rixeris. Ego saepe cum doctis et piis de hoc negotio collocutus sum, et spero, Deum aliquando daturum esse occasionem, ut inter pios concordia de ea re constitui possit. Nunc vero belli tempore quid fieri potest? Hoc dissidio repressus est Evangelii cursus, et confirmata potentia adversariorum ac audacia. Utinam cum Iacobo \*) istic coram loqui possem. Bene et feliciter vale. Die 6. Feb,

Philippus.

No. 4667.

# S. Schoerckelio.

+ Ex apogr. cod. Goth., 188. apiet. 27. !

9. Febr.,

marin.

Magnifico Viro, Rectori Academiae inclytas Gryphesvaldensis, Virtute et eruditione pratstanti. Sigismundo Schoerkelio, Numburgensi, amico suo veteri et charissimo

Multis ubique difficultatibus exercemur omnes. Sed tamen de vestris periculis saepe cogitavimus, ac optavimus, te et alios collegas tuos nobiscum esse, Deum etiam oravimus, ut nos et alios Ecclesiae milites servaret. Nunc quoque gratias Deo agimus, quod nos servarit. Spero, nos annum venientem habituros esse placidum et tranquillum. Nostro oppido locus Saturni pestilentiam minitatur. Solet enim grassari lues, cum Saturnus vehitur in Leone aut Aquario'), ant locis exquadrante haec signa aspicientibus. Sed Deo et hoc periculum et alias nostras aerumnas commendamus. Vicini in urbe Parthenope non faciunt pie, qui huic Ecclesiae, alioqui moestissimae augent dolores falsis calumniis. Duos indico idoneos ad docendum, ut petivisti, Eusebium Menium, filium Iusli Menii, bene meriti de Ecclesia, et Ioannem Cingularium '), qui felicissime scribit carmen, vel Roslerum Lucanum. Quaeso *Menii* ) causam diligenter agas, cuius pater multis in aula notus est. Mitto tibi poemata dulcissima. Talium scholarum, ubi haec scribuntur dissipationem fieri volunt nostri vicini. Sed Deo curae nos esse non dubito. Bene vale et da veniam brevitati literarum. Die 9. Februarii A. 1550. M. Ioanni Reinhold et ceteris collegis salutem opto.

Philippus.

No. 4668.

13. Febr.

# H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 165 sq. — Hic ex autographo Mel, in cod. Monac. I. p. 145., cui adecriptum est, epistolam d. 25. Febr. 1880. Morinbergam perlatam esse per Adamum Pirkheuner.

- 1) Mense; Fiehr. 1550, coniunctio. Saturni et Martis in Aqu
- 2) Vid. ep, ad. Meienb. d. 26. Aug. 1549.

. 11.

5) Cf. epist. ad Menium d. 27. Febr. h. a.

<sup>\*)</sup> Izcobo Probesto.

Clarissimo viro — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae, suo amico carissimo

S. D. Audio Bartum quem nuper commendavi, publica liberalitate iam ali: pro quo beneficio et Reip. et tibi gratias ago, ac Deum oro, ut vicissim vobis benefaciat, ut Filius Dei inquit. δς έὰν ποτίση ἕνα τῶν μιχρῶν τούτων, ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ

μη απολέση τον μισθον αύτου.

Nunc redit istuc Adamus Pircamerus natus in Thonawerd, qui istic notus est viro Clarissimo Leonardo Tuchero, qui ut gratitudinem suam ostendat, suam etiam operam vobis offeret. Bonum ingenium esse iudico. Quare de eo et cum D. Tuchero loqueris, ad quem scripsi. Bene et feliciter vale. Die 13. Febr. quo ante annos 1720 Nicanor trucidatus est et Ecclesia liberata. Oremus ut nunc quoque ferat opem Deus miserrimae Ecclesiae, quae multis modis et laceratur et excruciatur. De Imperatore silentium est, sed video deliberationes haberi de hellicis apparatibus. Deus nobis adsit, et te et tuam Ecclesiam domesticam servet \*).

Philippus.

No. 4669.

13. Febr.

#### I. Cratoni.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54 .

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Cratoni, Vratisl. Doctori artis medicae, veteri amico καὶ συμφιλοσόφω,

S. D. Doctissime vir et amice carissime. Quod ct veteris amicitiae nostrae memoriam retines, et benevolentiam officio literarum saepe declarasti, gratiam tibi babeo. Est autem virtus, ut scis, amicitia, quare et constanter et virtutis causa colenda et tuenda est. Quare inter nos perpetuam benevolentiam esse volo. Quod autem non respondi tuis literis, ne quidem occupationum excusatione utar, sed cui traderem literas ad mittendas, nesciebam. Dabis igitur veniam silentio. Nunc Deo gratias ago, quod te et servavit incolumem,

et in Germaniam reduxit. Etsi enim tristissima confusio est gubernationum in Ecclesiis et imperiis Germanicis, tamen patriae nomen dulcius est, et opinor te multorum familiaritate uti, qui et de Deo et de optimis rehus recte sentiunt. Ouod autem de Moibano in Italiam mittendo scripsisti, scito a me Noribergam anno superiore missum esse, ubi in familia honestissima docet adolescentes aliquot, et propter fidem ac optimos mores et eruditionem diligitur, nec officiose facere videretur, si illam inchoatam institutionem subito desereret. Ibi et doctissimis hominibus familiaris est. Sed Iohannes Aurifaber et ego duximus tibi commendandum esse virum eruditissimum, et gravitate eximia praeditum, qui et aetate antecedit Moibanum et tuus auditor fuit, Magistrum Balthasarem Sartorium Vratislaviensem. aetas magis idonea est Italiae, et in universa philosophia, in mathematis, in arte medica ac in utraque lingua praeclare eruditus est. Itaque si et amicum et virum doctum, gravem, usu etiam factum circumspectiorem in Italiam missurus es. hunc ut mittas te hortamur, deque eo quam priinum tuam sententiam significes. Nec Moibanum libenter dimisi, et hunc in Academia, ubi magna cum laude docet, retinere cuperem. Sed scis ex Academiis tanguam colonos mittendos esse. Casparo Peucero, quod faustum et felix sit, despondi meam filiam. Et Dei beneficio mediocriter hic omnium doctrinarum studia florent. Vicina Parthenope praeliatur et armis et scriptis, in quibus sua libertate etiam contra nostras Ecclesias abutitur. Sed in hac delira senecta mundi plus fore confusionum quam ante fuit, praedictum est; inter has tamen servabit Dens snam cymbam. Bene vale. Die 13. Febr., qua ante annos 1720 Nicsnor trucidatus est et Ecclesia liberata, quo exemplo, ut aliis multis testimoniis, Deus ostendit, sibi curae esse Ecclesiam suam. Speremus igitur et petamus auxilium. Nec dubito, nostros gemitus exaudiri. Iterum vale et rescribe. Salutem opto tuo patrono et aliis amicis. 1550.

Philippus.

No. 4670.

15. Febr.

I. Voigt.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 518.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: 20. Febr. ann. 1550., quae, ut semper, Spanbemius edidit, quasi a Melanthone adscripta.

MELANUM. OPER. Vol. VII.

Venerando viro, eximia pietate et gravitate praedito, Domino Ioanni Voit, Pastori Ecclesiae in Burgel, amico suo colendo.

S. D. Venerande vir. Testis est filius tuus, nec doctrinae vocem, nec ritus in Ecclesia nostra mutatos esse: et calumnias iterum refutabo, edito iam violentiore scripto in vicina Parthenope. Cum autem nobis ita conscii simus, retinere nos eandem vobiscum doctrinam, cum quidem in maioribus periculis et miseriis simus quam isti, qui se abdiderunt in arces munitissimas, te oro, ut benevolentiam erga nos tuam non deponas. Filio libenter doctrinae testimonium tribuimus, et scholastici agminis coniunctionem et consensum maxime tueri cupimus. Oro autem filium Dei toto pectore, ut nos omnes regat. Bene et feliciter vale. Die 15. Febr.

Philippus Melanthon.

No. 4671.

15 Febr.

#### H. Besoldo.

Epist. lib. VI. p. 502. — Apographon in cod. Manac. II. p. 110. e quo edita videtur.

Reverendo Viro, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Besoldo, Evangelium pure et fideliter docenti in Ecclesia Dei in inclyta urbe Norimberga, fratri S. carissimo.

S. D. Carissime Hieronyme. Etsi his diebus cum adfuit nuncius occupatus fui examinibus et adornanda renunciatione gradus, tamen si essem admonitus, postea praefationem in editionem tuam scripsissem. Nunc in articulo suscipiendi itineris nuncius eius rei mentionem facit. Proximos igitur dies ei tribuam, quanquam propero respondere atrocissimo scripto vicinorum nostrorum. Vociferantur illi quidem terribiliter de libertatis propugnatione. Nec ego invideo eis suam libertatem, sed vicinis Ecclesiis alioquin afflictis parcere debebant. Nunc non solum servitutem exprobrant, sed etiam alia crimina confingunt, quae refutabo. Qui mei labores fuerint annis viginti, tu optime nosti. Nunc in ipsam flammam horri-Spero autem me et bilium certaminum rapior. tuo et multorum bonorum suffragio liberari hac calumnia, quam maiorem iudico prioribus conviciis. Nunc vociferantur a nobis invehi corruptelas doctrinae. Magna rabies est ingeniorum, ut fuit olim post Apostolorum praedicationem. Oremus igitur assiduis votis Deum, ut Ecclesiae reliquias servet, et nos regat. Bene vale. 15. Februar. Anno 1550.

No. 4672.

15. Febr.

### Eidem.

Epist. lib. V. p. 241. — Est scheda, cuidam epistolae ad Besoldum inclusa, verosimiliter ep. antecedenti; cf. ep. ad Baumgartn. d. d. 15. Febr.

Reverendo viro, eruditione et virtule praestanti, Dn. Hieronymo Besoldo, docenti Evangelium in incluta Noriberga, fratri suo charissimo.

Valde te oro, ut Bartum et tu amanter adiuves, et Clarissimo viro, D. Hieronymo Bomgarturo commendes, spero, eum Ecclesiis usui futurum esse, cum et mores sint honesti, pii et sancti, et ingenium praeclare excultum sit eruditione. Tales, ut scis, et complectendi sunt, et Ecclesiae commendandi. (Haec scripta fuerunt in scheda, cuidam epistolae inserta.)

No. 4673.

16. Febr. (h. a.?)

### I. Stigelio.

Danz. epist. ad Stigel. ep. \$1. Cod. Goth. 188. ep. 97.

Clarissimo viro, ingenii elegantia, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, S. D.

Clarissime Stigeli. Et labores mei, quod') sustinui non mediocres, tibi noti sunt, et introspecta voluntas, quae non est mutata, nec mutabitur. Ideo spero te benevolentiam erga me tuam non depositurum esse, etsi in tantis tumultibus magnae finnt et imperiorum et privatorum hominum distractiones. Iterum me respondere cogit atrocitas scripti in vicinia editi. Habent iam alium oalniyativ'). Sed Deo nos et Ecclesiam com-

1) quos videtur legendum esse.

<sup>2)</sup> Quemuam intelligat viz definiri potest; fortasse est Nicolaus Gallus. Vid. ep. ad Manium d. 27. Febr. h. a.

mendo. Hunc Paulum Amandum Cygneum quaeso ut amanter complectaris et D. Victorino commendes. Psalmum tuum suavissimum mittam per proximos nuntios. Bene vale, die 15. Februarii \*).

Philippus Melanthon.

No. 4674.

17. Febr.

# F. Staphylo.

† Ex collectan. Ballenst. Vol. I. p. 185., cui hanc epist. ex autographo Mel. descripsit Schelhornius.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, Dom. Friderico Staphylo, fratri suo carissimo Vratislaviae.

S. D. Valde te oro de negotio Posnaniensi, ut, si adhuc deliberant de gubernatore scholae, commendes eis et tuo et meo nomine Petrum Vincentium Vratislaviensem, qui diu docuit in Academia Gryphswaldiensi. Facundia in dicendo et scribendo scio in hac Academia neminem ei conferri posse; genus est splendidum, numerosum, et referens Ciceronis formam. In versu paene similis Sabino. Poterit tueri et ornare eum locum. Hinc te valde oro, ut de eo ad Posnanienses scribas et nobis eorum voluntatem significes.

De republica scito, in Belgico non esse exercitus, ac ne apparatus quidem. In his regionibus vero deliherationes sunt de collocandis copiolis in vicinia Parthenopes, ut commeatus impediantur. Parthenopei vero conducunt equites, et vexilla faciunt insignita cruce. Ego modeste dicam necessaria donec vivam, Deo iuvante. Sed seditiosos etiam Salomon vitari iubet, tametsi Solon suos cives volebat alteri parti addictos esse. Sed cius rei modus quidam est. Verum haec alias. Mitto tibi pagellas. Bene vale. Die 17. Febr.

Philippus Melanthon.

No. 4675.

17. Febr.

# II. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 162 sq. — Hie ex autographo in cod. Monac. I. p. 142., cui adscripta leguntur: "d. 11. Mart. 1550." (videl. accepi).

D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Pindarus narrat Bellerophontem a Pegaso excussum esse, cum intra coelum penetrare conaretur ad Iovis colloquium. Nec unquam immoderari conatus foelices sunt, ut horum temporum exempla multa et ostenderunt et ostendent. Nunc et vicini Parthenopei vexilla fecisse dicuntur insignita σταυρῷ. Et habent σάλπιγγας στάσεων, scriptores satis rabiosos. Ego nunc novis calumniis respondere cogor. Scripsit etiam huc novus hospes Baltici littoris, se scriptum instituisse quod mihi missurus sit. Dicam, Deo iuvante, donec vivam, necessaria et eadem!), quae fideliter antea et colligere studui et instillare discentibus. Existimo autem bonos, et prudentes non improbare meam vel timiditatem vel moderationem, quod non abdidi me in vicinas arces, ut inde velut classicum canerem multitudini quae ubique seditionum avida est. Certe Deum oro, ut me regat. Bene et foeliciter vale, et quod facis Ecclesiam universam Deo piis votis commendes. Febr. 2).

Philippus Melanthon.

No. 4676.

20. Febr.

# M. Meienburgio.

Rpist. lib. V. p. 601 sqq.

#### Michaëli Meienburgio.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. † Dei beneficio filii recte valent et discunt \*\*). Christophorum proficere in doctrina animadverto, et diligenter eum regit Licenciatus. In Casparo est indoles ad virtutem egregia, rectus, integer et verax est, ac gubernare se sinit. Discit iam Ele-

<sup>\*)</sup> Dans. retulit ep. ad ann. 1548. In cod. Goth, adscriptus est ann. 1549. Puto autem eam non nisi a. 1550, scriptam ease.

<sup>1)</sup> Spanh. perperam edidit: eodem mode.

<sup>2)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1550.

<sup>\*)</sup> Addit A. D. 85 \*

menta doctrinae Christianae, et Dialecticae, quae cum firmius didicerit, transferri ad negotiationem honestam, vel in decuriam scribarum alicubi poterit. Si aut Erasmus discedet, aut studia hic propter bellum et contagia aëris impedientur, domi apud vos diutius doceri apud fratrem poterit. Quanquam, si erit bellum, Noribergae vestros filios esse, commodius esset, quam, spero, tranquilliorem fore, quam erunt harum Regionum urbes, etiamsi ubique multum erit seditionum. In urbe Argentina die 2. Feb. Missa Papistica in summo templo rursus celebrata est \*). Si uno in loco moveri populum aliac civitates audient, exemplum multos incitabit ad tumultuandum. nec tuba talium seditionum, nec adiutor esse volo, etiamsi interficiar. Et talia pericula nostri bellatores ante belli initium prospicere debuerunt. Sed Filius Dei, Custos Ecclesiae suae, nos servet, nec sinat fieri maiores dissipationes. Bene et feliciter valete. Die 20. Feb.

Philippus.

No. 4677.

25. Febr.

# Alberto Duci Pruss.

Ex autographo edita a Fabro in epist. p. 176. ep. 52.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et Clementissime Princeps. Deum aeternum patrem domini nostri lesu Christi, conditorem generis humani et Ecclesiae suae oro, ut Cels. vestram servet incolumem et faciat, ut coniugium Cels. vestrae sit foelix et foecundum, et protegat ubique hospitia Ecclesiae et studiorum ne noticia et invocatio Christi in genere humano extinguatur.

Marchio Albertus colligit equitum copias hoc praetextu, ut ducantur ad Regni Anglici defensionem contra Gallos. Sed adparatus non significant longum iter. Multi etiam nolunt conduci, quanquam magnis pactionibus invitantur.

Dei beneficio nulla mutatio in Ecclesia nostra facta est. Et vicini ingrati in urbe Meideburg Ecclesiam nostram alioqui moestam iniuste tradu-

cunt, cum nos mediocria certamina et magnos labores in propagatione doctrinae et diu sustinuerimus et adhuc sustineamus.

In Suevia et ad Rhenum dissipatio et vastatio Ecclesiarum horrenda est. Argentinae etiam restituta est Missa Papistica. Sed dolore obruor, ne haec scribere possim.

Oro Celsitudinem vestram ut clementer mihi veniam det commendanti auditores nostros Deo grata est haec liberalitas quae doctrinae studiis servit. Et nimis pauci sunt principes qui studia servit. Et nimis pauci sunt principes qui studia servit. Oravit me hic subditus Celsitudinis vestrae Jagentufel, ut se commendem Celsitudini vestrae. doctus et modestus est, et patrem Celsitudini vestrae notum esse audio. In nostra Ecclesia et Academia pie et fideliter docet Christophorus Languerus, de quo antea ad Celsitudinem v. scripsi. Poterit usus esse in Ecclesiis Cels. v. Ideo cum rursus Cels. v. commendo. Deus servet Cels. v. incolumem semper et ut sit Ecclesiae salutaris gubernatio faciat. Amen. Datae Witeberget die 25. Februarii 1550.

Celsitudini vestrae addictus Philippus Melanthon.

No. 4678.

27. Febr.

#### G. Fabricio.

+ Ex apogr. in cod. Zittav. ep. 7.

Georgio Fabricio, gubern. Schol. Misn.,

S. D. Etsi optarim pastoribus Ecclesiarum alioqui aerumnosis non cumulari miserias, tamen nondum deseri Ecclesias vellem propter haec πάρεργα, quanquam insuavia sunt. Scripsi igitur ad pastorem Ecclesiae istic, ut hunc dolorem vincat, teque rogo ut eum confirmes. Tulimus antes monachorum rabiem. Nunc similes errores seruntur; Scelus esse forma vestis ducitur. Et fit hoc κακοήθως, quia hi clamores cient plausus in populo. Sed abrumpo hanc quaerelam. Commendo autem tibi hunc Alexium praeclare instru

<sup>\*)</sup> Videatur uberior narratio Sleidani in comment. ad ann. 1550. p. 678 sq.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Superintendenten von Frenderg, Pirma, Meissen und Dschatz gaben bei tem Chursursten eine Supplique ein, sie mit dem Chortod, Elevation und Fepertagen zu verschonen." Salis in der historie der Augeb. Conf. 1. Th. S. 629. Non vero id factum est, ut ex dac epistola intelligitur, anno 1549, ut Saligio visum est, sed a. 1550.

ctum eruditione, et in graeca lingua et in philosophia. Et hic Ecclesiam pie et sincere docuit. Bene et feliciter vale. Die 27. Febr.

Philippus Melanthon.

No. 4679.

27. Febr.

### I. Menio.

Epist. lib. VI. p. 428 sq. — Apographon in Cod. Monac. I. p. 351.

Reverendo Viro, D. Iusto Menio, fratri S. charissimo.

S. D. Reverende vir et charissime frater. Scripsit ad me Rector Academiae Griphiswaldensis, ut indicentur duo, qui linguas et Philosophica docere possint, quos velint hoc vere accersere. Hactenus enim haec consilia lues impedivit. dicavi Eusebium ), facta et mentione tui nominis. Et ut spero rem perficiemus. Quod autem benevolentiam erga me tuam non abiicis, gratiam tibi habeo. Etsi autem melius mecum ageretur, si procul abessem, tamen et hoc verissimum est, nullam nos doctrinae syllabam mutare aut mutasse, quam quidem in eo scripto extare omnes vident, cui locorum Theologicorum titulus est. Et scio hanc esse communem sententiam harum Ecclesiarum, imo et Lutheri sententiam fuisse scio. Vicini nostri ordiuntur telam, quam si pertexent, magna certamina dogmatum etiam movebunt. Hamburgae quaestio de descensu ad inseros etiam non leve dissidium excitat, de qua conserre nos sententias oportebit, et tecum praecipue deliberabo, mittamque proxime ea de re meas pagellas. Nicolai Galli hyperbolas et mendacia refutabo. Bene vale. 27. Febr.

Philippus Melanthon.

No. 4680.

2. Mart.

#### Scholusticis.

Scripta publ. Witt. I. p. 297.

Philippus Melanthon (Scholasticis).

Deo iuvante cras hora septima inchoabo interpretationem carminis Argonautici, quod ab Apollonio magna cum laude scriptum est. Oro autem filium Dei, ut, sicut in arca Nohae rexit suas Argonautas, ita nunc quoque suam navem regat, in qua et nos, ut remiges seu ὑπηρέται vehimur inter magna pericula, in quibus nos sua clementia servet. Die 2. Martii, anno 1550.

No. 4681.

6. Mart.

# Senatui Coburg.

Edits in Ioh. Conr. Schwartz, monumentis ingeniorum huius et superioris Saeculi, (Coburg 1725.) 8. Tom. I. p. 38.

(An den Stadtrath in Coburg.)

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Tesum Christum unsern Heiland und warhaftigen Helsser 311vor.

Erbare, Beise, Farneme, gunftige herrn, Ew. Erbarteit bitt ich erstlich, meine Schrifft guttwilliglich anzunehmen, in Betrachtung, daß ich der armen Ingend studia fo viel mir moglich ju furdern, schuldig bin, und fuge E. Erbarkeit zu wissen, daß mich einer, genannt Johannes Poppo von Coburg um Beugnis und Borfdrifft angesuchet, baruff ich Gwr. Erbarteit mit Wahrheit bericht, daß gedachter Johan Poppo durch Gottes Gnad mit natürlichen Gaben Ingenii und zu reden wohl gezieret ift, ift auch zuchtig, gottfurchtig und hat in gottlicher Lahr und andern loblichen Runften wohl ftubirt, daß er nu in Schulen oder Kirchen andre Biewohl ich nu stets beju unterweisen tuchtig ift. bend, baß leiber in dieser unruhigen Beit alle Stabt große Last tragen, so hoff ich boch, daß E. Erbarteit gleichwohl Gott zu Lob zu Unterhaltung ber Jugend, Die in gottlicher gahr ftubirt, etwas noch anwendet. Ru wollt gedachter Poppo gern langer im Studio bleiben ju mehrer lebung; bittet bermegen um Gottes willen, E. Erbarteit wolle ihm ein Jahr oder zwen gunftige und vatertiche Bulff thun, befonders dweil er ein Baif ift, und bis anher von feiner armen Mutter Bulff gehabt, bie ihm nicht langer Unterhaltung geben tann. Diese seine Bitt wolle E. Erbarkeit beherzigen, benn es wird en ihm mit Gottes Gnaden wohl angewandt und zu hoffen er werbe dem Baterland driftlich und loblich dienen. 280 ich auch die Ewrn furdern kann, dazu bin ich willig und bezeit. Der Munachtig Gott, Bater unfers Beilands Sefu Chrifti wolle gnabigen Frieden und selige Regiment geben, und euch und die Ewru gnabig-

<sup>\*)</sup> Vid. epist. ad Schoerckel. d. 9. Febr.

lich bewahren. 1550. Datum Biteberg 6. Martii Anno Emr Erbarkeit

> williger Philippus Melanthon.

No. 4682.

7. Mart.

# Ioach, Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 636. (ed. Lond. lib. IV. ep. 777.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Pastori Ecclesiae vestrae mitto capita disputationis, quibus intexui non longam confessionem, quam extare videtur esse utile. Etsi enim maledicorum petulantia non reprimitur, tamen bonis haec quasi μαλακτικά remedia, non sunt ingrata. Sed inspici a te volo. Ciglero etiam mittam κεφάλαια περί ἐκκλησίας, postea refutationem instituam, in qua utilitatem communem anteferam meo iustissimo dolori. Nec ego tantum harum praesentium miseriarum, quae magnae sunt, consideratione excrucior. Sed praeterita, et ea quae secutura sunt intuenti crescit dolor.

Torgae fui, et cum velle filium\*) et mulierem intelligerem, ne divellerentur, assensi. Deus
assit et Ecclesiae et nobis. In ipsa modestum et
bonum ingenium esse videtur, utriusque misericordia afficior. Mitto tibi litteras filii, et epistolam Matthiae Elbingensis ad me scriptam. Apologiam retinui, et ceuseo non esse edendam. Bene
et feliciter vale, et rescribe. Filius Dei custos Ecclesiae suae, totam Ecclesiam tuam domesticam
servet. V. Nonas Martii.

Phil. Melanth.

No. 4685.

7. Mart.

#### Laur. Camillo.

+ Ex apogr. in cod, Paris. D. L. 548.

- D. Laurentio Camillo, gubernanti studia doctrinae in oppido Marchiae Stendalia,
- S. D. Doctissime et charissime Camille. Et benevolentia tua, et literarum assiduitate delector,

tibique gratiam habee. Tueamur nostras amicitias memores non solum dulcissimi dicti: τέττιξ μέν τέττιγι φίλος etc., sed etiam illius divinae concionis: δ θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τή άγάπη εν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς εν αὐτῷ: nec propter clamores iniustos aliorum internos odia accendi sinamus. Extat mea confessio, et quantos labores sustineam in propagatione literarum et doctrinae Ecclesiasticae iam annos viginti norunt illi ipsi, qui rabiosissime in me debacchantur. Decrevi autem respondere ad recentes calumnias, praesertim cum iam non de linea veste tantum pugnent, sed renovent εῦδοντα πόλεμον περὶ (τῆς) στωιχῆς ἀνάγχης. Errant, si me tantae causae explicationem abiecturum esse putant, de qua necesse fuit, et ante hoc tempus absurdas opiniones lenire. Sed haec disputatio prolixior est, quam ut in epistola recitari possit. De Academia et Ecclesia nostra collegam sanctissimi muneris tui testem αὖτόπτην audies. Bene et feliciter vale. Die 7. Martii. Phil. Mel.

No. 4684.

9. Mart.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 637. (ed. Lond. lib. IV. ep. 778.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Etsi avide expecto amici nostri Mythobii et narrationes et congressum redeuntis iam a littore Baltico, tamen iter Cygneum suscipiam, cum voles, significabis igitur tempus, ut ad te accedam. Amo Mythobium, et conspectus eius mihi voluptati erit, sed afferet narrationes insuaves non paucas. Ideo tibi prorsus permitto, ut de itineris tempore tuo arbitrio constituas. Ut antecedunt fremitus in littoribus tempestates, ita nunc de Saxonico bello plurimum est sermonum. Oro autem Deum ut poenas leniat. Bene vale, die IX. Martii, Philippus.

No. 4685.

d. aequin.

#### Garcenio.

Edita in Wegscheideri Progr. I. p. 22. — Geradorfius contulit autographon in cod. Dread. — Apogr. in cod. Mehn. IV. p. 58.

<sup>\*)</sup> Loquitur de filio suo eiusque matrimonio.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti D. Iohanni Garcen, Pastori Ecclesiae dei in inclyta Hamburga ad S. Iacobum.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Sunt interdum aliquot arcanae materiae, de quibus + docti inter sese pie et amanter conferre possunt, de quibus") tamen non necesse est statin movere certamina apud populum, qui fontes nec intelligit nec curat. Video in illa vestra quaestione etiam dissentire multos. Lutherus in Psalmo 16. Conserva -, patrocinatur d. Aepino 2). Audivi Pastorem nostrum magis in contrariam sententiam inclinare. Decrevi autem conserre cum amicis, Menio, Osiandro, Brentio, et horum sententias istue mittam, non editas in publicum. Sed ut utrique aliorum iudicia et iam consideretis, teque oro, ne mentionem huius controversiae apud populum facias, praesertim cum hoc tristi tempore videas et armis et opinionum dissidiis turbari hanc Germaniae oram, quae haud dubie verae Ecclesiae dei hospitium diu praebuit. Bene et soeliciter vale. die Aequinoctii.

Philippus Melanthon.

#### Seidelius sun manu adscripsit:

De hac epistola ita scribit ipse Garcaeus ad Amsdorfium de sua controversia circa locum de descensu Christi ad inferos: "Sed cum Philippus et alii cessent ibi in rescribendis ad me talibus, quibus res diserte et sufficienter explicaretur, vellem utique me tempestivius ad Vestram Authoritatem confugisse, cum sciam, quam sanctum et pium Collegium solide eruditorum Theologorum Magdeburgi nune versetur, ubi nihil maiori vobis est curae, quam liberrima conscientia profiteri, quae sunt rectissima" Ex ipso aŭravegaço Garcaei sub dato Hamburgi altera die post Laetare 1660. Unde colligitur, hanc Philippi Epistolam

eodem anno circa medium Martium conscriptam fuisse, die aequinoctii Vernalis.

Seidel.

1550.

No. 4686.

14. Mart.

# Christiano Regi Dan.

Schumacher's Briefe an Die Ronige von Danem. Vol. II. p. 27. ep. 9.

# Christiano III., Regi Daniae.

Sottes Inab burch seinen eingebohrnen Schn Tesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer, zuvor. Allerdurchleuchtister, großmächtiger, gnadigsster König und Herr. Durch Gottes Inad ist unsern Kirchen und Universität keine Beränderung der christlichen Lehr und Geremonien geschehen, wie E. K. M. guten Bericht von dem wohlgelahrten Magistro Joshann, gnadigst anhören mögen, und werden für und für die Bücher des Herrn Doctoris Martini treulich gedruckt und andere, welche vor dieser Zeit denen Kirchen nüßlich gewesen.

Bon den Ruftungen zu Krieg ift wahr, daß Marggrave Albert Reuter und Fußvolk annimmet, und ist die Rede, er werde in wenig Tagen mit demselbigen Bolt in Hall einkommen. Ob man nu solch Bolk dazu gebrauchen will, den Meideburgischen die Straßen zu wehren, habe ich noch nit vernommen, auch ist solch Bolk zu wenig dazu.

Die Stadt Brunswig hat nu endlich beschloffen, sich mit Gottes Bulf wider Bergog Benrichen gu schüßen. Und wiewohl noch teine Angriffe geschehen, so acht ich boch, es werbe ein großer Krieg aus biesem Anfang folgen, und, fo Bergog Benrich verjagt wird, ift mohl zu achten, bag größere Unruh und Beranderungen ber Regiment folgen wird, welche auch durch viel Beichen bedeutet ift. E. R. M. wolle ihr gnabiglich die Studia driftlicher Lehr und anderer loblichen Runften laffen befohlen fenn, Gott ju Ehren, daß etwa auf Erben noch ein Safen bleibe, mo die Studia erhalten merden, wie sie zu ben Beiten der Gothen und Wenden Buge in Britannien erhalten find, ba ju Gallia und Italia große Berftorungen geschehen find. Der almächtige Gott, Bater unfers Beilandes Jesu Chrifti, wolle E. K. M. und E. K. M. Königin und junge Herrschaft

<sup>1)</sup> Verba: doets — quibus, casu praetermissa sunt in textu Vegsch.

<sup>2)</sup> Iv. Aepinus, Brandenburgicus, a. 1529. Hamburgum vocatus ad munus Eccles, ibi suscipiendum, Commentario in Psalm. 16. a. 1544. edito, p. 110 sqq., descensum Christi ad inseros ad statum eius exinanitionis referendum et animam Christi descendisse ad luendas poenas insernales, demonstrare constus est. Vid. Arnold. Graevii Memoria Aepinii. Hamb. 1756. p. 91 sqq. Balch Cintett. in bie Religiones streitigt. b. Euth. Rirche. T. IV. p. 363 sqq. Plan & Geschinter protest. Echroegt. B. V. Sh. 1. p. 251 sqq. Echrödt Rirchengeschilete seit der Resumation. T. IV. p. 541 sqq. [Wegsch.]

Dat. Biteberg 14. Martii gnabiglich bewahren. 1550.

E. K. W.

unterthänigster Diener Philippus Melanthon.

No. 4687.

15. Mart.

### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 265 sq.

# Georgio Buchholzero.

S. D. Reverende vir, et amice charissime: Etsi gratulari debemus iis qui in invocatione filii Dei ex his miseriis ad coelestis Ecclesiae consuetudinem evocantur: tamen Reipublicae causa dolendum est, bonos et utiles viros a gubernatione abduci. Gregorium dilexi propter multas eius virtutes, et doleo Rempublicam eius ingenio orbatam esse. De vestris decretis quid scribam? Opto Ecclesiae piam tranquillitatem, et spero illustrissimum Principem quaedam mitigaturum esse. Nondum scripsi de Canone, impeditus aliis negociis.

Adolescentem filium consulis commendavi viro docto Franco. Illyrici libellum mitto \*). Mitto et filio vestro orationes, quarum ei lectio non inutilis est. Bene valete, idibus Martiis, quihus ante annos 1592 Iulius interfectus est: quo exemplo Deus nos monuit, ut in secundis rebus moderati simus, et petamus nos divinitus regi. Serva o Deus miseras Ecclesiae tuae reliquias, invocantes te, et gementes propter superbiam pontificum, qui veritatem delere conantur. Opitulare o Deus, veritati tuae.

No. 4688.

17. Mart.

# F. Staphylo.

† E collectione Ballenst. Vol. I. p. 19b., cui hanc episto-lam descripsit Schelhornius ex autogr. Melanth.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti. Domino Friderico Staphylo, consiliario inclyti Principis ducis Prussiae etc., fratri suo

S. D. Clarissime vir et carissime frater. Audio imperatorem Carolum hac hyeme studiose legisse Thucydiden, cuius habet luculentam interpretationem gallicam factam ab *Episcopo Massyliensi*, qui censorem adhibuit Ianum Lascarem. Hic ipse scriptor me ante viginti annos monuit, medios in dissensionibus civilibus utrinque interfici, Quare non nunc primum a Cochleo me moneri opus est, etsi ego quidem nolui medius esse. Na volo, in Ecclesia quenquam esse medium, sed volui esse civis harum nostrarum Ecclesiarum, ubi studium est veritatis. Sed non omnes clamores omnium probabam. Stoica \*) reieci, et alia quaedam παράδοξα, dolui, relinqui quaedam inexplicata, de quibus dimicabant . . . . . . yovo. Et multa de his rebus coram dicere possem, quae non sunt ἐπιστολικά, ut solebat Aristoteles dicere Ante triduum accepi a Duce Megalopolitano epistolam, quam tibi mitto. Respondi, ut ad te literas Vratislaviam mittat. Et tota res adhuc integra est. Quaeso, ut saepe ad nos scribas. Posnaniense negotium tibi commendo. Haec com scriberem nondum redierant ex Prussia comites sponsae \*\*). Bene et feliciter vale. Die XVII. Martii, quo ante annos DXVII Lazarus ex morte in vitam a filio Dei revocatus est, qui, cum sit custos Ecclesiae, nobis quoque adsit.

Philippus.

Haec scripsi lucubrando ad tuos cereos, de quibus gratias tibi ago, ac vicissim mitto pagellas. Salutem opto reverendo D. Moibano et D. Winclera.

De conventu Posoniensi scripsit ad me Rubigallus. Scimus, non pelli pastores et senatus Schemnicensis gratias nobis egit admodum amanter de pastore misso et eius doctrinam et more laudat.

<sup>\*)</sup> Libellum.,, de voce et re fidei." Vid. supra d. 1. Mart.

<sup>\*)</sup> i. e. doctrinum de servo arbitrio et imbecillitate voluntalis humanae in conversione.

<sup>\*\*)</sup> Qui Sponeam Ducis Alberti deduzerant Regiomonium ineunte anno 1550. Vid. ep. Mel. ad Albertum ducan d. 1. Ian. et d. 25. Febr. 1550.

No. 4689.

(18. Mart.)

# Cph. Zieglero.

Edita in fronte libri: Fabellae Aesopicae quaedam notiores, et in scholis usitatae — a Inach. Camerario. Lips. 1550.

Philippus Melanchthon Christophoro Cziglero, Viri Clarissimi D. Bernhardi Czigleri, Doctoris Theologiae, filio S. D.

Sicut agros varie exerceri, subigi, molliri, et ad accipienda fovendaque semina praeparari oportet, ita rudes et teneras mentes necesse est doctrina multiplici et magna arte excitari et excoli, ut virtulem intelligere incipiant et eius amore accendantur et inflammentur. Quare in literis res eaedem varie proponuntur. Primum traduntur nuda praecepta, ut in decalogo aut aliis legum monumentis, deinde historiae adduntur, in quibus monstrantur pracceptorum exempla, placidi exitus honestorum consiliorum, contra vero poenae scelerum tristes et horrendae. Sumunt et poëtae heroici et tragici ex historiis argumenta eaque omnibus eloquentiae luminibus ornant, ut magna vi in pectora et animos lectorum et spectatorum, imagines omnium vitae officiorum penetrent. Eandem doctrinam comoediae tradunt, quae fictis personis res veras imitantur, et pingendis hominum consiliis et moribus, quid deceat et quid fugiendum sit, osten-Accedit et philosophia, quae, ut leges muniat, caussas necessarias in natura ostendit. Praeter has formas doctrinae virtutis reliqua est pictura, quae ostenditur in fabulis seu apologis, ubi naturarum collatione repraesentantur mores. Tyranni effigies est lupus, modesti civis ovis, veteratoris vulpecula. Per has formas omnes ducenda sunt ingenia, et res eaedem magna varietate inculcandae sunt, ut paulatim rudes animi intelligere virtutem et honesta vitae officia, et regere mores consilio et ratione aliqua discant. Nec exiguus hic labor est, nec subito assuefieri animi possunt. Ideo magna varietate exercitiorum opus est. Ac interim semper addenda est doctrina, qua se deus patefecit, et commonefaciendae sunt mentes, hanc postulare diligentiam in regendis moribus, hunc vindicem fore contumaciae et petulaniae. Sed in tam variis doctrinae formis plurimum rratiae habent fabulae seu apologi. Nam collatioses, quae similitudinem humanorum morum in mimantibus aut aliis naturae partibus ostendunt, MELASTH. OPER. VOL. VII.

lucem rebus adferunt. Et per sese iucunda et suavis est aspectio naturae in tanta rerum varietate.

Ideo semper omnium aetatum, omnium hominum, sapientum et populi iudiciis, magnus honos fuit fabulis, id est, imaginibus illis vitae. Imo et deus multas res maximas talibus picturis significavit. Quid similius est apologo, quam quod scribitur in Genesi, corvum in diluvio ex arca emissum, non reversum esse, columbam reversam esse, rostro gestantem ramum olivae? Quid venustius hac pictura cogitari potest? In gubernatione vitae et doctrinae studiis, salutare est et felix curriculum eorum, qui non deserunt arcam, id est, Ecclesiam. Ita sunt reduces columbae, Esaias, Ioannes, Paulus, Augustinus et principes pii, ut David, Iosias, Constantinus et alii denique omnes, qui consilia sua referent ad iuvandam et ornandam Ecclesiam. Et contra corvi, id est, qui aspernautun Ecclesiam, perniciosi et infelices sunt, ut Arius Servetus, Mustela, episcopi epicurei et similes. Erit autem explicatio illustrior, si naturas etiam harum volucrum consideres. Quam tetra ingluvies est corvi, quam dira vox? quae crudelitas? Haec congruunt ad mores corum, qui ventris causa defendunt doctrinam impiam et exercent saevitiam in homines modestos, recte sentientes. Simile est apologo et Samsonis aenigma, quod in convivio propositum est. Quia physica ratio est, cur apes ex leonum, aut boum cadaveribus nascantur, sicut ex equis crabrones, ex asinis scarabaei, ex hominibus serpentes. Est autem in eo aenigmate, ut in apologo mirifica pictura. Ex leone mortuo nascitur examen apum, id est, ex Christo mortuo nascitur Ecclesia et cibus dulcissimus restituens vitam hominibus. Tales sunt multae imagines apologorum similes in doctrina coelesti. Voluit enim et deus ipse res easdem magna varietate proponere, ut studia accenderet, et commonefactiones haberemus de rebus maximis illustres.

Cum igitur utile sit instillari animis tales narrationes figuratas, ut sunt mythi, aut apologi, valde laudandum est consilium viri clarissimi doctrina et virtute praestantis Ioachimi Camerarii, qui et collegit ex optimis autoribus tales narrationes et eas genere sermonis puro, nitido et vere latino exposuit et addidit epimythia seu fabularum interpretationes, quae monent, ad quam vitae partem singulae accommodandae sint. Ita et pectora format et assuefacit linguam ad recte loquendum, quae duo ornamenta sunt hominum praecipua.

Etsi autem scio tibi, Cziglere, patrem, qui consilio et eruditione excellit, hortatorem fore, ut hoc volumen fabularum non solum legas, sed prorsus ediscas et, ut veteres de Aesopo dicebant, ut ex Aristophane apparet, conteras, tamen ut mean quoque opinionem cum patris iudicio congruere scias, idem tibi praecipio, ut cum iam latine loqui incipies, nunquam de manu has fabellas deponas. Hinc utiles admonitiones de omnibus vitae officiis et sermonem latinum sumes. Ut autem tibi hoc praccipio, ita sum hortator mei loci hominibus, id est iis, qui passim docent literas in scholis, ut bune ipsum libellum suis alumnis proponant et ad fabalarum cognitionem atque amorem invitent tenera ingenia. Multae enim utilitates concurrunt. Discuntur hic vitae praecepta, genus sermonum bine purum sumitur, praeparantur ingenia ad intellectum figurarum et allegoriarum, quae multae sunt in doctrina coelesti, et consuetudo apte et in loco miscendi fabulam sermoni inter amicos magnum decus est et non solum comitatis, sed etiam prudentiae laudem adfert. Ut nuper amicus quispiam in gravissimo sermone de republica cum stomacharetur collegia, quae tenent amplissimas opes studiorum tuendorum causa, nihil fere decidere inde ad fovendas scholas, hunc narravit apologum: Rusticus egens ac esuriens in itinere Mercurium orat, ut sibi offerat aliquid mercium, quas iam in via relictas inveniat, ac pollicetur dimidiam se illius templo dedicaturum esse. Pergit rusticus dicta prece bona cum spe, cumque iam stadium unum atque alterum emensus esset, invenit plenos calathos amygdalarum et palmularum.

Etsi aviditati rustici ac spei non respondebat hoc munus, tamen fecit sapienter, quod dicitur ou di τις, ἐπαίνει, boni consulit mercem nullo quaesitam sumtu aut labore, properat igitur in forum, ut inde aliquid pecuniae lucretur. Sed properanti occurrit Mercurius ac prius partiri praedam iubel. Hic callide rusticus memorem se promissi fore inquit, ac dimidium daturum, videlicet amygdalarum putamina et palmularum nucleos. Tum abrumpens fabulam ille inquit: Hoc modo canonici cum scholis communes facultates partiti sun, Haec narratio non solum illustri imagine pinxil scholarum et literarum neglectionem perniciosam vitae communi, sed etiam narranti ornamento etal. Multum profutura est consuctudo recitandi tale narrationes ad comparandam boni sermonis or piam. Haec utilitas si sola peteretur, tamen magni esset; sed accedunt aliae, quod et iudicium acuitur et alitur rerum cognitio hac tanta varieble imaginum, quae ex tota natura sumuntur, et lepui adfert comitatem, quae virtus magnum est ommentum hominis, et saepe incensos odiis, autina subito lenit, saepe moestitiam pellit, et animo traducit ad adfectus utiles iis negotiis, quae gerenda sunt, ut de comitate sapientissimi homines multa praeceperunt. Legant igitur et ament ha fabulas studiosi omnes, et ad eas, tanquam ad speculum, vitam conferant; quodsi facient, animalvertent doctrinam de multis rebus, in vita necesariis, in his imaginibus propositam esse. Bent vale, carissime fili, et feliciter discito literas d disciplinas Ecclesiae dei utiles. Mense Martin (1550.)

No. 4690.

# Bern. Zieglero.

18. Mart.

Edita in libro: Febellae Assopicae quaedem notiores et in scholis usitatae — a Iusah. Camerario. Lips. 1550. 8. –
Edita etiam in opp. lib. VI. p. 321., sed different epistolae ita, ut utramque epistolam hic dare placuerit. Autographen Melanthonis, quod editum est in libro VI. epist. habetur in cod. Monac. I. p. 327., quod contulinus.

Clariss. viro truditione et virtute praestanti, D. Bernhardo Ciglero, Doctori Theologist. amico suo carisa

(Apul Camerar.) \*).

Nemo potest multa simul facere, eademque recte facere omnia, inquit Xenophon. Scis enim, quid ille in ultimo libro institutionis Cyri sui disputet, (In libro VI. epistolar.)

S. D. Nemo polest multa simul facere, eadenque recte omnia facere, inquit Xenophon 16 vero miseriae me docent meae. Dum multa simul vir profecto sapiens, cum quidem utitur exemplis | scribo, ne fieri quidem potest, ut singula alisol-

<sup>\*)</sup> Nevoio an a vero ceraverim, si statuam, Camerarium ipsum epistolam Melauthouis amplificame.

variis officinae, de bonitate epularum regiarum, quas suavissimas esse boc argumento probat, quia singuli singulorum sint ciborum artifices, atque concludit, αδύνατον είναι πολλά τεχνώμενον άνθυωπον πάντα καλώς ποιείν. Verum me non modo argumentatio elegantiss. Xenophontis sed meae etiam miseriae hoc docent: qui, dum multa eribo, vel incipio potius, nihil vel absolvere vel certe perficere possum. Sed mitto tamen tibi προσίμιον, πρυςφωνηθέν filiolo tuo, quem ista etiam aetate a te tali parente ad conspectum literarum nostrarum adduci scio. Hoc illi fortasse proderit; tibi quidem gratum esse consilium hoc nostrum necesse est. De toto autem scripto vos statuetis, an addendum hoc sit operi elegantissimo ac nitidissimo Ioachimi nostri. Nam meae orationis filum novistis. Officium meum tibi probatum volui. D. Alexandro Alesio mitto scriptum levissimum et plane la poodes Vuintoniensis, de quo literis ad ipsum meum consilium significavi. Brne vale. XV. Calend. Aprilis.

vam. Mitto praesationem subito scriptam, de qua vestro arbitrio statuetis, num sit addenda elegantissimo operi Ioachimi ae nitidissimo. Sed meae orationis filum novistis. Officium tibi meum probatum esse volui. Nuncium quaeso duci cures ad aedes Wolf Haseloch, a quo iuxta syngraphae accipiet pecuniam. Quaeso, ut hanc rem diligenter cures. Alesio mitto scriptum Wintoniensis, de quo in literis ad ipsum meum consilium aignificavi. Bene vale. XV. Calend. April.

Philippus Mélanthon.

No. 4691.

18. Mart.

#### Io. Weinlaubio.

Ex autogr. Mel. in cod. Seidleri Dresd. ep. 15. edita in Wegscheid. Progr. II. ep. 15. Autographon denuo contulit Clar. Gerederf.

Magnifico Domino Cancellario Inclyti Principis Electoris Marchionis, D. I o hanni Weinlaub, sapientia, eruditione et virtute praestanti, Patrono suo colendo.

S. D. Magnifice Domine Cancellarie et Patrone colende. Scio Vos in hoc Vestro loco pleno dignitatis auctoritatem Vestram semper contulisse ad invandam Ecclesiam, et tuendam pacem et honesta studia, et ad ornandos bonos viros. Haec in tali gubernatione praecipue agere, virtus est Deo grata et salutaris reipublicae. Ideo semper Vos et dilexi et veneratus sum, et Deum custodem Ecclesiae et autorem bonae gubernationis oro, ut Vos servet incolumes, et regat ac adiuvet consilia. Cum autem sciam Vos libenter ad rempublicam bonos et fideles homines provehere "), et hic Magister Ioachimus Reppinensis, postquam din in

studio luris versatus est et exercitia forensia inchoavit, patriae servire mallet quam aliis, oro nt eum complectamini, et Vestra auctoritate Illustrissimo Principi commendetis. Poterit usui esse patriae. Mitto Vobis orationem de duce *Iohanne* Saxonico Electore \*\*\*), quia scio Vos libenter recordari boni illius principis moderationem. Bene et feliciter valete. Die 18. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 4692.

19. Mart.

### I. Mollero.

Epist. lib. II. p. 501. (ed. Lond. III. II. ep. 428.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice cherissime, Filius Dei Dominus noster lesus Christus, qui dixit, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis, servet honestissimum patrem tuum, et te, et fratres, ac familias vestras. Fratris Henrici natura est, et

<sup>\*)</sup> Wegsch, mendose protrakereis !

<sup>\*\*\*)</sup> Escusse legitér in Melanchthonis declement. T. II. p. 559 -- 596, Primum prodiit Vitebergee. 1550. 8. 56 \*\*

egregia ad virtutem et ad doctrinae studia, et existimo ei profuisse huius Academiae ἀχροάσεις. De Republ. certum est nullos hellorum adparatus esse in hac nostra vicinia. Albertus Marchio collegerat equites trecentos, sed hos rursus dimisit. Nec Imperatorem existimant moturum esse bellum Saxonicum, etsi nec Italicis, nec Gallicis rebus impeditur. Sed fata eum sua regunt. Si quid antem erit in Saxonia bellum, initium erit furor Lycaonis, qui civitatem optime moratam iniustissime irritat. Moveor cogitatione multarum rerum, ut impendere magnos tumultus existimem. Cumulantur hominum peccata, et furores, καὶ τοῦν διδασχάλων διχοστασίαι, et nova prodigia subinde nunciantur. Nuper in urbe Northusa infans in utero horrendum vagitum clare edidit. Oremus autem Filium Dei, ut servet reliquias Ecclesiae suae, et studia doctrinae non sinat extingui. Vos quoque qui consiliis publicis interestis, studia doctrinae, ubi potestis iuvate. In Academia nostra Dei beneficio, et vox doctrinae eadem est, quam audivisti, et in Ecclesia ritus iidem. Et servimus viciuis Ecclesiis mediocri assiduitate, ac oramus Deum, ut nos adiuvet. Ita res ipsa refutat calumnias, quas spargit Flacius. Et cum absolvero eas operas, quas nunc in manibus habeo, edam et ipse refutationem. Te oro, ut amicitiae nostrae memor sis. Pro muneribus missis filio et filiae, meo et ipsorum nomine tibi gratias ago. Bene et seliciter vale. Die Coenae Filii Dei in Bethania, ubi effudit mulier unguentum in pedes Filii Dei πρὸς τὸ ἐνταφιᾶσαι αὐτὸν, ut inquit: Utinam pedibus Pilii Dei non duri essent nunc gubernatores et alii florentes potentia.

No. 4693.

21. Mart. Lipsiae.

# Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 251. (ed. Lond. lib. IL ep.: 226.).

# . D. Georgio Principi in Anhalt.

S. D. Illustrissime Princeps, Veni Lipsiam, ut cum viro optimo D. Ioachimo Camerario Cygneam proficiscor, ad deliberationem de schola eius urbis. Ecclesiam etiam Filius Dei Inter ruinas imperiorum servabit. Hanc consolationem nequaquam exeuti nobis sinamus, et hac nos voce Filii Dei sustentemus, in qua dicit, Nemo rapiet oves

meas ex manu mea. Itaque studia literarum quantum Deus concedit, adiuvemus. Mitto C. V. exempla disputationis D. Pastoris Ecclesiae Lipsicae. Tales editiones et erudiunt lectorem, et apud homines mediocres, refutant sycophantiss vicinorum, qui profecto nimium sua libertate abutuntur. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut Ecclesiam sibi in his regionibus semper colligat, et in ea C. V. et nos servet a regat. Lipsiae die 21. Martii.

No. 4694.

23. Mart. Lipsiae.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 168 sq. Contuli autographon in codice Monac. L. p. 149.

### Hieronymo Bomgartnero

S. D. Lasari ingenium, modestiam, eruditionem et pietatem valde probo, teque oro, ut propter eas virtutes tu quoque et complectaris ipsum et provehas. Eligamus bona ingenia, quae et docendi labore et precibus Ecclesiae prodesse possini, et petamus ac expectemus auxilium a Filio Del Nam quantum undique sit hostium, res ostendit. Patria habet intestinos motus, et aiunt Carolum Patrem velle gubernationis suae καταστροφήν esse et filium πρότασιν novi regni, deletionem nostraram Ecclesiarum. Undecunque haec consilia oriuntur in hoc fine mundi, ingentes dilaceration nes impendere videntur, inter quas Filius Dei servet nos, ut servavit tres viros in fornace Chaldaea Nam praesidia humana nulla habemus. Nuper captivus quidam ex carcere mihi haec verba scrpsit, οίδα ὕτι ὄντα λέχω, ἀχήχυα φωνῆς ἀγγέλου, δτι ού μετα πολύ ή άρχη άρχιερέως φωμαίου χαταλυθήσεται. Quicquid est, mutationes magnas rerum significari existimo. Bene et foeliciter vale. Die 23. Marui.

Philippus.

No. 4695.

6 - 7, 91

4. Apr.

# Iq. Gartzenio.

Survey of the Contraction of the

I was the good with the se

A STATE OF THE STATE OF

† Ex apogr. in cod. Mehnert. no. 4: p. 69.

Viro Rever. eruditione et virtute praestanti D. loanni Gartzen, Pastori Ecclesiae Dei in inclyta urbe Hamburgo, amico suo carissimo

S. D. Reverende vir et amice carissime. Iusseram filium, ut mihi quam primum scriberet, et nunc vestras literas expecto. Dialogo tuo addidit ὑπογραφην dominus Pastor; mihi non fuit nisi heri exhibitus, cum hodie abiturus esset auriga. Sed optarim, ut D. Pastor optat, totius huius certaminis ) inter vos esse ἀμνηστίαν. Plura nunc scribere non possum, et tuas literas expecto. Bene et feliciter vale. Die Ambrosii.

Philippus Melanthon.

No. 4696.

4. Apr.

#### P. Vincentio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

#### Petro Vincentio

S. D. Eruditissime et carissime Petre. Staphylo Posnanienses mandata ad me dederunt, et per hunc eis significavi, meum de tua eruditione et virtute iudicium. Expecto igitur quotidie literas. Pagellas carminum Sigismundi\*\*) accepimus, quorum exemplum manuscriptum Sigismundus et antea miserat. Amo eius ingenium, et propter studia et candorem animi valde eum diligo. Nulli apparatus bellorum sunt in his regionibus; sed Lycaon non desinit irritare vicinam urbem Brunswigam. Qnaeso ut rescribas, et si quid habebis ἀξιόλογον περὶ συλλόγου συγχροτηθείσης ἐν ὑμετέρα πόλει, significa. Bene vale. Die 4. Aprilis. Philippus Melanthon.

No. 4697.

6. Apr.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 232. (ed. Lond. lib. II. ep. 228.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Hic adolescens, Laurentius Zeling, natus est in ditione C. V. in

pago Hekling, ubi Monasterium esse narrat. Parentes habet honestos, et multos fratres et sorores. Et ipsius adolescentis modestia laudatur a viro doctissimo D. Plateano, qui nunc gubernat Ecclesiam in urbe veteri Ascania, quam iudico esse primam nobilissimae familiae vestrae sedem. Petit autem adolescens ex Monasterio Eleemosynam ad studia colenda. Scio quae onera C. V. sustineat. Et quod ad me attinet, studiose parco Principibus, ac dolore afficior propter bonorum Principum difficultates varias, ac Deum oro ut eas initiget. Sed tamen spero huic pauperi scholastico a C. V. aliquid ex Monasterii reditibus, ad studia suppeditari posse. Et quia natus est in eo loco, qui iam proprie attributus est C. V. quae paterno affectu subditos complectitur: oro reverenter ut C. V. aliquid ei dari curet. Mitto C. V. paginas de Paschate, cuius lectionem spero C. V. gratam fore \*). Bene et feliciter valeat C. V. Die Paschatos.

No. 4698.

10. Apr.

# Friderico Duci Liegn.

† Ex autographo Philippi in cod. Rehd. Vratisl. Vol. V. descripta a S. V. Schulzio.

Illustrissimo Principi et domino, Dom. Friderico, Duci Silesiae in Liegnitz et Brug etc.,
Domino suo clementissimo,

S. D. Illustrissime et clementissime princeps. Maniscstissima veritas est, salutaria imperia a Deo gubernari et iuvari, sicut scriptum est: qui das salutem regibus. Et vult ea Deus hospitia esse Ecclesiae suae; vult genus humanum ideo consociatum esse, ut in hac societate doctrinae vox propagari possit. Et singulare Dei benesicium est conservatio samiliarum, ne crebrae mutationes siant in sorma gubernationis. Ideo toto pectore oro Deum conditorem generis humani et ordinis politici ac iustitiae auctorem, ut et Celsitudinem véstram servet incolumem, eumque regat, et servet silium et sit custos samiliae et ditionis Celsitudinis vestrae. Ac ut Dei domicilium sitis, accedat et cura invocandi Deum, et celebrandi eum

<sup>\*)</sup> Logaitur de disputatione de descensu Christi ad inferes.
\*\*) Sigismundi Schörkelii, ut videtur.

a) i. e. edictum publicom Rectoris Academiae in festo Pasch. quod babes in Scriptis publicis Acad. Viteb. T. I. p. 500.

veris officiis, inter quae sunt et studia doctrinae. Gaudeo igitur Celsitudinis vestrae filium erudiri, eique iam statim in tenera aetate inseri agnitionem. Dei et pectus eius inflecti ad timorem, fidem et invocationem Dei. Et ut haec salutaria studia Deus adiuvet, toto eum pectore oro, sicut et adfirmat filius Dei, studiosos suae doctrinae Dei domicilium esse, cum inquit, si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus diliget eum, et veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus. Quod dictum eo recito, quia et a Celsitudine vestra saepissime cogitari opto hanc dulcissimam consolationem in tantis guhernationis periculis. Commendo autem Celsitudini Vestrae hunc Petrum ), quem iudico esse virum honestum, eruditum, et spero, fideliter facturum esse officium. Intelligit enim plurimum referre totius reipublicae, Ecclesiae et posteritatis, recte erudiri principem. Deus servet Celsitudinem Vestram et filium incolumes. Datae X. Aprilis.

Celsitudini vestrae

addictus Philippus Melanthon.

No. 4699.

11. Apr.

#### Ad. Cureo.

+ Ek apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Magistro Adamo Cureo Reichstadiensi in oppido Northusen.

S. D. Ego vero et candore tuo delector et literarum officio, ac abs te peto, ut saepe ad me scribas, nec alienari voluntatem tuam a nobis sinas calumniis, quae contra nos sparguntur, cum tibi et academia nostra nota sit, et extent mea scripta, quibus aperte refutantur sycophantiae illae. Nec metuo Stoicos, qui nunc renovare deliramenta περὶ τῆς ἀνάγκης conantur. Putabam illam portentosam opinionem sepultam esse. Sed quia quidam eam ἀναδρίπτουσιν, edam explicationes de ea utiles. Sed haec alias. Testimonium tibi scribam post paucos dies. Deum oro, ut studia tui discipuli gubernet, et ipsum adolescentem optima in-

dole praeditum servet, cuius menti semina optimae doctrinae nunc inserito. Bene vale, die XL April, Salutem opto D. Georgio Pastori Ecclesiae ad S. Petrum.

Philippus.

No. 4700.

15. Apr.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 658 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 780.).

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, Ioachimo Camerario, frutri suo cariss.

S. D. Carmine tuo non solum haec studia communia ornantur, sed multi etiam ad invocationem dei excitantur, qui') haec legentes suos gemitus ad vota summi sacerdotis ardentissima adiunguni. Itaque et meo et Ecclesiae nomine tibi de hoclahore gratias ago. Indigna est collatio de Pasquillo, cuius mentionem facis in tua epistola, quem quidem statim dedimus Francisco Vinariensi, qui hac ad conventum Iutrebocensem profectus est Spero Ecclesiae tuas et nostras lucubrationes utiliores et esse et fore, quam sunt illae antiquae Comoediae vel Satyrae, vel Mimica, 🦷 μᾶλλον βομολοχικά scripta. Tibi etiam gratias ago de libro Imaginum et de Brentiana epistola. Praefationes typographo mittendas inchoavi '). Et quasdam hic nostris scripsi his diebus "). De Rhetici negocio Achates ') omnino affirmavit se curaturum, ut ad collegium theologicum nominatim scribatur, ac mandata dentur, ut numerent ei illam προς-9ήχην. Caetera quae habebam annotavi in pagella, quam inserui huic epistolae. Cratonis litteras mitto propter extremam particulam nep latour. Bene et feliciter vale cum Ecclesia im domestica. XVII. Cal. Maii.

Philippus.

Medicus Mythobius reversus est ex Hyperboreis'), narravit iocolumes esse tuum filium') et

<sup>\*)</sup> Alia manu adecriptum est: "commendetio Phil. Mel. pro Magistro Petro Agricola Ulasensi. 1550."

<sup>1)</sup> Textus: quae, ex mendo.

<sup>2)</sup> Quaenam hae fuerint, non perapicio.

<sup>5)</sup> Vid, d. 25. April. et 1. Maii.

<sup>4)</sup> Cummerstadius.

<sup>5)</sup> Comitatus fuerat sponsam Ducis Prussise Regiomontum.

<sup>6)</sup> lebamem Comerarium, qui erat in disciplina Sebini, le-

nostras filiolas?). A Sabino hrevissimam attulit epistolam, in qua scribit, cur non mittat filias 3). Narravit et filiam ducis Prussiaci desponsatam esse Duci Megalopyrgensi "). Καὶ διχοστασιῶν Θεολογικῶν πολλά 10), quae coram recitabo. Ego accusor, quod libertatem in opinionibus fingendis restrinxerim medis loquendi philosophicis. Ex Brema tantum minae scribuntur, ut anno superiore. Ego rursus in Angliam vocor. Et Lascius Bremae expectat ventos navigaturus in Angliam "). Historia Argentoratensis 12) aliquoties pene iisdem verbis ad me perscripta est. Litteras dedi Francisco Vinariensi, qui hac fecit iter ad conventum lutrebocensem. Epistolam Gelenii tibi mitto, quam scio tibi voluptati fore. Fasciculum Illyrico inscriptum bona fide ei misi.

No. 4701.

17. Apr.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 145. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 145. — Iu fine autographi additus fegitur annus 1548., sed aliena, non Melanthonis manu. Scripta vero est auno 1550. Comitia Augustana, quorum mentionem facit Melanthou, indicta erant ad 25. Junii diem.

Clarissimo viro, eruditione, sapientia el virlute praestanti, Dom. Hi er o ny mo Bomgartnero, senatori inclytae urbis Noribergae, amico carissimo,

S. D. Sit igitur ispà àyrupà vox Filii Dei: Nemo rapiet eves meas ex manibus meis, quoniam videmus Ecclesiae deesse humana praesidia. Et conventus, quem Augustae futurum esse aiunt, rursus magnos tumultus excitabit, de quo siquid audisti significa.

Nunc tibi hunc Iscobeum doctum hominem commendo, quem quidem tibi notum esse intelligo. Et scio te libenter opem ferre familiis corum, qui

fideliter docuerunt. Addo autem hoc testimonium de isto, praeclare eum profecisse in Philosophia et doctrina Ecclesiae. Et offert suam operam Ecclesiis vestris. In Saxonia nulli sunt adparatus hellorum διὰ τὴν ἀπορίων νεύρων πολέμου. Bene et feliciter vale. Filius Dei servet te et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Die 17. Aprilis\*).

Philippus Melanthon.

No. 4702.

20. Apr.

# Testimonium de Gigante.

† Ex apographo in cod. Monac. II. p. 184.

#### S. D. Omnibus lecturis has literas.

Multae sunt causae, quare deus Ecclesiam in hac vita exiliis exercet. Vult enim nos commonefacere de primo generis humani exilio, quando coelestem patriam amisimus; vult nos etiam exilium filii sui recordari, et meminisse hunc ad nos missum esse, ut nos in veram patriam reducat. Quanquam autem Ecclesiae milites sive certa sede vagantur, ut Paulus inquit, tamen deo curae sunt, qui et regit ac servat eos, et vult eos piorum officiis iuvari, praesertim hos, quorum usus in docendo esse potest.

Ideo hunc scholasticum Georgium Gigantem, natum ex honestis parentibus in oppido Creusen non procul a Culmbach, omnibus lecturis has literas commendo. Nam et ingenium in eo capax est omnium doctrinarum et ad virtutem idoneum, et mores eius sunt honesti et placidi. Et ad latinae et graecae linguae studium addidit initia philosophiae et carmen scribit feliciter. Cumque sciat nos ad agnitionem et invocationem dei conditos et redemptos esse, et deum velle sic agnosci et coli, sicut se patefecit misso filio, domino nostro crucifixo pro nobis ac resuscitato, amplectitur puram Evangelii doctrinam, quam et nostra Ecclesia catholica dei profitetur, et abhorret ab omnibus fanaticis opinionibus, et deum vera invocatione colit. et honesta morum gubernatione pietatem declarat. Poterit igitur utiliter Ecclesiae dei in scholis sorvice.

Quare cam expediat reipublicae, hona et modesta ingenia et exculta doctrina ad docenti munus

<sup>7)</sup> Annam et Martham, filias ex Anna Melanthonia.

<sup>5)</sup> Id rogaverat Melanthon per Mithobium d. 11. Ian. h. a.

<sup>9)</sup> Sophis, filis Ducis Pruss. desponsata Ioanni Alberto, Duci Megelaburgansi. Nuptise fuerunt sub exitum Februarii anno 1555,, ut refert Sleidanus in Comment. p. 834,

<sup>10)</sup> Loquiter de lite ab Osiandro mota.

<sup>11)</sup> Iosumes a Lasco, qui hactenus în Frisia Ecclesiis prac-

<sup>12)</sup> Haud dubie loquitur de temultu in aede primarie Argentina, quem prolize narrayit Sleidanus in Comment. p. 678.

<sup>9)</sup> Serior manus adscripsit: ann. 1546.

provehere, hunc Georgium omnibus bonis viris commendo, eosque oro, ut iuvenem ingeniosum, modestum et doctrina bene instructum complectantur, et alicubi munus docendi ei tradant, in quo industriam, diligentiam et fidem honestis viris probabit. Datae die vicesimo mensis Aprilis anno 1550. Witebergae.

Philippus Melanthon manu propria.

No. 4703.

25. Apr.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 52. (ed. Lond. lib. II. ep. 35.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et amice charissime, Saepe interrogati sumus ego et alii in hac urbe, utrum iudicemus satius esse, clam uti Coena Domini, aut prorsus abstinere. Haec ipsa quaestio infirmitatem significat, cui parcendum est. Ideo ne implicentur tales maioribus periculis, diximus eis tutius esse abstinere. Nec tamen clam utitur, qui in Ecclesia domestica utitur, ministro Evangelii exhibente, praesente coniuge, filiis, sicut aegrotis mos est. Sed tamen hunc aegrotantium morem imitari non aegrotantes periculosum est, non solum quod cum fama haec spargitur, accenditur persequentium ira, sed etiam exemplum depravare possent, qui domestica conventicula instituerent propter alias causas et opiniones. Hoc etiam in hac deliberatione considerandum est. Et certe coena Domini instituta est, ut sit nervus publici ministerii, publicae congregationis, et publicae confessionis. Expecto autem responsionem tuam. Bene vale, die Marci 1550.

No. 4704.

25. Apr.

#### Pastoribus Saxonicis.

Epistola praemissa libro: Enarratio symboli Niceni. Witteb. 1550. 8. Etiam in opp. Mel. Witeb. T. I. p. 588.

Reverendis viris, doctoribus Ecclesiae Dei in Saxonia et in vicinis regionibus Philippus Melanthon S. D.

Nec casu natum esse genus humanum, nec frustra conditum esse, tantum ad voluptates corporis per-

fruendas, aut ad has ingentes aerumnas tuendae communis societatis, certissimum est, sed ut esset aliquod quasi theatrum seu templum, in quo Deus innotesceret, et cui Deus suam-sapientiam et bonitatem in omni aeternitate communicaret.

Ut autem agnoscatur, patefecit se, non solum impressis in haec mundi corpora vestigiis, sed etiam edita voce doctrinae, cui et illustria testimonia extra hunc naturae ordinem addidit.

Hac voce sibi colligit aeternam Ecclesiam, sicut Filius Dei inquit: Pater sanctifica eos in veritate tua: sermo tuus est veritas. Et hunc sermonem vult ab Ecclesia hona fide custodiri incorruptum et sonare omnibus temporibus in genere humano.

Sed ab hac norma inde usque ab initio, ingens multitudo hominum discessit et discedit, tum impulsa Diabolicis furiis, tum propria mobilitate. Et horribili audacia alii Cyclopum more rident totam mentionem divinitatis ac providentiae, alii nova lumina, cultus et opiniones finxerunt et stabiliunt.

Nec tamen extingui Deus lucem verae notitise prorsus sinit, sed servat aliquam Ecclesiam custodem verae doctrinae. In hac Ecclesia inde usque a primis parentibus, post editam promissionem, Semen mulieris conculcabit caput Serpentis, est una et perpetua doctrina de essentia et voluntate Dei.

Nec gignit Ecclesia novam doctrinam, sed velut Grammatica est sermonis divini; docet teneram aetatem, quid vocabula significent, et distribuit et numerat utcunque membra doctrinae; et adiungit testimonia perspicua, sumta ex scriptis Propheticis et Apostolicis, aut etiam ex probatis historiis Synodorum aut similibus; et pugnantes opiniones cum hac luce veritatis reiicit.

Servat enim Deus in Ecclesia ministerium Evangelicum, quod et recitat scripta Prophetica et Apostolica, et sermonem, ut dixi, interpretatur-

Nec nos aliud agimus in hac Symboli recitatione, et in ceteris scriptis nostris. Nequaquam gignimus novum doctrinae genus, sed unam illam perpetuam catholicae Ecclesiae Dei vocem, quam sonabant primi Patres, Prophetae et Apostoli, et quae in Symbolis expressa est, propagare ad posteros studemus: qua in re necesse est moneri inniores de sermone Ecclesiastico, et retineri vers significationes vocum, et taxari corruptelas.

Hanc diligentiam necessariam esse, manifestum est. Quoties enim haec vocabula, verbum, Spiritus, persona, hypostasis, peccatum, lex, iustitia, gratia, fides, confessio, Ecclesia, sacrificium, ad alienas significationes detortae sunt?

Et constat saepe in longis concionibus monstrosas interpretationes fingi ab iis, quibus phrasis ignota est, ut ostendunt ludaeorum et Monachorum enarrationes, in quibus saepissime, ut veteres de inconcinne saltantibus dicebant, animadvertimus: έτερα τον ποδα, έτερα δὲ τον ξυθμον λεγειν.

Ideoque et ministerium Evangelicum et studia literarum servat Deus in Ecclesia, ut Prophetarum et Apostolorum scripta et alia monumenta legantur, et sonet vox doctrinae inter homines, qua colligatur Ecclesia, et periti rudiores adiuvent, enarrent sermonem, monstrent discrimina doctrinarum, et taxent errores.

Nec opus est, caussam aliam quaerere, cur necessaria sint haec studia, nisi quia videmus ea divinitus instituta esse, et multis dictis comprobata, ut Paulus inquit: Sis assiduus et intentus in lectione, consolatione et doctrina.

Haec cum sint necessaria, literis et doctrina opus est, utendum est et artium adminiculis, definitionibus, divisionibus, collatione, ratiocinatione, et aliis artium nervis, qui sunt velut metae, quibus inclusa veritas conservanda est.

Etsi autem, ut in universum in docendo, multae virtutes adhibendae sunt, amor veritatis, prudentia in delectu rerum necessariarum, modus disputationum, studium concordiae, candor in iudicandis aliorum dictis, odium sophistices et calumniarum: tamen in enarrando Lector in templis aut scholis non sit Asinus ad Lyram; adhibeat aliquid consilii et artis, ac praecipue recte teneat antea haustam ex illis ipsis fontibus doctrinam Ecclesiae.

Haec eo praefatus sum, ut haec studia ordine docendi et discendi, et curam tuendae proprietatis in loquendo magis ament iuniores, quae ad veritatis agnitionem, et ad concordiam prodest.

Nonnulli enim contra disputant, hunc carcerem, et hacc vincula tuendae proprietatis in docendo, indigna esse excellentibus ingeniis, ac libertatem concedendam esse magis acutis interpretationes meliores proferendi. Horum opinionem Ecclesiae ac nominatim vobis, ad quos tanquam ad iudices scribo, iudicandam relinquo.

MELANTE. OPER. VOL. VII.

Manifestae regulae sunt: Fundamentum aliud poni non potest praeter id, quod positum est, quod est Iesus Christus: et saepe repetita est eadem sententia. Ab hac norma certe nequaquam discedendum est.

Ac ut venustissime dicunt Graeci, Bellerophontem, elatum iam prioribus successibus et parta gloria, cum videret, se a Pegaso per totum aërem vehi super terras et maria, conatum esse etiam intra coelum ad lovem penetrare, sed ibi excussum Pegaso, delapsum in terram extinctum esse: Ita audacia extra metas divinitus constitutas evagandi exitiosa est.

Nec illud vere dicitur, sermonem divinum similem esse foliis Sibyllae, ambiguum et incertum. Pleraque sunt manifestissima omnibus sanis ac mediocriter institutis in Ecclesia. Et tamen ut ministerium Evangelicum Deus in Ecclesia esse voluit, ita vult et de doctrina iudicia esse, in quibus confessio piorum et doctorum refutat errores et ambigua explicat.

Sint igitur et dogmata Ecclesiae nota, et extent proprietate verborum quasi septa et munita. Eamque ob caussam initio Symbola condita sunt, ut summa doctrinae in conspecta esset recitata propriis verbis, ut iisdem syllabis hae res praecipuae ubique in Ecclesiis proponerentur.

Ac nunc quoque in diiudicatione controversiarum quarundam simili diligentia opus esset. Cum autem hae tantae res non sint curae summis gubernatoribus, nos in scholis decet curare, ut extet doctrinae summa, quantum fieri potest, siae ambiguitate recitața; quia nos in scholis subinda praecipua doctrinae capita repetere, ut fit in puerili хатухлан, necesse est.

Haec igitur enarratio Symboli Niceni a Casa paro Crucigero instituta est pio consilio, ut quasi evoluta Symboli doctrina proponeretur, et ordo magis conspici posset, distributis partibus Symboli in membra: voluit etiam testari, nos reverenter amplecti et tueri haec Symbola, gravissima auctoritate tradita, et quidem retinere nativam eorum sententiam.

Id consilium cum alii probarent, et quidam docti, pii et graves viri eam partem, quae edita est \*), prodesse piorum studiis iudicassent, rursus

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Pars iam prodiit anno 1548. Vid. epist. ad Baumgarta.

eam edidimus, additis aliquot capitibus, addituri etiam cetera, si hic labor vobis probabitur.

Ego quidem fideliter recitare studeo communem doctrinam sonantem in Ecclesiis harum regionum, quam iudico, diligenter considerata universa antiquitate, vere esse consensum Catholicae Ecclesiae Dei, congruentem cum Confessione Augustae exhibita, Anno M. D. XXX.

Nec aliud genus doctrinae, nec alias opiniones invehere in Ecclesias velim. Et opto, aeternam esse harum Ecclesiarum concordiam, ac opinor multis annis mediocrem sedulitatem me praestitisse, et in illustranda veritate, et in fovenda inter nos concordia.

Sed tamen, ut magis perspicuum sit, me magnopere velle, ut consensus in his Ecclesiis perpetuus sit, et hanc editionem et cetera mea scripta eruditorum et bonorum virorum iudiciis inter vos offero, quales scio multos in vestris Ecclesiis esse, quos veneror, ut vera Ecclesiae membra.

Nec deterrent me vel odia quorundam, vel calumniae, quo minus ad vestrum iudicium provocem. Extant enim mea scripta, quae, quid sentiam ostendunt, et refutant reprehensiones, de quibus etiam alio tempore respondebo. Et multis bonis et doctis viris scio notos esse dolores meos ingentes, et eorum caussas non leves.

Postremo autem, ut Filius Dei in agone suo precatur aeternum Patrem, ut servet Ecclesiam, ac faciat, ut omnes unum simus in ipso, ita meos gemitus ac vota ad ardentissimam precationem huius Summi Sacerdotis, Filii Dei, adiungo, eumque toto pectore oro, ut in his regionibus semper Ecclesiam aeternam colligat et gubernet, et mentes docentium Spiritu sancto suo copulet. Bene valete, 1550, die S. Marci Evangelistae.

No. 4705.

50. Apr.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 640. (ed. Lond. lib. IV. ep. 781.).

Clarissimo viro eruditione el virtule praestanti I o a chimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Honestissimam Matronam coniugem tuam non volui hoc tempore molestia itineris onerare, praesertim cum post mensem sperem filiae meae affuturam esse. Ideo nunc et Paulum oratorem esse volo apud coniugem tuam, et ego scripsi, cur ei parcendum esse duxerim. Nec a te nec a caeteris amicis hoc officium flagito, ut nunc veniatis, etsi tibi quidem legem non fero, cum nusquam magis quam in tuo colloquio acquiescam. Commendo autem et Ecclesiam et me ac meos precibus vestris. Veniam istuc cum coniuge et filia, postquam liberatus fuero huius ritus nuptialis molestia, ut pannos emamus.

De dono quod Stramburgo \*) commendatum est, coram tecum loquar. Non est iam tautum ὅψον κακηγορία, ut Pindarus inquit, sed rabies qualis nulla aetate fuit, cuius praecipua caussa est, quod homines barbari et iam assuefacti ad legum et disciplinae contemtum et odium, metuunt frenari licentiam: sed haec sunt fatalia mala postremae aetatis, quae ut filius Dei mitiget, precemur, ut ipse quoque in tuo carmine precatur. Beim vale. Pridie Calend. Maii.

Phil, Melanth

No. 4706.

30. Apr.

# H. Baumgartnero.

† Ex autographo Melanth. in cod. Monac. L. p. 264.

Clariss. viro, sapientia et virtute praestanti, Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae, patrono suo carissimo.

S. D. Etsi nuncius Andreas literas a me et paginas adferet, tamen cum hic Melchior, alumnus et urbis et scholae vestrae, flagitaret epistolam, libenter ei dedi, quia scio, te bona et modesta ingenia singulari studio complecti. Est autem huim Melchioris natura et doctrinae capax, et in primis placida et moderata. Docet hic fideliter, et non solum doctrinam tradit, sed regit etiam exemplis mores adolescentum. Nunc istuc proficiscitur, ut patronum suum, virum gravissimum Leonartum Tucherum alloquatur. Aditum vero ad te literas sibi meas facturas esse sperabat. Foveamus reipublicae causa, donec possumus, tales qui modestiam et tolerantiam in hac docendi militia prae-

<sup>&</sup>quot;) Vid. supra ep. ad Camerar. d. 19. lag. 1550.

stant. ai yào uneonoavos nai epiotinai quosis opalepotépai eloiv. Exhibebit tibi hic Melchior partem enarrationis inchoatae in symbolum Nicenum. Nam capita quaedam adiecimus priori editioni. Bene et foeliciter vale. Pridie Calendas Maii.

Philippus Melanthon.

No. 4707.

1. Maii.

#### Lectori.

Praefatio in fibrum: De novissimis verbis Davidi, Commentatio pia et sancta Martini Lutheri, Theol. Doct., germanice explicata, et in latinum sermonem conversa studio et dilig. Caspari Crucigeri, D. Theol. Nunc primum seorsim edita. Lips. in officina Val. Papae anno 1550. Cal. Maii. 8. (Extat in bibliotheca Gymnas. Goth.)

# Pio Lectori Philippus Melanchthon.

Ut Davidis haec postrema confessio et quasi Cygnea cantio fuit, quae recitatur in ultimis verbis, ut nominant: ita fuit baec enarratio inter postrema Lutheri scripta. Deinde et interpretationem eius in Latinum sermonem Caspar Cruciger, iam morbo ingravescente, cum quotidie cum morte luctaretur, instituit, et paucis diebus antequam mortuus est, absolvit. Fuit igitur et horum optimorum Doctorum haec postrema confessio, in qua, cum fide acquiescerent, in illo ipso agone, quia in eorum pectoribus initia aeternae iustitiae et vitae accensa fuerant, laeti et avidi dulcissimae consuetudinis cum Ecclesia coelesti ex hoc tarcere discesserunt. Continet enim haec enarratio perpetuam et praecipuam in Ecclesia doctrinam, de vera agnitione atque invocatione Dei, de Patre, Filio et Spiritu Sancto, de beneficiis Mediatoris, de vera invocatione; de qua sapientia universa dictum est: "Haec est vita aeterna, ut agnoscant te solum ve-" rum Deum, et quem misisti, Iesum esse Chri-"stum." Quo dicto filius Dei discernit et Ecclesiam suam ab aliis hominum coetibus, et propriam

Ecclesiae sapientiam attribuit, distinctam non solum a furoribus Cyclopicis et idolorum veneratione, sed etiam ab erudita Philosophia et a legis doctrina. Id discrimen etsi omnibus in Ecclesia viris, mulieribus, senibus, innioribus, pueris familiarissime notum esse debet, et a Prophetis ac ab Apostolis erudite illustratum est: tamen omnibus aetatibus hanc lucem, statim postquam accensa fuit, nova caligo obruit. Quare omnes prudentes in Ecclesia, suo quisque loco curare debent, ut doctrina de his tantis rebus exstet incorrupta, et libri utiles sint in manibus hominum. Non sunt novae hae praestigiae, miscere opiniones Philosophicas et fanaticas doctrinae divinae: sed exempla huius furoris etiam vetusta leguntur; quorum recordatione cum cohorrescam, recitare ea nolo: tantum adhortor omnes iuniores, ut magna vigilantia discant et tueantur discrimina doctrinarum. Nihil ad filium Dei pertinent vel Platonicae, vel Iudaicae ideae, quas qui fingunt, longe aliud sentiunt. quam quod sentit Ecclesia Dei. Hic filius aeterni patris, quem nos invocamus, non est imaginatio. velut Idea Platonica; sed est vivus, sapiens, iustus, beneficus custos Ecclesiae suae, cui semper adfuit, etiam antequam humanam naturam induit; ut vere inquit Ireneus: "Semper adfuit generi hu-"mano filius Dei, λόγος." Alienissima sunt ab Ecclesia Dei Stoica deliramenta de Necessitate et Fato, etiamsi videntur ista belle dici: Deum celebrandum esse admiratione sapientiae, et beneficentiae, et ordinis agnitione et gratitudine, quia sons sit vitae et auctor ordinis in positu corporum mundi, et in motibus coelestibus, optimo consilio distinctis; et ad utilitatem animantium et terrae. vim infuderit gignendi victum hominibus et caeteris animantibus, et in humanas mentes radios suae lucis et sapientiae sparserit. Sed tamen palam fatentur Stoici, et frustra peti bona, et non opus esse quidquam petere, cum fatali necessitate caussarum series sua lege adferat, si qua contingunt; et impetrari non possint, quae non illa ipsa caussarum series secum trahit. Indignum etiam Deo esse clamitant, nostrae utilitatis caussa, ac non potius propter suam sapientiam et bonitatem cum venerari. Hae praestigiae ab acutis hominibus ornabantur: sed si conferantur ad Ecclesiae doctrinam, contumeliae sunt adversus Deum, et funditus delent invocationem. Ut autem et de Deo recte sentiamus, et vera invocatio fieri possit, sit in conspectu vera Ecclesiae sententia, et noti

<sup>\*)</sup> Enarratio symboli Niceni \*\* secundum Mylii Chronolog. libr. Mel. et Strobelii bibl. Melanth. no. 860. prodiit primum anno 1550. Neuter vero commemoravit priorem editionem. Nam ex epistolarum serie d. 7. 8. Maii 1548. scriptarum intelligitur primum hanc enarrationem anno 1548. prodiisse, quare editio anni vel 1550. est altera, vel editio anno 1548. ad finem non est perducta, quam posteriorem opinionem ipse Mel. in praefatione (d. 25. Apr. 1560.) confirmat.

sint fontes, ex quibus sumenda est perspicua et firma refutatio. Haec eo recitavi, ut iuniores commonefacti diligentiores sint in considerando discrimine doctrinarum, et puritatem coelestis doctrinae non sinant corrumpi, admixtis peregrinis opinionibns. Maxime vero in invocatione haec sapientia luceat. Filius Dei cum, obiurgans Samaritanam, inquit: "Vos adoratis, quod nescitis": vult nos ex tenebris illis, quae sunt in mentibus nostris in hac infirma natura, velut educi, et vult aliquo modo adspici Deum in illis dictis, quae vox divina proposuit, quae metas nobis circumdat; docet, ubi et quomodo sese patesecerit Deus, et quae sit eius voluntas; quomodo et cur recipiat, exaudiat et servet homines. Sed quid, inquies, plus cernit mea mens, cogitans, quid sit Deus, quam mens Platonis, qui, adspiciens hoc pulcherrimum mundi opificium, lucem et figuram coeli, siderum motus, et banc sedem animantium, terram magna varietate ornatam, et homines, et in hominibus partem intelligentem, et caeteras huic miro ordine adtributas, agnoscit certe, numen quoddam esse sapiens, honum, iustum, quod et fons est ordinis et bonitatis, et haec pulcherrima opera miranda arte condidit: Quid plus, inquies, aut quid aliud cernimus, etiam cum deducti sumus ad illas patefactiones, quas recitat Ecclesia? An non fieri potest, ut firmior et stabilior sit adsensio in Platone et Xenophonte, quam in auditoribus Ecclesiae? Haec non est levis quaestio, de qua bonis mentibus saepe cogitandum est, et quaerendum discrimen, quod, etsi magna est in omnium pectoribus caligo, tamen intelligi utcunque potest. Sed sciamus, hoc praecipere Deum, ut adsentiamur suae voci, ac tumultuantes dubitationes, reprimamus, sicut Paulus inquit (2 Cor. X. 5.): αλχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εὶς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ, deinde hanc ipsam agnitionem, in qua fulgere incipiunt scintillulae adsensionis, esse hanc sapientiam Ecclesiae, placentem Deo, quamquam adhuc magna caligo reliqua est. Ac docendi caussa saepe ita discerno invocationem Ethnicam et Christianam. Idque discrimen saepe multumque inculcari et cogitari prodest. Cogitatione enim lux in mentibus et accenditur et crescit. Sunt autem praecipua discrimina duo: alterum est de essentia; alterum de voluntate Dei. Errant Ethnici, Mohametistae, et similes de Dei essentia, quia, étsi illa naturali consideratione agnoscunt aliquid esse Deum, tamen illam doctrinam de acterno Patre,

Filio et Spiritu Sancto ignorant, Mahometistae etiam impie et furenter exsecrantur. Sed verba, inquis, recitare possumus, naturam silii et Spiritus Sancti quomodo intelligam? Etsi obscura est etiam in Ecclesia haec agnitio, tamen huic infirmitati Deus medetur: Filio induit humanam naturam, ut adspiciens hunc Christum, stantem in conspectu, cum revocat Lazarum in vitam, discernas eum ab aeterno Patre; et nominatur Filius, Imago aeterni Patris: unde pia mens etiam, non rudis ac prorsus ignara doctrinae et exercitiorum invocationis sumere discrimen potest. Et sciamus in hae mortali vita haec obscura initia Deo placere, Alterum discrimen de voluntate Dei illustrius est Norunt utcunque Plato, Xenophon, Mahomet, voluntatem, quam lex, cuius notitia nobiscum nascitur, ostendit. Sciunt esse numen sapiens, verax, beneficum, iustum, castum, puniens scelera: vident huius voluntatis testimonia in quotidianis exemplis. Etsi enim differuntur poenae, et pauca quaedam exempla nunc discrepant: tamen regula nequaquam dubia est: atrocia delicta comitari atroces poenas in hac vita. Hinc sunt illae toties repetitae commonefactiones:

Έχει θεός έκδικον διιμα.

Et illud Homericum: (Odyss. ξ. 88.)

οὐ γὰρ σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέυσι.

Et illud Pindaricum: (Py. IV. 248.)

ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ἀκύτεραι

κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον,

τραχεῖαν ἐρπύντων πρὸς ἐπίβδαν δ' δμως.

Denique omnium sanorum confessione hanc de Deo notitiam in omnium mentibus lucere constat. Sed nequaquam norunt Plato, Xenophon, Mahomet promissionem gratuitam reconciliationis et Mediatorem filium; sed perpetua est in mentibus dubitatio, an exaudiatur a Deo. Hic Ecclesia Dei scit, patefactam esse hanc voluntatem in promissione, quae ideo nominatur Evangelium, quia grata et dulcis consolatio est, qua cum mentes sustentantur, non opprimuntur mole dubitationum, non merguntur in contemtum, aut odia Dei; sed reverenter accedunt ad Deum, fiducia Mediatoris Haes invocatio, fide intuens Mediatorem, propria est Ecclesiae Dei, et quidem accendit in mentibus lucem de Deo, ignotam Ethnicis et omnibus hominibus, qui haec verae invocationis exercitia Plato, Xenophon, quaerunt, qualis ignorant sit Deus, intuentes hunc mundi ordinem, et pror-

sus ignorant Mediatorem. Tu non tantum intuearis hunc mundi ordinem, sed patefactiones divinas, in quibus alloquere aeternum Patrem Domini nostri lesu Christi, filium Iesum Christum, crucifixum et resuscitatum, et Spiritum Sanctum: scias etiam, fiducia filii, et quași ducente filio ad hunc verum Deum patefactum accedendum esse. Copiose autem in hac enarratione exposita est haec doctrina de personarum divinarum discrimine, et de vera invocatione. Ideo, etsi antea hic liber inter caetera Lutheri scripta editus est, tamen nunc, ut a pluribus legeretur, voluit eum Illustris Princeps Georgius, non solum vetustissima gentis Ascaniae ac Anhaltinae nobilitate, sed etiam eruditione, et vera pietate, ac caeteris virtutibus, bono Principe dignis, excellens, hac forma rursus edi. Tales thesauros in Ecclesia custodiri valde prodest, ut exstent testimonia, quid probati Doctores de praecipuis membris doctrinae in Ecclesia senserint, quae et nunc, et ad posteritatem, multos erudiant et confirment, et ut Deus recte invocetur, et ut Ecclesiae consensus et concordia minus distrahatur. Ac omnium lacrimis deploranda et detestanda est Episcoporum in hac re negligentia, qui non solum veteres libros puriores non custodierunt, sed etiam multa supposititia et notha scripta in Ecclesiam sparserunt. Sed tamen bonae xmentes Deo gratias agant, qui aliqua testimonia incorrupta conservavit, et subinde doctrinae suae lucem restituit: quam ne sinat exstingui, assiduis votis et gemitibus eum oremus, ut plures homines iosum in omni aeternitate vera gratitudine celebrent. Illi etiam, qui studium habent recte docendi, sint in tuenda concordia verae Ecclesiae diligentiores, ne dissidia, orta ab affectibus, postsa dogmatum dilacerationem pariant, ut saepe eccidit. Magnae sunt omnino, in hac delirante enecta Mundi, et multiplices Ecclesiae calamitaes, magna vulnera, quae multi ferrei ne sentiunt juidem, multi laceratione cruciatum augent. Has autas miserias agnoscamus, et primum veris gemiibus Samaritanum illum veterem, veri Dei Filium, dominum nostrum Iesum Christum, qui adfirmait, se semper nobiscum mansurum esse, preceur, ut ipse sua balsama nostris vulneribus inndat; deinde nos quoque, quibus possumus offiis, aegrotas Ecclesias foreamus, sieut illi fideli officioso hospiti Samaritanus saucium viatorem mmendat. Bene vale! Calend. Maii. Anno LD. L.

No. 4708.

1. Mail.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 165 sq. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 145., cui adscripta leguntur: "1550, 12. Mail per Andream."

### Hieronymo Bomgarinero

S. D. Etsi humana omnia instabilia sunt, et turbulentis temporibus, qualia haec sunt, praecipue solent accidere multi πανικοὶ θόρυβοι, tamen nunc quidem nulli sunt bellici apparatus in his regionibus. Bremae etiam silentium esse scribitur in literis recens missis. ἀεὶ δὲ τὸ μέλλον τυφλὸν ἔρπει, ut in Sophocleo dicto legitur. Sed teneamus consolationem divina voce traditam Ecclesiae; Ego vos gestabo etiam in senecta, ac Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi conditorem coeli et terrae et Ecclesiae suae oremus, ut nos regat et servet aliquos coetus ipsum vere invocantes, et leniat iustissimas poenas.

Mitto tibi pagellas Versuum. Eberus mittit Fastos, quos utcunque collegit. Sed sequetur alia editio melior. Nunc Attica lege hanc primam accipito. Nam Athenis fabulam, cum recens nata primum exhiberetur, non licuit explodere adhuc ignotam. De conventu scio communem esse sollicitudinem bene volentium Ecclesiae. Sed gubernabit Deus hoc periculum. Bene et foeliciter vale et rescribe. Cal. Maii \*).

Philippus Melanthon.

No. 4709.

1. Maii.

# Io. Stigelio.

Danz. epist. ad Stigel. ep. 45. Cod. Goth. 188. ep. 115.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, felicitate ingenii summa praedito, amico suo carissimo, S. D.

Cariss. Stigeli. Et Reipub. nomine, et meo et amicorum, tibi viro et poëtae optimo gratias ago pro luculento carmine, in quo, ut alia multa nune non recitem, mirifice me consolatus est vel hic unus versus,

Praesentemque refert una vel herba Deum.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: 1560.

Erimus igitur curae Deo, illi ipsi conditori rerum, qui se patefecit misso filio, nos quoque, qui et tuae venae fons et auctor est. Mutavi vocabulum, Magno, ac malui me tuum dici, quam Magnum. Et certe sum tuus et ero semper, et serviam Ecclesiae Dei in explicatione doctrinae fideliter ubicunque ero. Ad nuptias filiae meae ') decrevi te vocare. Nunc tuae filiolae mitto xenium. Bene vale et rescribe. Calend. Maii').

Philippus.

No. 4710.

1. Maii.

# Sigismundo Archiep.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Illustrissimo et Reverendiss. Principi Sigmundo, Archiepiscopo Meideburgensi.

Illustrissime et Reverendissime Princeps. Cum C. V. et Ecclesias velit ornatas esse idoneis doctoribus, et clementer faveat bonis ingeniis, praesertim subditorum: non dubitavi hunc Mag. Valentinum Helhim\*) Lucawaldensem C. V. commendare, quem spero usui et ornamento Ecclesiae Dei fore. Nam et latine, graece et hebraice praeclare doctus est, et in Academia Lipsica recte didicit fontes [doctrinae] Ecclesiae Dei, cumque mores sint honesti et pii, natura etiam moderationis et tranquillitatis amans est. Scit autem C. V. quantum referat in Ecclesiis esse tales gubernatores, qui et recte doceant et ament pacem, nec inntilibus rixis publicam concordiam et pacem in piis turbant. Utiliter igitur consulent principes Ecclesiae, si bona et modesta ingenia eligent ac provehent. Orat autem hic Valentinus Helhis reverenter studia sua aliquot annos in Academia iuvari reditu sacerdotii alicuius. Postea defert operam suam Ecclesiis. C. V. oro igitur reverenter, ut C. V. huic Valentino clementer opem ferat. Comperiet enim C. V., hoc beneficium in virum doctum, modestum et concordiae publicae amantero collocari. Scit C.V. curam conservandi doctrinae studia praecipue pertinere ad Ecclesiae gubernatores, quo in fastigio etiam C. V. collocata est. Bene et feliciter valeat C. V. Cal. Maii 1550.

No. 4711.

1. Maii.

#### Io. Montano.

Epist. lib. V. p. 244 sq.

Honesto viro, Iohanni Montano, civi Noribergensi, Typographo.

S. D. Et meo et Ecclesiae nostrae nomine tihi et caeteris, qui editionem enarrationum Lutheri') edunt, gratias ago. Iudico enim, hos labores et Deo placere, et Ecclesiae prodesse. Tibi etiam gratias ago, quod volumen nunc recens editum mihi misisti. Praefationem inchoaveram'), sed aliis quibusdam insulsis et ingratis occupationibus impeditus, tunc, cum adesset nuncius, non absolvi inchoatam. Mittam autem, Deo iuvante, aliam locupletiorem ad reliquum opus'), de qui tamen vestro arbitrio statuetis. Utinam possem etiam maioribus officiis meam vobis benevolentiam declarare. Debetur enim gratitudo honestis viris, quorum labores et officinae serviunt utilitati Ecclesiae, non eorum cupiditatibus, qui deleri et literas et veram invocationem Dei, literarum armis, et igni et ferro, conantur. Sed Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, oro, ut nobis adsit, et sibi inter nos semper colligat Ecclesiam, et hospitia honestae disciplinae et studiorum protegat. Bene vale. Cal. Maii.

Philippus Melanthon.

No. 4712.

1 . Maii.

# C, Aquilae.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Casparo Aquilae (exuli in oppido Schmolkalden)

S. D. Reverende vir, et amice carissime. Etsi ipse in exilio multo duriore sum, quam tu, tame et de tuo exilio saepe cogitavi, sed gratulor iibi mediocre hospitium. ac Deum oro, ut te et E-

<sup>1)</sup> Nuptias Margarethae cum Peucero, habitas d. 2. Iun. 1550.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 188. addit: 1550.

<sup>\*)</sup> Sic nomen scriptum est, sed puto mendose.

<sup>1)</sup> Librum Geneseos.

<sup>2)</sup> Voluit typographus, ut Mel. Tomo II. enarrationum latheri in Genesin praesiationem praesigeret, quod vero satura non est. Prodiit Tom. II. anno 1550.

<sup>8)</sup> Tomum III. enarrationum Lutheri in Genesin. Vid A. Ian. 1552.

<sup>\*)</sup> Caesar, iratus quod Aquila librum Augustanum impogniverat, inssit Aquilam aut mortuum aut vivum sibi afari.
Recepit igitur se primum in arcem Rudolstadianam,

clesias harum regionum omnes servet. In nostra Ecclesia et Academia Dei beneficio nec doctrinac nec rituum mutatio facta est. Vox Evangelii sonat incorrupta et eadem, quam audivisti, quoties hic nobis fuisti. Studia literarum etiam mediocria sunt, ut ostendent carmina de nuptiis Magistri Erasmi Reinhold scripta, quae tibi mitto. Oro autem, ut aliquando ad nos scribas. Bene et feliciter vale. Calendis Maii. Salutem opto meo \*) hospiti. 1550.

Philippus Melanthon.

No. 4713.

3. Maii.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. 11. p. 266. (ed. Lond, lib. 11. ep. 266.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Mitto Cels. V. Calendarium, collectum a Magistro Paulo'), in quo multae sunt historiae, quarum memoriam illustrari utile est, etiamsi aliae leviores additae sunt. Mitto et Symboli<sup>2</sup>) enarrationis partem, quam oro Cels. V. ut legat tanquam iudex. Erunt fortassis aliqui calumniatores, sed certe fuit meum studium initio, et adhuc est, et erit Deo iuvante, ut rerum necessariarum veram et perspicuam doctrinam complectar. Optarim autem me adiutores et iudices eius laboris habere, et minus impediri aliis occupationibus. Certe collatione plurimum in tanta diiudicatione opus Sed hoc tristissimum tempus plenum est virulentiae, suspicionum, calumniarum, arrogantiae. Haec mala Deus tollat ex Ecclesiis. Obsecro, ut lecta hac parte Celsitudo Vestra aliquid de suo iudicio significet. Celsitudini Vestrae graias ago pro benevolentia erga me et menm Fiium'), et Deum oro, ut Cels. V. gubernet et ervet, et me et meos Cels, V. reverenter commenlo. Bene et feliciter valeat Cels. V. Die 8. Maii.

sutem Schmalcaldiam. Rediit ex exilio Salveldiam postquam Ioannes Fridericus Elector, liberatus ex captivitate, veperat VVimariam anno 1562. No. 4714.

3. Mail.

#### Ioachimo Pr. Anhalt.

Becmanni Access, historiae Anhalt. p. 126.

Ioachimo, Principi Anhaltino.

Illustrissime Princeps. Celsitudini Vestrae gratias ago pro munere ad mei filii nuptias misso, et Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi oro, ut in his regionibus et Ecclesiam sibi semper colligat et servet, et has politias et C. V. protegat. De conventu futuro \*) certiora fortassis habebit C. V. quam ego, sed heri accepi literas, in quibus scribitur, aliquorum opinionem esse, tarda fore initia huius conventus, et Imperatorem valde petere, ut Pontifex quam primum indicat concilium. Arbitror omnino Imperatorem ante omnia de concilio indicendo et inchoando acturum esse. Oremus autem, ut ipse filius Dei nobis adsit, et servet Ecclesiam suam sicut dixit: Ego vobiscum sum, usque ad consummationem seculi. Bene et feliciter valeat C. V. d. S. Maii.

No. 4715.

7. Maii.

# Alberto Duci Pruss.

Edita a Fabro in epist. p. 178. ep. 55.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. Scio Celsitudini vestrae universam rempublicam notiorem esse, quam mihi est. Sed tamen in pagella, quam addidi in his literis scripsi quaedam digna consideratione. Et Celsitudinem vestram oro, ut clementer hace accipiat. Mitto et libellos qui ostendunt non solum studia harum Academiarum, sed etiam Ecclesiae vocem. Et in Calendario') fit mentio familiae inclitae Marchionum in initio.

Et quia res ostendit doctrinam harum Ecclesiarum incorruptam esse, et nos mediocri labore servire studiis, commendamus et nos et Ecclesias harum regionum Celsitudini vestrae et oramus, ut foveri curet docentium concordiam in Ecclesiis vestris et harum regionum, ne calumniis moveatur contra manifesta testimonia nostrorum librorum et bonorum ac prudentum qui nos audiunt.

<sup>\*)</sup> two ?

<sup>2)</sup> Pauli Eberi Calendarium.

<sup>2)</sup> Symboli Niceni, vid. op. d. d. 25. Apr.

<sup>5)</sup> Filius Melanthonis uxorem duzit d. 5. Maii b. a.

<sup>\*)</sup> Augustae Vindelicorum bebendo d. 25. Iun. 1550.

<sup>1)</sup> Eberi.

Ago gratias Celsitudini vestrae reverenter quod Christophoro Langio stipendium auxit. Selet hic in templo Arcis concionari, ac docet cum magna adprobatione piorum qui eum audiunt.

De conventu futuro Augustae et de Concilio indicendo a Romano Pontifice sermones sunt atro-Sed Deus servabit Ecclesiae suae reliquias, et ut servet eas, toto ipsum pectore oro. Adolescentum nobilium studia quos Celsitudo vestra mihi commendat, erunt mihi curae, et quia ipsi iuventuti haec officia debemus, et quia magnopere cupio meam observantiam erga Cels. v. declarare. Et deo gratum officium est, et virtus excellens in tanto principe, respicere ad haec studia iuventutis et posteritati doctrinam Religionis et aliarum artium conservare.

Filius dei dominus noster Iesus Christus custos Ecclesiae suae servet Cels. v. incolumem et eum gubernet. Datae Witebergae die septimo Maii 1550.")

Celsitudini vestrae

addictus Philippus Melanthon.

#### Beilage.

Reiserlich Majestat läßt wiederum Reuter bestellen und startet sich, aber fonft ift teine Ruftung in Soch= teutschland ober Sachsen ben ben Fürsten zu merten.

Man schreibt neulich, Frankreich habe ein Krieges volk in Saphon (Savonen) gesandt, das Pedemont

(Diemont) wiederum einzunehmen.

Meibeburg hat im vergangnen Winter etlich Ebelleut, nit fern gefessen, in die Stadt gefänglich geführet, ift auch in Tangermund gefallen und die Borstadt geplundert, und wiewol etliche Tag zu Jutrebog') gehalten und Lafarus Swendi Raiferl. Mai. Befandter angehalten, baß bie Fürsten umber etwas wider Meideburg vornehmen follten, fo ift boch noch nichts gefchehen, jum Theil mangelt Gelb, jum Theil wird bedacht, daß das Werk groß und forglich sen, die Sachfischen Stadt zusammen treiben und unruhig machen.

Hervog Beinrich von Brunswig und Stadt Brunfwig haben viel Bank untereinander, wird entlich ein Krieg baraus werden, und fichet mich die Sach alfo an, als werbe biefelbige Uneinigkeit ben Gachfischen

Rrieg erregen.

Bom Reichstag ber zu Angsburg werden soll, besorget man, er werde größer Unrug anrichten, so nit Berhinderung vorfällt. Go aber ber Angriff in Gophon geschehen war, so wurde K. M. an andern Orim zu thun haben, außer Teutschland.

Doch dieses sen oder nit, so acht ich nit, daß & M. seine Macht wider Sachsen ober Preuffen senden werbe, sondern die Unrug wird mit Strafburg av gefangen werden, benn diefelbigen Pfaffen flagen jammerlich, haben am Fest purificationis ihr Messim Thum wiederum angefangen, find hernach in zweien Ia: gen wiederum heraus geflohen.

Hernach sind viel Handlungen zwischen bem Bi schoff von Strafburg und Stadt Strafburg gemesen, begehrt die Stadt, bag man ihnen bren Kirchen laffe,

Item wie die Schul geordnet ist zc.

Der Churfurst zu Sachsen wird hart ersucht wi ben Seffifchen fich einzustellen und ift diefe beimliche Sach hoch beschwerlich, bavon nit zu schreiben und wird 3et ger biefer Schrifften Doctor Pontanus weiter be

Herhog Beinrich von Brunswig hat alle Fürsten und Stadt vor das Cammergericht citirt, von wegen des Kriegs darin er verjagt 2c., Darauf sich Ulm, Augs burg und etlich mehr Stadt in Swaben mit ihm wir

tragen.

Herhog Augusto ist ein Sohn geboren die secunda Maii, welche Nativitaet ich E. f. g. hiemit sende.

In Hungarn sind durch Gottes Gnaden bie Rie den, be reine Lahr ift, in gutem Stand und Frieden und haben die Bergstädt und herrn dem Konig auf den Lag zu Presburg diese Antwort die Relligion belangen geben, daß sie in driftlicher Lahr gleichlautend mit be Sachfischen Confession tein Menderung gu machen &

No. 4716.

9. Maii.

# Georgio' Prine. Anhalt.

† Ex apographo in cod. Servest. p. 275. descripta a Cl. Sa-

# Georgio Principi Anhaltino.

S. D. Illustriss. et Reverendiss. Prcps. Cum heri frater Cels. V. Illustriss. Princeps Iohanno, vir optimus narraret, se et expetivisse et exspectasse adventum tuum, addidit gravissimam con-

<sup>2)</sup> Der Bergog antwortete auf biefen Brief, bag er bie gutges meinte Barnung Melanthone mit Dant annehme, aber feine Calumniatores bei fich miffe. (Faber.)

<sup>8)</sup> Vid. ep. d. 4. Maii.

memorationem, se scire unicam hanc firmam consolationem esse, quam vox Divina proposuit, quae inquit, Iacla curam tuam in Deum et ipse te sustentabit, seque hac Ancora niti, sed postea in rebus humanis nulla suavitate ita sibi lenire dolores, ut optimorum fratrum amore et fide ac tuis praesertim sapientissimis colloquiis et plenis verae pietatis. Hanc eius orationem nec audire potui nec recitare possum sine lacrymis, etsi ipsi quidem utrumque gratulabar, et quod in invocatione dei acquiescit et quia fratres habet tales quorum ipsi virtus sapientia et pietas solatio est . Sed ingenti dolore adficiebar, cogitans et de publicis miseriis et de harum regionum consusionibus et de vestrae familiae difficultatibus et harum calamitatum omnium praecipua causa. Scio autem et Cels. V. iisdem cogitationibus excruciari. Sed repugnemus dolori, nec abiiciamus invocationem et spem auxilii divini. Multa semper acciderunt et accident Ecclesiae quae humanis consiliis extricari non possunt. Non poterant primi parentes suis consiliis lenire mala quae attraxerant. Non potuit David sua sapientia seditionem sedare ut alia multa omittam. Sed sciebat, recipi et exaudiri invocantes propter filium, etiam cum destituunt nos humana consilia; sient et alius rex inquit: Cum nescimus quid agendum sit, ecce oculi mei ad te Deus tolluntur. Hac nos consolatione etiam sustentemus et speremus, Deum servaturum esse aliquos pios coetus recte invocantes ipsum et hospicia Ecclesiae et studiorum doctrinae. Illam etiam consolationem familiae piorum principum praecipue audiant: Generationi Rectorum benedicetur. Erit igitur curae Deo et vestra familia, quod hospicium Ecclesiis mediocre praebuit. Haec scripsi non solum ut vestro dolori, sed ut meo quoque mederer. Cetera de quibus colloqui cum Cels. Vestra cupiebam, literis complecti non possunt. Sed si ita videbitur Cels. Vestrae istuc exspaciabor post mensem. Interea et de futuro conventu Augustano plura audiemus. Oro autem filium Dei toto pectore, ut et familiae vestrae et universae Ecclesiae erumnas leniat et servet Cels. V. incolumem. Datum in Werlicz d. 9. Maii 1550.

P. M.

MELANTE. OPER. VOL. VII.

No. 4717.

10. **Maii**.

### Io. Stigelio.

Danz. epp. ad. Stigel. ep. 85. God. Goth. 188, ep. 158.

Clarissimo viro, felicitate ingenii, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτφ, fratri suo carissimo, S.D.

Ω φιλτάτε Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, καὶ πᾶσιν ἡμῖν ἀσπαζομένοις τὴν καλὴν διδασκαλίαν.

Paulo Amando nuper dedi literas, quas, te accepisse, spero. Postea Stephani lucubrationem et tuam epistolam accepi. Semper favi ingenio Stephani, nec deerunt ei deinceps mea officia, donec possum ei benevolentiam meam declarare. Aderat in sacro nuptiali filii") mei Camerarius, qui, cum non solum de tuo carmine recenti, sed etiam de ceteris tuis virtutibus, quae viri boni propriae sunt, loqueremur, et carmen illud prolixe laudabat, et ceteras tuas virtutes veris laudibus ornabat. De foedere Saxonico existimo vos cognovisse iam decreta gentis gravissimae. Non igitur erunt inania illa μαντεύματα nostra περί αλγοχέρωτος, etsi ego quidem alia vaticinia certiora sequor. Scio, filio Dei curae esse Ecclesiam suam, quae eum recte invocat, et sonat doctrinam incorruptam. Nunc interpellant ita multi, ut scribere plura non potuerim. Bene et feliciter vale, et rescribe. die 10. Maii.

Philippus Melanthon.

No. 4718.

14. Maii,

#### P. Medmanno.

Edita a S. A. Gabbema in Epist. Claren. viror. ep. 84.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Petro Medmanno, amico suo καὶ ἀδελφῷ γνησίφ, S. D.

Etsi nostrae epistolae non possunt opitulari Reip, tamen haec colloquia privatos dolores leniunt. Ideo tibi gratiam habeo, quod saepe scribis. Vicissim a me litteras haberes crebriores, si certos tabellarios haberem. Etsi autem atrocissimo Ca-

<sup>\*)</sup> Ex epistola ad Camerer, ad d. 11. Maii h. s. intelligitur, Ioannem principem Ascan. illo tempore aegrotassa.

<sup>\*)</sup> d. 5. Maii 1550.

roli Imp. edicto \*) moveor, tamen spero Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi servaturum esse Ecclesiae suae reliquias in his ipsis locis ac regionibus, quibus tam atrociter minitantur edicta. Turci nunc populati sunt Stiriam, et dicuntur abduxisse circiter sex millia hominum.

Hunc adolescentem Geldrum Mathiam Erdensem tibi commendo. Tantum quaerit Scholasticam functionem: qua in re posse ei in vestris oppidis consuli arbitror. Quaeso ut bonum iuvenem exulantem propter verae doctrinae amorem complectare et iuves. Bene vale. Die XIV. Maii. Mitto tibi versiculos.

Philippus Melanthon.

No. 4719.

(his dieb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 687 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 779.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Expatiati sumus ad aegrotantem principem Ascanium, quo et frater venturus fuerat, sed subito eum vocaverat Dux Augustus ad filii Baptismum. Itaque sermones nulli fuerunt, nisi historici, ut tantisper a dolore Ascanii animum abduceremus, cui ad caeteras curas etiam nunc accessit, δτι δ έχ γειτόνων χρεωφειλέτης non solvit, et usurae sine modo crescunt. Inter signa mutationis Imperiis scis hoc quoque recitari: Hinc usura vorax etc. In hac tanta confusione generis humani quid possunt hominum bene cupientium Reip. consilia? Tantum hoc nobis restat, ut assiduis gemitibus petamus a Deo, ut servet Ecclesiae suae reliquias, ut filius Dei inquit in tuo carmine, ω φίλε τηρήσας τούςδε φύλασσε πάτερ, quod ut faciat, toto eum pectore tecum et cum tua

domestica Ecclesia, oro. De Saxonicae gentis conventu scribam alias, etiamsi placent haec consilia multis, tamen me facile patiar ab his deliberationibus proçul abesse. Tibi gratias ago, quod ad filii nuptias venisti. Minus deformis est Ecclesia, cum multorum nostri ordinis coniunctio et familiaritas conspicitur. Bene et feliciter vale. Deus servet Ecclesiam tuam domesticam. Nicolai et fratris conspectus mihi iucundus fuit. Deus

Philippus Melanth.

No. 4720.

17. Maii.

#### P. Vincentio.

† Ex apogr. in cod, Paris. D. L. 542.

D. Petro Vincentio, gubernanti studia literarum in inclyta urbe Lubeca.

S. D. Orpheus in Argonautico principes suos mota rixa tumultuantes compescit suo carmine, in quo recitat effusam ex chao hanc mundi machinam et varia Gigantum bella. At nulla vox in coelo et in terra unquam ardentior audita est, quam haec filii Dei precatio, in qua petit, ut aeternus pater faciat, ut in ipso unum simus'). Eui autem multi duriores illis Argonautis Thessalis Equitibus contemnunt hanc filii Dei vocem, 12men certissimum est esticacem esse et fore. Servabit Deus coetum recte sentientium, et in et coetu mutuam benevolentiam, in quo et nos 🖇 mus et erimus. Staphylo negotium Posnaniense commendavi, qui si non respondebit brevi, (profectus est enim in Bornssiam) scribam ipse ad amicos Posnanienses. Mitto tibi precationem filiile optimis versibus redditam, ac magnopere te oro, ut saepius mihi scribas. Diu iam nihil literarum a te accepi. Et petivi historica περὶ συλλόγου. Iohannes Aurifaber, Vratislaviensis erit interpres doctrinae coelestis in Academia Rostochiana?

<sup>\*)</sup> Edictum Caroli severum d. d. 29. April. 1550., datum in Belgio, quo doctrinam repurgatam iterum in iis regionibus prorsus tolleret. Vid. Sleidan. comment. lib. 21. p. 678. Usus librorum et conventus in aedibus interdicebantur neque docere doctrinam Evang. permittebatur, neque de scriptura sacra et dogmatibus disputare: qui secus feccerin (habet edictum) punientur ut seditiosi, — ac viri quidem gladio ferientur, foeminae autem in terram defodientur, si quidem ab errore desistent; si vero pertinaces erunt, exurentur, publicatis ipsorum bonis etc."

<sup>1)</sup> unum simus rescripsi pro uni sumus, quod est in spogr.

39 Pagella Decani Collegii Theologorum in Acad. WitebergIoannis Bugenhagii publice affixa d. 24. Iunii 1550. Iunii
habet: "Speramus igitur divinitus factum esse, ut Magister Iohannes Aurifaber Vratislaviensi vir integerinus
praeclare instructus doetrinae Ecclesiae, ac iudicio valen,
et vera pietate Deum colens, in inclytam Academism Restochiae vocatus sit." etc.

Bene vale et rescribe. Die 17. Maii'), quo ante annos 3866 Noë arcam ingressus est.

Philippus Melanthon.

No. 4721.

17. Maii.

### M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 692 sq.

Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime; Vestras proximas literas accepi, in quibus quaedam de Conventu futuro Augustae significatis, postea fuit hic Lazarus Suendi, qui plura etiam dixit. Existimat, postulaturum Imperatorem, ut Decretis Concilii omnes adsentiantur, quod celebrari mox curabit, et vult ipse Imperator praesens interesse Concilio. Commendemus autem Deo nos et Rempublicam, qui servat Ecclesiam, sicut servabit in diluvio arcam Nohae, de quo exemplo iam cogito, quia dies 17. Maii, quo hanc epistolam scribebam, me de eo admonebat. Nam 17. Maii\*) ante annos 3856 Nohe arcam ingressus est. Voluit autem Deus ostendere exemplum, quo testaretur, ab ipso servari Ecclesiam.

Christophorus, Dei beneficio, recte valet. Hodie cum suo Praeceptore profectus est Berlinum ad forensem cognitionem audiendam. Hic senex scriniarius fuit olim in monasterio Augustini in Northusen, et aliquid pecuniae dedit monasterio. Nunc orat, se recipi in hospitale, et aliquantulum pecuniae habet. Oro, si fieri potest, ut eum recipi curetis. Scitis, Deo gratum officium esse, senem, qui honeste vixit, et iam propter ultimam senectam labores artis exercere non potest, iuvare. Ante bellum aliquoties impetravit eleemosynas ex Aula. Nunc domunculam vendidit, et ex ea pecunia victitat. Quaeso, ut eum civibus vestris commendetis. Deus pro hac eleemosyna vicissim civitati benefaciet. Ac oro Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, ut vos et vestram coniugem honestissimam, et liberas dulcissimos servet incolumes. Bene et felicier valete. Die 17. Maii.

Dil. Philippus.

No. 4722.

19. Maii.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 641 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 788.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a c h i m o C a m e r a r i o fratri suo carissimo,

S. D. Quod faustum et felix sit, diem sacro nuptiali filiae meae et generi ) constituit uxor mea, diem secundum Iunii suo quodam consilio. Ego et Ecclesiam et nos et nostras familias, quas vel oculis vel mente intuens, mirifico dolore excrucior, Deo commendo. Te oro etiam adolescentis Peuceri caussa, qui te tanquam patrem veneratur, ut ad ritum publicum et communem precationem usitatam in nuptiis venias: scriberem et ad honestissimam coniugem tuam, si domi esset. Rhetico scriberemus et ego et gener, teque oro, ut de Stramburgi coniuge consilium mihi tuum siguifices. nam si ipsa libenter expatiabitur, orabo et maritum et ipsam ut veniant. Caeteros amicos hoc officio onerare nolo.

Fuit hic Lazarus Suendius, qui nihil narravit ἀξιόλογον, nisi Carolum prorsus hoc acturum esse, ut Pontifex indicat Synodum, et ipsum Carolum interfuturum esse Constantini exemplo. Bellorum apparatus nullos esse nunc quidem affirmabat. fortassis Lipsiae te allocutus est.

Hodie a Staphylo litteras accepi ex Regiomonte, quas mitterem nisi Aurifabro Vratislaviensi tradidissem, sed nihil, continent nisi discordias Theologicas et narrationem de recenti incendio. Conflagrarunt in Regiomonte simul domus circiter centum, et magni mercium acervi, Deus assit nobis, et nos regat. Bene et feliciter vale et rescribe. XIIII. Cal. Innii. Mea uxor emtionis eaussa profecta est istuc cum filiabus, quas tibi commendo.

Philippus.

No. 4725.

21. Maii.

Io. Matthesio.

Epist. lib. IL p. 47. (ed. Lond. lib. IL ep. 28.).

<sup>2)</sup> In apogr. VI. Maii, quod mendum est. 17 pro VI. lectum ab eo, qui epist. descripsit.

<sup>\*)</sup> In aliie opp. dicitur d. 17. Apr. annen ingretous esse.

<sup>)</sup> Povovi. SA

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Fuit omnino flagitiosa negligentia eorum qui Episcopi nominari volunt, quod nec doctrinae examina, nec institutionem rudium addiderunt ceremoniis ordinationis. Postea Tyrannica quaedam vincula excogitarunt. Sed optarim, nunc potestates in iis locis, ubi sonat vox Evangelii, diligentiores esse in eligendis ministris Evangelii, et curare, ut rudiores institui possent. Valde te oro, ut hunc tuum vicinum regas, et horteris ut discat. Nos eum diutius hic retinuimus, ut ad examen praeparetur. Valde optarim, te interdum ad te vicinarum Ecclesiarum pastores vocare. Meministi enim dictum: Et tu conversus confirma Te nunc Deus in illis iugis moufraires tuos. tium, inter homines feroces in speculam tanquam χωρεπίσχοπον, ut olim vocabant, collocavit. Quare hunc laborem inspiciendi Ecclesias non defugito. Bene vale et rescribe, die Maii 21. Quicquid de Augustano conventu habebis significa.

Quod filiae meae coniugio bene precaris, et ei γαμήλιον munus misisti, agnosco et pietatem tuam, et erga meos benevolentiam, ac tibi gratiam habeo. Deus det familiis nostris Ecclesiam et politias mediocres, quae certe Dei beneficia sunt.

No. 4724.

22. Maii.

#### A. Lauterbachio.

+ Ez apogr. cod. Goth. 190. p. 151.

# Antonio Lauterbach, Pastori Eccles. Dei in oppido Pirna.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Honestissimam matronam, tuam coniugem, convalescere audio, et filium Dei, dominum nostrum
Iesum Christum, custodem Ecclesiae suae, oro,
ut et te et coniugem tuam et tuos servet incolumes, ut plures, qui sunt vasa misericordiae, invocatione vera eum celebrent.

Carmen de filiae nuptiis aliquanto ante te accepisse existimo. Sed tamen exempla mitto, ac Deum aeternum patrem domini nostri I. C. oro, ut faciat, 'ut nuptiae filiae et generi tui sint faustae et felices, et ut videas pacem Israel, in qua et tua posteritas educari et recte institui possit.

Conventus Augustanus, qui indictus est, erit classicum novorum tumultuum; sed non dormit neque dormitabit filius Dei, qui custodit Israel, Scimus Ecclesiam non humanis consiliis servari, sed a filio Dei inter hostes saevissimos custodiri. Hac nos spe sustentemus. Studia literarum Dei beneficio sunt hic mediocria, et passim Ecclesiis ministros hinc mittimus. Res igitur refutabit calumnias vicinorum, qui nunc odiis suis morem gerunt. Bene et feliciter vale, et rescribito saepius. Die 22. Maii 1550.

P.M.

No. 4725.

24. Maii.

#### G. Fabricio.

† Ex apogr. in codice Zittaviensi ep. 22.

Georgio Fabricio, (gubern. Schol. Misnens.)

S. D. Meministi versum Homericum, qui saepe citatur: άλλος γαρ άλλοισιν άνηρ επιτρέπεται ερyous\*). Nec id vituperandum est, si referantut diversae artes ad iustum' finem et suus cuique locus tribuatur. Sed multi suas artes ita amant, ut despiciant caeteras. Nos vero scimus vitae communi multis artibus opus esse, ut verissime dixit Aristoteles: ex agricola et medico constitui civitatem, non ex solo agricola aut solo medico. Elsi autem nostrae operae non magnae fiunt, tamen nos scimus, Ecclesiae Dei necessarios esse. Cumque Bernhardus Ciglerus optime meritus sit de Ecclesia propagatione linguae ebraeae et doctrinae coelestis, et diutius in hac statione prodesse potuisset, magno in dolore sum propter ipsius morbum, ac ad eum proficiscerer, si me non retinerent filiae nuptiae. Scripsi tamen, teque oro, ul literas, si iudicabis, non fore intempestivum offcium, ei legas. Cum autem sacrum nuptiale filiae meae et generi Peuceri futurum sit die secundo Iunii, quaeso, ut huc venias ita, ut adsis primo die Junii. Esset omnino hic congressus nobis incundior, si Ciglerus recte valeret. Sed talis est rerum humanarum inconstantia, quam sapienter ferre debemus.

De Demosthenis interpretatione coram loquemur, Interpres Ioachimo et mihi notus est

<sup>\*)</sup> i. e. alice allie robus delegatir; Hom. Odyss. 4. 58.

Egregia est eius eruditio et diligentia. Sed opinor, Demosthenem non minus abhorrere ab his migrationibus, quam ego abhorreo a migratione ad oram baltici littoris. Exemplum tibi dono, quod cum leges, haud dubie diligentiam interpretis laudabis. Editio operis gratior fuisset, si non essent additae ineptiae *Ulpiani*. Sed haec coram. Valde te oro, ut nobis respondeas, et de *Ciglero*, et ut sciam, an Demosthenis exemplum acceperis. Bene vale. Octavo Calend. Iunii.

Phil. Melanthon.

No. 4726.

25. Maii.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 642 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 783.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Fabricio misi epistolam scriptam ad Ciglerum παρηγορικήν. vero enim dolore afficior, et propter ipsius morbum, et quia mihi renovatur acerba recordatio mortis Crucigeri, qui in eodem oppido morbo oppressus est. Multa enim de orbitate Ecclesiae, et de rabie indoctorum in utraque parte cogito, ac nisi me retineret haec παρασχευή nuptiarum, tecum a Ciglerum proficiscerer: decrevi autem mox ad eum excurrere, cum his occupationibus liberatus fuero. Te quoque iam ad eum profectum esse, cum haec scriberem, cogitabain, sed si alia itinera te non impediunt, oro et generi et meo nomine, ut calendis Iunii huc venias. Scripsi ad Stramburgum et eius coniugem, item ad Meurerum et ad Rheticum, praeter hos neminem volui sumtu et labore itineris onerare, fortassis autem familiarior est Stramburgae, coniunx Pastoris vestri: considerabis igitur, quid psi matronae gratissimum sit et adiunges ei quam Consuetudo talium congressuum, ut scis, rabet caussas et exempla honestae antiquitatis, sed amen aliorum magnas et panegyricas pompas imiari nec possum, nec velim, si possem. Oro auem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, t Ecclesiam et Politiam servet nostris familiis, et os et nostros gubernet. Bene et feliciter vale. ctavo Cal. Iunii.

Pastor vestrae Ecclesiae tunc in Synodo erit, un nos sacrum nuptiale faciemus, nec volo eum

a Synodo abducere. Alesii litteras scriptas ad Regem Anglicum et ad Cantuariensem, hodie \*) trado nuncio una cum meis perferendas Bremam, unde mittentur in Angliam.

Phil. Melan.

No. 4727.

25. Maii,

# Wolfg. Ampher.

† E codice Lipsiensi (non dixit quo?) descripta a Lunsio.

Venerabili viro, eruditione et virtute praestanti, Wolfgango Ampher, pastori ecclesiae Dei in Schemnitz

S. D. Venerande vir et amice charissime. Antequam lacobus Argentoratensis tuam epistolam adtulit, dedi nostris auditoribus istuc proficiscentibus literas, in quibus ostendi, me valde desiderare tuas literas. Certe enim et de Ecclesia vestra, et de te post illud tuum iter cogitavi. Fuit autem mihi pergratum, quod Senatus oppidi vestri de te amanter et honorifice ad me scripsit. Tunm consilium valde probo, quod in ritibus, quos pastor ante te proximus observavit, nihil mutas. Nam et crebrae mutationes turbant populi invocationem, et recentem hospitem alios ritus instituere in Ecclesia, quae iam pie constituta est, odiosum. Ac multo minus velim restitui abolitos ritus. Praesertim autem displicet mihi illa consuetudo levandi symbola, quam non fuisse talem in veteri Ecclesia certum est. Pendet autem haec quaestio ex aliis duabus, de oblatione et de mutatione panis: de quibus, si voles, scribam ad te copiosius, cum habuero certum tabellarium. Heu! quanto dolore excrucior, cum cogito horrendos abusus, qui in Ecclesiam pervaserunt et stabiliuntur. Sed oremus filium Dei, nt sanet vulnera Ecclesiae. Bene vale, et scribite ad me saepissime. Die Pentecoste an. 1550.

Philippus Melanchthon.

<sup>\*)</sup> Vid. d. 28. Maii b. a.

No. 4728.

26. Maii

### Georgio Pr. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 255. (ed. Lond. lib. II. ep. 229.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

Illustrissime Princeps, Hac nocte inter gemitus et vota scripsi orationem de dicto, Pater sanctifica eos in veritate, sermo tuus est veritas. Saepe enim multumque cogito illam ardentissimam precationem Filii Dei, in qua et pro nobis ipse precatur, et nos invitat ad precandum. Mitto autem pagellas eius orationis, et rogo ut C. V. boni consulat, et mihi paucissimis verbis rescribi curet, ut sciam an C. V. has pagellas acceperit. De conventu Augustano, aiunt moram incidere, quia Imperator valetudine retinetur in Belgico. Nondum etiam arbitror venturum esse Sidonium ad vestrum ovile; vinum quod misit, bibent fortassis alii hospites. Heri ex Brema literas accepi. ubi tranquillitas et silentium est. Et recens, pars Frisiae domui Burgundiae adiuncta, dedit usitatum Iusiurandum filio Imperatoris. Ciglerum periculose aegrotare audio. Et accederem mox ad eum, nisi filiae nuptiae retinerent. Bene valeat C. V. Die 26. Maii.

No. 4729.

27. Maii.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 94. (ed. Lond. lib. II. ep. 79.). — Apographon satis mendosum in cod. Monac. 89. no. IV. p. 61 b.

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Nihil difficilius est in munere publico, quam habere collegam ζυγομαχοῦντα¹). Quare Deum precor, ut mentes vestras gubernet, teque quantum possum hortor et obtestor, ut omni ratione benevolentiam eius²) alere studeas, non tua sed Reipublicae causa. Quod confertis sententias vestras ante concionem utile est. Ita igitur³) te praeparabis, ut studiose vites ea quae videntur quodammodo eum²) offensura esse. Poteris inte-

rim tamen utilia, salutaria, ἐπάγωγα τοῦ λαοῦ dicere. Id ego feci, cum scirem quae materiae, quihus temporihus non essent aptae, sumpsi interim ut scis alias non inutiles. Et profuit haec men ratio. Bene agi tecum iudico, si sibi sumpsit partes dicendi περί μυστηρίων. Nam etsi causa apud pios et candidos non disficilis est explicatu: tamen ne quid vel certaminis vel suspicionis oriatur, facile patior illum solum de eo argumento dicere, Tu de aliis materiis utiliter concionari poteris. Hortemur populum ad poenitentiam, ad timorem, fidem, invocationem, exercitia pietatis, proponamus publicas et alias poenas. Nam Turcos arma Germaniae illaturos esse affirmatur. Hinc sumu gravissimas adhortationes. Pro corona ago gratist nomine meae filiae. Cum huc veneris colloquemur de multis rebus. Bene vale. Die 27. Maii.

No. 4730.

28. Maii.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 251. (ed. Lond, lib. II. ep. 230).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Etsi spero C. V. accepisse pagellas quas mihi, dedi tamen et huic nuncio exemplum, et C. V. oro, ut boni consulat brevitatem scripti, qua sum usus, non solum propter imbecillitatem mei ingenii, sed etiam quia recitatio longa C. V. difficilis est. Sed materia profecto splendidissima est, et angelorum eloquentiam superans. Spero etiam consolationem quam continet, C. V. gratam fore. Utinam tales materiae saepe repetantur ubique. De Sidonii et aliorum vicinorum Episcoporum consiliis nunc nihil scribam. Spero Filium Dei, qui nos docet et gubernat, etiam deinceps nobis adfuturum esse, et ul nos Spiritu suo sancto regat, et foveat Ecclesias harum regionum, nec sinat extingui pia studia toto pectore oro. Virum doctum et honestum Iohannem Aurifabrum mittimus in Academian Rostochianam, ut ibi fiat lector Theologicus, Bene valeat C. V. Die 28. Maii.

<sup>1) [</sup>vyopayovra] recta; cod. Monac, ex emendatione: loyopayovra.

<sup>2)</sup> cius deest cod. Mon.

<sup>5)</sup> igitur deest cod. Mon.

<sup>4)</sup> Cod. Mon. 89. illum.

No. 4731.

28. Maii.

#### Th. Cranmero.

Edita a Peucero in tract. histor. p. 51. Repetita a Pezelio epist, lib. III. p. 91. (ed. Lond. lib. III. ep. 41.).

Reverendiss. Domino Thomae Achiepiscopo Cantuariensi

S. D. Reverendissime Domine, Et Epistolam et libros quod misisti reddidit mihi Germanicus adolescens ex Anglia in patriam rediens, Mense Maio. Legi certamen, et doleo eos, qui quaerunt vetera testimonia, non velle perspicuitatem eorum agnoscere. Nec vere dubium est, quid saniores in veteri Ecclesia senserint. Sed imposturas audi. Multis libris novae et nothae sententiae assutae sunt. Id in Theophylacto accidisse certum est. Nam quod Oecolampadius in suo Codice vertit (cum quidem rem non probaret) sed invenit\*) tamen: id in nostro Codice prorsus deerat. Idem accidit in Bedae libris, quos tamen arbitror apud vos inveniri incorruptiores. Mitto vobis partem Enarrationis Symboli Niceni, et mitto tanquam censoribus, tibi, Lascio, Bucero, Petro Martyri, et aliis doctis et candidis. Bene valete. Die 28. Maii, Anno 1550.

No. 4752.

28. Maii.

# A. Hardenbergio.

Epist. ad Hardenberg. ep. 51.

Reverendo Viro eruditione et virtute praestanti D. Alberto Hardebergio, Doctori Theologiae, fideliter docenti Evangelium in Ecclesia Bremensi, fratri suo carissimo.

S. D. Carissime frater: Cum esset initio magna opinionum confusio et Augustae Anno 1530. Confessio exhibenda esset, nemo complecti integrum doctrinae corpus voluit. Ego magno cum periculo complexus sum, ac tot iam annos laboro, ut extet summa doctrinae proprie explicata. Idem ago in hac symboli Niceni enarratione, ut posteritas habeat integram Ecclesiae doctrinam. Mitto

autem tibi, ut sapienti censori, libere, vere, dextre iudicanti. Nec curo vel odia Tyrannorum vel Sycophantarum rabiem. Quaeso ut legas, et iudicium mihi tuum significes. Mittas quaeso in Britanniam literas et pagellas Cantuariensi inscriptas. Bene vale 28. Maii 1550.

Philippus Melanthon.

Inclyto Comiti et tuis collegis salutem opto. Item seui optimo Nicolao Buscod. et Petro Medmanno.

No. 4733.

1. Iun.

### Ioachimo Pr. Anhalt.

Ex autographo in Tabular, Anhalt, edita a Gl. Lindnero in ben theologischen Studien und Kritifen (herausg. von UII: mann und Umbreit) Jahrg. 1885. p. 361-

Dem Durchleuchten und hochgebornen Fürsten und herrn, herrn Soachim, Fürsten zu Anhalt und Ascanien, Grafen zu Bernburg, meinem gnäbigen herrn.

Sottes Inad durch seinen eingebornen Sohn Issum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helser zuvor. Durchleuchter hochgeborner, gnädiger Fürst und Herr. E. F. S. habe ich nit wollen mit diesen Kosten beladen, mir etwas zu senden, denn ich weiß, daß E. F. S. große Last tragen, und hab mit E. F. S. ein unterthänig Mitleiden, bitt auch Gott, er wolle gnädigslich seine Kirch erhalten, und E. F. S., die auch das Kreuz tragen, trösten, und die Fährliseit und Beswerungen lindern, gleichwohl dank ich E. F. S. in Unterthäniseit für die gesandten Lachs und Keulen. Der alls mächtig Gott wolle E. F. S. gnädiglich bewahren.

Datum Biteberg prima lunii 1550.

C. F. G.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

No. 4784.

5. lun.

### P. Vincentio.

† Ex apogre in cod. Paris. D. L. 543.

<sup>\*)</sup> Peuc. invenit, Pez. vertit. De en re vid. ep. ad Hardenb. d. 21. Iul. 1550.

Clarissimo viro, eruditione el virtute praestanti, D. Petro Vincentio elc.

S. D. Carissime Petre. Iubet reddi Hesiodus, ut meministi, sumpta mutuo αὐτῷ τῷ μέτρφ, καὶ λωτον αίχε δύνηαι\*). Hoc in genere multo es liberalior quam ego. Pro meis ieiunis et brevibus epistolis mittis et eloquenter scriptas et copiosas. Itaque tibi gratiam habeo, et pro hoc ipso officio, et pro perpetuo tuo amore erga me. Aliquanto minus deformis est Ecclesiae species, quam vides esse moestissimam, donec multi nostri ordinis conjunctionem suam tuentur. Nos qui et haec dulciora studia amamus, et ornari doctrinam Ecclesiae cupimus, et vere invocamus Deum, non sinamus distrahi voluntates nostras propter morositatem aut φιλονεικείας quorundam, qui plausus vulgi captant. Dei beneficio studia in Academia mediocria esse et ex his pagellis, quas mitto, iudicabis. Interpellabant me ita multi nunc, ut pertexere hanc epistolam non potuerim. De conventu Augustano, cuius exordia dicebant hoc mense Iunio futura esse, nunc quidem silentium est. Vicinus Episcopus, qui tenebat Salinas, mortuus est. Marchio filium in eadem ditionem collocaturum se sperat. Sed has imperiorum partitiones et insulsas hominum cupiditates ne recitare quidem libet. Scribam alias plura. Bene vale et rescribe. 5. Iunii, die Leuctricae pugnae, a qua anni sunt ad hunc 1927, in quo praelio scis tyrannidis et libidinum poenas dedisse Lacedaemonios. Itaque non existiment οἱ ἀρχιερεῖς fore impunitas suas tyrannides et libidines. Oremus autem filium Dei, ut nos regat et nobis adsit, et protegat coetus studia colentes. Ex Posnania nondum accepi literas, quia Staphylo negocium commendavi, qui aliquandiu in Borussia commoratus est. Orationem tuam edi curabo.

Philippus.

No. 4735.

5. Iun.

### B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 343. (ed. Lond. lib. II. ep. 548.).

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Reddita est mihi recentiss. epistola tua initio mensis Iunii, cum mecum essent Camerarius et alii docti viri multi in ritu nuptiali filiae meae. Itaque cum ad mensam legeretur a Camerario tua Epistola gravissime scripta, et consolationem accommodatam his temporibus continens, non solum mihi, sed illis quoque gratissima fuit illa tua Na Et de tua virtute, et eruditione storea oratio. honorifici sermones secuti sunt. Mitto tibi Calendarium, etsi a Filio quoque mitti arbitror. Hic Adolescens Paulus Smalcaldensis, seu si mavis Chalcidicus, (Nam Lutherus et Eobanus Smalcaldiam Chalcidem vocabant,) scribit carmen feliciter, et ingenii venam iudicare ex ipsius versibus poteris. Mores etiam boni sunt. Sed ei opus est auxilio propter parentum inopiam. Quaeso igitur, ut eum Principi optime volenti Ecclesiis et rectis studiis *Poponi*, quia in eius ditione natus est, commendes. De consolatione tua gratias tibi ago, et gaudeo tuam sententiam cum aliorum prodentum amicorum iudiciis congruere. Deo iuvante vocem doctrinae, quam hactenus mediocri studio recitare conatus sum, et iuventuti fideliter tradidi, sonabo semper eandem. Et voluntas erga Ecclesiam erit eadem. Facile est aliis, qui se in arces munitissimas abdiderunt, vociferari de line veste, et similibus parergis. Utinam res necessirias illustrarent. Nos de rebus magnis et necessiriis utilia scripsimus et adhuc scribimus, nec uquam plura scripta eduntur. Et quibus in periculis simus non est obscurum. Sed oro Deum ul nos regat et servet Ecclesias suas. Bene vale. Die 5. Iunii.

No. 4756.

8. In.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 547 sq.

Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. De Imperatoris itinere huc scriptum est ex Colonia Agrippina, a quodam nostro auditore, venisse Imperatorem in locum vicinum Coloniae, et fuisse expectationem adventus eius Coloniae in Festo Pen-

<sup>\*)</sup> Est locus Hesiodi, ἔργ. καὶ ἡμ. v. 321 sq. (in ed. Tsuchn.) sic se habens:
 Δὐ μέν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι κὐτῷ τῷ μέτρω, καὶ λώῖον, αἷ κε δύνησι, ὡς ἀν χρηῖζων καὶ ἐς ὕστερεν ἄρκιον εδρης.

tecostes, sed subito propter valetudinem in Belgicum revectum esse. Etsi Deo commendo haec
periculosissima negotia: tamen oro, ut nobis significetis, cum aliquid certi de Augustano Conventu habebitis. In ora Saxonica, Bremae, Lubecae, Hamburgae tranquillitas est. Inde enim
recentes literas habuimus. Et ex iis locis multi
hic sunt locupletum hominum filii. Sed nobilitas
circa Lubecam exercet crebra latrocinia.

Magistro Erasmo Benedicto videtur conditio in monasterio non convenire ipsius aetati, non solum, quia tantum pueritiae exercitia sunt instituenda in primis elementis, sed etiam, quia solitudo ibi est, et nulla cum literatis colloquia. Expectat, Deo iuvante, locum in aliqua frequentiore schola. Bene et feliciter valete. Die 8. Iunii.

Philippus Melanthon.

No. 4737.

d. solstitii.

### H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 164 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 144., ubi in tergo adscripta sunt: ,, 26. Iun. 1550. per Io. Simlerum."

#### D. Hieronymo Bomgarinero, Senatori Norib.

S. D. Cum literas vestras adferret Andreas nuncius, audieramus iam Imperatorem ingressum iter ad Rheni ripam venisse. Eodem tempore venerunt in Vicinam Parthenopen exules Comites Albertus Mansfeldensis, Ottingiacus, Oldenburgius cum equitibus quinquaginta. Movit homines in his regionibus horum adventus in eam arcem. Nam Albertus non obscure praedicat, se illud vetus exemplum Atticum Thrasybuli imitaturum esse. Scd ille Atticus non solum causa, sed etiam animi moderatione antecelluit. In hoc Harcinio quanta sit iracundia, saepe cognovimus. Alda raūra Geoū èv yoúvaai zeūrai. Andreae Nuncio dabo literas uberiores. Bene et foeliciter vale. Die solstitii aestivi?),

abit all ...

Philippus Melanthon.

MELASTR. OFR. Vol. VII.

4 49. 1

No. 4738.

15. Ion.

#### Iac. Cameniceno.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 544.

Reverendo viro, eruditione et virtule praestanti, domino I a c o b o C a m e n i c e n o, docenti Evangelium Dei in Ecclesia Sacensi, amico suo colendo.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Et antea breviter respondi, articulos illos Pragae praepositos execrandos esse \*), quia non dubitavi, te tuo iudicio videre errata, et eo robore fidei praeditum esse, ut tuam sententiam plane exposituros esses, cum opus erit. Et nunc brevius scribo postquam vidi perspicuam refutationem quam Mihi non prorsus notae sunt historiae pactorum gentis Boiemicae et Moraviae. Sed de doctrina tantum respondeo. Multi articuli manifesta idola stabiliunt, ut invocationem mortuorum, circumgestationem panis, missas pro mortuis, unctiones magnas \*\*). Ideo refragari necesse est. Ac reprehensio plus gravitatis habet, cum talia manifeste absurda recitantur quam cum de ambiguis disputatur. Nam perspicua veritas non potest verbis eludi et populus iudicare manifeste absurda potest. Non est opus longa responsione in rebus manifestis; ideo sum brevior- Mitto tibi recentem disputationem hic editam. Bene et feliciter vale. Die 15. Iunii anno Christi 1550.

P. M.

No. 4759.

18, lun.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 617 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 759.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. Bamberg, fratri suo carissimo<sup>1</sup>),

S. D. Erit ergo yıyavroµaxia, quam et diu forınidavimus, et multa prodigia et tetri positus astrorum denunciarunt, postquam venit in vicinam

<sup>1)</sup> Henrico, Reparier, and income.
2) An 1650. adecripat alia menus.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. d. d. 8. Ian. et d. d. 11. Sept. h. a.

<sup>\*\*)</sup> magnas? — Fortasse mendum pro extremas.

<sup>1)</sup> Non anno 1549., ut visum est editori, sed anno 1550. scripts.

Parthenopen Harcynius τυφώς?). Nos quid facere possumus, nisi quod ille regum optimus monuit, in praecepto quod tuis versibus redditum quotidie nobis recitant pueri: Nostra tuamque fides solius orat opem. Etsi multorum periculorum cogitatione excrucior, tamen ille vetus dolor maior est, quem circumfero propter quaedam ) ἀνήχεστα vulnera Ecclesiae.

Rediit ex Prussia Staphylus, qui scribit pugnas cum novo hospite ') factas. O rem miseram, grassantur furores diabolici his extremis temporibus armorum, et opinionum tumultibus. Sed reliquias tamen verae Ecclesiae et aliqua pia agmina et doctrinae domicilia filius Dei servabit.

Mitto tibi Belgicum nomisma sparsum in pompa Antverpiana, cum filius Imperator eam urbem ingressus est '). Filio Rottingi dedi Epistolam ad patrem, tuo etiam nomine petens, ut medicationem pedis filii, instituat, ac hortatus sum, ut ') Cornelii consilio utatur. Bene et feliciter vale. Deus servet te et Ecclesiam tuam domesticam, XIIII. Cal. Iulii.

Phil. Melanth.

No. 4740.

19. Iun.

### (Narratio.)

† Et autographo Melanth, in bibl. Regia Hannov. — Est Scheda, cui Melanthon narrationem de prodigio festinanter et negligenter inscripsit iisdem fere verbis, quibus ille, qui rem narravit, usus fuerat. Melanthon hoc prodigium commemorat in aliquot epistolis, ut ad Stigel. d. 20. Aug. ad Camerar. d. 21. Aug. Camerarius in vita Melanthonis mentionem facit huius prodigii, ubi narrat res anno 1554. gestas.

### (Narratio.)

Donnerstag nach Viti anno 1550. haben gesehen am himmel Otho von Ebleben, samt vier andern, zwischen Trebig und Smiedberg, vesperi post septimam schier eine ganze Stunde, neben ber Sonnen

[auf beiben Seiten] ') ist erstlich aufgestiegen ein Berg und auf dem [einen] ') Berg ist gestanden ein hirsch. Hernach zwei Heer gegen einander, daß die Sonne dazwischen gewesen, und haben scharmugelt, Erstlich ein klein Haustein und ein großer Hauf. Das kleine ist gewichen. Darnach sind wiederum zwei großer heer tommen, die auch troffen '), und ist das Gesicht also gewesen gleich als trausse das Blut herunter, und sind viel als zum Schlachten, umgefallen, wie die Todten [und ist in dem einen heer ein großer Mann mit gewesen] ').

Im Abziehen gewesen ') wie der Eroß aufbricht. Darnach ist die Sonne von einander getheilet in zwei Theile also zerrissen, sund sind beide Theile auf die Seite gefallen] ') und sind die Zuseher voll Schreckens gewesen, haben gedacht, da die Sonne also zerrissen, es werde alles brechen, haben gebethet, und gesagt, es werde ihnen aus ihrem Herzen nicht kommen.

No. 4741.

19. Iun. (h. a.?)

### Cph. Pannonio.

Epist. lib. V. p. 517 sq.

# Christophoro Pannonio (Theol. doct. in Academia Francoford.)

S. D. Non dubium est,  $\sigma \tau \circ \rho \gamma \stackrel{\sim}{\alpha} s$  in humano pectore similitudinem esse divini amoris erga nos. Eoque nobis insitae sunt, ut nos de vera et non frigida benevolentia Dei erga nos commonefaciant. Id velim te cogitare, cum coniugem aut liberos dulcissimos intueris. Existimo enim, te  $\sigma \tau \circ \rho \gamma \stackrel{\sim}{\alpha} s$  admodum excitatas et acres habere, cum et natura ad bonitatem factus sis, et doctrina alueris naturae suavitatem. Etsi autem adversa valetudo uxoris animum tuum excruciat, tamen dolorem modereris spe auxilii divini. Meministi enim Psalmum, Beatus vir, qui timet Dominum. Uxor

<sup>2)</sup> Albertus Mansfeldius et Hardesius C. W. Potius Henricus Dux Brunsvic. Vid. Sleidan. p. 683 sq.

<sup>8)</sup> de coena C, W.

<sup>4)</sup> Osiandro.

<sup>5)</sup> Id accidit mense Septh. 1549. Vid. Sleiden. p. 664.

<sup>6)</sup> Sissardi C. W. Alia manus adecripeit Sidardi,

<sup>1)</sup> Quae uncis inclusa sunt, alis, quam Philippi, manus adscripsit.

<sup>2)</sup> i. e. bie auch auf einenber getroffen.

<sup>3)</sup> Satis intelligitur, hic quaedam praetermissa fuisse. — Idem prodigium Paulus Eberus inscript. publ. (4. Apr. 1951.)
Tom. I. p. 401 b. his verbis narrat: "Cum alia mults prodigia intra bisnnium in hac vicinis conspects sunt, tum bee non procul ab hoc oppido viri honesti se nobiles viderunt in itinere: Solis corpus crusatum et tanquam in dues partes dividi, ac in diversa loca partes dilabi. Circa solem vero is alte dimicantes exercitus; e regione in alte, valut in ardus monte stantem corvum."

eius sicut vitis foecunda etc. Et hunc ipsum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, qui mirando consilio ita condidit naturam, ut velit iungi marem et foeminam, oro, ut te et tuos servet incolumes. Mitto tibi pagellam, nihil enim habebam recentius. Bene vale. Die 19. Iunii.

Philippus Melanthon.

No. 4742.

21. Iun.

#### H. Wellero.

Epist. lib. II. p. 290. (ed. Lond, lib. II. ep. 294.).

### D. Hieronymo Wellero

S. D. Exhibuit mihi adolescens Iohannes Stam Epistolam ad se tuam, in qua nobis fausta precaris. Talia vota piorum cum sciam non esse irrita, tibi gratias ago, ac tecum oro Filium Dei custodem Ecclesiae suae, ut harum regionum Ecclesias, studia et disciplinam clementer tueatur et regat. Scimus enim non humanis praesidiis aut consiliis servari Ecclesiam, sed divinitus eam, ut foetus in alvo matris gestatur, custodiri. Hac nos consolatione sustentemus, et divinum auxilium petamus. Academiae studia Dei beneficio adhuc mediocria sunt, ut ex pagellis, quas mitto, iudicabis. Civitas Brunsviga duce Henrico paucos equites interfecit in parvo praelio. Nam Lycaon ille non desinit lacessere civitatem vicinam. Venerunt in urbem Parthenopen, Comites exules Albertus Mansfeldensis, Heideck et alii quidam. nondum audio eos instructos esse ad tentandam eruptionem. Nos commendemus et nostram et Ecclesiarum salutem Filio Dei. Bene vale. Die 21. Iunii.

No. 4748.

24. Iun.

# Christiano Regi Dan.

Epistala nuncupatoria, praemissa Tomo III. operum Lutheri germanicorum edit. VVitteb. Descripsimus ex edit. ann. 1558. "gebrudt burth Georgen Sthawen Erben." Dem burchleuchtigften großmächtigen Fürften und herrn, herrn Chriftian ju Dennmark und Rorwegen, ber Gothen und Wenben Konig, herhogen zu Schleswick und holften etc., Graven zu Olbenburg, meinem gnabigsten herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Ihesum Christum unsern Beiland und mahrhaftigen Belffer gu-Durchleuchtigster, Grofmachtiger, gnadigster Konig und Herr. Biewohl in biefer menschlichen Ratur das Licht, das Gott von seiner Erkenntniß, als seinen Glang in die erften Menschen gegoffen bat, febr verbuntelt ift, welches boch und mit herzlichen Seufzen zu beklagen ist, so hat boch Gott so viel klare gewiffe Zeugniß in die Ratur gebildet, daß alle vernunftige Menfchen in aller Belt, von Anfang bis in Ewigkeit, Beiden und Gottes Bolt, betennen muffen, daß ein Giniger, Ewiger, Allmachtiger Gott fen, der diese schone ordentliche sichtbare Creaturn erschaffen hat und erhalt, daß auch derselbig Ewig Gott weise, gerecht, gutig und wahrhaftig fen, und Reinigkeit und Reufcheit lieb habe, und über alle Unordnung, die folder feiner Beisheit und Gerechtigkeit jumiber ift, ernftlichen Born habe und gewißlich Straff üben wolle.

Diese Erkenntniß leuchtet natürlich in allen Mensichen, und hat Zeugniß in und selb, und vielen schönen ordentlichen Werken am himmel und in den Gewächsen uff Erden, daß gewißlich solchs von Gott war, und unsteugbar sey. Gleichwohl ist ein großer hauff uff Erden, der ungeachtet dieser unleugbaren Bahrheit, die natürlich in Menschen leuchtet, dennoch Gott und Gottes Zorn, den sie täglich für Augen sehen und fühlen, fresvenlich für nichts halten, und solgen eigen Gedanken und Lüsten, welche sehr schrecklich ist.

Dieselbigen achten viel weniger der besondern Ofenbarungen und Lehre, darin Gott sein Wesen und Willen, von Anfang in seiner Kirchen, Abam, Heva, Moah, Abraham, Mose, David, Elia, und in der Sendung seines Sohnes und in den Aposteln erklaret hat, und hat dabei Zeichen gethan, Aodten ufferweckt, die Sonne lassen still stehen, Item zurücke lassen gehen, Item das Meer uffgethan, daß das Wasser gestanden ist wie die Berge, damit wir gewiß sind, wer diese Lehre geben hat.

Wiewohl nu solchs alles viel Menschen leiber verachten, so sollen doch wir, die wir aus natürlicher Ertenntniß bekennen, daß Gott sen, sind auch ihm hierin gehorsam, daß wir seiner Offenbarung in seiner Kirchen, 39\*

¥.

feinen Wunderwerten und feiner Lehre glauben wollen, und nicht laffen in 3weifel führen burch ber Gottlofen Exempel und Spotten, sondern follen erftlich festiglich foließen, baß mahr fen, baß fich Gott aus großer unermeklicher Gutigfeit und Barmbergigfeit gegen bem menschlichen Geschlecht geoffenbaret hat, und sollen ihm für solche große Gutigkeit danken. Dabei sollen wir auch diefelbige seine Lehre, die er also und geben hat, und hat dabei zugesaget, durch diese Lehre in uns zu wirten, und ewige Seligkeit ju geben, mit Dankbarkeit annehmen, lesen, horen, lernen, betrachten, und merten was fie boch faget, und was Unterscheid ift awischen berfelbigen gottlichen Lehre und andern Religion und Gebichten. Daß wir biefen Gehorfam Gott schuldig find, davon hat er so oft ernftliche Gebot geben, als ba er von feinem Sohn spricht: dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich herzlich Freud und Wonn habe, diesen follt ihr horen. Bon biesem spricht er auch im fünften Buch Mose: ich will ihnen ein Propheten, wie du bist, er= weden aus ihren Brudern, und meine Wort in seinen Mund geben, der foll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebiethen werde, und wer meine Bort nicht horen wird, die er in meinem Ramen reben wird, den will ich selb ftrafen.

Und nachdem wir in berfelbigen gottlichen Lehre von Gottes Befen und Willen unterricht werden, finden auch, daß er ihm allezeit im menschlichen Geschlecht eine ewige Kirche bauen will, bas ist, er will ihm ein Haufflin für und für versammlen, das ihn recht anruffe und preise, und welches bei ihm ernach in ewiger Weisheit Gerechtigkeit und Freuden leben wird, Go follen wir uns mit Ernft umbsehen, wo diefe Kirch ist, barin gewißlich allezeit etlich selig werden, Und foll ein jeder derfelbigen einigen wahrhaftigen Rirchen Gliedmaß und Mitburger fenn, foll fich mit Glauben, Anruffung, Bekenntniß, Lieb und Erempel zu derfelbigen Rirchen balten, soll nicht eigene Kantaseien in der Lehre machen, foll nicht zu Berfolgung derfelbigen mahrhaftigen Rirchen helfen, sondern mit allem Fleiß und rechter Treu daffelbige Saufflin helfen in gleicher Gottes Unruffung und in Einigkeit erhalten, und augleich mit bemselbigen Baufflin Gott ernftlich anruffen und preisen.

Und follen alle Menschen diese zwei Ding zum höhesten und vor allen andern Sachen suchen und begehren,
namlich daß sie Gott recht erkennen, und daß sie der
wahrhaftigen Kirchen Gliedmaß seyn wollen. Denn
man soll und muß nicht also gedenken, die Kirche slieg
in Luften, sey unsichtbar, ein jeder moge sich selb zu einer
besondern Kirchen machen, moge ihm Opiniones und

Fantaseien dichten, die ihm wohlgefallen. Das taugt nichts, sondern du sollt wissen, das Gottes Bill ift, baß man sich zu seiner Bersammlung halten wolle, und daß folche Bersammlung sichtbar ift, welche du mit Am gen und Ohren ertennen fannft. Und ist dieses die wahrhaftige sichtbare Kirche, in welcher reine driftliche Lehre gepredigt wird, und rechter Brauch ift der Sacrament lant der Einsabung Christi, und da nicht Abgotte rei erhalten und vertheibingt wird. In solcher Ber: fammlung find allezeit etliche Auserwählete, in welchen Sott burch bas Evangelium wirket, bag fie bekehrt Dbaleich neben solchen Beiligen in und selia werben. dieser Bersammlung sehr viel Menschen sich nicht belthren wollen, sondern verharren aus eignem Willen in Sunden wider Gewiffen, und fallen in ewige Berdamm: niß wie andere Gottes Berachter; bennoch foll man gewißlich wissen, daß in dieser sichtbaren Rirchen für und für etliche Auserwählte find, die felig werben, und foll man nicht dichten, daß Ausermahlte sind außer dieser sichtbaren Kirchen, wie etliche bichten von Cato, Irajano und andern loblichen Beiden, sondern wie niemand außer der Arca Noah in der Sundfluth lebendig bliebe, also mussen wir in dieser Arca und Kirchen senn, so wir selig werden sollen, wie geschrieben ist: quos elegit, hos et vocavit,

Diese Erinnerung ift febr trofflich, und rechte Ric che zu erkennen und zu ehren nützlich. Und also spricht ber Sohn Gottes Johannis 14.: wer Mich liebet, de wird meine Lehre bewahren, und mein Bater wird ihn lieben, und wir wollen zu ihm tommen, und eine Bob nung bei ihm machen. In diesen Worten ift Lehre und Die Lehre ist, welche Menschen Glieb: Trost gefaßt. maß rechter Kirchen sind, und wo sie zu finden, und wie sie zu erkennen ist, namlich biese Menschen, die rein Lehre des Evangelii lesen, horen, mit Glauben annehmen, bekennen und helfen pflanzen und uff die Rach tommen zu erben Bleiß thun, und in foldem Glauben ben wahrhaftigen Gott anruffen, Diese find die mahr haftige Kirche Gottes, die du mit Augen und Ohra suchen, erkennen und richten kannst und follt. Diese Rirchen Gliedmaß und Burger follt bu auch fenn, und täglich solchs betrachten, so bu in beinem Gebeth sprichst: ich glaub eine einige beilige driftliche Kirchen. Die bebent, welche und wo dieselbige sen, namlich nicht bei ben Papften, Bischoven, Monden, Die öffentlicht Bahrheit verfolgen, und Abgotterei ftarten, sondern in biefen Berfammlungen, ba reine Lehre bes Svangelii geprediget wird, und rechter Brauch ber Sacrament et halten wird, und Abgotterei gestraft wird. Darnach

follt du die allerhöhesten Berheißungen betrachten, wie der Text sagt: wir wollen zu ihm kommen, und Wohrnung dei ihm machen. Gott will gewißlich in solchen wohnen, die reine Lehre des Evangelii annehmen, lies ben und pflanzen helsen. Gott will dich erhören, registen und dir Hulff thun in diesem schwachen elenden Leben. Denn er weiß unser Schwachheit, und will dir ewige Seligkeit geben, so du ein solcher Diener seyn willt, der seine Lehre treulich bewahren will. Dieser Trost ist über alle Güter, die man in allen Creaturn erdenken oder nennen kann. Und soll sich niemand aus diesem wahrhaftigen Berstand des Spruchs in Johanne lassen absühren durch andre fremde Glossen, die erdicht sind von denen, die Unterscheid zwischen dem Geset und Evangelio nicht haben merken wollen.

Rachbem nu gesagt ist, daß alle Menschen schüldig sind erstlich Gottes Wort zu lernen und anzunehmen, darnach in wahrhaftiger Kirchen Gottes Gliedmaß zu sepn, so wollen nu alle die, so zu Erkenntniß rechter Lehre kommen sind, und täglich wachsen, und in solchen Kirchen sind, da sie unverhindert reine Lehre hören, und Sott mit andern Heiligen recht anruffen mögen, diese große Gabe Gottes bedenken, dafür danken, und solche große Gaben zu Gottes Ehre und ihr und andrer Seligkeit gebrauchen. Dieses alles sollen billig christliche Herzen täglich betrachten.

Dieweil denn Gott E. K. M. und E. K. M. Konigreichen und Landen biefe große Gnad geben hat, baß barin Einigkeit in reiner driftlicher Lehre und rechter Brauch ber Sacrament ift, und Fleiß geschiebet, Bucht und rechte Lebre zu erhalten, follen wir alle Gott danken, und bitten, daß er E. R. M. Perfon und Reich anabigs lich erhalten und bewahren woll, wie auch ich und anbere in unfer Kirchen folchs mit Bergen von Gott bitten, daß Gott zu Lob auch ein ganz Konigreich auf Erben fen, barin reine Lehre bes Evangelii in Ginigkeit gepres bigt wird, ba auch E. R. M. selb, und alle driftliche Unterthanen biefe Freud haben mogen, daß sie wissen, daß fie driftlicher Rirchen Gliedmaß find und in ben offentlichen gottgefälligen Berfammlungen famptlich mit undern Beiligen Gott unverhindert anruffen, und wifen, daß folche Anruffung Gott gefällig ift und erhort pirb. G. R. M. wolle auch Gott ju Ehren und zu ihrer 2. M. und vieler Menschen, auch ber nachkommenben Seligkeit fold angefangen Werk, Rirchen, Lehre und bucht zu erhalten Fleiß thun, wie alle driftliche Bergen itten: confirma hoc Deus, quod operatus es in nois propter templum tuum in Ierusalem. Reges dierent tibi munera. In biefer hochloblichen Konig

Bahl stehet auch E. K. M. bei David, Sosaphat, Ezechia, Usia und bergleichen. Diese Ehre ist viel höher benn alle Triumph Alexandri, Julii, Augusti und anzberer, die Gottes Ehre und Kirchen verachtet oder versolgt haben. Und obgleich das Creut unsern Kirchen jetund auch mit uffgeleget, und mancherlei Unrug vor Augen ist, so wird Gott bennoch E. K. M. Kirchen und bergleichen mehr gnädiglich schüßen und bewahren, und wird E. K. M. und uns diesen Trost anzeigen, wie S. Paulus spricht: euer Arbeit wird nicht vergeblich seyn im Herrn.

Dieses alles ist vielen zu Trost gesagt, und ift E. R. M. dieses Werk bes Ehrnwirdigen Berrn Doctoris Martini Luther zugesandt, die Auslegung vieler schonen Pfalmen Davids, besonder dieweil es ein königlich Buch ift, bas E. K. M. und viele in ihren ganden Trost und Starkung baraus schöpfen wollen; benn marlich biese Psalmen und Auslegungen sind ein sehr reichet Schatz christlicher Lehre. Und nachdem E. R. M. selb wiffen, daß fehr viel hoher Konige allen Menfchen ja gut nühlich Bücher zusammengebracht haben und auf Die Rachtommen geerbet, fo ift boch folcher Bleif furnem= lich in der driftlichen Rirchen nuglich und nothig, bas man Zeugniß ber rechten Behrer nicht verlofchen laffe. Darumb wolle E. R. M. biefes und andere Bucher bes Chrnwirdigen herrn Doctoris Martini Lutheri anadig= lich helfen erhalten und uff bie Rachtommen bringen, dieweil driftliche Lehre in vielen nothigen Artikeln durch ihn mit sonderlichen Gottes Gnaden erklaret ift, und viel Abgotterei und Srrthum durch ihn gestraft und abgethan find, und ist nothig, daß seine Schriften als ge= wiffe Beugniß in Gebachtniß bleiben.

Es ift auch gewißlich wahr, daß seine Bücher treulich durch den wirdigen herrn Georgium Rorarium zusammen und an das Licht bracht werben, und ift bieses Manns Tugend, Treu und Glaub gegen Gott und gegen dem Chrnwirdigen Herrn Doctore Martino Luthero manniglich bekannt, daß gang nicht zu zweifeln ift, biefe Bucher find rein und ungefälscht an Tag geben, Beldes in der Borrede anzuzeigen auch nothig ift, damit alle Nachkommen wiffen, daß gedachter Magister Georgius Rorarius als ein treuer, wahrhaftiger, gelehrter, gottfurchtiger Mann, ber loblichen gurften und herrn und vielen ehrlichen gelehrten Mannern in vielen Landen bekannt ift, diefes Drudens balben Befehl gehabt bat. So hat auch der Chemvirdig Herr Doctor Martinus Enther selb ein besonder aut Bertrauen zu ihm allezeit gehabt. Der Gohn Gottes Ihefus Chriftus unfer Beiland wolle E. K. M. und ihr K. M. Konigin, junge

Herrschaft und Königreich gnabiglich bewahren und regirn, Datum Biteberg, am Tag Johannis Baptista, Anno M. D. L.

E. K. M.

unterthäniger Diener Philippus Melanth.

No. 4744.

25. Iun.

### Gregorio Praetorio.

Manlii farrag. p. 107.

Venerando viro, domino Gregorio (Praetorio) pastori Ecclesiae Dei in Gebersdorf, amico suo,

S. D. Venerande Domine Gregori: Tua narratio congruit cum recitatione Nohae, quam mitto, sicut scripsit. Et in tergo picturam addidi, unde iudicare potestis, an recte intellexerim narrationem. Iure divino tali gradu non est facta prohibitio coniugii. Et concedere coniugium his hominibus potestis, si expetunt, et sunt honesti homines, praesertim si iam sponsiones factae sunt. Bene et feliciter vale, die 25. Iunii, anno 1550.

No. 4745.

28. Iun.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 216. (ed. Lond. lib. II. ep. 208.). — Non anno 1549., ut in fine epist. legitur, sed a. 1550. scripta est. Vid. ep. ad Meienburg. d. 17. Maii et ad Camerar. d. 19. Maii 1550.

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Ago gratias Deo aeterno Patri Domini nostri Iesu Christi Conditori Ecclesiae suae, quod hactenus in his regionibus inter tanta pericula servavit Ecclesias, et mentes docentium ita rexit, ut mediocris consensus manserit. Nunc multa metuo, postquam venit in has regiones Lasarus a Suende. Sed commendemus Filio Dei et Ecclesiam, et nos, veris gemitibus et votis. Exhibui narrationem controversiae, quae nunc missa est Georgio Maiori. Cum autem Doctor Benedictus non sit domi, collegae differunt deliberationem. Sed mit-

tent responsionem, cum primum redierit Doctor Benedictus. Utinam utiliter servire possimus Ecclesiae Dei. Certe Deus inspector cordium καὶ καρδιογνώστης scit nos non ambitione, aut aliqua cupiditate, aliorum gubernationem unquam impedire voluisse, sed quaesivisse veritatem, et velle, ut recte invocetur Deus. Bene et feliciter valeat Celsitudo Vestra. Die 28. Iunii, Anno 1549.

No. 4746.

28. L

### H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 166 sq. Contuli autographon in cod. Mon. I. p. 146., quod perlatum est Norinbergam d. 10. lul. 1550, ut Baumgartnerus adscripsit.

Hieronymo Bomgartnero, Senatori Norib.

S. D. Non dubito famam, ut solet, de Saxonicis urbibus sparsuram esse rumores atrociores. Sed vicina Parthenope adhuc quidem bellum non videtur parare. Comites exules, qui eo ex urbe Brema venerunt, non habent exercitus. Et prudentes viri, quibus notae sunt res Bremenses, affirmant ideo cessisse Mansfeldensem, quia multi ex Belgico veniant ') Bremam. Ipse valetudinis causa dixit se discedere. Nunc aiunt eum Brun : svigam profectum esse, quod nondum tamen certs scio. Sed historiam pugnae Brunsvicensis existimo istuc allatam esse, etsi non contemnenda est. multo atrociorem 2). Civitas monasterium Ritershusen populata est, publico consilio. Postridie multitudo ex vulgo sine publico imperio currit ad rapienda reliqua. lbi repulsi sunt 🛋 equitibus, quos eo miserat Lycaon. Cum hate multitudo fugeret, ex urbe alii occurrerunt subitiimpetu et repulerunt Lycaonis exercitum. Dicuni tur utrinque interfecti non plures triginta. Hate est narratio recentissima. Sed initium esse magniza belli non dubito. Et cum Periodus huius Impes circumacta sit (sunt enim anni quingenti inde the que ab Othone tertio) mutationem insignem impendere consentaneum est. Scis qua nos coasses latione in tantis ruinis Imperiorum sustentame

<sup>1)</sup> Spanh. mendose veniunt.

<sup>2)</sup> Sic distincte scriptum est in autographo; pato post mallo addendum fuisse tamen.

Scimus, nos, nostras familias, Deo curae esse, scimus Ecclesiam servari inter ruinas Regnorum, et habituram esse hospitia in Imperiis, quanquam ruentibus. Hac nos consolatione sustentemus. Qualis fuit mortuo Alexandro Macedone confusio orbis terrarum? Et tamen tunc mediocria Halcyonia habuit Ecclesia. Eius historiam eo nunc recordor, quia hanc epistolam scripsi die mortis Alexandri, videlicet die 28. mensis oaioiov. Nec volo te subtilissime disputare de die. Vagabantur enim tunc menses. Sed haec temporum consideratio non est inutilis bonis ingeniis, De conventu Augustano quaeso ut scribas, siquid habebis. Nunc in vicinia est Marchio Albertus, nec curiose inquiro aulica negotia. Et utinam semper ab aulis procul absuissem. Bene vale, die 28. Iunii \*).

Philippus Melanthon.

No. 4747.

28. Iun.

#### Ioach. Mollero.

Epist. lih. 11. p. 504 sq. (ed. Lond. lib. 11. ep. 580,).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Et amore tuo delector, et hac voluntatis significatione, in qua scribis te haec literarum colloquia non omissurum esse. Scribam et ego, quoties erit occasio. In vicina Parthenope, comites novos hospites audio quietos esse. Vester vicinus Lycaon erit άλάστως της πατρίδος, άλλα την έδράστειαν ούχ έχφεύξεται. Deus erit custos suae Scalesiae. Mitto tibi pagellas, in quibus est Psalnus de Ecclesia: Quam dilecta tabernacula! deo et a Principe tuo eum legi volo. Bene et :liciter vale. Die vicesimo octavo sunii, quo ante nnos 1873 Alexander Macedo mortuus est, de no cogitantes, Deo gratias agamus, qui nos fecit cclesiae suae cives. Ille hoc tantum beneficium ispernatus est, cum tamen fateretur se vocatum Asiam illa specie summi sacerdotis populi Isel, ut eum audiret.

No. 4748.

28. Iun.

#### C. Stathmioni.

Epist. lib. II. p. 414. (ed. Lond. lib. II. ep. 488.).

1550.

Clarissimo viro, eruditione et virtule praestanti, D. Christophoro Stathmioni, artis Medicae Doctori, καὶ γνησίως φιλοσοφοῦντι, fratri suo charissimo,

S. D. Scis, ut vir Philosophus, την δικαιοσύνην είναι ἰσότητα, et omnino decebat me reddere aequalia pro tuis officiis. Sed te hominem Philosophum scio etiam et intelligere et approbare summi iuris mitigationem καὶ ἐπιείκειαν. Toto anno bis omnino scribo fratri meo, qui mihi charissimus est, cum Francofordiam mercatores proficiscuntur, adeo parum est ocii, dum scribo alias epistolas argumentis a natura mea alienis, de multis controversiis. Ideo te oro, ut veniam mihi des, quod tuis literis non respondi. Interea scias me et genere Philosophiae, in qua versaris, delectari, et omnes venerari tuae Philosophiae Medicae et Astrologicae cultores. Tuum librum multo ante misissem: sed belli tempore, et supellectilis meae et librorum magnam partem amisi. Et quanquam aliquoties quaesivi tuas paginas, tamen non inveni. De re ipsa saepe et cogitavi et cum doctis collocutus sum, et rectius est inter eruditos haec disputare, quam vulgo praebere materiam stolide vociferandi, ut nosti clamores indoctorum βεβήλους. Coram, ut spero, aliquando colloquemur. Quantum possumus, Deo iuvante, ego et alii in hac Academia sumus hortatores ut iuventus discat doctrinam de Deo, et adiungat veram Philosophiam. Bene vale. Die 28. Iunii. Anno 1550.

No. 4749.

1. Iul.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad. Camerar. p. 644. (ed. Lond. lib. 1V. ep. 785.).

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti I o a chim o Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Epistolam tibi mitto hominis ingeniosi, cuius orationem te probare memini, cum forte quandam eius epistolam in mensa mea repositam

<sup>)</sup> Ann. 1550, adecripsit alia menus,

legeres. Monstrare eam et Stramburgero poteris, praesertim cum in fine mentionem faciat belli Saxonici, cuius qualia fecerit initia Arcas\*) videmus. Ego una me hac spe sustento, quod scio inter ruinas Imperiorum tamen Deum servaturum esse hos ipsos coetus, qui vocem doctrinae incorruptam fideliter et simplici studio sonant: certe nos nec regnorum, nec potentiae aut pecuniae cupiditatem huic publicae caussae miscuimus. Oro autem filium Dei, ut nos servet et gubernet. Bene et feliciter vale, die, quo Lipsiae ante annos triginta duos Epicuri dogma refutavi \*\*).

Philippus.

No. 4750.

(in, Iul.)

### Eidem.

Rpist. ad Camerar. p. 585 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 728.).

— Retulit quidem editor hanc epistolam ad annum 1548., sed scripta est anno 1550. Eo enim anno Staphylus ex Prussia venerat Wittebergam mense Iunio, eodemque anno Sabinus secundas celebravit nuptias. Scripta autem est ineunte Iulio. Nam d. 18. Iunii (vid. supra ep. ad Camer.) scribit, Staphylum esse Wittebergae. Is aliquamdiu ibi commoratus profectus videtur ineunte Iulio Lipsiam. Interim Melanthon nuncium de nuptiis Sabini acceperat. Nam in epistola d. VII. Iulii huius anni scripta has nuptias commemorat tanquam notas Camerario. Si vero Staphylus iam nuncium de Sabini nuptiis attulisset, profecto rem non silentio praeteriisset in epistola d. 18. Iun. scripta, ubi de Staphyli adventu loquitur. Non igitur per Staphylum, sed post eius adventum per literas certior ea de re factus est.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti, Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Affert tibi Fridericus Livoniensis'), cuius probo candorem literas a filio') et Sciuro. Ego

\*) Lycaon. C. W.

et Mathiae ') epistolam mitto. Erumpent tandem illa cabalistica ἢ κοβαλικά, quae si proferentur me vivo, ubicunque ero, dicam quae dixi hactenus, quae et recta sunt et utilia Ecclesiae. Satis ostendunt multi, de qua libertate dimicent. Sed filium Dei oro, ut nos regat, qui quidem se inquit pro Petro orasse, ne fides ipsius extinguatur. Idem ut pro nobis petat, precor. Sabinus ducit uxorem filiam senatoris Regiomontani, quam et ipse et alii scribunt, referre meae filiae faciem'). Fui delectatus hac commemoratione, vestigium benevolentiae significante. Casparem tibi et Rhetico commendo. Bene vale.

Philippus.

No. 4751.

2. Iul.

### Georgio Princ. Anhaltino.

† Ex apographo in cod. Servest. p. 276., nobis descripta Clarisa. Sintenisio.

### Georgio Principi Anhaltino

S. D. Illustriss. et Reverend. Princeps. Fuit omnino laetitia ingens et erga Deum gratiarum actio, cum miracula recitarent in hodierno congressu duae mulieres, Maria et Elizabeth, et coetus, qui aderat, certo iam sciret, Messiam in alvo Mariae gestari. Talem synodum optemus esse iudicem. Sed de his deliberationibus, de quibus C. V. scripsit, mittam ventura septimana aliquid cogitationum mearum. ), et coram brevi colloquar.

5) Sine dubio loquitur de Matthia Flacio Illyrico.

"Inque domo vidua te tristia signa gerentem "Ter circunductis sol repetivit equis." Hoc Deus, ut vidit, similem tibi largiar inquit: Eventu sequitur res stabilita suo. Nomen idem rediit, facies cognata priori, Haec tibi divina contigit uxor ope.

In altero epithalamio, auctore Davide Milesio Nisses: p. 405. leguntur baec:

Tertia lugentem quae te conspexerat aestas Est tibi lacticiae caussa futura novae,

Quum Anna, filia Melanthonis, diem obierit d. 26. Februrii anno 1547., sequitur Sabini nuptias fuisse in aestate anni 1550. Filius ipsi natus est ex hoc coniugio, Christophorus, d. 19. Iulii (vid. Sab. poëmeta p. 521.), qui vero anno 1551. iterum est mortuus. (Sabini poëm. p. 356.).

\*) Fortasse loquitur de sua sententia de continuando concilio Tridentino.

Melanthonem loqui de colloquio Lipsiae d. 27. Iunii—
14. Iul. 1519. habito, dubio caret. Nulla enim alia, praeter illam, habita est disputatio Lipsiae, ad quae haec verba referri possint. Melanthonem vero utique, quanquam non in numero eorum fuit, quibus colloquendi negotium demandatum fuit, tamen interdum interloquitum esse quaedam et Carolostadium adiuvisse, negari non potest, ut alio loco docuimus. In verbis atriginta duos error videtur agnoscendus esse. Vel enim Melanthon ipse in computandis annis non satis sollicitus fuit, vel scripsit annos 31, et quod editor legit pro 32. Epistola enim anno 1551, non scripta esse potest, quum illo anno mense lun, et lul. Arcas, i. e. Henricus Brunsvicensis, bellum non gesserint in Saxonia, sed e. 1550, et postes a. 1554.

<sup>1)</sup> Fridericus Staphylus, matus in Livonia. Vid. ep. d. d. 4. Nov. 1545.

<sup>2)</sup> Iohannes, filius Camerarii. Is fuit apud Georgium: Sahinum et in eius disciplina, ut ex epistolis Poëmatibus Sahini additis cognoscitur, an. 1547 — 1551.

<sup>4)</sup> Ex Epithalamiis in Sabini poëmatibus p. 897 aq. et p. 66. intelligitur Sabinum duxisse Annam, filiam Christopher Cromeri, Regiomontani. Id factum est mense lunio. Na in priori epithalamio, auctore Felice Fidlero, leguntur interalia haec:

Quid potest deliberari? Nulla etiam aequa et utilis communi consociationi decreta amplectuntur aut Saxones aut Helvetii. Et nuper quidem vetus amicus noster in Thuringia ') dixit, librum viri integerrimi, D. Pfeffingeri') non ab ipso scriptum esse, sed collusione duarum Academiarum collectum, ut servitus restituatur. Et alia atrociora. Postquam igitur ita distracta est et Ecclesia et Respublica, ut iam frustra quaerantur moderata consilia, quid nos deliberare possumus, nisi ut praeparemus nos ad crucem, utri vincant? Principum alia erit deliberatio. Et mihi nunquam placuit de parvis rebus moveri certamina aut magis accendi. Video magnorum et praestantissimorum Ducum exempla in gubernatione, qui furores vulgi tulerunt, ne maiores dissipationes fierent. Sed haec coram. Deo aeterno patri Domini nostri Iesu Christi gracias ago, quod Cels. Vestrae corporis vires restituit, et eum oro, ut Cels. V. et fratres servet et gubernet. Bene et foeliciter valeat Cels. V. Die synodi sanctissimarum matronarum 1550.

C. V. addict.

Ph. Mel.

No. 4752.

8. Ial.

# Senatui Esslingensi.

† Ex autographo Philippi in tabulario Senatus urbis Esslingen, beneficio D. Pjaffii, υποδιδασχάλου Essling., descripta.

### (An ben Stadtrath ju Eflingen.)

Sottes Gnab burch seinen eingebohrnen Sohn Jesum Christum unsern heiland und mahrhaftigen helfer zu-

ILLANTH. OFER. Vol. VII.

Erbare, weise, furnehme, gunflige Berren-Wiewohl von wegen unfrer aller mancherlen Sunde eine grosse Zerrüttung in vielen Landen worden, so ist boch Gottes Wille, daß man die Regierung, Lehre und Bucht nicht gang fallen laffen, und zu hoffen, Gott werbe gnabiglich diese Unruh und Spaltungen mit der Zeit stillen, und so junge Leute ordentlich und recht ftudiren, kann man wiederum zu rechter Unterweisung und zu Frieden Personen haben. Derohalben dante ich Ew. Chrbarkeit, daß sie dem wohlgelahrten Georgio Roner jum Studio gunftige Bulf gethan haben, und fich furohin gutwillig erboten. Nun sind die Studia loblicher Runften noch burch Gottes Gnad in diesen ganden ziemlich, und wollt gebachter Georgius gern ben Gradum Magisterii annehmen, bamit et best [besto] bequemer etwa zu Dienst kommen mocht. Derwegen bitt ich gang fleissig, Em. Chrbarteit wollen Ihr ber Ihren Noth vaterlich befohlen fenn: bieweil er Baife ift, und ju [bazu] so ehrfürchtig \*) züchtig und friedliebend, und hat also studiret, daß er durch Gottes Gnade in Schulen oder Kirchen nuglich dienen kann. Biewohl eine groffe Unordnung und Betrubniß jegund in vielen Landen ift, so wollten doch Em. Chrbarkeit Ihr der Jugend Studia Gott zu Lob laffen befohlen fenn, dadurch Gott wiederum Befferung geben wird. Der allmächtige Gott bewahr Em. Chrbarteit und die Euern gnabiglich. Datum Bittenberg ben 3. Julii anno 1550.

Quer Chrbarteit

williger Philippus Melanthon.

(In margine epistolae adscriptum legitur: "prasentirt d. 28. Aug. anno L., und ist ihm 15 So. verordnet.")

No. 4753.

6. Iul.

### Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 55. Cod. Goth. 188. ep. 114.

Clarissimo viro, ingenii elegantia, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, S. D.

In epistola, quam dedi Amando Cygneo, tibi gratias egi de carmine, quo amici nostri \*\*) calendarium a te splendidissime ornatum est. Omnino huius aetatis, et universae Germaniae ornamen-

<sup>1)</sup> Schnepfius; vid. ep. ad Camer. d. d. 7. Iul., h. a. Hic illo tempore Ienae haerebat. Vid. ep. ad Stigel. d. d. 28. Aug.

<sup>2)</sup> Gum epistola scripta dicatur a. 1550., liber Pfessingeri non potest esse eius propositiones de libero arbitrio", qui denum anno 1555. mortuo Georgio Anhaltino prodierunt, et literm aynergisticam, ut vocatur, encitarunt. Quem autem librum Melanthon in mente habuerit, definire nolo. Eu Saligii hist. august. conf. l. p. 648 aq. discimus, Pfessingerum in disputatione, Lipsiae habita, anno 1550. desendisse senteutiam libri Interim: hominem in conversione non esse ut truncum, sed posse voluntate sua cooperari; eam autem sententiam Alesio minime placuisse. Ad hanc rem appendare videtur Flacii libellus: "Biber das Ausschreiben aweier Universitäten", et eiusdem liber: "Biber das Ausschreiben aweier Universitäten", et eiusdem liber: "Biber das Ausschreiben deb. 1550. 4. — De Alesio (Esilso) vid. epist. ad Camerad. d. d. 7. lul. h. a. Gesterum Melanthonem quaedam huius disputationis capita scripsisse Pfessingero, intelligitur ex eius ep. d. d. 7. Martii b. a.

<sup>\*)</sup> Fortasse: gottf#t fig?

<sup>\*\*)</sup> Pauli E'ieri.

tum est tua vena praecipuum. Incluseram Nomisma quoque; sed cum non sciam, an acceperis eam epistolam, rursus nunc tibi gratias ago pub. literarum nomine, et habeo gratiam perpetuo, teque oro, ut nobis interdum scribas, ne haec colloquia inter nos prorsus conticescant. Nec volo scribi ea, quae sine periculo attingi non possunt. Mitto epistolam ad Iulium \*) subito scriptam, quam non obsignavi, sed si mittendam putabis, addito σφραγίδα. Nam nec ego certa utor. Scio, potuisse vel mollius vel asperius scribi: et qualis candor sit iudiciorum, non ignoro. Sed placebit, opinor, tibi illa venustissima Stesichori vox, qui ait, cicadas queri de violentis imperiis. Commendo autem Deo nos omnes. Bene vale. 6. die Iulii. Philippus.

No. 4754.

7. Iul.

### I. Pflugio.

Ex apogr. in cod. Goth. 188. ep. 116., ubi legitur media inter epistolas ad Stigelium scriptas, quasi edita inter eas. Sed Danzius in epp. ad Stigel, eam non dedit.

Reverendissimo Domino, D. Iulio, [Pflugk] Episcopo Naoburgensi, nobilitate generis, sapientia, eruditione et virtute praestanti, Domino suo reverenter colendo, S. D.

Reverendiss. Domine. Faciam, ut nunc usitatum Causam agam mihi ignotam, sed non ut accusator, aut defensor, verum ut deprecator. Audio captivum teneri in oppido tuo Naoburgo Herrmannum Ackerman, hominem pauperem, quaerentem victum labore tabellarii, qua in re mihi fides eius, etiam in pecunia custodienda et perferenda, ante multos annos cognita est. Et mihi significarunt eius amici, non aliud delictum ei obiici, nisi quaedam stulte dicta, quae fortassis non iam sobrius effudit. Miratus sum, hominem alioqui modestum hoc tempore non frenasse linguam, quo non solum sermonum acerbitas, sed silentium quoque pericula adfert, ut de Atticae civitatis discordia scribit Thucydides. Sed in dissensionibus civilibus nulla vigilantia caveri omnes offensiones possunt. Etsi autem scio, non confirmandam esse vulgi maledicentiam, tamen nota sunt tibi, viro docto et sapienti, praecepta et exempla magnorum Principum, qui etiam armati in bellis pepercerunt infimo praesertim generi hominum, si quando verbis laesi erant. Ac sapientiae et lenitatis tuae est tam tristi tempore multis lenire calamitates. Quare te primum propter Deum oro, cui grata est haec misericordia, ut huic misero des, eumque dimittas incolumem. Nosti enim sententiam saepe in divinis oraculis repetitam, quam Nazianzenus his versibus recitat:

είδ' οίδας δφλων, και πρόχρησον το πράον, οίκτω γάρ οίκτος και Θεώ σταθμήσεται.

Deinde oro, ut mea et aliorum scholasticorum deprecatione placari te sinas. Etsi enim sunt in Repub. dissidia, tamen literarum studia non sunt abiicienda, et agmini scholastico te, hominem eruditissimum, bene velle, non dubito. Scio autem, hoc tuum beneficium multis gratum fore, qui fidem huius tabellarii probant, apud quos haec tua clementia et sapientiae tuae, et virtutis illustre testimonium erit. Nec opinor, te prorsus hos Cicadarum clamores aspernari, de quibus Stesichorus inquit:

ού δει ύβριστας είναι, δπως μη οί τέττιγες χαμόθεν άδωσιν.

Haec simplicius et subito scripsi, tua sapientia fretus, teque oro, ut hanc epistolam honi consulas. Bene et feliciter vale. Nonis Iulii Anno 1550.

Referendissimae dominationi tuae deditus.
Philippus Melanthon.

No. 4755.

7. Iul.

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar, p. 597 sq. (ed. Lond, lib. IV. ep. 738). Non anno 1548,, ut editor putavit, scripta est epistoh, sed a. 1550., quum Sabini nuptiae secundae fuerint mena lunio 1550., Epithalamion de nuptiis Georgii Sabini d'Annae, filii Christophori Cromeri Regiomontani, auctore Felice Fidlero" legitur in Sabini poematibus p. 307. (Lepist. ad Camerar, incunte lulio scripta. Esitous, de quo loquitur, est Alesius, et Sunipes est Schnepfius.

Clariss, viro eruditione et virtute praestanti Loachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Honestissimam conjugem tuam rediisse incolumem gaudeo, et filium Dei dominum nostrum lesum Christum, qui dixit, Nemo rapiet oves mess ex manibus meis, oro, ut totam Ecclesiam tuam domesticam servet et gubernet. Erunt ei curat etiam inter ruinas regnorum, familiae invocantet

<sup>\*)</sup> Iul. Pflugk; vid. epist. seq.

ipsum, ut scriptum est, generationi rectorum benedicetur.

Vidi dictata ab Esilao \*) de libertatis defensione. Meministi historiam Thebanam, in qua narratur decretum factum esse a Thebanis, ut libertatem Graeciae defensuri se cum ipsis coniungerent. Tales sunt et hi clamores, non enim pugnant de doctrinae explicatione. Sed haec coram-

Noster amicus Sunipes \*\*) dixit, conflatum esse scriptum vestri pastoris collusione duarum Academiarum, καὶ ἄλλα πολλὰ οὐ προσήκοντα τῆ πάλαι φιλία ἡμετέρα. Sed feramus haec, et Deo nos commendemus. Hanc epistolam tradidi ingenioso viro venienti ex Prussia, qui carmen magna venustate et facilitate scribit, cui nomen est Felici Fidlero. Affert et a filio litteras. Epithalamium Sabino scripsit, unde de vena eius iudicabis. Bene et feliciter vale. Deus te et Ecclesiam tuam domesticam servet, VII. Iulii.

Phil. Melanth.

No. 4756.

9 Iul.

### M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 677 sqq.

Mich. Meienburgio, consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Dei beneficio recte valet filius Christophorus, etsi vexare eum usitatus ipsius morbus coeperat, ac nondum hic contagia pestilentiae sentio: non etiam huc collocari praesidia audio: Sed si bellum Saxonicum nobis propius erit, filios censeo Noribergam mittendos esse: ac Deum oro, ut vos et vestros servet incolumes, et non sinat fieri dissipationes Ecclesiarum tristiores, et barbaricam vastitatem.

De Conventu Augustano similis est solicitudo in omnibus honestis hominibus, sed Deus exaudiet gemitus multorum piorum, et mitigabit has aerumnas. Aliqui existimant, Imperatorem de Synodo Pontificia acturum esse, idque Regis Ferdinandi consilium esse, nec moturum contentiones de Interim, Nam Rex Ferdinandus hactenus in Silesia nihil mandavit de religione, et post lon-

gas deliberationes dicitur dixisse, se expectaturum esse consilium, nec sibi placere has particulares reformationes. Sed quidquid erit, Deo nos comniendemus, Ego nec iussus sum proficisci Augustam, nec opinor, quenquam meam praesentiam expetere, et Deo gratias ago, quod a Conventibus abesse mihi concedit. Meministis meas querelas et veros gemitus, quibus ostendi dolorem meum, propter ea, quae in Conventibus + Principum"1) agi videbamus. Memini et vestros dolores. Nec sum profecturus ad Conventum, etiamsi quis iubebit, nec metuo corporis pericula, sed nolo implicari illis actionibus, quae nec piae sunt, nec processurae. Non iam quaeritur ibi veritas, sed utri regnent; et me taedet multarum futilium contentionum: an ego de linea veste contendam? Meus census fuit, explicare doctrinam, et in summam mediocri perspicuitate colligere, et studia discentium iuvare. Id feci fideliter et faciam, do-Conventuum deliberationes nec Deus concedet. libenter aliis relinquo: vos quoque optarim, non proficisci ad Conventum: Et potestis uti excusatione valetudinis, item belli vobis propinqui, ubi urbs vestra indigebit vestro consilio domi. Item si civitas decrevit, non recipere Articulos in Interim, quos falsos esse constat, recusatio minore offensione fit per hominem invenem, qui dicet, se habere mandata, quae non liceat mutare. Item, vos scitis, quam sint molesti vobis et aliis quibusdam, et mihi fuerunt aliqui, qui multum volunt nos suis persuasionibus inflectere, tanquam pneros: sicut Marchio 2) longa concione mihi commendabat extremam unctionem. Et Doctor Iohannes Metensis et, nescio, qui alii Ratisbonae mihi quotidie novas persuasiones adferebant. Has ineptias pueriles audire, quam sit molestum, scitis, praertim cum non possit obtineri, etiamsi multa promitteremus. Suadeo igitur, mitti Marchiam ') cum perspicuis mandatis, vel alium, praesertim cum nondum sciatis initia negotiorum. Dux Saxoniae, Elector, misit N. N. et Abrahamum vom Einsibel, modestissimos viros: est et Carolovicius profectus ad Imperatorem. nunc quoque Imperatorem non leviter aegrotare.

De vino vohis ago gratias, sed mallem, vos nova musta expectasse. Nam transvectio in aestu,

<sup>\*)</sup> Alesio.

<sup>&</sup>gt; Schnepf,

<sup>1)</sup> Addit A. D.

<sup>2)</sup> A. D., sed Saub. edidit: N.

<sup>8)</sup> Marchiam? — Fuitne fortasse s. riptem Matthiam?

ut seitis, periculosa est. Decem loachimicos, quos misistis, dedi Cingulario: sicut in literis Magistri Adami mandatum fuit. Deus aeternus, Pater Domini nostri lesa Christi, servet vos et vestros omnes incolumes, et protegat vos sua dextra inter has ruinas Imperioram. 9, Iulii.

Philippus.

No. 4757.

9. Ial

# A. Curco.

🕆 Ex apage, in each Paris, D. L. St.

Magistro Adama Carea, Reichstadiensi in oppoin Novikasen.

S. D. Est comino virtus et multarem virtutum nutria vercenniia, etsi punio aliter Aristoteles loquiaur: et puisirem tuum lucio. Sed non impeunet edicium. Est autem celicii tui ad amicos petraum interzum al qui de tua voluntate et de un magneties sernbere, quie nos seire prodest. Seribes igner we tarn timide. Nam mili non magis curve est men domus quant vestra. Et scire nos vorinarum Ecclesiarum statum plurimum refert. Man exemala disputationis proximae') Domino Michaele, Georgio et lacobo; plura enim non habedane temprophi Magister Erasmus febri Librera Carranario dedi decem loschimicos ), teque volo com so Munacli reverenter gratias severe Proceeds vine digue count") publica libe-Partiere sed passi gubernatures de nostris studiis entigeme einemme saint benn je bis ubeinnern Aper verse verse Till mitte Eclopum Noil, tuo auditori Pralmum Signii: et dilecta inhernacula etc. ). que ab en sarpe legi vole. Bene vale carisaine Actanne Die 9 Iulii, quo ante annos 2102 Historian ma a refe Chaldaen capta est, et tomen delete politica mirabiliter servatae sunt reinquito ). sortieta miraniter alii multi. Petamera 12 18010. Ce stadamenta mine dumine cispeste unximine Salutom when there of Course

**!**thilippus.

or some a second the town endered tentering Application No. 4758.

14. Iul.

### G. Fabricio.

† Es spogr. in codice Zittaviensi ep. 21.

# Georgio Fabricio

S. D. Hodie in publica enarratione Apollonii\*) versus legi: τοὺς μὲν εὐξείνως μυσοὶ φιλότητι πίοντας δειδέχατο. Etsi autem multis non persuadeo, nostros Mysos ab illis ortos esse, ego tamen, etiamsi erro, libenter vos illi stirpi laudatae insero. Et tamen moveor coniecturis non levibus, ut errare me non existimem. Sed ut illa vetus Mysia cultrix fuit iustitiae, et amanter excepit hospites Argonautas, ita te oro, ut hospitem ignarum adhuc oppidi vestri, consiliis tuis regas. Meus nuntius, quem in Bauracos misi, nondum Significabo, si quid adferet ἀξιόλογοι. Res Pannonicae nobis recens significatae sunt. Urbs eleganter aedificata Lutschonia fere tota incendio periit, et alio loco, non procul a Buda, praesidium hispanicum a Turcis trucidatum est Et novae copiae Turcicae in Pannoniam misse sunt, propter quas et Viennam in metu esse audimus. Salutem opto viris doctissimis et candidissimis D. Ciglero, Alesio, et collegis tuis. Brevi ad Ciglerum expatiabimur Paulus, Peucerus, et ego. Bene et feliciter vale. Pridie Idus Iulii. Phil. Melanthon.

No. 4759.

18. Iul.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 169 sq. Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 150., cui adscripsit Baumgartnerus diem, qui literas has accepit, videl. d. 28. Iulii 1550.

Hieronymo Bomgartnero, senatori Norik

S. D. Hodie accepi tuas literas, quas Lelio Soccini filio dedisti. Exceptus est a nobis comiter d deductus ad Forsterum, ubi habebit habitatio nem, mensam et Ebraeae linguae doctorem. ld enim studium praecipue nunc appetit. Nec de erunt ei liuspitalia officia, quae nos quidem in ba Ascra, quae ut Hesiodus de sua dicit, et aestate d hyeme parum commoda est, praestare polerimus

I'm former one of man in the few war tank

of porison of great and and and and and kinteres or separately 10. 6 . . . d. served on 18 6 and many con 

Publice enarrabat Apollonium, vid. 2. Mart. h. s. Cott rum est locus in Argonauticis lib. 1, v. 1179.

Lycaonis furores aliquantulum repressi sunt. Ideo nunc quidem induciae sunt. Et haec ora, Dei beneficio, tranquilla est. Noster est belli dissuasor vicinis stulte incitantibus eum. Mitto tibi versiculos, nihil enim habebam recentius. Bene et foeliciter vale cum tuis. Die natali filiae meae Magdalenae.\*).

Philippus Melanthon.

No. 4760.

(h. t.)

### Cph. Stathmioni.

Epist. lib. II. p. 416. (ed. Lond. lib. II. ep. 455.).

### D. Christophoro Stathmioni

S. D. Scis, olim ante sacrificia voce praeconis exclusos esse profanos, έχας, έχας έστε βέβηλοι: Ita profecto indocti, feri et legum ac disciplinae contemptores arcendi sunt, ne omnes eruditorum disputationes audiant. Scripsi antea ad te doctos et graves viros posse de quibusdam materiis colloqui, quas si audirent seri homines, tantum inde sumerent occasionem laxandi frenos disciplinae. Sed hospitem habeo Lelium filium Sozinii Iureconsulti Bononiensis \*\*), gravem et doctum virum, et amantem doctrinae verae de Deo, is legere tnum scriptum cupit. Et spero hac eum lectione non abusurum esse. Ideo te oro, ut nobis per nuncium Andream mittas tuum librum. Ego bona fide remittam, et cavebo ne veniat in populi manus. Filium Appiani optima natura praeditum diligo, et cum patris, tum ipsius causa optarim me ei gratificari posse. Bene vale et rescribe.

No. 4761.

22. Iul.

### Io. Matthesio.

Epist. Mb. II. p. 55. (edit. Lond. lib. II. op. 38.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, 'Scis epud Esaiam ita pingi Ecclesiam, ut si in vinde-

mia non uberrima, passim tamen aliquot grandes uvae reperiantur, et dicat colonus esse benedictionem divinam. Ita nunc Dei beneficio, etsi magnae sunt Ecclesiae calamitates, et in nostris Ecclesiis etiam multi sunt ignavi et mali: tamen passim aliquot sunt uvae bonae et dulces, videlicet aliqui ministri Evangelii, pii, fideles, eruditi, et qui ornare Evangelium bonis moribus student. Tales indico et hos duos Salaterum et Donatum: comperi certe eos recte didicisse summam doctrinae Ecclesiasticae, et gaudeo alicubi tales fungi ministerio, ac Deo gratias ago, quod mittat in messem suam epyaras idoneos, eumque oro ut nos omnes gubernet. Mitto tibi pagellam, quae laborum nostrorum iudicium continet. Hodie audivimus Vallensem N. qui eruditissime in doctrina Ecclesiae et omnibus partibus Philosophiae respondit. Deus tueatur hanc doctripam, studia et disciplinam. In hac vicinia adhuc tranquillitas est, sed Lycaon ille vicinos lacessit variis modis. Te rogo ut saepe scribas, praesertim cum ad vos ex Augusta multa scribantur. Bene vale, die 22. Iulii.

No. 4762.

24. Iul.

### A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 42. Etiam in Peuceri tract. hist. p. 97 sq.

### D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Non si tantum fundere lachrymarum possem, quantum voluit undarum aut hic noster Albis aut Visurgis vester isthic, exhauriri meus dolor posset, quem circumfero iam multos annos propter dissidium de re maxima, de qua scribis. Nec dubitatione crucior, cum antiquitatis sententia sit manifesta: sed dolore ingenti excrucior, quod multi tantum ex consuetudine iudicant, nec inquirunt, quid vetus Ecclesia senserit, sed notha testimonia, et sparsa mirabilibus imposturis arripiunt. In Theophylacto Oecolampadius vertit, quod in suo codice invenit, cum sententiam tamen nequaquam probaret. At \*) in nostro codice non erant illa verba de transelementatione. Possem multa recitare de veterum dictis, quia diligenter inquisivi utriusque

<sup>\*)</sup> Ann. 1650, alia menu adscriptus est.

<sup>\*\*)</sup> Vid- epist. ad Baumgartu. d. d. 18. Iul.

<sup>4)</sup> Pouc. Ac.

partis testimonia. Quoties vidi gemitus piorum et doctorum, qui dolebant multa magna mala stabifiri confirmato nervo de illa conversione. Et nunc nostri vicini vociferantur de linea veste. De hac tanta re confirmant errores et armant Papistas. Malim de his rebus coram tecum loqui, quam per 'literas'). Te adhortor, ne animum tuum dubitatione crucies, ac libenter plura tecum disseram. De descensu ad inferos oravi utrosque'), ne in publicis concionibus certamina moverent. Retineri articulus potest, etiamsi non omnes gradus ingentium dolorum Christi intelligimus, de quibus illi disputant. Certe sic fuit apud inferos, ut victor. Credo repressam esse diabolorum potentiam singulari modo. Et mortui multi exuscitati sunt, et Christus docuit exuscitatos perspicuam doctrinam de Messia. Non est necesse plura quaeri. Scribam alias copiosius, teque oro, ut quam primum mihi significes, an hanc Epistolam acceperis.

P. S.

Heri allatae mihi sunt literae a Francisco Dryandro, qui nunc Argentorati est cum familia. Conventus Augustanus fortassis edicta parat, quae mandabunt nobis: Veteres migrate Coloni. Deum oro, ut nos regat et servet aliqua doctrinae hospitia. Bene vale et rescribe carissime frater. Prid. Iacobi 1550.

Phil, Melanthon.

No. 4763.

25. Iul.

#### Alberto Duci Pruss.

Ex autographo edita a Fabro in epist. p. 182 sq. ep. 54.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. De itinere Imperatoris habet haud dubie Cels. v. multorum literas. Sed mitto tamen, et manu fratris mei recens scriptam epistolam, quae continet narrationes quasdam, quas scio Celsitudinem vestram non sine gemitu lecturam esse ). Deus servet Ecclesias suas et reprimat prava consilia.

Belli Brunswicensis initia significant magnum periculum. Recens die Iulii 19. facta est eruptio ex urbe Brunswiga, et utrinque aliqui interfecti sunt.

Initia conventus Augustani nondum scimus. Sed mihi scribitur hoc agi, ut Regi Ferdinando succedat in Imperio filius Imperatoris, qui nunc creatus est Mediolani Dux. et in Consessu Principum sedebit suo loco tanquam Imperii Princeps. Studia literarum apud nos dei beneficio adhuc mediocria sunt. Et proxime editus est Tomus tertius operum D. Lutheri continens Psalmorum germanicas enarrationes dulcissimas.

Nec dubitet Celsitudo vestra, iis quos mihi commendat, singulari studio me benevolentiam meam declarare cupere. Nam et Celsitudini vestrae debeo obedientiam et omnia officia, et diligo Prussicam nationem propter multa excellentia ingenia et ornata eruditione insigni, quae ut spero ctiam posteris conservabunt honestas artes vitte utiles. Sloii excellens natura est et cum summa ingenii celeritate coniuncta est in eo morum integritas summa. Deus aeternus Pater domini nostri lesu Christi servet Cels. v. incolumem et Illustrissimam Principem, et Ecclesias suas protegat. Die Iacobi 1550.

Celsitudini v.

addictus
Philippus Melanthon.

No. 4764.

25. Iul.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 619 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 761.).

folgende: "und las ench für neue Beittung wissen, das Kom. Ran. Mai. Freitags nach Soannis den 27. Junn übernatitet albie in meins Stirstvuders Martin hechels haus zur Arcsen gelegen und ist Seiner Mai. Sohn, der Prinz, samt sund vielen herren, auch berhog hans Friberich von Sachsen de gesungen ist, in unsere Pfarrers haus gelegen, aber der Pfarrers vor den Svaniern mit ihme nit reden dürssen. Er ik Swler Bedunken nach grossers eits dann er hievor gewesen; dans ich ihne gant wohl besehen. Er wurde vergleitet mit einem Fähnlein dispanier, die Racht hält man gute Wacht vor seiner Kammer, auch liegen sie auf dem Boden ober seiner Kammer, und ilegen sie auf dem Boden ober seiner Kammer, und in Summa wird wohl verwahrt.

<sup>1)</sup> quam per lit. addidi e Peucero. Quae sequuntur Peucerus, quippe a suo consilio aliena, praetermisit.

<sup>2)</sup> Vid. ep. d. aequinoct. verni et d. 4. Apr. 1550.

<sup>\*) (</sup>Addidt Faber:)
Die interessanteste Stelle aus bem beillegenden Briefe des Brusbers Welanthons, Georg Schwarzerd zu Bretten, ift

Clariss. viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Etsi quotidie tecum et coram et per litteras colloqui cupio, nec magis acquiesco in re humana ulla, quam in tuis praesertim et paucorum aliorum amicorum colloquiis, tamen in hac mole rerum vides ne posse quidem institui Epistolas. Prorsus enim ut dixit Aristoteles, verum est, haec negocia non esse ênuoroluxà: scripsit meus frater de itinere Imp. per meam patriam, et de petitionibus Ducis Wirtenbergensis, legi et recordor magno cum dolore, epistolam tibi missurus eram, sed hodie subito misi Duci Brussiae \*). Pastor Ecclesiae vestrae argumentum vobis recitabit.

Socini filius saepe nobiscum est, sed convictor est Forsteri, et optarim eum in Elvetiis esse, αλλος γὰρ πρὸς ἄλλην πόλιν τεταγμένος. Et fortassis aliquanto post, nova exilia et ipsi et nobis suscipienda erunt. Decrevi ad vos expatiari.

Toties iam retexo τὸ σύγγραμμα περὶ συνόδου, et toto corpore cohorresco, cum cogito utriusque partis mala, nec tamen, tertiam constitui velim, sed desino, non sunt enim haec epistolica, decurro ad illud in tuis versibus. Nostra tuamque fides solius orat opem. Filius Dei servet et Ecclesiam, et tuam domesticam Ecclesiam. die Iacobi.

Philip. Melanth.

No. 4765.

(m. Iut.)

# (De continuando Concilio.)

Unde hoc Melanthonis iudicium hauserim, an ex libro vel ex codice quodam, nunc definire non possum, quum ex pars chartae, in qua fons, unde hoc scriptum descripseram, notatus fuerat, casu quodam abscissa perierit, ner quidquam relictum sit praeter verba: ... p. 750. Studio sassime iterum revolventi libros et codices tamen non contigit, fontem iterum invenire. Inscriptum est iudicium:

"Ein Rathschlag Philippi Melanthonis des Tridentinischen Concilii halben. 1541."

sed ex ipso argumento patet, Melanthonem hace non scripsisse anno 1541, sed potius anno 1550. Sermo est enim non de inchoando sed de continuendo concilio Tri dentino. Qua de re quum statim d. 26, Iulii 1550, in initio Conciliorum Augustanorum sermo fuerit, Manritius au-

tem, Dux Saxonise Elector, ut narrat Sleidan. in Comment. p. 682 sq., fere iis, quae hic proferuntur, rationibus usus contradiserit, non dubito, hoc consilium scriptum esse a. 1550. fere hoc tempore, et quidem in usum Mauritii Pr. Electoris, et quidem ante eius iter ad comitia, mense Iulio. Cf. Epist. ad Camerar. d. 25. Iul. 1550.

Das Trientische Concilium zu continuiren ist bedenklich und nicht zu willigen aus Urfachen, wie hernach angezeigt, und daß es auch durch den Papst ausgeschrieben, wiewohl bas geschehen ist auf ber Kaiferlichen Majestat emfiges Unhalten. Dieweil aber schwerlich zu erhalten fenn wird, daß die Kaif. Majestät so gar ein neu Comcilium ausschreiben werde ohne alles Zuthun des Papsts, und wenig baran gelegen ist, ob es bas Trientisch Comcilium heißt ober nicht, wenn nur die Tractation und Handlung der Sachen gottseliglich geschiehet und geschloffen wird: so wollte das ein Mittel senn, daß die Kaiserliche Majestät die Stände der Augsburgischen Confession dem Concilio, es sep dieses das zu Trient gehandelt werden soll, oder ein andres, doch in beutscher Ration zu halten allergnabigft felbst erforberte und beschriebe, und daß der Papst nicht Richter noch Prasident ware, sondern sich dem Concilio auch unterwürfe; und daß die Artikel, darin sie allbereit de facto Diese Stände ungehört und ihnen im Rücken vornehmlich des terminirt haben, aufe Reue und wiederum vor die Hand genommen, mit den Unsern nothdürftiglich disputirt und gerathschlagt, und mit derselbigen Rath christlich geschlossen werde; und daß die voces decisivae und Schluß nicht allein stünden bei den Erzbischöffen und Bischöffen und Prälaten, die wider uns find, sondern bag bie Unfern, so diese Stande in das Concilium schicken werden, auch gehoret, die Sachen und Artitel mit berathschlagen, und nach gottlicher Schrift schließen belfen; und daß bie Unfern zu ihnen, und nach folchem Concilio bis wieder in ihre Gewahrsam, in Kaiferlicher Maj. Schut genommen, und mit genugsamen Geleiten versichert werden.

Und wurde bedacht, da es aufs außerste kame, und die Raif. Majistat nicht ersilich vorschlüge, [und] Mittel und Wege eröffnen wollte, wie in der Churfütesten Rath geschlossen, daß Ihre Majestat darum zu bitten sollte senn: so sollte zum Eingang und Anfang der Handlungen von wegen unsers gnadigsten herrn, des Churfürsten zu Sachsen etc. auf die nachbeschriebene Meinung zu votiren und zu sinnen senn:

Der Churfurst zu Sachsen eic., unser gnäbigster Herr, achte es auch bafür, daß die Imiespalt der Religion endlich durch driftliche und freundliche Bergleichung eines gemeinen, freien, driftlichen Concili

Vid. epist. antecedentem, e que, ut ex commemoratione Laclii Sociui, qui mense Iul. 1650. Vitebergam venit, in telligitur, hanc ep. non 1519., ut visum est editori, sed 1650. acriptam esse.

ober Rationalversammlung hingelegt muffe werden, inmaßen sich bann die Stande ber Augsburgischen Confession vor ber Zeit ihrer Confession, und in der Borrebe berfelbigen, auch auf nachfolgenden Reichstagen auf ein folch Concilium berufen haben. Daß aber bas Trientisch Concilium continuirt werben follte, bas wollte ben Standen ber Augsburgischen Confession bedenklich fenn, aus bem, daß sie dazu nicht erfordert, und etliche fürnehmliche Artikel barin all= bereit tractiret, und furnehmlich beterminirt fenn follen ihnen im Ruden, unerfordert und ungehort; jubem, daß auch der Papft in selbigem Concilio Prasident senn folle, der boch dießfalls ein Part, und bem Concilio unterworfen fenn muffe. Daher achte seine Churf. Gnaden die hochste Rothdurft zu senn, daß die Rais. Majestat durch alle Stande allerunter= thanigst angesucht und gebethen werde, bag Ihre Da jestat, als ber romische Raiser, und aus Rraft Ihres obliegenden Amts, allergnabigst Berfügung thun wollen, daß ein gemeines, freies, driftliches Concilium in deutscher Nation gehalten wurde, an einem Orte, ba es Ihrer Majestat gefällig, barein alle Stande ber Christenheit willigen; ober, ba es nicht au erheben mare, daß doch aufs menigste eine Ratio= nalversammlung beutscher Nation nach Ihrer Majeftat Billen gehalten murbe, und bag Ihre Majeftat Die Stande der Augeburgischen Confession ju folchem Concilio oder Nationalversammlung allergnadiast auch erfordern, und Borfehung thun wollten, daß bieselbigen auch gehoret, und mit vorschlagen und schließen helfen, und daß fie mit nothdurftigen Beleite zu und abe, auch allergnädigstem Schut bedacht werden, und daß Ihre Majestat aus Kaiserlicher Macht ein ernstliches Ginsehen thun und verfügen wollen, daß in foldem Concilio oder Nationalver= sammlung alle Dinge gebuhrlich ergeben, und bie ganze Handlung, Tractation und Beschluß gottselig= lich und driftlich, allen Affect hintangefest, aus gottlicher Schrift mit nublicher Reformation der Geist= lichen und Beltlichen sowohl in Sauptern als in Bliebern, auch mit gebührlicher Abstellung unrechter Lebre und der Migbrauche vorgenommen werde. Und ift fein Churf. Gnade bes unterthanigften Bertrauens zu Kaiserl. Majestat, die werde dieselbigen Personen und andere Stande der Augsburgischen Confession in ihrem Raiserlichen Schut haben, und Borfebung thun, daß fie genugsam zu und herwieder bis in ihre Gewahrsam gesichert werden. Und nachbem auf etlichen Reichstagen nicht undienstlich geach= tet, daß mittler Beit etliche gottfurchtige, friedliebende, ber heiligen Schrift gelehrte und schiedliche Manner von beiden Theilen in gleicher Angahl gufammenge schickt sollten werben, bie sich nochmals freundlich um ter einander auf Das und Form, wie die Raif. Maj. auf etlichen Reichstagen, und alle Stande fit gut und rathsam angesehen, barinne gewilligt, lauts berfelbigen Reichsabschied: bedenken fein Churf. In., nicht unrathsam zu senn, daß nachmals ein solch Ge fprach fürgenommen werbe, auf Mittel und Bege, wie im XLten Sahre zu Worms fürgenommen und folgende continuirt hatte werden follen, wie folds alles im Reichsabschied zu Regensburg anno XLL vermelbet wird; bes Berfehens, folche Unterredung follte eine große Borbereitung fenn, bem Zwiespalt auf fünftigem Concilio ober Rationalversammlung besto richtiger abzuhelfen.

No. 4766.

3. Aug.

### M. Collino.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 549.

### Matthaeo Collino in Academia Pragensi

S. D. Carissime frater. Existimo te audivisse, ad urbem optime moratam Brunsvigam furias Lycaonias accendisse bellum, quod videtur initiums fore non brevis tragoediae. Fiunt saepe levis proelia non incruenta, et iam aliquot nobiles capta et in urbem ducti sunt. Deus servet Ecclesian suam et domicilia piorum studiorum. Adhuc Des beneficio in his Academiis mediocria sunt doctrinae studia, etsi vicini sycophantae contra nos spargunt assidue virulentos libellos, in quibus fingunt multa acerbitate odii profecto iniusta. Sed vetus illud est: οὐχ' ὅσια γενεή κακά ψάπτειν άλλήλοισιν\*). Nos respondere oportet. Scio te 🗪 esse gravitate et fide, praesertim cum nota sint tibe pectora nostra, ut animum tuum a nobis alienara non sinas. Mitto tibi exemplum proximae disputationis. Tuas literas expecto. Bene et felicites vale. Die quo ad Plateas Mardonius ante anno 2040 victus est et liberata Graecia ingenti bello-1550.

<sup>\*)</sup> Est locus Homeri in Odyss. π'. versu 423. edd ealş. === κα βάπτειν αλλήλοισιν.

No. 4767.

6. Aug.

#### Ad. Curco.

† Exapogr. in cod. Paris, D. L. 54 .

# Magistro Adamo Cureo, Reichstadiensi, in oppido Northusen.

S. D. Carissime Adame. Cum oblatus esset casu tabellarius iturus in vestram urbem, dedi ei hanc epistolam ad te, ut mihi significes, an dominus Michael Augustam profectus sit \*). Scripsissem ipsi, si certe scivissem, ei domi esse. Nam de conventu quaedam ei significarem, quae scire eum utile esset. Norimbergae opinio est, Caesarem eo accessurum esse propter bellum Saxonicum. Quaeso, si adest Dominus, petas, ut ad me scribat. Bene vale. Die pugnae Marathoniae.

Φίλιππος.

No. 4768.

7. Aug.

### H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 167 sq. Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 148

#### Hieronymo Bomgartnero, Senatori Norib.

S. D. Fortassis priusquam hic adolescens ad vos perveniet, Lipsicae literae nunciabunt istic, Comitem Albertum Mansfeldensem discessisse ex urbe Parthenope. Etsi autem nihil fere ad te scribo de vicina obsidione, quia δύσφημα narrare non libet, tamen de hac fama aliquid significandum duxi. Die Iulii 29. dum pugnant milites Parthenopei eruptione facta, cum iis qui sunt in castris, ecto equites fossam, qua urbs ea parte cineta est, ranssiliunt; quinque cum pergere non possent, egressi sunt. Tres evaserunt incolumes. Nonum certo scitur, qui sint, alii suspicantur Comitum Albertum esse, alii Pflugium † Boiemicum."

Si Albertus ex urbe discessit, omnino quaerit uxilia, et Sertoriana exempla metuenda erunt'). unquam existimavi placitum exitum fore vicinae sidionis. Sed Deum oro, ut poenas mitiget. Hune tibi Scholasticum Iohannem + Cnawer' filium Pastoris Ecclesiae Lauffensis commendo, teque oro ut orphani rationem habeatis in distributione stipendiorum. Natura modesta est, et ad literas idonea. Bene vale. Die 7. Augusti<sup>2</sup>).

Philippus Melanthon.

No. 4769.

(has fere t.)

### Georgio Pr. Anhalt.

Becmanni Access. bistoriae Anhalt. p. 115.

### Georgio Princ. Anhaltino.

Illustrissime et Reverendissime Princeps. Quam tristes confusiones post editionem novae illius Nomothesiae sequantur in iis regionibus, uhi restituitur tyrannis impiorum sacrificulorum inde aestimet, quod in Salinis Suevicis vi cogunt aliquos, qui ante annos aliquot rite baptizati sunt, ut rursus baptizentur; Tanti furores sunt hypocritarum, Quare magis commodum est, ne in Ecclesiis nostris rursus suam tyrannidem exerceant. Possem et alia scribere similia quae sunt certa, sed nec Celsit. V. talia legere, nec ego scribere ea sine magno dolore possum. Dux Henricus Brunsvicensis graviter irritat civitatem Brunsvick, De vestra responsione multa cogitavi, et breviter accipiam nuntium ex quadam civitate \*), quae pene simili modo respondit, ut C. V. scribit, unde sciam an Imperatori ea responsio satisfecerit. Fortassis et haec additio non esset absurda. Bene ac felicit**er vale**at **C.** V.

No. 4770.

9. Aug. (h. a.?)

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 572.

### Michaëli Meienburgio, Consuli North.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Spero, Matthiae \*\*) hanc ad nos expatiationem hoc

<sup>\*)</sup> Initium conventus fuit d. 26. Iulii 1550. Maienburgius eo non profeçtas est.

<sup>1)</sup> Spanh. mendose: sunt.

LLASTM. OPER. VOL. VII.

<sup>2)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1550.

<sup>\*)</sup> Verosimiliter Nordhuss.

<sup>\*\*)</sup> Matthiae Lutheri, Syndici Nordhus.

tempore eo minus insuavem fuisse: quia eodem tempore nobiscum fuit D. Ioachimus Camerarius, cuius colloquia spero, Matthiae voluptati fuisse. De publicis negotiis etsi multa audio: tamen non libet scribere, quia vos certiora auditis. Et ego hanc consolationem et vere sacram Ancoram praecipue cogito: Filius Dei custos est Ecclesiae suae, et hactenus nos mirabiliter protexit. Hunc oro, ut deinceps nos gubernet et protegat. Oro etiam eum, ut vos et vestros servet incolumes, gubernet et protegat. Spero, nos Lipsiae collocuturos esse. Bene et feliciter valete. Die 9. Aug.

Philippus.

No. 4771.

12. Aug.

#### Hedioni et Marbachio.

Edita in Io. Fecht histor. eccl. sec. XVI. p. 4. (descr. Lunzius).

Reverendis viris, eruditione et virtute praestantibus, D. Doctori Casparo Hedioni et D. Iohanni Marbachio, Ecclesiam Agentoratensem fideliter docentibus, amicis cariss.

S. D.

Reverendi viri et amici charissimi. Dei beneficio adhuc studia doctrinae mediocriter in his vicinis Academiis florent, et in Ecclesiis vox doctrinae est eadem, quae fuit ante bellum. Ate Illyrica nobis molesta est, cui tamen iam respondebo de trunco \*), ut ipse nominat. Dux Brunsvicensis Henricus etiam nunc castra urbi Brunsvigae admovit, et facta sunt aliquot parva praelia, in quibus utrinque aliqui interfecti sunt. Iacobum Gloccerum, civem vestrum vobis commendo. Praeclare autem eruditus est et in Philosophia, et in doctrina Ecclesiae, et mores sunt modestissimi. Sigismundus Kinsingerus iam in Salinis in hac vicinia, in schola habet honestum locum. Bene et feliciter valete. Die 12. Augusti.

Francisco Dryandro \*\*) salutem opto, quem propter ipsius integritatem, prudentiam et eruditionem non dubito vos vestro iudicio multo ante

complexos esse. Mitto vobis pagellas, quae utcunque studiorum indicia continent. Iterum valete. Salutem opto et D. Iohanni Sturmio.

No. 4772.

(fere h. t.)

### Iac. Bordingo.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54°.

Iacobo Bordingo, doctori artis Medicinatin in inclyta Academia Rostochiana.

S. D. Clariss et doctissime vir et mihi carissime. Dulcius mihi nihil fuisset hoc conspectu et tuo colloquio, si istuc venire licuisset. Scis enim, me delectari illo veteri versu: εἰς ὅμματ' εῦνου φωτὸς εἰςβλέπειν γλυκύ. Sed in hac publica sollicitudine diu hinc abesse non velim, cum in vicinia sit exercitus ducis Henrici, et multi multa moliantur. Vagantur per genus humanum calamitate non tantum propter eas causas, de quibus in philosophia disserimus, sed verius propter multos hominum furores. Oro autem filium Dei, et ut mentes multorum sanet, et leniat Ecclesiae et piis familiis, qualis et tua est, publicas et privatas poenas. Mitto carmina, quae ut boni consulas oro. B. V. D. Arnoldo salutem opto.

No. 4773.

16. Aug.

# Cyr. Spangenbergio.

Manlii farrag. p. 218 sq.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti, D. Cyriaco Spangebergio\*), amico suo,

S. D. Reverendum virum, eruditione, pietate et omnibus virtutibus praestantem, patrem tuum dominum Ioannem Spangebergium, et propler ipsius multa ornamenta, et quia fidelis et salutaris doctor fuit, dilexi, et veneratus sum: et amicitia nostra spero in aeternae Ecclesiae consuetudine fruemur. Etsi autem extant eius monumenta, et neemoriam ipsius posteritas in Ecclesia retinebit:

<sup>\*)</sup> Vid. quae disimus ad epistolam ad Georgium Anhalt. datam d. 2. lul. b. a.

<sup>\*\*)</sup> Le anno 1550. versabatur Argentorati. Vid. ep. ad Hárdenb. d. 24. Iulii.

<sup>\*)</sup> De Spangenbergio vid, Kindervætert Nordhum illustus p. 289.

tamen gratitudinis est nostrae, talia de ipso scripta iuventuti proponere, qualia et ante de bene meritis edidimus: quorum studia, mores, labores recensuimus ut honesta exempla.

Puto te legisse epicedion et orationem de Crucigero. Itaque vellem isthic a D. Mencelio conscribi Epicedion, et a vobis narrari ei domesticam consuetudinem in studiis, precatione, et similibus exercitiis: quae si sciremus, curassem multo ante hic aliquid scribi. Publicos labores novimus: sed ego libenter et quaedam domestica exempla adspergo. Bene vale, et salutem dicito meis verbis fratri et Mencelio. Die 16. Augusti, Anno 1550.

No. 4774.

16. Aug.

#### A. Lauterbachio.

+ Ex spogr. in cod. Goth. 190. p. 91.

Reverendo Viro eruditione et virtute praestanti, D. Antonio Lauterbach, Pastori Ecclesiae Dei in Pirna, fratri suo cariss.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Filius Dei, dominus noster lesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, ac sedens ad dextram patris aeterni, dans dona hominibus, servet in his regionibus Ecclesias, et largiatur eis dona sua, vocem incorruptam Evangelii, spiritum sanctum et pios doctores, et hospitia mediocria. Iudico autem, et hunc diaconum tuum \*) dono filii Dei tibi adiunctum esse. Nam et eruditus est, et Deum recte invocat et ornat ministerium modestia. Nostri collegii iudicio honorifico gradus ei Magisterii decretus est. Et in examine a me et caeteris eruditio eius diligenter explorata est. Scio in gradu non magnum esse momentum, sed studiis valde utile est, servare consuetudinem explorandae eruditionis. Imo et concordiae prodest, bona ingenia candem doctrinam discere et audire iudicia

docentium Deus servet te et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Bene vale. Die 16. Augusti.

Testimonium de gradu mittemus Clementi. Nunc enim subito scribi non potuit.

Phil. Melanth.

No. 4775.

20. Aug.

### Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 45. Cod. Goth. 188. ep. 117.

Clarissimo viro, D. Ioanni Stigelio, amico suo, S.D.

Carmina, quae misisti ostendunt dolorem animi tui ingentem, quae quidem et ego gemens legi, cum has communes miserias mente intuerer. Nam et meos dolores auxit narratio nuncii Suevici, qui recens advenit. Is narrat, a praesidio Hispanico fieri in iis oppidis, quae tenent, omnia quotidie, quae in expugnatione urbium fiunt. Exaudi Deus gemitus, lacrymas et ploratus piorum, puerorum, virginum, matronarum et senum, qui te invocant. Et non dubito instare conversionem fatalem. Non procul a Schmidebergk recens conspectum est prodigium, quod valde mirati sumus. In coelo primum species montis, in quo cervus stetit; deinde sol cruentus, visus dividi in duas partes, et partes\*) labi in diversa loca; postea magni exercitus inter se dimicantes. Vidit vir dignus fide, natus in familia Thuringica Ebleben, et alii, qui diviso sole, hanc machinam mundi ruere putabant, ac magna consternatione eo vespere ad Grunam processerunt. Cerva in monte Ecclesiam significat; Solis divisio Germanici imperii interitum. Sed scribam alias plura. Bene et feliciter vale, Carissime Stigeli. die 20. Augusti \*\*).

Clemens, commendatus Lauterbachio ab Ebero in epistola d. d. 12. April. 1549. Magister renunciatus est, d. 14. Aug. 1550., ut intelligitur ex scriptis publ. T. I. p. 518., item ex epistola Georgii Maioris ad Lauterbachium d. d. 17. Augusti suno 1550., et ex epistola Pauli Eberi ad Lauterbachium, eodem die et anno scripta, quae in eodem codica leguntur.

<sup>\*)</sup> et partes Danz. praetermisit.

<sup>\*\*)</sup> In cod. Goth. 188. adscriptus est annus 1550., Danzius putavit annum 1548., sed argumentum salis docat, epist. scriptam esse 1550. Vid. narrationem de prodigio d. 19. lun. 1556.

No. 4776.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 674 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 814.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ivachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Hic civis Vratislaviensis Daniel Schelling necessarius Friderici Guteteri, cuius nomen tibi non ignotum esse arbitror, voluit sibi litteras ad te dari, ut colloquendi occasio esset. Commendahit tibi adolescentes Vratislavienses Friderici Guteteri filios, qui in Academiam vestram hoc anno venerunt. Petet ut eorum studia interdum inspicias. Scio in hoc genere voluntatem tuain esse optimam. Nec meis litteris opus erat, sed tamen petenti morem gessi.

Brentius Tubingae fuit, ubi amanter de nostris Ecclesiis et iis actionibus locutus est, quas tam atroci criminatione accusant vicini'). Fuchsius de eo sermone nihil scribit, sed Fuchsii cognatus, quem nosti, vir optimus et valde doctus. Utinam vero non fiant maiores dissipationes. Nam si erit illa γιγαντομαγία quam timemus, et quam vicini accendere studio videntur, non erit aetas aurea, quam sibi promittunt. Sed filium Dei custodem sui agminis, quod simplici studio doctrinam sonat, oremus omnes, et orare tuam domesticam Ecclesiam scio, ut non sinat fieri barbaricam vastitatem in his regionibus. Nondum alihi video studia meliora. Prodigium ad Anspachium recens conspectum est: Supra Solem vir effundens cruorem in Solem, et in Aquilam conantem altius volare, et in virum astantem equo. Sed non terribilius est prodigio, quod recens prope Smidbergam<sup>2</sup>) vidit Ebleben et eius comites. In arduo monte cervum. Et e regione Solem cruentum dividi διγότουον, et partes labi in diversa loca, et postea exercituum dimicantium species visa est. Oui viderunt Solem dividi, adeo perterrefacti sunt, ut consternatio postea etiam conspecta sit. Putarunt enim hanc mundi machinam ruere. Sed haec ipsa prodigia, etsi sunt terribilia et non sunt ἄσημα, tamen minus illustria signa sunt venturarum calamitatum,

quam ipsi hominum furores. Sed meminerimus consolationis a filio Dei traditae: Jeópevos sva xaταξιωθήτε έχφυγείν τὰ μέλ**λοντα γίνεσθα**ι. Caetera coram, veniam enim cum Ebero post paucos dies. Bene vale cum tota Ecclesia publica et domestica. XII. Cal. Sept. Phil. Melan.

No. 4777.

22. Aug.

648

### Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 191 sq. Contuli autographon in cod. Monac. I. p. 180.

Hieronymo Bomgartnero, Senatori No-

S. D. Fuit olim consuetudo supplices ixerevorτας sedere ad aras cum ramis oleae, interdum etiam tenentes filios eorum, a quibus opem petc-Ita nos, quicunque Imperiorum molus erunt, sedeamus ad aras cum ramis oleae, hoc est, Evangelii voce, et aeternum Patrem per filium oremus, ut mitiget poenas. Nec dubito mitigaturum esse. Nec erunt apud ipsum irrita jura supplicum.

De Lycaone audio profectum esse Augustan. Etsi iam pauci utrinque ad Brunsvigam interfecti sunt, tamen diu ibi in castris exercitus esse non poterit, et iam dilabitur '). Certum est urbes vicinas decretum fecisse περί τοῦ ἀμύνασθα έχθρούς.

Hic vester civis Nicolans Poltz ) valet ingenio, et in Philosophia et doctrina Ecclesiae praclare profecit, nec deserere haec studia decrevit. Et audio patrem eius tihi notum esse. Si poteris ei prodesse, quaeso ut eum commendes Senatui vestro. Praedicat Senatus beneficium cum magaa gratitudine. Et res ostendit hene collocatum es : Bene et feliciter vale. Die 22. Augusti ").

No. 4778.

24. An:

Philippus Melanthon.

# M. Meienburgio.

Epp. lib. ¥. p. 717 sq.

1) Vid. Sleidan. p. 61. ad aun. 1550.

<sup>1)</sup> Magdeb. Flecius.

<sup>2)</sup> Camerar. in vita Mel. de boc prodigio loquitur ad ann. 1524. quare editor epp. ad Camer. hanc ad eundem anticum retulit; sed compectum est illud prodigium d. 19. Aug. 1550. Vid. autogr. Mel. supra d. 19. Aug.

<sup>2)</sup> Abiit ex Academia anno 1562. Vid. testimonium ei datut d. 7. Iul. 1552.

B) Alia et serior manus adscripsit ann. 1560, ned en errore.

### Michaëli Meitaburgio, consuli North.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, oro, ut vos et totam vestram domesticam Ecclesiam et publicam protegat, et filium Michaëlem regat. Hortatus sum M. Adamum, ut hac hyeme apud vos maneat: Nollem enim cito mutari inchoatam institutionem, quae qualis sit, ex ipso M. Adumo audivi. Magnum Dei beneficium esse iudico, quod adolescens iam latine loqui et scribere versus et solutam orationem utcunque potest, et exercetur in Dialectica, Arithmetica et Elemen-Et ad haec adjungit doctrinam tis Sphaericis. Ecclesiae. Meliora et utiliora tradi quae alia possunt? Optarim igitur hanc institutionem non abrumpi.

Scriptores vicini ita cumulant mendacia et calumnias, ut iam me necesse sit respondere. De exitu Conventus Augustani, et de bello Saxonico curas et solicitudines nostras Deo commendemus, sicut scriptum est: Iacta curam tuam in Deum, et ipse te sustentabit. Videmus, has tempestates non posse regi nostris cogitationibus, et vult Deus, ut fide ab ipso petamus, et expectemus defensionem et conservationem honestae consociationis Ecclesiae, Politiae et Oeconomiae. Bene valete. Postridie Bartholomaei.

Philippus.

No. 4779.

25. Aug.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 5.

### D. Alberto Hardebergio, Bremae,

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Etsi et astra et prodigia denunciant magnos motus Saxoniae, tamen etiam ante haec tempora magnas poenas metui, propter mores. Vidi adfectus docentium et principum, vidi populi licentiam, et disciplinae dissolutionem. Nunc, ut Iohannes inquit, securis arbori impacta est. Oremus autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, at pro nobis intercedat àpud aeternum patrem, ut poenae leniantur, serventur reliquiae Ecclesiae, acc fast ethnica barbaries. Expecto avide tuas

literas, etsi colloqui malim, et nondum spem colloquii abieci. Nam et decreta conventus Augustani, et vicinorum ) mendacia tandem cogent me hinc discedere. Et migrabo non invitus, etsi hunc coetum doctissimorum hominum, cum quibus iam annos tringinta coniunctissimo vixi, non libenter desero, sed quo fata trahent, retrahentque, sequamus. Colant culicem isti Flaviani \*\*) et devorant Camelum, et tales antea quoque impedierunt inquisitionem veritatis, et duxerunt vulgi licentiam. Deus adsit nobis. Bene vale. Die 25. Augusti.

Philippus Melanthon.

No. 4780.

28. Aug.

#### Eidem.

Epp. ad Hardenberg, ep. 10.

### D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Panca nuper ') scripsi non tam de quaestione '), in qua consideranti vera et perapicua testimonia vetustatis nulla est ambiguitas, quam de meo dolore ingenti. Vides enim, quantum nocuerit dissidium illud. Confirmatus est error, et aucta insolentia hostium veritatis. De hoc meo dolore tecum loqui mallem coram. Nec despero colloquium. Nam fortassis conventus Augustanus pariet edicta, quae nos cogent vel nova exilia quaerere, vel pati duriora. Sed haec Deo commendo. Nunc respondere nostris vicinis cogor. Nam manifesta calumnia est. quod in scripto Lipsico, ubi fit mentio obedientiae, omittunt vocabulum: Beburliden Behor= fam'), ut scriptum est in Archetypo, etsi ne tune quidem subscriptio addita est. Talibus artificiis oppugnamur. Et dicam aliquid de Stoica necessitate et de Trunco. Quacso ut huie tabellario aliquid des literarum. Bene et feliciter vale. Die 29. Augusti.

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> De produgite vid. supra d. 19. lan. et d. \$1., Aug.

Tlacii aliorumque Magdeburgae versantium.

<sup>\*\*)</sup> Plaviani? Fuit fortusse scriptum: Flaciani.

<sup>1)</sup> d. 24. lul. h. a.

<sup>2)</sup> Videlicet de sacra coena.

<sup>8)</sup> Vid. scriptum: Interim Lipsiense.

No. 4781.

28. Aug.

### Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 57. Cod. Goth. 188, ep. 110.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτω, amico carissimo, S. D.

Cariss. Stigeli. Et benevolentia tua et assiduitate literarum mediocriter leniri meos dolores, sentio, tibique gratiam habeo, ac oro, ut memoriam nostrae amicitiae, in qua profecto nihil fuit fuci, nihil ἔπουλον, extingui non sinas. Non venit ad me ille Pericles, de quo scribis. Utinam in rebus Ecclesiae necessariis, et diligentia et δεινότης tanta fuisset. Sed saepe ardens dolore cogito veterem illam querelam, quae ait, multa homines sibi ipsis contraria facere. Versus sunt apud Athenaeum p. 24.

είτ' οὐ περιεργόν έστιν ἄνθρωπος, φυτόν ὑπεναντίωτα τοῖς τε πλείστοις χρώμενον.

Nostrum Davidem¹) tibi commendo. Seripsi nuper ad te, de prodigio in hac vicinia conspecto ²). Etsi alia sunt signa certiora impendentium mutationum: tamen et his in coelo simulacris moveor. Vellem extare recitatum tuo carmine. Mitto tibi xeniolum, quod pro candore tuae naturae boni consulito: χαρίτων γὰρ θύμος ἄριστος. Davidi aliquid literarum ad nos date. Bene vale. D. Augustini ³).

No. 4782.

28. Aug.

# V. Strigelio.

Rpist. lib. III. p. 248. (ed. Lond. lib. III. ep. 161.).

# D. Victorino Strigelio (Ienae.)

S. D. Cum David noster\*) ad vos expatiaretur, ac ipso die quo Augustini memoria celebratur, iter ingrederetur, libenter ad te scripsi, et ne David utrique nostrum charissimus sine meis literis ad te veniret, et quia de Augustini curriculo cogitans, vestra etiam studia intuebar. Bibimus enim

rivulos Augustini, vel petius ab ipso ad sontes deducimur, qui sunt puriores, quam ulla hominum scripta. Oremus autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, qui subinde excitat doctores salutares, ut nos quoque regat, et scandala sanet, et nostris vulneribus medeatur. Davidis nostri carmen tibi mitto, quia nihil aliud nunc ad manum habebam. Reverendo Viro D. Erhardo Sneppio Salutem opto. Bene et seliciter vale. Die Augustini.

No. 4783.

(in. Septb.)

#### Io. Placotomo.

+ Ex apographo in cod. Goth. 190. p. 145.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Iohanni Placotomo, Doctori artis medicae S.D.

Scio, te in consideratione universae naturae saepe etiam de signis futurorum eventuum cogitare deque eorum varietate. Etsi enim prospici omnes casus non possunt, tamen praemonen Deus homines voluit de multis rebus, et ut hace ipsa praemonitio testimonium sit providentiae, et ostendat, mentem esse gubernatricem, quae poenas minitetur, et ut moniti quaeramus mitigationem calamitatum. Execranda est enim Stoica amentia, quae fingit, omnes omnium furores necessario accidere, nec causas poenarum tolli, nec poenas leniri posse. Hunc perniciosum errorem saepe Deus sua voce et illustribus exemplis taxavit, ut Ionae historia docet; et filius Dei inquit: orale ut possitis effugere ventura mala. Utrumque igitur teneant piae mentes: nec irritas esse De minas, quia vere irascitur hominum sceleribus; et tamen iis, qui ad ipsum confugiunt, mitigati poenas. Sciunt autem homines docti, dissimila signa esse: alia certo naturae ordine significat, ut infausti positus siderum; alia sunt spectacula contra naturae ordinem, ut ante biennium erupit scaturigo sanguinis ex terra in agro non procul ab oppido ditionis Hildesiae Bokelnheim"), quo prodigio quid significatum sit, iam eventus ostendil. Iam enim aliquot mensibus in ea regione vagatut Saxonicus exercitus, et magna pars oppidi Boke-

<sup>1)</sup> Dav. Voigt.

<sup>2)</sup> Vid. ep. ad Stigel. d. 20. Aug. b. a.

<sup>5)</sup> Non, ut Danzius putavit, scripta est anno 1548. ded a. 1550.

<sup>\*)</sup> Chytrens.

<sup>1)</sup> Vid. ep. d. 80. Aug. 1548.

heim ') in oppugnatione conflagravit '). Nec vero ulli aetati desunt exempla talium prodigiorum. Fuit autem et hoc insigne, quod in illa vicinia quoque conspectum est in coelo, cum noctu iter facerent honesti viri Brunsvicenses. Hi sedentes in curru cum forte lunam intuerentur vident circumdatam esse conspicua specie, quae nominatur Halos, et iuxta eam παρασελήνα ), ipsam vero lunam quater circumvolvi. Deinde iuxta παρασελήνα cernunt leonem igneum, aquilam sibi fodientem pectus. Deinde speciem Ducis Saxoniae Iohannis Friderici, figuram, qualis pingitur Hevae creatio ex costa Adae; deinde sedentem Deum, et blande impositos genibus tenere Adam et Hevam, ut parentes interdum infantulos collocant in genua. Postea sequitur horribilis species urbium inflammatarum, et circa has cameli; deinde figura Christi in cruce pendentis et circa eam Apostolorum coetus. Externa species omnium maxime horribilis est. Stetit vir truculentus stricto gladio minitans ictum puellae, quae ante ipsum specie supplicis et lacrymans flexis genibus petere videbatur, ne feriretur.

Talia simulacra quae causae in aëre pingant, saepe quaesitum est. Ego pleraque divinitus ostendi per bonos angelos existimo; interdum et diabolorum praestigias esse consentaneum est. Multa autem significantia ostendunt eventus, ac aliquot locis iam in coelo conspecta imago Cameli hand dubie denuntiat vastationes, quas in Germania Turcos facturos esse metuendum est. Intervallam vero aliquod significatum videtur specie creationis Evae, quae significat, mediocrem Ecclesiae statum. Postea sequentur bella Turcica, et exercebitur magna crudelitas adversus Ecclesiam Dei. Haec ita futura esse et Hiltenius ') Isenaci praedixit ante annos fere centum. Hic et pericula cogitemus et admonitiones ac consolationes divinitus traditas nobis proponamus. Adfirmat Deus, Ecclesiam non funditus interituram esse, et, quanquam fient magnae vastationes in hac tristi senecta mundi, tamen se mitigaturum esse poenas iis, qui ipsum invocant; sicut Dominus inquit: orate, ut

2) Ita b. t. scriptum est, non Bokelnheim.

possitis effugere ventura mala. Flectamus igitur pectora ad Deum et mores emendemus, ac petamus, gubernari nos et servari Ecclesiae reliquias. Hanc veram habemus arcem, in qua in tantis periculis servabimus, sicut Psal. inquit: circumvallat angelus Domini, id est, filius Dei timentes eum. Bene et feliciter vale. [Anno 1558.] °)

No. 4784.

1. Septb.

#### S. Schoerkelio.

+ Ex apogr. cod. Goth. 188. epist. 28.

Clarissimo Viro, Eruditione et virtute praestanti, D. Sigis mundo Schoerkelio, Naoburgensi, amico suo carissimo, S.D.

Doctissime Sigismunde, et amice carissime. Scio, te iam tuo iudicio complecti Eusebium ) propter ipsius virtutes et eruditionem. Ideo non scribo de eo prolixe. De me potius scribam. Volo inter nos amicitiam perpetuam esse, cariss. Sigismunde. Et in hoc toto cursu multorum annorum mediocrem adhibui diligentiam, ut noster coetus quam coniunctissimus esset. Nec frangar animo propter sycophantias quorundam; sunt haec usitata in vita, ἀγει δὲ ἐς φῶς τὴν ἀλήθειαν κρόνος, ut in veteri versu dicitur. Bene et feliciter vale, et scribe nobis saepius. Calend. Septembr. A. 1550. Philippus Melanthon.

No. 4785.

2. Septb.

#### B. Mithobio.

Epist, lib. II. p. 846. (edit. Lond. lib. II. ep. 851.).

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Filius tuus Dei beneficio recte valet, et discit, et in nostris tuguriolis adhuc quidem sunt Halcyonia, quae ut sint diuturna, et prosint doctrinae studiis, faciat Filius Dei Dominus noster Iesus Christus, Custos Ecclesiae suae. Sed illa belli Saxonici

Obsidebat Henricus Brunsvicensis Brunsvigam, multaque damna dabat Brunsvicensibus etiam incendiis, usque dum mense Septh. Imperator arme deponere iusserit. Vid. Sleid. p. 685.

<sup>4)</sup> παρασελήνη.

<sup>5)</sup> la cod. Goth. 190. mendose Hillemins.

<sup>6) &</sup>quot;Anno 1558." uncis inclusi, quum epistola scripta sit anno 1950. Adscripsit aliquis annum suo arbitrio.

<sup>\*)</sup> Eusebium Menium.

initia ad Brunsvigam, et nobis et aliis gentibus formidanda esse existimo. Coniunctio Saturni et Martis in Capricorno ante triennium, significare genti Saxoniae non leves motus existimabatur. Et prodigia multa conspecta sunt. In hac vicinia etiam ante mensem, viri digni fide, viderunt in aëre speciem montis, in quo stetit cervus, et e regione sol cruentus dividi visus in duas partes, et labi partes in diversa loca videbantur, prope vero species visa est exercituum dimicantium. divisio ita perterrefecit spectatores ut putarent dissolvi hanc mundi machinam \*). Sed teneamus hanc consolationem, certo servaturum esse Filium Dei Ecclesiam suam, sicut inquit, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis, et ut servet ardentibus votis eum oremus. De Conventu Augustana adhuc apud nos silentium est. Bene et seliciter vale. 2. Septemb.

No. 4786.

3. Septb.

#### Ioach. Mollero.

Brist, lib. II. p. 503. (ed. Lond, lib. II. ep. 529.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et charissime frater. Et haec mundi senecta imbecillior est, quam suit illa aurea vel argentea actas, quae antecessit, et Diabolus magis furit sentiens prope instare diem horrendi iudicii, in quo coram omnibus angelis et hominibus eius tetra illuvies scelerum retegetur, et totum illud agmen impiorum in aeternas poenas abiicietur. Et urgent genus humanum nunc superiorum temporum, et nostri temporis peccata. ldeo crescere calamitates non miremur, sed de causis cogitemus, et sciamus tamen Filium Dei servaturum esse reliquias Ecclesiae suae. grassatur istic Lycaon, aliquanto post metuo Turcicos exercitus in his ipsis regionibus vagaturos esso, qui etiamsi maiores vastitates facient, tamen Deus Ecclesiam suam non sinet funditus deleri. Nunc quoque Budae in Pannonia, Ecclesia puram Evangelii vocem audit magna frequentia, et habet Halcyonia. Idem fit in multis aliis Pannonice urbibus. De Saxonico helle, qued multe prodigia, et non obscurae astrorum significationes denunciarunt, eandem retineo opinionem, quam aute annos aliquot habui: านที่ ซอบอง ai ล้อเฮง-

zoccial, etiamsi non fiet res tanta sine sanguine et sine magnis certaminibus. Oro autem Deum toto pectore, ut ipse clementer tantos motus guhernet. et poenas mitiget. Apud nos adhuc sunt Halcyo-Sed conventus Augustanus pariet edicta quae novas dissipationes efficient. Mediolani magai frunt adparatus ad excipiendum Carolum Imperatorem cum filio. Et aiunt hoc iam acturum esse Imperatorem, ut filium creet Mediolani Ducem, et Mediolani ducatus, et regnum Neapolitanum det iusiurandum filio, se praesente. Nec apinor eum pluris facere beltum Saxonicum, quam haec sua negotia. De Republica nihil habeham, praeter hoc asiologov. Nunc cogor refutare calumnias, quas vicini nostri spargunt, profecto iniuste, mutilatis etiam historiis, quas edunt. Mitto tibi proxime recitatam orationem. Socro tuo et vestris Ecclesiis domesticis et publicis rebus salutem opto. Bene et feliciter vale. Die 3. Septembris.

No. 4787.

4. Septb.

# Io. Aurifabro.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

### Ioanni Aurifabro, (in Academia Rostochiana.)

S. D. Etsi literas iam a te expectabam et de tuis rebus et de voluntate erga nos tua, tamen huic auditori nostro hanc dedi epistolam, ut te meo exemplo ad scribendum invitarem. Cum tot annos familiaritas tibi mecum fuerit, et me in deliberationibus publicis et privatis sermonibus toties audiveris de rebus non parvis loquentem, spero, te pectus meum introspexisse, et sensum animi mei erga amicos et erga Rempublicam cognovisse. Te certe et propter tuam virtutem dilexi et propter publicam utilitatem; quare te oro, ne animum tuum a nobis abalienari sinas. Falsissimis calumniis oppugnamur, ut ostendam; sed scio haec mala in vita hominum usitata esse. Oro autem Deum, ut Ecclesiam suam servet, et docentium animos aeterno foedere copulet, ac faciat, ut in ipso unum simus. De republica nihil novi habe-

<sup>\*)</sup> Versabatur Philippus, Caroli filius, enm patre in Comitius August., ex quibus mense Maio 1551. discedens per Italian rediit in Hispaniama

bamus. Nam et conventus Augustani deliberationes tantum inchoatae sunt, estque πρότασις satis minaciter instituta. Deus det καταστροφήν mitiorem. Heri audivimus, patrem Granvelum certo mortuum esse Augustae ), quod narrabis D. Arnoldo Burenio. Filii consilia posthac erunt Θεφμότερα. Bene vale et rescribe. D. Arnoldo et Henrico et caeteris amicis salutem dicito. D. Staphylo literas mitto, cui tuas etiam missurus sum, si nobis epistolas ad eum scriptas miseris. 4. Septembris.

Phil. Mel.

No. 4788.

(4. Septb.)

### F. Staphylo.

† Ex collect. Ballenst. Vol. I. p. 186., cui hanc epist. ex autographo Melanth. descripsit Schelhornius.

Reverendo viro, eruditione et virtule praestanti, D. Friderico Staphylo, fratri suo cariss.

S. D. Tuo adfini, Iohanni Aurifabro, misi tuam epistolam, et ab ipso iam expecto vicissim literas'). De conventu Augustano nihil adhuc nisi initia habemus. Et heri intelleximus certo Granvelum patrem mortuum esse. Sapientes deplorant eius interitum eo, quod metuunt, filii consilia fore Θερμότερα').

De Lycaoniis castris existimo omnia ad vos scribi, quae ibi fiunt. Capti sunt aliquot nobiles equites, quorum magna fuit auctoritas, Comes de Ritperg, Scholleberg, et Magister Equitum Lycaonis, qui ex vulnere, cum in urbem ductus esset, morquus est. Postea rursus pugnatum est, et cives circiter triginta interfecti sunt. Haec initia quale bellum paritura sint ratiocinari potes. Oremus filium Dei, ut nobis adsit et servet Ecclesiae reliquias. Bene vale, et da veniam brevitati, Philippus.

IELANTH. OPER. VOL. VII.

No. 4789.

7. Septb.

### Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 236. (ed. Lond. lib. II. ep. 235.). Repetita in Mel. Gonsil. lat. II. p. 120., ubi ex errore Pezelii relata est ad ann. 1549.

### D. Georgio Principi in Anhalt

Illustrissime Princeps, Meminit C. V. proximae concionis de saucio, qui ex urbe Hierosolyma iter fecit ad Ierichuntem. Talis semper est Ecclesia misera et lacerata. Et oremus ut veniat Samaritanus, quem ibi vidit stantem in scala lacob, et sanet nos saucios. Refutare me Flacii mendacia necesse est. Nunquam dixi, nunquam scripsi, nunquam cogitavi, quod ait me dicere ἀχριβολογίαν καὶ λεπτολογίαν esse, hanc propositionem, Sola fide iustificamur. Meis scriptis haec propositio declarata est, et de exclusiva accurate semper locutus sum, et quidem diligentius quam alii. Quod C. V. scribit multos moveri illorum calumniis, usitatum est delectari multos mendaciis, praesertim cum homines profani plurimi sint, qui non veritatem, sed licentiam confirmari volunt. Ego exilia aut mortem facilius feram, quam haec viperarum venena, quae tamen potero, si ero alibi, et si vivam, depellere. Fuit mea voluntas, fovere harum Ecclesiarum statum, et adhuc oro Deum, ut me iuvet. Sed feram quicquid accidet, Bene et seliciter valeat C. V. Die 7. Septemb.

No. 4790.

(eod. die.)

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 59, (ed Lond, lib. II. ep. 42.), Repetita in Mel. Gonsil. lat. P. II. p. 119.

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Scio te virum prudentem medioriter introspicere pectora et sensus eorum, quibus cum diuturna consuetudo est. Itaque spero, te etiam meam voluntatem considerasse, nec moveri Sycophanticis scriptis Illyrici, qui manifesta mendacia fingit. Nunquam dixi, nunquam scripsi, nunquam cogitavi, quod ait me dixisse, ἀχυρολογίαν aut λεπτολογίαν esse hanc formam loquendi, Sola fide iustificamur. Imo aliquanto plura de Exclusivae intel-

Dhiit diem sub exitum mensis Augusti 1550, Vid. Sleiden. p. 685.

<sup>1)</sup> Vid. ep. ad Aurifabrum d. 4. Septh. b. a.

<sup>2)</sup> Sleidanus in Comment. p. 683.: "Sub exitum Augusti mensis, Granvellanus, qui Vesontione, Sequanorum oppido, muper venerat Augustam (ad comitia), e vita decedit. — In ipsius locum atque functionem successit Antonius filius, episcopus Atrebatensis, etc."

15. Sept.

No. 4792.

lectu dixi et scripsi, quam multi alii. Nec sine labore imaginationem multorum emendavi, qui particulam Sola non recte interpretabantur; sed respondebo illis virulentis criminationibus, ac Deum oro, ut foveat Ecclesias in his regionibus et propaget. Certe fideliter laboramus in propagatione doctrinae Evangelii et artium, quae Ecclesiae utiles sunt, ut editiones ostendunt. Hodie Propositiones scribo, de quibus disputabit, vir Prutenus nobilis, qui erit Theologiae Doctor\*); mittam et alias lucubrationes post paucos dies. Bene vale.

No. 4791.

11. Sept.

### Iacobo Sacensi.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 513.

Reverendo viro, doctrina et pietate praestanti, D. I a c o b o, Decano Ecclesiae Sacensis, amico suo colendo.

S. D. Reverende vir, Spero te tuo iudicio et fidei tuae robore execrari articulos Pragae propositos, cum manifesta idola stabiliri praecipiant. Nam multi articuli nulla prorsus disputatione indigent, ut de invocatione mortuorum, de adoratione panis in circumgestatione, de applicatione missae pro vivis et mortuis. Non obscura est mediocriter institutis, quid rebus tantis sentiendum et faciendum sit. Nolim propter leves causas fieri disputationes et deseri Ecclesias. Sed illi manifesti errores nullo modo recipi possunt. Meminerimus igitur oraculi divini: fugite idola, et oremus filium Dei, ut ipse opem ferat Ecclesiae suae cum crescunt pericula. Mitto tibi pagellas in quibus est Psalmus: quam dilecta tabernacula etc., redditus versibus dulcissimis \*\*). Hoc munus pro tuo Xenio missum boni consulito. Atque utinam talibus officiis diu certare possimus. Sed scimus, Ecclesiam non solum humanis praesidiis servari, sed a filio Dei magnis certaminibus defendi, cui nos commendemus. Bene et feliciter vale. Die solstitii aestivi 1550.

P. M.

Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 239. (ed. Lond. lib. II. ep. 256.).

## D. Georgio Principi in Anhall

S. D. Illustrissime Princeps, Vetus dictum est Periclis, qui multas difficultates vicit contando, Tempus est sapientissimus consiliarius. Paulo post Saxonici motus parva sophismata Sidonii duriter refutabunt. Etsi enim semper optavi d adhuc opto pacem, nobis omnibus necessariam: tamen videt C. V. quanta sint animorum incendia. Et semel mota Saxonia, non cito sedari poterit De quaestione C. V. respondi in pagina, quam huc epistolae inclusi. De Saxonicis apparatibus habemus narrationes verisimiles. Maius periculum est, quam aulae aestimant. Sed oro Filium Dei, ut ipse nos gubernet et protegat pro suo immenso amore erga genus humanum, quem declaravit assumpta natura nostra, et facta deprecatione po nobis, et derivata in se horribili poena. Te Fili Dei Domine Iesu Christe Emmanuel crucifixe pro nobis et resuscitate, toto pectore oro, ne sins nos perire, sed tua potenti dextra nos sustentes, et Spiritu tuo sancto nos regas. Bene et feliciter valeat C. V. Die 15. Septemb.

No. 4793.

d. aequin

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 635 sq. (ed. Lond. lib. 1V. ep. 776.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praesland Ioachimo Camerario amico et fratri suo carissimo

S. D. Iustissima est querela tua de cupiditate rixandi, non disputandi, quae hoc tempore νόσος est ἐπιδήμιος. Sed scis suos esse temporum singulorum morbos, ἢ χρὴ τραγαιδεῖν πάντας ἢ μελαγχολᾶν, dicebatur olim. Nunc fit utrumque simul. His dieb. ex Hamburga et Berlino accepi tragica scripta, ut coram narrabo, cum quidem et duo¹) Cyclopis filii lλλυριὸς καὶ γαλάτης satis nos alioqui exerceant.

<sup>\*)</sup> Georgius Venetus, Prutenus, renunciatus Doctor Theol.d. 2. Oct. 1550. Vid. scripta publ. 1. p. 322.

<sup>\*\*)</sup> Vid. Melanthonis epigramm. p. 25. Sed secundum ep. ad Cureum d. 9. Iul. Io. Stigelii est poëma.

<sup>1)</sup> Illyricus et Gallus. C. VV.

Me retinuerunt hactenus negocia scholastica, et nunc Venelus Prutenus revocatus in patriam testimonium publicum studiorum?) eo afferre decrevit. Ad mercatum igitur cum Paulo veniam. De congressu Iovis et Martis observationes vestras cognoscere cupimus. Bene et feliciter vale cum Ecclesia tua domestica. die aequinoctii?), An. M. D. L.

Philippus Melanth.

No. 4794.

21. Sept.

#### Io. Mollero.

Epist. lib. II. p. 505. (edit. Lond. lib. II. ep. 531.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Historiae vicinorum tumultuum tibi non sunt ignotae. Ideo de eis nihil scribo, sed doleo non curare civitates illam Adrasti admonitionem, ἔχει γὰρ χαταφυγήν θήρ μέν πέτραν, πόλις καὶ πρὸς noliv. Sed fatales sunt tales distractiones et desertiones, cum poenae impendent, quas ut Deus mitiget, toto eum pectore oro. Nec vero dubito servaturum esse reliquias Ecclesiae suae etiam in his regionibus. Hac spe magis laeteris tibi filiolum natum esse. Gaudeo et patris tui causa, et soceri, et tua causa, et illos et te videre et ampledi filium ex te natum, et in fronte et genis paterna στοργ $\tilde{\eta}$  basiola figentes, cogitare de στοργ $\tilde{\eta}$  in Deo erga nos. Commendo tibi Ioachimum Nicium, qui modeste apud nos vixit, et aliquoties mihi sua scripta exhibuit. Editur hic enarratio brevis in Ecclesiasten \*), qui omnibus, in gubernatione praesertim, familiarissime notus esse debet, quem decrevi tibi dedicare. Bene vale. Die Matthaei.

No. 4795.

21. Sept.

# Ioanni Georgio C. M.

Es autographo Molanth. Halensi, primum a Niemeyero, nune denug chita.

Dem Wohlgebornen Eblen Graven und Herrn, Herrn Hansgeorgen [Ioanni Georgio] Graven zu Mansfeldt und Herrn zu Helberung etc. meisnem gnädigen Herrn.

Sottes Gnad durch seinen Eingebornen Sohn Zesum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer que vor. Wohlgeborner, Ebler, Inabiger Graf und herr. E. Gnaben bitt ich, meine unterthanige Schrift andbiglich anzunehmen; benn wiewohl ich ungefragt nicht gern jemand zu Diensten anzeige, so kann ich boch von wegen besonderer Geschicklichkeit dieses jungen Mannes von Aschereleben, Thomae Bussiani, bewogen, an Ew. Gnaden unterthäniglich ju schreiben, der um ben secundum locum in ber Schule zu Eißleben bemuthig= Derhalben bericht ich E. G. mit Bahrheit, lich bittet. baß gebachter Thomas in beiden Sprachen, Latina und Graeca fehr wohl gelahrt ift, und zu schreiben in beiden Sprachen Prosa und Berse wohl geschickt, und haben seine Schriften eine recht gute Art, barum er ber Jugend fehr nuglich dienen kann. Dazu ift er gottfurchtig, zuchtig, sittig und friedliebend. Ich wollte ihm auch, besonders ungefragt, an E. G. nicht Schrift geben, so ich ihn nicht für sehr tüchtig achtete. Bu diesem ift er auch ein geubter Musicus. Derhalben bitt ich E. G. in Unterthanigkeit, E. G. wollten ihr biefen Thomam gnabiglich laffen befohlen fenn, und ihm denselbigen secundum locum in ber Schule gnabiglich befehlen laffen; benn burch Sottes Gnade ju hoffen, baß er werde der Schule eine Zier senn, und der Jugend nublich. Der allmächtige Gott wolle E. G. allezeit gnabiglich regieren und bewahren. Datum Bitteberg am Tag Matthái 1550.

**E**. **B**.

unterthaniger Diener Philippus Melanthon.

No. 4796.

21. Sept.

# Senatui Altenburg.

† Ex autographo in tabulario Senatus Altenburgensis mihi descripta a S. V. Hesekiel.

Den Erbarn weisen und fürnehmen herrn Burger: meistern und Rath zu Aldenburg, meinen günstigen herrn.

Sottes Inab durch seinen eingebornen Sohn Ihesum Christum unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer zu-42\*

<sup>2)</sup> Datum hose est Georgio Veneto d. 2. Octh. 1550. Vid. Mel. Quaestion. academ. edit. ab Ebezo p. 100. et acripta publ. T. I. p. 822.

<sup>3)</sup> Videl. autumnalis.

<sup>&</sup>quot;) Vid. infra d. 1. Octh. et d. 14. Nov. h. a.

vor. Erbare, weise, furnehme, gunftige Herrn. Em. Erbarkeit bitt ich diese meine Schrift gutwilliglich anzunehmen, belangend einen armen Baifen von Albenburg Nicolaum Cras, ber ohne 3meifel etlichen Berrn im Rath bekannt ift. Nu ift gedachter Knab durch Sottes Gnad mit natürlichen Gaben Ingenii und zu reden fehr mohl geziert, und ift in Grammatica, Arith= metica, Musica wohl geubet, und studirt fleißig in loblichen Runfte und driftlicher Lahr, bag zu hoffen, er werbe burch Gottes Gnad in Emr Schul ober Rirchen, ober wo ihn Gott hin berufen wird, nuglich dienen. Dieweil er benn ein armer Baise ist, hat er seine Buflucht erstlich zu Gott, der sich nennet der Baisen Bater, barnach zu Emr Erbarkeit, benn Gott ben Regenten die Baisen befohlen. Darumb bitt ich neben ihm, E. Erbarkeit wollen ihm umb Gottes willen, und in Betrachtung feiner Armuth und feiner guten Geschicklichfeit jum Studio Sulf thun mit einem Stipendio, bas jegund ledig wird. Ich will auch selb, so bald ich Gelegenheit sehe, ben Anaben etwa zu Diensthulfe fordern. Dweil er noch jung ift und zum Studio wohl geschickt, ift ihm fehr nuglich, daß er noch bei der Universität fo lang möglich ift, verharre. Emr Erbarkeit wolle sich Gott zu Lobe gutwilliglich hierin erzeigen, bas wird Gott ohne Zweifel mit Frieden und andern Gaben gnäbiglich belohnen. Dat. Witeberg am Tag Matthai Unno 1550.

Emr Erbarteit

williger Philippus Melanthon.

No. 4797.

21. Sept. (h. a.?)

#### Io. Weinlaubio.

Edita in S. V. Wegscheideri Programm. II. p. 4.

Clarissimo viro, doctrina, virtute et fide praestanti, Domino Iohanni Weinlaw, Cancellario Illustrissimi Principis Electoris Marchionis etc. optime merenti de republ., patrono

S. D. Clarissime domine Cancellarie. Semper vos propter ingenii praestantiam et virtutem dilexi, multumque accessit ad meum erga vos amorem in proximo nostro congressu, in quo iudico vos bene meritos esse de amico nostro Francisco, et prefiteor, me vobis gratiam debere. Nunc vobis com-

mendo hunc Brandenburgensem, Magistrum Martimum, generum Laurentii Gesneri, qui in nostro oppido habitat\*). Petivit a me literas hic Magister Martinus tantum, ut aditum ad vos haberet faciliorem, ut causam suam vobis exponere posset. Scio, vos honestis et literatis non deese. Ideo quaeso, ut hunc, quantum iuste fieri polest, autoritate et consilio vestro iuvetis. Ego eum hortatus sum, ut consilio vestro obtemperet. Bene et feliciter vale. Die 21. Septembris.

Philippus Melanthon.

No. 4798.

29. Sept.

### Ad. Cureo.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

# Magistro Adamo Cureo Reichstadiensi, in oppido Northusen.

S. D. Carissime Adame. Scis omnes naturae partes sua quadam lege coagmentatas et coniunctas esse, ita, ut mutua ope serventur. Quare dixit Aristoteles: τῷ ἀντιποιεῖν ἀνάλογον σωζεται ἡ πόλις. Sint igitur et inter nos mutua officia. Delector tua in scribendo assiduitate, et respondebo quoties erit occasio. Salutem opto amicis vestris, qui Ecclesias docent, quibus dicito etiam in ipsa Buda¹) Hungariae frequentem Ecclesiam esse, quae recte instituta est. In Gallia, Italia, Anglia, Hungaria, Polonia, Dania tranquillitas est. In Belgico et in hac ora Saxoniae tumultus sunt¹). Domina Maria soror imperatoris ad fratrem profecta est, ut impetret belgici edicti miligationem²). Pagellam tibi mitto, brevi missur

<sup>\*)</sup> Magister Martinus Simon, natus in urbe Brandenburg. Ex Scriptis publicis Acad. VViteb. intelligitur, illum fuisse and 1552. Decanum Collegii Philosophorum, et ex pagella publica edita d. 8. Maii 1559. (Script. p. IV.) cognoscimu coniugem, Magistri Martini Simonis, honestam matronam Elisabetham, filiam honesti civis Laurentii Gesneri in octavo partu heri (d. 7. Maii: 1550.) extinctam assa." Non igitamno 1539., ut S. V. Vegscheidero visum est, scripta el hace epistola, sed fere anno 1549. vel 1550. Vveinlandies diem oblit anno 1558., Gesnerus d. 16. Apr. 1653.

<sup>1)</sup> Apogr. Beda, mendose.

<sup>2)</sup> Devastabat anno 1550. Georgius dux Megelburgius Megelb

Severum edictum Caroli Imperatoris in Belgico anno 1550. promulgatum vid. apud Sleidan. p. 680., et narrationem de intercessione Mariae ibid. p. 686.

rus libellos utiles tuo auditori, quem Deus servet incolumem. Testimonium etiam tibi scribam. Magister Erasmus in patriam profectus est. Bene vale. Die S. Angelorum.

Philippus.

No. 4799.

29. Sept.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 554 sq.

Michaëli Meienburgio, consuli Northus. S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Filio Christophoro ad vos cum Praeceptore proficiscenti dedi epistolam ad vos, in qua nihil de Republica scripsi, quia viciniae historias') vobis notas esse non dubitabam. Nec nunc de eis scribo, quia etsi scimus vagari in vicinia illum iuvenem Alcibiadem '): tamen quorum consiliis regantur res, non scio. Poenae sunt multorum peccatorum, quas ut Filius Dei mitiget, oremus: quem etiam mitigaturum esse non dubito. In Gallia, Italia, Anglia, Hungaria, Polonia, Dania, Prussia tranquillitas est. Et quiescunt Turcae, ut rursus colligant vires post cladem in Syria acceptam: Imo vox Evangelii in Hungaria late propagatur: et in ipsa Buda frequens Ecclesia est, quae incorruptam vocem Evangelii audit. Scitis. dominam Mariam, sororem Imperatoris ad fratrem profectam esse, ut Belgici edicti3) mitigationem impetret. Imperator filio Ducis Sabaudiensis petit, uxorem dari sororem Regis Gallici, ut Ducatus pars, quam tenet Rex Gallicus, ita haeredi restituatur. Haec peregrina audio de nobis ipsis, et de Conventu Augustano, nescio, quid scribam. Sed hac me consolatione sustento, quod scio, Deo nos curae esse: qua consolatione et animum vestrum sustentate. Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, servet vos et honestissimam

Amen. Datae in Festo Angelorum 1550.

De Palatino Wolfgango mibi scribitur, graviter eum aegrotare: et dominam Mariam pro Duce Othenrico intercessuram esse.

coniugem vestram, et filios vestros et filiam,

Philippus.

No. 4800.

m. Sept,

# Senatui Hamburgensi.

Manlii farrag. p. 75 sq. Melanth. select. Epist. p. 491. Iterum Epist. lib. I. p. 878. (ed. Lond. lib. I. ep. 112.). Repetita in Mel. Gonsil. lat. P. II. p. 129. Apographon in cod. Monac. 90. no. VII. p. 420. — De disputatione ipsa vid. 91 and 6 Geschichte bes protest. Schröegriffé T. V. P. I. p. 252 sq. Caeterum conf. epistolae d. d. 27. Febr, et die aequinoctii verni, et d. 24. lul. b. s.

### Ad Senatum inclytae urbis Hamburgi. S. D.

Honestissimi viri, prudentia et virtute praestantes, Etsi multae aliae aerumnae nos non leviter excruciant, tamen cum Ecclesiam vestram intuemur, quae velut exemplum inter caeteras fulget, et quam valde diligimus, et veneramur, etiam hoc dolore afficimur, quod inter aliquos istic dissensio orta est¹). Oramus igitur Filium Dei custodem Ecclesiae suae, ut nos omnes regat, et ut Samaritanus saucio viatori opem tulit, ita ipse quoque languidum corpus Ecclesiae suae foveat, sanet, et servet.

Intelleximus autem tria membra esse literarum vestrarum: Significari vultis, an probemus inchoatam formam procedendi in proponendis articulis. Deinde, quae sit nostra sententia de ipsa controversia. Tertio, si institutam inquisitionem aliqui defugiunt, quid contra eos statuendum sit, aut quid aliud agendum videatur.

Primum autem verissimum est, pertinere ad curam Senatus, ut Ecclesia recte doceatur, et ne dissidia serantur. Ideo quod instituta est deliberatio de restituenda de concordia, Senatus pie et recte facit. Sed optaremus, non tam multos articulos propositos esse, quorum aliqui magnas et difficiles disputationes parerent, si agitarentur.

Quod deinde flagitatur nostra sententia, etsi saepe hac de re et Reverendum virum D. Lutherum loqui audivimus, et legimus ipsius et aliorum scripta, et in qua sententia acquiescendum sit, cogitavimus, tamen nunc mota controversia, scripsimus ad alios quoque, quorum expectamus sententias, ut collatis iudiciis inter plures, unam consentientem sententiam mitteremus, ne postea diversitas haec<sup>3</sup>) dissidium inflammaret, et spar-

<sup>1)</sup> Bellum cum Magdeburgensibus.

<sup>2)</sup> Albertum Marchionem.

<sup>5)</sup> De eo vid. ep. ad Medmannum d. d. 14. Maii.

<sup>1)</sup> Manl. et cod. Mon. 90. excruciant: tamen auget dolorem et dissensio in vestra Ecclesia, quam valde diligimus et veneramur.

<sup>2)</sup> restituenda] cod. Mon. 90, recte tuenda.

<sup>3)</sup> Cod. Mon. 90, hoe.

geret in alia loca. Et non solum quid sentiamus ostendendum est, sed etiam addenda sunt testimonia et argumenta, quod nunc subito fieri non potuit. Quam contanter autem accedat ad hunc articulum Reverendus D. Lutherus in enarratione Geneseos, pagina T.') et in concione Torgensi, considerasse vos existimamus. Tantum ad victoriam Filii Dei eum accommodat, caetera significat') non inquirenda esse. Vicit omnino Filius Dei 6) dolores inferorum; sed Psalmi ostendunt dolores inferorum non restringendos esse tantum ad tempus post animae separationem. Horrendam illam consternationem, et sensum irae Dei etiam in hac vita aliqui degustant'), ut scitis, in qua lucta Spiritus interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Sed dolor ille singularis in Filio Dei, qui integre tulit, et sensit magnitudinem irae Dei adversus nostra peccata, longe maior fuit, quam unquam in ullis Sanctis. Nec magnitudo eius aut comprehendi aut sustineri ab hominibus aut Angelis posset, ut ipse ostendit sudans sanguinem, et clamans in cruce, Deus, Deus meus etc. 1)

Retineri autem oportet hunc articulum de descensu, iudicat Reverendus D. Lutherus, etiamsi ad victoriam tantum referatur; quo ) confitemur destructam esse tyrannidem Diaboli, et inferorum, hoc est, liberatos omnes, qui credunt in Christum, a potentia Diaboli et inferis, iuxta hoc dietum, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Et hanc victoriam certo modo Filius Dei diabolis ostendit, et non dubium est, Diabolos 10) sensisse suam potentiam ab hoc victore fractam esse, et vere caput Serpentis a Semine mulieris contritum esse. Et quidem a Semine mulieris"), a Christo Deo et Homine, et inter signa victoriae suit resuscitatio multorum mortuorum. Hac interpretatione ille contentus fuit, sed alias de ipsa controversia copiosius scribemus.

Nunc de tertio membro. Cum constet tantum esse dissensionem de cruciatibus animae Christi post separationem, oramus deinceps, non urgeri inquisitionem particularem ad articulos illos, nec quaeri inde occasionem alterntros eiiciendi. Sed hoc damus consilium. Cum ipse Reverendus D. Lutherus hanc quaestionem de poenis animae Christi post separationem non duxerit movendam esse, mandetur utrique parti, ut expectent aliorum etiam iudicia, ac interea in concionibus, scholis, aut aliis publicis congressibus omittant mentionem huius quaestionis in utraque parte: Nec interea aboletur articulus, Descendit ad inferos, Sed retinetur, ut supra dictum est; Tantum inquisitio eius particulae omittitur de cruciatibus separatae animae apud inferos. , cuius partis inquisitionem nec D. Lutherus necessariam esse iudicavit.

Hanc nostram responsionem simplicem, et optimo studio scriptam, ut boni consulatis, vos etiam atque etiam oramus"). Vere autem") affirmare possumus valde 16) diligi a nobis et Ecclesiam et civitatem vestram, et ipsos doctores") Ecclesiarum vestrarum, quos omnes scimus esse viros honestos, eruditos, et Deum vera pietate colentes. Nulla nobis cum quoquam simultas est, sed sincera est erga omnes benevolentia. Nec in his tantis miseriis nostris indulgere ullis affectibus privatis velimus. Quare nihil odio cuiusquam, nihil in ullius gratiam scriptum est, nec 18) laedere quenquam nostro praeiudicio 19), aut damnare voluimus, sed simplicissime et candidissime exposuimus, quid 20) et vestrae Ecclesiae, et aliis Ecclesiis profuturum esse videatur: Quando etiam in nostris Ecclesiis proponitur enarratio Symboli, ut saepe fieri necesse est, in articulo de descensu ad inferos studio cavemus, ne quis praegravare quenquam apud nos videatur. 1559.21) [Mense Septhr. 1550.] 11)

Ioh. Bugenhagen, Pastor. Philippus Melanthon.

<sup>4)</sup> pagina T.] deest cod. Mon. 90.

<sup>5)</sup> significat] Manl. dicit.

<sup>6)</sup> Cod. Mon. 90. omnia filius Dei et.

<sup>7)</sup> Manl. multi experiuntur.

<sup>8)</sup> In Manlio et cod. Mon. 90. verba: Sed dolorete., non leguntur.

<sup>9)</sup> Cod. Mon. 90. quia.

<sup>10)</sup> Cod. Mon. 90. diabolum.

<sup>11)</sup> a semine mulieris] deest cod. Mon. 90.

<sup>12)</sup> Cod. Mon. 90. reiiciendi.

<sup>15)</sup> de cruc. — inferox] cod. Mon. 90. de tempore crucialum.

<sup>14)</sup> Cod. Mon. 90. rogamus.

<sup>15)</sup> Cod. Mon. 90. saim.

<sup>16)</sup> Cod. Mon. 90. vere.

<sup>17)</sup> doctores] cod. Mon. 90. pastores.

<sup>18)</sup> nec] cod. Mon. 90. neminem.

<sup>19)</sup> quenquam nostro praciudicio] desunt cod. Mon. 90.

<sup>20)</sup> Cod. Mon. 90. quod.

<sup>21)</sup> Quando etiam - 1559.] desunt cod. Mon. 90.

<sup>22)</sup> Manl. Mense Septb. 1550. Sic recte.

No. 4801.

1. Oct.

### Ioach. Mollero.

Epist.nuncupatoria, praemissa libro: Enarratio brevis concionum libri Salomonis, cui titulus est Ecclesiastes, auctore Phil. Melanth. Vitebergae. Excudebat loseph. Klug. Anno 1550. 8. — Etiam in Opp. Melanth. Witeberg. T. II. p. 935. — Descripsit eam Lunzius ex prima editione anni 1550. Recusus est hic libellus an. 1551., ubi hace epistola non mutata fuit. Vid. Mel. epist. ad Mollerum d. d. 6. Aug. 1551. — Denuo editus est Witeb. 1557., quae editio recusa est in Opp. Melanth. Witeberg.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioachimo Moller Hamburgensi, Doctori Iuris, Philippus Melanthon S.D.

Multi omnibus temporibus, intuentes tristissimas humani generis confusiones, ruinas regnorum, promiscuos interitus hominum sceleratorum et¹) aliorum, quorum mores fuerunt modesti et inculpati, dubitarunt, an providentia divina regantur res humanae, an vero sine consilio, vel physicis motibus, vel temere et coeca vertigine et casu omnia volvantur.

Adversus hanc dubitationem etsi Deus multa testimonia in ipsa natura opposuit, ipsam mundi figuram, vices motuum coelestium et temporum, mirandam fabricationem naturae humanae, et in mentibus hominum numeros, cognitionem ordinis, immotum discrimen honestorum et turpium, conscientiae dolores, terrae foecunditatem, conservationem singularum specierum, poenas atrocium scelerum: tamen et prodiens ex arcana sede allocutus est universum genus humanum, ac de salute hominum et de venturo iudicio concionatus est, in quo universale et aeternum discrimen inter bonos et malos efficiet, ac ut scires 2) has conciones veras esse, resuscitatione mortuorum et aliis mirandis operibus ostendit, eas Dei decretum esse.

Etsi autem in genere humano pauci eis adsentiuntur, tamen semper fuit, est et erit aliqua Dei Ecclesia, alias magis, alias minus frequens, quae firma adsensione divinam vocem amplectitur. Haec celebrat et invocat verum Deum, et causas confusionum praecipuas didicit, nec dissimilitudine fortunae movetur, ut de providentia dubitet. Et quamquam sunt in hac vita dissimilia spectacula, tamen in illud venturum iudicium semper in-

tuens scit, esse unicam vitae normam divinitus traditam, qua regi iudicia in mente, et omnes actiones humanas oporteat. Haec dubitationi opponit et testimonia naturae impressa, et vocem a Deo traditam, et exempla resuscitationis mortuorum et similia.

[De hac tanta quaestione, an sit providentia, cum tanta sit confusio generis humani, et similes aerumnae bonorum et malorum, concionatur in hoc libro Salomon<sup>3</sup>).]

Quamquam autem de argumento 1) alii aliter locuti sunt, tamen in hac sententia acquiesco et iudico, summam operis hoc modo recte distribui: totam concionem esse doctrinam, videlicet, adseverationem de providentia, et refutationem obiectionum 1), in qua consolationes sunt et comminationes. Etsi magna est in hac vita confusio, imperia tenent homines iniusti, qui Deum contemnunt, florent opibus impii, Ecclesia recte invocans Deum horribiliter premitur, vox recte docentium et bona suadentium saepe est inutilis magna multitudo est hominum insanabilium: tamen non propterea existimes nullam esse providentiam. Sed venturum est iudicium, in quo fiet aeternum discrimen bonorum et malorum.

Sunt et consolationes intextae, in quibus ducuntur argumenta a necessario, a possibili et ab utili. Cum necesse sit Deo obedire, facias officia vocationis, quicunque erunt eventus: nec erunt prorsus irriti conatus: aderit Deus invocanti, et labores, pericula impedimenta reget, sicut Psalmus inquit: Commenda Deo viam tuam, et spera in eum, et ipse faciet. Nec semper erit infelix eventus. Sparge, inquit, panem velut in aquam, quia tamen rursus invenies. Mira imago est: iubet spargere salutarem doctrinam et consilia, ac si panem in aqua spargeremus, qui

<sup>1)</sup> et] Peuc. aut, ex emendatione.

<sup>2)</sup> Ed. 1557. et Peuc. sciremus.

<sup>8)</sup> Haec verba uncinis inclusa in edit. 2. et in Opp. non leguntur, sed pro iis haec inserta sunt: "Confirmantur pii "et singulari testimonio in cordibus, quod nequaquam eia "dubium est. Namet in sensu irae Dei agnoscunt, eum vere "irasci peccalis, et rursus, cum in consolatione eriguntur "fide, illucescit pectori flamma, agnoscunt se ex inferis re "trahi, et sentiunt initia vitae aeternae. De hoc testimonio "loquitur Paulus, inquiens: Spiritus sanctus dat testimo"nium spiritui nostro."

<sup>4)</sup> huius libri] addit edit. 2. et Peuc.

<sup>5)</sup> obiectionum] excidit e textu edit. 2. et Peuc.

<sup>6)</sup> eventus] edit. 2. et Penc. labor.

perire ibi videtur. Sed melius hic promittit') Concionator. Aliqua ex parte hi tui labores Ecclesiae, patriae, posteritati profuturi sunt, etiamsi non poteris constituere statum, qualem constituit Iosue, Samuel, David, Salomon, Iosias: at's servies utiliter tuo loco, sicut in misera et oppressa patria serviebant Zacharias, Simeon et alii his inferiores, quorum tamen fuit similis voluntas. Postremo cum non respondent eventus, tamen in Deo acquiescito: scias ipsi et in officiis vocationis, et deinde in eventibus obediendum esse, sicut scriptum est: Humiliamini sub potenti manu Dei.

Non est similis temporum fortuna: et Dens ipse praedixit maiores imperiorum et Ecclesiae dilacerationes in extrema senecta mundi futuras esse, quam fuerunt patrum et Prophetarum temporibus. Et tamen quaelibet aetas multa tristia exempla habet. Sed nunc urgemur non solum aetatis infirmitate, sed etiam mole poenarum, quae cumulatae sunt propter idola et alia scelera. Maior etiam in Diabolo rabies est, sentiente iam instare tempus extremi iudicii, in quo sibi maiores cruciatus in omnem aeternitatem certo propositos esse novit.

Addit Salomon et comminationes. Tradit regulam, atrocia scelera et in hac vita puniri. Non est iniustis, inquit, evasio in praelio; item: Etsi differuntur poenae, tamen certo secuturae sunt. Bene erit timentibus Deum: ac nequaquam bene erit impio, nec diuturna eius vita erit, sed sicut umbra evanescit.

Haec sunt praecipua membra in hac concione Salomonis. Iam apud sese lector reputet, quam sit utilis doctrina, quae confirmat in mente sententiam de providentia et de venturo iudicio: quae admonitionem de officiis vocationis, et consolationes de difficultatibus et eventibus proponit. Nam exordium in omni gravi deliberatione est cogitatio de providentia, et de iudicio Dei, et de auxilio divino.

Sciat autem lector et hoc, has conciones in Ecclesia Dei recitari, ubi notam esse oportet doctrinam de veri Dei invocatione et de Redemtore filio Dei. Praelucere agnitionem filii Dei et Redemtoris oportet his laboribus, de quibus haec

concio loquitur: ut ipse Salomon hic universam doctrinam Ecclesiae cognosci et audiri praecipit, et cultus inutiles taxat, inquiens: Ingrediens domum Dei, accede ut audias. Melior est obedientia, quam stultorum victimae, qui nesciunt, quantum faciant mali. Vides gravissime praecipi, ut doctrinam in domo Dei, id est, in vera Ecclesia sonantem audiamus, quae totam fundamenti doctrinam complectitur. Nam et tunc necesse erat discerni verum Deum ab omnium gentium commenticiis numinibus, et oportebat promissiones de Redemtore notas esse, intelligi doctrinam de iustitia fidei. Nulla fuit, neque est, invocatio grata Deo, nisi mens agnoscat summum Sacerdotem, perferentem nostra vota et nostros gemitus ad aeternum Patrem.

Itaque tunc quoque Prophetae docebant agentes poenitentiam accipere remissionem peccatorum, reputari iustos, donari Spiritu Sancto, et heredes esse vitae aeternae certo fiducia Redemtoris, non propter propriam dignitatem aut legem. Fulsit autem haec notitia Redemtoris in aliis magis, in aliis minus: multi etiam, ut fit omnibus aetatibus, tantum somniarunt, homines illa disciplina legis iustos esse, et peccata tolli mactatione victimarum Sed tamen Prophetae et multi eorum auditores custodes fuerunt verae doctrinae, et fiducia Redemtoris Deum recte invocarunt. De caeteris, qui putabant se iram Dei placare suis sacrificiis, inquit Salomon: Nesciunt, quantum faciant mali. In hac brevi querela Salomonis tristis vituperation est coecitatis multorum omnibus aetatibus, qui simili errore fascinati sunt. Multi nunc quoque nesciunt, quantum faciant mali, qui idola stabiliunt in Missa et in invocatione mortuorum. Sed audire eos vocem divinam oportebat, quae taxat errores et monstrat veram invocationem.

Haec de argumento huius libri Salomonis breviter dixi: quem, quia prodest familiariter notum esse omnibus, qui discunt literas (nam profecto multas utilissimas admonitiones continet), recens in schola utcunque relegi.

Etsi autem video enarrationem nimis ieiuuam esse, et°) edi non volebam: tamen eo minus repugnavi, quia aliqui existimabant, plures ipsum Salomonem lecturos esse, utcunque commonesactos de rerum magnitudine, quas liber continet.

<sup>7)</sup> Edit. 2. et Peuc. promittit hic.

<sup>8,</sup> at] edit. 2. ac, ex mendo.

<sup>9)</sup> et] excidit in edit. 2. et in Opp.

In editione vero tuum nomen addidi, quia te quoque in illa tua militia has consolationes saepe requirere animo scio, quae adfirmant, pios labores in gubernatione placere Deo, et non prorsus irritos fore, etiamsi bona consilia variis modis impediuntur. Insidiari humano generi Diabolos non dubium est, qui incitant alios, ut vi Ecclesiam delere conentur; alios, ut sophismatum praestigiis eam turbent. Ad haec mala accedunt multae difficultates aliae. Sed scimus, filium Dei, sedentem ad dextram Patris, custodem esse suae Ecclesiae. Hunc oremus, ut nos regat, et faciat nos vasa misericordiae et organa salutaria, adiuvet pios labores, et foveat moestas Ecclesias, et reprimat Diabolum, grassantem tyrannide et sophistica. Hae nostra vota scimus non esse irrita. Bene et foeliciter vale. Cal. Octobris.

No. 4802.

5. Oct.

# Christiano Regi Dan.

Schumacher's Briefe an bie Könige in Danem. Vol. II. p. 82. ep. 11.

### (Christiano III., Regi Daniae.)

Sottes Snad durch seinen eingebohrnen Sohn Zesum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer, auvor, allerburchleuchtister, großmächtiger, gnabigster Ronig und herr. E. R. M. fende ich ein turg Berzeichniß ber Zeitungen, soviel ich auf diesen 5. Octobris gehabt; wiewol ich nit zweifel, E. K. M. haben folche Beitungen und mehr von andern, und fteben die fachfis schen Land also, daß große Unruhe zu besorgen. Ich habe auch Gedanken, daß E. R. M. noch in diesen Landen Krieden machen werde. Der allmächtige Gott wolle gnabiglich alle Strafen linbern, und ihm zu Lob Kirden und driftliche Regiment erhalten. G. R. M. ift der dritte Theil der Bucher des ehrwurdigen Doctoris Martini Lutheri, so neulich gedruckt, jugeschrieben, darin viel Stud find, die ganger Christenheit, auch bei den Rachkommen nuglich seyn werden. E. R. M. danke ich auch in Unterthänigkeit von wegen der gefandten funfzig Thaler. Der allmächtig Gott wolle E. R. M. und E. R. M. Königin und junge herrschaft und E. M. Konigreich gnabiglich bewahren. Dat. Biteberg Octobris 1550.

#### G 6 M

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

MELASTE. OPER. Vol. VII.

(Pagella huic epistolae inclusa:)

#### Von Brabant.

Die hispanica Inquisitio wird grausamlich fürgenommen, sind etlich Personen getodt. Frater ) Maria ist zu Augsburg gewesen und hat um Linderung der Sdict angesucht, ist nicht lang da blieben. Was ausgericht, weiß ich noch nit.

### Bom Reichstag

wird ernftlich geboten, den Bischofen und Abten ihre Guter und jurisdictionen einzuräumen und will K. M., daß das Interim soll ins Werk gebracht werden.

### Bon Italia, Gallia und Hispania.

In Italo und Gallo ist Fried; Hispania hat ein groß Armata von sechzig Galeeren wider Aphrica ge- sandt. Man practicirt den Heirath zwischen des Ko- nigs von Frankreich Schwester und dem Herzogen von Saphon.

### Bon Sachfen.

Bon Brunswig ist Herzog Heinrich von Brundswig abgezogen. Gewarten beibe Theil Kaiserlicher Handlungen. Aber hernach ist Herzog Georg von Medelburg mit dreihundert Reutern und zweitausend Knechten in dem Stift Meideburg gezogen, hat da etlich Flecken, die die Stadt inne gehabt, geplündert, und haben die Bürger von Meideburg und das Landvolk Rettung thun wollen, sind bei funfzehnhundert Mann umkommen; da mit viel Bürger. Jehund liegen die Knechte noch im Stift und ist die Rede, man wolle die Belägerung der Stadt fürnehmen.

Und ift Ruftung in allen Landen umber.

Man fagt auch, A.M. hab von bem Rath ju Noriberg begehrt, daß sie die Festung dem Prinzen eingeben wollen, und Geschüs.

### Bon Bungarn.

In hungarn ist Fried, ohne daß in Siebenburgen der Munch und Peterwis eine Unruh angefangen von wegen der tutela, und ist der Munch jum König Ferdinando gezogen; dagegen schreibt man, Peterwis hab hulf von den Turken.

<sup>\*)</sup> Frater? — Sic Melanthon scribere non potuit; soror enim Caesaris Maria, quae Caesaris loco Belgium gubernabat, Augustam venit ad comitia, ut edictum in Belgio nuper datum mitigaretur. Vid. Sleidan. p. 685. Quid in autographo pro frater legatur, definire nolo. Fortasse suester (Comefice).

### Bom Ronig Ferdinando.

Der König Ferdinandus hat auch in Tyrol ein Inquisition vorgenommen, daraus viel Unruh khomet.

No. 4803.

12. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist, lib. II. p. 236. (ed. Lond. lib. II. ep. 232.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Celsitudini V. mitto concionem subito scriptam et brevem, quae consolationem continet huic tempori accommodatam. Dixi de dicto, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Qua sententia certamen significatur ingens, et tamen defensio clementissime promittitur. Mitto et orationem Georgii Maioris, quam vellem C. V. legere, quia contra eos scripta est, qui de externo ministerio Evangelii non recte sentiunt. Addidi et alias pagellas, et quaeso ut C. V. mihi iubeat scribi, an fasciculus paginarum redditus sit, et si qua habet historica de bello Saxonico. Mihi non sunt nota Principum consilia, nec scire opto: sed irritare Saxonicam gentem periculum non parvum esse iudico. Filium Dei oro, ut mitiget poenam nobis gementibus et eum invocantibus. Bene et feliciter valeat C. V. 12. Octobris.

No. 4804.

16., Oct.

### Alberto Duci Pr.

Edita a Fabro in epistolis p. 184. ep. 55.3

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps. Non dubito filium dei dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, ac vere sibi colligentem aeternam Ecclesiam protecturum esse suos coetus in quibus vox Evangelii sonat incorrupta. Sicut inquit, nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Defendet etiam hospitia piorum studiorum et principes qui bospitium Ecclesiae praebent. Harum regionum tumultus non sunt ignoti Cels. v. et praesentia recitabit vir dignus fide Georgius Venetus, qui etiam testis erit

de genere doctrinae, quod sonant haec Ecclesiae et Academiae vicinae. Extant ab ipso, et ab aliis publice propositae disputationes, quae sunt perspicua testimonia nos eandem vocem doctrinae sonare, quam et ante bellum fideliter auditoribus proposuimus, et quam Academiae et Ecclesiae ceterae in Saxonia sonant. Utinam hic consensus Academiarum perpetuus sit. quem cum et Georgius Venetus amplectatur Cels. vestrae eum reverenter commendamus.

De Mathematum professore scripsi ad D. Fridericum Staphylum. Integer et gravis vir, et iam egressus annos triginta, in Academia nostra et apud Rheticum diu magna cum laude in studiis Mathematum versatus est, Baldasar Sartorius\*) Vratislaviensis, qui Cels. v. offert in docendis illis disciplinis suam operam. Et poterit foeliciter docere. Mores etiam placebunt omnium bonorum iudiciis, Nam sua studia amat, non ingerit se aliis negociis et modestus est ac placidus. Promittit se post proximas nondinas Lipsicas iu Prussiam profecturum esse, si Cels. v. volet ut in Academia Cels. v. serviat. Bene et foeliciter valeat Cels. v. die 16. Octobris 1550.

Cels. v.

addictus
Philippus Melanthon.

#### Beilage.

Die Stadt Meideburg hat selb eine Schrift laffen ausgehen, wie das arme Bolt vor Meideburg geschlagen sen, acht dieselbig Schrift sen numehr E. f. g. 3112 aeschickt.

Nach ber Schlacht ist Herhog Morig jum Ariegsvolk kommen und hat alsbald Handlung mit der Stadt vorgenommen, sind Handler gewesen Herhog Augustus und Fürst Wolf von Anhalt.

Aber Meideburg hat sich in keine Handlung wollen einlaffen, sind vielleicht die vorgeschlagene Mittel fahre lich gewesen.

Segund 16. Octobris liget Bergog Georg von Mekelnburg mit dem Kriegsvolk noch im Stiffe Meideburg.

Ich hore noch nichts von der Belagerung; es will auch herhog Morig biefer Sachen halben einen Lantetag halten.

<sup>\*)</sup> Er trat im Anfange Des Jahres 1551. Die Professur ber Matte matit an und erhielt im August desselben Jahres wieder ten Abschied, weil er sich mehrerer Erfahrung wegen nach Italien im geben wollte. (Fuber.)

Daß auch Markgrave hans und die Herhogen zu Mekelnburg viel Reuter benfammen haben in Mekelnburg, das wiffen ohne Zweifel E. f. g. vor difer Zeit.

Auf bem Reichstag haben die Churfürsten bedacht, daß man A. M. bitten soll, das Interim zu suspendiren. Aber die andern Kursten im Fürstenrath haben gerathen, man soll die Predicanten, so dagegen predigen, aufräumen, sonst weiß ich diese Zeit nichts vom Reichstag. Etlich haben eine Rede anher gebracht, der Reisser wolle aufbrechen. Man weiß aber nicht wohin, sind aber ungewisse Reden. So er sich gegen Noriberg wenzbet, ist wol zu achten, daß er die sächsische Land gedenkt anzugreisen; aber das keiserlich Ariegsvolk ligt noch in Wirteberg und sonst wie vor. In Italia und Gallia ist Fried. In Africa hat der Keiser eine große Stadt gewonnen, die sie auch mit disem Namen Africa nennen, und hat der Keiser auf demselbigen Weer ein Armata von sechzig Schiffen.

Man wartet des Konigs Ferdinand i jegund in Bebem, welches auch ein Anzeigung ift, daß ber Reichstag nicht lang mahren wird.

Der Raiser practicirt einen Heirat des jungen Herthogen zu Saphon mit des Konigs von Frankreich Swester\*).

No. 4805.

16. Oct.

#### I. Menio.

+ Ex autographo Melanthonis in cod. Goth. n. 584. in fol.

Der Ueberbringer blefes Briefes Georg Benetus ober von Benediger, geboren auf seines Baters Gute, Benedig genannt, im Amte Liebemühl, sing nach seiner Anfunft hier an, die Theologie zu lehren und ward im Jahr 1552, Primas rius. Begen ber Dfandrischen Streitgkeiten erhielt er ben Absschied und ward Professor ber Theologie zu Rostod, nachber Gus perintendent in Camin. Im Jahre 1567. wurde er wieder nach Preußen als Pomesaulscher Bischof berufen und farb im bisschöflichen Sibe zu Liebemühl den B. Rovember 1574.

Bur Geschichte ber Preußischen Bisthumer tann ich bier nicht manngemerkt laffen, bas nach bem Tobe bes Samlänbischen Bisschofs Georg von Polenz im Jahr 1550. ber berühmte Theostoge Brentius ichen im Juni 1550. und im Januar 1551. wiederholentlich zur geiftlichen Jurisdiction und Guperintendenz des bischofnlichen Unte Samland vom Derzoge derufen, und zur Präsidenz des Pomefas nischen Bisthums im Jahr 1555. Doctor Bäuertein, und im Jahr 1554. D. Jacob Derbrand vocht wurden. Sie nahmen aber den Ruf nicht an.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Iusto Menio, Pastori Ecclesiae Dei in urbe Gotha, fratri suo carissimo,

S. D. Reverende vir et carissime frater. Paulo Ebero et literas et pecuniam missam exhibui. Pannos exhibui Eusebio¹), ut ex filiorum literis te intellecturum esse non dubito. Curae mihi erit. ut Eusebius habeat honestas operas. Περί τοῦ ψήματος τοῦ δικαιοῦν manifestum est, in gracca phrasi διχαιοῦν tantum esse: iustum pronunciare, ac ubique sunt obvia exempla. Herodotus ait, δικαιών Σκύθας τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι, iustum ducens, Scythis eadem rependere. Et Thucydides εν ζοφ δικαιούσιν άνθρωποι δρεγόμενον μή προςηχούσης δόξης μισείν, pariter dignum ducunt homines odisse appetentem iniustam gloriam etc. Sed intellectus verbi sumatur ex Ebrea phrasi, uhi iustificare saepe significat iustum pronunciare. Sed tamen, ut tu scripsisti, de deo verum est, cum dicit, Abraham iustum esse, simul efficit, ut sit iustus, verbo est efficax2). Et de toto beneficio intelligo dictum: *notitia servi mei iusti iu*stificabit multos. Item: in deo iustificabitur omne semen Israel. Complectuntur haec dicta integram salutem, χάριν καὶ δωρεὰν ἐν χάριτι. Considerandum est etiam, ubi in Propheticis et Apostolicis dictis loquatur textus de iustitia legis. ubi de gratuita reconciliatione, de iustitia legis, id est de obedientia in renato dicitur: *Feci iudi*cium et iustitiam. De gratuita reconciliatione dicitur: imputatum est ei ad iustitiam. Haec ab iis, qui veritatem quaerunt, nec delectantur cavillationibus facile iudicari possunt. Et res ipsa perspicua est: primum fide hoc statuendum esse in vera conversione, personam reconciliari seu iustam reputari tantum propter mediatorem, id est. propter obedientiam mediatoris, qui pro nobis intercedit et adplicat credenti beneficia; deinde cum iustificat et liberat credentem ex doloribus inferorum, certe ipse voce Evangelii simul in corde tua est esticax, et dicit consolationem monstrans voluntatem patris, et in corde accendit novos motus spiritu sancto. Haec novitas non est illa res, propter quam persona est iusta, sed est accepta scu

<sup>\*) (</sup>Addidit Faber :)

<sup>1)</sup> Filius Menii natu minor. Idem a Melanthone commendatur Granmero d, 1, Maii 1548,

Quum controversia de Iustificatione ab Osiandro mota occasionem scribendae epistolae dedisse videatur, referendam illam putavi ad annum 1550.

placens, seu reconciliata. Et tamen suo modo dicitur iustitia, ut scis. Sed cur haec prolixe apud te disputo, qui totam hanc doctrinam maxima perspicuitate exposuisti et propugnasti, et quem scio in quotidiana invocatione haec cogitare? Scripsi autem quia de vocabulis interrogasti, et vocabulis aliquid lucis addit vera experientia. Hanc igitur intuentes facilius iudicabimus, ubi significationes congruant. Ac si quid in his ipsis disputationibus de hoc articulo et de aliis me putabis monendum esse, te oro propter filium dei, ut me libere moneas. Ducam id tuum officium maximi beneficii loco. Bene et feliciter vale. Die 16. Octobris. Philippus.

No. 4806.

18. Oct.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 621 sq.

Mich. Meienburgio, Consuli Northus.

S. D. Iam conscensurus eram currum, ut Lipsiam ad nuptias¹) proficiscerer una cum viro Clarissimo Dn. Doctore Hieronymo, ideo scribo brevius. Rediit adolescens Iohannes Cingularius²), cuius egregia est ad virtutem et literas indoles. Gaudeo, vobis notum et probatum esse, profecto dignus est, cuius studia iuventur. Cum igitur nuper audierim, vos admodum amanter de eo loqui, dedi ei literas ad vos, et oro, ut tanquam communis Patronus literarum, ac praesertim huius scholastici gregis, benevolentiam vestram erga nos etiam huic adolescenti declaretis. Bene valete. Die Lucae Evangelistae.

Philippus.

No. 4807.

24. Oct.

### Seb. Stibaro.

Epist. lib. II. p. 277. (ed. Lond. lib. II. ep. 277.).

1) Estne legendum nundinas?

Reverendo viro, pietate et Doctrina praestanti D. Sebastiano Stibaro, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Weissenburg, amico suo colendo.

S. D. Venerande vir, Cum post reditum ex Babylone convenisset multitudo ad ruinas Ierosoly. mae, nec moenibus, nec praesidiis se contra latrocinia defendere posset, Filius Dei consolatur Zachariam, inquiens: Ego ero murus igneus. Item, Non in exercitu, nec in robore, sed in Spiritu meo, dicit Dominus. Ita nunc sciamus Filium Dei protecturum esse pias familias recte docentium. Nec frangamur dolore ac metu propter minas Monarcharum, nec propter novos tumultus novas spes somniemus, sed tantum expectemus a Filio Dei custode sui gregis, auxilium, gubernationem et defensionem, et in nostra vocatione pie serviamus. Haec malui scribere quam historiam de bello Saxonico, in quo nihil adhuc gestum est quod in alterutram partem magnum momentum adferat. Castra sunt adhuc vicina urbi Meideburg. Sed Dei beneficio apud nos adhuc tranquillitas est, et filius bene valet et recte discit. Oro Deum ut te et tuos servet ac regat. Bene et feliciter vale. Die 24. Octobris. Commendo tibi hunc adolescentem bona indole preditum et bene eruditum Wolfgangum Weis. Anno 1550.

No. 4808.

24. Oct.

### Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 214. — Hic ex autogr, in cod. Mon. l. p. 204.

Hieronymo Bomgartnero, Senalori Norib.

S. D. Cum post reditum ex Babylone conveniset multitudo ad ruinas zai ¿psinua lerosolyma, nec aut moenibus aut praesidiis defenderetur adversus latrocinia, consolatur filius Dei Zachariam inquiens: Ego ero murus igneus. Item, Non in exercitu nec in robore, sed in spiritu dicit Dominus. Hac consolatione nunc quoque nos sutentemus. Teget Ecclesiam filius Dei sua dextra etiam in his extremae senectae mundi confusionibus. Vulgus novas spes habet, propter arces Saxonicas; centauri alias spes habet. Nos non valde moveamur utrorumque opinionibus, sed Deo nos

<sup>2)</sup> De eo vid. epist. d. 7. Septb. 1546., d. 25. Aug. 1549., d. 9. Feb. 1550., d. 28. Iun. 1551.

commendemus veris gemitibus, qui non sunt irriti. Haec scribere malui quam pugnas vicinorum. Nihil gestum est quod magnum momentum adferat in ullam partem. Et quocunque fiet inclinatio, tetra barbaries erit. Oro autem filium Dei ut poenas mitiget. Scripsi autem pauca etiam historica in pagella quam addidi huic Epistolae. Bene vale vir optime et mihi carissime.

### Philippus Melanthon.

Mitto tibi pagellas in quibus est enarratio brevis Ecclesiastae Salomonis. Etsi nec meus nec typographi labor mihi placet, tamen spero tibi lectionem non injucundam fore.

No. 4809.

(24. Oct.)

#### Eidem.

† Ex autographo Melanthonis in cod. Monae, I. p. 265. —
Est folium quod caret inscriptione et subscriptione, et
haud dubie inclusum fuit epistolae ad Baumgartnerum
scriptae d. 24. Oct. Nam in ep. ad Camerar. d. 27. Oct.
mentionem facit commendationis factae Bosonis.

### (Hieron. Baumgartnero.)

Geuderus quaerit filiis praeceptorem, qui possit eos etiam in Iure civili docere. Talis est apud nos quidam Mansfeldensis, Lutheri familiae adfinis, Iohannes Boso\*), qui belli tempore Noribergae fuit, natus annos circiter viginti quatuor, homo doctus, bene moratus, intelligens, et in philosophia et latina lingua et iure bene eruditus, et amans doctrinae ecclesiasticae, et eam recte intelligens. Iudico idoneum esse ad eos discipulos docendos. Quare te oro, ut Geudero eum commendes, et hac de re mihi respondeas.

No. 4810.

27. Oct.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 645 sq. (ed. Lond. lib. 1V. ep. 786.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Nec scio belli Saxonici historiam, nec te velle tragoedias illas audire arbitror. Ideo totam eam commemorationem omitto, ac filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum veris gemitibus oro, ut servet coetus ipsum invocantes, nec sinat fieri Ethnicam barbariem in his regionib. Responsio Parthenopea de defensione libertatis, non multum dissimilis est Thebanae, in qua Alexandro responsum est, susceptam ab eis esse defensionem libertatis Graeciae, sed haec omitto.

Paulus Vadinus, vir optimus, valde te orat, ut huc accedas ad renunciationem publicam testimonii de ipsius studiis<sup>1</sup>). Idem oro et ego.

Pagellas mitto, ut videbis. In his est et genesis Oldenburgii Comitis, quem Medmanus huc secutus est. Horum sermones coram narrabo, in quibus tamen erat praecipuum κεφάλαιον, τὸ ἔθνος ἐν αλγιαλῷ βαλθικῷ οὐκ είναι σύμμαχον τοῖς ἐν καθμείᾳ ²).

De Bosone scripsi ad Hieronymum Bamgartnerum, ut eum Geudero commendet. Optarim eum et tuo testimonio ornari. Bene et feliciter vale cum Ecclesia tua domestica, quam filius Dei protegat. Sexto Cal. Novemb.

Phil. Melanth.

No. 4811.

27. Oct.

# Cph. Stathmioni.

Epist. lib. IL. p. 415. (ed. Lond. lib. IL. ep. 434.). — Gonf. ep. ad Mollerum d. 14. Nov.

# D. Christophoro Stathmioni

S. D. Etsi tua causa, et propter dulcissimam familiam tuam, et propter optimas artes, quas illustrare potes, optarim tibi multorum seculorum longaevitatem in hac vitae consuetudine. Et Deum conditorem generis humani oro, ut te diu servet incolumem tuis et optimarum artium studiis. Sentio enim verissimum esse dictum Pauli de Deo:

<sup>\*)</sup> Vid. epist. ad Camerar, d. 27. Oct. 1550., et ep. ad Baumg. d. 2. Febr. 1551.

<sup>1)</sup> Paulus Vadmus (sic scribitur nomen in Scriptis publ. T. I. p. 350.) Salaburgensis creatus est doctor Medicinae d. 6. Nov. 1550.

<sup>2)</sup> Magdeburgi. C. W.

έν αὐτῷ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα, καὶ ἔσμεν. Deinde te quoque virum eruditissimum καὶ φιλοσοφώτατον oro, ne contemnas diligentiam arte tuendi vires corporis, de qua Paulus adeo severe praecipit, ut iubeat non solum iuvari corpora, sed etiam honore adfici, quo in verbo quam multa complexus sit, iudicare ipse potes. De significationibus in Genesi optimi Principis\*) tuam commemorationem libenter legimus ego et collegae nostri, ac Deum oramus ut et ipsi captivo, et captivae Ecclesiae calamitates leniat, ac saepe versum usurpo:

#### Fata viam invenient, aderitque vocatus Iëms.

Et ante bellum de significationibus interdum cum aliis locutus sum, et initio belli revolutiones inspexi biennii, quae erant admodum infaustae. Inspiciam et huius et sequentis anni positus. Sed non tantum astris reguntur humani eventus. Moderatur universam naturam Filius Dei Dominus noster Iesus Christus, qui certe exaudit invocantes ipsum. De aliis quaestionibus spero me brevi tecum collocuturum esse. Mitto tibi opus recens editum, tabulas ad Copernici doctrinam institutas, teque oro ut mihi significes an has literas et Tabulas acceperis. Die 27. Octobris.

No. 4812.

29. Oct.

# Cph. Pannonio.

Epist. lib, V. p. 307. sq.

# Christophoro Pannonio (doctori in Acad. Francoford.)

S. D. Video, quanto in luctu verseris, cum propter domestica funera, tum propter Patriae calamitatem, et dolore tuo afficior ipse. Sed tamen nolo te, mi Christophore, de Repub. desperare. Et cum sint futura ingentia certamina, impendet enim μεταβολή τῆ Τουρκικῆ τυραννίδι, ne cum iis quidem male agitur, qui nunc praesentibus aerumnis eripiuntur. Nos vero, qui superstites sumus, animos bona cum spe ad acerrimas dimicationes praeparemus. Exordium rerum esse iudico, quod Carolus Imperator \*\*) cum classe bene instructa petit Aegyptum, ut ex Europa Turcicos

exercitus retrahat. Hoc unum vidit aetas nostra heroicum facinus, quod divinitus gubernari arbitror, et initium esse inclinationis Regni Turcici, Moveor et aliis argumentis. Stat pro filiis populi sui Michaël, Dux magnus, inquit Daniel, haud dubie de his ipsis temporibus nostris. Quare non dubito, custodem illum Ecclesiae Dei pro nobis in statione esse, et repressurum barbariem Turci-Quicquid audiero de adparatibus, significabo tibi. Turcicus Tyrannus voluit Ferdinando pacem promittere his conditionibus, si toto Regno Hungaria, Moravia et Silesia cederet Ferdinandus, et de Austria et Boëmia solveret annuum tributum, Sed has flagitiosas conditiones repudiavit Ferdinandus. Bene vale, et nobiscum precare Deum, ut defendat Ecclesias suas. Die 29. Octo-Salutem dicito D. Casparo Widerstel, amico et conterraneo nostro.

Philippus.

No. 4813.

m, Oct.

### A. Burenio.

Epistola nuncupat. Phil. Melanth praemissa libro: Ethiese doctrinae elementa, et enarratio libri quinti Ethicorum-Viteb. 1550. 4. 7 pl. Iterum edita et recognita Vitebergae anno 1553. auctore Phil. Melanth. Viteb. 1554. (Ex editione posteriori praefationem descripsi.)

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, Arnoldo Burenio, Philippus Melanthon

Extat dulcissima narratio Xenophontis in quarto libro Sermonum Socratis, in qua Hippias ex longo intervallo reversus Athenas, audiens Socratem, illas suas usitatas admonitiones in congressibus amicorum familiariter repetere, nec iam alias, aut novas, aut splendidiores orationes habere, deridet eum inquiens: Adhuc Socrates, eadem illa dicis, qui ante multos annos te dicentem audieba-Ego vero, inquit Socrates, de eisdem es-Tu fortassis, quia ingenio et sapientia andem. tecellis, de eiisdem non dicis eadem. Respondet Hippias: Prorsus hoc ago, ut aliquid offeram novi An de his, quae scis, inquit Socrates, ut si quis interroget, quibus litteris scribatur Socrates? aut, an bis quinque sint decem? alia nunc dicis, alia dicebas antea? Tum Hippias: De his eadem ut tu. Sed de Iusticia nunc alia dico, quibus contradicere nec tu, nec alii possint. Socrates: Magnum

<sup>\*)</sup> Oldenburgii Comitis, vid. sp. ad Camerar. d. d. 27. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Non ipse, sed per proregem Siciliae. Vid. Bleidan. p. 683.

bonum toti generi humano invenisti. Nam si scient Iudices hanc iusticiae doctrinam, cui contradici non possit, nunquam inter se dissentient. Ita nullae erunt civium ac civitatum discordiae, et finis erit seditionum ac bellorum. Nec aliud magis velim, quam hanc a te sapientiam discere. Hippias: At non audies, nisi prius tu quoque sententiam tuam plane, et explicate dixeris, quid statuas esse iustum. Nec tibi concedam, ut tantum interroges, et eludas dicta, et tuam sapientiam occultes. Socrates: An non satis perspicue dicere videor, quid sentiam esse iustum, cum factis ipsis ostendam? et facta sint illustriora verbis? Sentio igitur iusticiam esse praestare legibus obedientiam. Hippias: Sed quomodo insticia est legibus obedire, cum gentium multarum leges contrariae sint? Nec vero consentaneum est, iusta inter se pugnantia esse. Socrates: Atqui sunt leges quaedam non scriptae, communes omnibus hominibus, quas Deus ipse generi humano tradidit, ut apud omnes homines primum iudicatur rectum esse colere Deum, deinde parentes honore afficere. Neque ideo talia non sunt legitima, quia multi ea non faciunt. Afficiuntur enim poenis hi, qui violant bas leges.

Hactenus colloquium Hippiae et Socratis recitavi. Primum, ut vel huius viri exemplo me tuear, quod easdem materias repeto, et quidem non mutatas. Sed eadem de eisdem, vera et recta, et proprio sermonis genere dicere studeo. Nam profecto vera doctrinarum exordia proprie et eodem modo tradere adolescentiae valde prodest. Qua in re mediocre fuisse meum studium longo tempore, spero multos intelligere. Sed de me non dicam prolixius.

Altera causa est, cur statim in vestibulo hanc narrationem collocarim: volui obviam et familiarissime notam esse multis, quia ex hoc loco, et ex disputationibus Platonis in primo et secundo noliteiu extruxit Aristoteles primam partitionem Iusticiae, in quinto libro Ethicorum, quae ad vocabuli explicationem valde necessaria est. Multa enim ubique priorum dicta recitat Aristoteles, et ad normas artium accommodat, interdum pugnantia in speciem distinguit, interdum dicta figurate, tanquam non congruentia ad artes, reiicit.

Animadvertit autem nomen Iusticiae alias aliter usurpari, alias complecti totum chorum virtutum, et cum dicimus, Aristiden esse iustum civem, alias significare unam quandam speciem re-

gentem contractus, ut cum dicimus, emtorem esse iustum, id est, servantem aequalitatem, non defraudantem alios. Cum igitur longa et involuta disputatio sit apud Platonem, de his loquendi modis, et Xenophon simpliciter, tanquam definitionem constituens, non hic tantum, sed alibi quoque in iudicio Cyri: dixaiov est vómmo: Aristoteles, ut modos loquendi discerneret, et suum cuique locum tribueret, primam Iustitiae partitionem instituit, haustam ex ipsis naturae fontibus. Alia inquit, est Iusticia universalis, alia particularis. Et Xenophontis, definitionem accommodat ad universalem, dixaiov est vómmo.

Quid opus est, dicet aliquis, tanta exilitate disputationum? Factis potius, sicut de se inquit Socrates, communem consociationem tueamur, idque esse Iusticiam statuamus, omissis illis quaestionum labyrinthis. Etsi ille non insulse inquit: Ego argutum civem sine virtute, odi tanquam praeficam: tamen diligentia in exponendis vocabulis, et in definitionibus quaerendis necessaria est.

In Ecclesia et in Sermone divino quoties haec nomina repetuntur, Iusticia, iniusticia, peccatum? Hic nescire, quas res haec vocabula monstrent, non solum turpe, sed etiam perniciosum est. Obruitur enim doctrina de rebus maximis, de voluntate Dei, et de salute nostra.

Malvenda in colloquio Ratisponensi proposuerat sententiam, Dilectione homines iustos esse, quia dilectio tribuat debitum honorem Deo. Habet suum locum haec descriptio, cum de lege dicitur: dixaior est rommor. Et Lex inquit: Diligas Dominum Deum tuum ex toto corde. Sed cum in hac caligine mentes humanae plenae sint dubitationum, et corda sint viciosa, nec ardeant amore Dei, quo modo dicit Malvenda, homines debitum Deo reddere? Non intelligit hanc ipsam ob caussam, quia legis obedientiam haec misera natura non praestat, in voce Evangelii proponi doctrinam de remissione peccatorum, et imputatione iusticiae.

Quantum periculi est in medicando, si remediorum nomina et naturas ignoret Medicus, ita multo plus periculi est in Ecclesia, si sermo divinos uon intelligatur. Nec negari potest amissa luce multorum vocabulorum, iusticiae, gratiae, fidei, secutas esse magnas in Ecclesia tenebras. Et multi nunc quoque mordicus retinent errores, quia imbuti mala consuetudine, vocabula recte et dextre intelligere nolunt. Magna est enim Tyrannis pravae consuetudinis, et omnino verum est, quod inquit Aristoteles: αἱ ἀκροάσεις κατὰ τὰ ἔθη συμβαίνουσιν. ὡς γὰρ εἰώθαμεν, οὕτως ἀξιοῦμεν λέγεσθαι.

Quare fatendum est, necessariam esse diligentiam recte cognoscendi sermonem, et quidem retinendae proprietatis, qua in re quae sit adhibenda dexteritas, etiam illi ipsi melius intelligent, qui ad hoc studium assuefacti sunt. Multum autem lucis affert collatio doctrinarum, ut dici solet, ή πορφύρα παρά την πορφύραν διακριτέα. Cum didicit quispiam ex vera Philosophia, quid homines sani et recte loquentes nominent iusticiam, facilius intelligi potest, ubi eodem modo loquatur sermo divinus, ubi aliter loquatur. Sicut Socrates inquit δίκαιον est νόμιμον. Et definitio eius iusticiae, quae est obedientia iuxta legem, recte constituta est, et sumta a norma, videlicet a noticia recti immota, quae divinitus sancita est, ut regat actiones. Ita in Epistola Iohannis dicitur, άμαρτία est άνομία. Definitio est erudite tradita. Intuetur Iohannes normam, quae regit iusticiam. Ut igitur doceat e regione, quid sit peccatum, ait, esse quiddam discrepans ab illa norma. Haec concinne dici intelligunt hi, qui haec parva artium elementa didicerunt. Aliter loquiter Paulus cum ait: Iustificati fide pacem habemus, quam cum dicimus: Aristides est iustus.

Non ego ignoro esse multos, qui velut carcerem oderunt has metas artium, et sibi licentiam sumunt fingendi opiniones, ut libet, et summum decus esse ducunt, contradicere caeteris, ac praestigiis sophismatum recte dicta labefactant. Haec audacia, ut mollissime dicam, non est utilis Ecclesiae Dei. Formam, inquit Paulus, sanorum sermonum retineto. Discernamus genera doctrinarum, nec extra metas evehamur. Hoc consilio praecipue haec Philosophica saepe in docendo repeto, ut sermonis discrimina notiora sint.

Deinde sunt et aliae utilitates huius doctrinae. In hac qualicunque gubernatione morum necesse est nosse virtutum descriptiones et partitiones. Hinc etiam saepe oratio haurienda est, cum de moribus loquimur. Utilis est et diiudicatio sectarum, si modo veritatem quaerimus, nec tantum ut ardeliones, ostentare acumen volumus in defendendis paradoxis. Prodest etiam iunioribus, assuefieri ad ordinem et ad formam explicandi, quae in his exemplis cernitur.

Hanc totam diligentiam et has admonitiones, etsi scio vituperari a quibusdam, tamen spero tibi. Arnolde, et aliis, qui recte et candide indicant, probari, ac talium virorum iudicia potius sequenda esse statuo, quam vel indoctorum, qui literas omnes ex Ecclesia pulsas esse vellent, vel Pyrrhoniorum quorundam, qui vincula artium oderunt, et infinitam sibi licentiam concedi volunt, ludendi opinionibus, ut libet. Et utrique habent sui theatri applausus. Sed haec voluntatum et iudiciorum dissimilitudo non est huius tantum aetatis malum. Feramus igitur sapienter hos, ut Demosthenes nominat, communes civitatum morbos, et tamen iunioribus monstratores et hortatores simus, ad ea, quae sunt vera, recta, et Ecclesiae salutaria. Bene vale. Mense Octobri. Anno 1550.

No. 4814.

(m.Od.)

# Io. Aepino.

† E collect, Ballenst. Vol. I. p. 7b, qui eam descripsite cod. Mst. Godofredi Thomasii Medici Norinberg., nunc cod Monac. 90. no. VII. p. 419b.

# Ivanni Aepino, (Past. Hamburg.)

Venerande vir et amice carissime. Nunquam antea vidi utriusque partis sententias in controversia, cuius mihi paginas¹) misisti²). Idee nec pronunciavi antea, nec literas isthuc misi de hac causa ullas. Misi autem epistolam ad Senatum scriptam, in qua et dominus Pastor Doct Pomeranus et ego') hortatores eramus senatui ut vel mittant aliquibus eruditis descriptam controversiam et eorum iudicia sciscitarentur, vel al utraque parte peterent, ne de hac re in concioni bus certamina moverent. Nunquam volui accendere dissidia inter vos, et nunc quoque te oro, u huius controversiae mentionem omittas. De alii magnis rebus graviter et erudite doceri populu potest, quarum cognitio maxime necessaria es Tueamur inter nos concordiam et quaedam nosti vulnera tegamus, ne fiant tristiores disputatione Nunc plura scribere non potui. Bene vale. 1560

<sup>1)</sup> Ballenst. partes, ex mendo.

<sup>2)</sup> Controversia de descensu Christi ad inferos.

<sup>8)</sup> Vid. supra epist. Mel. et Pomerani mense Septh. scripta.

No. 4815.

(m. Oot.)

### H. Wellero.

Epist. lib. 11. p. 292. (ed. Lond. lib. II. ep. 296.).

### D. Hieronymo Wellero

S. D. Reverende vir et amice charissime, Necesse est in docenda iuventute easdem materias saepe repeti, sicut et in Deuteronomio praeceptum est: קושכנת לבנון "). Significat enim verbum iterationem. Ideo iam relegi Salomonis libellos. Exemplum tibi mitto, quod optarim sane nitidius excusum esse, sed rerum consideratio tibi consolationem aliquam adferet. De bello nihil scribere possum. Audio multos sapientes viros utrinque de pace agere. Sed nos oremus Deum, ut servet Ecclesiam inter Imperiorum tumultus, et servatúrum esse non dubium est. Bene vale et rescribito saepius. Salutem opto viris reverendis et mihi charissimis D. Pastori et caeteris collegis.

No. 4816.

1. Nov.

# A. Aquilae.

+ Ex spoge. in cod. Paris. D. L. 54 .

Eruditione et virtute praestanti D. Adamo Aquilae, gubernanti studia doctrinae in Litmeritz, amico suo,

S. D. Certissimum est, primae aetatis institutionem Ecclesiae Dei maxime necessariam esse et officium esse Deo gratum. Quare hoc tuo munere et laboribus docendi, quanquam despiciuntur a Centauris, delectare, et hanc tuam Spartam ormato, quam et protegit Deus, ut de coetu illo scriptum est: angeli eorum semper cernunt faciem patris. Pannonia inter classica Turcica tamen litexas colit ac sonat Evangelii vocem. Heri enim accepi κακήχησιν graece editam et erudite scriptam in ipsa Pannonia. In Germania literarum studia impediuntur intestinis tungultibus. Quare cum spes sit, Bohemiam tranquillam fore diutius, vestros homines ad doctrinae studia maiore contentione excitate. Nunc castra sunt vicina urbi Parthenopae ad Albim. Sed Dei beneficio adhuc

\*) Vid. Deut. VI. 7. MELANTH. OPER. VOL. VII. in vicinis academiis mediocria doctrinae studia sunt. Mitto tibi pagellas meo more. Bene vale. Cal. Novembr. 1550.

Philippus Melanthon.

No. 4817.

1. Nov.

# Io. Aurifabro.

† Ex spographo in cod. Paris. D. L. 54.

### Iohanni Aurifabro (in Academia Rostochiana)

S. D. Reverende vir et carissime frater. Hanc epistolam cum scriberem in ipso natali Lutheri recordabor eas Tragoedias magno cum dolore, quae postquam ille nobis creptus est secutae sunt. Et nondum videmus καταστροφήν. Servabit tamen filius Dei suos aliquos coetus, et velut halcyonibus inter saevissimos fluctus dabit nidulos aliquos. Te valde oro, ut mihi saepius scribas.

Nunc autem tibi commendo hunc Martinum Gandavensem, qui diu pius (?) fuit familiae Lutheri. Vir doctus et integer est, et academiae usui et ornamento esse poterit. Arnoldo et Henrico salutem dicis meis verbis. Scribam plura ubi et vestras literas accepero. De obsidione Parthenopes praeter initia nihil habemus. Fatales poenae sunt, quas it filius Dei mitiget, toto pectore oro. Bene et feliciter vale. Die Novembris 10., 1550.

Phil. Mel.

No. 4818.

14. Nov.

#### Ioach. Mollero.

Epist. lib. H. p. 506. (ed. Lond. lib. H. ep. 582.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice charissime. Et prodigia multa, et dirl positus astrorum denunciarunt his regionibus hoc toto biennio magnos motus, quos ut Deus propter Filium leniat Ecclesiae, toto eum pectore oro. Belli moles transferetur in haec loca nobis propiora. Tantisper autem dum colloqui possumus, quaeso ut ad me scribas. Me

si quis casus oppresserit, haec conscientia leniet mihi delorem, quod me scio doctrinam utilem tradidisse iuventuti, cum magna esset opinionum confusio. Te spero nostrae amicitiae memorem fore. Mitto tibi enarrationem dictatam in Ecclesiasten, quae etiamsi tenuis sit: tamen hanc legere non est inutile. Bene vale et rescribe. Die 14. Novembris.

No. 4819.

18. Nov.

# Io. Weinlaubio.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 544.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioh. VV e in la ub, cancellario inclyti principis Elect. March. suo patrono colendo

S. D. Clarissime vir et patrone cariss. Etsi scio et vos et alios honestos viros in gubernatione nunc etiam maioribus curis exerceri moto bello, stamen] ') quantum fieri potest libenter vos opem 2) ferre miseris in causis iustis 3) non dubito. Illud autem metuo, cum negotium sit quaestionum de quo scribo, an quaestores non gravatim alloquimini. Poscit filius Buchholzeri mandato patris pecuniam a quaestore plecto (?), ac me oravit ut ad vos ea de re scriberem. Quare vos oro, ut, quantum potestis, cum quaestore illo agatis, ut his temporibus scholasticis pecuniam numeret. Habet iam Blasius chirographum patris, quare magis urgeri eum iustum est. Sed qualecunque est hoc negotium, vestrae prudentiae et humanitati commendo, et oro, ut mihi veniam detis de fatali negotio ad vos scribenti. Bene et feliciter vale, 18. Novemb. 1550.

P. M.

No. 4820.

21. Nov.

# Io. Stigelio.

Danz. epist. ad Stigel. ep. 60. Cod. Goth. 188, ep. 151.

Clarissimo viro, ingenii bonitate, eruditione el virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φίλφ, S. D.

Cariss. Stigeli. Utinam et tuae venae, quae vere est Dei opus et donum, et ceteris artibus, tempora seliciora contigissent. Quod non aspernaris pagellas nostras, tuum candorem agnosco. Scio, ea nequaquam magnitudini attium respondere, de quibus scribimus. Sed et invitare adolescentes ad doctrinam utilem, et utcunque iniția ostendere vel procul volui, at Deus, qui est καρδιογνώστης, testis est meae voluntatis, et erit ludex. Coepi retexere libellum de anima, et iudico, oportere in Ecclesia talem aliquam lucubrationem exstare, Nec novum est exemplum. Mitto igitur ea, quae utcunque collegimus. Tuum carmen dulcissimum edi curabo. Ιλαυχώμα eram ipse mutaturus, et mutabo. Si Lipsiam venies, et Camerario et mihi tuus conspectus erit incundissimus; els ouματ' εὐνοῦ \*) γὰρ βλέπειν φωτὸς γλυχύ, ut apud Euripidem scriptum est de Repub. Nec ego alia scribo, nisi illam vere καθολικήν γνώμην: Scio Ecclesiam Dei filio curae esse, qualescunque erunt regnorum ruinae. Biblia habemus hic non primae editionis, sed anni 1545., edita vivente Luthero, quae si vult inclytus Comes ad se mitti, significa-Nec dubitet de fide editionum etiam reliquorum annorum. Arbitror enim, tibi quoque integritatem Rorarii, qui praesuit editionibus, notam esse. Inclyti Comitis benevolentiam tibi gratulor, quia scio, eximiam in eo virtutem esse; et propter excellens patris ingenium et propter ipsius integrittem semper ipsum veneratus sum. Adscriban venuste dictum cuiusdam Abbatis, qui cum cire Wormatiense, meo affine, hospite D. Dolscy in curru cum multa de temporibus disservisset, inquit, se quoque ita indicare, insolentiam Pontibciorum mane nimiam esse, cum quidem status ipsorum tantum sit Leibding: nosti quid ita Germani mominent: Es stehe alle ihre Pract auf einem Ceib etc. Bene et feliciter vale, 21. Novemb.

Salutem opto collegis, visis doctiss, et opti-

· Philippus Melanthon.

<sup>1)</sup> temen) excidit.

<sup>2)</sup> Cod. Paris. opera.

B) God. Paris. iustae.

<sup>&</sup>quot;) Danzius edidit ouna zuroor.

No. 4821.

22. Nov.

### A. Lauterbachio.

† Ex apogr, in cod. Goth. 190. p. 135.

### Antonio Lauterbach, Pastori Eccles. Pirnensis.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Pagellas mitto, et narravi honestiss. socri ea, quae de Augustana deliberatione audivi, nec aliud nunc iam minus insuave relatum. De bello Saxonico nihil nisi haec initia non incruenta scio. Optarim non esse irritatos principes, et metuo longam tragoediam. Oremus autem filium Dei, ut ipse in his regionibus Ecclesias suas servet; et servaturum esse spero, etiamsi erunt regnorum ruinae. Cum poteris ad nos scribito. Nihil adhuc actum est ad Parthenopen, quod in alterutram partem magni momenti sit. Bene et feliciter vale. Die 22. Novbr. 1550.

Ph. M.

No. 4822.

2. Dec. (h. a.?)

# Ioachimo Pr. Anhalt.

Becmanni Access. hist, Ashalt. p. 188.

# loachimo, principi Anhaltino.

Illustrissime et Clementissime Princeps. Inscripsit hic doctus et honestus vir, Magister Matthaeus Lucanus ), C. V. Librum de Iudiciis, quae a stellarum positu sumuntur, erudite scriptum latinis et graecis Carminibus. Quaerit autem huic lionesto studio patrocinium apud C. V. tanquam apud sapientem Principem et doctrina excultum. Et vestrae Celsitudini honestissimum est, haec optima studia fovere. Quare oro primum, ut clementer excipiat hoc munus C. V. propter ipsarum artium dignitatem; deinde oto, ut, quanquem non libenter sumtu C. V. onero, tamen huins docti viri officium ostendat C. V. sibi non ingratum esse. Quo confugere hoc tristi tempore studiosi possunt, nisi ad Principes sapientia et virtute praestantes? Ego etiam C. V. mitto pagellas proximae disputa-

Service to a

tionis, quarum lectionem spero C. V. non iniucundam fore\*). Bene et feliciter valeat C. V. Die 2. Decembris.

No. 4823.

5. Dec.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad. Stigel. ep. 48. Cod. Goth, 188. ep. 185.

Clarissimo viro, felicitate ingenii, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θειῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτφ, fratri suv earissimo, S. D.

Acquiesco non nihil legens et literas tuas summo candore scriptas et dulcissima Poemata. Quare tibi gratiam habeo, et de perpetua erga nos benevolentia, et de assiduitate in scribendo. Tua carinina nunc edam, adiuncta oratione Burenii de Principe Magne Megapolitano, et altera nostra de Duce Saxonine Ioanne Electore'), cuius scis multas fuisse virtutes et eximias, et populo salutares. Mitto tibi pagellam versuum loachimi, in quibus est honorifica mentio Eobani. De commentario περί ψυχῆς spero has δευτέρας φροντίdas') non fore inanes. Heri mutavi locum de Malleolis et Talis, in quo Gaza'') et Erasmus a doctrina anatomica discesserunt. Malleoli, oquųà, sunt ossa, quae supra parvum pedem eminent, die Anochlin, et sunt appendices της χψήμης και της πρόνης, et sunt septa Talorum. Sunt Tali άστράγαλοι interiora ossa, quae non eminent, et adiuvant flexum pedis. Picturam habes in paginis, quas tibi misi. Bene et feliciter vale. 5. Decemb. 1)

#### Philippus Melanthon.

Salutem opto collegis. Nicelao mittam libellum eruditum mei generi de dimensione terrae. Hodie enim officina edetur.

Matthaeus Roselerus, Lucanus, artis medicae doctora. Vid. améra epist. d. 1. Sept. 1553.

<sup>\*)</sup> Fuerunt (ut ex Quaest. Academ. ab Ebero editis, intelligitar) publicae disputationes anno 1550. d. 6, Noy. Pauli Vadini, et d. 9. Decb. Iohannis Schurstab.

<sup>1)</sup> Prodit secundari Mylium anno 1560. et legitur in Declamationibus T. III. p. 104.

<sup>2)</sup> Danz. georitetas, mendose.

<sup>3)</sup> Danz. Gaxo.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. 188. addit: 1550.

No. 4824.

10. Dec.

### Matth. Collino.

† Ex autographo Mel. in bibl. Pl. Rev. Bachra, ab ipso mibi descripta.

Clarissimo viro, erudilione et virlule praeslanli, D. Matthae o Collino in Academia Pragensi, fratri suo cariss.

S. D. Carissime frater. Existimo alios ad te iam scripsisse de morte Hannonis et Briccii '). Etsi autem et parentum dolore adficior, et propter Ecclesiam optarim, utrique longius vitae curriculum concessum esse, tamen voluntati Dei obtemperandum est. Teque adhortor, ut luctum parentum lenias, qui eo sint tranquilliore animo, quia uterque in pia invocatione placide decessit. Hanno etiam pridie antequam anima eius ex hoc ergastulo liberata est, dulcissimo somnio cum filio Dei collocutus est. Deum oremus, ut servet Ecclesiae multa bona ingenia, et nos faciat σχεύη ελέους. De republica non libet scribere. In ora Baltici littoris certum est exercitum non contemnendum esse, qui minitatur his regionibus, qui si huc accesserit, haud dubie etiam in vestris 2) urbibus novi motus erunt. Non possumus haec nostris consiliis regere, sed oremus filium Dei, ut Ecclesiam suam et regat et servet, et det ei mediocria hospitia. Bene et fortunate vale. Die X. Dechr. Mitto tibi libellum eruditum, editum a meo genero '). Rescribe.

Philippus Melanthon.

No. 4825.

10. Dec.

### Ioachimo Pr. Anhalt,

Edita ex autographo in Tab. Anhalt. a Clariss. Lindocro in ben theolog. Studien und Reitisen (herausg. von UI: mann und Umbreit) Jahrg. 1885. p. 868. Illustrissimo principi ac Domino Domino Icechimo, principi in Anhalt et Ascania, et comiti in Bernburg, Domino suo clementiss,

S. D. Illustris princeps et Domine clementissima Celsitudini vestrae reverenter gratias ago et pro pecunia missa, et pro ferina carne. Dedi autem chirographum meum ei, qui numeravit pecuniam, De republica non habemus recentes narrationes, ac plura scire Cels. vestram arbitror. Sed tamen in pagellis quaedam annotavi, quas inclusi his literis. Si quid audiero dignum memoratu, scriban ad illustrem principem Georgium fratrem Celsitadinis vestrae. Ago etiam gratias Celsitudini vestrae, quod liberaliter remunerata est eum, qui obtulit libellum Astronomicum \*\*). Deus aeternus pater domini nostri Iesu Christi, conditor generis humani, qui misso filio ostendit, se vere nos exaudire velle, servet Cels. V. incolumein, et eam semper clementer gubernet. Datum die X. Decembris.

Cels. V.

addictus

Philippus Melanthos.

No. 4826.

13. Des.

# Mansfeldensibus concionat.

Primum praefationis loco impressa in libro: Hier. Mescelii epicedion Io. Spangenbergio scriptum cum praef. Phil. Melanth. Witeb. 1551. 4., ex quo libro mihi esm descripsit Clarise. Muffut. Enudem edidit Manlius in fire rag. p. 455., sed satis mendose, et, ex Manlio, Admin vitis Theologorum p. 98.

# Ecclesiae Dei in comitatu Mansfeldensi, Philippus Melanthon

S. D. Ecclesia inde usque ab initio posteris") memoriam tradidit et eorum qui praecipui doctore fuerunt, et generis doctrinae: ut sciret posteritas, quam doctrinam, per quos traditam, quibus confirmatam testimoniis vel iudiciis accepisset: et normam certam haberet, ad quam conferret sententias sequentium doctorum. Ita Irenaeus Polycapum citat, qui fuit auditor Ioannis: et Basilius

<sup>1)</sup> Mag. Martinus Hanno, Matthaei Collini discipulus, Bobemus, obiit Vitebergae, eique funus factum est d. 23. Novembr. 1559. Brious Sithonius Sacensis decessit Vitebergae d. 26. Novbr. 1550. Vid. Scripta gublica P. I. p. 832. et p. 835 b.

<sup>2)</sup> Fortasse nostris.

<sup>8)</sup> Peuceri librum de dimensione terrae. Vid. ep. d. 5. Doch.

<sup>\*\*)</sup> Mattheei Lucani. Vid. antecedens epist. ad Ioschins Anhalt. d. d. 2. Decb.

<sup>1)</sup> posteris] abest a textu Manl.

nutricis testimonium celebrat, quae audierat Gregorium Neocaesariensem, de trib. personis divinitatis. Et cum in Ecclesia Antiochena, quae a Petro apostolo doctrinam acceperat, et fuerat praecipua schola, Samosatenus audacissime corrumperet dictum in Ioanne, èv à oxo ji vo à loyos: opposuerunt Malchion et Dionysius (alter Antiochenae Ecclesiae, alter Alexandrinae) testimonia tradita per Apostolos, et eorum auditores.

Hanc diligentiam conservandae memoriae veterum qui recte docuerunt, et eorum monumenta
custodiendi, utilem esse posteritati, nequaquam
dubium est: quae etsi longo tempore intermissa
est, cum nec una vox doctrinae certa esset, et pastores muti essent, ac nequissimis monachis')
summum gradum, videlicet munus docendi cessissent, qui fabellas ad quaestum accommodatas circumferebant: tamen nunc magna cura renovanda') erat. In publicis monumentis Ecclesiae et
Respublicae annotare debebant, per quos viros
emendata sit quolibet loco vox doctrinae, et quorum iudiciis singuli approbati sunt.

Habuit autem Ecclesia vestra gravem et honestissimum senem Gutelium, qui initio puram doctrinam vobis ') tradidit. Postea de Lutheri indicio senex venerandus Ioannes Spangenbergius Ecclesiis vestris praesuit, cuius extant libri: ac fuisse eum probatum reverendo domino Luthero, D. Langio Erfordiensi, D. Pomerano, et caeteris in tota Saxonia docentibus, meministis. Ut igitur posteri sciant, vos habuisse hunc testem verae sententiae, et custodiant doctrinam ab ipso acceptam, ut iubet Paulus depositum fideliter custodire: hortor vos, ut eius nomen et administrationis tempus in monumentis vestris annotetis, et scripta conservari curetis. Valde metuendum est in his ruinis imperiorum, maiores Ecclesiae dilacerationes secuturas esse, in quibus proderit ') videri, quorum fuerit endem sententia: et probati") doctores tauquam norma sequendi erunt. Inssi igitur et hoc carmen edi, ut memora nominis') Spungenbergii

diuturnior sit, et ut doctrinam eius magis ament ) iuniores. Est autem laudanda pietas Mencelii, quod hanc historiam recitavit, et ut suam erga fidelem pastorem observantiam declararet: et ut caeteris ostenderet concordiam in Ecclesia et schola vestra, et mutuam omnium docentium benevolentiam et fuisse et esse. Id exemplum et caeteris utile est. Etsi autem praecipue Dei beneficium est, quod habetis multos viros doctos"), honestos et concordes in Ecclesiis et scholis vestris: tamen et Spangenbergii modestia multum ad concordiam proderat. Hic cum eruditione et multis virtutibus excelleret: tamen ab ambitione alienissimus erat. Et candor in eo erat eximius. Mencelium vero scitis et antea bene meritum esse de iuventute vestra, et ornamento esse 10) vestrae Ecclesiae. Huius officium in hac historia etiam candide probare vos decet. Bene et feliciter valete: Idibus Decembris, 1550.

No. 4827.

20. Dec.

. 4

# Philippo Duci Stettin.

Epistola nuncupatoria praemissa Tomo IV. operum Lutheri Germanicorum. (Descripsi ex edit. Witeb. ann. 1558. "gebrudt durch Peter Seigen Erben.")

Dem Durchleuchten Hochgebornen Fürsten und herrn, berrn Philips, herhogen ju Stetin, Pomern, ber Cassuben und Wenben etc. Fürsten ju Rugen und Graven ju Ruggam meinem gnabigen herrn etc.

Gottes Enad burch seinen eingebornen Sohn Ihesum Christum unsern Deiland und wahrhaftigen Gelser zuvor. Durchleuchter, hochgeborner, gudviger Fürst und heer. Wiewohl die große Unordnung in der Welt und die großen Zerstörungen aller Land und Königreich für und für, und das Elend und Unglück vieler unschwidigen Kinder und armer Leut, die niemand Schaden gethan haben, und dagegen die große Hoheit und Gewalt der schandlichsten ärgsten Tyrannen die menschliche Bernunft irre machen, daß sie zweiselt von wegen solcher Unordnung, ob Gott Archter und Helser sen, und ob ein besonderer Theil im menschlichen Geschlecht sonderlich Gode

<sup>2)</sup> monochis] escidit e teste Manlii.

<sup>5)</sup> Mani. revocanda.

<sup>4)</sup> Manl. mobis.

<sup>5)</sup> Manl. poterit.

<sup>6)</sup> Mani. probundi.

<sup>2)</sup> nominis] excidit e textu Maal.

<sup>8)</sup> Mani, amplectantur.

<sup>9)</sup> doctos] non habet Mani.

<sup>10)</sup> de iuvent, - esse] esciderunt e testu Manl.

tes Bolt sen obet nicht, so boch Gluck und Ungluck burchaus unordentlich ausgetheilt ift bei allen Boltern, Christen, Turken, Beiden, Juden 2c. Wird boch ein großer Sauff frommer Menschen von den Bofen fo ficher gertreten, wie die ichonen Krautlin oder Burmlin uff bet Erben gertreten werben. Wie find die heiligen Rindlin in Egypto zur Zeit Mosi so jammerlich getobtet, und find alle Zeit voll Erempel. Ein muthwilliger Konig in Egypto Ptolemeus Lamprus, das ift, der Schwa-Ber, überfiel bas arme Gottes Bolt in Galilaa nicht lang vor der Zeit Maria, und todtet bei breißig taufend, und zwang die Gefangnen, baß sie von der Todten Korper, von ihren Blutverwandten freffen mußten, und find ohne Zweifel viel heiliger Menschen in selbigen Sauffen gewesen. Belche große Buterei üben die Turken für und für am driftlichen Bolk; barunter bennoch viel rechter Gliedmaß Christi sind. Solche Erempel machen menschliche Vernunft fehr untugig, daß sie vom gott= lichen Regiment zweifelt und zappelt.

So sollen wir boch wiber diefen bosen Zweifel und gegen die unordentlichen Exempel die klaren Offenbarungen Gottes und Miratel, als die Ausführung des Bolts Ifrael aus Egypten und der Todten Auferweckung etc. balten und ftellen, barin Gott von feinem Befen und Billen Zeugniß gegeben, und macht uns gewiß, bag er ibm eine ewige Rirch im menschlichen Geschlecht für und für sammlet, und will dieselbige erhalten, erhoren und ibr Sulf thun, und sie endlich erretten und mit emiger Seligfeit begnaden, laut feiner Lehre, Die er mit gemiffen, klaren Beugniß in die Welt ausgebreitet hat. Wo nu diefer Grund gelegt ift, daß das Berg festiglich glaubet, daß diefer Theil in menschlichem Geschlecht Gottes Bolt fen, ber Gottes Bort rein und ungefalfcht annimmet, glaubet, lernet, liebet, erhalten und pflanzen will, ba ift der Anfang ju rechter Gottebertenntniß, ju emiger Seligfeit und zu allem Gutem. Wo auch diefer Grund nit ift, und die Bernunft in ihrer Blindheit verharret, und will gottliche Offenbarungen, Zeugnisse und Wort nicht achten, folche Menschen fallen babin in emigen Born, wie die Teufel. Biewohl nu biefer verdammte Bauff der großer Theil ift uff Erden, fo erhalt dennoch ber Cohn Gottes Thefus Chriftus gewaltiglich fein Erb, wie er fpricht: niemand vermag mir meine Schaf-In aus meinen Banden reißen. Diefe Schaffin famme let und weidet ber Sohn Gottes durch fein Evangelium, bas er aus dem heimlichen gottlichen Rath ben Menfchen furgetragen hat, und hat es felb gepredigt, und mit fei= nen Bunderwerten und feiner Ufferftehung aus bem Tob bestätiget, und zu predigen befohlen, bat bagu bas Prebigtampt eingesetzt und erhalt es wunderbarlich. Bo nu der Grund, wie gesagt ist, gelegt ist, daß du götzlichen Offenbarungen glaubest, so weißt du auch, daß Gott diese Stimme vom Himmel geben hat: dieser ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wonn und Freud hab, Diesen sollt ihr horen. Aus diesem allen ist tlar, daß wir diese Einige wahrhaftige Lehre von Gottes Besen und Willen horen, lernen, annehmen und lieben sollen.

Wir sollen auch Unterschied halten awischen diese Einigen wahrhaftigen Lehre, die Gott seiner Kirchen in der Propheten und Aposteln Schriften geben hat, und allen andern Lehren, heidnisch, mahometisch, papsisch, Monchlehre etc., und follen fliehen und verwerfen alle andre Lehre, die dieser Einigen wahrhaftigen gottlichen Lehre widerwärtig ist, wie der ernstlich Spruch geboim hat: wer ein ander Evangelium lehret, ber foll verflucht fenn. Denn es ift bald mit Cain in die Belt eingerif fen, daß die Leut haben felb wollen klug sepn, Gotte und Gottesbienft erdichten, und hat der Teufel feine Berkzeug dazu heftig getrieben. Ernach wiederumb nach Robe ist bald solche graufame Abgotterei von neuem in cie Welt ausgebreitet, und bleibet bis ju Ende, wie jegund find Beiden, Mahometiften, falfche Suden, Papft, und seine abgottisch Pfaffen und Monch. Bon diefet aller Lehre und Gottesbienst muß man rechte Lehre und rechte Gottesdienst absondern und aus Gottes Wort Um terschied wissen.

Die sprechen nu die Papstischen: wie konn man aus der Propheten und Aposteln Schrift Unterschied neb men, so boch dieselbige Schrift bunkel und ungewiß ift, und machet ein jeder Deutung feines Gefallens? Darauf ist wahrhaftige Antwort: ber Propheten und Aposteln Schrift ist flar und gewiß in allen nothigen Artikla, wie Pfal. 19. gefchrieben ift: die Gebot Des herrn sind lauter und erleuchten die Augen etc. Item & Corinth. 4 .: unfer Evangelium ift nicht buntel und zugebeckt, obne in folchen, die der Teufel verblendet. Wer Gottes Bort annehmen will, bem ifte flur und gewiß; wer aber feinen Eigen Dunkel erhalten will, und will Gottes Bort nach feiner Kantasen beuten, der fuchet Sophisterer, und machet die eigentlichen rechten Reben ungewiß. Als Die Rede im erften Capitel S. Johannis ift gang flat, gewiß, eigentlich und wohl verwahrt in allen Umbsida ben, so wir glauben wollen; gleichwohl konnt Camesatenus ein Sophisteren bagegen machen. Mso baben ernach die Papisten gethan. Die Schrift fagt: burch Glauben ohne Wert werden wir gerecht. Diese Wer: find genugsam erklaret in Panto, baß wir gemiflic Bergebung ber Sund haben, und für Gott gerecht und angenehme sind ohne unser Berdienst, sondern allein durch den Glauben, das ist durch wahrhaftig Bertrauen uss den sie Sophisteren: Glauben sep allein die Historien wissen, wie die Teusel auch die Geschicht wissen. Darzumb so dichten sie weiter, man soll mit eigen Berken Verzebung verdienen, machen neue Gottesbienst, Messe, Monderepen, Heiligenanrussung etc., weichen also vom wahrhaftigen Gott ab, und treiben Abgötterei.

Wiewohl nun solche Arrthumb oft in der Kirchen eingerissen sind, so hat doch Gott umb seines Sohnes willen aus großer Barmherzigkeit seine Wahrheit oft verneuet, damit nicht alle Menschen in Blindheit verderben, und so er sein Licht wiederumd anzündet, reinigen solche rechte Prediger die göttliche Schrift, streichen der Pharisaer Koth davon weg, wie Iohannes Baptista der Pharisaer koth davon weg, wie Iohannes Baptista der Pharisaer falschen Verstand straffet vom weltlichen Konigreich Messich, und gab den rechten Verstand der Propheten. Dieses ist das Werk der rechten Prediger, sie dichten nicht neue Lehre außer der göttlichen Schrift, sondern sie reinigen die göttlich Schrift von dem Unslath, welchen die Pharisaer, Abgöttische, Keher, Papst, Monch darein gemengt haben.

Das alles ist darumb gefagt, daß man wisse, warumb dieser Schat der Bucher des Ernwirdigen Deren Doct. Mart. Buth. ju erhalten und groß zu achten fen. Es soll ber Propheten und Apostel Schrift der Grund der driftlichen Lehre allein fenn und bleiben. Weil aber derfelbe Grund vom Papst und Monchen und vielen fal= fchen Lehrern verdunkelt gemesen, und nun wiederumb aus Gottes Gnaden durch den herrn Doct. Martis num gereiniget ift, foll man feine Bucher mit großem Aleis bewahren und uff die Nachkommen erben, benn man wird seiner Zeugniß noch sehr oft bedürfen. Das aber durch seine Stimme, Predigen und Schreiben die gottliche Schrift gereiniget fen, tonnen alle gottforchtis gen felb ohn allen 3meifel richten, fo fie beide Lehre, Die Dapftliche und des herrn Doct. Martini Schriften und Bekenntniß gegen einander halten, und merken, welche gleich lautet mit gottlicher Schrift, und welche wicht gleich lautet. Es ift ein besonder groß Gotteswert, Daß er für und für sein Predigtampt in der Rirchen erbalt, wie im vierten Can, jun Ephefern geschrichen ift, und weil oft Brrthumb und Blindheit einschleicht, fo erweckt Gott bagegen etliche rechte Prediger, als Eliam und Elifaum wider Baal, und Bachariam, Johannem Baptistam wider die Pharisaer, und ernach Johannem Epangelistam wider Bebion und Cerinthum, Athana-

fium wider Arium, und Augustinum wider Pelagium. Also ist auch jegund der Herr Doct. Mart. wider papste liche und andere viel Irrthumb erweckt, und ist Gottes Bille, daß man folcher rechter Prediger Zeugniß wisse und uff die Rachkommen bringe, wie der Herr spricht zu Petro: und so bu befehret bift, follt bu beine Bruder ftarten. Gott gibt etlichen folch Licht und Gaben, anbern zu aut, daß wir durch sie unterwiesen und gestärkt werden. Darumb ift biefer Fleiß ben Kirchen boch nothig, derfelbigen rechten Prediger Schriften und Bekenntniß wohl zu bewahren. Und sind insonderheit in biefem jehigen Theil viel nothiger Stud zusammengebracht, Erklarung etlicher Capitel Matthai, barin Unterschied des Gesetzes und Evangelii sehr deutlich angezeigt ift. Item, eine ganze Betenntniß, tie ber Berr Doct. Mart. wenig I.hr vor seinem Tod in Beiseyn des herrn Nicolai Amedorf, Doct. Johann Bugenhagen Domerani, Doctor Creutigers und anderer, felb gestellet, und mit eigner Sand geschrieben hat. Item, ein wohl gegründet flarke Erklarung von den lästerlichen abgottis schen papstlichen Messen und viel andere nütliche Stud, die ju Erinnerung dienen, daß wir uns huten fur mancherlei Irrthumb und Betrug.

Ru siehet man, wie der Teufel durch listige, kubne Schwäßer, die tem Papft auhangen, als durch den Sidonium und feines gleichen, papstlich Abgotteren wiederumb einzuführen arbeitet. Dagegen follen wir verwarnet senn, daß wir nicht verblendet werden durch falschen Schein und Sophisteren, und ernach in grausame Straf fallen. Denn es ist Gott unleiblich, daß die Menschen sein Wort verachten, und wollen selb Relis gion machen ihres Gefallene. Und wiewohl in vielen Exempeln die Straf fürgemalet ist, als in Achab, Achas, Nabogdonosor und andern, so will ich doch allein dieses Erempel Dompeil jebund ergablen, ber ein febr loblis der, züchtiger, gutiger, ehrlicher Kurft gemesen ift, und hat Sieg und Bluck gehabt bis uff diesen letten Stolz. Da er gen Jerusalem kam, und hat nu von der Jüden alt Berkommen und Religion viel gehört, und sabe, daß es viel ein andre Lehre war denn die heidnisch, denn die Züden dichten nicht viel Götter, billigten nicht unnatürliche Unzucht etc., wie die Heiden etc., da wollt er den Tempel and schauen, und seben mas boch barin mare, ob auch Bilder oder ander Zeichen darin stunden. Nu fagt man ihm, baß Gott diese Ordnung gemacht batte, daß allein der Hohepriester in den letzten heimlichen Chur geben follt, und fonft tein Menfch uff Erden. Diefes bielt er für Fabeln und ging furt in denselbigen beimlichen verbottenen Ort, und schauet mas barinnen mar. Mit bieselbige Beit nichts barin gewesen, benn ber Rafte, barin Moifes Tafeln gelegen find im vorigen Tempel, ist mit bemselbigen Tempel verbrannt. Balb nach biefem Stolz ift die Straf gefolget. Als Pompeius wiederumb mit großer herrlichkeit zu Rom antommen ift, hat er fich wider Julium anhegen laffen, und ift der graufame Krieg zwischen ihnen beiden, Julio und Pompeio, erreget, darin viel hundert taufend Mann umbtommen, und ewige Beranderung bes Reichs gefols get. Und ift Pompeius in der Flucht uff bem Meer fammerlich getobtet worden, nicht fern von bem Land Subda, ba er bas Land Judda und ben Tempel im Geficht gehabt hat. Biewohl nu biefe zeitliche Straf noch nicht die furnehme und ewige Straf ift, barin erft Gott feinen gerechten Born in Ewigkeit erzeiget wiber alle, bie fich nicht bekehren; gleichwohl will Gott auch in biefem Leben Die Strafen anfaben, ju Erzeigung feiner Gerechs tigfeit und jum Erempel ben andern. Bie Pompeius ernach fcredlich gefallen ift, nachbem er in diefen beimlichen verbotnen Ort gangen ift, also sind viel hoher Leut gefallen, und werden fallen die fo fubn find, bag fie in folche Beimlichkeit Gottes hineindringen, wollen Religion, Lehre und Gottesbienft machen aus eigner Beibheit wider Gottes Bort, ftarten und machen Abs gotterei, und fuchen ernach Schein und Sophismata, Die Lugen und Lafterungen ju fcmuden, Die oft fo fcon gefarbet find, bağ viel Leut betrogen werden, und fcwer wird, ben Betrug anzuzeigen. Darumb follen wir befto fleißiger fenn, rechte Lehre grundlich zu lernen und ju faffen, baf wir bagegen Irrthumb und Lugen richten und verwerfen tonnen, und bleiben in rechter mahrhafs tiger Erfenntnig, Glauben und Anruffung Gottes, daß wir bei ihm in ewiger Seligfeit leben, ihn preifen, und feine Beisheit, Gerechtigfeit, Gutigfeit und Freud uns in Emigfeit mitgetheilt werde; wie der herr fpricht 30bann. 15 .: wer in Mir bleibet, und ich in ihm, ber wird viel Frucht bringen.

Damit wir nu Unterscheid der rechten und falschen Lehre merten und verstehen können, dienen diese Bücher, barin von nothigen Artikeln christlicher Lehre Erinnerung gefaßt ist. Und sind diese und andrer Theil ders halben an König und Fürsten ausgangen und geschriesben, daß diese Bücher desto fleißiger bewahret und erhalten werden, daß auch männiglich wisse, daß der wirdig und treue Mann Georgius Rorarius, der zum Druck verordnet, das Licht nicht scheuet, sondern arbeitet, daß diese Wert treulich und ohne Beränderung uff die Nachstommen gebracht werden. Derhalben ist dieser Theil E. F. G. zugeschrieben, weil männiglich weiß, daß

E. F. G. als ein hochloblicher Fürft, Gott in techter Ertenntnig und rechtem Glauben anruffen, und rein driftliche Lehre treulich in ihren Landen pflanzen laffen, und driftliche Bucht und Studia ernftlich helfen erhalten. Ru ift auch recht, daß in diefen Buchern ber loblichn Burften gedacht wird, die zu diefer Zeit driftlicher Lehre Bengen find vielen ju Startung ihres Glaubens. Dav umb wollen E. F. G. diefen Dienft driftlich und gnabig lich verstehen, daß E. F. G. in diesem Bert wohl gedacht wird. Der eingeborne Cohn Gottes Ihein Chriftus, unfer Beiland, ber gewißlich ihm eine ewige Rirchen im menschlichen Geschlecht burch fein Evange lium sammlet und erhalt, der wolle auch E. F. G. und E. F. G. Gemabel und junge Berrichaft in feiner Rie chen, und vielen zu Trost gnadiglich bewahren und alle zeit regirn, Datum Bitemberg, 20. Decemb. Anno 1550.

E. F. G.

unterthäniger Dlener Philippus Melanthon.

No. 4828.

25. Des.

G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 406.

Georgio Fabricio, gubernatori scholae Misn.

Ut hic venions annus sit fanstus et felix harum regionum Ecclesiis, et Principi et populo, facial Filius Dei, Dominus noster lesus Christus, quen certum est, genitus et dolores nostros cernere. Quantis in periculis simus, scio, te pro tua prodentia et iudicare posse, et saepe cogitare. Non enim leve negotium est, hellum gerere cum genle Saxonica, ut veteres historiae etiam ostendut Sed abrumpo hanc commemorationem. Cantorem Stephanum hic modeste vixisse audio. Et sum eum hortatus, ut tibi obtemperet, et tuis consilis utatur. Quare eum tibi commendo. Misi tibi libellum, in quo et tua et fratris carmina edidimus, gratiam habeo et tibi et fratri pro versibus et erudite scriptis, et Ecclesiam ornantibus. B. V. Initio anni 1561. \*)

<sup>\*)</sup> i. e. d. 25. Dech. 1550

No. 4829.

# Ioanni Alberto D. Meg.

Epistola nuucupatoria praemissa libro: Explicatio Prover-hiorum Salomonis in schola Witebergensi recens dictata a Phil. Melanthone. Francof. ex officina Petri Burbachii, anno Dom. M. D.L. (Additur in fine: "mense vero M.io.") 8. Ex hac prima editione epistola hic edita est, adiectis lectionihus in editione altera a. 1556., recusa etiam in Opp. Mel. Witeberg. T. II. p. 8/2 sq. — Quum in fine adscriptus sit annus 1550., intelligitur, typographum primum epistolam typis exscripsisse et postea librum. et laborem ad finem perdusisse mense Maio 1551.

Illustrissimo Principi ac Domino, Domino loanni Alberto, Duci Megalburgensi, Principi inclitae et vetustae gentis Henetae in litore Baltico') etc. Domino suo clementissimo Salutem D.

Est omnino difficile reddere alienae linguae sententias et brevia dicta, praesertim linguae Hebraeae, quae nunc minus nota est, quam Graeca aut Latina. Nam in brevibus dictis multae sunt phrases, quae partim in lingua minus usitata non intelliguntur, partim induere peregrinae gentis vestem, ut its dicam, recusant. Cum autem valde prosit Salomonis sententias quam familiarissime notas esse et iunioribus et aliis, quorum maturuit aetas: saepe optavi, ut exstaret interpretatio Latina minus squalida, quam haec vulgaris, et enarratio, quae gravissimis sententiis aliquid lucis adderet. Neutrum vero a Iudaeis sumi potest, qui, etiamsi Latine scirent, tamen doctrinam Ecclesiae Dei nec norunt, nec amant: quare multa tum inscitia, tum odio, corrumpunt. Et pauci inter eos tantum iudicii habent, ut in politicis sententiis consilium sapientissimi regis considerent. Quod igitur alias in privatis sermonibus, idem nunc publice, a viro reverendo Andrea Osiandro peto, ut et Latinam interpretationem Salomonis aliquando instituat, et illustret haec gravissima oracula sua enarratione. Hic enim et cognitione linguae Hebraeae praeclare instructus est, et Ecclesiae doctrinam intelligit ac implectitur, et ingenii acie ac prudentia, quam letas et usus rerum confirmarunt, videt, ad quae regotia in vita hae sententiae accommodandae sint. loc opus et Ecclesiae gratum, et posteritati utile

. 4274

foret. Nam has sententias in omhium manibus esse valde conduceret 2).

Iulianus Imperator, scribens contra Ecclesiam Dei, opponit Salomoni Phocyliden, ut ostendat, doctrinam de virtutibus, et discrimen bonarum et malarum actionum non defuisse Ethnicis. Huic respondet Cyrillus, Salomonem saeculis aliquot suisse ante Phocyliden et Theogniden, qui vixerunt una cum Solone et Thalete, regnante Croeso: imo antecedit Salomon aetate Homerum et Hesiodum. Fuit enim Homerus actate Esaiae. Etsi haec temporum collatio vera est, et Graeci ipsi scribunt, Phocylidae sententias ex aliis vetustioribus monumentis collectas esse, in quibus reliqua fuerunt praecepta primorum patrum post laphet: tamen et alia responsio multo firmior opponenda est impietati Iuliani. Errat lulianus, existimans in Ecclesia tantum esse legis doctrinam, ac discerni Ecclesiam a caeteris gentihus tantum professione praeceptorum de moribus: sicut et Lactantius collationem tantum legum facit. notitiam numerorum nascentes nobiscum adferimus: ita et legum notitia lux est divinitus condita in omnium mentibus; tametsi propter naturae depravationem obscurior est. Ac voluit Deus, reliquas esse has in homine notitias, ut ipsius iudicium adversus peccatum agnosceretur, et ut disciplina regi posset. Ex hoc fonte Solon, Zaleucus et alii honi gubernatores honestas leges, et scriptores sapientes honesta praecepta hauserunt; ut Homerus, Hesiodus, Pindarus, Phocylides, Theognis, Sophocles, Euripides et alii, quos volo certe legi. Sed sciendum est, aliud esse vocem Evangelii de remissione peccatorum et omnibus beneficiis Mediatoris. Haec sapientia non angelis, non hominibus nota fuit sine divina patefactione. Discrimen igitur Ecclesiae a caeteris gentibus non facit legis notitia; sed longe alia sapientia de filio Dei, in promissionibus patefacta. Hoc discrimen Legis et Evangelii cum nesciret Iulianus, in illa sua collatione toto coelo errat.

mental and the second 1) la Opp. d. f. additum . Domino, in Rostoch et Stargargrant of the second of the se

<sup>2)</sup> In Opp. hoc totum exordium et elogium Osiandri est omissum, hand dubie propterea, quod Osiandri sententia de iuatificatione, quam postea protulit, a Witebergensibus iudicabatur erronea; (vide Etrobel von Mel. Berbiensten um
bie heil. Schrift p. 48.); eique haec pauca verba substituti
sunt; 3, Redit ad Gelsitudinem tuam Salomon, sed non ornaptus, ut talem Regen decebat, ac vix tenui penula vestitus,
3, lipsius tero Regis vocem audiri et considerari volo, non
hoc ago, ut fiber Salomonis saepe repetitus ait in manibus
hoc ago, ut fiber Salomonis saepe repetitus ait in manibus
in iumorum; at a multis ac asepe relegatur." [Luns.] 45

Etsi autem multae sunt in Salomone sententiae, quae tantum sunt legis rivuli, aut etiam politica et oeconomica praecepta, quorum similia tradiderunt viri sapientes Ethnici: quale est: Male erit spondenti pro aliis; quod convenit cum dicto: Sponde, damnum praesto est: tamen aliae multae sunt de voluntate Dei, de iudicio, de misericordia, de vera invocatione, de veris cultibus, de vita aeterna, de praesentia et auxilio Dei in aerumnis nostris. Haec doctrina non est Ethnica, aut nata in humana ratione, sed est explicatio primae tabulae Moysi; et multa dicta proprie ad Evangelium pertinent, sumta ex promissione de Messia. Haec discrimina diligentissime consideranda sunt, ut recte uti sententiis discamus. Videndum, quid intersit inter Salomonem et Ethnicos scriptores. Videndum item, quae sit varietas in ipso Salomone; et intuenda sunt summa capita doctrinae in Ecclesia, Lex et Evangelium, cultus Dei, gubernatio politica, vita oeconomica; et prudenter singulae sententiae ad sua capita accommodandae sunt. Hanc diiudicationem, et quasi classium seu generum descriptionem, necessariam esse in hac lectione nihil dubium est: ac intelliget lector, nos de rebus maximis in omnibus vitae officiis admoneri, si hanc diligentiam adferet, ut secum quaerat ipse, ad quam vitae partem singula dicta referenda sint; quos gradus vitae humanae, quae pericula, quales casus, rex sapientissimus intueatur; ubi docere ac monere lectorem, ubi consolari velit. Nam alia dicta sunt διδασχαλιχά, alia παραινετικά, alia παρηγορικά.

Etsi autem haec admonitio, quam recensui, valde necessaria est, ut lector genera sen classes distinguat: tamen alia admonitio addenda est. Exorsus est ipse Salomon ab his dictis: Timor Domini initium sapientiae; item: Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, et ne innitaris prudentiae tuae. Praelucere vult omnibus actionibus agnitionem et invocationem veri Dei, qui se in hoc ipso populo Israel edita voce legis et promissionum de Messia patefecit. Hunc verum Deum discernit adpellatione lehova ab omnium gentium commenticiis numinibus; discernit item, quia praestatur, se in Ecclesia Israel concionari, et iubet huius Dei doctrinam audiri. Et placet obedientia politica et oeconomica, cum praelucet fides, qua statuimus, nobis Deum propitium esse propter Filium mediatorem, et propter eum nos

exaudiri; et petimus, nos Spiritu sancto regi, servari nobis Ecclesiam, et familias et earum nidulos. Hanc totam doctrinam complecti Salomonem sciamus in dictis crebro repetitis de timore Dei, et de fide. Et cum caeteras sententias politicas aut occnomicas audis, semper adiungat mens illas priores, tanquam in titulo scriptas. Imo ipsum filium Dei mens intueatur iam exhibitum, crucifixum, resuscitatum, regnantem ad dextram aeterni Patris, et vocem Evangelii de reconciliatione et de fide cogitet; postea vero obedientiam in officiis vitae mandatis seiungat ab Ethnica, et sciat, eam Deo placere propter Mediatorem.

Laudat Alexander Macedo versum Homeri:

άμφότερον βασιλεύς τ' άγαθός, πρατερός τ' αίχμητής. et est talis primo quinquennio. Sed nec agnoscit, nec invocat verum Deum, nec refert obedientiam ad illustrandam gloriam Dei. Legit similem sententiam Iosaphat in his admonitionibus Salomonis, a quo ortus est: Non decet Principem labium mendax: itaque maiore studio regit linguam, praestat promissa, odit calumnias, quae sunt in aulis plurimae, prohibet sophisticam in religione et in iudiciis. Hanc diligentiam scit magnum decu esse, et multis salutare, quod et Solon, Aristides et Laelins vident. Sed losaphat in his officiis intuetur Deum, agnoscit Mediatorem, statuit & propter hunc immensa misericordia receptum essa novit causas, quare tota politia, cui servit, constituta sit, et a suo cognato ) Mediatore petit et exspectat auxilium, et refert labores omnes ad conservandam doctrinam de eo. Ita multas virtules addit losaphat, quae non sunt in Solone, Aristide, Laelio et similibus. Sic igitur in hoc libro dicta omnia politica et oeconomica leguntur, ul doctrina de bonis operibus semper in Ecclesia cognoscenda est, videlicet ut simul complectamer doctrinam de filio Dei, de timore, de fide, de ven invocatione "). Haec in huius libri vestibulo moneri necesse est: postea lectio et utilior et ducior erit.

<sup>5)</sup> Videtur legendum cognito. [Lunz.]

<sup>4)</sup> In Opp. inde a verbo leguntur bace sie mutata viden:
"" intelligenda stint;" Neul' in Boctrina de bonis operau
"semper Ecclesia complectitur doctrinam de filio Dei, det,
", de v. inv."

Nunc vero de ipsis sententiis non aliud pracconium addam, nisi hoc, quod praecipuum est, haec oracula vocem esse Spiritus sancti in Ecclesia, et congruere cum Lege Dei et Evangelio, et continere admonitiones utilissimas de plurimis vitae officiis et periculis. Quare et quotidie legenda sunt omnibus aetatibus. Subinde enim iuniores et grandiores plura ex hac lectione discent: et bonis ac studiosis, considerantibus, quo referendae sint hae gravissimae admonitiones, subinde haec sapientia erit dulcior. Sed cur ego mea oratione invitare lectores conor? Invitat eos liber ipse, non voce Salomonis tantum, quod etiam saepe fit, sed etiam voce divina, cum inquit: "O viri, ad vos "clamito: audite. Ab aeterno ordinata sum, "antequam coelum, terra, abyssi conderentur. "Et adfui architectatrix. Ludo in orbe terrae, ,, et deliciae meae sunt hominum saluti consulere. "Beati, qui vias meas custodiunt." Sic divina sapientia in hoc ipso libro omnes homines invitat. Hac tanta auctoritate si qui non moventur, duriores sunt omnibus in Caucaso scopulis. Praecipue vero nostri officii est in Scholis adsuefacere ad hanc lectionem iuniores. Ideo superiore anno rursus hunc libellum utcunque enarravi. Scio nullius enarratione amplitudinem rerum, quarum hic fit mentio, comprehendi posse. Haec vero nostra explicatio nimis ieiuna et macilenta est. Sed tamen, cum eam typographi ederent, non repugnavi, quia fortassis haec nova editio plures ad hanc lectionem invitabit.

Causa autem, cur buic editioni tuum nomen adscripserim, non haec tantum est, quod scio, te in hac ingenii et virtutis praestantia lihenter legere sepientissimi Regis admonitiones; sed etiam, quia, cum priorem editionem ante annos viginti dedicassem inclito Principi Magno, Duci Megalburgensi, tuo fratri patrueli, hanc recentem editionem ad te mittere decrevi, ut munus illi missum in familia maneret, in qua ut semper Salomonis vox audiatur, toto pectore opto: quam quidem summa cum pietate Dux Magnus audiebat, et cum ad hanc normam consilia privata et publica dirigeret, optime de patria meritus est, summa reverentia sapientissimum patrem in gubernatione adjuvit, Ecclesias curavit recte erudiri, et custos fuit duarum optimarum rerum, paritatis doctrinae et concordine docentium; fovit studia literarum, quae eo magis amabat, quia praeclare eruditus erat, et

cum Ecclesiae doctrinam ex fontibus hauserat, tum Latinas et Graecas historias adsidue legebat, ac a viro doctissimo Arnoldo Burenio ad formandam Latinam orationem sic adsuefactus erat, ut Latine recte et splendide loqueretur et scriberet: denique exemplum erat Dux Magnus boni et salutaris Principis in publica et privata vita. Itaque quanto eius desiderio non solum patria, sed etiam vicinae gentes adficiantur, vides. Sed ut Propheta inquit, evocantur ex hac mortali vita iusti, ne videant ventura mala, sic ipsum quoque Deus ad aeternae Ecclesiae consuetudinem abduxit, ubi iam inter optimos principes, Davidem, Iosaphat, Ezechiam, Iosiam et similes fruitur dulcissimo conspectu et colloquiis Dei et Domini nostri lesu Christi, quae in hac vita ardentissimis votis expetivit. Ipsi igitur coelestia ') gratulemur.

Et quia Deus aliquos in hac militia huius vitae vult esse superstites, oremus filium Dei, custodem Ecclesiae suae, Dominum nostrum Iesum Christum, ut ipse nos gubernet, et faciat nos σχεύη ἐλέους et organa salutaria, et servet Ecclesias et earum hospitia. Verissimum est enim, has res tantas non servari posse sola humana sapientia: sed filius Dei, sedens ad dextram aeterni Patris, immensa bonitate suos coetus, suam hereditatem, tuetur.

Accipies igitur a me hunc librum eo libentius, quia fratris patruelis in eo mentio fit, qui si viveret, etiam hortator esset, ut lectionem Salomonis tibi familiarissimam faceres.

De mea vero enarratione nihil aliud dicam, nisi me pio studio hoc agere, ut boni libri sint in manibus discentium; et cum de hoc scripto, tum de caeteris meis scriptis omnibus, iudicium Ecclesiis et Academiis harum regionum, quae Confessionem, exhibitam Imperatori Corolo in conventu Augustano Anni M.D.XXX. amplectuntur, permitto. Nec ego aliud genus doctrinae amplector, nisi illud ipsum, quod quidem scio esse perpetuam Ecclesiae Christi vocem. Bene et feliciter vale. Anno M.D.L.\*).

Philippus Melanthon.

<sup>5)</sup> In Opp. hic inserts vox bona.

<sup>6)</sup> In Opp. Anno M.D.LV.

T. Celsitud. addictiss. Philippus Melsutisss.

(h. a.)

No. 4880.

(hoe anne, 'ut videtur.)

at videtur.) | No. 4832,

# Cph. Libie.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54%

### D. Christophoro Libio, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Tangermund.

S. D. Venerande d. Christophore et carissime frater. Saepe recito hunc versum commonefacientem nos de conferendis operis: ἡ γὰρ χερὸς χεὶρ καὶ ποδὸς ποῦς ἐνδεής. Indigeo Anshelmo, quem cum habeas, quaeso ut mittas inspiciendum. Restituam eum bona fide. Nuncium meo sumptu mitto, nec te onerari volo. Bene vale. Salutem opto d. Hieronymo et vobis omnibus.

Philippus.

Hartm. Beiero.

† Ex autographo Melanth, in Bibl. Senat. Francof. ad Moen. mibi descripta a Clarisa. D. Bochmero.

Venerando viro, eruditione et virtute praedito, D. Hartmanno Beier, docenti Evangelium Francofordiae, amico suo,

S. D. Venerande vir et amice carissime. Concordia, inquit ille, parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur; quod et nobis accidit. Nec principes concordes unquam fuerunt, nec doctores. Et magis accusandi sunt doctores quam principes. Hic dolor, ut meminisse potes, me inter multos valde excruciavit. Secuta sunt igitur mala, quae discordias sequuntur, quae ut deus corrigat, toto eum pectore oro. Et correcturum esse non dubito, sed tu nunc consilium flagitas. Non fugio periculum in dando consilia, sed non scio quid.....\*) a vobis. Petrum miror suis interpretationibus lenire manifeste absurda. Te non iubeo aliquid facere contra conscientiam. Bene vale.

Philippus M.

No. 4851.

(h. a.)

### P. Vincentio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

### Petro Vincentio, (Lubecae,)

S. D. Clarissime vir et carissime frater. In Deliaco templo recte scriptum fuit et ordine distributi sunt gradus bonorum: κάλλιστον τὸ δικαιότατον λῷστον δ΄ ὑγιαίνειν. Vult Deus, primam esse euram recte faciendi, alteram deinde fovendi vires eorporis, quantum in hac mortalitate fieri potest. Cum igitur aegrotare coepisset Valentinus, iudicavimus, postquam vires rursus utcunque collegit, profuturam ei expatiationem. Commendabis igitur eum patri, et lenies eius curas tua prudentia. Ego quoque, ubi primum erit occasio, curabo, ut in schola aliqua locum habeat. Bene vale, carissime frater.

Philippus.

No. 4838.

(h, a.)

### Fabricius ad Voicium.

Manlii farrag. p. 542 sq.

Docto et honesto iuveni, D. Michaeli Voicio, musico et cantori Torgensi, amico suo charissimo Georgius Fabricius S. D.

Ieremias ad te mittit literas et pecuniam, quan stato tempore accepisses, nisi obstitisset certi et fidelis nuncii inopia. Feres igitur hanc moram aequo animo. Opus musicum, quod apud nos inchoasti, id credo te quotidie excolere atque perficere, cum adolescentum studiosorum gratia, quibus opera tua multum profuturus es: tum etiam, ut tuum nomen cum utilitate aliorum propages ad posteros. Iucunda est investigatio veritatis in quavis arte: sed multo iucundior esse potest his miserrimis temporibus, quibus cum veritas ex bomano genere explosa pene sit, circa ocium nestrum et literarum studia errat, et in scholis cogtur delitescere. Id etiam te intelligere, et in eaden mecum esse sententia existimo. Per igitur Muss perge, et omne tuum studium confer ad illustrandam hanc artem: ita tamen, ut interdum tantum ocii sumas, ut scribere ad nos crebro possis. Nihil enim mihi erit illa consuetudine inter nos absentes gratius. Clarissimo viro D. Leuschnero gratias age, quod prodigium ad nos miserit, prop Vitebergam in aere visum. Multo plura et tre

<sup>\*)</sup> Lacuna est in autogr. - Fortasse: requiratur.

stiora hoc ipso mense Pragae et in finitimis urbibus visa narrant: aperte divinam iram, nisi meliores fiamus, denunciantia. Irascor ipse mihi, quod data proxime facultas non fuerit, divertendi apud hospitem tuum. nimis enim breves inter nos sermones fuerunt. [Reliqua deerant.]

No. 4854.

(h. a.)

### H. Wellero.

Epist. lib. II. p. 287. (ed. Lond. lib. II. ep. 290.).

### D. Hieronymo Wellero, Superintendenti Freibergensi

S. D. Reverende vir et amice charissime, Fecit officiose cognatus tuus'), quod istuc iturus literas flagitavit. Nam si posset fieri, multo saepius ad te scriberem, ac coram potius saepe de doctrina Filii Dei, et de communibus Ecclesiae aerumnis, et consolationibus colloquerer. Etsi hanc Cymbam Filii Dei videmus his annis varie quassari: tamen speremus Filium Dei eam servaturum esse. Sicut inquit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Hac consolatione te quoque erigito.

In cognato tuo indoles bona est, quare te oro ut cum amicis deliberes, ne propter inopiam inchoata optimarum artium studia deserere cogatur. Brevi mittam tibi aliquid recentium editionum. Bene vale. Salutem Reverendo D. Pastori<sup>2</sup>), et meo conterraneo et vobis omnibus opto.

No. 4855.

(h. a. ut videtur.)

#### N. N.

Editum ex autographo Mel. a Veesenmeyero in programm.: Hexas epistolarum Claror. Virorum bactenus nondum editarum. (Ulmae 1802. 4.) p. 7. — Anni et nominis subscriptionem esse recisam, monet Veesemm., et putat esse fragmentum epistolae.

### N. N.

De quaestione Antonii \*), an liceat a sacrificulo accipere reditus vel dona sine obligatione ad im-

pietatem, clara est responsio. Licet habere et retinere coniugem ethnicam, ut mater Augustini fuit nupta viro Ethnico, soror Constantini Licinio, et Paulus expresse de hoc casu loquitur.

Haec igitur politica communicatio non impedit fidem.

Haec certissima sunt, et copiose ostendi possunt.

Item, si nihil accipi liceret, quod a Papistis collectum vel constitutum est, fere omnes pastores harum regionum fame perirent.

Sed Antonii clamores tandem patefacient causas, unde orientur, et attrahent ei poenas. Iam excusant se Meideburgenses de libris editis, et mira mendacia fingunt.

No. 4836.

h. a.

### Inscriptio.

+ Ex cod. Goth. 79. in 4to. p. 474. — "Supputatio annor. mundi" latine scripta a Luthero proditt Witebergae 1541. iter. 1545. — Germanice: Chronica bes Ehrw. Drn. D. Mart. Luthers. Bitth. 1550. 8.

Chronicae Lutheri inscripsit Phil. Melanth.

#### Plat. 78.

Ich will meinen Mund aufthun zu Sprüchen, und alte Geschicht aussprechen, die wir gehört haben und wissen, und unfre Bater uns erzählt haben, daß wir nicht verhalten sollen unsern Kindern, die hernach kommen, und verkündigen den Ruhm des herrn.

Die großen Thaten hat Gott befohlen, daß sie unsre Bater ihren Sohnen, und ihre Sohne ihren Rachtommen sagen sollen. Es ist gewißlich Gottes ernster Wille, daß wir seine gnadigen Offenbarungen und Zeugnisse lernen, und ihn dadurch lernen recht erkennen, ihm glauben, ihn fürchten und anrusen, und ihm gehorsam sewarten. Ist noth du wissen Erempel hülf und Rettung erwarten. Ist noth du wissen Ordnung der Zeit und Jahre, wie hernach in der Borrede angezeigt ist. Daum soll man solche Berzeichniß der Jahre merken, und die Gedächtniß und Bücher, darin historien und Ordnung der Zeit gesasset, treulich bewahren, erhalten und lesen. Dieß ist gewißlich Gottes Wille; denn darum hat er selbs seine historiam schreiben und saffen lassen.

Tobannes Stumm, qui persetis atudiis d. 20. Aug. 1551, commentatur Hartmanno, quare hanc epist. ad ann. 1550. refe rendam esse putavi.

<sup>2)</sup> Caspar Zeyner.

<sup>\*)</sup> Antonii Ottonis Northusani?

<sup>\*)</sup> i. e. Es ift aber nothig. Videtur aliquid ble excidiese.

tes Bolt fen ober nicht, fo boch Gluck und Unglud burchaus unordentlich ausgetheilt ift bei allen Bolfern, Chriften, Turten, Beiben, Juben zc. Wird boch ein großer Bauff frommer Menschen von ben Bofen fo ficher gertreten, wie die fchonen Rrautlin oder Burmlin uff ber Erden gertreten werden. Bie find die heiligen Rindlin in Egypto gur Beit Mosi so jammerlich getobtet, und find alle Zeit voll Erempel. Ein muthwilliger Ronig in Egypto Ptolemeus Lamprus, bas ift, ber Schmaber, überfiel bas arme Sottes Bolt in Galilaa nicht lang por ber Beit Maria, und tobtet bei breißig taufend, und zwang bie Gefangnen, baf fie von ber Tobten Ror= per, von ihren Blutvermandten freffen mußten, und find ohne Zweifel viel heiliger Menfchen in felbigen Sauffen gewefen. Belche große Buterei üben die Turten für und für am driftlichen Bolt; barunter bennoch viel rechter Gliedmaß Chrifti find. Solche Erempel machen menschliche Bernunft febr unrugig, daß sie vom gottlichen Regiment zweifelt und zappelt.

So follen wir boch wider biefen bofen Zweifel und gegen die unordentlichen Erempel die flaren Offenbarungen Gottes und Miratel, ale die Ausführung bes Bolts Bfrael aus Egypten und der Todten Auferweckung etc. halten und ftellen, barin Gott von feinem Befen und Billen Beugniß gegeben, und macht uns gewiß, bag er ihm eine ewige Rirch im menschlichen Geschlecht für und für fammlet, und will biefelbige erhalten, erhoren und ihr Bulf thun, und fie endlich erretten und mit ewiger Seligfeit begnaden, laut feiner Lehre, Die er mit gemiffen, flaren Beugnif in die Welt ausgebreitet hat. 280 nu diefer Grund gelegt ift, das bas Berg festiglich glaubet, daß dieser Theil in menschlichem Geschlecht Gottes Bolf fen, ber Gottes Bort rein und ungefalscht annimmet, glaubet, lernet, liebet, erhalten und pflangen will, ba ift ber Unfang ju rechter Gotteberfenntniß, ju emiger Geligkeit und zu allem Gutem. Wo auch Diefer Grund nit ift, und die Bernunft in ihrer Blindheit verharret, und will gottliche Offenbarungen, Beugniffe und Wort nicht achten, folde Menfchen fallen dabin in emigen Born, wie die Teufel. Biewohl nu Diefer verdammte Dauff ber großer Theil ift uff Erben, fo erhalt bennoch ber Cohn Gottes Thefus Chriftus gewaltiglich fein Erb, wie er fpricht: niemand vermag mir meine Schaflin aus meinen Banden reifen. Diefe Schaffin fammlet und weidet ber Cohn Gottes burch fein Evangelium, bas er aus dem heimlichen gottlichen Rath ben Menfchen fürgetragen hat, und hat es felb gepredigt, und mit fei= nen Bunderwerken und feiner Ufferstehung aus dem Tod bestätiget, und ju predigen befohlen, bat bagu bas Prebigtampt eingesetzt und erhalt es wunderbarlich. Bo nu der Grund, wie gesagt ist, gelegt ist, daß du gott lichen Offenbarungen gläubest, so weißt du auch, das Gott diese Stimme vom Himmel geden hat: dieser ist mein lieder Sohn, an welchem ich Wonn und Frend hab, Diesen sollt ihr hören. Aus diesem allen ist star, daß wir diese Einige wahrhaftige Lehre von Gottes Besen und Willen hören, lernen, annehmen und lieden sollen.

Wir sollen auch Unterschied halten zwischen diese Einigen mahrhaftigen Lehre, Die Gott feiner Rirchen in der Propheten und Aposteln Schriften geben hat, und allen andern Lehren, heibnifch, mabometifch, papfifch, Monchlehre etc., und follen fliehen und verwerfen alle andre Lehre, die diefer Einigen wahrhaftigen gottlichen Lehre widerwartig ift, wie der ernstlich Spruch geboten hat: wer ein ander Evangelium lehret, der foll verflucht fenn. Denn es ift balb mit Cain in Die Belt eingerif fen, daß die Leut haben felb wollen flug fenn, Gonn und Gottesbienft erdichten, und hat der Teufel fein Bertzeug bazu heftig getrieben. Ernach wieberumb nach Nobe ift bald folche graufame Abgotteret von neuem in cie Welt ausgebreitet, und bleibet bis ju Ende, wu jegund find Beiden, Mahometiften, falfche Suden, Papf, und feine abgottisch Pfaffen und Monch. Bon biefet aller Lehre und Gottesbienst muß man rechte Lehre und rechte Gottesdienst absondern und aus Gottes Bort Um terschied wissen.

Die fprechen nu bie Papftischen: wie tann man aus ber Propheten und Aposteln Schrift Unterfchied nib men, fo doch biefelbige Schrift duntel und ungewiß ift, und machet ein jeber Deutung feines Gefallens? Darauf ift mahrhaftige Antwort: ber Propheten und Aposida Schrift ift flar und gewiß in allen nothigen Artifels, wie Pfal. 19. gefchrieben ift: Die Gebot Des Berrn find lauter und erleuchten die Augen etc. Item & Corinth. 4.: unfer Evangelium ift nicht buntel und zugedectt, ohne in solchen, die der Teufel verblendet. Wer Gottes Bot annehmen will, bem ifts flur und gewiß; wer aber fe nen Eigen Dunkel erhalten will, und will Gottes Bort nach feiner gantasen beuten, der fuchet Sophisteren, und machet die eigentlichen rechten Reben ungewiß. 216 Die Rede im erften Capitel S. Johannis ift gang flat, gewiß, eigentlich und wohl vermahrt in allen Umbflas ben, fo wir glauben wollen; gleichwohl tonnt Camos fatenus ein Cophisteren bagegen machen. Also haben ernach die Papiften gethan. Die Schrift fagt: burd Glauben bine Bert merben wir gerecht. Diefe Bort find genugsam erflaret in Panto, baß wir gewißlich

Bergebung ber Sund haben, und für Gott gerecht und angenehme sind ohne unser Berdienst, sondern allein durch den Glauben, das ist durch wahrhaftig Bertrauen uss den sie Sophisterep: Glauben spristum. Dagegen maschen sie Sophisterep: Glauben sep allein die Historien wissen, wie die Teusel auch die Geschicht wissen. Darzumb so dichten sie weiter, man soll mit eigen Werken Verzgebung verdienen, machen neue Gottesdienst, Resten Wochenchen, Heiligenanrussung etc., weichen also vom wahrhaftigen Gott ab, und treiben Abgötterei.

Wiewohl nun solche Arthumb oft in der Kirchen eingerissen sind, so hat doch Gott umb seines Sohnes willen aus großer Barmherzigkeit seine Wahrheit oft verneuet, damit nicht alle Menschen in Blindheit verberben, und so er sein Licht wiederumd anzündet, reinigen solche rechte Prediger die gottliche Schrift, streichen der Pharisaer Koth davon weg, wie Iohannes Baptista der Pharisaer falschen Verstand straffet vom weltlichen Konigreich Messia, und gab den rechten Verstand der Propheten. Dieses ist das Werk der rechten Prediger, sie dichten nicht neue Lehre außer der gottlichen Schrift, sondern sie reinigen die gottlich Schrift von dem Unslath, welchen die Pharisaer, Abgöttische, Keher, Papst, Monch darein gemengt haben.

Das alles ist darumb gefagt, daß man wisse, warumb dieser Schat der Bucher des Ernwirdigen Derrn Doct. Mart. Buth. ju erhalten und groß zu achten fen. Es foll der Propheten und Apostel Schrift der Grund der driftlichen Lehre allein senn und bleiben. Weil aber Derfelbe Grund vom Papft und Monchen und vielen faliden Lehrern verdunkelt gewesen, und nun wiederumb aus Gottes Inaben durch den herrn Doct. Martis num gereiniget ift, foll man feine Bucher mit großem Kleiß bewahren und uff die Nachkommen erben, benn man wird feiner Zeugniß noch febr oft bedürfen. Dag aber burch seine Stimme, Predigen und Schreiben Die gottliche Schrift gereiniget fen, tonnen alle gottforchti= gen felb obn allen 3meifel richten, fo fie beide Lehre, Die Papfiliche und Des Berrn Doct. Martini Schriften und Bekenntniß gegen einander halten, und merken, welche gleich lautet mit gottlicher Schrift, und welche nicht gleich lautet. Es ift ein besonder groß Gottesmert, baß er für und für fein Predigtampt in der Rirchen erbalt, wie im vierten Cap. jun Ephefern geschrieben ift, und weil oft Jerthumb und Blindheit einschleicht, fo erweckt Gott dagegen etliche rechte Prediger, als Eliam and Elifaum wiber Baal, und Bachariam, Johannem Baptistam wider die Pharifder, und ernach Johannem Evangeliftam wider Bebion und Gerinthum, Athana-

fium wider Arium, und Augustinum wider Pelagium. Also ift auch jegund der Herr Doct. Mart. wider papftliche und andere viel Irrthumb erweckt, und ist Gottes Bille, daß man folcher rechter Prediger Zeugniß wisse und uff die Nachkommen bringe, wie der Herr spricht ju Petro: und fo du befehret bift, follt bu beine Bruber ftarten. Sott gibt etlichen folch Licht und Gaben, anbern zu gut, daß wir durch sie unterwiesen und gestärkt werben. Darumb ift biefer Fleiß ben Kirchen boch nothig, derfelbigen rechten Prediger Schriften und Betenntniß wohl zu bewahren. 21nd find insonderheit in biesem jegigen Theil viel nothiger Stud ausammengebracht, Erklarung etlicher Capitel Matthai, barin Unterschied des Gesethes und Evangelii febr deutlich angezeigt ift. Item, eine gange Betenntniß, tie ber Berr Doct. Mart. wenig I hr vor feinem Tod in Beisenn des herrn Nicolai Amedorf, Doct. Johann Bugenhagen Domerani, Doctor Creutigers und anderer, felb gestellet, und mit eigner Hand geschrieben hat. Item, ein wohl gegrundet farte Erklarung von den lafterl chen abgottis schen papfilichen Meffen und viel andere nubliche Stud, bie ju Erinnerung dienen, bag wir und buten fur mancherlei Brrthumb und Betrug.

Ru siehet man, wie der Teufel durch listige, fühne Schwäßer, die tem Papft anhangen, ale durch ben Sidonium und feines gleichen, papftlich Abgotteren wiederumb einzuführen arbeitet. Dagegen follen wir verwarnet senn, daß wir nicht verblendet merden durch falschen Schein und Sophisteren, und ernach in grausame Straf fallen. Denn es ift Gott unleiblich, bag die Menschen sein Wort verachten, und wollen selb Religion machen ibres Gefallene. Und wiewohl in vielen Erempeln die Straf fürgemalet ift, ale in Achab, Achas, Rabogdonosor und andern, so will ich doch allein dieses Crempel Dompeil jegund ergablen, ber ein febr loblis der, juchtiger, gutiger, ehrlicher Furft gemesen ift, und bat Sieg und Bluck gehabt bis uff diesen letten Ctolj. Da er gen Jerusalem fam, und hat nu von der Juben alt Bertommen und Religion viel gebort, und fabe, daß es viel ein andre Lehre war denn die heidnisch, denn die Buben bichten nicht viel Gotter, billigten nicht unnaturliche Unzucht etc., wie die Beiden etc., da wollt er den Tempel auch schauen, und seben mas doch barin mare, ob auch Bilber oder ander Zeichen darin ftunden. Ilu fagt man ihm, daß Gott diese Ordnung gemacht batte, baß allein der hohepriester in den tetten beimlichen Chor geben follt, und fonft tein Menfch uff Erden. Diefes hielt er für gabeln und ging furt in benselbigen beimlichen verbottenen Ort, und schauet mas barinnen war. erkennen, ob fie gleich mit vielen Aergerniffen verdunkelt wirb.

Bum andern so ist jum hochsten nothig, baß ein jeder Mensch bei sich selbs schließe, daß er ein Gliedmaß ber rechten Kirche Gottes senn wolle, und sen, wie im 28. Psalm geschrieben ist: dieses einig bitt ich, bieses such ich, daß ich in deinem haus mein lebenlang und ewiglich wohnen moge.

Und so oft wir sprechen im Symbolo: ich glaube, baß eine driftliche Kirche sen, bas ist, barin Gott und ber Heiland Jesus Christus recht erkannt, und recht ausgerusen wird, und will barin gewißlich wirken, erhören, helsen und selig machen, so soll ein jeder bei sich betrachsten, ob er bieser Kirchen Gliedmaß sep, und soll sich von Gottes Volk nicht ausschließen.

Ia, sprichst du, ist boch die rechte Lehre unsicht= bar; itein, es find fo mancherlei Spaltungen, bag man nicht weiß, wo die rechte Kirche zu finden ift. Antwort: Gott will erkannt fenn, und hat seinen Sohn offentlich in die Belt gefandt, mit gewiffem Bezeugniß, Auferwedung der Todten, hat fein Coangelium in aller Belt predigen lassen, wie der Psalm spricht: in omnem terram exivit sonus eorum. Darum ift gewißlich mahr, bag man bie rechte Rirche fann und foll erkennen, ob= gleich die Aergerniffe und mancherlei Unordnung ein gro-Ben Rebel machen vor den menschlichen Augen; bennoch boren die Ohren und Bergen die Lehre, und so du nicht wider bein eigen Gewiffen reben willft, fo kannft bu verfteben und richten, welche Lehre bem Evangelio gleich: ftimmet, und welche ihm widerwartig ift. Du tannft fa öffentlich richten, baß es eitel Lugen find, wenn Papft ober Dunch lebren, man verdiene Bergebung ber Gunben burch Defhalten, Moncherei ober andere unfere Berte. Item, bu boreft, baß offentliche Lugen find, menn fie fagen, man foll bie gestorbenen Menschen anrufen. Item, man foll den Priestern die Che verbie-Also kann ein gottfürchtiger Mensch, ber bie Bahrheit liebt, alle Artifel aus Gottes Bort felbs richten, und fo er nun die Bahrheit annimmt, liebet und alfo Gott recht anrufet, fo foll er schließen, bag er gewislich ber rechten Kirche Gliedmaß ift, obgleich viel Beinde und Berachter ber Bahrheit um ihn und neben ibm find, gleichwohl gehort er in bas Sauflein, bas in die Belt zerstreuet ift, welches die Berfammlung Christi ist. Als, obgleich Loth zu Sodoma mar, und Joseph in Aegypten, so waren sie bennoch Bliebmaß ber rechten Kirche, und gehorten in bie Werfammlung Sem, Abraham, Isaac, Jacob etc.

Diefen Troft follen alle Menschen wissen, ob bu. Beich in der Turkei ein Gefangener warest, so bleibst bu

bennoch ein Gliedmaß Christi, so bu in reiner Lehre und rechtem Bertrauen auf den Sohn Gottes Gott anrusest und solches bekennest, und Abgötterei strafest z. Es soll auch ein solcher Gefangener mit dem Herzen bei der rechten Kirche seyn, mit ihr anrusen, wie Zoseph in Aegypto gedacht hat, daß er diesen wahrhaftigen Gett anruset, der seinem Bater Jacob die Verheißung gegeben hat, und hat also mit seinem Bater denselbigm Gott angerusen.

Dieses sen zu Arost gesagt in dieser jammerlichen Berftreuung. Dabei aber sollen christliche Regenten die ses auch wissen, daß sie ihnen und ihren Unterthanen zu gut öffentliche christliche Bersammlungen, das Predigtamt, Taufe, Absolution, öffentliche christliche Austheilung des Leibs und Bluts Shrifti erhalten sollen, das Gott in solcher Bersammlung gepreiset werde, wie im Psalm geschrichen stehet: es sollen Konige und das Volt zu fammen kommen, Gott zu bienen.

Und ift einem driftlichen Herzen eine große Frende, so es auch außerlich vor Augen eine rechte Bersammlung und Kirche siehet, barin nicht falsche Lehre und Abgöbterei ist, sondern da Gott recht von Bielen zugleich und einträchtiglich angerufen und gepreiset wird. Diese Wert sind alle Regenten zu erhalten schuldig, wieden Psalm spricht: ihr Fürsten thut eure Thote auf, daß der Sohn Gottes bei euch und den euern erkannt werde.

Solches hat Joseph auch in Aegypten gethanz erstlich als ein Gefangener im Kerker allein, ober mit Weuigen, Gott angerufen, aber hernach ist durch seine Lehre der König zu Gott bekehrt worden. Da ist auch öffentlich rechte Versammlung angerichtet worden.

Bon diesem Trost und dieser Erinnerung ist weiter geredt in diesen Predigten des würdigen und wohlgelahv ten Caspar Goldwurms, Athesini, der Euer Inden ber dannt ist, in welchen driftlicher Lehre Summa rein und recht gefasset ist. So ist insonderheit zu diese Beit die historia Josephs trostlich zu lesen. Darum wolle E. G. dieses Wert zu christlichem Trost und Eriv nerung zu lesen gnädiglich annehmen. Der allmächtigt und eingebohrne Sohn Gottes Jesus Christus unser her land, der von seinem armen Häuslein gesprochen hat: niem and vermag mir meine Schäftein aus meinen Händen reißen, der wolle E. G. und E. G. Gemahl und junge Herrschaft gnädiglich allzeit regiern und bewahren. Datum Witteberg am neuen Jahrestag anno 1551.

C. C.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon No. 4859.

1. Ian.

# F. Staphylo.

† Ex autographo Mel. a Schelhornio descripta in collect. Ballenst. Vol. I. p. 18 b.

### Friderico Staphylo, in Academia Regiomon!ana.

S. D. Doctissime vir et cariss, frater. Accepi tuum scriptum et inspexi, ac video, tuas copias non solum robore valere, sed etiam splendide ornatas esse. Ego proelior inter velites zai wilous. Sed arcem tenere studeo: fidem niti obedientia mediatoris, non nostra novitate. Hunc portum et hanc consolationem delet illa Baltica Gorgon. De schola Episcopi primum ) in aula regia non impetraturum esse reditus. Deinde scis, oùx opκια πιστά λέουσι 1) καὶ ἀνδράσιν είναι, ut inquit Homerus, et nos didicimus  $\pi \alpha \vartheta \acute{o} \nu \tau \epsilon \varsigma$ . Postremo sermones hominum quales sint, vides. Iudicant, esse desertionem veritatis familiaritatem qualemcunque cum isto genere. Hos sermones sustinere non poteris sine magno dolore. Quare tuae tranquillitati rectius consules, si omnino abstinebis ab Episcopi familiaritate. In Academia Rostochiana tranquillam et honestam functionem habere te posse existimo. Ego si hac nostra sede expellar, quod reliquum erit vitae Deo iuvante in precatione et privatis studiis peragam. Nosti ipse, quae fuerit mea sedulitas, quas tulerim aerumnas. Nune qualis gratia redditur? Scio, haec ita fieri inter homines, et sapienter ferenda esse. Sed si Deus mihi tranquilliorem senectam praeberet, rnagnum beneficium esse ducerem, quem quidem oro, ut servet Ecclesiam et nos gubernet. Bene vale. Calend. lanuarii.

Philippus.

No. 4840.

12. lan.

### Fabricius ad Eberum.

† Ex autographo Pabricii in cod. Goth. 128. ep. 126. (Quum Melanthen in epistolis horum prodigiorum saepius mentionem facegit, corum catalogum ab epistolis eius abusse noluimus.) Clariss, et doctiss, viro, D. Paulo Ebero, philosophiae professori in Acad. Witenbergensi, amico suo plurimum colendo

S. Ignosce mihi, doctissime Ebere, quod serius exequar tua mandata, non enim mihi studium deest gratificandi tibi, viro optimo atque diligentiss., sed rerum ipsarum varietas et multitudo moram affert mihi. Si quid autem pollicitus es auditoribus tuis, aequo animo ferent aliquantulum spatium temporis, dum certiora et pleniora postea illis communices. Quis putaret autem, intra tam paucos annos tot monstra evenisse, totque significationes factas irae divinae in coelo, terra, aquis, allisque rebus? Fateor in eo quoque culpam meam, qui negligentius quaedam consignarim, quaedam non curaverim, cum crederem rumorihus nos decipi. Sed inter tot tantaque miracula atque prodigia non possunt non esse plurima vera, ut sunt: quaedam etiam vero magis similia essent, si aut ab hominibus peritis animadversa, aut primum non a simplicibus prodita. Accipe igitur nunc catalogum eorum, quae mon copiosiora

| nitt <b>am</b> , |                              |                   |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1587.            | Incendium Aetnae.            | 16. Cal. Aprilis. |
|                  | Fulmen Romae.                | pr. Id. Decemb.   |
| 1538.            | Terrae motu mens factus.     | pr. Cel. Octob.   |
|                  | Partus monstrosus in Italia. | -                 |
|                  | Terrae motus Chemnicii.      | 5. Cal. Inlii.    |
|                  | Pertus montrosus Fribergi.   | 19. Cal. Febr.    |
|                  | Vitulus biceps.              | •                 |
|                  | Botrus barbatus.             |                   |
| 1542.            | Terrae motus in Hetruria.    | 8. Id. Iunii.     |
|                  | Locustae in Italia.          | Augusto et Septb. |
|                  | Locustae in Germania.        | Octobri.          |
|                  | Monstrosus partus.           | - ·               |
|                  | Terrae motus in Sicilia.     | 16. Cal. lan.     |
|                  | Fulmen Florentiae.           | 11. Cal. lan.     |
| 1548.            | Monstrosus partus in Belgio  | 8. Cal. Febr.     |
|                  | Vates Hessica.               |                   |
|                  | Infans in utero ploratus.    |                   |
|                  | Piscis miraculosus.          | •                 |
|                  | Terrae metus in Syria.       |                   |
|                  | Tempestas Mechliniae.        | 1. Id. Aug.       |
| 1547.            | Partus menstrosus Lovanii.   | 1. Id. April.     |
| 10411            |                              | 4. Cal. Maii.     |
|                  | Fulmen Misense.              | 4. Cal. Maii.     |

Fulmen aliud.

decim.

46

Locuster in Rhotia.

Arista tritici spicarum quin-

eod. die.

<sup>1)</sup> Racidisse bic aliquid, satis liquet; fortage: puto te.

<sup>2)</sup> Schelh, mendose Myouse pro Mouse. Est locus in Illad. X, 762.: is obn locus lesses und dropplace locus mord.
MELANTH. OPER. Vol., VII.

1647. Crux in coelo visa Romae. Pueri in saxa mutati.

Idib. Nov.

1548. Prodigium in coelo in Lusatia. 11. Cal. Iunii. Aliud in Thuringia Holtzhusii. pr. Cal. Iun. Aliud Prettiui. Aliud Ienae in Turingia. Aliud Numburgi. Sanguis ex spicis in Silesia.

12. Cal. Iulii. 7. Cal. Aug.

5. Cal. Aug.

1549. Pluit frumenta tribus locis, Stirlae, Turingiae, Boëmiae.

Octbr. pr. Non. Novembr. 7. Id. Novb. Decbr.

Campus ardens in Votlandia. Tres soles visi in Suevia. Chasma. Monstrosus partus.

1550. Pira florem emittentia. pr. Id. Iunii. Prodigium Trebiscuse. 4. Id. Iulii. Monstrosus partus Fribergae. Mirum de stante adolescente, ibid. Monstrosus partus zu Motschen.

Harc dabunt tibi occasionem investigandi alia: isthie enim plura et certiora licet cognoscere: cum erit certus nuncius rerum istarum nudam narrationem accipies. Vale. pr. id. Ian. M. DLI.

Georgius Fabricius.

Georgius Agricola, amicus noster, excellens philosophus, nascitur in oppido Misenae Gluncha 1494., nono calend. Aprilis mane, medio inter horam quartam et quintam spatio.

No. 4841.

13. len.

# Gustavo Regi Succ.

dits in: "Monumenta politico ecclesiastica ex Archivo Palmskiöldiano nunc primum in luceni edita, (Disp. Cont. L.) Praeside Olavo O. Celsin, Respond. In. 1 indhlad, Upsai. 1759. p. 19 sq. -Descripta nobis a S. V. Ludeche, Pasi Stockholm.

Serenissimo . inciclissimo, illustrissimoque Principi ac Domino, Dom. Gustavo, Suecorum, Gothorum et l'andalorum Regi inclyto etc. Domino suo clementissimo,

Inclyte et Potentissime Rex et Domine clementissime. Gratias agimus summa reverentia Regine Maiestati vestrae, Pastor huius Ecclesiae

Doctor Pomeranus et ego, quod per legatos hac iter facientes Regia Maiestas Vestra exponi nobis iussit suam erga nos clementiam, et oramus Denm conditorem generis humani, custodem et Ecclesiae suae et Regnorum quae sunt Ecclesiae hospitia, ut et Regiam M. V. diu servet incolumem, et posteritati Regiae Maiestatis vestrae foelicem et salutarem gubernationem tribuat. Ecclesiam et doctrinam literarum et artium alibi Turci, alibi Pontifices delere conantur.

In hac tanta calamitate levatio quaedam est. quod Regia Maiestas V. et Rex Danicus eximi pietate tegunt et fovent Ecclesias, ut olim Cyras. Constantinus, Theodosius. Tales Reges et in teris vere sunt imagines Dei, et in celesti Ecclesia perpetua gratulatione celebrabuntur. Hic triu phus splendidior erit omnibus triumphis Iulii Pompeii et similibus. Cum igitur scirem Re Maiestatis Vestrae clementiam erga homines a destos et eruditos eximiam esse, dedi huic Es Herchiepe Finlandiensi testimonium, ut studia Regiae Maiestati Vestrae commend Vir honestus est et gravis, et cum Rostochii rum doctissimum Arnoldum Burenium a set biennio, Postea in hac Academia trie commoratus, ad studia latinae et graccae li etiam Ebraeam adiunxit, ut rectius enarram monem propheticum possit. Et doctrinam siae Dei recte didicit et consensu amp quam et Suedicae et nostrae Ecclesiae uno a et una voce cum catholica Ecclesia Christi tentur. Cumque sciat ad dexteritatem in d prodesse philosophiae cognitionem, etiam l artium doctrina se instruxit quas Philosoph tinet. Nec vero dubito, quin Regia Ma maxime velit ut passim Ecclesiis praefician honesti, eruditi et moderati. Talem esse Ericum Regia Maiestas V. cognoscet. Est d eius virtus laudanda, quod reditum sili al demias concedi orat, ut de multis doctri partibus eruditionem augeat et iudicium s Itaque Regiam M. V. reverenter s studia eius diutius adi**uvet.** Zenophon Nihil differt Rex honus a patre hone. cia Ericus ad Regiam M. V. cuiss exity esse voluntatem erga subditos, summa 181 hoc testimonium et hanc petitionem af autem filium Dei Dominum nochus stum, ut Regiam M. V. servet incid

t Regno in Suecia piam et perpetuam pa-

tae Witebergae Idibus Ianuarii A: o 1551. Inclytae Regiae Maiestati V.

> addictus reverenter Philippus Melanthon.

2.

14. Ian.

# Hier. Baumgartnero.

lib. VI. p. 171 sq. Contuli autograph. in cod. Mon. l. 55.

### ronymo Bomgartnero, Senatori Norib.

Ut hic veniens annus faustus ac foelix sit e publicae et tuae domesticae Ecclesiae, ilius Dei Dominus noster Iesus Christus, is pro nobis et resuscitatus, custos generis, qui de nobis dixit: Nemo rapiet oves: manibus meis. De bellis Saxonicis nec libet nec argumentum habeo literis dinec quid agatur scio. Ac magis excruciant erboreae disputationes, quam cura huius elli. Ac de disputationibus illis scribam

nc tibi Ketzmannum viri optimi filium ndole praeditum, et doctrina recte instrunmendo. Te intuetur adolescentia vestra, ne esse salutem publicam et rectas doctridet. Et quanquam te non libenter onero, orum laudo virtutem, qui tibi probari cu-Nec defatigeris iuvandis mediocribus inetiamsi in hac confusione rerum frustra videmur. Sed hac nos Pauli voce conci δ κόπος ψμῶν οὖκ ἐστι κενὸς ἐν κυρίφια e erit, ne sint irriti labores, etiamsi res variis tumultibus quassantur. Bene et vale. Die 14. Ianuarii. 1651.

Philippus Melanthon.

3.

21. Ian.

### Io. Placotomo.

L. lib. VI. p. 285.

fidit Spanhemius, sed autographon habet: restae do-

S. D. Clariss. vir, et cariss. frater; Profecto mihi non deest studium gratificandi, et de tua virtute, integritate et industria sic sentio, ut scripsi in literis, quarum exemplum mitto \*). Vellem autem te ipsum ad aulam proficisci, et consilio uti Domini Cancellarii, quem scio non deesse viris honestis, et saepe mihi in magnis rebus gratificatus est. Adiunget etiam Reverendum D. Islebium, ad quem accipies literas a Socero tuo. Spero et Sabini amicitiam tibi usui fore et ad eum

scribam. Oro autem Deum ut te et tuam domesticam Ecclesiam servet, et omnia tua consilia gu-

bernet. Bene vale. Die 21. Ianuarii 1651.

Iohanni Placotomo, Doctori Artis medicae.

No. 4844.

22. Ian.

### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 242 sqq.

### Hieronymo Besoldo (docendi Evang. Noribergae)

S. D. Reverende vir, et amice charissime. Magnitudo earum rerum, de quibus libenter ad te scriberem, tanta est, ut necesse sit mihi, dicere illud Aristotelicum: ταύτα οὐκ ἐστὶν ἐπιστολικὰ. Semper reverenter de tuo socero') et sensi et locutus sum, ac miror, unde tantum sit incendium adversus me'). Sed Deo hoc commendo, ac toto eum pectore quotidie oro, ut me faciat σκεύος ἐλέους. Nominat nos socer tuus simios. Fateor, me doctrinam aliunde accepisse, nec unquam volui aliud sonare, nisi communem vocem Ecclesiarum nostrarum, et cum Luthero de hac ipsa caussa familiarissime saepe locutus sum. Sí non habes pagellas, in qua sua manu Lutherus mihi respondit ad quasdam interrogationes de imputatione,

Placotomus, suspectus quarundam insidiarum ex Academia Regiomontana iterum migraverat in Saxoniam asso 1550. Überius totam rem narratam habes in epistola Osiandri ad Besoldum, edita in Hummelii semicenturia II. epistolar. sec. XVI. etc. p. 74 sqq.

<sup>1)</sup> Osiandro.

<sup>2)</sup> Osiander in ep. ad Besold. d. 21. Febr. 1551. (vid. Hummalii semicenturia epistolar. etc. P. II. p. 81.) de Melanthone
scribit: "Ego credo, *Philippum* cum omnibus adhaerentibus ipsi esse mera mancipia Satanae. — tanto artificio
retinet speciem sanae doctrinae, abnegata omni veritate
eius, ut non credam, pestilentiorem hominem in Ecclesia
extitiase iam inde a temporibus apostolorum."

1547. Crux in coelo visa Romae. Idib. Nov. Pueri in saxa mutati.

1548. Prodigium ir coelo in Lusatia. 11. Cal. Iunii.
Aliud in Thuringia Holtzhusii. pr. Cal. Iuni.
Aliud Prettini. 12. Cal. Iulii.
Aliud Ienae in Turingia. 7. Cal. Aug.
Aliud Numburgi. 5. Cal. Aug.

Sanguis ex spicis in Silesia.

1549. Pluit frumenta tribus locis,
Stiriae, Turingiae, Boëmiae.

Campus ardens in Votlandia. Tres soles visi in Suevia. Chasma. Monstrosus partus.

Octbr.
pr. Non. Novembr.
7. Id. Novb.
Decbr.

1550. Pira florem emittentia.
Prodigium Trebisense.
Monstrosus partus Fribergae.
Mirum de stante adolescente, ibid.
Monstrosus partus zu Motschen.

Haec dabunt tibi occasionem investigandi alia: isthic enim plura et certiora licet cognoscere: cum erit certus nuncius rerum istarum nudam narrationem accipies. Vale. pr. id. Ian. M. DLI.

Georgius Fabricius.

Georgius Agricola, amicus noster, excellens philosophus, nascitur in oppido Misenae Glaucha 1494., nono calend. Aprilis mane, medio inter horam quartam et quintam spatio.

No. 4841.

13. lan.

# Gustavo Regi Suec.

Edita in: "Monumenta politico - ecclesiastica ex Archivo Palmskiöldisno nunc primum in lucem edita, (Disp. Cont. I.) Praeside Olavo O. Celsio, Respond. Io. Lindblad, Upsal. 1759. p. 19 sq. — Descripta nobis a S. V. Ludeche, Past. Stockholm.

Serenissimo, invictissimo, illustrissimoque Principi ac Domino, Dom. Gustavo, Suecorum, Gothorum et Vandalorum Regi inclyto etc. Domino suo clementissimo,

S. D. Inclyte et Potentissime Rex et Domine clementissime. Gratias agimus summa reverentia Regiae Maiestati vestrae, Pastor huius Ecclesiae Doctor Pomeranus et ego, quod per legatos hac iter facientes Regia Maiestas Vestra exponi nobis iussit suam erga nos clementiam, et oramus Deum conditorem generis humani, custodem et Ecclesiae suae et Regnorum quae sunt Ecclesiae hospitia, ut et Regiam M. V. diu servet incolumem, et posteritati Regiae Maiestatis vestrae foelicem et salutarem gubernationem tribuat. Ecclesiam et doctrinam literarum et artium alibi Turci, alibi Pontifices delere conantur.

In hac tanta calamitate levatio quaedam est, quod Regia Maiestas V. et Rex Danicus eximi pietate tegunt et fovent Ecclesias, ut olim Cyrus, Constantinus, Theodosius. Tales Reges et in terris vere sunt imagines Dei, et in celesti Ecclesia perpetua gratulatione celebrabuntur. Hic triumphus splendidior erit omnibus triumphis Iulii et Pompeii et similibus. Cum igitur scirem Regise Maiestatis Vestrae clementiam erga homines modestos et eruditos eximiam esse, dedi huic Eria Herchiepe Finlandiensi testimonium, ut eiu studia Regiae Maiestati Vestrae commendarem Vir honestus est et gravis, et cum Rostochii virum doctissimum Arnoldum Burenium audivisset biennio, Postea in hac Academia triennion commoratus, ad studia latinae et graecae lingue etiam Ebraeam adiunxit, ut rectius enarrare ermonem propheticum possit. Et doctrinam Ecdesiae Dei recte didicit et consensu amplectitur, quam et Suedicae et nostrae Ecclesiae uno spiritu et una voce cum catholica Ecclesia Christi proftentur. Cumque sciat ad dexteritatem in docendo prodesse philosophiae cognitionem, etiam harum artium doctrina se instruxit quas Philosophia continet. Nec vero dubito, quin Regia Maiestas V. maxime velit ut passim Ecclesiis praeficiantur vin honesti, eruditi et moderati. Talem esse bun Ericum Regia Maiestas V. cognoscet. Est et hace eius virtus laudanda, quod reditum sibi ad Acdemias concedi orat, ut de multis doctrinarum partibus eruditionem augeat et iudicium confir-Itaque Regiam M. V. reverenter oro, ul studia eius diutius adiuvet. Xenophon inquit: Nihil differt Rex bonus a patre bono. Hac fducia Ericus ad Regiam M. V. cuins scit paternam esse voluntatem erga subditos, summa reverentia, hoc testimonium et hanc petitionem adfert. On autem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut Regiam M. V. servet incolumem, et Ecclesiis et Regno in Suecia piam et perpetuam pacem largiatur.

Datae Witebergae Idibus Ianuarii A: o 1551. Inclytae Regiae Maiestati V.

addictus reverenter Philippus Melanthon.

No. 4842.

14. Ian.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 171 sq. Contuli autograph. in cod. Mon. l.

### Hieronymo Bomgartneru, Senatori Norib.

S. D. Ut hic veniens annus faustus ac foelix sit Ecclesiae publicae et tuae domesticae Ecclesiae, faciat Filius Dei Dominus noster lesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, custos generis humani, qui de nobis dixit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. De bellis Saxonicis nec scribere libet nec argumentum habeo literis dignum, nec quid agatur scio. Ac magis excruciant me Hyperhoreae disputationes, quam cura huius vicini belli. Ac de disputationibus illis scribam alias.

Nunc tibi Ketzmannum viri optimi filium egregia indole praeditum, et doctrina recte instructum commendo. Te intuetur adolescentia vestra, tibi curae esse salutem publicam et rectas doctrinas \*) videt. Et quanquam te non libenter onero, tamen horum laudo virtutem, qui tibi probari cu-Nec defatigeris iuvandis mediocribus ingeniis, etiamsi in hac confusione rerum frustra laborare videmur. Sed hac nos Pauli voce consolemur: ὁ χόπος ὑμῶν οὖχ ἐστι κενὸς ἐν κυρίφ. Deo curae erit, ne sint irriti labores, etiamsi res humanne variis tumultibus quassantur. Bene et feliciter vale. Die 14. lanuarii. 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4845.

21 . Ian.

#### Io. Placotomo.

Epist. lib. VI. p. 265.

Iohanni Placotomo, Doctori Artis medicae.

S. D. Clariss, vir, et cariss, frater; Profecto mihi non deest studium gratificandi, et de tua virtute, integritate et industria sic sentio, ut scripsi in literis, quarum exemplum mitto \*). Vellem autem te ipsum ad aulam proficisci, et consilio uti Domini Cancellarii, quem scio non deesse viris honestis, et saepe mihi in magnis rebus gratificatus est. Adjunget etiam Reverendum D. Islebium, ad quem accipies literas a Socero tuo. Spero et Sabini amicitiam tibi usui fore et ad eum scribam. Oro autem Deum ut te et tuam domesticam Ecclesiam servet, et omnia tua consilia gubernet. Bene vale. Die 21. Ianuarii 1551.

No. 4844.

22. len.

### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 242 sqq.

### Hieronymo Besoldo (docendi Evang. Noribergae)

S. D. Reverende vir, et amice charissime. Magnitudo earum rerum, de quibus libenter ad te scriberem, tanta est, ut necesse sit mihi, dicere illud Aristotelicum: ταύτα ούκ ἐστὶν ἐπιστολικά. Semper reverenter de tuo socero') et sensi et locutus sum, ac miror, unde tantum sit incendium adversus me '). Sed Deo hoc commendo, ac toto eum pectore quotidie oro, ut me faciat oxevos Eléous. Nominat nos socer tuus simios. Fateor, me doctrinam aliunde accepisse, nec unquam volui aliud sonare, nisi communem vocem Ecclesiarum nostrarum, et cum Luthero de hac ipsa caussa familiarissime saepe locutus sum. Si non habes pagellas, in qua sua manu Lutherus mihi respondit ad quasdam interrogationes de imputatione,

<sup>\*,</sup> Sic edidit Spanhemico, sed autographon babet: reelee de etrinor, ex errore; vel proctermissum est etudium vel عنصناح

<sup>\*)</sup> Placotomus, suspectus quarundam insidiarum ex Academin Regiomontana iterum migraverat in Sazoniam anno 1550. Uberius totam rem narratam babes in epistola Osiandri ad Besoldum, edita in Hummelii semicenturia IL epistolar. sec. XVI. etc. p. 74 sqq.

<sup>1)</sup> Osiendro.

<sup>2)</sup> Osiander in ep. ad Besold, d. 21. Febr. 1551. (vid. Hummelii semicenturia epistolar. etc. P. II. p. 81.) de Melanthone scribit: "Ego credo, Philippum cum omnibus adhaerentibus ipsi esse mera mancipia Satanae. — tanto artificio retinat esseriem espara dicetrinae. retinet speciem sanae doctrinse, abnegata omni veritate eius, ut non credam, pestilentiorem hominem in Ecclesia extitisse iam inde a temporibus apostolorum." 46\*

mittam tibi exemplum. Socer tuus ita in nos invehitur, quasi nihil de renovatione dicamus. Vera pietate vos quoque et de Filii Dei praesentia in renatis et de vivificatione et renovatione omnia diximus. Sed etiamsi novitas inchoata est, tamen retinenda est consolatio de imputatione. Mitto tibi pagellas meo more, teque oro, ut quamprimum rescribas. Bene et felic. vale. Die 22. Ian. Non habebam nunc tempus ad scribendam longiorem epistolam.

Philippus Melanthon.

No. 4845.

22. Ian.

# Hier. Baumgartnero.

Epīst. lib. VI. p. 172 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 154.

Clarissimo viro — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae.

S. D. "Ea μάχην, ἔα πόλεμον χωρὶς Θεοῦ, inquit Pindarus. Ac idem monent tot exempla, in quibus vidimus infeliciter bella mota esse praetextu doctrinae. Sex millia militum collegerant Volvadus Mansfeldensis et Heidecus, quae iam sine pugna dissipata sunt \*). Exempla tibi mitto literarum quas scripserunt ductores ad vicinos. Miraberis quam pollicentur se Ordinis Equestris commoda amplificaturos esse. Sed omitto hanc narrationem et potius oro Filium Dei, ut ipse nos regat ubique et servet Ecclesiae suae reliquias. Mitto tibi pagellas hic editas. Tales operas iudico utiliores esse Ecclesiae, quam illa seditionam classica, qualia nostri vicini scripserunt. Bene et foeliciter vale. Die 22. Ianuarii. 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4846.

1. Febr.

#### Eidem.

† Ez autegrapho Melanth. in cod. Monac. I. p. 262.

Clarissimo viro, Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori.

S. D. Clarissime vir. Multa peccamus omnes, non tantum nostra causa, sed etiam propter alios vel intempestive vel iniusta petentes. Sed demus veniam communae miseriae hominum. Addis oùn àyadh rexonuévor àrdon rouliçue. Doc. Leonartus Stettner orat, a republica sibi muno dari ducentos aureos, et pollicetur, se bona fide redditurum esse. Id ut tibi significarem voluit. Nescio quid fieri possit; significavi tamen, et te oro, ut nobis respondeas \*\*). Bene vale. Calend. Febr.

Philippus Melanthon.

No. 4847.

2. Febr.

### Eidem.

Rpist. lib. VI. p. 173 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. l. p. 155.

Hieronymo Bomgartnero, Senatori indytae urbis Noribergae.

S. D. Hanc Epistolam scripsi die secundo Februarii, quo Ecclesia recitat historiam pulchemmi congressus Simeonis, Mariae, Annae et similium quorundam in templo, cum puer primogenitus ritu illo, qui propter multas commonefactiones divinitus institutus erat, offerretur aetemo Patri. In cuius historiae cogitatione, intuens illam Ecclesiam, quae inter teterrima monstra tyrannorum et Pharisaeorum et Sadducaeorum et magnos exercitus pessimorum hominum tamen servata et protecta est, orabam bunc ipsum primogenitum filium Dei, ut nunc quoque nos et regat et tueatur, et suos aliquos coetus semper servet. Idque te hoc ipso die a Deo petere cum Ecclesia tua domestica non dubitabam.

Dedi autem hanc epistolam Iohanni Basoni Mansfeldensi, qui ad Sebaldum Geuderum, quod faustum et foelix sit, proficiscitur, auditurus eius voluntatem de filiis instituendis. Adfert ad it munus optimos mores et eruditionem in lingua Latina, Philosophia, doctrina Ecclesiae et lure, convenientem huic institutioni, et fidem et gravi-

<sup>\*)</sup> Ro de re habet Sleidam. in Comment, p. 689. hace: "Erat id temporis (1550.) in Saxonia Hederaus. Is et Albertus Manufeldius — copius conscribunt, ut Magdeburgicis essent auxilio. Mouritlus ergo Decambri mense cum parte exercitus illos petit et dissipat."

<sup>\*)</sup> Homer, Odyes, g', vers. \$47. addic d' odu dyabb 2757 adres dudel.

<sup>\*\*)</sup> Vid. ea de re ep. ad Baumg. die acquim. verni anne 1561.

tatem scio in eo eximiam esse. Quare te oro, ut tuis eum literis Patri Geudero commendes, quem tamen suo consilio et arbitrio de tota re statuere volumus. Academiarum studia Dei beneficio adhuc mediocria esse ex hoc ipso Bosone intelliges, qui et Saxonicas historias narrare poterit, quarum ut sit καταστροφή, placida et utilis Ecclesiae, faciat ille ipse primogenitus Filius Dei, qui et horribiliter primogenita in Aegypto occidit et delet ubique superbos, et servat Ecclesiam suam in aedibus, quarum limina sanguine agni notata sunt. Hic filius Dei te quoque protegat et tuam domesticam Ecclesiam. Bene vale et rescribe. 2. Febr. 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4848.

8. Febr.

#### Matth. Irenaeo.

Epistola d. d. 8. Febr. 1551. Matthiae Irenaeo inscripta incipiens: "Etsi mea causa" etc. legebatur in Hummelii Collect. T. l. p. 62.

No. 4849.

9. Febr.

Bucerus (ad Io. Praetorium?)
† Ex apagrapho in cod. Guelpherb. No. 7.9, in fol. p. 246.

Fidelissimo Christi ministro I. P. (Ioanni Praetorio?) S. S. in Saxonibus, fratri carissimo.

Benevolentiam, consolationem atque defensionem precor tibi, domui tuae, et Ecclesiae, atque generosis Cornitibus tuis ab omnipotente servatore nostro lesu Christo, venerande collega, frater carissime. Non decebat te tam anxie excusare scribendi heneficium. Nam ab eo, quod primum te cognovi, et quae Dominus tibi contulit sua dona agnovi, maioris semper te seci, et id puto me quoque tibi satis familiariter declarasse, quam ut dubitare debens, tuas mihi quam gratissimas fore literas. Missis igitur istis urbanitatibus, agamos in domino familiariter

Petia al me etituoj et generori Comitis Harrisi nomine grant deskribentiad vos causaniatque eventum stragio plafficacioniti admissa. Peretringam rem breviten muss and mangan per quita i timo

Anglia divisa est in comitatus 80, in quibus unus est in parte occidentali, Devoniae nomen habens, finitimus Cornubiae, praepotenti comitatui. Populus est in hoc Devoniae comitatu opulentus atque ferox, terram habitans palustrem et maritimam, littusque Gallicum habet objectum. Hi homines caruerunt idoneis doctoribus diu, ut tota prope Anglia, coque ut et alii peraegre tulerunt, eripi sibi primum cuncta monasteria, et quae colebantur statuas, quod factum est ab Henrico octavo: multo aegrius, cum initio statim regni huius *Eduardi* sexti sublatae fuerunt semel \*) cunctae statuae et imagines: aegerrime vero, cum biennio hine tota religionis administratio mutaretur ad praescriptum verbi Dei in omnibus necessa-Missae enim omnes tunc sublatae riis partibus. sunt et aliae papisticae ceremoniae, ritus sacrorum non dissimilis Coloniensis ordinationis institutus. et totus in vernacula lingua, suntque libri sacrorum ad omnes comitatus missi cum edictis ex lege regni, ut eos libros omnes pastores et populi susciperent et sequerentur. Cum itaque nusquam in hoc comitatu, ut in aliis quoque perpauci sunt, pii et docti essent sacerdotes, sed omnes indocti, flagitiosi et obstinati papistae, (plerique ne anglice quidem possunt legere, aut quicquam praeterquam demurmurare suas non intellectas missas et sacere mortuaria) — hi perditi sacrificuli, videntes suum avertendum quaestum, populum per se accensum in seditionem concitarunt, duces se illi praebuerunt, nobilibus quibusdam in societatem pertractis, ut manum conflarint bene pugnacem ad X' millia. Aram quandam et ipsum panem encharistiae suae circumferebant in castris cum aqua benedieta, qua lustrabantur subinde, et maxime cum pugnandum esset. Concilium regni tentavit primum permulta, ut horum furores sedaret absque caede; miserebat populi a sacrificis dementati. Illi autem, quo magis eis Consiliarii regis blandirentur, co insanios ferocichent, ac deposcebant iam ad poenas regni protectorem et Cantuariensem, sibique missas et ritum omnem papisticam relingui volebant, novumque sacrorum librum aboleri, cuius illi exemplaria quotquot hebuerunt, expectrunt. Poscebont item, ut Cardinalie Polus, qui ex prima Angline nobilitate est, sevecacetus, regisque et regui cura ei committenetur.

Slumb @

Postquam igitur nihil posset cum eis ex aequo transigi, et urgerent graviter obsidione urbem praeclaram iuxta suum comitatum, Exoniam, qua occupata periculum erat, ut ad se et Sommersetenses et Cornubios permoverent, missus est contra eos Comes Betfordiensis, vir senex, sed valde stremus atque regi fidus, cum iusta manu. Eodem tempore passim per regnum concurrebant agricolae, sed non religionis causa; querebantur illi de iniqua oppressione nobilium, qui de publicis agris ad roboraria sua pro domis, atque etiam ad pascua pro ovihus phirimum sibi vendicassent. Ex his unus populus Norvicensis verbis sedari non potoit. Cum igitur et cum his pugnandum esset, ee magis cavendum erat, ne Devonienses illi suam potentiam augerent. Sunt enim omnia hic papisticis sacrificulis et hominibus aliis referta. Desunt enim doctores; alioqui populus satis docilis. Nam quocunque venjunt idonei Evangelii Christi praedicatores, plebei summa animi promptitudine evangelium recipiunt. Et sunt certe aliquot summa pietate et doctrina praediti in hoc regno concionatores, sed numerus est longe impar regni amplitudini. Inde invenias frequentia oppida, quae in duobus aut tribus annis ultra unam concionem non audierunt.

Ubi igitur satis apparuit, nihil posse cum Devoniensibus nisi armis decerni, arma expedita sunt, et feliciter aliquoties cum illis pugnatum est. Sed nec sic aequas admittebant conditiones, donec justo procho conflictatum est, et prope sex millia ex eis caesi sunt, nec pauci capti, ex quibus multi fuerunt sacrificuli; nam hi fere ordines duxerunt, cumque de Christo nihil possent, de Antichristi tum virtute, tum de certo auxilio Dei adfuturo ipsis, a divis, a missis, a reliquis ceremoniis, a consentientibus in regno plurima praedicaverant. Non pauci ergo ex his, parta victoria, pependerunt. Posthaec missus est ad reliquos huius populi valde pius quidam et doctus concionator; is paucis mensibus totam prope gentem ad dominum convertit, ut iam vix alter sit Comitatus, in que habeat religio melius. Tanta est vis verbi fideliter praedicati. Eodem prope tempore commissa sunt proelia cum aliis seditiosis, qui ipsi quoque manus non dederunt, antequam ad sex millia ex eis caederentur.

Habes ut dominus monuerit Angliam commemoratis seditionibus. Tu ores, ut admonitionem det quoque istam, et alias in tempore acqui. Plurima enim restant hic corrigenda. Rer admirandae pietatis est, et ingenii felicissimi, studii indefessi; tamen, cum decimum quartum modo agat annum, regni gubernacula administrare nondum per se potest. Sorores hahet duas, quarum maior natu, cum summis alioqui virtutibus polleat, tamen de evangelio hactenus persuaderi non potuit. Ad hanc ergo plurimi respiciunt. En testamento enim patris, si quid filio accidere, proxima regni haeres est. Adhaec consobrina est Imperatoris, agitque nunc annum 34. Altera soror est sicut rex, et literarum et pietatis studiosissima.

Ego in schola Cantabrigiensi praelego litera sacras, ac spero non absque fructu, quamquam nimium supersit et hic obstinatorum papistarum. Tu precibus nostros adiuva labores. Ad decem prope menses, 1. ab Augusto ann. 49. usque in Maium anni 50., gravissimis morbis conflictatus sum, mortique proximus fui, sieque catharris noxiis adflicta membra fuerunt, ut manus ambat nondum sint plane restitutae. Commenda ergo et tu meum Domino ministerium, ut, dum fuero, laudet eum anima mea. Haec de Anglis.

De vobis summa laboro anxietate. Perscriptum enim est ad nos, extrema parari Magdebutgens., et passos gravem caedem per copias Mechelnburgens. cuinsdam, ac etiam obsidionem; postea professum se supremum Imperatorem buic bello ducem Mauritium; attamen dum Mauritius maximam copiarum partem duxit contra exercitum, coactum in auxilium Magdeburgensium, hos binis eruptionibus multos de hostibus suis trucidasse, cepisse atque a se propulsisse, atque inter alios ipsum quoque ducem Mechelnburgessem vulneratum cepisse. Ita si res habent, com etiam ordines Imperii auxilia promiserint contra Magdeburgenses, horrendum engitatu est, que videatur Satan mala vestris regionibus adeoge toti Germaniae et pluribus adhuc gentibus conflasse. Dominus, qui verbo tentos et mare petet tranquillare, dignetur nobis suem dare atque conservare pacem. Amen. Tot annis nos clementissimus Dominus ad poenitentiam suam vocavit per evangelium .aum ; : quem - maligne autem eum omnes audiverimus nunc experimina. : Convertat wel .name demilia accord, so partitus. .: Utinam possem sacre habers is to literatif Doinings tuestur vos ciermes, et aux insticlitationis laute, et qui periculo vicini estis propter nomen suum.

Contentio illa de Adiaphoris, ut et aliae, machinae singulares sunt Satunae, quo distrabat quos Dominus tot et beneficiis et flagellis cogit ad se in unum. Legi pleraque scripta utrinque edita. Si vera sunt, quae alii aliis invicem impingunt, optarim, pleraque aliter esse instituta et perfecta. Sed quidquid sit de adiaphoris rebus in se, nunc in isto articulo confessionis, quae requiritur a nobis hodie, purae religionis, cum ad papatum manifeste revocamur, perpauca licet invenire, quae sint indifferentia. Aedificandae fidei debent omnia servire apud nos, nihil destructioni. Unius Christi sunt Ecclesiae, eius igitur Spiritui et verbo regendae per omnia relinqui debent. Si papistae vel summe necessaria religionis amplecti voluissent, poterat propter hoc bonum aliquid in externis admitti rebus, quod per se admittere non liceat, multo minus cum exigitur id, ut initium reditus ad papatum. Debemus Christum confiteri tanto liberius quam ullos reges, quando rex noster est maior omni homine. Is quoque solus omnipotens est, religionem nobis suam facile conservare potest, etiamsi contra moliatur omnia mundus universus, malletque eam servare non prodentibus eam humanae gratiae aut potentiae, quam iis qui ad humana respiciunt praesidia, Nunquam facienda mala sunt, ut eveniant bona. Inde autem existimo istam contentionem ortam. propositum a quibusdam principibus esse concionatoribus suis et populis, se non posse sustinere potentiam Caesaris, et statuisse iam, quaedam externa abolita revocare; non petere huius rei consilium a concionatoribus; illi de eo tantum statuant, cum hoc principum auctoritate factum fuerit, malint tolerare aliquid servitutis in ritibus externis, et sinceram servare populo doctrinam iustificationis, verosque usus omnium ceremoniarum, quam prodere greges suos confessis papistis, hic medium nullum superesse. In his angustiis forsan D. Philippus et alii quidam gravius duxerunt populos Christi in totum prodere papistis apertis et sceleratissimis, quam aliquid ceremoniarum admittere non pure cum verbo Dei consentientium, postquam putabant, retenta sana doctrina his malis posse oportuna adhuc remedia adhiberi. His vero angustiis et perplexis disputationibus semper abesse malui. Argentinae nullae imponebantur nobis reiectae ceremoniae; tantum petebatur, ut in refutanda mista, invocatione sanctorum, papatu et huiusmodi rebus priorem παβέησίαν paululum

remitteremus ad tempus. Nemo quidem ex collegis id promisit; praestant tamen quidam. Ego vero nihil huius meae imponere potui conscientiae. Testatus itaque cum essem, cum sanctae memoriae Paulo Fagio collega meo, me oportere Antichristi omnia eo exagitare severius, quo ea impudentius ille auderet revocare, dimissus munere meo sum et loco, cum eodem Paulo, loco certe commodissimo, et aetate aliena; tamen malo hic exulare in regione corpori meo parum commoda, quam illic ullius intempestivi silentii tolerare conscientiam.

Oremus Dominum, ut ipse dirigat nos in his temporibus sane periculosissimis. Nimis ingrati fuimus multis amplissimis dei donis; id nunc sentiamus et nos emendemus. Erit cum virgam impiorum removebit a sorte iustorum.

De cane laborabo, quantum potero. Harum ego rerum, ut scis, parum sum peritus. Commenda meum ministerium domino, qui opulentissime benedicat tibi, uxori tuae, ambobus liberis, et generosis Comitibus omnique eorum domui et ditioni. Non possum plura nunc. Sum enim nonnihil affecta valetudine. Cantabrigiae 9. Februarii \*) 1551.

Totus tuus et semper Martinus Bucerus.

No. 4850.

(d. 10. vel 11. Febr. in itinere.)

#### G. Fabricio.

Epistola poètica mibi descripta e cod. Zittaviensi, ubi No. 38. legitur. Eandem Georgius Fabricius descriptam misit Nic. Meurero, Lipsiensi, e quo apographo illam nuper edidit Nobbius in libello: Aliquot Georgii Fabricii ad Meurerum de Melanthone epistolae, p. 28. Melanthon eam scripsit, quum Dresdae esset, ut salutaret doctores Minnenses.

D. Georgio Fabricio et collegis.

Χαίφετε ὦ λῷστοι ἀρμόζοντες, νεανίσκαν τῶν Μυσῶν¹) σοφία στήθεα ἡδὲ λόγοις

1) Mysorum i. e. Misnensium. Misniam enim Melanthon vocat Mysiam. Male Nobb. dedit poussy.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Obiit M. Bucerus d. 27. Febr. 1551. — Adscriptum est apographo in codice, Bucerum banc epist, sua manu non scripsisse, sed subscriptionem tantum. Idem testatur Mel. in epist. ad Baumgartn. d. IV. Non. Maii 1551 scripta, ubi de hac epistola loquitur. Est igitur fortasse ultima epistola, quam Bucerus ex Anglia misit in Germaniam.

Καὶ πατέρων άγαθών βλαστήματα καλά τρέ-

φοντες,
μήποτε γίνεσθαι πατρίδ' ἔρημον ἐήν.
Οὐδὰν τοῦθε πόνου γέρας ἄλλοτι κάλλιόν ἐστι
μᾶλλον, ἢ ') εἰς ἀρετὴν ἀφέλιμον πολέσιν,
Χωρὶς γὰρ διδαχῆς θεὸς οὐ γινώσκεται ὀρθῶς,
χωρὶς ἐπιστήμης καὶ βίος ἐστὶ σκότος ').
'Αλλὰ μάτην πόνος ἐστὶ βρυτῶν ἐν πράγμασι πᾶσι,
σύριον εἰ μὰ ἄγοι πνεῦμα θεοῖο φρένας.
'Ιλαον οὖν δέξαι ἡμῶν ὡ Χριστὲ δεήσεις,
σὴ ') χάρις ἡγεῖσθω Θεσπεσίοιο πόνου'
Καὶ σὺ διδασκόντων χορὰν εἰνα ὁμόφρονα ποίει
ἐν τῆ ἀληθεία ἡδὺ ὁμοφροσύνη.
Δεῖ δε φιλοφροσύνην ἀλλήλοις δεῖξαι ᾶπαντας
καὶ πέμπειν οἰνον τοῖς προσιοῦσι ξένοις.
Philippus.

No. 4851.

14. Febr. (Dresdae.)

### P. Ebero.

Epist. lib. II., p. 169. (ed. Lond. lib. II. ep. 158.).

### D. Paulo Ebero

S. D. Spero nos vel hodie vel cras hinc discessuros esse \*). Ex Academia Lipsica accersiti sunt Fachsius et Camerarius, nec de ulla re alia proposita est deliberatio, εὶ μὴ περὶ τῆς ἐν τριαίνη συνόδου. Etsi enim ludunt tantum οἱ ἀρχιερεῖς umbram Synodi ostendentes, ṭamen quod semel decrevit Imperator, non facile abiicit. Rex Gallicus ita adsentitur indictioni Synodi, ut petat tamen ne ὁ ἀρχιερεῦς sit αὐποκράτωρ, vel ἀνυπεύθυνος, verum sese etiam Synodi autoritati subiiciat. Fortasse haec ipsa conditio novam πρό-

tamen ad iter te iam accingito. Nam tuus pater te mittendum esse ad ilium confessum censet, in quo nos quoque Pauli vocem exaudiri optaremus. Sed haec coram. Nos Filium Dei Dominum nostrum lesum Christum oremus, ut ipse Ecclesia suae reliquias servet, ac inter nos sibi acternam Ecclesiam colligat. Reverendo domino Pustori hanc legito epistolam, et ei salutem nostris verbis dicito. Pridie Dominicae Invocavit.

No. 4852.

(his dieb.)

## (De concilio Trid.)

† Ex apographo in cod. Monac. 90. No. VII. p. 416. – Melanthonem bace non latine scripsiase persuasum haben, et puto, illum lingua vermacula usum esse, et alium quendam scriptum in linguam latinam transtuliase. Gaeterm non anno 1552. sed anno 1551. hoc iudicium scriptum et, quum intelligatur eo, quo acripsit, tempore, confessonem Saxonicam, concilio Trident. tradendam nondum fuiase conscriptam. Debebat igitur iascribi non de coccilio Trid. habite, sed habendo. Videtur Dresdae a Melanthone exaratum mense Februario 1551. Vid. ep. al Eberum d. d. 14. Febr. eiua anni.

De concilio anno 1552. Trident, habito sententia et iudicium D. Philippi Melanthonis.

Non dubium est Saxones, Prussiacos, Helveticos ac fortassis Anglos non accessuros esse ad concilium, etsi publica fide vocabuntur, et excusabunt se his argumentis.

Primum, non accedendum est, ne videantur adiuvare confirmationes errorum et corruptelas veritatis, quia non dubium est, talem synodum pontificiam confirmaturam esse multos errores. Scriptum est autem: non communices aliens peccatis.

Secundo: cum frustra reclamaturi essent; quid attinet frustra et cum periculo animae accedere?

Tertio, nulla aequa forma iudicii erit; Episcopi, qui sunt rei, erunt iudices.

Quarto dicent, ideo non esse accedendum, ne agnoscere videantur Episcopos tanquam partem Ecclesiae, sicut scriptum est: nolite iugum ducere cum gentibus: quae sit societas lucis et tenebrarum.

Quinto, si crit tantum continuatio Tridentinae Synodi et decreta iam facta, non licebit reprehendere, in quibus sunt manifesta carata. Quan

<sup>2)</sup> Cod. Zitt. et.

<sup>5)</sup> Nobbius ob metrum scribere vult: σπότος δετί βίος, sed codex eundem verborum ordinem servat.

<sup>4)</sup> Cod. Zitt. σù.

<sup>\*)</sup> Dresdae hace scripsit Mel., ut intelligitur ex epistola Gaspari Heidenreich (in cod. Goth. 190, p. 194.) ad Anton. Lauterbachum d. d. 16. Febc. 1551, qui scribit: "Fuerunt hic vene"rabilis D. Pastor, Philippus Melanthon et Ioachimus Camerarius. Cum aulicis mostris deliberarunt de personis ad
"Concilium Tridentinum, quod huius anni primo Maii funturum est, mittendis, et quamvis nondom certo constet,
"quibus hoc negotium demandabitur, tamen hoc fere omnes
"affirmant, D. Philippum mansurum domi et illustriss.
"Principem Georgium ab Anhald fore supremum legatum,
"cui erunt comites Alesius Scotus, fortasse D. Maior et alii,
"quos ipec Aebet eligere. De forma confessionis postrae

si accederent, viderentur assentiri decretis illis prius factis.

Hae sunt speciosae rationes, quas¹) illi, qui sunt in locis tutis, clamabunt, impium esse ad Synodum accedere. Multi etiam doctofes ideo quaesiverunt iam arces, ne coguntur reddere rationem de doctrina. Et esse periculum animae et corporis manifestum est. Existimo autem, Imperatorem mansurum esse in suo proposito, et perfecturum, ut Synodus indicetur, sive accedant Dani et similes, seu non accedant, et sive obtemperabunt decretis sive non obtemperabunt, quia vult statum certum constitui, quem monarchae et reges alii defendant, ne fiat maior dissipatio aut anarchia ²).

Dicet etiam, nos debere rationem reddere de nostra doctrina, sicut in epistola Petri scriptum est. Dicet item, nos deesse communi utilitati Ecclesiae, [si] non accedimus et remedia publicorum malorum ostendimus. Minitabitur et bellum propter contumaciam his, qui non accedent, sicut antea belli praecipua causa fuit, quod confoederati defugiebant Synodum. Hic deliberet unusquisque apud se, quid et velit et possit sustinere, an velit accedere Synodum, aut an velit prius contra contumaciam.

Ante dissolutionem foederis etsi confoederati petebant Concilium in speciem, tamen sciebant, tale non futurum quale petebatur liberum, et ideo semper opponebant recusationes, et conabantur impedire Synodum. Tales recusationes nec antea curavit Imperator, et nunc multo minus curabit. Si igitur principes aliqui volent vitare speciem contumaciae et promitterent, se missuros esse ad Concilium suarum Ecclesiarum doctores, tamen hi, si consulere animae suae volent, primum in hac re sint cauti et firmi; non obligent se ante exitum Synodi ad obtemperandum decretis Sy-Nec iuste faceret Imperator, si postularet ante cognitionem, ut quisque se obligaret ad obtemperandum Synodo antequam audierit decreta, quia controversiae de religione sunt dissimiles controversiis de rebus corporalibus. Possum de iactura corporali promittere, sententiae iudicis aut arbitri me obtemperaturum esse, quia alioqui possum rem corporalem sine peccato relinquere; sed in controversia religionis oportet prius decretum audiri.

Postea deliberandum est primo: an velis amplecti et sustinerè persecutionem, si defensores Synodi volent sacere executionem. Secundo, quia haec congregatio nominatur continuatio Synodi, necessaria est protestatio, quod non velimus approbare decreta iam facta, quia manifestum est in Synodo Tridentina falsum et impium decretum factum esse: quod homo debeat manere in dubitatione, an sit in gratia. Sunt et alia errata in illis articulis. Sed hic errant de dubitatione, quod ita manifestum, ut possit ab omnibus mediocriter institutis in doctrina Ecclesiae iudicari. Et manifeste pugnat cum Evangelio quod praecipit, ut credamus nobis remitti peccata. Ideo nequaquam approbanda est Tridentina Synodus expresse vel tacite. Et conscientia, intuens in hunc tetrum et manifestum errorem de dubitatione, intelligit, et habere gravissimam et necessariam causam contradicendi.

Tertio petendum est etiam, ut processus aequi instituantur, tametsi hac de re nihil spei est, quia Episcopi non sinent, aliquid de sua authoritate detrahi, et soli volent habere voces decisivas. Sed qualescunque processus erunt, et qualiscunque exitus concilii, conscientia nostra tuta est. Non obligamus nos ad obtemperandum decretis Synodi nondum auditis. Sed tamen omnes, qui his deliberationihus intersunt, petere debent, ut instituantur aequi processus, ut eligantur iudices idonei et non partiales, et nostrarum Ecclesiarum doctrina integre exaudiatur, quia nemo potest idem et iudex et pars esse.

Constat autem, gravissimas controversias esse de doctrina, in quibus nos Papam et omnes eius adhaerentes accusamus de multis manifestis erroribus, qui ita sunt notorii, ut omnes sani intelligant, et iniuste eos defendant; ut: prohibitio integri Sacramenti, prohibitio coniugii, imposturae indulgentiarum, missae pro mortuis, satisfactiones. E contra ipsi quoque nos accusant de multis subtilibus quaestionibus. Ideo Papa et sui adhaerentes non possunt esse iudices. Et cum concilium debeat esse iudex, oportet eligi viros idoneos, et non uni parti addictos, sed veritatem intelligentes et amantes.

Et semper facta est mentio liberi concilii. Haec libertas comprehendit hos modos, ut integre audiatur utraque pars et eligantur iudices, qui

<sup>1)</sup> secumdum quas.

<sup>2)</sup> Cod. Monac. 90, monarchia, quod mendum est. MELANTE. Oren. Vol. VII.

libere dicant sententias. Sed unde tales sumendi erunt? Et, an satis erit, absolvere aliquos episcopos ac monarchas et similes a iuramento, quo sunt obligati sedi Romanae, et iuramento eos obligare, ut libere dicant veritatem? Quanquam autem haec electio videtur esse res impossibilis, tamen petitio iusta est et admonitio nostra, ut iudices aequi et idonei eligantur. Nec tanta est obscuritas harum controversiarum, ut non eminere possint, qui eas intelligant. Et credibile est, in omnibus nationibus adhuc esse aliquos viros doctos et vere pios, qui libere dicturi essent, quod sentiunt; si adhiberentur.

Hae tres admonitiones de vitanda obligatione, de communicatione, item de processibus videntur mihi honestae esse et necessariae. Et quid amplius deliberandum sit, nescio. Sed si erunt mittendi aliqui, prius deliberandum est, quos articulos, ut habent Ecclesiae hae, defendere et quomodo .....'), quia illi, qui sunt in locis tutis, habent varias opiniones et multas, et alii alias. Alii prorsus volunt, nullos esse episcopos, qui habeant politica imperia; aliqui nullas certas ceremonias recipere volunt, alii etiam sua quaedam paradoxa habent.

Ideo nos, si volumus reddere rationem doctrinae, oportet primum constitui, de quibus articulis, et quo modo responsuri simus. Et mihi videtur hoc in genere dici posse, non alios articulos nos velle defendere, quam qui publice in Ecclesiis Misnicis communi consensu nunc docentur. Et qui sint tales articuli, potest cognosci ex communi catechismo harum Ecclesiarum, vel ex Augustana confessione, vel ex ipsa illa Agenda, quae est exhibita illustrissimo Principi ex prima reformatione Marchionis Electoris. Et si princeps vellet aliquam talem sententiam vel admonitionem vel protestationem proponere, utile esset, nominatim et expresse hoc dici, quod non velit de aliis rebus respondere, nisi de doctrina communi suarum Ecclesiarum, non de aliorum opinionibus aut tumultibus.

Finis iudicii et sententiae Clarissimi viri D. Philippi Melanthonis de Synodo Tridentina. No. 4853.

16. Febr.

### Heidenreich ad Lauterbach.

+ Ex spographo in cod. Goth. 190. p. 194.

M. Antonio Lauterbachio, Pastori el Superint. Pirnae.

Gratiam et pacem in Christo Iesu. Fuerunt hic Venerabilis D. Pastor \*), Philippus Melan. et loachimus Camerarius. Cum aulicis nostris deliberarunt de personis ad Concilium *Tridentinum*, quod huius anni primo Maii futurum est, mittendis, et quamvis nondum certo constet, quibus hoc negotium demandabitur, tamen hoc fere omne affirmant, D. Philippum mansurum domi, et illustriss. Principem, Georgium ab Anhald fore supremum legatum, cui erunt comites Alesius Scolus, fortasse D. Maior et alii, quos ipse debet eligere. De forma confessionis nostrae nondum constat. Quidam putant consultum fore, ut sine disputatione apologia Augustina iterum offeratur, vel alia de novo conscribatur. Alii redolentes sapientiam humanam cum adversariis de singulis articulis disputandum esse indicant, ut sic pertrahatur tempus, et interim Caesar moriatur. — -Datae raptim postridie Invocavit, anno 1551.

Totus tuus Casparus Heidenreich.

No. 4854.

25. Febr.

## (Academiae Pomeranicae.)

† Ex autographo Mel. in cod. Dresd. collect. Seidel, n. 56. a Cl. Gersdorfio descriptum. — Est huc indicium scriptum Academiae Pomeranicae, ut intelligitur ex epistolis d. 25. Febr. et d. 8. Mart. scriptis.

Phil. Me la nthonis sententia de ordination Ecclesiae ministrorum subscriptione Bugenhagii approbata et recepta.

Nihil in alterutra parte exaggerabo. Nihil ullius factionis studio aut odio dicam, sed simpliciter recitabo meam sententiam, et iudicium permitto omnibus viris doctis et piis in Academiis Rostochiana et Gripswaldensi, et in Ecclesiis Hamburgensi, Lubecensi, Luneburgensi et Brunsvicensi, Filius Dei sedens ad dextram aeterni patris, dat

<sup>3)</sup> inveniri?

<sup>4)</sup> Est hic lacuna in apographo, et desideratur verbum, ut debeant, vel simile.

<sup>\*)</sup> Pomeranus.

dona hominibus, alios quidem prophetas, alios apostolos, alios evangelistas, alios pastores, alios doctores etc. Hunc agnoscamus servare Ecclesiam, et ei gratias agamus, et eius beneficiis reverenter fruamur. Hic protulit ex sinu aeterni Patris Evangelium, hic ministerium Evangelicum instituit, et doctores misit et mittit. Rom. X .: Quomodo praedicabunt nisi missi fuerint? Mittit autem vel vocatos sua voce immediate, vel vocatos per Ecclesiam aut personas certas nomine Ecclesiae. De illa missione seu vocatione, qua immediate mittit doctores, sicut prophetae et apostoli mittuntur, non disputamus. Talis missio singulare et excellens beneficium Dei est, quo subinde restituit Ecclesiam, et sic missis addit testimonia, miracula, et modi missionis fuerunt et sunt multiplices. Et saepe addit hominum testimonia, ut summus sacerdos Eli scit Samuelem vocari divinitus. Paulum sciunt vocari collegae, qui sunt una Antiochiae, quibus dicitur: Segregate mihi Barnabam et Saulum ad opus ministerii, ad quod segregavi eos, Actorum 13. Vult Deus conspici testimouia, ut et ipsi docentes et Ecclesiae sint certae de vocatione et de doctrina. Haec missio seu vocatio immediata est simul ordinatio talium personarum. Et Deus addit unctionem. Filius unctus ab aeterno patre, ceteros ungit et sacerdotes facit, sicut dicitur de filio: Spiritus domini super me, coque unxit me. Et Psalm. 43.: Propterea unxit te Deus, Deus tuus oleo laetitiae, propter consortes tuos, Et in lege typi fuerunt huius unctionis. Ingens beneficium Dei est, et ius vocationis mediatae, quod videlicet Deus regulariter vult voce Ecclesiae vocari homines ad ministerium Evangelicum, et adfirmat, ministerium efficax esse, etiam cum tales vocati mediate per Ecclesiam eo funguntur. Hoc beneficium agnosci et intelligi in Ecclesia necesse est. Quomodo autem haec vocatio olim facta sit, ostendunt dicta in Paulo et historiae. Paulus praecipit Tito, ut constituat ministros Evangelii: et ad Timotheum scribit: Nemini cito imponito manus. Vocabant igitur ipsi apostoli et pastores alios ministros, et signo usitato, manuum impositione declarabant vocationem, ut ipsis vocatis notior esset, et nota esset Ecclesiae.

Vocationem oportet Ecclesiae indicari, ut manifestum est seu verbis, seu quocunque signo. Ipsis etiam vocatis valde prodest scire vocationem suam, et habere testimonia illustria vocationis, quia conscientia secum disputans de vocatione

sadpe duriter cruciatur, et cum hac voce reprehendit: Currebant et non mittebam . . . . eos, magno in periculo est. In historiis legimus vocationem seu electiones, volo enim abesse loyouaxías de vocabulis, factas esse per suffragia totius multitudinis. Huic successit electio seu vocatio, quae nunc fit per praecipua membra Ecclesiae, per principes, senatum, adhibitis aliquibus ministris Evangelii, ut sint Inspectores doctrinae, Ubi non est prophetica vel apostolica missio, de qua prius dictum est, recte dicimus neminem debere fungi ministerio sine hac vocatione mediata, iuxta illud: Nemo sit άλλοτριοεπίσχοπος. Item durissima condemnatio est: currebant et non mittebam eos. Haec vocatio complectens ipsam personae nominationem seu electionem, doctrinae inspectionem. testificationem apud Ecclesiam et precationem, est reipsa ordinatio, quae hic nominatur, quam Deus vult per homines in Ecclesia fieri. Ipse vero salutares ministros ungit spiritu suo sancto. Ipse manus imponit, et benedicit ministerio. — Haec quae dixi, omnia iuris divini esse non dubito, vocationem, inspectionem doctrinae, testificationem apud Ecclesiam et precationem. Et hic utilitas consideretur. Qualis barbaries esset, si homines non vocati aut non explorati undecunque in Ecclesias irrumperent! quantum etiam periculum Vult deus Ecclesiarum coetum esse honestissime ordinatum, ut Paulus inquit: omnia fiant decore et ordine, item Ecclesia, ut castrorum acies ordinatur. Non vult esse in ea barbaricas confusiones et ἀχαταστασίαν, aut illum morem Cyclopum de quo dicitur: ἀχούει οὐδεὶς οὐδεν οὐδένος. Sed signa testificationis apud Ecclesiam possunt esse verba vel ritus, ut fuit manuum impositio, quem ritum et nos adhuc servamus, quia manifestum est hunc vetustissimum ritum, qui et in Ecclesia patrum usitatus fuit, apostolos pastoribus tradidisse, qui post ipsos ministerio functi sunt, ut Timotheo scribitur: Nemini cito manus imponito. Papa et Episcopi multis seculis hanc testificationem, quam nominant ordinationem, multis modis contaminaverunt. Addiderunt impias opiniones multas de sacrificio pro aliis, de falsis cultibus, item vincula iniusta canonum, item unctiones per oleum consecratum magicis blasphemiis etc.

Necesse est igitur taxari et vitari hunc ritum Papae et Episcoporum. Et pie fecit Lutherus, qui ad veram Ecclesiam transtulit non solum vocationem, sed etiam hanc publicam testificationem, quae fit publico ritu, quia certe inspectio doctrinae per ministros Evangelii facienda est. Et honestum est aliquo publico ritu fieri inchoationem ministerii, et precationem. Et multae sunt piae et graves causae retinendi hunc publicum ritum, prodest Ecclesiis videre, qui a quibus testimonium doctrinae habeant, prodest ipsis vocatis, illustria signa suae vocationis habere, ut minus crucientur hac tentatione. Currebant et non mittebam eos. Prodest discerni publico testimonio ordinatos in nostris Ecclesiis ab aliis, qui unguntur ab Episcopis. Etsi autem haec ita observavit Lutherus, et iudico pie observari, et observari opto, tamen signa testificationis dico mutabilia esse, ac posse vere vocatum et ordinatum esse aliquem, qui hoc ritu, scilicet manuum impositione non est usus, et ministerium eius est efficax, sicut et Eusebius scribit lib. 6. in Ecclesiis functos esse munere docendi multos sine impositione manuum. Id non eo dicitur, ut ritus aboleatur et fiat ἀχαταστασία, et contemnantur Pastores qui piae vocationi et inspectioni doctrinae hunc ritum addunt etc., sed ut discrimen consideretur inter necessaria et non necessaria, et commonesiant homines de iure vocationis et de immenso dei beneficio, qui per vocatos ab Ecclesia vult esse efficax, et quod utile sit Ecclesiis et ipsis vocatis, conspici testimonia vocationis etc.

Gratias agere deo oportebat, quod scimus iam ordinationem ab hostibus Evangelii ad Ecclesias nostras translatam esse, et eam maiori cura tueri et non abolere decet. Scio in utraque parte hyperbolas accumulari posse, scio calumniis depravari posse etiam rectissime dicta. Et haec res usitata est hoc seculo, de quo iustius dicere possumus illud Homericum') οὐχ ὁσίη γενεή κακὰ ψάπτειν ἀλλήλοισιν, quam id Homerus de illa modestiore antiquitate dixit. Sed non adeo moveor calumniis, ut hanc veram sententiam propter eos abiecturus sim.

Iohannes Bugenhagen Pomeranus D.

Gratias ago tibi, D. Philippe venerande praeceptor, Tuam hanc sententiam de ordinatione nostra toto corde amplector, et defendere volo, ut Ecclesiae Christi necessariam. Christus sit tecum in aeternum. Scripsi anno Christi MDLI. XXV. Februarii <sup>a</sup>).

No. 4855.

26. Febr.

(N. N.)

+ Ex apogr. cod. Goth. 188. epist. 41.

### N. N. \*)

S. D. Doctissime vir, et carissime frater. Hancipsam ob causam, recens editum tomum Lutheri operum dedicavi illustriss. Principi Pomeraniae, Philippo, ut esset ἀφορμή de tuo negotio eum admonendi. Nosti illud, Intempestive qui monet, ille nocet. Cupio igitur cum literis mittere codicem. Sed hic nuntius gestare non potuit. Itaque dabo vel matri Cracovii, vel si quem habuem commodiorem tabellarium. De controversia Frederi Academiam scripsimus, οὐδὲν καινοτομοῦντες; optamus autem, veram concordiam et perpetuam in his Academiis esse, et vere nos unum esse in Deo, sicut filius Dei precatur. Bene vale. 4. Calend. Martii, A. 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4856.

26. Febr.

#### A. Lauterbachio.

+ Ex apogr. cod. Goth. 190. p. 96.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti, D. Antonio Lauterbach, pastori Ecclesiae Dei in oppido Pyrna, fratri suo cariss.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Saepissime cogito hoc exemplum praesentiae Dei manifestum. Cum vagarentur in Iudaea pessimarum gentium exercitus, Syriaci, Parthici, Arabici, Aegyptii, Romani, tamen Deus protexit Mariam, Elisabeth, Annam et alias matronas praestantes forma et virtute. Ita saepe cogito, nunc quoque Deum tegere multorum piorum familias, filias et coniuges sua immensa bonitate, ne diaboli furor

<sup>1)</sup> Od. 16. 425.

<sup>2)</sup> Nomen suum et quae anneza sunt Bugenhagius sun script

<sup>\*)</sup> Caret apographon inscriptione. Antecedunt in codice que dam epistolae Georgio Ficino, Pastori Freystadiensi inscriptae, cui autem eam scriptam esse non arbitravesim.

prorsus deleat Ecclesiam. Haec mihi consolatio saepe mediocriter leniit dolores, ac illis castris et sanctis matronis, tuam etiam coniugem et filiam annumero, et laetor, eas salutem Ecclesiae in his regionibus veris gemitibus et votis a Deo petere. Et non erunt irrita eorum vota.

Cum essem Dresdae \*) propter hyemis asperitatem nec ad te proficisci facile fuit, nec te arcessere volebam, praesertim cum et redire celeriter me oporteret. Sed doleo, me honestissimae coniugis tuae colloquium non expectasse, quod certe expectassem, si eam venturam esse audivissemus. Dei beneficio studia hic mediocria sunt. Filius Dei, dominus noster I. C. protegat et gubernet has regiones. Bene vale. Die 26. Febr. anno 1551.

Phil. Melanthon.

No. 4857.

3. Mart,

## Concionat. Goettingensibus.

Editum a Pezelio in Melanthons christichen Bebensen p. 889.

— Non solum Melanthonem sed etiam Bugenhagium et fortasse alios huic epistolae nomina subscripsisse, intelligitur ex epistola ipsa. De lite ipsa praeter ea, quae in epistola dicta sunt, nobis nihil constat. — Caeterum stylus beripti Bugenhagio magis convenit quam Melanthoni. Lipsienses quoque responsum in hac re dedisse, perspicitur ex ep. ad Camerar. d. d. S. Mart. h. a.

Bebenten von bem Streit ju Gottingen ').

Wir haben die zugesandte Schrift, belangend die Unrichtigkeit in der Kirchen zu Göttingen von wegen der Bocation Er Simons N. fleißig gelesen und bewogen. Wiewohl wir nun in dieser traurigen Zeit viel hoher und großer Betrübniß und Verfolgung haben, so macht uns doch diese Uneinigkeit zu Göttingen aus etlichen Ursachen besondre Sorgen und Betrübniß, die wir Gott besehlen.

und nachdem wir aus der zugeschicken Narration vernommen, daß dieses die fürnehmste Frage ist, Ob Ern N. N. zu gebieten sey, die Bocation Ern Simons N. nicht anzusechten, oder so er solches nicht lassen wölle, ihn zu entsehen? ist dieses unsre Antwort. Erstlich vermahnen und bitten wir beibe Theile, Gott zu Ehren, und zu Verhütung vieler Sünden, daß sie wöllen zufrieden seyn, und von den geschehenen Sachen, die nun nicht zu andern, mit einander Gedult haben,

wie S. Paulus spricht Galat. 6 .: einer foll bes andern Last helsen tragen. Dieses ist nüßlicher benn nach ber That nun scharf disputiren, ob genugsam Ursach gemesen sind, Doctor N. und hernach Ern N. zu entsetzen, und wie solche Proces sollen gehalten werben. Denn so man nun weiter Uneinigkeit anricht, kommt bas Bolk in 3weifel, und dieser 3weifel verhindert die Anruffung, und wendet die Herzen vom Evangelio und von Sott. Diesen großen Schaden sollten die bedenken, die so scharf bisputiren, so bennoch öffentlich ist, daß ein Ehrbar Rath viel Beschwerungen von der Herrschaft und von Doctor N. und N. fürgefallen. Auch hat ein Ehrbar Rath den Doctor N. nicht wider die Berrschaft konnen schüßen, warum will man denn nun von solcher Unmög= lichkeit nach der That neue Zerrüttung machen? Und follt man billig der armen Kirchen schonen.

Jum Andern, wiewohl wir des Ehrbarn Raths Schriften Glauben geben, fo können wir doch nicht auf eines Theils Bericht sprechen, sondern wollen guter Meisnung ohne allen Privat Affect unser treu Bedenken anzeigen. Und kennen wir dieser Personen keine ohne allein Doctor N., welchem wir nie arges gethan haben, wollten auch, daß es ihm wohlging, und daß er mit Schelten Maß hielt. Denn was ist vonnothen, den christlichen Mann Sutelium Subler zu nennen, und einen Ehrbarn Rath, Berräther, Rangen 2c.

Und ift biefes unfer Bebenten. Bahr ift es, es foll niemand in das offentliche Ministerium treten ohne Beruf; es soll auch keiner dem andern in seinen Beruf fallen ohne gottlichem Befelch. Run ift Gr. Simon N. berufen, und hat einem Chrbarn Rath gebührt zuverschaffen, daß die Kirch nicht ledig ftunde; denn es habe die vorige Entsetzung genugsame ober nicht genugsame Urfach, so muß man bennoch die Kirche versorgen. Nachdem nun Herr Simon durch einen Ehrbarn Rath und Gilden von wegen der Kirchen berufen ift, da der N. nicht mehr im Ampt gewesen, so er recht predigt, foll fein Beruf oder Bocation beständig bleiben, und dienet er ber Kirchen, und ift nicht schuldig Antwort zu geben von ber vorigen Handlung mit N., die burch ans bre gehandelt worden, wie solches leichtlich mit vielen Erempeln erflart mag werben.

Sollt der Paftor zu Arnftadt derhalben angefochten werden, oder follte die Kirch zu Arnftadt ledig stehen darum, daß vielleicht nicht genug Urfach gewesen, Doctor Mörlin zu entseten?

Magister Andreas Buget jegund Pfarrner zu Jehna, ift ein driftlicher, sittiger und frommer Mann. Diesen hat ein Rath zu Amberg aus Furcht ber herr-

e) Ibi fuit d. 12. Febr.

<sup>1)</sup> Inscriptio spud Pezel.

schaft lassen wegziehen; nun mocht man bisputiren, sie hatten ihn schüßen sollen. Hernach ist ein andrer drifte licher Prediger berufen. Dieses Bocation ist derhalben nicht anzusechten, obgleich dem Borigen unrecht gesichehen.

Darum soll Ern N. aufgelegt werden, Ern Sismon in dieser jetigen Bocation nicht Unruhe zu machen. Denn Herr Simon hat nicht zu schaffen mit den vorigen Sachen, sondern ist hernach berufen, und dienet der Kirchen als ein nothiger Diener. Und so N. der Kirchen nicht will Ruhe lassen, und boch Er Simon an Lehr und Sitten unsträsslich ist, soll man N. wegweisen, daß er der Kirchen unnothige und beschwerliche Unruhe erreget.

Und ist recht gesagt: unus sit Episcopus doctrina et vocatione, dieser ist jegund der einige, und ist dem vorigen nicht in die Bocation gefallen, denn er hat nach desselben Erlaubnis ) angefangen zu predigen.

Ueber bieses alles hat ein Ehrbar Rath diese Entschuldigung, belangend Doctor N. Erstlich die Unmöglichkeit, Ein Ehrbar Rath hat den Doctor nicht können schüßen wider die Herrschaft, darum sollten billig der Doctor und N. mit einem Ehrbarn Rath Gedult haben. Und so sie hier scharf disputiren wollten, ein Rath hatte sich sollen mit Gewalt wider ihre Herrschaft sehen, dieses ist 3) eine besondere weitlauftige Disputation. Ein jeder soll bleiben für sich, nicht mit andrer Leute Gefährslichkeit, Zerstörungen und Blutvergießung.

Bum Andern, so dieses also geschehen, daß durch Doctor N. Antreiben die Bürger dem Rath die Schlüssel zun Thoren abgedrungen oder Kottirungen sürgenommen, so ist solchs öffentliche Aufruhr, und hat ein Ehrebar Rath genugsam Ursach gehabt, erstlich wider Doctor N., und hernach wider N. Denn solche Praktiken sind werboten laut vieler Sprüche: Reges gentium dominantur ipsis, vos autem non sic.

Auch hat ein Ehrbar Rath die unflätigen Schmähmort, so einen ganzen ehrlichen Stand betreffen, nicht bulden sollen, daß man sie Berrather 2c. gescholten hat, so man boch weiß, daß ein Ehrbar Rath Recht und Tusgend handhabet und christliche Lehr fordert.

Und kann ein Chrbar Rath in dieser ganzen Sach zu mehrer Sicherheit sich zu Recht erbieten bei den Kirschen Hamburg, Braunschweig und Luneburg, oder bei den Universitäten Rostock und Erppswald.

Aus diesen allen solget nun, daß Ern N. zu gebleten ist, daß er Ern Simons Bocation nicht ansechten wölle, und so er nicht Ruhe haben will, so ist ein Ehrbar Rath schuldig, der Kirchen Frieden zu schassen, und benselbigen N. und seines gleichen wegzuweisen.

Ein Chrbar Rath mocht biefes auch anziehen, daß Er N. selbst gewilliget, so er seine Schrift nicht einbringe, so sollt man ihn entsehen. Aber wir sind bei den andern fürnehmsten Fundamenten geblieben, Bitten und vermahnen abermal Gott zu Ehren und den Gewissen zu gut, gedachter N. und andre wöllen zufrieden senn, und fürohin die Leut in ihrer Anrussung und Predigthören nicht irre machen mit diesem Gezant, davon sie sich nicht sollen Richter machen, und ist nun vergeblich davon zu diedputiren.

Unfer Herr Sesus Christus, der Sohn Gottes, wölle eure Kirchen und Stadt gnädiglich bewahren und regieren zu Einigkeit und zu ewiger Seligkeit. 3. Martii, 1551.

No. 4858.

3. Mart.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 649 sq. (ed. Lond. lib. 1 p. 790.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario Baberg, fratri suo carissimo.

S. D. Multa omnino exempla hoc tempore accidunt, quae nos de infirmitate nostra commonefaciunt. Interitus Matthei Franci ) et dolorem mihi magnum attulit, et incussit pavorem. Quid illo castius et sanctius erat? Atque ipsi quidem nihil mali accidisse statuo. Sed mihi et aliis multis exemplum terribile propositum est. Oremus igitur filium Dei, ut leniat poenas et servet aliquas Ecclesiae suae reliquias, et in his nostras familias, quae vere sunt ἀσθενές ποίμνιον.

Reversus domum respondi Academiae Pomeranicae, in qua magnum certamen motum est inter duos πορυφαίους περὶ ἱερατικῆς μυήσεως.

Nunc respondi et de Gothingensi quaestione. In tam futilibus rixis consumenda nobis est actas. Cramium spero ad vos accessisse post colloquium

<sup>2)</sup> i. e. Beurlaubung, Entfernung aus bem Amte.

<sup>5)</sup> i. e. fo ift bicfes.

<sup>\*)</sup> Spirae ex ruina periit, C. W.

cum Ascanio. Mitto tibi Responsionem de Gothingensi controversia, exhibendam Stramburgo, eamque volo a te et ipso legi et emendari, si quid iudicabitis esse mutandum. Et vellem nos non dissentire a vestra responsione. Mitto tibi versus de Eclipsi mediocres. Bene et feliciter vale. V. Non, Martii.

Philippus Melanth.

No. 4859.

4. Mart.

### M. Collino.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

Matthaeo Collino, in Academia Pragensi.

S. D. Doctissime vir et cariss, frater. Iam coeperam literas ad te scribere, cum mihi fasciculus tuus adfertur, in quo et Epitaphia erant, quae statim edi curabo. Etsi autem temporum tristitia non suppeditat iucunda argumenta, tamen donec possumus etiam in his aerumnis colloquamur. Non solum hoc vere dictum est: els öppar eŭvov φωτὸς εἰςβλέπειν γλυχύ, sed etiam per literas colloqui iuvat. Doleo, istic pericula crescere Deum vere invocantibus; sed hi furores accersent arma Turcica. · Nos filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, oremus, ut in his ruinis imperiorum servet Ecclesiae suae reliquias, nec sinat fieri barbariem ethnicam, qualem efficere conantur κατάρατοί τινες καὶ μιαροί, qui simul et lucem Evangelii et doctrinas, quae sunt pulcerrima ornamenta naturae hominum delere conantur. De germanicis tumultihus non libet scribere. Mitto tibi pagellam de eclipsi proxima\*). Plures mittam per proximos tabellarios. Bene et feliciter vale. 4. Martii 1551.

No. 4860.

(his dieb.)

#### P. Vincentio.

† Ex apographo in cod. 54., qui est in Riblioth. St. Genovevaer Lutetiis Parisior. Descripta a Clar. Beckio. Clariss. viro, eruditione et virtute praestanti, D. Petro Vincentio, gubernatori scholae literariae in inclyta urbe Lubeca, corona') Saxoniae, fratri suo cariss.

S. D. Carissime frater. Et Ecclesiae et rei literariae causa gaudeo tibi commendatam esse enbernationem scholae publicae in urbe vestra ), et filium Dei, custodem agminis illius tui, oro, ut tuos labores adiuvet, cum de illo agmine dixerit: Talium est regnum coelorum. Tibi etiam gratulor in tali urbe nidulum, praesertim cum novi motus impendent. Mittuntur passim edicta atrociter scripta, ut sphyngi Augustanae, quam nominant Interim, obediatur. Et haec mandata eduntur, cum putetur in proximo conventu decretum, ne illa corruptela imponatur civitatibus, et res ad synodum reiecta sit. Simul etiam Gallica et Turcica hella mota esse certum est '). Magna igitur σύγχυσις rerum impendere videtur, sed speremus, filium Dei servaturum esse Ecclesiam suam. Orator Hyperboreus ') paulatim magis se aperit, ut iudicari eius zevogaviai melius possint. Quaeso ut rescribas. Composuimus scriptum ad synodum, si qua erit, quod spero, te quoque probaturum esse '). Multi boni et docti viri in vicinis Ecclesiis legerunt, qui comprobant. vale. [1550.] ')

Philippus Melanthon.

No. 4861.

9. Mart.

## Christiano Regi Dan.

Soumacher's Briefe gelehrter Männer an die Könige von Dönemark. Vol. II. p. 84. epist. 12. — Indicom rerum novarum buic ep. adiectum invenit Schumach. inclusum epist. d. 22. Ian. 1653., tum qua autem ex errore coniunctus suit. Quare eum hic addidimus, ubi Schumacher nullum eiusmodi indicem adiecit.

- 1) Videl. Melanthon putabet Lübeak significare coronam.
- 2) Privatam scholam antea habuerat Lubecae vid. ep. d. 27. Sept. 1549.
- 5) De bello Turcico et Gallico anno 1551, vid. Sleidan, in comm. p. 710.
- 4) Andreas Osiandez,
- 5) Synodus Tridentina continuanda d. 1. Septh. 1551. Scriptum de quo loquitur Melanthon fortasse est id quod dedimus mense Februario h. a.
- 6) Annue 1550, ex arbitrio ab alique adacriptus est,

<sup>\*)</sup> Eclipsis lune, quae fuit d. 20. Febr. 1551. Vid. scripta publ. Acad. Wileb. T. I. p. 344.

## Christiano III., Regi Daniae.

Sottes Gnab burch seinen eingebornen Sohn Zesum Christum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer gu-Allerdurchleuchtigster, großmachtigster, gnabigfter Konig und herr. Wiewohl Ew. K. M. fonft von dem Hochwichtigsten gewiffe Schriften haben, habe ich doch diesem Boten dieses Berzeichniß geben, und ift nichts ') besonders, denn vom Concilio, barauf Rais. Maj. hart dringet, und so solches ins Werk gebracht wird, werben Decrete gemacht, die viel Unruhe anrich= ten werden, und wenig Gutes ausrichten. Spruch wird wahr bleiben: omnis plantatio, quam non plantavit Pater coelestis, eradicabitur. fagte neulich eine fehr furnehme Person zu mir: wenn bie Decreta Concilii nicht mehr ausrichten werden benn bas Interim ausgerichtet, so ware besser, man unterließ dieß Concilium. Ich achte auch, es werde also ge= ben. Unser Beiland Jesus Christus wolle E. R. M. anabiglich bewahrn und regiren, und seine arme Chris ftenheit erhalten. Dat. 9. Martii, Bitteberg 1551.

E. R. M.

unterthänigster Diener Philippus Melanthon.

(Index novarum rerum, ad hanc ep. pertinens, et a Schumachero ex errore epistolae d. d. 22. Ian. 1558 adiectus.)

- 1. Das Concilium foll wiber zu Tribent zusam= menkommen auf den ersten Tag May 3), welchs nu ohne Zweifel E. K. M. sonst zugeschrieben.
- 2. Der König von Frankreich foll also in bas Concislium gewilligt haben, so fern ber Papst seine Autorität unterwerfen wolle bem Concilio; Item, baß nichts benn allein Religionsachen gehandelt werden; welches bei vielen Bebenken bringet.
- 5. Mit Meideburg handelt Markgraf Johann auf diesen Tag vom Frieden. Gott gebe Gnad. Sonst sind in Deutschland nicht Krieg.

In Hungarn sind ber Monch 3) und Petrowig, die beibe bes jungen Herrn, König 30hanns Sohns, tutores sind, wider einander gezogen, und sind bei zweitausend Walachen erschlagen, die Petrowig in Siebenburgen geführt. Ist aber jehund Friede gemacht.

1) nichts] scripsi pro mit, quod kabet Schum.

Der turtische Kaiser ift zu Abrianopel, und rüstet sich auf einen großen Bug, und wird in hungarn bafür gehalten, er werbe diesen kunftigm Sommer in hungarn ankommen.

No. 4862.

9. Mart.

## Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 250 sqq. (ed. Lond. lib. II. ep. 225.). - Conf. epistola d. 11. April. h. s.

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Quales sunt iam fluctus et Euripi undarum, tales sunt aestus etiam in animis bonorum, qui et publicis et privatis curis et doloribus excruciantur. Ego etiam inter publicas solicitudines, saepe de vestris doloribus cogito, et Filium Dei oro, ut ipse et publicos motus sedare, et lenire privatas aerumnas velit. Ipse est enim custos generis humani contra furores Diabolorum. Ipse est umbraculum quo aerumnos Ecclesia tegitur inter tanta pericula. Rursus al C. V. venit pater captivi Medici, et paterno dolori venia danda est. Existimo graves causas esse iam post fugam Dominae cur captivus retinealur. Sed auram spei moestus pater expectat, qui hadenus pene extinctus est dolore. Oro igitur ut C V. clementer ei respondeat. Bene et feliciter valeat C. V. Die 9. Martii.

No. 4863.

d. aequin.

#### Seb. Stibaro.

Epist. lib. II. p. 278. (ed. Lond, lib. II. ep. 278.).

#### D. Sebastiano Stibaro

S. D. Venerande vir, Existimo te ut patrem quidotopyor saepe cogitare de tua familia, praesertim in his publicis periculis. Sed teneams hanc veram consolationem, Generationi rectorum benedicetur. Custos et Filius Dei et Ecclesiae sus universae, et infirmissimi gregis in familiis pie docentium. Hac me consolatione una sustento, quan scio non inanem esse. Semper hic Emmanuel nobis aderit, et non sinet deleri has Ecclesias, in quihus vox Evangelii incorrupta sonat, etiamsi portae inferorum multis modis nos oppugnant.

<sup>2)</sup> Inchoandum erat quidem d. 1. Maii 1551., sed quia perpauci tum adhuc aderant, in Galendas usque Septembris producta res fuit. Vid. Sleidan. p. 704.

<sup>5)</sup> Frater Georgius, de cuius morte vid. ep. d. 19. Mart. 1552.

Scripsi ad nobilem virum dominum Baldasarum de Rechberg. Ad hunc enim filius tuus praecipue scribendum esse iudicabat. Sed si literas meas profuturas ei existimabis ad alios, vel ad Principem scriptas, non deerit tibi meum officium. Spero tibi filium voluptati fore, et Deum oro ut eum servet et regat. Bene et feliciter vale. Die Aequinoctii verni, Anno 1551.

No. 4864.

d. aequin.

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 174 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 157.

Clariss. viro — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Scio te pro tuo summo candore non solum officia in pagellis mittendis probare, sed etiam consilium, quod tales materias adolescentiae proponimus. Sed agnosco meam infirmitatem ac maciem. Omnia sunt squalidiora, quae scribo, quam et vellem esse et esse debebant, ac optarim alios sumere hunc laborem. In oratione de Duce Iohanne scio tibi placuisse Dionis verba de Marco Antonino, quae invenimus apud Suidam. Et quia imaginem etiam tuorum morum esse iudico, adscribam verba Graece: ὅμοιος διὰ πάντων ἐγένετο καὶ ἐν οὐδενὶ ἡλλοιώθη, ἀγαθὸς δὲ ἡν καὶ οὐδὲν προσποίητον εἰχε· πάμπολλα καὶ ὑπὸ παιδείας ἀφελήθη. Hoc postremum membrum addere de viro illiterato non potui.

Matthaei\*) nostri interitus mihi et multis aliis magnum dolorem attulit. Sed oremus Filium Dei, ut Ecclesiam suam et nos in ea servet ac regat. Ulricum Sicinger et Munsteros tibi commendo.

Oro etiam sicubi Doctori Leonarto genero Doctoris Christiani benefacere poteris, ut eum autoritate et suffragatione tua iuves. Mitto tibi pagellas. Scribam alias copiosius. Bene et foeliciter vale. Die aequinoctii verni. 1551.

Philippus Melanthon.

MELASTE. OPER. Vol. VII.

No. 4865.

20. Mart.

### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 69. (ed. Lond. lib. II. ep. 41.).

### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater. Cum hoc Gregorio alii sex auditi et initiati sunt ad ministerium Evangelii, quorum aliqui bene eruditi erant. Ita Filius Dei colligit sibi Ecclesiam et dat dona, id est, pastores salutares, etiamsi delere Ecclesiam Pontifices impii conantur. Gregorii doctrinam et mores interdum a te inspici velim, vides quae sit aetas. Et Paulus non sine gravi causa monet de neophytis. Sed tamen cum desint seniores utamur etiam iunioribus, quorum studia et mores regantur a senioribus. Mitto tihi pagellas meo more. Bene vale et rescribe, die 20. Martii 1551.

No. 4866.

21. Mart.

### L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 460 sqq.

# Laurentio Mollero, (Concionatori Hildesiae)

S. D. Integerrime vir, et amice charissime. Non mortui laudabunt te Domine, inquit Propheta. Quare, cum ad docendos alios opus sit senioribus recte institutis et peritis, Deus orandus est, ut aliquibus vitam longiorem concedat, et infirmam senectam gubernet. Sed profecto vera vox est: Beati mortui, qui in Domino moriuntur. Ideo gratulemur piis, qui hinc ad coelestem scholam evocantur. Et tamen, quantum Deus concedit, quaeramus rursus ἐργάτας idoneos. Ac sedet Filius Dei ad dextram aeterni Patris, dans dona hominibus, Pastores et Doctores salutares, quem oro, ut vestrae Ecclesiae etiam tribuat Pastorem salutarem. Et quia vult Deus Ecclesiae suffragiis vocari aliquem, cogitavi de iis, quorum recito nomina in pagella, quam his literis inclusi.

Mitto tibi pagellas, quas nunc ad manum habebam. Hodie  $\pi\alpha\rho\eta\lambda\iota\alpha$  vidit nuncius tuus ante aedes meas, conspecta fere per duas horas a magna multitudine eruditorum et civium, quibus oppo-

<sup>\*)</sup> Irenaei, vid. ep., ad Camer. d. S. Mart.

sitae erant irides contrariae, quae minus habebant causas physicas \*). Deus adsit nobis, et mitiget calamitates. Bene vale. Die 21. Martii.

Philippus Melanthon.

### De Vocandis.

- 1. Semper est meum consilium, ut Ecclesiae eligant gubernatores seu Episcopos ex coetu eorum, qui prius ibi in ministeriis fuerunt, si quis est, qui videtur idoneus, quia plurimum refert gubernatorem nosse sensus civium et ritus Ecclesiae.
- 2. Si peregrinus quaerendus est, omnibus antesero Diaconum seniorem, Iohannem in Zervest, natum prope Northusen, cuius aetas tamen media est. Sed pietas, eruditio, prudentia, gravitas, modestia, pectus sine ambitione congruunt gubernatori Ecclesiae. Nec ullo privatu adsectu in huius commendatione moveor, sed tantum eius virtute. Doct. Ionam fortassis attrahere possetis. Sed in hac senecta vix potest labores gubernationis sustinere. ἔργα νέων, βουλαί δε μέσων, εὐχαί δε γερόντων. Cogito etiam de Georgio Maiore. Erasmo Sarcerio, qui Lipsiae est.

No. 4867.

25. Mart.

## I. Aurifabro.

+ Ex spogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Iohanni Aurifabro, Doctori Theologiae (in Acad. Rostochiana)

S. D. Reverende et carissime frater. Etsi ex fatalibus causis et propter multos hominum furores ruunt imperia, tamen filius Dei et Ecclesiam et aliqua doctrinarum hospitia servaturus est, quem oro, ut et vos istic et nos clementer servet et gubernet. Hactenus mediocria hic literarum studia fuerunt, et Paulus Eberus non recusat gratificari viro honestissimo, Hermanno a Dorn. Sed utrique vestrum visum est, ad fidem nostram pertinere, ut indicemus vobis nostras sollicitudines. Nondum hic vagari contagia pestilentiae coeperunt, sed tamen post solstitium, cum erunt contrarii positus Saturni et Martis, pestilentiam metuimus, quia exempla vetera similia animadversa sunt, ut ex carmine intelliges, quod publice

de hoc periculo proposuimus'). Nec iam procul abest solstitium. Suademus igitur, ut differatur consilium de mittendo hoc adolescente in hoc oppidum, donec videhimus, quae sit aestatis fortuna. Non scribo de metu bellorum; nam de apparitibus plura istic te audire arbitror. Sed hace quoque θεοῦ ἐν γούνασι κεῖται. Et nos quo Dens et quo dura vocat fortuna, sequemur. Dissensionem in Ecclesia Lubecana') sedatam esse gaudemus. Medebitur filius Dei etiam caeteris nostris vulneribus. De inspectore, qui praesit Ecclesiae Lubeceniae scribunt ad me alii, tibi ut hortator sim, ut tibi id onus imponi sinas. Sed opinor te malle in Academia vivere, in quam accersitus & Vellem autem te senatui et pastoribus commendare Georgium Maiorem, qui, etsi antea praetulit Academiam talibus functionibus, tamen nunc minus a migratione abhorret. David ante adventum tui tahellarii iter ingressus est, et literas ad vos meas adfert. Bene et seliciter vale. Die 25. Marti, quo filius Dei ante annos 1517 victima pro nobis factus est. 1551.

Philippus Mel.

Salutem opto collegis tuis venerandis, D. Briccio, D. Valentino, Vincentio, et caeteris. Salutem vohis omnibus optant D. Georgius Maior, D. Milichius, D. Vitus Winshemius. Iterum vale.

No. 4868.

25. Mart.

#### Valentino Korte.

† Ex apographo cod. 54., qui est in Bibliotheca St. Genvevae Lutetiis Parisior. Descripta nobis a Clariss. Bedia

Reverendo viro D. Valentin Korte Ecclesiae Dei doctrinam — tradenti in inclyta uthe Lubeca, amico suo carissimo.

Reverende vir et amice carissime. Dei beneficio vox in Ecclesiis et in scholis eadem est de doctrius Evangelii, quam legitis in nostris scriptis, quam tot iam annos in manibus sunt piorum et iudicio Lutheri probata sunt. Nec ego unquam novum

Vid. narrationem hac de re in epist. quam exeunte Martio dedimus.

<sup>1)</sup> Id carmen, cuius auctor esse dicitur Matthaeus Colora Altenburgensis, legitur in Scriptis public. Acad. Witch. T. l. p. 844.

<sup>2)</sup> Sic hic apogr. habet; paulo post Lubeceniae. Est offi dum Lübeck.

genus doctrinae gignere volui, nec me propterea simiam\*) nominari valde dolco. Fateor me doctrinam a Luthero didicisse, et eam ut in schola ordine exponere conatus sum, et semper has qualescunque enarrationes iudicio Ecclesiarum Saxonicarum subieci. De vocabulo sola in multis conventibus magnae rixae fuerunt. Rem ipsam semper retinui et sum usus exclusiva gratis, et addidi saepe, nequaquam propter opera aut virtutes nostras. Flacius autem non solum calumniose multa nostra scripta depravat: affingit etiam mendacia. Harum iniuriarum Deus vindex erit, et spero meam voluntatem et meos labores multis bonis et prudentihus notos et probatos esse. Sed scio humana omnia fragilia esse, et me Deo commendo. Te etiam oro, ut tuam auctoritatem ad sananda haec vulnera Ecclesiarum conferas quantum potes, et conjunctionem et consociationem tuearis.

De inspectore Ecclesiae vestrae credo difficilem deliberationem esse, et scripsi ea de re nonnihil ad D. Aurifabrum. Bene et feliciter valete. die 25. Martii quo die ante annos 1517 filius Dei pro nobis victima factus est, quem tot pectore oro, ut servet Ecclesias suas et nos gubernet, et leniat calamitates publicas et privatas invocantibus ipsum. Phil. Mel.

No. 4869.

25. Mart.

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI, p. 175 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 158.

Clariss. viro — D. Hieron. Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. In Pomerania sedes est Episcopi, in oppido quod ipsi Caminum nominant. Et nunc vir Nobilis, doctus et verae doctrinae amans tenet Episcopi titulum, Martinus Weier, quem fortassis vidisti. Nam Noribergae fuit saepe et in conventu Augustano ante triennium legatus fuit Ducum Pomeraniae. Hic Pomeranicus Episcopus per hunc virum Nobilem, quem mittit Augustam, a me petivit, ut literas suo legato ad te darem, quem de gravissimis negotiis colloqui tecum velit.

Scio illum ipsum Episcopum honestum virum esse et amantem publicae pacis et abhorrentem a seditiosis consiliis et negotiis. Quare te oro ut hunc virum Nobilem natum in Equestri familia gentis Pomeranicae Erasmum Budowels colloquium admittas. Fortassis consilio tuo vult uti in re aliqua graviore. Ac tibi nota sunt omnia quae de officiis hospitalibus tradita sunt. Scis et Argonautis ultro Tritonem consilium offerre, qui inquit: [IV. Argonaut. v. 1556.]

Είδέτι τῆς δὲ πόρους μαίεσθ' άλὸς (οἶατε πολλὰ "Ανθρωποι χατέουσιν ἐπ' άλλοδαπῆ περόωντες) Έξερίω.

[Si quid vero maris huius itinera indagatis (veluti saepe

Indigent quaerere, qui exterum pervagantur solum) Eloquar.]\*)

Bene et feliciter vale. Die 25. Martii, quo Filius Dei ante annos 1517 in cruce pro nobis victima factus est.

Philippus Melanthon.

No. 4870.

25. Mert.

## Christiano R. Dan.

Schumacher's Briefe an bie Könige in Danem. Vol. II. p. 29. ep. 10.

(Christiano III., Regi Daniae.)

Gottes Gnad durch seinen eingebohrnen Sohn Jesum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer gus vor. Allerdurchleuchtifter, großmächtiger, gnabigfter Konig und herr. E. R. M. fende ich von Zeitungen cin furz Bergeichniß; Doch') von groffen Sachen. Es sen aber damit, wie es ift, so ist bereit das Glend in Teutschland so groß, daß man klar verstehet, baß bie Wort Christi nicht von geringern Jammer gefagt find: es werde Angst kommen gur letten Beit, baf bie Leut verschmachten. Und haben die teutschen Berruttungen noch kein End. Der allmächtige Gott wolle in biesem großen Zorn auch seiner Barmherzigkeit um seines Sobnes willen gedenken. Und nachdem E. R. M. ben ehrwürdigen Magistrum Georgium Rorer erfordert, habe ich nit Zweifel, E. R. M. werde ihr ihn gnabiglich laffen befohlen senn. Er hat viel nublicher Arbeit gethan.

<sup>\*)</sup> Apogr. habet eimium. Its Melanthonem appellaverat Osiander. Vid. ep. ad Besoldum d. 22. Ian, b. a.

<sup>\*)</sup> Versio Spanhemii.

<sup>1)</sup> Post doch excidit haud dubie nit, s. nicht.

Sott gebe ihm langer Leben und Sesundheit bergleichen Arbeit zu thun, die ihm in friedlichen Landen, und sons berlich unter E. K. M. in solchem Alter leichter wird; denn es ist schwer das Elend in Teutschland zu sehen. Der allmächtige Gott, Bater unsers Heilands Iesu Christi, wolle E. K. M. und E. K. M. Königin und die junge Herrschaft in Gesundheit erhalten, und gnasdiglich bewahren und regiren zu Gut der ganzen Christenheit. Dat. Witeberg 25. Martii, an welchem Tag der Sohn Gottes, Iesus Christus vor 1517 Jahren am Kreuze ein Opfer für uns geworden ist, der wolle uns gnädiglich helsen.

Euer Koniglichen Majestet

unterthanigster Diener Philippus Melanthon.

### (Pagella epistolae inclusa:)

Bom Concilio schreibt man, Frankreich habe sofern gewilliget, so ber Papst seine Auctorität dem Concilio unterwerfen wolle. Item, daß man im Concilio nit mehr von Bundnissen wider andere Potentaten handel.

Am 20. Tag Februarii, in ber Stund ber Celispsis?), ist ber Kaifer so sehr schwach gewesen, baß wenig Hoffnung gewesen, baß er langer leben wurde. Gleichwohl ift er nach etlich Tagen ftarter worden.

Hernach über etlich Wochen ist er wiederum so fehr schwach worden, daß ihm viel Blut aus dem Hals und aus dem Rund gefloffen, und wie es um ihn stehet, wird sehr heimlich gehalten.

Der Konig Ferdinandus ift auf bem Bege gewesen, in Behem zu reiten; ist aber eilend wiederum zuruck gen Augsburg geritten. Zegund ist der Chur= fürst zu Sachsen, herzog Moriz, auch auf ben Beg, gen Augsburg zu reiten.

Man hat in diesem Jahre'), nicht fern von Tors ga, gesehen, daß die Sonne') schwarz geworden, und hernach in zwei Theil zerspalten und von einander gesfallen. Darnach hat man ein große Schlacht in Luften dabei gesehen, und ist ein hirsch fren auf einem Berg gestanden. Bon selbigem Gesicht des hirsch acht ich, dedeutet die christliche Kirche, die will Gott erhalten, obs gleich Krieg werden.

No. 4871.

29. Mart.

## V. Strigelio.

Epist. lib. III. p. 253. (ed. Lond. lib. III. ep. 168.).

## D. Victorino Strigelio

S. D. Venerande vir et amice charissime, Ut his diebus, postquam Filius Dei conculcato capite Draconis victor ex morte ad matrem et Apostolos redit, dulcissimi congressus fuerunt et assidua colloquia Filii Dei, primorum patrum quos iam vestierat immortalibus corporibus, et matris, et Apostolorum: ita me velim iam iisdem de rebus vobiscum posse colloqui. Et necesse erit, nos de novis controversiis conferre sententias: Non enim volo lδιοβουλεύειν. Iam me D. Vito adiunxissem, nisi me molesta vincula retinerent. Excipies autem amanter hos communes amicos. Exempla Orationis de Duce Friderico\*), tibi, et Socero tuo, et Nicolao mitto, et vobis omnibus Salutem opto. B. V. Die Paschatos.

No. 4872.

29 Mart.

## Ad. Aquilae.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54 4.

## Adamo Aquilae

S. D. Propter excellentem virtutem tuam libenter ad te Iohannes Garceus proficiscitur, sed tamen tuo arbitrio permittit, utrum tradere ei munus docendi in Ecclesia velis, cum aetas nondum matura videatur, praesertim cum istic nunc semina doctrinae spargenda sint, qua in re grandior natu plus adferret authoritatis. Sed modestis huius iuvenis tanta est, ut gravitati senum conferi possit. Est et in philosophia de motibus coelestibus bene doctus, et in eo genere doctrinae multos erudiit. Quo studio cum delectetur, magis fugitat sodalitia ineruditorum. Sed statues tuo arbitrio.

Ex Pannonia accepi recentes literas, quae adfirmant tyraunum Turcicum adhuc in Asia esse'), et commeatus ex Europa et Asia versus Syriam

<sup>2)</sup> De eclipsi lunae d. 20, Febr. 1551. vid. Script. publ. T. I.

<sup>5)</sup> Prodigium, de quo loquitur, conspiciebatur d. 19. Iunii 1550.; ergo verba: in diefem Jahre, tantum hoc sibi volunt: es ift noch tein Jahr.

<sup>4)</sup> Conne] rescripsi pro Cund, quod Schumacher dedit.

<sup>\*)</sup> Prodiit secundum Mylii chronologiam libror. Mel. 2000 1851.

<sup>1)</sup> Vid. ep. ad regem Danise d. 9. Mart. 1551.

mitti, nec formidari hac aestate Turcicas expeditiones in Pannoniam, sed usitata latrocinia metui. Oro autem filium Dei custodem Ecclesiae suae, ut Pannoniae et nobis tribuat salutarem pacem et salutarem gubernationem. Bene et feliciter vale vir integerrime. In Paschate.

No. 4873.

81. Mart.

## Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel, ep, 50. Cod. Goth. 188. ep. 112.

Clarissimo viro, ingenii felicitate, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτφ, fratri suo carissimo, S. D.

Cariss. Stigeli. Gothanum, quem nuper accurata commendatione ornasti, D. Vitus Winshemius in suas aedes recepit, cum quidem alii multi eum locum ambirent; sed propter tuas literas hunc τυριγέτην praetulit. Mitto vohis orationem de duce Friderico scriptam bono et simplici studio. Volo multis utcunque horum optimorum Principum Historias aliquo modo notas esse, in quibus exempla virtutum multa sunt. Nec ignoro, meam orationem squalidiorem esse, quam ut illustrare illani magnitudinem pulcherrimorum exemplorum possit. Tua vena canendi erant, ut ille inquit:

Felix Aeacide, cui tali contigit ore Gentibus ostendi. Crevit tua carmine virtus. Sed si probabis studium meum et voluntatem, ca-

Sed si probabis studium meum et voluntatem, capio aliquem laboris fructum. Scio, alios multos suspiciose multa interpretari. Sed meum pectus spero tibi notum esse. Ad Rubigalli nuptias, quae Vratislaviae celebrabuntur 26. Maii, vocati sumus. Et nisi me magnae causae impedient, ire decrevi, idque tibi significabo. Te enim simul velim proficisci nostro sumtu. Ibimus una Ioachimus, Paulus, Erasmus, et ego, Deo iuvante. Bene vale et rescribe. Pridie Cal. Aprilis.

Philippus.

No. 4874.

(exeunte Martio)

#### N. N.

+ Ex apographo in cod. Monac. 90. no. VII. p. 406.

## Epistola cuidam praescripta a Ph. M.

Chariss. pater. Cum prima haec sit epistola, quam ad me scripsisti, quae quidem et paternam admonitionem, plenam pietatis et gravitatis continet, servabo et ipsam epistolam tanquam thesaurum, et perscriptam infigam animo, eique diligenter in omni vita obtemperabo. Omnia, quae pater filio praestare potest, a te accepi; primum mediocria naturae bona, postea doctrinam et virtutis exempla. Pro his tantis beneficiis etsi gratiam referre non possum, tamen perpetuam animi gratitudinem vera pietate et obedientia praestabo, et Deo et tibi pro his beneficiis gratias ago. In studiis literarum Dei beneficio bona cum spe versor, et adhuc in philosophia me exerceo, ac iam elementa motuum didici. Sed praecipua nostra cura est, ut recte discam doctrinam coelestem sine corruptelis, ut Deum vera invocatione colam. Cumque filius Dei inter praecipua bona Ecclesiae hoc petat ab aeterno patre: pater sanctifica eos in veritate, sermo tuus est veritas: ego quoque ad huius summi sacerdotis nostri precationem mea vota adiungo, et oro, ut Deus me regat, et lucem veritatis in meo pectore accendat, et faciat, ut olim mea vox ad conservationem veritatis prosit. Impendent enim maguae rerum mutationes, quas et coelestia prodigia denunciant, quorum multa recentia meministi. Nuper enim tres soles in hac vicinia conspecti sunt \*). Consolemur autem nos promissionibus divinis, quae assirmant, inter imperiorum confusiones et ruinas tamen Ecclesiam

Balf von Schrader jest hauptmann zu Zorgan.

De eadem re memoriae tradidit Sleidanus in Comment, ad annum 1551, p. 703, haec: "Varia subinde (mense Martio) conspiciebantur id temporis prodigia per Savoniam, et in his terni soles totidemque lunar, modo pallidi, modo sanguinei coloris." Vid. etiam ep. Mel. ad Mollerum d.21. Mart. h. a.

<sup>\*)</sup> Legitur hac de re apographon epistolae in cod. Monac. 87. no. IV. p. 20., inscriptione carentis et hacc babentis:

<sup>&</sup>quot;Indige, gunftige herren und gute Freunde. Deut Dato "um 7. Hora vor Mittag ift ein groß Bunderzeichen am hims mel zu Torgau von vielen leuten, wie ich auch selbst gesehen, nagenscheinlich vorhanden gewosen, und find in einem Birkel stürf Schein, zwern Schein neben der Sonne, auf jeglicher "Seite einer, drigleichen gegen den Riedergang noch zweene sammt einem Regendagen tergleichen der Sonne übergeftanten, und in den Scheinen weiße lange Streiche freuzweise gesehen "worden, und in Summa am himmel gestanten, wie man tak jungste Gericht zu mahlen pflegt. Bollen E. C. und euch, "ob ihr basselbe zu Dreiden micht gesehen, zu wissen nicht rere, halten. Der dermherzige Gott wente es alles zum Besten, dat gewährt die um 9. Hoera. Actum Sonnadend nach ludies [21. Mari.] aano Ll.

mansuram esse, quae sonat vocem Evangelii. In co coctu, ut Deus aeternus Pater domini I. C. te quoque et carissimam matrem meam, et fratres et sororem, et me servet, toto pectore eum oro, et talia vota scio non esse irrita. Vale.

No. 4875.

4. Apr.

### Senatui Arnstadtiano.

Edita in ben Unichulb. Dachricht. Jahrg. 1706. p. 238.

Den Erbaren, Weisen und Furnehmen herrn Bur= germeistern und Rath zu Arnstadt meinen gunftigen herrn.

Sottes Gnad burch feinen Eingebornen Sohn Jesum Chriftum unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer gupor, Erbare, Beife, Furnehme, gunftige Derrn, Emr Erbarkeit, als verftandige Chriftliche Regenten, wiffen, baß Gott durch feinen Gingebornen Sohn diefes geoffen= bart und verfundiget hat, daß in diefer letten Beit diefer Belt die Unrug und Schwachheit menschlicher Natur und Regiment großer werbe, benn guvor, und bag bens noch diefe Rirch, barin Gottes Bort rein geprediget, burch seinen Sohn erhalten werde, und will berhalben, baß man die Arbeit im Studio und in ber Regierung nicht foll fallen laffen. Darum thut Emr Erbarteit Chriftlich, daß fie ber armen Jugend jum Studio Bulf thuen ben Nachkommen ju gut, und berichtet mich Beis ger Diefer Schrift, Sebastianus Giger, eines armen Burgers Sohn ju Arnftadt, mit Anzeigung fculbiger Dankbarkeit, baß ihm Emr Erbarkeit ein vaterlich Sulf geben jum Studio. Dieweil aber bie Beit fweer ift, bitte er um Gottes willen um ein Bulag bagu. Nu ist gebachter Sebastianus von Gott mit naturlichen Gaben Ingenii wohl gezieret und hat einen guten Anfang zu loblichen Runften und lernet - Emr Erbarkeit wolle sich gutwillig und milbiglich erzeigen. Elemosynen find Gott gefällig und ift gang tein 3weifel, Gott giebet fur folche Bohlthaten feine Baben, Friede und Linderung aller Strafen, deß milber, Unfer Beiland Sefus Chriftus, ber Sohn Gottes, wolle Emr Erbarteit und bie Emrn allezeit gnabiglich bewahren und regiren, Datum Bitteberg am Tag Ambrosii 1551.

Emr Erbarteit

williger Philippus Melanthon, No. 4876.

9. Apr.

### G. Fabricio.

+ Ex spogr. in codice Zittav. ep. 19.

Georgio Fabricio, gubern. schol. Misnens,

S. D. Fratrem tuum, ingeniosum et modestum hominem, propter suas virtutes diligerem, etiamsi amicitia, quae mihi tecum est dulcissima, non cogeret me, complecti tuos. Nunc multae causae concurrunt, cur fratri tuo omnia officia debere me iudicem, cui, ubi potero, omni studio benivolentiam meam declarabo. Atque utinam possem maioribus officiis gregem nostrum fovere! Nam et Ecclesiae causa consociationem nobis tuendam esse sentio, quae minus deformis est, donec aliquod est agmen eruditorum consentiens. Hyperboreum illum Gorgiam refutabit non solum mea vox, sed, ut spero, multorum sanorum consensus. Bene et feliciter vale. Die nono Aprilis. MDLI.

Phil. Melanth.

No. 4877.

11. Apr.

## Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 282. (ed. Lond. lib. II. ep. 227.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

Illustrissime Princeps, Teneamus hanc consolationem, quam lectio Evangelii de bono pastore, quae cras recitatur, nobis proponit: sciamus nos curae esse huic pastori Filio Dei Domino nostro Iesu Christo crucifixo pro nobis et resuscitato, hic inquit, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Etsi igitur latrocinium horrendum exercent Diaboli rabiosius iam furentes, quia sciunt brevi iudicium fore, in quo palam fiet ipsorum turpitudo: tamen petamus et expectemus conservationem Ecclesiae a Filio Dei. Iterum iam istuc venit meus gener, ut reverenter fiat supplex de captivo Medico. Oro ut veniam detis supplicanti propter summum dolorem senis parentis. Deus adsit C.V. Post mercatum Lipsicum Deo iuvante veniam ad C. V. Bene et feliciter valeat C. V. Die 11. Aprilis.

No. 4878.

(11. Apr.)

## Io. Stigelio.

Danz epp. ad Stigel. ep. 51. God. Goth. 188. ep. 128.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, fratri suo carissimo, S. D.

Cariss. frater. Et vena tua, et amore erga me tuo valde delector, tibique gratias ago, quod dulcissimis literis tuis saepe et carmina addis, Omnino autem curabimus, ut colligantur tua Poemata in volumina integra. Nihil habet haec squalida senectus mundi nunc quidem hac tua vena pulchrius. Quare vellem tua scripta in multorum manibus esse, et pervenire ad posteritatem. Vicissim autem tibi mitto versus Lotichii iunioris de Cassita, in quibus est allegoria de ossibus Cassitae, positis in cerebro eius, cum ante terram conditam mortua esset, ut ita veheretur in aquis, nec ossa dissiparentur. Figmentum mirabile est, quod exstat Aristophanis Avibus, in editione Basiliensi maiore p. 387. Non contrivisti, inquit, Aesopum:

οὐδ' Αλσώπου πεπάτηχας, ός ἔφασχε λέγων, χορυδον πάντων πρώτην ὄρνιθα γενέσθαι, πρωτέρον τῆς γῆς: χἤπειτα νόσω τον πατέρ' αὐτῆς ἀποθνήσχειν.

Haec asscripsi, ut concinnam allegoriam inspecto loco Aristophanis cogites. Edidi libellum de coniugio, cui addita est praesatio\*), cuius lectionem tibi viro honesto et casto, spero, non insuavem fore. Bene et seliciter vale. Cras eo Lipsiam.

Philippus Melanthon.

No. 4879.

20. Apr.

## Io. Oporino.

± Ex apographo cod. Gotb. 188. ep. 42. — Non quidem subscriptum est nomen Melanthonis, sed legitur media inter alias eius epistolas.

Integerrimo viro, eruditione et virtute praestanti I o a n n i O p o r i n o, civi Basileensi, amico suo eariss.

Et pro perpetua erga me benevolentia tua, et pro ibris missis, agnosco me tibi gratitudinem debere,

et declarare eam non tantum hac verborum commemoratione, sed etiam aliis officiis conabor. Nunc autem ad te mittimus latinam interpretationem historiae Heliodori. Scio, te ipsum prudenter et recte iudicare de scriptis, et tibi notum esse auctorem existimo. Oratio est nitida, et non tumida, et mira est varietas consiliorum, occasionum, eventuum et adfectuum; et vitae imagines multas continet. Itaque a multis eam legi utile est, et varietas lectores invitare potest. existimo, te cum tuo aliquo et reipublicae commodo hanc interpretationem edere posse. Laque, si tuum iudicium cum nostro congruet, quaeso, ut eam edas. Interpres est Stanislaus, Eques Polonicus, nobilitatem generis eruditione, virtute, et facundia ornans. Huic etiam hoc tuum officium gratissimum erit. Bene vale. Die 20. April. 1551.

No. 4880.

21. Apr.

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 176 sq. Hic ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 159, cuius tergo inscripta sunt: ,,1551, per filium Musleri."

Clariss. viro — — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Existimabat + se" hic Samuel Iohannis Mauseri filius aditum se habiturum esse ad te faciliorem, si meas literas adferret. Dedi igitur petenti et literas et libellum, cuius praesationem si inspicies, spero tibi eius lectionem non insuavem fore. Proficiscitur autem Samuel istue, ut Tutores alloquatur, sicubi consilio, vel autoritate ei prodesse poteris, scio te homini modesto et orphano non defuturum esse. Iam audio novum volumen cudi in Regio monte, unde fulmina in nos eiaculatur iste vetus amicus noster, quem semper reverenter colui. Oro Deum ut nos regat et sanet Ecclesiae vulnera. Bene et feliciter vale. Die 21. Aprilis ). Ioachimum Camerarium spero iam redire; interfuisse me vestris colloquiis optarim. Iterum vale.

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> ad Medmannum, vid. d. 1. Maii 1551.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: aun, 1551.

No. 4861.

## Concionatoribus Argentinensibus.

Edita in In. Fechtii hist. Eccles. sec. 16. supplement. p. 22. et in libro VI. epistolar. p. 367., cuius editor epistolam descripsit ex apographo in cod. Monac. II. p. 186.

Reverendis Viris, eruditione et virtule praestantibus Pastoribus et doctoribus Ecclesiae Dei in inclita urbe Argentorati, amicis suis reverenter colendis.

S. D. Reverendi et doctissimi Viri; Utrumque praedixit filius Dei, et futuras esse maiores in hac languida et delira mundi senecta dissipationes, quam fuerunt antea, et tamen se') coetum aliquem servaturum esse in genere humano, qui vera sit Ecclesia, et quidem docet hunc coetum oculis, auribus, mente, voce doctrinae et invocatione a ceteris gentibus discerni posse, in quo videlicet vox Evangelii sonat incorrupta et vera Dei invocatio sit: Vult etiam nos ipsos huius coetus coniunctionem<sup>2</sup>) omnibus modis tueri. Quare quod nobis deliberationes vestras') significatis, pie facitis et vobis gratias agimus. Exposuit enim nobis Vir doctissimus et integerrimus Dn. Doctor Ioannes Marbachius vestra consilia plenae prudentiae et fidei, vicissim autem vobis et nostras et vicinorum quorundam deliberationes recitabit, quas quidem cum vestris congruere iudicamus, Non existimamus gubernatores repugnaturos esse yoluntati Imperatoris, qui iubet, ut suarum Ecclesiarum doctrinam in Synodo exponant. Etsi igitur multi, cogitantes quantum sit periculum, contendunt 1), nequaquam adeundam esse Synodum, tamen si missi fuerimus, et in illo consessu volet nos audire') Imperator, non defugere confessionem possumus. Erit autem et honestus et Ecclesiis hoc tempore et apud posteritatem utilius, unam esse pie consentientem vocem confessionis plurimorum. Hac tota de re nostros sermones et deliberationes vobis copiosius exponet doctor Ioanues. Oramus autem filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, qui vere sibi aeternam Ecclesiam colligit in genere humano, ut Ecclesias nostras Spiritu suo sancto gubernet et custodiat, et faciat ut vere unum simus in ipso. Bene et focliciter valete. Die 24. Aprilis, anni 1551. Lipsiae.

Philippus Melanchthon nomine () Theologorum in utraque Academia Lipsensi et Wittenbergica.

No. 4882.

27. Apr.

### G. Fabricio.

+ Ex spogr. in codice Zittaviensi ep. 82.

Georgio Fabricio, (gubern. schol. Misn.) S. D. Clarissime vir et carissime frater. Extat epistola Nazianzeni, in qua se excusat, cur non accedat ad Synodum, ubi cum alia dicit gravissime, tum hoc quoque, quod ait, se nullius Synodi bonum exitum vidisse. Memini et multa exempla, quae non sine dolore recordor. Quare scito, mihi gratissimam fuisse tuam epistolam scriptam sapienter et vere. Legerunt eam multi boni et docti viri, qui valde probarunt iudicium et gravitatem tuam. Sed haec fortassis coram. Sumus enim vocati ad sacrum nuptiale Cracovii\*). Et noster Pastor ire Dresdam decrevit. Pecuniam, quam Nicolaus misit, dedit, me praesente, nuncius Philippo Winshemio. Bene vale. Die 27.

Philippus.

No. 4883.

Aprilis.

30. Apr.

## Friderico Duci Lign.

Epist. lib. III. p. 57. (ed. Lond. lib. III. ep. 25.).

Illustrissimo Principi Friderico, Duci Silesiae in Lignicia, Briga et Goltperg, etc.

S. D. Illustrissime Princeps, et clementissime Domine. Etsi calamitates publicae et imperiorum ruinae et confusiones in conspectu sunt; tamen

<sup>1)</sup> Fecht. ei.

<sup>2)</sup> Fecht. conjunctionem, rectius quam commiztionem, ut habet text. Lugd.

<sup>8)</sup> Fechi. amanter pro vestras.

<sup>4)</sup> Fecht. periculi contendant.

<sup>5)</sup> Fecht. audiri.

<sup>6)</sup> Fecht. nomine; Spanh. voce, mendose.

<sup>\*)</sup> Cracovius dunit filiam Pomerani in matrimenium. Quum in epist, ad Cummerst. d. 11. Iun. h. a. iam dicatur gener Pomerani, hoc anno scriptam esse hanc epistolam, sequ-

addit signa Deua, ut graviores poenas denuncient, et plures ad modestiam flectant. Quare et compescamus errantes impetus, et Filium Dei oremus, ut nos regat, ac leniat poenas. Mitto Cels. V. pagellas, et spero descriptionem figurae Christi et matris Mariae praecipue gratam fore Cels. V. Bene et feliciter valeat Cels. V. Pridie Calendar. Maii, Anno 1551.

No. 4884.

1. Maii.

### P. Medmanno.

Epistola praemissa libro: De coniugio piae commonefactiones collectae a Phil, Mel, Viteb, 1551, 8, Excudebat Io, Grato.

## Integerrimo viro Petro Medmanno Philippus Melanthon S. D.

Usitatum est in Academiis enarrare iuventuti libellos Aristotelis, quibus propter qualescunque descriptiones virtutum, tribuit titulum Ethica. Elsi autem non solum illae philosophicae investigationes, sed universa sapientia humana de virtutibus in hac nostra caligine, tenuis et obscura umbra est verae sapientiae lucentis in mente divina, et de qua vox divina concionatur, tamen haec quamvis exigua et mutila initia cognoscere eo est utile, quia collatio deinde cum divinis libris aliquid lucis adfert utrique generi doctrinae. Cum nos ipsos utcunque aspicimus, et evolvimus pectonostra, ae tenebras, stulticiam et errantes cupiditates in nobis contemplaniur, deinde etiam cum videmus philosophos nihil de voluntate Dei, nihil de iis virtutibus dicere, quae copulant homines cum Deo, et quae sunt flammae divinae non moriturae, magis agnoscimus et deploramus nostram infirmitatem et sordes nostras.

Ac imago illustris proposita est in historia lapsus primorum parentum, qui cum antea fuissent domicilium Dei, et fulsisset in eis filius Dei, tanquam Sol verae virtutis flammas in eis spargens, et fuisset in tota natura congruentia cum mente et voluntate Dei, postea excusso Deo, cum iam in mente caligo esset, et multis letalibus vulneribus tatura sauciata esset, folio ficus tegunt non caesera membra, in quae omnia virus iam influxerat, ted unius partis deformitatem.

MELANTH. OPER. VOL. VII.

Huic folio ficus similia sunt haec tegumenta, disciplina et virtus humana, et ipsa philosophia, et leges humanae. Quid est autem hoc folium ficus si conferas ad illum Solem antea in natura hominum lucentem? Haec saepe cogitanda sunt, et in ipso vestibulo librorum Ethicorum pingenda erat haec imago primorum parentum trepidantium et se folio ficus tegentium.

Etsi autem stulticiam et vulnera nostra agnoscere, et veris gemitibus et lacrymis deplorare, et ad filium Dei, qui est ixétns pro nobis apud acternum Patrem, confugere debemus, ut vox Evangelii docet, tamen in hac communi imbecillitate etiam paedagogia et qualibuscunque frenis opus est. Nomina virtutum et viciorum utcunque discernenda sunt, et ostendendum quae partes quomodo coherceri possint. Vult Deus talem aliquam esse disciplinam, non vult homines Cyclopico more sine ordine vivere, et omnibus cupiditatibus laxare frenos. Reliquit in omnibus libertatem in ea parte, quae regat motus externos. quam Loco motivam in scholis nominant, quam severissime praecipit coherceri, et horrendis poenis declarat iram cum eam non frenamus. Et regi eam aliquo modo posse, ut dixi, voluit, cum et libertatem in ea reliquit et propositis premiis et poenis excitat animorum intentionem et vigilantiam. Et fit haec gubernatio foelicior cum accedit invocatio filii Dei.

Haec igitur studia disciplinae regendae, nequaquam abiicienda sunt, et suus locus disciplinae et umbris virtutum tribuatur, et ab illa vera et viva luce discernatur, quam intelligemus tunc cum coram aspiciemus Deum fontem sapientiae et virtutum.

In hanc sententiam saepe moneo distinguenda esse doctrinarum genera, Legem, Evangelium, Philosophiam, et quasdam falsas philosophorum opiniones refuto, adiungo etiam explicationes quarundam disputationum, quarum cognitio utilis est omnibus in disciplina, seu gubernatione morum, et praeparat iuniores ad reliquam doctrinam Ecclesiae Dei de coniugio in his Ethfeis libelfis breviter complexus sum. Omnibus enim oportet notissima esse praecepta Dei, quae prohibent libidinum confusiones, et sanciunt coniugium, et ostendunt horrendam iram Dei adversus omnes ia toto genere humano, qui ordinem ab ipso sancitum violant. Et iis qui praecrunt Ecclesiis, utile est nosse de

quibus controversiis Pastores plerunque consulantur, qui cum antea de magnitudine harum rerum praemoniti sunt, minus temere pronunciant.

Propter has causas et has breves admonitiones tradidi. Nec fero leges, sed difficultatem ostendo, et saepe moneo, ne quis gloriosum putet lδιοβουλεύειν, et privato iudicio statuere, sed adeundos esse iudices in iis locis, ubi recte constitutum est forum. Ac diligentius moneri discentes opns est, quia magna ex parte magistratus politici in defensione castitatis coniugii valde segnes sunt. Episcopi vero etiam iniustis legibus et sententiis confirmant multa magna scelera in hoc genere. Necesse est igitur discentes moneri quae leges et quae iudicia cum voluntate Dei congruant. Et quanquam nec castitatis, nec aliarum virtutum magnitudo satis intelligitur, tamen omnis vera commemoratio de Castitate Deo grata est, et multis utilis. Indidit enim Deus omnibus Angelis et hominibus noticias virtutum, et in his intellectum castitatis, quia vult intelligi qualis sit ipse, et se discerni vult a malis et immundis naturis, vult etiam nos cum sua sapientia et voluntate congruere. Ideo vult nos huic suae normae obedire.

Facit autem illustre discrimen Castitas. Nec Deum, nec hostes Dei diabolos cernis oculis corporis, Sed mente facienda est firma distinctio, consideratis proprietatibus. Deum agnoscis omnipotentem, sapientem, bonum, beneficum, aequalem, iustum, iudicem, castum, veracem, misericordem, liberrimum, qui se patefecit talem, et Filium nobis redemptorem misit, qui et harum virtutum congruentiam cum Deo, in nobis restituit. Haec de eo cogitare et celebrare in Invocatione oportet, et hunc Deum in Invocatione alloqueris, et segregas eum ab omnibus spurcis et pollutis naturis, execraris diabolos hostes Dei, mendaces et spurcos, qui impellunt miseram hominum naturam ad libidinum confusiones, qui in omnibus rebus ordinem a Deo institutum, et honestam vitae, societatem, turbant, qui sedicionum, eacdium et multorum furorum in genere humano saces sunt, at quam plurimos avellant a Deo, et in aeternum exitium rapiant. De hoc discrimine quotidie cogitare pips pecesse estratt , and many

Cognotzenda ast et amunda Castitas, "quae perspicue distinguit Deum ab omnibus immunicis naturis. Quantae fuerunt in etimicis tenebrue; iti quibus hoc discrimen diabolus magna ex porte exi

tinxit. Sit igitur in conspectu vera doctrina, et sacpe repetatur in Ecclesia, in scholis, in familiis, in exemplis publicis iudiciorum, ne redeant ethnici furores. Est autem Castitas vel in celibe vita sine incendiis libidinum, et sine ullo seminis abusu, et sine ulla commixtione vivere, vel in Coniugio servare ordinem mirando Dei consilio institutum. Nam et hacc societas casta est, quia divina sapientia ordinata est, et manere intra meta quas Deus circundedit, debet.

Hunc ordinem cum instituerit, horrendas poenas etiam sanxit, ut conspici eius voluntas posit. Expressa voce mandata dedit gubernatoribes, ut ex vita tollant contaminatos adulteriis, aut aliis libidinibus cum natura pugnantibus. Sed eliam cum magistratus horum scelerum iudicia negligunt, ut semper fuit, est et erit magna et flagiciosa in hoc praesertim genere negligentia, tamen Deus ipse castus et iustus, sine ulla dubitatione punit sontes, ut exempla in quotidiana vita ostendont Et ne existimemus pollutos ruere in exitium an et sine consilio dei, multa sunt in divinis dictis et historiis testimonia proposita, quae expresse alfirmant, divinitus haec scelera puniri, ut scriptum est: Scortatores et adulteros punit Deus. Et iu deletione Sodomae expresse dictum est: Pluit Deminus ignem et sulphur a Domino de coelo.

Fit hic mentio et aeterni Patris et Filii, u singulari deliberatione divina, non casu ren tutam actam esse universa posteritas cogitet, d exemplo moneri omnes homines, et omnes gentes sciamus. Haud dubie ingens ira est, cum ipus filius Dei minister est huius horrendae poena. Semper multa magna scelera grassantur in gener humano, errores de Deo, periuria, iniustae cardes, furta et mendacia, Sed saspe publicarum alamitatum proximae causae sunt, et quasi nportaquerixai, libidines, ut Troiae delendae occasifuit scelus Paridis. Romae expulsi sunt reges propter tyrannum, qui Lucretiam vi compresserat,

Davidis calamitates ab adulterio ortae sunt.

Thebanis magna mala attulerunt primum. Chrysippi raptus, postea et incesta consuetudo spientissimi regis Oedipi cum Matre. Denique nusquam desunt exempla. Quam multos recitar praestantes nobilitate et ingeniis possemus, que nostra memoria in ipsis thalamis inter adulterinterfecti sunt.

Intelligamus igitur voluntatem Dei immotare et ordinem ab eo institutum. Audiamus vocem

divinam, et intueamur poenas, ac reverenter Deo obtemperemus, et sciamus eum hac obedientia coli velle. Ac certum est hac virtute multa magna mala vitari. Nam magna pars calamitatum humanarum a libidinibus oritur. Et peccata seminis plerunque Deus in semine, id est, in posteritate, punit. Et regula servatur, είκε πάθοι τὰ ἐρεξε, δίκη lθεῖα γένοιτο\*). Et in libro Sapientiae scriptum est, Per quae peccat homo, per eadem punitur. διὰ ὧν τις ἀμαρταίνει, διὰ τούτων κολάζεται.

In hac commemoratione poenarum simul castitas et iusticia Dei celebrantur, et aliqui invitantur, ut maiore cura vitent haec scelera, et calamitates, quae ordine divinitus sancito sequuntur. Haec tota sapientia de Castitate, quare Deus eam intelligi velit, quomodo eam sanxerit, quare poenas delinquentibus ordinaverit, comprehensa est in dicto in primo libro Moisi, ubi scriptum est, Dixit DOMINUS, Non est bonum homini esse solum, Faciam ei adiutorium simile. Cum enim addit praefationem, Dixit DOMINUS, significat gravissima deliberatione hunc ordinem institutum esse, ut hoc modo genus humanum consociaretur et propagaretur, et ut vincula certa et metae consociationis essent, et puniretur huius ordinis turbatio. Iam cogita quantum scelus, et quantus furor sit, non solum turbare hunc ordinem, DICENTE DEO, id est, arcana deliberatione divina institutum, sed prorsus contrariam legem ferre. Dixit Deus, ac mandavit immota lege, ut homines in hac imbecilli natura in coniugio legitimo caste vivant.

Dicunt contra Romani Pontifices et magnae parti hominum praecipiunt, ne vivant in coniugio. Quis non expavescat tantam audaciam considerans, quod miserrimi homines audent legem ferre, quae expresse contraria est legi divinae. Deinde quae scelera parit hoc Pontificium decretum. Ac sapientissime Paulus monet talium decretorum autores esse non homines, sed diabolos, qui odio Dei augent spurciciem, ut et Deo dolorem adferant, et imbecillia Dei opera contumelia adficiant, et magna hominum agmina a Deo avulsa, in aeternum exitium trabant.

Execuanda est igitur illa diabolica lex voce Pontificum promulgata, quae primum falsis et fanaticis opinionibus fucata, imposita est miserae Ecclesiae, nunc tyrannica barbarie stabilitur, et castitas pellitur, et negliguntur nervi disciplinae necessarii.

Cum autem Deus amet castitatem, et sua sapientia Coniugii leges sanxerit, oro ipsum una cum multis aliis vere invocantibus eum, ut ipse nos propter Filium, Spiritu suo sancto regat, ut ad castitatem nostra pectora flectat, et tueatur Coniugia et pias familias, et eis Ecclesiam et hospitia servet. Omnino in hac senecta mundi maiores confusiones futuras esse, quam fuerunt, voce divina praedictum est. Sed haec simul nos consolatur, et adfirmat, Deum has aerumnas mitigaturum esse iis, qui ipsum invocant.

Custos est Filius Dei Ecclesiae suae, ut inquit, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Ac certissimum est Ecclesiam Dei huuc ipsum coetum esse, qui fundamentum retinet, videlicet Evangelium de filio Dei Domino nostro IESU Christo incorruptum, cuius agminis vox in docendo, et invocatio audiuntur, et conspicitur usus rituum, qui divinitus traditi sunt, consentiens cum Evangelio. In hoc coetu dum sumus, et dum huic coetui servimus, nec labor erit inanis, nec vota erunt irrita. Hac nos consolatione in his confusionibus rerum humanarum et in multis magnis aerumnis sustentemus, et iuvari nos a filio Dei certo statuamus.

Cuni autem ederem has pagellas in vestibulo nomen tuum Petre carissime adscripsi, ut extet amiciciae nostrae testimonium, quam quidem perpetuam esse volo, et qua in illa aeterna consuetudine coelestis Ecclesiae dulcius fruemur, cum hanc ipsam doctrinam de DEO, et de eius sapientia, bonitate, iusticia, et de causis mirabilium operum ipsius integre cognoscemus, autorem ipsum coram et intuentes et audientes, suam in nos sapientiam et bonitatem manisestius transfundentem. Volo autem et de hoc scripto et de caeteris omnibus quae edidi, iudices esse omnes doctos viros et candide iudicantes in his Ecclesiis et Academiis, quae Confessionem exhibitam imp. Carolo in conventu Augustano Anni 1530 amplectuntur, quarum semper volui communem doctrinam recitare, non volui gignere novas opiniones.

Cumque in inspectione Ecclesiarum initio harum mutationum audirem dissonos multorum clamores, mediocri studio et corpus doctrinae collegi, et in exponendis tot causis quaesivi proprie-

<sup>\*) ,</sup> De lege talionis versus Radamanti crimen ab Aristot."
[Adacripsit antiqua manus libro impresso.]

tatem sermonis et eas metas, quas custodiri ad perspicuitatem et ad concordiam utile est, non hoc egi quod apud Aristophanem sophista de sese praedicat, ἐπεθύμουν ἄπαντα ἐναντίαις γνώμαις συνταφάξαι. Sed vera et utilia discentibus simplicissime recitare conatus sum.

Ac Deum adsidue veris gemitibus oro, ut me gubernet, et σχεῦος ἐλέους faciat. Ac si quid in tanta mole et varietate rerum, imo et in tanta confusione temporum non satis explicatum est, Semper me et mea omnia harum Ecclesiarum iudicio subieci, quod cum faciam, monere me prius amanter debebant si qui reprehendunt aliquid, quam cum periculo publico criminationes et calumnias spargere. Sed oro filium Dei, ut haec nostra vulnera etiam sanet. Bene vale, Patre carissime, Calendis Maii. Anno 1551.

No. 4885.

1. Maii.

### Alberto Duci Pruss.

Ex autographo edita a Fabro in epist. p. 189 sqq. ep. 56.

#### Alberto Duci Borussiae

S. D. Illustrissime et clementissime Princeps, Exhibuit mihi Celsitudinis vestrae Epistolas duas, alteram manu propria scriptam, alteram aliena, vir clarissimus D. Andreas Medicae artis doctor, quas reverenter, ut debeo, accepi. Ac primum Celsitudini vestrae gratias ago, quod clementer mihi benevolentiam suam significat. Nec dubito eam sapientiam et gravitatem esse Celsitudinis vestrae, ut iudicet qui sint labores eorum qui studiis fideliter serviunt, et velit eos tegere. Mei labores qui fuerint, multi norunt. Etsi autem scio hanc molem negociorum ad quae multis annis adhibitus sum, longe superare meas vires, tamen voluntas semper fidelis fuit, et deum oravi ut ipse me gubernet, et faciat me organum salutare, Idem adhuc oro. Recitavi communem harum Ecclesiarum doctrinam, et fateor me Lutherum seçutum esse, cum quo et multa familiariter de his ipsis rebus collocutus sum, de quibus nunc istic controversiae moventur. Et semper ipsius et aliorum piorum ac eruditorum iudicio, mea scripta subieci. Et adhuc Ecclesiis instauratis subiicio, fovere etiam concordiam multis officiis studui. Non accendi inter nostros certamina, repressi quaedam. Preterii etiam questiones quasdam cum mea vox in schola erudiret iuniores, ne maiores tumultus et prophanae disputationes moverentur. Nec sui incitator ullis in Academia Celsitudinis vestrae, ut adversarentur D. Osiandro. Nec ero incitator, sed quomodo in me incurrat ipse, videt Cels, v. et quaedam sciens secus interpretatur. Scio vim ingenii et eruditionem in eo magnam esse, et semper eum reverenter colui. Optarim autem ita eum moderari haec certamina ne maiores motus inde oriantur. qua de re Cels. v. pro sua excellenti spientia cogitet. Amanter ei scripsi et misi pagellam deliberationum, de quibus tamen coram coloqui mallem. Bene et soeliciter valeat Cels, v. Calendis Maii 1551.

### Celsitudini vestrae addictus Philippus Melanthon

(Quibus addidit Faber baec:)

In bem dieser Antwort vorhergehenden Schreiben an Melanthon klagt der Herzog über den degerlichen und schiltlichen Zwiespalt unter den Gelehrten und benen, die mit christlicher, brüderlicher Liebe und Sanstmuth andern zum Beispiel billig vorgehen sollten, — so daß salt niemand mit ihnen freundlich handeln und umgehen mag — und sast zu achten, daß hierin menschlicher Arost und Hilse weigeblich sey. — Versichert Melanthon seiner sortwährenden Gewogenheit, und so er vielleicht aus Iemandes Angeben den Argwohn sassen möchte, als ware der Herzog ihm nicht mit der Enade als vorhin geneigt und zugethan, dem wolk er keinen Glauben beimessen.

Die Ofiandrischen Streitigkeiten — über die ein noch maliger Bearbeiter ber preußischen Kirchengeschichte eine sehr reiche und unbenutte Quelle in den Papieren bes gebe men Archive finden wird, - find aus Bartenoche mi Arnolds Werken befannt und von bem wurdigen von Bacgto in seiner Geschichte Preußens belehrend in & Rurze beschrieben. Der Bergog und beinabe seine gang Familie nahmen an biefem Streite so großen Antheil, 14 er baburch mehr Wichtigkeit und eine langere Dauer ethiell, als der allgemeinen Boblfahrt und dem Gluck vieler einzel nen Theilnehmer beilfam war. Doch wird bem Bergoge mit Unrecht, wie ich glaube, und mit ju viel Sarte, ber Bar murf gemacht, bag er eine besondere Reigung zu ben the logischen Streithandeln gehabt habe. Er ließ vielmehr fen angelegentlichstes Bestreben fenn, die freitenden Paribim du befanftigen und die Einigkeit herzustellen. Er verfuche mit Grunden der Bernunft und Religion, mit biblifce Sprüchen und Sprüchwörtern bes gemeinen Lebens bie Enth tenben zu fiberreben, bat und befchwor um Sottesmillen,

um seiner und ihrer eignen Ruhe wegen, sich freund: fcaftlich und bruderlich zu befprechen und einer bem anbern nachangeben \*). Das thaten fie aber

\*) Statt vieler Bemeife uns folgende Stellen aus einem eigens händigen Schreiben bes Bergogs an Staphilus:

"Lieber Staphile, geliebter Gevatter! Wir ift ein Schreis ben von ench worden, che ich aus Souigeberg bieber gezogen, welches ich euch gern in Angben und ohne Bergug beantwors tet; fo haben mich boch bie Gefchaft bermaßen abgehalten, baf ich auch mit Gott zeuge, mir unmöglich gewefen, euren Bile len zu erfüllen, warum ich auch gang guabiglich begehre, baf ihr euch biefen ohngefähr achttägigen Bergug nicht benten noch annehmen wollet, ober imaginiren, als bas aus Ungnaben ober andern Bebenten bergeftoffen, und vermelbten Urfachen beimeffen. (Belche überschwengliche Milbe!)

Sch bezeuge aber mit Gott, bag ich allen meinen moge

lichen Fleis nicht gesparet, bamit ich euch und andern mehr felbft und ber gangen Rirche gern gebienet, hoffe auch Doctor Morlein, der ein chriftlicher kehrer, werbe mir das Zeugnif geben muffen. Alage es aber dem lieben Gott, daß ich das Ansehen nicht hab von den Leuten, die billig Zuversicht in mich kellten, nicht aber am wenigsten folgten. Und muß nun dagu mit Unschuld leiben, bas man mich auch öffentlich in Schriften bargiebt, als ob ich euren Gegenbericht weber horen noch lefen, und auch nicht zugeben wollte, bas er im Druck gegeben wers ben könne. Da boch wiffentlich mit was Unterschied und warum ven tonner. Da con wiffenttig mit was intersigies une volume noch jur Zeit ich mich enthalten, und in Weitläuftigseit eine julassen meinem exten glassen der meinem exten Befehl dem herrn Mörlein und Rectori auferlegt, euch alle von meinetwegen um Gotteswillen zu bitten, daß ihr frasterne nuter euch felbst als Aheologi bereden wolsterne nuter euch Gelbst als Aheologi bereden wolsten winnnder eure Ahle est möre an Doctring ober wie es terne unter euch selbst als Theologi bereden wols let, einander eure Kehle, es wäre an Doctrina oder wie es sevn möchte, eröfnen, wollet euch mit einander vereinigen, alle vierzehn Tage zusammen zu tommen und zu bereden nicht beschweren, damit drüberliche Liebe, Fried und Einigkeit unter euch erhalten, die Argerniß verhütet werde. Lehret einer etwas, das scheinen möchte ärgerlich zu senn, — redet mit der Schrift miteinander; hat einer wider den andern gethan, — der tragen sich bruderlich ze. wie dann mein Schreiben, das ich nun von Wort zu Wort nicht also im Gedächniß, doch der ehrliche Mann. Daetor Mörlein nach dei sich du willen wieden Mann. Daetor Mörlein nach der ist fich bat und wissen wiese.

Mann, Doctor Moriein, noch bei fich hat und wiffen wird.
— Bollt ihr nun aus eurem großen Anliegen und Roth, — - Wollt ihr nun aus eurem großen Anliegen und Roth, — die euch gar bald, wo nicht durch göttliche hülfe und mein Ansehen Rettung beschehe, aufreiben und endlich zu Boden Kosen, — (Ausdrücke der Alage des Staphilus) euch geholsen seine, so ditte ich ench durch Gott, solget, und zeiget klar an: Da und da ift Offander wider Christi, der Propheten, Apostein und Martini Schrift, so wird dem Sandel gerathen, sofern olso ersunden. Wollt ihr euch nun geholsen sehen und Kelbst, und sehen, das ihr selbst zu Arrgernis nicht Ursach gebt. Bedenket den Gebt. Bedenket den Gebt. Bedenket den Gebt. Bedenket den Gebt. febet, bas ihr felbft ju Aergernip nicht itt jaco grot. Den Spruch im Evangelio: wie einer einen Splitter in eines ben Contra annen Ballen ambern Auge mobl febe, aber in feinem einen gangen Balten

nicht fühle zc.

Bollt ihr nun euch und mir Rube machen, fo bitte ich euch abermals burch Gottes wilken, folget und unterredet ench fraterne, so kann durch gottliche builfe einem mit dem andern gerathen werden, denn es ist ein gemein Sprichwort: je mehr man — mit Urlaub — einen Koth rühret, je mehr er kinket.

Dies ich euch in gnabiger Meinung auf euer Schreiben nicht hab wollen bergen, bittend und gnabiglich begehrend, ob ich im biefen Schriften aus gnabiger Bobimeinung gegen euch in etwas eingelaffen, wollets von mir nicht verfteben, baf aus tingnaden, ober baf ich euch etwas auflegen wolle ober beschultigen, geschehen; Sondern weil ich weiß, daß ich lieber gegen euch mehr zu reben Macht gehabt, so hab ich soldes auf diemal euch zu Gnaben nicht umbgehen wollen. Befehle euch und une alle hiemit Chrifto und feiner Erfenntnis. Amen."

(Bedauernemurbige Berblenbung, taf fo redliche Bemühuns gen und landesväterliche Ermabnungen fruchtlos blieben!)

nicht, fondem fchrieben und predigten gegen einander. Die öffentlichen Unterrebungen maren bas lette Mittel, welches ber Bergog versuchte, um bie Rube bergu-Aber auch bieses war fruchtlos. Die Gutachten der berühmtesten ausländischen Theologen wurden eben so wenig geachtet, - Melanthon felbst und seine Anhanger unter bem Ramen ber Philippiften murben verfegert, und biefe unenblichen Streitigkeiten wurden für Albrecht eine Quelle ber bittersten Krankungen. Sie hatten auch sogar ein Migverständniß zwischen Melanthon und bem Bergog jur Folge. Diefer beschützte und begunftigte Dfiander, ben er auf bem Reichstage ju Nurnberg im Jahre 1522 tennen gelernt und aus seiner Predigt und Unterredung die erste Anhanglichkeit an die evangelische Lehre gewonnen hatte \*). Seine Meinungen waren auch in der That nicht so bose, als fie verschrien worden; er erlaubte sich aber in seinen Druckschriften grobe Schmähungen und griff selbst Melanthon an. Diefer brach baher die Correspondenz nach Preußen ab, und es finden sich vom Jahr 1552 keine Briefe von ihm. Der Herzog schrieb hierauf eigenhandig an Melanthon einen Brief im J. 1553. b. 28. Marz. (Vid. 28. Mart. 1553.)

No. 4886 et 87.

1. Maii.

### $oldsymbol{A}$ . Osiandro.

† Ex apographo in cod. Goth. 188. ep. 45. — Epistola nunc primum in lucem prodit, sed pagella adiecta edita iam est a Pezel. in Gonsil Mel. Latin. P. II. p. 155.

\*) Dafür hegte ber herzog Dantbarteit im herzen, und brudte fich &. B. in einem Schreiben an ihn vom Jahr 1540. mit folgenden Worten aus:

"Denn wir Gott juforberft, barnach ener Perfon billig bie Ehre geben mußen, Gintemal ihr allein bas Dittel, bamit wir ju gotlichem wahren rechten Ertenntuif getommen, welche Boblithat auch fo bod, baf fie nicht ausgufprechen, vielweniger mit etwas zu vergleichen. Wollen aber ben Allmächtigen bitten, bag er ber bochfte Belohner gegen ener Perfon wolle fenn, und boch uns hieneben erboten haben, worinn wir euch gnabigen, gunftigen und bruderlichen Willen erzeigen tonnen, daß wir uns, fo wir nur das von euch verftundigt, bermaafen mit Gnaben beweifen wollen, damit ihr und manuiglich unfer gnabig Gemuth ju fpuren.'

Diefer Brief enthält auch folgendes trenherzige Geffanbuthe Dann Runk und gelehrte Leut je nicht bie Bleinften Gnaben und Gaben Gottes find, und wollt Gett man hatt ihrer an allen Orten nur viel, und bie Jugend fich baben beffern that, bamit bie boben Saupter fich biefelbigen fo viel befto mehr gu forbern befieiffen möchten. Bir flagen leiber jegund nichts hobers, bann das wir felbft in der Jugend nicht fleifiger gewesen und so viel gelernet, als wir jum Theil jegund verfiehen, das es uns wohl von Rothen that. Bas wir aber bennoch für unser Person gur Erhaltung ber Runft und Sindiren, auch ju Burberung ber Gelehrten thun fonnen, wollen wir an unferm geringen mogen nichts erwinden laffen, dann wir (ohne Ruhm ju fcheels ben) bobe Runft und gelehrte leut von Jugend auf lieb gehabt."

### Philippus Melanthon Andreae Osiandro S. D.

Reverende vir. Maxime optarim, nos coram colloqui posse, praesertim cum literis complecti non queam tantam rerum amplitudinem, de quibus audire tuas cogitationes vere et ex animo cupio. Dedi tamen hanc pagellam, quam huic epistolae adiunxi, viro clarissimo, genero tuo, D. Doctori Andreae, teque oro, ut de his materiis tuas cogitationes mihi scribas. Et haec pio animo non ideo mitto, ut maiora dissidia moveantur. Serviamus gloriae Dei et necessitati Ecclesiae, quanquam etiam privatam inter nos amicitiam optarim perpetuam esse, et vere affirmo, te a me reverenter coli. Neque quenquam istic incitavi, ut tibi adversaretur. Tu, si secus de me suspicaris, erras. Et scis, homines etiam sapienter saepe falli suspicionibus. Vale. Calendas Maii A. 1551.

(Pagella adiuneta, -- etiem in Pez. Consil. II. p. 155.)

Evangelium ') tribuit sanctificationem spiritui sancto, et2) saepissime dicitur: fide accipi spiritum sanctum 3), ut ad Galatas: ut accipiamus spiritum per fidem etc., et vetustas sic discernit Personas'). Certum est tamen, simul esse patrem et filium spirantes spiritum sanctum in corda nostra, sicut filius afflat apostolos, et halitu largitur apostolis spiritum sanctum Ioh. 20. 1), ita dicitur (Io. 14.): veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus. Haec certissima et verissima 6) sunt. Nec') eodem modo intelligantur hae propositiones: Deus est ubique; et: Deus habitat in sanctis. Nam hoc habitare ') sic intelligitur, quod ibi pater et filius spirent spiritum sanctum in corda sanctorum et luce et iustitia nova ") sanctificent eos. Ideo Augustinus scripsit: fatendum est Deum esse ubique per divinitatis praesentiam, sed non ubique per inhabitationis gratiam 10). Haec certa sunt ").

Hinc 12) iam aliae quaestiones sequentur.

Tota antiquitas declaras hanc propositionem: Christus est ubique, sic declarat: Christus est ubique personaliter; et verissimum est, filim Dei, deum et hominem, habitare in sanctis. Sed antiquitas hanc propositionem reiicit 13): Christus corporaliter est ubique, et dicunt quamlibet naturam retinere 14) sua ldiwuara. Et 15) Augustinus et alii dicunt: corpus Christi esse in 18) certo loco. [Sic enim Augustinus inquit: sic Christus venturus est, angelica voce testante, quemadmodum visus est in coelum ire, i. e. in eadem carnis forma atque substantia, cui profecto immortalitatem dedit. Secundum hanc formam non est putandus ubique diffusus. Cavendum est enim, ne ita divinitatem adstruamus bominis Christi, ut veritatem corporis auferamus.]")

Et Lutherus a me interrogatus de loco ad Roman. 8.: si Christus in vobis est 18), dicebat, se sic intelligere ut ante scriptum est: si spirilus Christi est in vobis. Nec tamen Augustini dictum et similia: Christi corpus est in loco certo, pugnant cum his dictis: Christus est ad dextram patris, Christus est ubique, quia illa arcana exaltatio in regno et sacerdotio 19) non est physica localitas, de qua physica localitate Augustinus loquitur. Una Persona est Christus 20), et vere dicunt veteres: Christus est ubique personaliter. Sed declarationes Sententiariorum 2) frigidiores sunt. Cum sit una persona Christus et divina essentia et humana natura "), liberrime in sanctis habitat iuxta illam arcanam exaltationem qua est ad dextram Patris,

De his tantis materiis, oro, ut tuas cogilitiones nobis impertias. Vellem a te declarari propositionem: sedere ad dextram Patris. Cum dicis: essentiali iustitia Christi sumus iusti, procedis in declaratione ad effectionera. Essentiali iustitia Christi efficitur in nobis novitas, ut si dicas 23): essentiali vita Christi vivificamur. M

<sup>1)</sup> Cod. Goth. 188. Cum Evang.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 188, ut.

<sup>5)</sup> fide asc, sp. s.] exciderunt e cod, Goth. 188, 4) et vetust. etc.] non habet Pezel.

<sup>5)</sup> et halitu etc.] non habet cod. Goth, 188. 6) Cod. Goth, 188. firmissima.

<sup>7)</sup> Cod. Goth. 188. Non. 8) Pez. inhabitare.

<sup>9)</sup> nova] shest a cod. Goth. 188.

<sup>10)</sup> Ideo August. etc.] non leguntur in cod. Goth, 186.
11) Haes certa s.] non habet Pes.

<sup>12</sup> God. Goth. 188. Hio.

<sup>13)</sup> Cod. Goth. 188. reiicichat.

<sup>14)</sup> Pez. ubique, quia quaelibet natura retinet.

<sup>15)</sup> Pez. Unde.

<sup>16)</sup> Cod. Goth. 188. est. 17) Haec uncis inclusa non habet cod. Goth. 188., et vidertur addita esse a Pezelio.

<sup>18)</sup> Cod. Goth. 188c tantum: Et Lutherus in vobis est. 19) Pro in regno et sacerdot. cod. Goth. 188. babet: et acanus modus,

<sup>20)</sup> una pers, etc.] non habet Pez.

<sup>21)</sup> Cod. Goth. 188. sententiarum, mendose.

<sup>22)</sup> Pro et divina ces. Pez. edidit: et sit unum soustaures. 25) God. Goth. 188. us divis.

Ecclesia 46) non tantum de effectione loquitur 26, sed ubique vox divina clamitat, sanguine et morte filii Dei placatam esse iram Dei; et Paulus inquit: quem posuit propitiotorem per fidem in sanguinem ipsius 26). Quare propter hoc meritum dicimus nos habere remissionem peccatorum, et reputari iustos, et simul essentialem iustitiam in nobis efficacem esse.

(Pesel, he Consil. Mel. letin. P. II. p. 157, subiunsit buio scripto simile, quod hoc loco etiam licent adiungeres)

De eadem Inhabitatione Dei in Sanctis, Philippus haec scripsit manu sua in pagella.

Praesentia universalis cum creaturis, quae est conservatio substantiarum, non nominanda est inhabitatio: sed inhabitatio intelligatur proprie de Ecclesia in hac vita, et post hanc vitam, ut Paulus loquitur Ephes. 8. κατοικήσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν τεῖς καρδίως ἡμῶν. Et fatendum est, Deum habitare in cordibus, non tantum sic, quod ibi sit efficax, et non adsit sua ipsius essentia, sed quod adsit, et sit efficax. Nec tamen fit unio personalis in nobis: Sed Deus separabiliter adest nobis, ut in domicilio separabili.

Velim et ordinem exponi, quomodo personae sint in nobis. Duae personae missae sunt, filius λόγος, et Spiritus sanctus. Filius proferens verbum, ostendit patrem in mente, ut scias hanc esse voluntatem aeterni patris, iuxta dictum: Nemo novit patrem, nisi filius, et cui filius volet revelare. Cum hac notitia intus adest lóyog filius, et tune pater per filium dat Spiritum sanctum, qui immediate efficit lactitiam, qua cor lactatur in Deo. Sic lóyog ad Adam loquitur immediate, et foris sonat verbum vocale, intus accendit notitiam, et monstrat patrem, et per lóyov datur Spiritus sanctus in cor Adae, quo laetificatur, et reviviscere se sentit, et scit se ex morte liberatum esse, et confirmatur, ut sequentis vitae miserias perferre possit. Hoc exemplum est illustre.

No. 4888.

1. Maií.

## A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 53.

## D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Epistolam de pastore Stadianae Ecclesiae scriptam accepi post Lipsici Mercatus finem: ac statim Henrico Buscoducensi ostendi. Is narrabat eum Brabantum, qui adhuc adest, antea non gubernasse Ecclesiam et a tam difficili gubernatione abhorrere. Alter in *Prussiam* profectus est. Cum de alio deliberaremus, censuimus hunc honestum et doctum virum ad te mittendum esse, Ioachimum Neuman Wismariensem, quem iudicamus idoneum esse ad gubernationem frequentioris Ecclesiae propter multas eximias dotes. Magna in eo est moderatio in omnibus actionibus, et mores sunt casti et sancti. Est enim Paterfamilias, et hic specimen Docuit alios praebuit eruditionis et integritatis. fideliter, et paupertatem modeste tulit. Eruditio est eximia, et prudentia et facundia ornare ministerium poterit. Scio te censorem ingeniorum non hebetem probaturum esse hunc virum, ubi aliquot dierum consuetudine naturam, mores, iudicii gra-Quare te valde oro, ut vitatem consideraveris. hunc Ioachimum Senatui Stadensi diligenter com-Si quid iudicare possum, in hoc viro commendando profecto non erramus. Itaque et Ecclesiae bene consules, et honesto et docto viro benefacies, si auctoritate tua impetrabis, ut Stadensis senatus hunc Ioachimum in deligendo Pastore aliis anteferat. Donec possumus, et Ecclesias foveamus, et tales viros tueamur, quorum agmen vere est exercitus Christi. Minus deformis est Ecclesia, donec aliquos habet tales pastores, et quidem concordes, qui eam ornant eruditione, sanitate iudicii, honis exemplis, et vera pietate. Bene vale. Cal. Maii 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4889.

(h. t.)

## Iac. Rungio.

Mel. Consil. lat. P. II. p. 158.

### De controversia Osiandri ad Iacobum Rung Pomer.

Non iudico Osiandri controversiam tantum Loyoµaxíav esse, sed de re magna dissentit ab Ecclesiis nostris, et obscurat consolationem in vero agone unicam, vel delet potius, cum iubet intueri iustitiam essentialem, et non deducit nos ad pro-

<sup>24)</sup> Pez. coclosiae nostras.

<sup>25)</sup> Pez. Voquantur:
26) God. Goth. 1881 pro per-fidem etc. habet? per sanguinem.

missionem offerentem misericordiam per obedientiam mediatoris. Omitto alias eius disputationes, quas obiter intexit, in quibus etiam a vera doctrina discedit. Sed etiamsi excusetur Osiander sucosa interpretatione, ut verbis tantum dissidere videatur: tamen eius phrasis non recipienda est. quia parit ambiguitatem. Et dissimilitudo phrasis in populo gignit dissidia. Neque Artopaeo, neque aliis concedendum est, ut aut Osiandrica doceant, aut publice proponant conciliationes Osiandrici dogmatis. Et si quis admonitus non desinit turbare Ecclesiam, defendendo Osiandrica, aut fingendo conciliationes, removeatur ab officio, quia oportet hanc lucem retinere sine caligine, quod fiducia debeat niti misericordia Dei promissa propter obedientiam filii, sicut Daniel inquit, Non in iustitia nostra, sed in misericordia tua propter Dominum exaudi nos.

No. 4890.

(fortasse h. t.)

## (Scriptum de Osiandro.)

+ Ex apographo in cod. Galli II. p. 243. — Non videtur epistola, sed est vel excerptum e disputatione publica, vel pagella epistolae cuidam inserta.

## Philippus Melanthon.

Osiander re ipsa congruit cum doctioribus Papisticis, qui dicunt, hominem esse iustum novitate, i. e. illa obedientia, quam efficit Spiritus S. in hominibus dilectione et omnibus virtutibus. Hi de effectu Dei in nobis loquuntur, hoc vult Interim. Sed Osiander causam nominat; dicit, hominem esse iustum Deo ipso in nobis habitante, et habitare Deum in nobis et esse agentem ac moventem ad salutares actiones.

At nostrae Ecclesiae concedunt, oportere in nobis esse novitatem, et Deum esse causam illius novitatis et habitare in sanctis et sic fieri inhabitationem. Filius dicit verbum consolationis, in quo verbo cernitur voluntas aeterni patris, et simul dat spiritum s. in corda, laetificantem corda et accendentem dilectionem et invocationem et alias virtutes. Sed propter hanc novitatem non habet homo remissionem peccatorum et reconciliationem. Sed prius accipienda est remissio et reconciliatio, (quae sunt iustificatio propter mediatorem Deum et hominem), fide. Hac fide intuente mediatorem accedimus ad Deum, sumus iusti, id est,

accepti non propter nostram novitatem, sed imputata nobis institia propter mediatorem. Hace est consolatio necessaria. Et sic prophetae accedunt ad Deum: salvum me fac propter misericordiam. Moises: innocens coram te non est innocens.

Medius quo uon est terminus ad quem (?) Fides est medium quo iustificamur,

Ergo fides est iusticia nostra.

Concedo totum argumentum, quia non sumus iusi fide propter qualitatis ipsius dignitatem, sed sumus iusti imputatione iusticiae propter Christum per misericordiam. Sed hanc imputationem oporta apprehendi et applicari nobis fide. Credidit Abraham Deo et imputata est ei iustitia.

No. 4891.

(in. Maic.)

### Ioach. Camerario.

Epist. ad. Camerar. p. 614. (ed. Lond. lib. IV. ep. 755.). – Non snno 1549., ut editori visum est, sed a. 1551. scipta est.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario, fratri suo carissimo,

S. D. Existimo idem tibi accidere, quod mihi accidit. Crescit mihi dolor de eo negotio, quod te excruciat. Nunquam ita me illae ineptiae disputationum fatuarum in vicinia afflixerunt, ut hic casus. Sed oremus Deum, ut sua immensa miscricordia sanet et hoc vulnus nostrum. Recte fecisti quod non abiisti ad conventum Naoburgunsem \*), quia de Synodo Tridentina differri deliberationes possunt.

Advenit huc Genuensis adolescens, qui narrat Augustae de Synodo silentium esse. Romanum Pontificem colligere exercitum ad recuperandam Parmam \*\*). Tutianus pictor Venetus est Augustae, qui saepe accedit ad Imperatorem, a quo accersitus est, ac narrat valetudinem mediocrem esse. Donavit Imperator nuper mille coronatos Italici poëmatis autori. Bene et feliciter vale.

Philip. Mel.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Matthes. d. 20. Maii.

<sup>\*\*)</sup> Caesar, dimisso conventu m. Febr. 1551., Augustae commoratus est usque ad exeuntem Aprilem. Pontifex autem mense Febr. et Mart. arma mouit ad recuperandam Parmam, a copiis Gallicis occupatam. Quare pato, hace quacriptam ease mense April. a. 1651., non a. 1549. ut vista est editori epp. ad Camerar.

No. 4892.

(in. Maio.)

#### Iae. Cameniceno.

Edita praefationis loco in libro: Simplex et perspicua explicatio insignium — sententiarum ex Ioanne Evangelista collectarum a Vito Theodoro, — latino sermone reddita a Laurentio Span, Sacense, eum praef. D. Phil. Melanthonis. Adiectum in fine epigramma de Pareliis conspectis VVitebergae 21. Mart. M. D. Ll. Lipsiae excudebat VVolfgangus Gunterus. (s. a.) 8. Vid. infra ep. ad Gamenicenum d. d. 29. Maii 1551.

Reverendo viro, eruditione et virtute [praestanti] Dom. I a c o b o C a m e n i c e n o, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Bohemiae Saza, Philippus Melanthon S. D.

Et Viti studium probo, qui dulcissimas consolationes ex loanne, ut pluribus in conspectu essent, excerpsit et enarravit, et laborem viri docti Laurentii Sacensis gratum fore multis iudico, qui Viti enarrationes latino sermone reddidit. Nam et prophani homines et pii norunt, haec visibilia bona, voluptates, opes, potentiam, vitae splendorem, res fugacissimas esse, nec vera praesidia in veris periculis ab iis rebus peti posse. Sed mentes piae norunt, et esse Deum, et colligere eum aeternam Ecclesiam agnitione filii, et Ecclesiae praesidio esse in omnibus periculis et calamitatibus corporum et apimae, et promissiones tradidisse, ut vera invocatione auxilium petatur. Has promissiones vult Deus omnibus familiarissime notas esse, vult eas recte intelligi, vult nos eas fide amplecti, et earum testimoniis confirmatos petere et expectare auxilium, et acquiescere animis.

Etsi autem hanc consolationem rident Epicurei, et rumores vacuos verhaque inania esse dicunt, tamen certissimum est, hanc spem nequaquam fallacem esse. Irrideut nos quantum volunt diaboli et omnes prophani homines, tamen nos Deo hunc honorem tribuemus, adfirmabimus, veram esse Evangelii vocem, et non deseri Ecclesiam, nec irritos esse piorum gemitus et vota.

Cum hac sententia mentes confirmatae sunt, at statuunt, non fabulosam esse Ecclesiae doctrinam, libenter ex his fontibus haurient consolationem, et dictum Pauli magnifacient, qui inquit: ermo Christi habitet in vobis abunde in omni impientia, et docete et commone facite vos invicem. Ibi cum habitandi verbo usus est Paulus, vult nos quoidie cum Prophetis et Apostolis colloqui.

MELANTH. OPER. Vol. VII.

Quid autem honae menti dulcius esse potest quam familiare colloquium sapientissimorum et doctissimorum hominum, qui summo candore omnibus animi vulneribus remedia monstrant. Imo pectora eorum, qui se cogitatione divinarum promissionum sustentant, verissima fiunt Dei domicilia. Vere in his Deus et novam lucem, sapientiam, iustitiam et vitam accendit. Qui hanc familiaritatem et quasi domesticam consuetudinem cum Deo expetunt, ament lectionem harum et similium lectionum, quibus cum adsentientur, petant et expectent divinum auxilium in omnibus periculis et negotiis; quod cum facient, praesentiam Dei agnoscent, et leniri sibi miserias experientur. Hac tanta causa invitari ad lectionem divinarum concionum nos praesertim oportet, qui scimus Ecclesiae doctrinam non esse fabulosam. Et inter legendum intueamur patefactiones Dei, et testimonia, quae Deus immensa bonitate humano generi ostendit, et vota misceamus, ut adsensionem in nobis confirmet, et vere in nobis habitet.

Scimus, in hac caligine etiam bonas mentes magnis dubitationibus concuti, et horribiliter grassari diaholos, ut nos implicent inextricabilibus laqueis. Ideo et vigilantia et invocatione filii Dei opus est, et iudicia de doctrina et consilia de omnibus actionibus ad hanc normam, videlicet ad vocem divinam dirigenda sunt, et acerrime repuguandum est dubitationi, et tenenda haec vox: omnes, qui te expectant, domine, non confundentur.

Sed in hoc ipso libello saepius hae admonitiones repetuntur, cui addidi hane epistolam, ut cum mihi et collegis meis probari studia Laurentii intelligetis, vos quoque eum maiore benevolentia complectamini.

No. 4893.

4. Maii.

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI, p. 177 sq. Hie ex autographo in cod. Monac. I. p. 160,

Clariss. viro — — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori urbis inclytae Norib.

S. D. To olzesor nieçei, allorquar de où mélei, inquit Pindarus. Et crebro usurpatur. Etsi sutem nunc de nobis ipsis ac de Ecclesiis Germanicis

magis angor, tamen saepe etiam de Ecclesiis aliarum nationum cogitare nos necesse est.

Heri Anglicas literas et libros accepi. Bucerus aliena manu scribit propter valetudinem adversam '). Fagium multo robustiorem colleg.m, Bucerus extinctum esse queritur. Narrat initia emendationis Ecclesiarum plena esse certaminum. Sed haec fortassis vobis notiora sunt. Nunc tibi commendo Nicolaum honestum virum et bene eruditum. Offert Ecclesiis vestris suam operam, quod scire vos utile est, ut vestros potius provehatis et iuvetis, quam alienos. Et magis obtemperant vestris monitis, qui et natura patriam amant et beneficia educationis et institutionis, quae a prima infantia a vobis acceperunt, meminerunt. Etsi enim illud Pindaricum etiam verum est, παλαιά γάρ εύδει χάρις, άμνήμονες δε βροτοί: tamen aliqui non prorsus feri sunt. Speroque hunc Nicolaum patriae gratum fore, et scio eum doctrinae, virtutis et pietatis amantem esse. Bene vale. 4. Nonas Maii 1).

Philippus Melanthon.

No. 4894.

11. Maii (Dessaviae.)

## P. Medmanno.

Edita a S. A. Gabbema in epist. claror. viror. p. 82.

#### Ad D. Petrum Medmannum.

Caris. Frater, Meppum ad te pervenisse spero, virum honestum et eruditum, et tibi exhibitum esse scriptum de coniugio, in quo praefatio est ad te scripta; cuius lectionem honestis et doctis viris spero non insuavem fore. Literas igitur a te expecto. Accessit ad me hic noster amicus, qui de te valde amanter locutus est, cum ex nostra Academia ad Anhaltinum secessissem, ut scriptum pertexere possem, quod ad Synodum Tridentinam, si procedet, mittendum est ): Et exemplum tibi mittam. Lego iam in secessu Clementem Alexandrinum, qui recitat definitionem iustitiae, δικαιοσύνη ἐστὶ κοινωνία θεοῦ μετά Ισότητος. Existimo hanc definitionem ab iis traditam esse primis

illis temporibus qui voluerunt ostendere, aliud esse iustitiam Evangelii, aliud iustitiam legis. Et verum est, iustitiam, de qua concionatur Evangelium, esse κοινωνίαν θεοῦ. Postea assuta est particula νομική, μετὰ ἰσότητος. Scio nos coniunctos esse τῆ κοινωνία θεοῦ. Volo etiam perpetua nos benevolentiae aequalitate copulatos esse. Idem scio te virum colentem iustitiam velle. Bene Vale. In Dessa V. Idus Maii.

Philipp. Melanthon.

No. 4895.

11. Maii (Dessaviae.)

### G. Cummerstadio.

Epist. lib. II. p. 855. (ed. Lond. lib. II. ep. 862.).

## D. Georgio Cumerstadio

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Scrib brevius, quia D. Ioachimus Camerarius ipse exhibebit vobis commemorationem scriptam de nostris Ecclesiis 1). Si erit Synodus, ut nondum arbitror, et volent principes mittere aliquos, tall aliqua forma erit ostendendum, quid doceant Ecclesiae nostrae. Et hanc formam ego quidem iudico honorificum testimonium esse nostris Ecclesiis et nunc, et ad posteros, quod ostendet, nos non probare absurdas, fanaticas, seditiosas opiniones Sed totam hanc rem vestrae deliberationi permitto. Adhuc sum in hac sententia, ut censeam, non Principum, sed Pastorum nomine exhibendam commemorationem doctrinae vel hanc, vel similem, si tamen erit Synodus, quia quaedam convenientius dicuntur in persona docentium. Acs vobis haec forma, quam scripsimus, non displice bit, erit etiam Doctoribus et Pastoribus Lipsial, et D. Danieli'), et Fribergensi danda, ut ildicent eam. Si inter nos conveniet, existimo Pomeranicos, et Pastores civitatum praecipuarumin Saxonia subscripturos esse. Bene et feliciter 12 lete. Die 11. Maii.

<sup>1)</sup> Vid. epist. Buceri d. 9. Febr. b. a.

<sup>2)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1551.

<sup>\*)</sup> Est "confessio Sazonica", ut vocatur.

<sup>1)</sup> Est prima delinestio confessionis Saxonicae, Desarisi scripta.

<sup>2)</sup> Daniel Gresserus, Pastor Dresdensis.

No. 4896.

13. Maii.

No. 4898.

20. Maii.

### Io. Marbuchio.

Edita in Io. Fecht. hist. eccles. sec. 16. supplement. p. 28.

#### Iohanni Marbachio

S. D. Dei adhuc beneficio in Ecclesiis harum regionum άλκυώνεια sunt, et ut diuturna sint, faciat filius Dei. De vestris a te aliquid exspecto literarum. Salutem opto vobis omnibus, reverendo D. Hedioni, Dom. Iacobo Sturmio, et Ioanni Sturmio. Nunc enim plura scribere non potui. Bene vale, die 18. Maii 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4897.

17. Maii.

## Hier. Baumgartnero.

4 Ex autographo Melanthonis in cod. Monac. I. p. 270.

Clariss. viro, prudentia, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori urbis inclytae Noribergae, amico suo cariss.

S. D. Scio te pro tua sapientia et pietate multa cogitantem de miseriis humani generis, valde adfici in calamitatibus hominum non sceleratorum. Et misera mulier, coniux Doctoris Leonarti Stetneri tua beneficia lacrymans praedicat. Quomodo ei consuli possit, cum multa tentata sint, invenire non potui. Senatus oppidi nostri promittit, se ducentos aureos missurum esse in autumno, ut ex literis Senatus intelliges. Academiae aerarium inane est. Sed hoc egimus, Ambrosius venditurum se esse vineam dicit, qua vendita Senatui vestro curabit academia mitti ducentos aureos. Interea annuam pensionem solvi ex stipendio Ambrosii curabimus. Ipse aliquod miserae dedi. Et vineae venditionem urgebo. Si adesset ipse doctor Leonartus sperarem, posse eum in urbe Budissin fieri syndicum, quanquam eius morositas formidatur. Non potui plura prae dolore scribere. Si his nostris promissionibus leniri eius calamitas potest, quaeso ut annitaris, cum quidem sciam, te omnia possibilia in re tanta tentare. Bene et foeliciter Vale. die 17. Maii.

Philippus.

#### Io. Matthesio.

Epist, lib. II. p. 60. (edit. Lond. lib. II. ep. 45.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Dulcissimum versum Euripidis saepe usurpo de amicis cogitans:

είς δμματ' εὐνοῦ ἀνδρὸς εἰσβλέπειν γλυκύ. Nec post coelestes consolationes alia res mihi lenit utcunque dolores, nisi sapientum amicorum congressus: Te igitur considero et expecto. Et de multis magnis rebus colloqui nos quam primum velim. Aiunt Tridentum venisse Cal. Maii Pontificium legatum, et Caesaris Oratorem, et sacrum publicum factum esse ad inchoandam Synodum, sed deliberationem, seu ut vocant, sessionem nullam futuram esse ante Septembrem. Tunc igitur transibimus Alpes, quo tempore et Annibal eas transiit. Aiunt et Regem Gallicum velle mittere legatos ad eam synodum. Ego scriptum adornavi synodo exhibendum, quod hic videbis. De conventu Naoburgensi nihil certi adhuc habemus, Filium Dei oro, ut det καταστροφήν placidam deliberationibus eius conventus, de quo fortassis citius istic audies totam historiam, quam nos audiemus. Mitto tibi pagellam, quia aliam nunc ad manum non habebam. Ego multis magnis doloribus excruciabar. Commendes et Ecclesiam et hospitia eius et nos Filio Dei. Bene et feliciter vale, die 20. Maii.

No. 4899.

23. Maii.

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 178 sq. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 161.

Clariss. viro - D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Norib.

S. D. Ut in Repub. Attica multo plures erant conciones inutiles et tantum πολυπραγμοσύν! hominum inquietorum convocatae, quam utiles et salutares: ita in Ecclesia Dei paucae felices Synodi fuerunt, plurimae vero maiora incendia excitarunt. Interea tamen Deus sua immensa bonitate et colle-

git et servavit Ecclesiam suam. Ita nunc servaturum esse non dubitemus, etiamsi Reges et Principes alii aliter eam impediunt. Vos quid de Synodo habeatis, scire cupio. Mihi scribitur, venisse Tridentum Pontificium legatum et Imperatoris Oratorem, sacrum ipsorum more factum esse. Postea renunciatum, ante Septembrem nullam fore sessionem, ut nominant. Pontificem etiam occupatum esse cura colligendi exercitus ad recipiendam Parmam. Decrevisse Reges, Gallicum et Anglicum, non missuros se esse Legatos ad Synodum. Ego scriptum composui, in quo repetitio est nostrae Confessionis, quod fortassis ad vos quoque mittetur, si deliberatum fuerit aliquos ex his Ecclesiis mittendos esse. Mitto tibi libellum de coniugio, in quo Praefatio fortassis non insuavis est lectu. Bene et feliciter vale. Die 23. Maii \*).

Valde te oro, ut nuncio Andreae locari cures habitationem in turri aliqua, ut audio vos solere pauperibus locare. Eaque in re etiam nostrae pro eo petitioni aliquid tribuite.

Philippus Melanthon.

No. 4900.

23. Maii

#### Hedioni et Marbachio.

† Ex autographo Mel. in cod. Basil. XXV. fol. 47. mihi descripta a S. V. de Wettio.

Reverendis viris, eruditione et virtute praestantibus D. Doctori Casparo Hedioni, et D. Doctori Iohanni Marpachio, docentibus Evangelium fideliter in Ecclesia Argentoratensium, amicis suis cariss.

S. D. Reverendi viri et amici cariss. Scripsi repetitionem confessionis, quam ego quidem vobis missurus sum, etiamsi volo has deliberationes omittere. Sed nunc liber adhuc in aula est. Ad nos scriptum est, ante Septembrem nullas fore deliberationes in Synodo. Nec vero dubito, Pontificem serio abhorrere etiam a fucosa synodo, ac tantum umbram ostentare, ut paulatim eludat consilia τοῦ αὐτοκράτορος. Vos fortassis plura scitis. Ideo literas a vobis expecto. Mitto libellum de

coniugio. Bene et foeliciter valete viri optimi, Die Maii 24.

Philippus Melanthon.

No. 4901.

29. Maii.

### Iacobo Cameniceno.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 64.

Eruditione et virtute praestanti viro, Sophiano, docenti literas et elementa doctrinae Christi in oppido Satzen, amico suo'). — [Potius: I a c o b o Camenice no.]

S. D. Reverende vir et amice carissime. Sciebam piis lectoribus Viti lucubrationem de dukissimis sententiis per sese gratam fore sine aliens praefatione. Invitus igitur hoc πάρεργον addidi Sed studio Laurentii deesse non volui, et tibi nostrum officium placuisse gaudeo, tibique pro epistola et munere tuo gratias ago. De republica nihil fere novi. Nam sermones de synodi Tridertinae exordio vos audivisse arbitror. Mense Maio convenerunt Tridenti Pontificius legatus et Imperatoris orator 2), et suo more sacrum fecerunt Postea renunciarunt differri sessiones usque al Septembrem. Non dubium est ipsum Pontificem a Synodo abhorrere, et Caesari utcunque umbran Synodi ostendere. Sed certum est, filio Dei no curae esse, qui recte docere studemus. Scripsi etiam repetitionem confessionis harum Eccleisrum, ut, si postulabitur, exhibeatur Synoda Bene et feliciter vale. Die 29. Maii, quo ank annos 98 capta est Constantinopolis, cuius clads recordatio nos moneat, ut ardentius petamus, setvari reliquias Ecclesiae. Mitto pagellam disputtionis Lipsicae piae et eruditae.

P. M.

<sup>\*)</sup> Alia manus adecripsit: ann. 1551.

<sup>1)</sup> Sine dubio in hac inscriptione error describentis agnoscidus est. Non solum enim eodem die Sophiano Melantion scripsit epistolam, sed etiam hunc non alloquutus fuindi Reverende vir, qua compellatione utitur si ad Theologu scribit. Nullo modo igitur errare mihi videor, si stato hauc epistolam inscriptam fuisse Pastori Sacensi, Iscalo Cameniceno. Vide etiam praefationem ad Viti librum, quan supra incunte Maio dedimus.

<sup>2)</sup> Apogr. pro orator habet auctor, quod est mendum.

No. 4902.

29. Maii.

## Sophiano.

+ Es apogr. in cod. Paris. D. L. 544.

Eruditione et virtute praestanti viro Sophiano, docenti literas et elementa doctrinae Christi in oppido Satzen, amico suo),

S. D. Saepe recito de nostro ordine dulcissisnum Theocriti versum: τέττιξ μέν τέττιγι φίλος, μύρμαχι δε μύρμαξ. Consociatio maior est inter illa minuta quam inter grandes bestias. Ita facilior, dulcior et firmior sit coniunctio in nostro ordine quam inter tyrannos. Et plurimum conducent nostrae amicitiae studiis et Ecclesiae. Quare et tuam et tui similium hominum eruditorum amicitias appeto et libenter alo, volo') etiam eas ad communem Ecclesiae consensum referri 3). Volo igitur, inter nos perpetuam amicitiam esse, ac a te peto, ut interdum ad nos scribas. Mitto exiguam pagellam; aliud enim iam non habebam ad manum. Bene vale. Die 29. Maii, quo ante annos 98 capta est Constantinopolis, cuius cladis recordatio nos moneat, ut ardentius petamus, servari reliquias Ecclesiae.

Philippus Melanthon.

No. 4905.

(m. Maio.)

## Io. Aurifabro.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

## Iohanni Aurifabro [in Acad. Rostochiana]

S. D. Reverende vir et amice carissime. Spero Davidis \*) ingenium utiliter serviturum Ecclesiae Dei, et ut ipsum et nos regat filius Dei toto pectore opto. Quaecunque erunt imperiorum et dilacerationes et ruinae, tamen nos in Ecclesia Dei et consensum in vera doctrina et animorum coniunctionem tueamur, et amicitias non solum, ut homines philosophi, virtute colamus, sed etiam referamus

eas ad communem Ecclesiae consociationem. Expecto a te literas de Lubecensi controversia et de hyperboreis disputationibus, de quibus etiam coram vobiscum loqui cogito. Non enim volo lôtoβουλεύειν, ne plus fiat distractionum, teque valde oro, ut quam primum ad me scribas. Salutem opto D. Briccio et tuo conterraneo Vincentio et bonis ac doctis viris omnibus in Ecclesia Lubecensi. Scire te arbitror Lubecam significare στέφανον seu corculum\*) coronae. Oro Deum, ut vere sit Ecclesia Lubecensis multarum Ecclesiarum corona. Vale 1551.

Philipp. Melanth.

No. 4904.

1. Jun. (h. a.?)

## Cph. Stathmioni.

Epist. lib. II. p. 417. (ed. Lond. lib. IL ep. 436.).

## D. Christophoro Stathmioni

S. D. Scio hos tuos cives cum et recte eruditi sint, et virtutem intelligant, ament, et colant, te quoque ex animo venerari. Sciunt enim virtuti honorem deberi, et generi humano utilissimam esse nostri gregis coniunctionem. Quare vicissim eos complecteris. Hodie literas accepi ab eo, qui docet initia Mathematum in Academia Marpurgensi, in quibus scribitur Principem Hessorum Guilhelmum praeclare eruditum esse in doctrina Astronomica, ac arte Planetarum motus computare. Dignior hic laude est, quam Medicus aulae Hennebergicae, qui astris bellum infert magnis clamoribus. Ego iudico adolescentiam ad optimas artes divinitus monstratas summa cura invitandam. esse, inter quas numerari eas, ex quibus doctrina motuum extructa est, necesse est. Et haec ipsa est per sese μαντική, quia testimonium est de Deo, et de providentia. Quaeso ut nobis aliquid de tuo vicino scribas. Bene vale. Calend. Iunii.

No. 4905.

3. Iub.

### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 61. (edit. Lond. lib. II. ep. 44.).

<sup>1)</sup> Apugr. nola, mendous.

E) Apogr. referit.

Davidis Chytraei, qui mense Aprili vocatus venit in Academiam Rostoch. Ergo epistola fere mense Maio scripta est.

<sup>\*)</sup> Mst. eoreutum. Sed vel eoreulum vel eireulum scribendum set.

### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Etsi adhuc spero et opto adventum tuum: tamen nunc ad te scribo propter hunc tabellarium, cognatum meum Matthiam Rudland, natum in mea patria ex filia mei avunculi, parentes honestos habuit, et frater eius in vicino oppido meae patriae praesecturam tenet. Hic Matthias studio peregrinationum venit in Austriam, et manu ac ingenio ad scribendum idoneus est, in Austria infra Viennam apud Praefectum scribae munere functus est. Valde te oro, ut ei quaeras Dominum, ubi scribac officio fungatur. Pater vir gravis fuit, mater casta et modestissima mulier fuit. Ac videtur ingenium bonum in hoc ipso iuvene esse. Spero igitur bene collocaturos esse beneficium eos, qui ei benefaciunt, teque rursus oro, ut eum consilio tuo et auctoritate iuves. Bene et seliciter vale, die 3. Iumii. Anno 1551.

No. 4906.

9. Iun.

### G. Buchholzero.

+ Ex apogr, in cod. Paris. D. L. 543.

### Georgio Buchholzero, Pastori Ecclesiae Berlinensis.

S. D. Cum ederem latinas pagellas de figura domini nostri Iesu Christi, et de matris figura') volebam addere graecas, quia in fontibus proprietas maior est; sed typographi insulsitas impediebat Cogito tamen, si quando rursus edentur, Vestra germanica interaddere graecas pagellas. pretatio mihi bene placet. Oculi χαροποί nec latine nec germanice satis perspicue redduntur. Sunt autem similes leonum et columbarum oculis. Ideo in mea versione graecum vocabulum retinui. Observavi autem in multis hominibus singularem ingenii vim esse in iis, qui habent charopos oculos. De figura capitis etiam libenter cum amicis disputarem. Nam graece est vocabulum, quod sic sonat quasi velit dicere, non fuisse caput acuminatum, sursum vergens, quod significat homines iracundos et temerarios. Rotunda figura significat ingeniosos sed astutos. Utinam coram de graeca, et latina et germanica disserere ') possemus. Remitto vestram manum, quia non scripsisti an hic excudi velitis. Si volucritis excudi, cum amicis de utraque versione rursus disputabo. Bene valete. Die 9. Iunii. Mox exhibito epistolam, quam inscripsi Viro clariss. D. Doctori Melchiori Kling, quia res magni momenti est.

Philippus Melanthon.

No. 4907.

die solstit.

### G. Cummerstadio.

Epist. lib. II. p. 356. (ed. Lond, lib. II. ep. 363.).

## D. Georgio Cumerstadio

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Signilicavit mihi Camerarius, addendum esse scripto nostro Articulum de forma veterum Collegiorum Episcopalium, in qua de conservatione ordinationis, et examinum, item visitationis Ecclesiarum, et de Consistoriis, multa honestissime dici possunt Coepi igitur et hunc articulum conscribere, Nunc hoc significo. Discessit ex hac Academia in Daniam senex Georgius Rorarius, qui habuit aureos sexaginta ex pecunia stipendiorum. Hi sexaginta transferri nunc possunt partim ad clarissimum virum D. Doctorem Laurentium, partim ad D. Georgium Cracovium, generum D. Pastoris Doctoris Pomerani. Quaeso ut seni Pastori gratificemini, qui voluntatem habet honestam, et nequaquam seditiosam. Et in ipso Cracovio ingenium est excellens, quod Reipubl, aliquando usui esse poterit. Nam praeclare proficit in studio luris, et alios feliciter docet. Bene et feliciter valete Die Solstitii aestivi, Anno 1551.

No. 4908.

16 Iun. (Sonnenwaldse.)

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 556 sq.

Mich. Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et Patrone colende. Respondebo copiosius, cum redibo domum, re

<sup>1)</sup> Vid. ep. ad Ducem Lignicens. d. d. 30. Apr. 1551.

<sup>2)</sup> disserere] scripsi pro disseremus.

deliherata cum aliis. Nunc quia domo aberam, vocatus ad Comitem de Solms, scribo brevius. Primum mihi commodissimum et utilissimum videtur, ut Menium vocetis ad componendas controversias + et ad compescendum Antonium" '). Nam etsi postea dimitti Antonium necesse esset, tamen tentata hac pacificatione magis perspicuum fieret vicinis, Senatum nihil temere fecisse 2). Secundo de persona substituenda, si Georgium substitueretis, credo, bene consultum esset Ecclesiae, praesertim cum iam sit explorata eius moderatio. Cogitaveram de quodam, cuius aetatem, gravitatem, et prudentiam probo. Sed is iam vocatus est in urbem Saxonicam Staden 3). Nunc cogito de alio quodam, nato in ditione Nassaviensi. Sed aetas magis idonca esset ad inferiorem locum, etsi doctus, eloquens, et modestus est. Sed domi cum aliis deliberabo. Bene et feliciter valete. Deus servet vos et vestros clementer. Datum in Connenwald Zinstag post Viti.

Philippus.

No. 4909.

17. Jun. (Sonnenwaldae.)

### C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 405. (edit. Lond. lib. II. ep. 420.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissimi fili, Etiam filiae tuae desiderio non libenter absum domo, sed nos hodie adhuc commorari hic oportet, quia Comes de Solms abest apud Ducem Mauricium. Mihi eo etiam molestior est commoratio, quia βαρύοδμα loca non sine periculo fero. Sed Deo iuvante cras ingrediemur iter. In itinere cum venimus ad oppidum Slieben, quod esse Σλαβήνην existimo a gente, collocuti sumus D. Cummerstadium, qui ibi erat apud Principem Electorem. Narrabat eadem quae istic audivimus, Imperatorem Carolum ex Augusta expatiatum esse in urbem Ducis Bavarici. Salutem opto vobis omnibus. Bene vale. Die Martis proxima post diem Viti.

No. 4910.

20. Iun.,

## (De L. Socino.)

Bditum est hoc scriptum a Strobelio in Rieberere Abhands lungen p. 435., unde illud descripsit Lunsius. Gaeterum hoc scriptum non est, ut quidam putarunt, testimonium de studiis Laelii feliciter peractis, sed commendatio publica, sive syngraphus, Laelio, iter Viennam facturo; ad tempus traditum. Solebat Melanthon eiusmodi syngraphos discipulis suis ad itimera facienda exhibere, peraesentim tempore hellorum. — De Laelio Socino vid. ep. d. 18. lul, 1550. et d. 1. Decb. 1557. De eius itinere conf. ep. d. d. 24. Iun. ad Chytr. et d. 21. Iun. ad Aquilam et Gollinum.

### Omnibus lecturis has literas S. P. D.

Et decus magnum est, et virtutum indicatio, natum esse ex parentibus, quorum est eximia virtus. Natus est autem hic vir, nobilitate generis et virtute praestans, Laclius Socinus, patre Mariano Socino, viro clarissimo, qui ad generis nobilitatem addidit cum caeteras virtutes, tum vero luris Romani cognitionem, cuius praecipuus est interpres, et nunc in illa matre doctrinarum, in urbe Bononia'), nobilibus et ingeniosis hominibus, ex tota Europa ibi confluentibus et convenientibus, Iuris doctrinam cum summa laude eruditionis, fidei et prudentiae tradit. Tali patre cum hic Laelius natus sit, et ab honestissimis parentibus semina virtutum accepit, et domestica disciplina ad optimos mores adsuefactus est, et postea eruditione confirmavit iudicium, et suo consilio actiones omnes ad institiae normam dirigit. Quamquam autem Italia haud dubie est domicilium sapientiae: tamen, ut aliarum gentium homines doctos et honestos audiret, Galliam, Germaniam et Britanniam abiit, ac ad me ab honestissimis viris ex multis locis honorifica de ipsius integritate testimonia perscripta sunt. Quibus etsi fides tribuenda est: tamen ego ipse familiari consuetudine aliquot mensium ') comperi, hunc Laelium Socinum virum eruditum, iustum, prudentem, pacis publicae amatorem, [in] omni officio diligentem et integrum esse. Hoc verum testimonium ei tribui discedenti, ne quid hoc turbulento tempore suspicionis adferret eius peregrinatio. Literarum et virtutis causa cum viris doctis colloqui solet; -Academiarum studia et Politiarum exempla considerat; quia hanc considerationem existimat doctri-

<sup>1)</sup> Addit baec A. D.

<sup>2)</sup> Antonius Otho, Pastor Nordbusanus, adiunuit se inimicia Vitebergensium.

<sup>5)</sup> Ioachimus Neumann, vid. ap. ad Hardenb. d. 1. Maii 1551.

<sup>1)</sup> Strob. Banonia.

<sup>2)</sup> Advenerat Witebergam Laelius mense Iulio anni 1550. Vid. ep. d. 18. Iul. scripta.

nam esse virtutis: ac simul honeste colit hospitalia Tali consilio peregrinanti iustum est vicissim hospitalia officia praestare: quae quidem iustitia et Deo grata est, et apud omnes gentes, in quibus intellectus virtutis fuit, laudata est. Nota sunt enim omnibus eruditis ea, quae sapiens antiquitas de iustitia et honestis hospitibus scripsit. Quare omnes honestos viros, ad quos hic Laclius veniet, oro, ut etiam propter honestissimas causas privato consilio peregrinantem, et pacis amantem, ac prorsus alienum a regum et imperiorum negotiis, amanter excipiant. Homerus inquit: Fratris loco sapientem hominem esse habendum. Sic ego eum complexus sum: nec dubito, honestos et prudentes viros, cum ipsius prudentiam ex familiaribus colloquiis cognoverint, et optimos mores considerarint, libenter eum in amicitiam admissuros esse. Oro etiam aeternum Patrem Domini nostri I. C., conditorem et custodem generis humani, ut hunc Laclium custodiat et in itinere, et toto vitae tempore, ut iter facientem lacob custodivit. Bene valete. Datae Witebergae, die 20. Iunii, Anno 1551.

Philippus Melanchthon.

No. 4911.

21. Iun.

## Ad. Aquilae.

+ Ex apegrapho in cod. Paris. D. L. 544.

Eruditione et virtute praestanti Adamo Aquila e, gubernanti studia literaria in oppido Litomericia, amico suo,

S. D. Carissime Adame. Vetus celebritas gentis vestrae et fama virtutis maiorum vestrorum hospites quosdam nostros movit, ut videre Pragam decreverint. Causam peregrinationis honestam h bent, et duo, quorum alter Italus est, alter Polonus, in familiis nobilibus nati sunt. Italus Laclius Sozinus\*) natus est patre Sozino, qui nunc praecipuus Iurisconsultus est, et Bononise magna autoritate docet. Ipse Laclius ad caetera ornamenta etiam eruditionem addidit, ac inprimis amat doctrinam Ecclesiae incorruptam. Et est vir integer et prudens. Quare te oro, ut eum amanter complectaris. Mitto tibi pagellas recens editas,

in quibus fortassis aliquid est versuum aut narrationum quod iuvabit legere. Adiunxerunt illi nostri hospites sibi comitem hunc Iohannem Laurentium, non solum ut interpretem istic habeaut, sed etiam πρόξενον, a quo ad doctos viros ducantur. Hunc etiam tibi commendo. Bene vale, Die 21, Iunii 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4912.

21. lun,

### M. Collino.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Matthaeo Collino, in Academia Pragensi. S. D. Carissime frater. Vetus celebritas gentis vestrae et fama virtutis maiorum vestrorum, nonnihil etiam nostri de tua virtute et eruditione sermones, moverunt Lelium Sozinum, virum nobi-. lem, filium praecipui Iurisconsulti Bononiensis, hospitem meum, ut et urbem vestram videre et tecum colloqui cuperet. Intelliges esse virum prodentem, et ego integrum esse assirmo; ac sincera studia doctrinae Ecclesiae amat. Quare te oro, ut eum amanter excipias, eique tanquam πρόξενος ad aliorum bonorum et doctorum virorum colloquia aditum patefacias, quorum probas candorem De republica nec libet scribere, nec habeo argumentum aξιόλογον. Nos inter hos fluctus et imperiorum tumultus hac nos consolatione sustentemus, quod scimus filio Dei Ecclesiam suam, et in ea nos quoque cives Ecclesiae, curae esse, quam spero servaturum esse, sicut nuper in exundatione Moeni servavit infantem in cunis abreptum et tribus milliaribus delatum ad ripam Francofordianam, ubi incolumis et salvus infans in illa sua argo in cunis a piscatoribus exceptus est. Huius exempli narrationem sperabam tibi iucundam fore, ideo adscripsi. Nec dubito, divinitus servatum esse Bene et feliciter vale. Die 21. Iunii, 1551.

No. 4913.

24. Iun.

Io. Aurifabro.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

<sup>\*)</sup> Vide ep. antecedentem.

## Ioanni Aurifabro, Theologiae Doctori (in Acad. Rostoch.)

S. D. Reverende vir et carissime frater, iam adventum tuum expectabam, tamen, quia dubitabam, literas D. Antonio dedi, testes nostrae coniunctionis, quam etiam propter Ecclesias perpetuam esse volo. Ideo autem de adventu tuo scribo, quia cum iussus sim scribere repetitionem confessionis, si fortassis Imperator in synodo eam flagitaturus esset, ut iam flagitaturum se esse ostendit, vellent multi, unam esse omnium Ecclesiarum in his regionibus vocem. Ideo inspici scriptum a vobis et aliis oportet. Quanquam autem haec curae esse debent iis, qui praesunt, tamen mihi non dubium est, τὸν ἀρχιερέα φωμαΐον omnibus modis impediturum esse synodum. Rex Gallicus iam edictum proposuit, ne Episcopi Gallici ad synodum accedant, metuens, ne disputationes apud suos moveantur de iis controversiis, quas agitari in synodo oportebit. Ο ἀρχιερεύς δωμαΐος alia marchina grandiore synodum impedit. Magnum bellum in Italia movet de Parmae recuperatione, quam Gallus adiungere sibi conatur, ut arcem Mediolano vicinam habeat. De talibus rebus dimicant reges et pontifices; Ecclesia iacet spreta, imo, ut David inquit, veritas iacet prostrata in terram. Nos igitur maiore cura doctrinae lucem et nostram conjunctionem tueamur. Res Ungaricas arbitror ad te perscribi ex patria tua. Rex Ferdinandus misit copiolas ad monachum. Bellum igitur Hungaria metuit; περὶ αὐτοπράτορος non libet vulgi fabulas scribere. Ζώει δ γ ἢ τέθνηκε κακὸν δὲ ἀνεμώλια βάζειν \*). Nisi ipse adfuturus es literas mittito. Bene et feliciter vale. Die Ioh. Baptistae 1551.

Philipp. Melanth.

No. 4914.

24. Iun.

## D. Chytraeo.

Ex David. Chytraei epistolio p. 1986.

MELANTE. OPER. VOL. VII.

# Davidi Chytraeo [Prof. in Acad. Rostoch.]\*)

S. D. Carissime David. Meministi dictum de gubernatione docentium in Ecclesia: Sedet ad dextram aeterni patris Filius, dans bona hominibus, ποιμένας καὶ διδασκάλους. In id agmen cum te quoque vocarit, oro eum, ut te regat. Tibi vero gratiam haheo, quod ad me scripsisti, ac peto, ut saepe scribas, et coniunctionem nostram tuearis. Minus deformis est Ecclesia, donec hae vicinae μυρμαχιαὶ doctrinarum sunt concordes. Hyperborei Oratoris zaivogavios evolvet tempus. Ego hoc bona conscientia affirmo, me, cum esset magna opinionum diversitas et confusio, veritatem studiose quaesivisse, et annixum esse, ut extaret explicata, cum ille interea nec me nec alios in his Scclesiis quidquam monuit. Exhibebit tibi D. Antonius libellum a meo genero missum, teque oro, nt nobis scribas: Lelius Italus heri iter ingressus est profecturus Viennam. Sed iam apud nos est Nicolaus magister Academiae Heidelbergensis, cuius et eruditione et candore valde delector. Scribit mihi meus frater et narrat idem Nicolaus. moliri quosdam in aula principis Palatini, quarundam praelectionum novarum institutionem. Sed opinor, id consilium impedituros esse eos, qui verae doctrinae de Deo adversantur, qui etiamsi non valent autoritate, tamen factionibus pugnant. Et habent adjunctos vicinos Amphyctyonas, In tota ditione Wurtebergensi iam Ecclesiae pie instaurantur. Brentius Stutgardiae docet publice; Frechtus Tubingae est. De Synodo et rebus Italicis scripsi D. Doctori Aurifabro, bene vale et rescribe. Die Iohan, Baptistae.

Philippus Melanthon.

No. 4915.

24. Inn. (h. a.?)

## Cph. Pannonio.

Epiat. lib. V. p. \$15.

Christophoro Pannonio (doctori in Academ. Francoford.)

S. D. Chariss. D. Christophore. Ut colloquio tuo, si una essemus, nihil mihi dulcius esset, ita

Vid, Homeri Odyss. d'. 884. — De Chesaris morbo vid. epist. ad Regem Danise, d. d. 25. Mart. h. a.

<sup>\*)</sup> Mense Aprili buius anni Chytraeus abierat Rostoch.
51

nunc, cum aliter non possumus, libenter tecum per epistolas colloquor. Cumque ante triduum \*) dederim literas tuo auditori, qui epistolam tuam attulerat, nunc iterum scribo. Oro autem Deum, aeternum Patrem Dn. nostri I. Christi, qui mirando consilio coniunctionem maris et foeminae instituit, eamque a nobis amari postulat, ut te et honestissimam coniugem tuam, et dulcissimos liberos tuos servet incolumes, teque adhortor, ut iis te consolationibus, quas Deus nobis proposuit, sustentes. Neque enim putemus, dulcissimas illas promissiones traditas iis, qui invocant Deum, inania somnia esse, quale illud est de aureo pisce apud Theocritum. Sed revera vult nos Deus exaudire, vult opem ferre confugientibus ad Filium, τὸν λόγον καὶ εἰκόνα ἀτδιον ἀιδίου πατρὸς.

Franciscum, vicini tui filium, et Patri et tibi commendo, modeste vixit, et didicit Arithmeticen, et utcunque exercuit Dialecticen, et latine scribendi orationem. Nec deest ei ingenium, sed δαθυμότερος est. Bene et feliciter vale. Pridie dici, quo celebratur memoria historiae Iohannis Baptistae, cuius aerumnis nos quoque consolemur. Franciscum Patri meis verbis com-

mendato.

Philippus Melanthon.

No. 4916.

28. Iun.

## Ioachimo Pr. Anhaltino.

Becmanni Access. hist, Anhalt. p. 124.

### loachimo, principi Anhaltino.

Illustrissime Princeps et Domine Clementissime. Etsi magnae sunt difficultates temporum et pericula multa praecipue huius viciniae, tamen sapientia et virtus C. V. etiam inter has difficultates Ecclesiae et literarum curam non deponit, et fama beneficentiae Vestrae Scholasticos movet, ut ad C. V. confugiant. Adfert C. V. his Iohannes Cinglarius Carmen luculentum, scriptum de trium fratrum Principum Anhaltinorum laudibus; Et ingenii in ipso eximia suavitas est, ac profecto natura digna est, quae a Republica iuvaretur. Etsi igitur non libenter onero C. V., tamen hunc honestum et ingeniosum hominem C. V. reveren-

ter commendo, et Deum oro, ut C. V. servet incolumem, et concedat pacem his regionibus propter suam gloriam, ne fiant barbaricae vastationes. Prodigium recens conspectum C. V. mitto. Bene et feliciter valeat C. V. d. 28. Iunii, quae fuit dies mortis Alexandri ante annos 1674. •)

No. 4917.

50. lm.

### P. Medmanno.

Edita a S. A. Gabbema in epist. claror. virorum p. 85.

#### Ad D. Petrum Medmannum.

Carissime frater. Etsi prudentiam et fidem tuan agnosco in ea quoque parte literarum tuarum, in qua de Synodo scribis, tamen videris nimium sollicitus. Nunquam enim οἱ ἀρχιερεῖς ὁωμαῖοι ullam Synodum, ne quidem fucosam convenire sinent. Sciunt secutura esse, motis disputationbus inter suos, maiora certamina, etiam alibi ut accidit, post exiguum illum conventum Tridentinum, qui fuit ante quinquennium: dissentire inter se monachi in Italia de re maxima coeperunt. Scripsi tamen repetitionem confessiones, quan viri docti ex aliis regionibus, qui legerunt hactenus, probarunt: et probaturum quoque te esse arbitror. De publicis negotiis nihil habeo ἀξιοloyov et tibi notiora esse arbitror, quam mihi sunt. Paginas meo more tibi mitto, quae utcurque studia Academiae ostendunt, etsi et alia philosophica, utilia adolescentiae edita sunt. Tempus etiam Borussiácas calumnias refutabit. Ego certo consilio nondum respondi, nec tantum superest vacui temporis. Bene Vale, et rescribe Pridie Cal. Iulii.

Philippus Melanthon

No. 4918.

7. Iul.

## Io. Bretschneidero (Placotomo).

Epist. lib. IV. p. 290 sq.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. d. 19. Iun.

<sup>\*)</sup> Secundum Eberi Calendarium Alexander mortuus est d. 28. Iunii 525. ann. ante Christum natum.

# D. Iohan. Bretschneider (Placotomo), Doctori artis Medicae.

S. D. Clariss, vir et amice cariss. Quod ad te tot iam annis non scripsi, tantum tribuito vel occupationibus vel aerumnis meis. Sed de ingenio tuo, et de studiis, ac virtute semper amanter et praeclare sensi. Vicissim etiam et naturam meam et voluntatem in Republ. tibi notam esse existimo. Nam hoc quoque scis esse hominis Philosophi, considerare et iudicare sensus hominum. Etsi autem agnosco et fateor meam imbecillitatem, tamen hona conscientia adfirmare possum, me fideliter Ecclesiae Dei servisse. Et labores multis noti sunt. Tibi gratiam habeo, quod in multis rebus benevolentiam erga me tuam declarasti.

Nunc tibi Iosiam Menium') commendo, teque oro ut apud Clariss. et Magnificum virum Dominum Iohannem a Werden causam eius agas, ac petas ut adolescentis modesti studia juventur. Specimen ingenii et ipse Dominus a Werden et tu ex carminibus quae mitto iudicare poteritis. Dux Megalopurgensis donabat adolescenti decem Ioachimicos. Mitto tibi Rottingi scriptum de vicini vestri paradoxis. Doleo moestas Ecclesias novis dissidiis turbari: Sed spero Deum his vulneribus etiam medicaturum esse. Bene et feliciter vale. Nonis Iulii [1651.]

No. 4919.

9. Iul.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 62. (ed. Lond. lib. II. ep. 45.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Magna cum voluptate legimus tuam concionem eruditam et piam, in qua et Deo gratias agis de metallis, quorum in vita maximus usus est, et instruis tuos auditores, qui venas scrutantur. Optarem autem nos una fuisse, cam eam concionem scripsisti: inseruissemus enim Philippenses, ad quos Paulus scribit, et alia. Apud Dioderum Siculum in

Graeca editione pag. 9. scriptum est, venas auri suisse zonvidas, quas cum occupasset Alexandri pater, urbs nominata est olimpia. Ex iis venis Rex quotannis sexcenta millia coronatorum habuit. Fuit igitur Philippensium urbs talis conventus scrutantium venas, qualis est civium tuorum conventus. Et vides eius loci Ecclesiam valde laudari a Paulo, sed haec coram. Nunc adsunt vicinarum Ecclesiarum pastores, ut iudicent de scripto, in quo est repetita Consessio. Tuum adventum et opto et expecto. Bene et seliciter vale, die 9. Iulii.

Iocus de longis auribus *Midas* et curiositate multorum qui sunt in locis venarum metallicarum, valde placuit mihi et aliis.

No. 4920.

10. Iul.

### Matth. Collino.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Matthaeo Collino, in Academia Pragensi, S. D. Carissime frater. Antea cum scriberem tibi existimabam, te cogi ad synaxin ) aliorum, qui sunt in Ecclesiis vestris, ubi sunt in populo aliqui pii quanquam infirmi, quorum infirmitatem utcunque excusabam. Nunc intelligo, te posse ab illa synaxi abesse. Certum est autem et pium esse, et ad conscientiae tranquillitatem multo accommodatius esse, non accedere ad synaxin talium ministrorum, qui depravant usum coelestis mysterii. Eliges igitur boc, quod melius esse ipse iudicare poteris. Utinam aliquando copiosius coram colloqui possemus. Bene et feliciter vale et

No. 4921.

11. Iul.

# Georgio Pr. Anhalt.

Rpist. lib. II. p. 252. (ed. Lond. lib. II. ep. 268.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum huc venissent Pastores vicinarum Ecclesia-

rescribe. Die 10. Iulii, 1551.

<sup>1)</sup> De so vide epp. d. 10. Maii 1555. scriptas, et ep. ad Placo-tomum d. d. 15. Oct. 1551.

<sup>2)</sup> Annum uncis inclusi, quippe sine dubio ab editore adscriptum.

<sup>\*)</sup> Apogr. syntaxin; mendose. 51 \*

rum, viri honesti et Deum recte invocantes \*), primus dies in lectione scripti, in quo repetita est Confessio, consumptus est. Postridie dictae sunt sententiae, Dei beneficio, consensu omnium piae et perspicuae. Oramus autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, custodem Ecclesiae suae, ut nos gubernet, et harum regionum Ecclesias protegat. Fuerunt ante octiduum hic et Marchionis Iohannis legati duo, viri docti et candidi, qui scriptum testimonium nobis reliquerunt, quo ostenderunt se probare hanc Confessionem. Existimo ad C. V. venturum esse Reverendum virum D. Pastorem Ecclesiae Lipsicae, qui copiosius narrabit historiam nostri congressus. Bene et feliciter valeat C. V. Die 11, Iulii.

No. 4922.

11. Iul.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 65. (ed. Lond. lib. II. ep. 46.).

## D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Ante biduum scripsi ad te de concione tua in qua et Deo gratias agis, qui ad plurimos vitae usus metalla condidit, et instruis scrutantes venas. Fuit grata mihi lectio eius concionis, et vellem prolixiorem esse. Imo volo te aliquando sumere tibi ad longiorem concionem eo argumento scribendam tempus, de laude metallorum et de beneficiis Dei. De salubritate aëris huius oppidi, scito hac aestate nondum hic grassata esse contagia pestilentiae, sed tamen suadeo nondum huc mitti Bohemicum Baronem ante Octobrem. Scis mean diligentiam in consideratione aëris mediocrem esse, stellarum positus minatur nobis hoc anno pestilentiam. Cum enim Saturnus est in Leone aut Aquario, grassatur hic pestilentia \*\*), sed magis cum Leonem pervagatur. Et exempla annorum sexaginta annotavi. Suntque initia post solstitium aestivum mense Iulio vel Augusto. Ante paucos dies idem consilium dedi Consiliario Ducum Luneburgensium, qui Doctori Vito commendabat Principem; suasi

ne ante Octobrem huc mittatur. Bene vale, die 11. Iulii.

No. 4923.

12. lui,

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 179 sq. — Hic ex autogr. in cod. Monac. I., cui adscripta sunt: "d. 26. Iulii 1551." (videl. accepi).

## Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae,

S. D. Ut integritas Nathanaelis praedicatur in historia Evangelica, èv o dolos èx ĕou; sic praedicari posse Doctorem Wenceslaum [Linckium]\*) vere arbitror. Et existimo fuisse eximiam benevolentiam Senatus vestri erga eum propter ipsius modestiam, et quia utiliter docebat, ούχ ἀεροβατῶν ut eius cullega. Nunc quod filio eius benefacitis, pietas est, ut scis, De grata. Oro autem ut et propter Lutheri memoriam, qui valde diligebat Wenceslaum, et propterea quia hic vestram Ecclesiam fideliter et recte docuit, huic eius filio Salomoni concedatis, ut diutius stipendio fruatur. Iudio modestum esse et video eum studiose et recte discere Philosophica et Theologica. Quaeso ut eum tua suffragatione adiuves. Cum aliquante plus accedet aetatis, poterit fungi Ecclesiastico ministerio. De caeteris rebus scribam per nuncium *Andream*.

Nunc tibi hanc pagellam mitto, in qua commemoratio fit exempli, sicut protexit Deus, vagantibus in Iudaea pessimarum gentium militibus et latronibus, Mariam, Elisabeth, et similes, its sperandam esse nunc quoque protectionem. Quid dicam, motis bellis Gallicis, Italicis, Turcicis, tamen nunc edi Edicta atrocia suoè voò peragio: Interea magis dilacerat Ecclesias etiam Hyperboreus orator, cuius deliramenta refutat Stancarus et Morlinus adhuc quidem constanter. Sed omisto has narratianes. Bene vale. 12 lulii \*\*).

Philippus Melanthon.

<sup>\*)</sup> d. 9. Iul. vid. epist. Maioris ad Ionam d. 14. Iul. 1551.

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. ad Schoerk. d. 9. Febr. 1550.

<sup>\*)</sup> Linckium addit Spanbemius.

<sup>\*\*)</sup> Alia manus adscripsit: 1551.

No. 4924.

14. Iul.

#### Maior ad Ionam.

† Ex autogr. Maioris in Vol. Epist. Meining. ep. 83. Addidi hanc epistolam propter narrationem de praelecta et approbata confessione Saxonica.

Rev. viro, pietate, virtute, eruditione et prudentia praestanti, Dm. Iusto Ionae, S. Theol. Doct., et Ecclesiae Coburgensis Superattendenti, Domino et amico suo observando.

Reverende vir, patrone et amice observande, quae res me hoc tempore ad scribendum hortata sit, intelliget Praestantia tua ex his literis inclusis \*). Cum autem mihi satis nota sit voluntas tua in provehendis et adiuvandis studiis iuventutis, non utar longiore oratione, tantum hoc peto, ut adolescentem pium, modestum et in discendo diligentem tua auctoritate apud illustriss, et optimum Principem ac D. D. Iohannem Ernestum iuves et commendes. Puto autem te audivisse de conventu Pastorum et Doctorum Ecclesiae harum regionum, qui fuit altera die post Chiliani \*\*), in quo scriptum Synodicum, repetitio nempe Confessionis Augustanae, summo omnium consensu et receptum et cum singulorum subscriptione adprobatum est. Bene vale, vir Reverende. Wittemberga 14. Iulii 1561.

Georg. Maior.

No. 4925.

16. Iul.

#### Ioachimo Princ. Anhalt.

Edita in Becmanni Access, hist. Anhalt. p. 118,

An Fürft Joachim ju Anhalt.

Gottes Gnab burch seinen eingebohrnen Sohn Zesum Christum unsern hepland und wahrhafftigen heisfer zuvor, Durchlauchter, hochgebohrner Gnadiger Fürst
und herr, Zeiger dieser Schriften ist des Chur-Fürsten
Pfalggraffen Friedrichs Gesandter zu berden ChurBürsten dieser Land und zu Marggraffen Albert, und
ist des ehrlichen Manus Doctor hartmanns Sohn,

ber Pfalggraffen Friederichs Cangler war, da er zu Regenspurg war; auch ist dieser sein Sohn, Hartsmann, Doctor. Dieweil er benn in diesen Landen noch mehr bekannt ist, und will zu Marggraff Albersten reisen, habe ich gerathen, daß er auf Dessau reisen wolle, und damit E. F. G. wissen wer er ist, habe ich ihm diese Schrifft mitgeben, und bitte E. F. G. wolle benselben Ihnen von des Chursursten wegen auch von seines Baters und seinet wegen gnädiglich lassen befohelen seyn; Der allmächtige Gott bewahre E. F. G. allez zeit. Den 16. lulii, 1551.

€. ¥. S.

unterthåniger Diener Philippus Melanthon.

No. 4926.

19. Iul.

## (N. N.)

Narrat de Murr (Biblioth. Diliberrian. Vol. I. p. 209.), in biblioth. Noriberg, esse "Album s. Philotheca Wolfgangi Krehnii, cui adiectae sint literae Melanthonis et Pauli Eberi d. 19. Iul. 1551." Sed illius bibliothecae praefectus, Cl. Ranner, mibli scripsit, eiusmodi album nunc non extare in illa bibliotheca. Fuit, ut opinor, testimonium Krebaio datum.

No. 4927.

19. lul.

# Erk. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 252 sq. (ed. Lond. lib. III. ep. 142.).

# Erhardo Sneppio (Ienae)

S. D. Quanquam in hoc communi Ecclesiae et harum regionum luctu, assiduam moestitiam ubique bonae mentes circumferunt: tamen ubi Ecclesiae tranquillae sunt, et iudicia voluntatesque de doctrina congruunt, si non minor est dolor, tamen minus impeditur invocatio. Tali loco cum sis, et habeas collegas, viros bonos, et doctos, spero tibi nonnihil leniri exilii difficultates, teque oro ut ad nos interdum scribas. Semper enim et vox doctrinae apud nos voblicum congruet, et benevolentia erit perpetua. Nea bene faciunt quidam veteres amiei nostri, qui nunc Ecclesias nostras falsis probris traducunt, cum quidem misericordia servitutis nostrae magis adfiei debebant. Ipsi enim in libertate minus sustinent certaminum quam nos. Sed haec alias. Collega noster Vilus IVins-

<sup>\*)</sup> Epistola Iohannis Ziegelstetter, Coburgensis ad Georgium Maiorem (quae ibidem habetur ep. 84.) stipendium poscentis.

es) i. e. d. 9. Iulii. Vid. etiam de hoc conventu Theologorum ep. Georgii Maioris ad Regem Daniae, apud Schusnacherum Vol. II. p. 150 aqq.

hemius, vir doctus et integer, ad vos expatiatur, quem ut complectaris, te adhortor. Mihi cum eo vetus et firma amicitia est, multis illius officiis erga me confirmata, et studia hic praeclare adiuvit. Spero eius congressum tibi gratum fore. Bene vale, 19. Iulii. Salutem opto collegis.

No. 4928.

23. Iul. (h. a.?)

# Io. Stigelio.

Danz. ep. ad Stigel. ep. 56. Cod. Goth. 188. ep. 67.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo S.D.

Clariss. vir et cariss. frater. Delectatus sum Magnete tuo, etsi Astrologum laudari mirabar. Scis enim, et Magnetem mirificum Astrologum esse, et monstrare Arcton in coelo; quam ob causam magnas utilitates praebet navigantibus. Sed ut ipsi cognatio est cum coelo, ita tihi scio propiorem cognationem cum coelo et bonis ingeniis esse, in quibus coelestes igniculi \*) doctrinarum studia Tale est ingenium huius Ioannis accendunt. Schosseri, cuius existimo te legisse carmina, et venam probare. Sabinus et venam et mores probat. Quare te oro, ut commendes eum amicis in aula. Scribam plura per adolescentem, quem nobis commendasti. Bene et feliciter vale. die 28. Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 4929.

25. Iul.

## Iacobo Cameniceno.

+ Ex spogr. in cod. Paris, D. L. 544.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti D. Iacobo Cameniceno, Pastori Ecclesiae Dei in Sacen, amico suo

S. D. Reverende vir et cariss, frater: Aderit tibi filius Dei, dominus moster Iesus Christus, et te spiritu sancto reget et confirmabit. Legi responsionem tuam piam et modestam, nec possum

aliud consilium dare, nisi ut simpliciter respondeas, te vera, quae doces et observas in Ecclesia tua, nequaquam mutaturum esse. Si te prehendent aut pellent, iniuria ferenda est. Sed espulsio non valde formidanda est. Sunt usitalisima Ecclesiae exilia. Poteris nostro hospitio aliquantisper uti. Bene et feliciter vale. die lacobi 1551.

P. M.

No. 4930.

25. Iul.

## Ioanni in Waldstein.

Epist. lib. III. p. 76. (ed. Lond. lib. III. ep. 35.).

Illustri et Magnifico D. Iohanni Baroni in Waldstein.

S. D. Illustris et Magnifice Domine, Utrumque praedixit ipsa Dei vox: In hac delira mundi senecta, futuras esse maiores regnorum et Ecclesie dilacerationes, quam fuerunt antea: et tamen inter has ruinas semper fore aliquem coetum, qui sonet Evangelii vocem, et vere invocet Deum, in agnitione Mediatoris. In eo coetu esse melius est, quam esse socium et ministrum crudelitatis eorum, qui delere manifestam veritatem Evangelii conantur. Ut igitur, cum Filius Dei, Dominus nostet lesus Christus crucem suam gestabat, Simon Cyrenaeus partem oneris subibat: ita pie faciunt homines, nati in illustribus familiis, qui leniunt più et doctis Pastoribus miserias. Spero autem tu authoritate aliquo modo posse reprimi iniustan saevitiam eorum, qui pastori Sacensi minitantu. Legi eius responsionem, et iudico piam et modstam esse. Ideo illustrem dominationem tum oro, ut quantum fieri potest, mitigare acerbitates inimicorum studeat. Dolendum est, viros doctos salutaria docentes, et modeste viventes pelli, cum tales omni cura, propter gloriam Dei et saluten populi retinendi et fovendi essent. Sed agnosemus Ecclesiae aerumnas, et pii lenire eas studeant Bene et feliciter valeat illustris Dominatio vestra Die Iacobi Anno 1551.

<sup>\*)</sup> Danzius edidit: ingenicull.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. seq. ad Io. a Waldstein.

No. 4951.

25. Ial.

## H. Baumgartnero.

Epist, lib. VI. p. 181 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 163., cui adscripta sunt: ,,1551. d. 10. Aug. per Andreolum."

Clariss. viro — D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Etsi multi prudentes existimant nullam Synodum fore, tamen iussus scripsi Repetitionem Confessionis, quam qui legerunt, testantur bona fide et recte recitatam esse communem harum Ecclesiarum, cum quibus et vestra sentit, doctrinam. Nec profecto unquam volui nova dogmata Sed quae fuerint causae et occasiones, cur quaesiverimus genus sermonis in explicandis controversiis, in quo minimum esset ambiguitatum, tu ipse nosti. Etsi autem non tantum ille Hyperboreus Gorgias nunc in me incurrit, sed tiam alii saepe allatrarunt, tamen et conscientia rectae voluntatis mihi lenit dolorem, et Ecclesiae udicium nunquam defugi. Iamque ita cumulat ibsurda iste βωμολόχος, ut iudicari eius senteniae facile possint. Sed exspectemus eius libros, rui nunc cuduntur. Nec plura iam addam de hoc 10vo vulnere Ecclesiae, quod ut sanet Filius Dei pto eum pectore oro.

Scriptum Synodo exhibendum non edetur, isi inspectum ab aliis. Optamus enim unam esse t manere vocem harum Ecclesiarum in omnem eternitatem.

Mitto tibi pagellam cognatorum Christi nuer adolescentibus propositam \*). Sed Basileae enealogia vetusti scriptoris edetur his nundinis. Iud autem hic adscribere libuit. Clemens Alemdrinus recitat colloquium Salomes et Christi, rod ait extare in Evangelio secundum Aegyptios. eo colloquio verba haec sunt Christi ad Salomen: ηλθον καταλῦσαι τὰ ἔργα τῆς θηλείας. aec haeretici citarunt contra coniugium, interetantes generationem aboleri. At Christus noinat ἔργον θηλείας lapsum Hevae et miserias tae secutae sunt. Generatio est opus Dei condim in Natura, non est orta a nobis, ut peccatum. t autem tunc haeretici rectissime dicta depravant, ita videmus nunc quoque usitatum esse

ludum, recte dicta calumniose corrumpere. Oro autem Filium Dei, ut calumniatores reprimat. Bene et feliciter vale. Die Iacobi \*).

Philippus Melanthon.

No. 4932.

25. Iul.

### Erasmo Benedicto.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54%.

Erasmo Benedicto') [in oppido Freystadt].

Clariss, vir et cariss, frater. Ex narratione Zachariae non satis intelligo, an etiam in munere
ecclesiastico vivere velis? In scholis quam sit ingrata erga nos respublica, omnes experimur. Tua
vero aetas, eruditio, prudentia et gravitas ornare
Ecclesiam potest, et passim desiderantur gubernatores Ecclesiarum. Heri etiam huc Lubecensis
Senatus misit literas, et petit indicari virum idoneum ad suae Ecclesiae gubernationem<sup>2</sup>). Te indicarem, si tale munus tibi imponi sineres. Et
offeret Deus plura loca. Scribes igitur ad me de
tua voluntate. Ex tuis literis rectius cognoscam
tuam voluntatem quam ex Zachariae oratione.
Sed tamen Deus, si Ecclesias deleri non sinet, dabit alicubi nidulos invocantibus ipsum.

De tuis quaestionibus respondi, et velim monstrari D. Giganti, qui legat ut iudex. Fui brevior propter angustiam temporis. Bene vale et rescribe cum de voluntate tua tum de quaestionibus. Die Iacobi. Salutem opto D. Giganti') et vobis omnibus.

No. 4988.

81. **k**ıl.

## P. Vincentio.

† Ex spogr. in cod, Paris. D. L. 54 .

Postes editam anno 1550, vid. ep. d. 21. lun. et d. 22. lul. 1555.

<sup>\*)</sup> Ann. 1551. serior manus adscripsit.

<sup>1)</sup> Vid. de eo ep. d. 12. Maii, d. 15. Maii, d. 4. Iul. 1548., d. 18. Febr, et d. 7. Apr. 1549., d. 20. Febr. et 8. Iun. 1550.

<sup>2)</sup> Vid. supra ep. ad Aurifabrum d. 25. Mart. 1551.

<sup>3)</sup> Is iam crat Pastor in oppido Freystadt.

Dom. Petro Vincentio, gubernanti studia literarum in inclyta urbe Lubeca.

S. D. Et tibi gratiam habeo, quod Valentini') erga nos benevolentiam confirmas, et Valentino gratias ago, quod ad nos accessit, ut et de amicitia nostra et de Ecclesia coram colloqui possemus. · Acquievi nonnihil in viri prudentissimi et fidelissimi sermonibus. Οὐκ ἔστι δὲ λύπης ἄλλο φάρμακον βροτοίς, ώς ανθρός έσθλου και φίλου παραίvegic, inquit graecus poëta. Ac volo, inter te ipsum et me aeternam amicitiam esse, et quidem eo coli, ut coniunctio nostra prosit Ecclesiae, et in illa coelesti consuetudine frui hac nostra amicitia possimus. Omnino contra furiosos et fanaticos homines oportebat bonorum et doctorum coniunctionem firmiorem esse. Tuam epistolam de pecunia Hieronymo 2) mittenda exhibui ipse Hieronymo, ac, si quid accepero, reddam bona fide, veteri formula: inter bonos bene agier. Natura Hieronymi bona est, et omnium doctrinarum capax. Oro autem filium Dei, ut ipsius studia gubernet, et eum Ecclesiae servet. Quod gubernatio studiorum adolescentiae in Corona vestra3) tibi mandata est, primum Ecclesiae causa gaudeo; spero enim hanc militiam tuam ei plurimum profuturam esse '). Laetor et te habere honestum locum in tali urbe, et filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, λόγον καὶ εἰκόνα ἀϊδίου πατρός, oro, ut doctrinae vocem et in schola tua et in Ecclesia ipse regat. Sermones de synodo et alios narrabit Valentinus. Bene et feliciter vale. Pridie Cal. Augusti.

Philippus Melanthon.

No. 4934.

1. Aug.

# Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel, ep. 35. Cod. Goth. 188. ep. 101.

Viro clarissimo, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, Deo et Musis caro, amico γνησίφ καὶ φιλτάτψ, S.D.

Mihi vero, cariss. Stigeli, et assiduitas tua in scribendo gratissima est, et elegans facilitas nectare dulcior. Nec mihi unquam illa Graecorum de Xenophonte sententia placuit, quem dicunt historiant scripsisse ήδέως μέν άλλ' οὐ καλῶς, Thucydidem vero καλώς οὐχ ἡδέως. Mihi quidem illa suavi et limpida forma orationis nihil pulchrius, etiam nihil venustius videtur. Itaque tibi gratias ago toties tam amanter scribenti, et te oro, ut, donec colloqui possumus, hoc officio benevolentiam mutuam declaremus. Την έορτην Βαρίstae, celebratam a te vero officio, brevi mittam. De Basilio, genero Antonii Musae, meum consilium est, ut se ad Ecclesiasticum munus praepararet. Ita facile et cito ei inveniri nidulus potest Scholae pauciores sunt. Non ita multo ante Numburgensem quendam Olsnicensibus misimus, qui domi in vicinia vestra cum coniuge apud parento vivebat. Ita quam primum audiero, locum velin Ecclesia aliqua, vel in schola vacare, qui possit tradi huic Basilio, statim id tibi significabo. Na dubita nobis omnibus curae esse eos, quas commendatis. D. Schneppio et D. Victorino saluten Vitum\*) spero a vobis literas allaturum esse. Bene et feliciter vale, Cal. Aug.

Philippus Melanthon.

No. 4935.

4. Aug.

#### L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 463 sqq.

# Laurentio Mollero (Concionatori Hildeshem.)

S. D. Doctissime et charissime Laurenti. Extal vetus definitio Iustitiae, in scripto Clementis Alexandrini, ut existimo, tradita, ut discerneretur Iustitia renatorum a Iustitia legis, i. e. disciplina externa. δικαιοσύνη ἐστὶ κοινωνία Θεοῦ, μετὰ Ισότητος. In priore particula complectitur primae tabulae obedientiam, quae in renatis est κωνωνία Θεοῦ, quia accenduntur in cordibus verat flammae divinitus. Deinde voluit autor com-

<sup>1)</sup> Valentini Korti, Pastoris Lubecensis Ecclesiae.

<sup>2)</sup> Hieronymi Schroederi, qui a. 1552, Witchergae mortuus est. Vid. ep. ad Besoldum d. 26. Maii 1552.

<sup>5)</sup> i. e. urbe Lubeca.

<sup>4)</sup> Id factum esse videtur anno 1551. Certe hoc anno mense Febr. habemus epistolam ad Vincentium, ubi ei Melanthon gratulatur de munere publico ei mandato. Valentinus Korte autem. Pastor Lubecensis, adfuerat, ut subscriberet confessioni Tridentum mittendae. Vid. epist. ad Meienb. d. d. 5. Augusti 1551.

<sup>\*)</sup> Vid. epist. ad Schnepf, d. 19. Iul.

plecti et secundam tabulam, cum ait μετα lσότηros. Sit autem ordinata aequalitas. Nam haeretici sunt abusi hac definitione, sicut Anabaptistae, cum faciunt barbaricam Ισότητα, facultatum. Agnoscamus nostram infirmitatem, et tamen tribuamus cuique convenientem locum in guberna-Et concordibus animis serviamus Ecclesiae. Diligi me a te gaudeo, et expeto bonorum amicitias, quae nonnihil laboris mihi adferunt. Sed expeto propter Ecclesiae concordiam. Sic me a te diligi volo, non ut superiorem, άλλα ωσπερ Your. Agnosco meam imbecillitatem, sed mens similis est tuae, cupio fideliter servire Ecclesiae Dei. Et negotium \*) vestrae civitatis curabo diligenter, et vobis rescribam, quid obtinuerimus. Senatus Zervestensis virum talem retinere studebit, sed tamen alius inferior isto poterit sustinere Diaconi munus. Qua de re cum ipsis Principibus agendum est, qui nunc non sunt domi. Ideo fui suasor vestro nuncio, ut recta ad vos rediret. Bene vale. Die 4. Augusti.

Philippus Melanthon.

Reverendus d. Pastor Ecclesiae nostrae, Doctor Pomeranus, properante tabellario, cum tuas literas legisset, iussit, me suo nomine vobis precari salutem, et mecumad Zervestam ipse profecturus est, ut coram cum Iohanne Diacono agamus. Iterum vale.

Philippus.

No. 4936.

5. Aug.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 575 sqq. Hic ex autographo in bibl. Noriberg., quod nobis descripsit Cl. Rannerus.

Clarissimo viro, prudentia el virtute praestanti, D. Michaeli Meienburg, Consuli Northusano, amico suo praestantiss. el cariss.

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Dei beneficio adhuc recte valent filii, et discunt. Ac nondum contagia pestilentiae in hoc oppido sensimus. Ex castris *Meideburgensibus* venerunt *Kembergam* aegroti, ad quos cum Diaconus accessisset, infectus est simili morbo, deinde et senex Pastor Ecclesiae Kembergensis, divinitus

servatus in priore bello, cum ab Hispanis vulneratus esset. Hunc nobis iam illud Meideburgense contagium abstulit.

Legerunt nostrum scriptum Synodo exhibendum, si ita res postulatura esset, multi docti viri, Concionator Lubecensis, vir valde ingeniosus, et alii, qui iudicare possunt, a quibus et scriptum ipsum et consilium comprobatur, quod habere paratam materiam a multis inspectam, ante Synodum volumus. Nondum edituri sumus, sed prius etiam Brentio mittam. Nam Brentius etiam scripsit similem confessionem, cui Argentoratenses subscripserunt. Vellem autem communicatis sententiis unam esse nostrarum Ecclesiarum vocem. Iam vocatus sum Dresdam, sed fortassis deliberatio erit de mandato Imperatorio, quale ad vos missum fuit. Vidi aliud missum ad Gelnhusen: scio, et Noribergam esse missum: sed quid Senatus responderit, nondum scio. Exemplar Aula nondum voluit spargi, nec habeo descripta exempla. Si quod pervenit Exfordiam, non est in meis aedibus, aut, me sciente, facta descriptio \*), quanquam ego quidem non aegre fero, legi nunc quoque ab aliis hanc recitationem praecipuae doctrinae Ecclesiasticae. Et indico, formam Consessionis recte institutam esse. Sed libenter vellem cum pluribus eruditis colloqui. Et, si erit Synodus, aliquos ex nostris prius colloqui oportebit, quam exhibeatur Confessio. Mittam vobis exemplum nostri scripti, quamprimum fieri poterit. De bellis Italicis non libet scribere. Classis Turcica propinqua est Italiae. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis, et resuscitatum, ut in his regionibus Ecclesias et earum hospitia protegat, et vos et vestros servet incolumes. Bene et feliciter valete. Die 5. Augusti 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4937.

6. Aug.

#### Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 507. (ed. Lond. lib. II. ep. 535.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et amice charissime. Scio te de ingeniis, studiis, et moribus prudenter, et

<sup>\*)</sup> Vid. epist. d. 21. Mart. MELAETH. OPER. VOL. VII.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad. Meienburg. d. S. Sptb. 1551.

graviter indicare. Quare cum tibi notus sit Magister Henricus Paxman, filius Pastoris Ecclesiae Borgwedelensis, non utar longiore commemoratione. Spero autem tuum iudicium cum meo congruere, qui quidem astrorum positum in ipsius genesi inspexi. Natura omnium disciplinarum capax est, et iam in tota Philosophia praeclare eruditus est, et mores sunt honesti et sancti. Cumque pater suppeditet sumptus etiam caeteris filiis ad discendum, confugere ad liberalitatem publicam cogitat. Oro te et patris, et meo, et Henrici nomine, ut aulae commendes hunc Henricum, ut stipendio invetur. Deo invante optime in hunc collocabitur beneficium Principum et Ecclesiae. Iudico etiam hunc Henricum, ad erudiendum iuniorem Principem, quem in Academiam missuri estis, maxime idoneum esse. Satis enim gravitatis est in natura et aetate ipsius. Et pium est te anteferre cives peregrinis. Quare et in ea deliberatione de hoc Henrico cogitare vos optarim. τὰ ὑπομνήματα scripta in Ecclesiasten iam recuduntur \*); mutavi non epistolam, sed argumentum, quod sequitur, quod in priore editione non congruebat cum epistola. Bene vale. Fratres Dei beneficio recte valent. Die 6. Augusti, Anno 1551.

No. 4938.

7. Aug.

#### P. Medmanno.

Gabbema claror, viror, epist, p. 81.

Ad. D. Petrum Medmannum.

Cariss. Frater, ut de se Aeneas inquit, ita Paulus Unicornis dicere possit:

Nam me iam septima portat Omnibus errantem terris ac fluctibus aestas.

Tot iam anuos non solum exulat, sed etiam sustinet odia suorum, tantum propterea, quod filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum recte invocare studet, et abhorret ab Idolomania. Te igitur oro, ut hominem honestum et eruditum, tibique notum complectaris, praesertim cum tu quoque propter eandem causam in fortuna simili vivas procul a patria. Usui esse nobis hic Paulus

in docendo poterit in templis aut in scholis. Mihi eius oratio Latina nunc magis placet, quam ante annos aliquot. Et Ecclesiae doctrinam recte tenet, didicit et forensia iura, sed mavult Deo servire in docenda Ecclesia. Hanc epistolam dedi Paulo prius ituro Francofordiam, quam ad te proficisceretur. Ideo de caeteris negotiis nihil iam scripsi. Non enim certo accipies hanc epistolam. Bene vale, cariss. Frater. Die 7. Augusti. Anno 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4939.

18. Aug.

## Christiano Regi Dan.

Edita in Io. Pet, de Ludwig reliquiis manuscriptorum Ton.V. p. 350. Iterum in Schumacher's Briefe an b. Ainist v. Dänem. Vol. II. p. 35. ep. 13. et Pontoppidan Auchengesch. von Dänemart, Vol. III. p. 308., ubi pagella hais epist. addita non simul edita est.

Dem allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten Fürsten mb herrn, herrn Christian, zu Danemark, Rorwegen, ber Gothen und Wenden König etc. herzogen p Schleswig und Holstein, der Dittmarschen herrn etc Grafen zu Oldenburg, meinem gnädigsten herrn').

Gottes Gnad durch seinen eingebohrnen Sohn Jesur Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer p vor. Allerburchlauchtigster, großmächtiger, gnabigster Ronig und herr. Wiewol E. R. M. fonst gewisse 3er tungen haben, so hab ich boch 2) so viel Sachen verzeich net, als ich auf diesen 18ten Tag Augusti gewißt habe Wom Concilio ist viel Rede; aber ich weiß noch nit, o ein Bischof aus Teutschland babin gezogen sen, wiemel man vor dregen Wochen gefagt, Ment, Trier mb Birgburg murben mit einander gen Trident gieben. & ist aber wohl zu achten, wie der Beschluß fenn with wenns gleich zum Beschluß tommt. Wir wollen buth Gottes Gnad in reiner driftlicher Lahr bleiben, Die mir in der Augsburgischen Confession ausgedruckt haben Und wiewohl wir nit wissen, ob wir etwas an das Com cilium schreiben muffen; so sind wir dennoch gefast mit einer Schrift, darinnen wir die Confession repetitu und uns auf die vorige Confession referiren; ift auch die selbige Schrift durch viel Pradicanten Dieser Land und etlich andere besehen und bewogen, die sie als recht und dristlich approbiren. Doch ist sie noch nit in Dret

<sup>\*)</sup> Vid. d. 1. Oct. 1550.

<sup>1)</sup> Hanc inscriptionem dederunt Ludwig et Pontoppid

<sup>2)</sup> doch] non habent Lud. et Pontopp.

ausgangen, benn wir zwor hören wollen, was bas Concilium machen will, ob es ins Werk kommen ) ober nit. Auch kann bas Concilium kein Auctorität haben, wenn Frankreich niemand senden will, wie man sagt. Es sey nu solchs alles, wie es ist, so wollen wir durch Gottes Gnad in einer Bekanntnis mit diesen ') Kirchen bleiben, da reine christliche Lahr ist, laut der vorigen Augsburgischen Confession und unserer Schriften, die am Licht sind. Der allmächtige Gott wolle E. K. M. und E. K. M. Königin und junge Herrschaft gnädiglich bewahren. Dat 18. Augusti 1551.

Ewr. Königl. Majestet unterthänigster Diener Philippus Melauthon.

#### (Pagella huic epistulae inclusa:)

Der Romisch Kaiser ist ziemlicher Gesundheit, halt fich nit inne, ift neulich wiederum gen Dunchen auf die Jagd gezogen. In Italia ist Parma belagert durch des Papstes und Raifers Bolf, sonft sind nit Krieg in Italien. Wie ce in Frankreich und Engeland fieht, haben E. R. M. gewiffe Zeifungen. Der Raifer halt an bei bem Papft, daß er mit dem Concilio fortfahren foll. Das muffen wir Gott befehlen; und wicwol Reden gewesen, daß Mainz, Trier, Birgburg, Gichstedt, mit einander gen Trident haben gieben wollen, fo weiß ich doch noch nit, ob sie gezogen sind. Teutschland ift kein offenbarer Krieg benn bie Belagerung Meideburgs, und find am Donnerftag nach Laurentii abermal etliche auf beiben Seiten furnehme Perso= nen umtommen, und ift nit hoffnung, daß diese Sach zum Bertrag tomme, wiewol Bandlungen fürgewesen.

An Hungern ist wahr, daß Siebenburgen dem König Ferdinando gehuldigt hat, und hat die Wittsrau König Johannis dem König Ferdinando die Kron übersantwortet. In hungern ist ein türkisch Wolk antomsmen, und rüsten sich die hungern den Türken Widersstand zu thun. Denn die Wallachen ist auch erregt wisder den Türken; denn der Wenda in Walachen, der bis anhero noch christlichen Namen gehabt hat, ist zum türztischen Glauben abgefallen, darum ihn die Walachen nit dulden wollen. Die türkisch Armata ist stärker auf dem Meere, denn sie vor allen diesen Zeiten gewesen ist; hat Volk an Sicilien weggeführt, und hat des Kaisers Armata Schaden gethan in Syrtib.

No. 4940.

19. Ang.

## C. Egenolpho.

Edita in libro Encelii de re metallica. [Lunz.]

Christiano Egenolpho, civi Francofordiano, amico suo, Philippus Melanthon salutem dicit.

Honestissime vir et amice charissime. Etsi dissimilitudo est artificum, ut Iurisconsulti dicunt: tamen studia inquirentium naturam mediocri diligentia iuvanda et ornanda sunt. Scripsit autem de metallis et eorum generatione et varietate quidam Salveldensis, Christophorus Encelius \*), non ut certet cum viro doctissimo et ingeniosissimo Georgio Agricola, sed ut suo aliquo labore studia philosophica adiuvet. Id opus edi optamus. Quare te valde oro, ut vel tuis typis excudas, vel consilium editionis adiuves. Opinor sine detrimento excudi posse, cum multi haec physica libenter legant et diligentia huius Christophori sit singularis. Multa certe deprehendit, quae nusquam apud alios leguntur. Quare te etiam atque ctiam oro, nt hanc editionem adiuves. Bene vale. Die 19. Augusti, Anno 1551.

No. 4941.

20. Aug.

#### Hartm. Beiero.

† Ex autographo Melanth. in bibl. Senat. Francof. ad Moen. mibi descripta a Clar. D. Bochmero.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti d. Hartmanno Beiero, docenti Evangelium pie et fideliter in inclyta urbe Francofordia, amico suo,

S. D. Venerande vir et amice carissime. Non respondi literis tuis amanter ad nos scriptis, impeditus occupationibus et aerumnis nostris, quae tibi non prorsus ignotae sunt. Sed pietatem tuam, et in explicatione dogmatum diligentiam et fidem

<sup>5)</sup> Pontopp. femmen foll, Ludw. femme.

<sup>4)</sup> Pontopp. biefer.

<sup>\*) &</sup>quot;De re metallica, hoc est, de origine, varietate et natura corporum metallicorum, lapidum, gemmarum, atque aliarum, quae es fodinis eruuntar, rerum, ad medicinae usum deservientium Libri III. autore Christophoro Encelio Salveldensi. Cum Privilegio Imp. Franc. ap. heredes Chstni Egenolphi 1557." Hanc ed., unde Melanchin. ep. sumsi, suppeditavit mihi Bibl. Senat. Lips.; editionem verb anni 1551. quo ep. data est, adservat Bibl. Acad. Lipt. (Lune.)

probo. Legi nempe quaedam tua scripta. Habeo etiam gratiam, quod edidisti τὸ σύγγραμμα περί διχαιοσύνας, scriptum a viro docto et gravi d. Aepino. Osiander recte \*) eruditas res nova sophistica conturbat, de qua scribam aliquando copiosius. Nos repetitionem confessionis scripsimus, exhibendam synodo, si quid flagitabitur. Et inspexerunt iam multi docti et boni viri. Curabo ut tu quoque habeas exemplum. Nunc te valde oro, ut huic adolescenti Fribergensi, Iohanni Stumm, cognato doctoris Welleri, queras munus scholasticum vel apud vos vel alibi. Possit honesti civis liberos erudire. Ages de eo et cum viro doctissimo, qui docet in urbe vestra adolescentiam, et cum typographis. Ita tibi eum commendo, et meo et Welleri nomine, quem scis esse virum integerrimum, ut maxime orem, ne adolescenti ingenioso et bene morato desis. Bene vale. die 20. Augusti 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4942.

24. Aug.

#### Nic. Clausio.

Epist. lib. II. p. 555. (ed. Lond. lib. II. ep. 577).

## D. Nicolao Clausio, Consuli Frankenhus.

Honestissime vir et amice charissime, Utinam pro tuis literis amantissime scriptis, mittere Epistolam argumento non tristi scriptam possem. Sed nosti et humanarum rerum inconstantiam, et nos voluntati Dei parere oportere. Audies igitur fatalem casum Filii fratris tui Ulrici minore animi perturbatione. Dum Ulricus aegrotans inde usque a vere, non vult relinquere hanc Academiam, cum quidem Medicus vir fidelis et prudens fuisset hortator, ut secederet, tandem vicit morbi vis, ac Dei voluntate *Ulricus* in Academiam aeternam ad doctorem Filium Dei, et ad agmina scholae coelestis, traductus est \*\*). Nam in invocatione Filii Dei, et inter vota placide exhalavit animam. Etsi autem naturalis στοργή dolorem adfert, et Deus vult nos desiderio nostrorum adfici: tamen scis hoc quoque a Deo praecipi, ut dolorem moderemur, quem quidem adolescentis

pietas praecipue tibi et tuis levare debet, quam cum et in vita et in agone declaraverit, non dubitemus eum inter eos esse, de quibus scriptum est: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Nec ipsi labores studiorum perierunt, cum se ad hoc iter recte praeparaverit, gestiens etiam cum recitaret moriturus haec verba, (quem constituisli μεσίτην καὶ ἰκέτην) Utinam viventi gratificari aliis officiis potuissem. Nunc haec tristia officia praesto. Bene vale. Die Bartolemaei.

No. 4943.

27. Aug.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 72 sq. (ed. Lond. lib. II. ep. 57.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Impendet fatalis mutatio omnibus gentibus, etiamin Walachia motus exorti sunt propter religionem. Hactenus enim et Praesides Walachorum set Principes, et ipsi IT alachi retinuerunt nomen Christianum: nunc recens, is qui praesuit, selerate abiccta professione Christiana, amplexus est Mahometicam impietatem, et edicta proposuit, in quibus populum iubet imitari suum exemplum Factus est igitur impetus in eum consensu omnium Ordinum, et comprehensus necatus et in flumea abiectus est. Postea Walachi ad Regem Polonicum miserunt, et cum eo et Moscis ') societatem fecerunt, et Turcicam Tyrannidem excutiunt Deum oremus, ut ubique Ecclesiam sibi colligat et protegat. Hac nocte quinque domus in suburbio nostro conflagrarunt 2). Heri literas a Duce Prussiae accepimus, in quibus scribit se missurum esse nobis disputationes suorum indicandas. Literas tuas ac potius teipsum expecto. Bene et feliciter vale. Die 27. Augusti 1551.

No. 4944.

27. Aug.

#### Iac. Milichio.

Epist. lib. 11. p. 412. (ed. Lond. lib. 11. ep. 464.).

<sup>\*)</sup> Apographon mihi missum habet: ecrte.

<sup>(</sup>a) De funere Ulrici Glausii d. 22. Aug. 1851, vid. Scripta publ. T. l. p. 872.

<sup>1)</sup> Moscoviis?

<sup>2)</sup> Vid. Script. publ. Tom. I. p. 369. et ibid. edictum Rectoris dat. mense Aug. 1551.

#### D. Iacobo Milichio

Clarissime vir et charissime frater, Dei beneficio tua familia recte valet, et adhuc Academiae et oppidi tranquillitas est, quam Deus tueatur. Scd annona fit angustior. Et hac nocte in suburbio nostro conflagrarunt quinque domus. Incendium in domo Tinctoris ortum est, postea vento ad vicinas prolatum, inter quas est et domus Aurigae Wolfii, cuius uxor est puerpera. Reditum tuum expectamus, ac ut omnes feliciter redeatis, Illustrissimi Principes Ascanii, et tu, faciat Filius Dei, custos invocantium ipsum, Dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus. Historica multa habemus, quae coram narrabo Principibus. In Walachia Princeps, seu quocunque eum nomine appellant, scelerate abiecta professione Christiana, amplexus est Mahometi impietatem et edicta proposuit, ut exemplum suum imitaretur populus. Itaque consensu omnium ordinum impetus in eum factus est, et comprehensus necatus est, et in flumen abiectus: ώς απόλοιτο και άλλος ύστις τοιαυτά γε ύξζη. Excutiunt Tyrannidem Turcicam Walachi, facta societate cum Moscis et Polonis. Heri a Duce Prussiae literas accepimus, in quibus scribit se missurum esse nobis iudicandas suorum disputaționes. Illustrissimo Principi Georgio dicas, Dresdae tantum deliberationes fuisse περί τῆς ἐν τριαίνη συνόδου, quam coram recitabo, et plura interea audiemus. Bene et feliciter vale. Die 27. Augusti.

No. 4945.

28. Aug.

#### Ad. Sibero.

Epist, lib. II. p. 578. (ed. Lond. lib. II. ep. 602.).

#### D. Adamo Sibero

S. D. Cum coetus vestros intucor, nonnihil his cogitationibus mihi lenitur moestitia, quod haec agmina discentium scio Deo curae esse, ac spero eis Filium Dei, et Ecclesiam et hospitia mediocria servaturum esse: et ut ipse Filius Dei assideat in his scholis, sit Rector et Doctor, toto eum pectore oro: deinde ut poenas nobis mitiget. Simul etiam Illustrissimo Principi, et tibi, et Oeconomo gratias ago, quod Aegidii filium vestro coetui adiun-

xistis: τοιάυταις, Θουσίαις ει αρεστεῖται ὁ Θεὸς, ut scriptum est. Vicissim igitur Deus benefaciet iis, qui talibus sacrificiis pietatem ostendunt. Tuo sancto labori gratulor, ac pro tuo munere, et publico et meo nomine tibi gratias ago. Bene vale. Die Augustini, M.D.LI.

No. 4946.

1. Sept.

## (Testimonium Omphalo dat.)

+ Ex apographo. in cod. Paris. D. L. 54 .

# S. D. omnibus lecturis has literas.

Utrumque praedixit filius Dei, dominus noster I. C., et futuras esse maiores regnorum dilacerationes in hac ultima senecta mundi, quam fuerunt antea, et tamen se Ecclesiam aeternam etiam inter has ruinas regnorum voce Evangelii semper collecturum esse, et vult ob eam ipsam causam studia doctrinae coli, nec sinit ea interire. Itaque sapienter feramus aerumnas communes, et bona cum spe studia doctrinae tueamur, ac sciamus, labores nostros non fore irritos. Hac spe hic Wenceslaus Omphalus, natus in oppido Boiemiae Luna colit studia literarum, et servire Ecclesiae Dei in docendo cupit. Praeclare igitur instruxit se eruditione in lingua latina et graeca et in philosophia et doctrina Ecclesiae Christi. Praecipue vero exercuit se in parte philosophiae praestantissima et dulcissima, quae motuum et effectionum coelestium rationem ostendit, qua in re et consilium eius laudandum est, et vis ingenii conspicitur. Scit autem adpetendam esse doctrinam, ut verum Deum recte agnoscamus et celebremus, et mores honeste gubernemus. Ad hos fines et ipse refert literarum studia ac pietatem animi erga Denm vera invocatione et honestis moribus declarat. Quare eum bonis viris omnibus commendo. Semper eximia fuit iustitia, gravitas et constantia gentis Boiemicae, et has virtutes in desensione verae doctrinae ante annos centum declaravit. Extant enim monimenta certissima, quae ostendunt, sententias veras ab illis viris fortissimis defensas esse, qui stolas suas in sanguine agni lavarunt. Harum honestissimarum rerum memoria nune quoque moneat multos, ut amantes studia doctrinae maiore benignitate tueantur. Precor autem filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, ut hune

Vences laum gubernet, et faciat eum oxeños eléovs, et organum salutare suae animae et Ecclesiae. Datae Cal. Septembris anno 1551.

Philippus Melanthon manu propria.

No. 4947.

1. Sept.

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 182 sq. Ilic ex autographo in cod. Mon. I. p. 165., cui adscripta leguntur: d. 15. Sept. 1551."

## Hieronymo Bomgartne Po, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Erunt in hac mundi senecta paulatim distractiones gentium et religionum plures. In Anglia postquam et foedera facta sunt et pacta de coniugio, nunc cum Gallicis legatis deliberationes sunt περὶ διδασκαλίας καὶ περὶ τοῦ ἀρχιερέως ὁωμαίου. Sunt qui hortantur, ut Gallicus Rex, postquam Pontifex ei fulmen suum minitatur, constituat in regno Gallico Patriarcham. Pannonicas res scio tibi notas esse. Dux Prussiae scribit nobis sua manu, se suorum scripta nobis missurum esse, ut iudicentur. Fortassis autem nostra sententia erit illi Gorgiae classicum novi certaminis. Sed tamen δεῖ συνηγορεῖν τῆ ἀληθεία, ut in Attico iuramento dicebatur, ἀμυνῶ ὑπὲρ τῶν ἱερῶν καὶ μόνος καὶ μετὰ ἄλλων.

Huius Georgii VVagneri bona est natura, et atudia moderatione morum ornat. Didicit autem Philosophica et summam doctrinae Ecclesiasticae, ita ut sperem usui et ornamento fore Ecclesiae Dei. Quare valde te oro, ut eum Senatui vestro et iis qui stipendia distribuunt commendes. Mitto tibi pagellam de Eclipsi. Elegantissima est natura et eximia eruditio in Philosophia Matthiae Stoii Prussiaci hospitis vestri. Quare eum amanter complectare. Bene et feliciter vale. Calend. Septemb.\*)

Philippus Melanthon.

No. 4948.

(1. Sept.)

H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 231 sq.

## Hieronymo Besoldo (concionalori Noriberg.)

S. D. Scribit ad nos sua manu Dux Prussiacus'), se ad nos contraria suorum scripta missurum esse. Et Rex Daniae hortator est ei, ne sinat turbari vicinarum Ecclesiarum consensum. Etsi autem illud metuo, quod saepe fit, ut magis inflammetur certamen adversando, tamen respondere necesse ent, † καὶ τῷ ἀντιδίκο μέλει ἡμῶν ῶςπερ τῶν ἐν τέλ-

μασι βατράχων". ")

Mitto tibi pagellas de Eclipsi, etsi optarim, versus esse meliores, sed eo mitto, ut scribant nobis D. Ioachimus et Stoius suae observationis et considerationis tempus. Diligentiam Rhetici novistis. Et tamen videtur Eclipsis initium antecessisse id tempus, quod annotavit. De Tridentina Synodo rursus hic silentium. Significabis de eo, quicquid habes ἀξιόλογον. Nobis scribitur, Anglicos homines iam cum Legatis Gallicis disserere de doctrina, et quosdam hortatores esse Regi Gallico, ut suum ἀξίωμα ἀρχιερατικὸν in Gallia tribuat Patriarchae ademtum τῷ ξωμαίῳ ἀρχιερεί. Georgium Vagnerum tibi commendo. Bene vale, et rescribe.

Phil. Melan.

No. 4949.

2. Sept.

#### Pastori in Rabenstein.

Mel. Consil. lat. P. II. p. 151 sq.

An Coena Domini infantibus impartienda sili Et de phrasi: quod Sacramenta adferant Spiritum sanctum, ad Pastorem Rabenst.

Perlegi tuam disputationem de Coena Domini impartienda infantibus, et morem vestrae Ecclesia novi. Scio et apud Cyprianum quaedam extar, quae testantur, alicubi similem fuisse consuetudinem olim. Sed consuetudo impartiendae Coena infantibus non est necessaria. Iudico baptismum eis testimonium esse, quod fiant membra cerat Ecclesiae, et sint in gratia Dei. Nec opus est eis impartire Coenam Domini. Tegit eorum impetus vitiosos gratia, in quam recepti sunt, iuxta illud: Non est voluntas patris, ut pereat unus

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1551.

<sup>1)</sup> Vid. ep. ad Milichium d. 27. Aug.

<sup>2)</sup> Addit A. D.

de parvulis istis. Id dictum est de infantibus Ecclesiae insertis. Caeterum Coena Domini institutu est, ut sit exercitium discentium, quia Christus iubet ibi annunciare mortem Domini. Praeterea Paulus iubet discerni corpus Domini. Item, iubet, ut se quisque probet. Haec omnia conveniunt propriae aetati, quue iam doctrinae capax est. Ideo mihi magis placet mos nostrarum Ecclesiarum.

Quod de privata Coenae administratione quaeris, instituta est Coena, ut sit publica cerenonia convenientis Ecclesiae. Ideo dissimilis st baptismo, qui privatim singulis administrari notest. Sed hanc disputationem omitto.

De libro huc misso scias, non supposititium sse. Et cum latinis congruit in summa sententiae, tiamsi interdum aliis verbis loquimur germanice, liis latiue, rem eandem tractantes.

Sed video te urgere dictum de Sacramentis, wod afferant Spiritum sanctum. Id dextre inelligendum est. Baptismus infantum vere testinonium est de donatione Spiritus sancti. Etsi juomodo fides sit in infantibus, non satis intelliginus. Retineo autem firmiter has sententias: Non st voluntas patris, ut pereat unus de parvulis stis. Item, Sinite parvulos ad me venire: quia alium est regnum coelorum. Item, promissio Evangelii pertinet ad infantes. Et haec inteligo omnia de infantibus, qui inseruntur Eccleiae, hoc est, quibus applicatur beneficium Chrili per ministerium Ecclesiae, cum uti eo possuius. Caeterum de adultis sic sentiendum est: on prodesse eis Sacramenta sine fide, hoc est, ne fiducia consolante conscientiam, et intuente romissiones Christi, Hic reiicio opiniones opes operati, ut vocant. Gaudeo te de summa dorinae nobiscum sentire. Waldenses scio dissiiles esse, et quidam nimis morose desendunt naedam, de quibus aliquando cum eis rixatus Quidam nolunt absolvere lapsos, qui ad enitentiam redeunt. Negant coniugium suis sardotibus. Haec certe sunt duriora, quam connit. Bene vale. 2. Sept. Anno 1540. \*)

No. 4950.

8. Sept.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 617 sqq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano,

S. D. Dei beneficio filii vivunt, et recte valent, et discunt. Nec deprehendi hactenus in hoc oppido contagia pestilentiae. Quales morbi Lipsiae grassentur, nondum scio, sed audio, multum ibi morborum esse.

Hodie Michaëlem capitis dolor nonnihil cruciavit, fortassis ex cruditate aliqua, sed iam remisit. Deus eum servet.

De pecunia danda Caesari scio clamores quorundam, qui prohibent dari. Zu Hall wolten etliche auch sehr dagegen sechten, aber sie habens mussen gehen lassen, ich weiß auch nicht anderst zu sagen: bann si eripuerit tibi tunicam, concede et pallium. Sic respondi aliquot Pastoribus: Non hortari volo, ut seditiones moveant.

De Synodo') mihi videtur, civitates posse prorsus tacere, donec Synodus fuerit finita: si tamen ulla unquam erit. Postea poterunt deliberare editis decretis Synodi, quia, si erunt manifestae absurditates, facilior tunc erit refutatio. Bellum in Italia crescit'). Galli deliberant de Patriarcha constituendo in Gallia et de relinquendo Romano Pontifice'). Tali tempore quomodo potest haberi Synodus? Sed Lipsiae in mercatu copiose vobiscum colloquar.

De proditionibus in familia mea ') ideo nihil scribo, quia credo, plura fingi a calumniatoribus, quam sciunt. Et multa ex suis coniecturis comminiscuntur. Mea scripta ad vos missa non potuerunt describi, quia non scribo bis. Nec puderet me, etiamsi Erfurdiae in Templis et in Curia legerentur. Tota mea vita et ratio consiliorum nota est multis sapientibus viris in multis Regionibus, et Deo me commendo. Bene et scliciter

<sup>)</sup> In anno mendum est. Nam in indice Pezelius hoc scriptum retulit ad ann. 1551.

<sup>1)</sup> Concilio Tridentino, restaurando Çal. Septb. 1551.

<sup>2)</sup> De bello Henrici regis Galliae contra Caesarem, in Italia gesto, vid. Sleidan. ad ann. 1551. p. 709.

<sup>5)</sup> Vid. quae uberius narravit Sleidanus in Comment. p. 711 sqq.

<sup>4)</sup> Nescimus, ad quid Melanthon bic respexerit. Puto sermonem esse de apographo confessionis Saxonicae, quod Erfordiae quidam babuerunt invito Melanthone facto a nescimus quo. Fortasse fama fuit descriptum esse libellum a Pencero yel alio Melanthonis necessario. Vid. epist. d. 5. Aug. 1551.

valete. 3. die Septembris. Dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, qui dixit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis, regat et protegat vestros omnes, et vos et nos.

Philippus.

No. 4951.

4. Sept.

## (Testimonium Fabricio datum.)

Manl. farrag. p. 870 b.

## S. D. Omnibus lecturis has literas

Natus est hic Wolfgangus Fabricius in oppido Saxoniae Witeberga, ex parentibus honestis et piis. Et quamquam oculos habet imbecilles, tamen et legere potest et fungi ministeriis sacris in templo. Docuit etiam iuventutem in schola Dantiscana. Et in oppido, vicino urbi Pomeraniae Stettini, servivit in ministerio Evangelii: suntque ipsius mores honesti, placidi et pii. Ac propter eruditionem et vitae innocentiam gradu Magisterii Philosophici ornatus est. Quaerit autem locum, ubi Ecclesiae in docendo serviat. Hanc habet causam peregrinationis suae. Quia, praesertim hoc belli tempore, multi vagantur errones malis consiliis, hic vero Fabricius et homo innocens est, et honestam habet causam peregrinationis, et eruditione instructus est, officium autem Deo gratum est, praebere hospitalia officia hominibus innocentibus et inculpatis, ac praesertim iis, qui Ecclesiae servire cupiunt: hunc igitur Magistrum Fabricium omnibus bonis viris commendo, eosque oro, ut ipsum benigne adiuvent, cum sciant vocem Filii Dei: Oui uni ex minimis meis dederit potum aquae frigidae propter doctrinam, habebit mercedem. Bene et feliciter vale, Candide Lector. Anno 1551. die 4. Septembris, Witebergae.

Philippus Melanthon manu propria

No. 4952.

6. Sept.

Matth. a Wallenrod.

+ Ex spogr. in cod. Paris. D. L. 54.

Clarissimo viro, nobilitate generis, prudentis et virtute praestanti, Matthaeo a Wallenrode, Consiliario inclyta Ducis Saxoniae, patrono suo colendo.

Clarissime vir et patrone colendé. Quanquam hace temporum moestitia impedit et studia doctrinae et munificentiam bonorum principum: tamen cum nos quidem certo sciamus, Ecclesiam Dei nequiquam interituram esse, pii gubernatores non abiiciant curam tuendi honestas artes. Et sapientia est, eligere ingenia. Est autem in hoc Nicolao Schellero, Coburgensi, natura excellens, omnium disciplinarum capax. Praeclare didicit linguam latinam et graecam. Scribit feliciter solutam orationem et carmen. Ad haec studia adiunxit omnium philosophiae partium cognitionem tantam, ut in qualibet Academia etiam cum laude Mathemata et motuum coelestium rationem docer possit. Singulari Dei beneficio vicinia vestra olim genuit Iohannem \*) Regiomontanum, qui pene extinctam doctrinam de motibus coelestibus renovavit. Nunc multi isthic nati eadem studia colunt Sed hic Nicolaus Deo iuvante decus, a Regiomontano partum, tuetur. Ornat autem hant philosophiam optimis moribus, et Deum vera pietate colit, quare et Illustrissimum Principem et vos, quos in consilium adhibet, reverenter on, ut hunc Nicolaum propter ingenii excellentiam d propter eruditionem publica liberalitate iuvelis. Ubi consideraveris et mores et eruditionem, hand dubie iudicabis, ipsum beneficium illustriss. pripcipis optime in eo collocari. Fuit admirationi multis doctis viris, qui eum in examine audirerunt. Itaque ad te praecipue de eo scripsi, qui te optimis artibus favere scio. Bene et feliciter vale. Die 6. Septemb. 1551.

Phil. Melan.

No. 4953.

). Sept.

Io. a Lasco.

Epist. lib. VI. p. 521 sq.

<sup>\*)</sup> Ioann. Marcellum, Regiomontanum.

Illustri, Magnifico et Reverendo Viro, Nobilitate generis, virtute et sapientia praestanti Dn. Iohanni a Lasco, Patrono suo calendo.

S. D. Scripsit apud nos Orationem de fratre tuo homo ingeniosus, et valde amans familiae tuae, quae tot iam saeculis praestantes et Duces et Senatores Regno Polonico genuit, Etsi autem scriptum est, ut videbis, iuvenile, tamen propter argumentum, ac vero etiam propter autorem libenter edidi. Ego si mihi fratris historia magis nota fuisset, retexuissem, quamquam et mea oratio squalidior est. Te scio habere illas dotes, quae in Scriptore postulantur, σύνεσιν πολιτικήν, καὶ δύναμιν έρμηνευτικήν. Quare optarim teipsum aliquid de fratre edere, aut certe commentarium nobis mittere. Exempla orationis exhibebit tibi hic Nico-Laus Forstius natus in Brahantia, vir eruditus et gravis, qui propter doctrinae puritatem in Ecclesiis vestris mavult vivere quam alibi. Diu in Academia Lovaniensi fuit, postea hic amplius anno commoratus est, et comperimus eius integritatem nohis ab Alberto Hardenbergio vere praedicatam esse. Poterit isthic in docendis Belgicis Ecclesiis usui esse. Poterit et in Scholis docere. Quare te valde oro, ut hospitem tecum exulantem in eadem causa amanter excipias, et ei nidulum alicubi quaeras. Credo tibi saepe in mentem venire dictum exulantis Reginae, Non ignara mali miseris succurrere disco. Eadem oratione fortassis brevi apud te coram utar. Expectamus enim nos quoque exilia. Tantae cum sint calamitates Ecclesiae, Prutenicus Gorgias ταράσσει τὸ κεφαλαιότατον μέρος τῆς διδασχαλίας, περὶ διχαιοσύνης, καὶ περὶ ἀρτολατρείας. Sed oremus filium Dei, ut ipse tot magnis vulneribus Ecclesiae medeatur. Bene vale. Die nona Septembris. 1551.

No. 4954.

19. Sept.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 616 sq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. † Dei beneficio filii recte valent et discunt "). Nondum contagia pestilentiae animad-

1) Addit A. D. Melantu. Open. Vol. VII.

verto, sunt igitur mediocria Academiae studia. Et quanquam de Augustano exemplo ') multa cogito, tamen discedere non volo, nisi edicta nos expellant. Et oro Filium Dei, ut non sinat in his Ecclesiis fieri dissipationes. In Synodo Tridentina nondum proceditur ad facienda decreta. Nec Synodis opus est, si prius expellentur ex Ecclesiis Pastores, et alii, qui docent, quam fiat ulla de controversiis deliberatio vel collatio. Sed spero, Filium Dei repressurum esse haec consilia, quae manifeste pugnant cum ordine luris. Si erit opus, scribere Apologiam, non deerit Ecclesiis mea opera, si vivam. Ita versor in hac tanta temporum confusione, ut sim mihi conscius piae voluntatis, studiose inquisivi fontes verae doctrinae, et iuventuti discenti viam in multis rebus monstravi. Si propter has causas interficior, aut pellor, feram has Ecclesiae usitatas miserias. Lipsiae colloquemur, Deo volente. Mitto vobis pagellas, quae sunt signa studiorum Academiae. Enarratio in Ecclesiasten ') vobis etiam consolationem adferre potest. Bene valete. Die 19. Septembris.

Philippus,

No. 4955.

21. Sept.

#### S. Glasero.

Epist, lib. V. p. 521 sqq.

Sebastiano Glasero, Cancellario Principum Hennebergensium.

S. D. Chariss. Sebastiane. Certissimum est, doctrinam de virtutibus omnibus praecipue traditam esse hominibus divinitus, ut agnoscamus Deum, qualis sit, et discernamus eum a naturis malis. Facit autem illustre discrimen castitas, quae discernit Deum a naturis immundis. Itaque ostendit Deus magna poenarum severitate, flagitare se castitatem, et modum sanxit, consuetudinem dulcissimam unius maris et unius foeminae. Et horum veram στοργήν vult esse imaginem amoris, quo Filius Dei humanam naturam, quam adsumpsit, et Ecclesiam diligit. Quare gaudeo, non solum, quod in coniugio vivere decrevisti, sed

<sup>2)</sup> Expulsi fuerant exeunte mense Aug. 1551, ministri verbi divini Augustae Vindelicor. Vid. Sleidan. p. 708 sq.

<sup>8)</sup> Vid. d. 1. Oct, 1550.; recusa a 1551. Vid. ep. d. 6. Aug. b. a.

etiam magis, quod causas nosti, cur hoc genus vitae amandum sit, et quod pietatem tuam erga Deum hac in re etiam declaras, et Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, Conditorem generis humani, et Authorem dulcissimi foederis coniugalis, oro tecum, et cum dulcissimi sponsa tua, ut coniugium vobis concedat faustum, felix et foecundum. Scio, ipsum esse Custodem et Ecclesiae suae, et piorum coniugum in Ecclesia. Hac spe me in multis doloribus sustento.

Epithalamion tibi scribit Ortholphus, cuius vena te celebrari magis volo quam alterius. Et scribit carmen, dignum lectione eruditorum, et quod posteritas etiam probatura est. Valde autem te oro, ut inclytis Principibus vestris Ortholphum commendes, ut eius studia iuvet. Audire Tubingae Fuchsium cupit. Nam coepit artem Medicam discere. Ingenii in eo vis est excellens, et eruditione praeclare instructus est, et mores sunt honestissimi et pleni officii. Ideo eum tibi commendo. Bene vale. Die Matthaei.

Philippus.

No. 4956.

21. Sept.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 64. (ed. Lond. lib. II. ep. 47.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Usitata sunt Ecclesiae exilia, ut commonefacti nostris aerumnis cogitemus, et de primo exilio generis humani, in quo coelestem patriam amisimus, et de Filio Dei, qui factus exul, κατάγει φυγάδας, reducit nos in aeternam patriam; nec tibi ignotae sunt historiae. Quam triste spectaculum fuit cum pulsis magnis agminibus piorum ex urbibus, sequutae sunt equitum turmae, quae in via calcarent miseras matronas, virgines, pueros, senes, sacerdotes? Legimus etiam senem sacerdotem Episcopum cum coniuge anu, in primo agmine euntes. in coelum vivos sublatos esse spectante multitudine. Est autem pietas Deo grata, benefacere praesertim his exulibus, qui, quia recte docuerunt, ex suis Ecclesiis pelluntur. Quare tibi hunc Augustanum Concionatorem, virum doctum, recte sentientem et modestum, Iohannem Flinderum Francum commendo. Eius collegae alii

penitus toto divisos orbe Britannos adierunt, alii ad Alpium iuga profecti sunt. Hic in Borussiam iturus erat, coniugem et familiam Augustae habet, Itaque ne longius a suis abesset, et ne certamina Osiandri rursus eum ex illis Arctois locis pellerent, suasimus ut ad vos iret. Opinor concedi hospitium apud vos iis, qui eiiciuntur ex Germanico Imperio, ut nominant. Eam rem inquiri a te volo, et si licet huic esse in regno Bohemico, cures ei nidulum alicubi in illa vestra Sarepla, aut in vicinia. Fuit et Sarepta metallica officina, ut nomen indicat, significat enim conflatorium. Et vitrum initio factum est in locis vicinis Sidoni. Et venae metallicae gignunt lapidem, ex quo vitrum excoquitur. Haec quoque recitabis in concione tua. Etsi te expecto, tamen quaestionem nunc tibi propono: In dicto Esaiae 52. Gratis venundati estis, gratis redimemini. Cur dicat gratis redimemini, notum est, sed quid est gratis venundati estis? Ego existimo hoc dici: gratis venundati estis, id est, frustra captata utilitate quam Diabolus vobis proposuerat, Eritis sicut Dii: Quaeso ut cogites de hac pulcherrima sententia, de qua coram etiam loquemur. Nondum Dei beneficio contagia pestilentiae hic animadverto. Mitto tibi pagellas meo more. Bene et feliciter vale. Die Matthaei, qui ex publicano factus est Evangelii praeco et scriptor, ut sciamos venisse Filium Dei, ut salvos faciat peccatores ipsum confugientes.

No. 4957.

29. Sept.

# Georgio, Duci Siles.

Praemissa libro: Bon ben Bersuchungen bes herrn Chik, beschrieben im Evangelio Matth. 4. Ein christliche Auslegusgestalt durch Magistrum Johannem hnalnnum vib ber Lignig. Mit einer Borrede D. Phil. Melanth. Witter-1551. 4. 8 Bog. (Habetur hie liber in biblioth. Norinberminique epistola descripta est a Clar. Rannero. Einsen libri exempl. est Monaci, ubi mihi hanc epist. descripti Cl. Mussa.)

Dem Durchleuchten Hochgebornen Fürsten und Hem, herrn Georgen, Herzogen in Schlesien, Brieg, Bolaw, Streln elc., meinem gnabign herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Sesma Christum, unsern heiland und mahrhaftigen helfer, je vor. Durchleuchter, hochgeborner, anabiger gur

und herr. Em. Fürstl. Inaben als ein hochloblicher, driftlicher Fürst, wissen aus hohem und driftlichem Berstand, daß in ber Regierung bas erfte und bas bobefte Bert ift und senn soll, Pflanzung und Erhaltung rechter Erkenntniß und Anrufung Gottes und des Beilandes Jesu Christi. Denn in der ernstlichen Predigt Pfalmo 2. hat die gottliche Majestat ausbrucklich die Konige und Fürsten angesprochen: et nunc reges intelligite, osculamini filium. Und Psalmo 23.: Aperite portas, Principes, vestras etc. Biewohl nun der gro-Bere Theil der machtigen Potentaten auf Erden biesen ernstlichen Befehl leider wenig achten, und bleiben berhalben viel Menschen in Blindheit und fallen in ewige Straff; fo will bennoch Gott aus unaussprechlicher Butigkeit um seines Sohnes willen bas menschliche Beschlecht nicht ganz verderben laffen, sonbern gibt bas Licht des Evangelii, und beruft viel Menschen, und erwedt etliche Regenten, daß sie auch Gliedmaßen der ewigen Kirchen werden, und daß sie dem Herrn Christo ibre Porten [portas] aufthun, und Berberg geben, und will berfelbigen Bohlthaten nicht vergeffen. Denn alfo fpricht ber Gohn Gottes: wer ben geringften un= ter ben Meinen um der Lehre millen einen Arunt Baffer giebet, ber wird Belohnung empfahen. Solche Ronig und Fürsten find gemefen au Abrahams Beiten Abimelech; jur Beit Sofephs ber Konig in Megypten, und hernach David, Josaphat, Ezechias, Josias, und hernach Cyrus, Conftantinus, Theodofius und etliche mehr.

Nu können Ew. Fürst. In felb bebenken, wie ein hohe, große Ehr dieses ist, in dieser Fürsten Zahl stehen, und nicht neben den andern, die alle Unzucht getrieben, und sind allein vasa irae gewesen. Nu sind durch Gottes gnabige Wirkung Kirchen und Schulen in E. F. G. Land christlich bestallt mit vielen gottfürchtigen, gelehrten Mannern, und thun E. F. G. Gott einen wohlgefalligen Dienst, daß sie ihr dieselbigen in Fürstlichem und Baterlichem Schuß lassen besohlen senn. Und wünsche ich E. F. G. in Unterthänigkeit sammt andern Gottsürchtigen in E. F. G. Land, daß E. F. G. auch bei den schonen, tugendreichen Königen und Fürssten in Ewigkeit leben, und Gott preisen, und bei allen Engeln und löblichen Menschen gepreiset werden sammt Zosaphat, Ezechia, Sosia und bergleichen.

Nachdem nu diese Predigt durch einen E. F. G. Unterthanen gestallt, hab ich diese Schrift unterthäniger Meinung an E. F. G. geschrieben, und bitt unterthäniglich, E. F. G. wolle dieses Buchlein gnädiglich annehmen, darin viel christlicher Erinnerung und Trost

gefasset ist, und wollen ihr diesen E. B. G. Unterthanen Magistrum Johannem Spalinum, sammt vielen andern gelehrten Männern in E. F. G. Fürstenthum und Landen gnädiglich lassen befohlen senn. Und nachbem geschrieben ist, Plantati in domo Domini floredunt, bitt ich den allmächtigen Sohn Gottes Zesum Christum, er wolle E. F. G., die auch in seine Kirche gepslanzt sind, gnädiglich bewahren und regiren. Datum am Fest der heiligen Engel, anno 1551.

E. F. G.

unterthaniger Diener Philippus Melanthon.

No. 4958.

29. Sept.

#### L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 451 sqq.

## Laurentio Mollero (concionatori in urbe Hildesheim)

S. D. Clariss. vir, et charissime frater. Et nostra negligentia reprehendenda est, quod segnius oramus Deum, ut idoneos έργάτας in messem suam mittat, et accusandi sunt gubernatores, qui non curant, institui et praeparari plures, ut praefici Ecclesiis possint. Sed tamen Filius Dei, quia non vult, funditus interire Ecclesiam, ut conservet ministerium, alicubi dona dat hominibus, Pastores et Doct. salutares. Cervestensis senex recusat suscipere gubernationem vestrae Ecclesiae, quia morbo impeditur: videlicet Hernia, quo minus sustinere contentionem vocis et aliarum actionum possit. Quare fuimus hortatores huic Magistro Arnoldo Corvino, viro docto, prudentia et modestia praestanti, ut serviat Ecclesiae vestrae, si gubernationem ipsi Senatus commendare velit. Cumque iter in Patriam haberet, hortati sumus eum, ut ad vos accedat, et voluntatem vestram audiat. Quare et ad Senatum et ad te scripsimus, ut si ita videatur, Ecclesia eum audiat: ac postea de tota re statuat. Recte intelligit doctrinam Ecclesiae, et explicare eam proprie potest, et mores sunt pii, ac comperi ipse prudentiam, et circumspectionem eius in consiliis et in iudiciis eximiam esse, ac iudico, idoneum esse ad gubernationem, qualis haec est, de qua deliberatis. Non arbitror, ambitiosum et cupidum rixarum esse. Ideo tibi 53 \*

et verecundis viris, Pastorib. Ecclesiae vestrae eum commendo.

De Synodo Tridentina nihil habeo recentius, quam Episcopos Moguntinum et Trevirum ingressos esse Tridentum ipsa hora Eclipseos Solis, quae fuit ante mensem \*). Veniunt fortassis, ut Soli Christo inducant tenebras. Sed emerget ex illis tenebris ille Sol, aeternus Filius Dei, quem oro, ut nos regat, et Ecclesiam suam ubique gubernet. B. vale. Die castorum Angelorum 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4959.

2. Oct.

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 625 sq.

# Michaëli Meienburgio, Consuli Nort-

Honestissime vir, et amice charissime. **S.** D. + Dei beneficio filii recte valent et discunt, ac oro eum, ut vos et vestros servet"1). De literis vestris ago vobis gratias. Dixi aliquoties, me suspicari, ortam esse rem de Concionatoribus Augusta expellendis 2) ab ipsis Senatoribus. Sed et Ecclesiam et nos Deo commendemus. Iam hic sunt Consiliarii Ducis Saxoniae, Electoris, et Legati Meidehurgenses, et de pace facienda deliberant 3). Novimus ingenia et voluntates eorum, qui regunt consilia urbis. Deum oro, ut restituat Germaniae pacem. Bella Gallica et Turcica satis exercebunt orbem terrarum. Certum est enim, magnos exercitus ad Hungariam adduci. Et fiunt multa parva praelia, et circiter octo millia hominum Turcae exiguo tempore abduxerunt. Utinam haec mala depellere potius conarentur summi Monarchae, quam turbare Patriam Synodi vanissimis decretis, et aliis stultis consiliis. De Synodo adhuc apud nos silentium est, sed vidimus articulos stultos, de quibus proxima decreta facienda sunt, de transsubstantiatione, et similes, ubi prodibunt illa decreta, autoritatem Synodi apud multos diminuent. Audio, ipsum Imperatorem velle in Synodo audiri, et diligentius iudicari controversias, Sed haec Deo commendo. Bene et feliciter valete, Die 2. Octob.

Philippus.

No. 4960.

(2. Oct.)

## Christian. Meienburg ad patrem.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 548. - Est epistola a Melanthone filio Meienburgi praescripta.

Clariss. viro, prudentia et virtute praestanti, D. Michaëli Meienburg, Consuli Northusano, patri suo praecipue cariss.

Cariss. pater. Dulcissime dictum est in Actis Apost. de Dei praesentia: in ipso sumus, vivimus et movemur. Ipsum igitur Deum conditorem generis humani et conservatorem oro, ut te et carissimam matrem et dulciss, sororem et suaviss, fratres meos servet incolumes. Nunc adsunt in box oppido Consiliarii Ducis Saxoniae et legati Magdeburgenses, ac deliberationes de restituenda pace habentur, quae utinam sint felices et non sint irritae \*). Intelligo, animos utrinque expetere pacem, et de conditionibus onerum civilium convenire, promitti etiam iis, neminem turbaturum ese Ecclesias Magdeburgensium. Sed de quibusdam minutis rebus in conditionibus dissident iudicia. Dolendum est autem, hoc domestico hello impediri expeditionem, qua reprimi barbariem et cmdelitatem Turcicam oportebat. Cerlum est, tres magnos exercitus Turcicos ad Panuoniam adduci, et rex Ferdinandus imperat Bohemis, ut equites ac pedites mittant. Hi queruntur, et pecuniam et arma adempta esse. In tantis periculis cum sit Germania, dolendum est, domi non sedari civilia bella. Sed commune hoc malum est ruentium lmperiorum, ut Claudianus inquit: Nam caetera regna luxuriis, vitiis etc. Nos teneamus hanc consolationem, filium Dei custodem esse Ecclesiat suae, et petamus, nos in ea servari, et statuamus haec nostra vota non esse irrita, Deo iuvanic. Lipsiae te et videbo et complectar. Bene vale.

Chrst.

Phil. praescr.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. d. 1. Sept. 1651.

<sup>1)</sup> Addit A. D.

<sup>2)</sup> Sleidan, lib. XXII. p. 708.

<sup>3)</sup> Sleidan, p. 720. "Vitebergae transactum de bello (cum Magdeb.) fuit,"

<sup>\*)</sup> Id factum est sub finem Septembris a. 1551. Vid. Sleidani comment. p. 718. Sed ex epistolis Mel, intelligitur legalos d. 2-5. Oct. convenisse.

No. 4961.

4. Oct.

## Io. Stigelio.

Dana. epp. ad Stigel. ep. 59. God. Goth. 188, ep. 121.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτφ, fratri suo carissimo, S.D.

Cariss. frater. Utinam vindemia vobis leníat dolores, quae ut esset incundior, dulcissimum tibi libellum γνωμολόγικον \*) mitto, quem illustravit Camerarius. Nobis miseriae et dolores crescunt. Nam inde usque a littore Balthico etiam horridi flatus nostra studia turbant. Mitto scriptum Osiandri \*\*) viro Reverendo Domino Sneppio, de quo eius iudicium audire cupio. Quaesivi mediocri studio explicationes praecipuarum controversiarum simplices et necessarias bonis mentibus, et me conscientia rectae voluntatis sustento, ac me moneri ab aliis ac iuvari semper optavi, nec recuso cum doctis conferre cogitationes, praesertim in iis, qui velint πείθειν καὶ πείθεσθαι. Sed oro filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, qui est άπαύγασμα aeterni patris, ut Ecclesias in his regionibus, et nos in eis, sua luce gubernet, et ut te et tuos servet. Vellem te mittere, si habes exempla carminum tuorum aliquem acervum, quem in primo tomo edere possemus. Iussi Vitum hac de re tecum loqui. Bene vale, die 4. Oct.

Philippus.

No. 4962.

5. Oct.

# Christiano, Regi Dan.

Shumacher's Briefe an ble Könige in Danem. Vol. II. p. 38. ep. 14. Edits etiam in Pontoppidant hist. Eccl. Danise P. III. p. 309. et in Io. Peter de Ludewig reliquits manuscriptorum, Tom. V. p. 353.

Dem Allerburchlenchtisten, großmachtigsten Farsten und herrn, herrn Christian zu Dennmart, Rorwegen, ber Gothen und Benden König, herzogen zu Sleswit und holstein, ber Ditmarfen herrn etc., Graven zu Oloenburg, meinem gnabigsten herrn.

Sottes Snad durch seinen eingebohrnen Sohn Jesum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer, zuvor. Allerdurchleuchtister, großmächtiger, gnabigster Ronig und herr. E. R. DR. fende ich ein furge Berzeichniß, soviel ich jegund hab vernommen von Zeitungen, und wird E. R. MR. aus beigelegtem Bettel vom Concilio ju Tribent achten konnen, bag man viel grobe decreta machen wird von diesen und folgenden Artikeln, die selb hernach auch in andern Nation verachtet werden, und wird die Wahrheit dagegen leichtlich zu erkennen und zu ') erklaren senn, wenn sie ihre Thorheit an Tag geben haben. Ich wollt aber herzlich gern, daß wir selb in allen unsern Kirchen christliche Einigkeit zu erhalten Fleiß thaten, und so einer die andern ftrafen wollt, daß solche geschehe mit vorhergehender Bermanung.

Unser Bebenken auf Dsiandri Schrift wollen wir E. K. M., sobald sie fertig, zusenden, wollten auch gern E. K. M. Universität und Magistri Georgii Rorarii Bebenken vernehmen. Der allmächtige Sohn Gottes, Zesus Christus, der für uns gekrenziget ist, und ist wiederum erstanden, und regiret in Ewigkeit, und sammelt ihm gewißlich eine ewige Kirche im menschlichen Geschlecht, der wolle E. K. M. und E. K. M. Königin und junge Herrschaft, Kirchen und Königsreich gnädiglich bewahren. Dat. 5 Octob. 1551.

**E. L.** M.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

#### (Pagella his literis inclusa:)

Bu Augsburg ist Rede gewesen, der Kaiser werde vor Winter in Brabant ziehen, und hat der Duca de Alba selb dem gefangenen Herrn etc. Perzogen zu Sachsen solches angezeigt. Er ist auch hernach über wenig Tag in Italien geritten. Ich hore aber noch nit, daß der Kaiser aus Augsburg weg sep. Zu Trident soll im Octobri von diesen Artikeln eine Session gehalten werden, die hier beigelegt sind. Aus diesen Landen ist noch zu Mersburg, und ist krant; aber Ment und Trier sind zu Arident einkommen, die ecliptico. Bon Kirschen, darin rechte Lahr ist, ist niemand gen Trident zu

<sup>-)</sup> Liber Sirach, editus a Io. Camerario?

videtur esse confessio Osiandri, quae mense Iul. 1551. prodiit, sic inscripta: "Bon bem einigen Mittler Jesu Chrifto, und Rechtfertigung. Betenntauf Andr. Dfiander." Rönigeb. 1551. 4.

<sup>1)</sup> ju erfennen unt] exciderunt e textu Schum.

giehen verordnet; allein ber Churfurft zu Brandenburg bat einen Doctorem iuris, D. Strafen gefandt, ber reiner Lahr sehr widerwartig ift; warum er aber gesandt, das weiß ich nit, acht aber allein des Episcopats halben Meideburg. Mit der Stadt Meibeburg ist noch diesen Tag allhie, in Witeberg, Handlung, Gott gebe jum Frieden, und find heute die Reden gemefen, baf gute hoffnung bes Friedens fen. Dfianbri Er= klarung ist nu am Licht, darauf wir unser Bebenken auch mit Sottes Bulf stellen wollen. In hungern ift gewiß, daß der Wascha zu Dfen etliche Schloß eingenommen bat, Fleden verbrannt, Leut zerhadt und weggeführt, und hat Ronig Ferdinandus in oftreichischen Lanben auch in Behem und Moravia aufgeboten, und schreibt man eigentlich, daß man Turkische Krieg haben werde. Von Italia und Frankreich ist ohne Zweifel am königlichen hof mehr Zeitung, denn wir haben.

No. 4963.

5. Oct.

## G. Knutelio.

Epist. lib. VI. p. 297 sq. Hic ex autographo Mel, in cod. Monac. I. p. 302.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Guilelmo Cnutelio, inclyti Principis Nassoviensis Cancellario, amico suo reverenter colendo

S. D. Clarissime vir et amice carissime. Scis utrumque divina voce praedictum esse, et fore in hac delira mundi senecta maiores Imperiorum confusiones, quam fuerunt antea, et tamen inter has ruinas filium Dei sibi collecturum esse sua agmina. ne prorsus notitia Dei in genere humano extinguatur. Iubet igitur ipse filius Dei his saevis tempestatibus sperare Ecclesiae verae conservationem, et suo quemque loco pia studia iuvare. Grata est itaque ei pietas vestra, quod et Ecclesiis et studiis opem fertis, quanquam ut Daniel inter leones, ita vos inter truculentos hostes versamini. Sed non dubito filium Dei custodem et esse et fore harum Ecclesiarum, in quibus haec vox doctrinae sonat. quam et vestrae Ecclesiae pie amplectuntur: Et eum toto pectore oro, ut nos gubernet et has Ecclesias servet. Te quoque quod facis oro, ut bona ingenia tuearis et ornes.

Iohannem Galbam propter honestos mores, eruditionem et facundiam ornamento patriae fore

spero, tibique eum commendo. De fratre ipsius Antonio te valde oro, ut illustri Principi vestro eum commendes, ac ores, ut sua munificentia sudia adolescentis iuvet.

Scio in hac difficultate temporum etiam bonos Principes impediri, quo minus in hoc genere
liberales sint. Sed tamen tanta est virtus Illustris
Principis Guilelmi, ut etiam inter has difficultates non abiiciat curam conservandae piae doctrinae. Quare te valde oro, ut ei hunc Antonium
commendes, qui et ingenio valet, et in optimae
doctrinae studia bona cum spe ingressus est. Bene
et feliciter vale. Die 5. Octobris. 1551.

Philippus MelanthoN.

No. 4964.

7. Oct.

## Ad. Aquilae.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 544.

Integerrimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Adamo Aquilae, gubernanti studia litraria in oppido Bohemiae Litomericia, amio suo.

S. D. Cariss. Adame. Eximia est gentis Bohemicae gravitas et constantia, quam et olim declaravit, et nunc ostensura esset in repressione Turcicae barbariei, si ducem haberetis. cogito tristi fato orbis terrarum retineri in Hispania Maximilianum \*). Sed omitto hanc commemorationem. Quaecunque enim erunt ruinse regnorum, hac nos consolatione sustentemus, quae a filio Dei saepe nobis proponitur, qui adfirmat, se Ecclesiam sibi aeternam semper collecturum esse. Et huius semina sunt in tuo coetu. Praecipue ad Ecclesiae conservationem hi labores ne cessarii sunt, quos in his agminibus erudiendis sustinemus, quae certum est Deo curae esse; at scriptum est: talium est regnum coelorum. Ac filium Dei oro, ut nos in hoc labore regat et adiuvet.

Cum autem scripseris ad me de socio huius sanctissimae militiae quaerendo, fui hortator huit Iohanni Garceo, ut ad te proficiscatur. Valet enim ingenio et recte eruditus est in duabus linguis, latina et graeca, et in mathematum initiis

<sup>\*)</sup> Maximilianum, filium Ferdinandi Regis.

diu alios exercuit. Etsi autem mediocris in Academia numerus est talium, qui ad docendum idonei sunt Dei beneficio, tamen propter patrem huius Iohannis Garcei iam rationem eius habendam esse censui. Pater vir integer et doctus est, et diu Ecclesiae Hamburgensi et aliis fideliter servivit. Et filios, quanquam ei res familiaris valde angusta est, tamen erudiri liberaliter curavit. Nunc ingravescente aetate cum honestissima coniuge et parvis liberis discessit ex urbe Hamburga propter dissidium quoddam, de quo nec libet iam scribere, nec opus est. Te vero oro, ut hunc Garceum complectaris, etsi utrique adhuc liberum est suo arbitrio statuere de hoc negotio. Hic Garceus a nobis propter eruditionem et virtutem ornatus est magisterii gradu, et eruditionis specimen in docendo praebuit. Te quoque mores et eruditionem, ubi eum intro inspexeris, probaturum esse non dubito. Bene et feliciter vale. Nonis Octobris 1551.

Philippus Melanthon.

Mitto tibi dulcissimos versiculos.

No. 4965.

7. Oct.

G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 408.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

Chariss. frater. Pace vigent pietas et iura tenacia recti, inquit hic scriptor, cuius de Bucero Elegiam tibi mitto. Cumque nunc de pace deliberationes sint cum vicinis, oremus Filium Dei, ut omnium animos ad pacem flectat. Iussi autem exhibere tibi has pagellas hunc Iohannem Garceum, qui cum in Bohemiam proficiscatur.), videre et alloqui te in hoc itinere cupiebat. Est enim admirator ingenii et eruditionis tuae, et ad optimarum artium ac universae Philosophiae studia, modestiam et veram Dei invocationem adiungit. Quare ut colloquio tuo, aut etiam Museo lenias ei itineris laborem peto. Bene et feliciter vale. Die 7. Octobris.

No. 4966.

12. Oct.

## A. Hardenbergio.

Edita in S. A. Gabbema Epist, claror, viror, p. 90.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti D. Alberto Hardenbergio, Doct. Theol. in Ecclesia Dei in urbe inclyta Brema docenti Evangelium, fratri cariss. S. D.

Reverende Vir et carissime frater. Daniel in sua narratione expresse nominat Filium Dei, cum ait: conspectum esse quartum inter tres vivos, qui in ignem coniecti erant in Babylonico fornace. In talibus incendiis nunc quoque ipse Filius Dei et servat et servabit Ecclesiam suam. Laetemur nos procul abesse a Synodo Tridentina, in qua octobri mense fient decreta haud dubie plena monstrosae impietatis περὶ ἀρτολατρείας. Expectari καταστροφήν eius Synodi, utile esse iudico. Nunc de pace cum vicina urbe') agetur: et legati hic aliquot diebus fuerunt, nunc accesserunt ducem Saxoniae. Osiandri librum') ubi videris quaeso ut de tuo iudicio ad me scribas. Ego quoque cum legero, significabo, quid mihi videatur. Nimirum abiicit imputationem, et obscurat consolationem necessariam, qua etiam renatis opus, ut acquiescant in Mediatore, et statuant se placere propter ipsum Sacerdotem et deprecantem pro nobis, et propter eius meritum, non eo quod effecerit, novitatem in nobis. Sed hac de re tuum quoque iudicium flagito. Quaeso ut mittas in Angliam fasciculos Georgii Maioris. Bene vale. XII. octobris.

Philippus.

No. 4967.

18. Oct.

# Io. Aepino.

Raita in ben hamburgifchen Berichten von neuen gelehrten Sachen auf bas Sahr 1756, p. 818.

<sup>\*)</sup> Vid, ep. Senatus Leutmeritziensis in. Iul. 1553.

<sup>1)</sup> Magdeburg. Legati de pace acturi hoc tempore convenerant VVitebergae.

<sup>2)</sup> Vid. ep. ad Stigel. d. 4. Oct.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, Dm. Iohanni Aepino, Doctori Theolog., gubernanti Ecclesiam Dei pie et fideliter in inclyta urbe Hamburgo, fratri suo cariss.

S. D. Reverende vir et amice cariss. Ut facilius iudicare possis, qualis sit in synodo Tridentina cognitio futura, ostensa sunt προκρίματα. Pulsi ex Augusta Rhetica doctores Ecclesiae, viri modesti et qui sine corruptelis Evangelium docuerunt, ut audivisse te existimo. Maluit autem hic Iohannes Flinderus Francus, qui Augustae decem annos docuit Ecclesiam, vivere in Saxonicis Ecclesiis. Ideo eum inclyto Duci Iohanni, Duci Holsatiae, commendavimus, ad quem tu quoque scribes. Tibi igitur hospitem commendo. Plura scribere non potui, cum mercatores properarent. Bene et feliciter vale. Die 13. Octobris 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4968.

13. Oct.

## Io. Placotomo.

Epist. lib. VI. p. 284 sq.

## Iohanni Placotomo [Bretschneider], Doctoris artis medicae.

S. D. Ego vero semper de ingenii tui dexteritate praeclare sensi, teque propter eruditionem, virtutem, et iudicii rectitudinem amavi, et has laudes inter familiares saepe praedicavi. Nuper etiam cum Mansfeldenses audirem deliberare de Medico, iussi inclyto Comiti Iohanni Georgio dici, iudicare me recte consulturos patriae si te accerserent. Postea secuta est deliberatio τοῦ ἐν τέλει ἐν πόλει νωρικῆ περὶ ἰατροῦ, dedi idem consilium, ut accerserent. Et existimo nos de posteriore negotio, aut fortasse de utroque literas habituros esse amicorum post paucos dies. Significabo quicquid accepero.

Iosiae studia tibi commendo, quem iussi rursus interpellare Virum Magnificum Dn. Iohannem a Werden. Sed opus est nobis tuo patrocinio. Mitto igitur tibi ipsius poema et adiunxi aliud Stigelii. Postquam edita sunt mysteria Gorgiae vicini nostri, curabimus ut et nostra admonitio ad Ecclesias extet. Nunc properantibus vestris Mercatoribus longiores Epistolas dare non potui. Dn. Friderico Staphylo exhibeto Epistolam quam

huic inserui ad te scriptae. Bene vale. Die 18. Octobris 1551.

No. 4969.

15. Oct.

#### G. Sabino.

Edița in Georgii Sabini poëmatibus (Lips. 1578.) p. 472.

Georgio Sabino, genero suo, S.P.D.

Etsi non dubito, sanis omnihus incundissiman fore lectionem historiae Bembi'): sic enim scripta est, ut eruditae antiquitati graecae et latinae opponi possit, et haud dubie superet omnium scripta in hoc genere, quae inde usque a Liviana aetate nata sunt: tamen tu ex ea voluptatem eo maiorem capies, quia et hanc ipsam orationis formam rectius iudicare potes, quam alii, et legens recordabere ipsius erga te benivolentiam, et quasi colloquentem audies. Mitto igitur tibi exemplum libri Bembi nitidissime excusum; mihi quoque aliud emam. Vere in hoc viro dotes illae fuerunt, quas in historico esse volunt, videlicet σύνεσις πολιτική, καὶ δύναμις έρμηνευτική. Valde te on, ut mihi scribas, an et Bembi librum et has literas acceperis. Filia') Dei benificio recte valet, et habet honesta exercitia precum et oeconomica Tuas literas et flagito et expecto. Deus, conditot generis humani, servet te et honestissimam coniugem tuam et dulcissimas filias et carissimos filios Bene et feliciter vale. XV. Octob. anno MDLI. Vitebergae.

No. 4970.

15. Oa.

#### B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 848. (ed. Lond, lib. II. ep. 353.).

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Saperecito versum dulcissimum:

'Ευσεβέων παίδεσσι τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ' οδ.

<sup>1)</sup> Petri Bembi, cardinalis historia Venet. De eo vid. Es cottop. von Ersch und Eruber sub b. t. Plures epistoles Bembi ad Sabinum, et Sabini ad Bembum editae sunt is appendice poëmatum Sabini.

<sup>2)</sup> Catharina, filia Sabini, quae apud Melanthonem edsc-

Quo in versu numeri sunt Poetae Graeci, sed sententia antea divinitus tradita est: Generalioni rectorum benedicetur. Erit igitur et tua familia Deo curae, et ab eo protegetur, et ut hic verus Deus Pater aeternus Domini nostri Iesu Christi, servet te et tuos incolumes, toto eum pectore oro. Academiae studia, Dei beneficio, mediocria sunt, ut ex Dedekindo viro prudentia, eruditione, et integritate praestanti intelliges. De Synodo Tridentina nunc deliberationes apud nos nullae sunt. Flatus Boreae, qui inde usque a littore Baltico spirant\*), arbitror tibi quoque dolores tuos, et solicitudines augere. Sed Deus medebitur etiam huic incommodo, et ut medeatur toto eum pectore oro. Bene vale, vir optime et mihi chariss. Die 15. Octob.

No. 4971.

18. Oct.

#### Seb. Stibaro.

Epist. lib. II. p. 278 sq. (ed. Lond. lib. II. ep. 279.).

#### D. Sebastiano Stibaro

S. D. Reverende vir et amice charissime, Dei beneficio, filius tuus Iohannes recte valet et discit. Ac Deum oro ut te et tuos clementer servet, protegat et gubernet, sicut inquit: Generationi rectorum benedicetur. De periculis tuis et nostris non possum multa scribere. Sequamur vocem Filii Dei: Cum eiecerint vos ex uno oppido, ite in aliud. Usitata sunt Ecclesiae exilia. Sed tamen tantisper donec manere potes, maneas, etiamsi quaedam seu molestiae, seu iniuriae ferendae sunt, quae sine impietate tolerari possunt. Oro autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut et consilio suo te regat et te servet incolumem. Bene vale. Die Lucae 1551.

No. 4972.

19. Oct.

# Senatui Esslingensi.

Dentwürdigfeiten ber Bürtemberg. und Schmablichen Refors mationegeich. von 3. 2. Schmib und 3. 2. Pfifer. 1. heft S. 181. Beilage 5. 1) Den Chrbaren, weifen und furnehmen herrn, herrn Burgermeiftern und Rath ber loblichen Stabt Efflingen, meinen gunftigen herrn.

Sottes Gnad durch feinen eingebornen Sohn, Jesum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer au-Chrbare, weise, furnehme, gunftige Berren. Em. Chrbarteit bant ich gang fleiffig, baß fie fur ben armen Knaben Samuel 2) bie Bezahlung anher verordnet. Wiewohl ich nun die groffe Last diefer Zeit auch bedacht, boch bitt ich, Em. Chrbarkeit wollen auch dem mohlgelahrten Magister Georgio Rhoner aus ber jetigen Schuld und Roth helfen, bamit er ju Dienst tommen tonne; benn er burch Gottes Gnab zu ehrlichen Diensten wohl zu gebrauchen ist. Er hat einen auten Berstand, und ist in lateinischer Sprache wohl geubt, hat auch in kaiferlichen Rechten einen guten Anfang, und ift ehrlicher Sitten, und zu hoffen burch Gottes Unab, er werde ein nüglicher Mann werden, der vielleicht auch mit der Zeit dem Baterland dienen wird. Em. Chrbarkeit wollen berwegen nochmals vaterliche Gutigkeit an ibm erzeigen, und ibm aus dieser Roth belfen. Der allmachtige Gott, Bater unfers Beilandes Jesu Chrifti, wolle Eure Stadt und Em. Chrbarkeit und die Euern allezeit gnabiglich bewahren. Datum 19. Octobris anno 1551.

Ew. Chrbarkeit

williget Phil, Mel,

No. 4973.

(20. Oct.)

#### Io. Marbachio.

Io. Fosht. hist. eccles, sec. XVI. supplement. p. 24. (Descr. Luncius.)

## Io. Marbachio (Concionatori Argentorat.)

S. D. Reverende vir et charissime frater. Post iter vestrum de Synodo nullae apud nos deliberationes fuerunt. Intelligimus etiam in urbe Tridento nondum inchoatos esse consessus, ut nominant. Sed vos haec melius scire potestis, teque oro, ut, cum erit occasio, mihi scribas. De Parthenope vicina spes est pacis: et nunc quidem sunt induciae. Adolescens, cui hanc dediepistolam, Io-

<sup>1)</sup> noquitur de controversia ab Osiandro mota.

MELANTH. OPER. Vol. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Bahricheinlich ein Reffe von (Ambrof.) Blauter." (Nota editoris.)

sephus, filius est Pastoris Ecclasiae Del in oppido Mysorum Friberga, Caspari Zenneri, viri integerrimi, et optime gubernantis Ecclesiam, cui praeest. Vult erudiri in vestra schola. Quare te valde oro, ut eum viro clarissimo D. Iohanni Sturmio et caeteris, qui scholae praesunt, commendes: et si quid erit, ubi et tuo aliquo officio ei opus erit, patris erga eum animum indicito. Addit Deus huic aetati angelos coelestes custodes. Et nos angelorum officia in hoc genere imitari decet. Salutem opto vobis omnibus, et peto, ut ad nos scribas. Bene vale. Pagellas mitto amicis. Die 20. [mense non addito] 1551.

Plura scribere non potui.

Philippus.

No. 4974.

24. Oct.

## A. Lauterbachio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 184.

Antonio Lauterbach, Pastori Eccles. in oppido Pirna.

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Etsi impendent novi tumultus et regna passim ruunt in exitium suum, tamen hac nos vera consolatione sustentemus, quam proponit filius Dei adfirmans, se etiam inter imperiorum ruinas conservaturum esse Ecclesiam, quae sonat Evangelii vocem incorruptam. Ad hunc confugiamus. Nec vero dubito, nostros gemitus et vota exauditurum esse, etiamsi varie oppugnant nos Sycophantae multi et alii hostes.

Augustae postquam eiecti sunt pastores, etiam iis, qui in scholis docent novae leges latae sunt ), sed ita arcanae, ut iurarint, se non prolaturos esse. Sed omitto has narrationes,

De pomis et Deo conditori gratias ago, qui alit Ecclesiam, et tua erga me benevolentia delector et tibi gratiam habeo. Bene et feliciter vale. Die 24. Octobris 1551.

Mitto tibi pagellas meo more.

Phil. Melanthon.

No. 4975.

25. Oct,

## Ph. Voit.

Epist. lib. V. p. 524 sqq.

Nobilitate generis, virtute et sapientia prastanti viro, Clarissimo Philippo Voit in arce Salbburg Patrono suo colendo.

S. D. Clarissime vir, nobilitate et virtute excellens: Scis, divinitus utrumque praedici, et futuras esse in hac ultima senecta mundi maiores Imperiorum confusiones, et tamen Filium Dei servaturum esse reliquias suae Ecclesiae inter ipsas regnorum ruinas. Hanc consolationem, existimo, tibi quoque lenire moestitiam, et hac spe liberos posteritati educatos, cum scias, divina voce affirmari, piorum familias Deo curae esse, sicut Pulmus inquit: Generationi rectorum benedicetur. Cum autem Lindemannus mecum de Paedagogo filis tuis mittendo deliberaret, censuimus, hum Wolfgangum Trasium, natum in valle loachirnica, qui et antea Lindemanno notus fuit, at le mittendum esse. Natura modestissima est, et in lingua latina et graeca, et in Philosophia et doctrina Ecclesiae hene eruditus. Et cum sit orphanus, aliena liberalitate hominis Franci iudicis in valle Ioachimica adiutus, in Academia circiler quadriennium commoratus est cum summa lande integritatis, et innocentiae et diligentiae, in optimae doctrinae studiis. Etsi autem tuo iudicio alque arbitrio statues, an filios ab eo erudiri velis: tamen haec de eius ingenio, modestia et eruditiont vere a nobis scribi, ipse intelliges. Quare em tihi commendo, ac eo libentius recipies, quia or phanus est.

Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis, et resuscitatum, Custodem Ecclesiae, ut tuam totam domesticam Ecclesiam protegat et gubernet, et posteritati tuae sedem, Ecclesiam et Politiam tribuat, Amen. Bene et feliciter vale, vir optima Die 25. Octobris Anno 1551.

Philippus Melanthon.

No. 4976.

27. Oct. (h. a.?)

Ioach, Mollero.

Epist. lib. II. p. 538. (ed. Lond. lib. II. ep. 584.).

<sup>\*)</sup> Anno 1551. d. 26. Augusti, ut narrat Sleidanus in comment, p. 708 sq., ministri verbi divini et doctores in scholis Augustae mandatum acceperunt, ut intra diem tertium, quia librum Interim sequi in sacris nolebant, ante solis occasum ex urbe decederent. — Extat ea de re libellus, quem ipse non vidi, sic inscriptus: Un new Lieb, Bie die Predigans ten der Etat Augspurg geurlaudt und abgeschafft seind, den 36. Augusti, Anno Domini 1551. geschett. (sine loco et anno.) 8.

## D. Ioachimo Mollero

Clarissime vir, et amice charissime, Scio in tanta magnitudine negotiorum et periculorum, nec scriptis, nec sermone satisfieri posse animorum solicitudini, sed cogitemus illud optimi Regis: cum nescimus, quid agendum sit, oculi nostri ad te Deus tolluntur. Et discamus non solis hominum consiliis regi Ecclesiam, ut certe non solis matris viribus servatur in utero, aut editur foetus. Expectemus igitur a Deo auxilium. Re spondi autem utcunque de pagella, quam misisti, et meam opinionem significavi. Mallem autem tecum coram de multis rebus loqui, quia et iudicio de fide te excellere scio. Ac profecto interdum aliquos colloqui prodesset. Tuas literas priores non accepimus, nec frater, nec ego. Scribe quaeso saepius, et donec in his locis sum, respondebo. Volo etiam inter nos perpetuam amicitiam esse, nec movearis clamoribus illorum, qui de non necessariis rebus tumultuantur, necessaria negligunt, ut in vita saepe fieri solet.

Viti causam socero et tibi commendo, titulos etiam inscribes literis. Rectoris epistola scripta est manu tui fratris. Die 27. Octobris.

No. 4977.

27. Oct.

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 256 aq.

## Reverendo viro, etc. D. Georgio Buchholizer

S. D. Reverende vir, et amice colende: Scio vobis non deesse consilium: et habere istic fideles homines, qui utilia suadere possunt: tamen pro mostra sincera amicitia ego vobis suadeo, ut si inspectores offerunt pensiones annorum quinque, sitis contenti hoc munere, nec pugnetis de summo inre. Videtis quam turbulenta instent tempora. Quare Deo commendemus nos, et nunc de institutione iuniorum pia cogitemus, quibus qualem Deus Rempublicam post aliquot annos daturus sit, nunc seire non possumus. Sed habeant viaticum, scilicet pietatem et eruditionem, ut possiat usui esse Ecclesiae, qualiscunque forma erit imperiorum, quorum timeo ruinas non leves.

De Prussiaco negocio quaeso ut hoc agatis, ut communis responsio mittatur a nobis et a vobis, et Marchionis Ioannis \*) concionatoribus: ne maiora dissidia oriantur. Die Octobris 27.

Turcicus exercitus profligatus est. Oremus filium Dei, ut pobis adsit. Bene valete, die An-

No. 4978.

25. Oct.

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lih. VI. p. 183 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 167., cui adscripta sunt: "d. 10. Novemb. 1551." (videl. accepi.)

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae etc.

S. D. Scio vos vestro gravissimo iudicio et pietate vestra benefacere pauperibus Scholasticis, et Deo gratias ago, quod alicubi haec officia gubernatoribus') curae sunt, et eum oro, ut vicissim civitati vestrae benefaciat. Quod vero meas literas non aspernamini, et tibi et Senatui gratiam habeo. Possum autem vere adfirmare, me si qua parte queam maxime cupere Ecclesiae studia iuvare, et tueri harum Ecclesiarum consensum, etsi crudelissimas calumnias de me sparsit in libro suo Hyperboreus Orator. Sed Deus qui est zapolioγνώστης erit iudex utriusque.

De Synodo Tridentina consiluerunt in aula deliberationes, quod non moleste fero. Spero autem Filium Dei, etiamsi tempestas mota est saeva, tamen Cymbam suam servaturum esse.

Nunc recudimus librum de Anima, cui praefitionem ad te aliam addam. Decrevi etiam edere libellum Iustini Martyris recens allatum, cui titulus est ex degis níotews. Valde diserte loquitur περὶ οὐσίας καὶ ὑποστάσεων, ac si antiquum scriptum est, prosecto et illustre testimonium. Bene vale. Quinto Calend. Novemb. 2)

Philippus Melanthon.

Pleannis, marchionis, qui Theologos suos convocavit d. 12. Febr. 1552. in oppido Cuestrin, ubi Osiandri dogma improbatum est. — Vid. eliam ep. ad Buchh. d. 26. Nov. 1551.

<sup>1)</sup> Spanh. mendose: gubernantibus. 2) Alia manus adscripsit: ann. 1551.

No. 4979.

5. Nov.

#### P. Vincentio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Petro Vincentio, gubernanti studia literarum in urbe Lubeca.

S. D. Graeci Rhetores scribunt, Demetrium Phalerensem narrare, Aristotelem, si quando in epistolis attigit negotium prolixius, solitum hac forma uti in abrumpendo: ἐωταῦτα· οὐ γάρ ἐστιν ἐπιστολικά. Ita, si mihi excusationem concedis, verius quam Aristoteles hac causa uti possum. Profecto enim res maiores sunt, de quibus tecum et cum aliis viris doctis colloqui cupio quam ut literis complecti possim. Ac profecto ad vos aliquando accedere decrevi. Adolescentem Nicolaum, qui has tibi literas exhibebit, quaeso, ut suae aviae commendes. Scripsi de eo et ad Valentinum. Carmen de Bucero tibi mitto, quod qualecunque est, tamen Anglicis hoc argumento scriptis antecellit, quae vidi\*). Quaeso, ut veniam des brevitati; nam adolescens properabat, et a te iam expecto literas. Bene et feliciter vale. 5. Novemb.

Philippus.

No. 4980.

6. Nov.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 78. (ed. Lond. lib. II. ep. 58.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Graeci Rhetores scribunt Demetrium Phalerensem narrare, Aristotelem si quando in Epistolis attigisset argumentum prolixius aut maius, solitum uti hac forma in abrumpendo: ἐῶ ταῦτα, οὐ γὰρ ἐσιὶν ἐπιστολικά. Hac mihi excusatione nunc maxime uti licet. Libenter enim de rebus maximis tecum agerem, sed ne magnis quidem voluminibus complecti eas possem. Et de adventu tuo spem abiicio, me igitur ad te accedere necesse erit. De Tridentina Synodo scis sessionem, quae futura fuerat mense Octobri, rursus prorogatam esse ad finem Ianuarii, ut in Bacchanalibus decreta in vino faciant isti Areopagitae. De vicinae urbis \*\*) pace

nondum finitae sunt deliberationes. Ideo nibil certi de his rebus scribere possum. Mitto tibi carmen de Bucero; quod qualecunque est, tamen minus ineptum est Anglicis, quae eodem argumento scriptae sunt. Bene vale. Die 6. Novembris.

No. 4981.

15. Nov.

## Georgio Pr. Anhalt.

Epist, lib. II. p. 237. (ed. Lond. lib. II. ep. 234.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Etsi optarim non esse irritatam nationem impatientem servitutis: tamen quicunque eventus erunt, melius est non non fuisse Tubas belli civilis, quod vastitatem horrendam minitatur. Nec vero frangamur animis, sed fugiamus ad Filium Dei custodem Ecclesiae suae, qui servabit nos etiam desertos ab omnibus humanis praesidiis, imo trucidari malo quam stipatus exercitu vel Hispanico, vel Baltico, vagari per has regiones, ut iam aliqui somniant nova imperia. Bene et feliciter valeat C. V. Die 15. Novemb.

No. 4982.

15. Nov.

## Scholasticis.

Scripta publ. Witt. I. p. 380.

# Philippus Melanthon (Scholasticis.)

Deo invante cras hora septimana inchoabo enarrationem comoediae Aristophanis, cui titulus est, Equites, in qua non equitem, sed furiosum civem exagitat, qui alterum pedem in curia, alterum in castris habebat. Diem Martis tribuam Thucydidi\*), quem etiam cum admiratione saepius legisse imperator Carolus V. dicitur. In utroque sunt imagines multae, quarum consideratio nunc quoque utilis est, et multum de causis publicorum motuum monet, quos ut leniat filius Dei, Dominus noster lesus Christus, veris gemitibus precemur. (anno 1861.)

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Fabricium d. 7. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Magdeburgae.

<sup>\*)</sup> Versio Thueydidis postea edita est a Vito Winshemio.

No. 4988.

26. Nov.

## G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 263 sq.

Reverendo viro, D. Georgio Buchholtzer, praeposito Ecclesiae Dei in urbe Arctoa, amico suo colendo.

Reverende vir: Cum Dux Prussiae ad multos eodem argumento scripserit, utile esset ab his vicinis principibus ita institui deliberationem, ut una communis responsio mitteretur, ne postea ex his initiis maiora dissidia oriantur: et hoc meum consilium velim indicari inclyto principi Electori Marchioni. Ego hactenus non volui accendere discordias. Ideo multas multorum iniurias pertuli, meque hac voce consolari soleo: Quod est ex Deo, non dissolvetur. Simplici et pio animo quaesivi et recitavi summam doctrinae Ecclesiae. Et mihi nec potentiam, nec opes quaesivi. Et oro filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, ut me regat, et servet harum regionum Ecclesias. Quaeso ut mihi scribatis, an velit illustrissimus Princeps Elector Marchio, ut una communis responsio mittatur. Bene et feliciter valete. Die 26. Novembris, anno 1551.

Cogitavi de forma pia, et quam sperarem concordiae profuturam esse: et non gravatim veniam ad colloquium, de re tanta cum aliis conferendi.

No. 4984.

27. Nov.

# Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 244. (ed. Lond, lib. II. ep. 242.).

#### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Opto ut iter viro ntegerrino D. Forstero sit faustum et felix, quem midem expatiari iam ad C. V. utile est, ut sermo-ilius C. V. leniatur ei dolor, quo propter filiae naximae natu mortem adficitur"), in qua erant miltae egregiae dotes animi et corporis. Estque atris moestitia eo maior, quia filiae morbus a noerore ortus fuit, quo excruciabatur propter nariti ἀστοργίαν et mores inutiles patrifamilias. laec scire C. V. volui, ut miscere consolationes

aliis sermonibus studeat. De publicis negotiis ea quae habemus de Ducis Prussiaci literis ad Principes et civitates missis, et de Pannonia recensebit D. Forsterus. Prodesset unam responsionem ab his vicinis Principibus mitti ad Ducem Prussiace. Id scripsi ad Bucholcerum. Nostra aula nobis nondum misit Prussiacas literas: Et fortassis occupata est aliis curis, quas utinam Deus regat. Vellem et C. V. Marchioni scribere, ut curaret unam communem responsionem mitti. Nam si sumet sibi censuram eius concionator, cuius vanitas in conventu cognita est, metuo maiora ex vicinia dissidia. Bene et feliciter valeat C. V. Die 27. Novemb.

No. 4985.

30. Nov.

Io. Stigelio.

Danz, epp. ad Stigel. ep. 62, Cod. Goth. 188. ep. 132,

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτῳ, fratri suo carissimo, S.D.

Cariss. frater. Apud Aristotelem in Rhetoricis versus sunt Empedoclis, physici Poetae, ut scis, quibus describi inquit lus naturae, ut nominamus,

'Aλλά το μέν πάντων νόμιμον διά τ' εδουμέδοντος αλθέρος ήνεκέως πέταται, διά τ' άπλέτου αύγης.

Ait, ordinem, seu mentem ordinis causam, sparsam esse in totam naturam regentem iusta. Miratus sum, hos versus ad hanc doctrinam de lure naturae ab Aristotele accommodari. Sed concedamus ei hoc. Scimus autem, Dei voluntatem esse, ut grati simus iis, qui et bene merentur de communi vita, et privatim nobis bene faciunt. Ac saepe hoc iam recito, gratitudinem virtutem esse compositam ex duabus summis virtutibus, ex veritate et iustitia. Veritas profitetur, unde sit acceptum beneficium: iustitia obligat ad mutua officia. Tibi igitur optime merenti de studiis publice gratitudo debetur. Et ego tibi, pro perpetua tua erga me benevolentia, gratitudinem semper praestabo. Tuos optimos versus nuper mihi missos. Paulus tradidit Valentino Lypsico, Typographo, ut nitide edantur\*). Is promisit, se nobis exempla missurum esse, quae, cum accepero, tibi init-

<sup>9)</sup> Vid. Scripta publica T. I. p. 584. de funere ciusdem d. 23. Nov. 1551.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Stigel, d. 11. Apr. h. s.

tam. Scordium adfert etiam hic nuntius, quo utinam et calumniarum venena depellere possemus. Sed filio Deo nos commendo. Cum habebo exempla carminis tui, scribam prolixius. Vitum et Erasmum nostrum tibi commendo. Bene vale, pridie Cal. Decemb.

Philippus Melanthon.

No. 4986.

30. Nov.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 650 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 791.).

Clarissimo viro eruditione el virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Non accipio dulciores litteras ex Noriberga a genero Osiandri, quam tu ab illo vetere amico nostro, ac videor mihi iustius queri de hoc adolescente, quem multis privatis officiis iuvi, sed talis est haec aetas. Etsi autem video, quanto in odio et periculo sim, tamen has aerumnas ferre malo, quam esse tuba belli¹) crudelissimi, quod motum esse videmus, seu fato, seu errore, seu irritatis Principum animis petulantia scriptorum, qui se in illas arces abdiderunt. ac animum ad ferenda ea, quae accident, praeparo, et ad filium Dei confugio, eique et Ecclesias et haec nostra studia, et familias nostras commendo, nec dubito ei nos curae esse, nec antea mihi πολιτεύματα aulica, nec belli consilia nunc placent, et quantum meo loco potui, ostendi quid sentirem. Seditiose tumultuari non volui, qua in re si peccavi, aut pecco, excusationem videor habere, quod nihil proficerem, et gravissimas caussas habui cur nec antea ad illos Cyclopas') accesserim, nec nunc eo accedam, meque utcunque conscientia rectae voluntatis sustento. Quaesivi in magna confusione opinionum, explicationes veras et utiles discentibus, et fui hortator iuventuti ad discendum. Tibi facilior est defensio tui curriculi et actionum tuarum, sed de me simul hoc cogito, mihi in tantis aliorum furoribus ignosci aequum esse, sicubi lapsus sum, video et aliorum magis tetra errata, qui sese admirantur, et Semidei perhiberi volunt: sed

abrumpam hanc narrationem, ac potius tecum et cum Ecclesiis nostris Deum orabo, ut nos regat, nec sinat fieri barbaricas vastationes.

Meus gener') tibi munus adparat non ineruditum. Scripsi de D. Vadino ad Consulem Annatmontanum. Bene et feliciter vale. Deus serva et domesticam Ecclesiam tuam et publicam. Prid. Cal. Decemb.

Vellem te quoque scribere ad hunc Consulem Annaemontanum Bavarum, ad quem ego scripsi, vel ad alium, si quem nosti, aut certe istic litteras ab amicis impetrare poteris. Somnium mili denunciavit βούδορα ήματα. Nam haec verbi audiebam, allatura esse paroxysmum.

Philippus Melanth.

No. 4987.

(hoc fere t.)

## D. Chytraeo.

Ex Dav. Chytraei epistolis p. 1221.

Clarissimo Viro, eruditione et virtute prostanti, Davidi Chytraeo, in Academia inclyta Rostochiana, amico suo carissimo.

S. D. Carissime David, de Sacerdote inope, cai epistolam ad vos dederam, vobis gratiam haben Scis illud: χεῖρα πεσόντι δίδου, σῶσον δὲ τω ρίστατον ἄνδρα. Et oro, ut adhuc ei nidm quaeratis. De tua quaestione scio te videre quid statuendum sit. Etiamsi semper aliquis coetus 🛍 exiguus, qui fuit vera Ecclesia, tamen ministeni pars magna fuit saepe apud impios, ut tempon Mariae apud Pharisaeos et Sadducaeos. Et tames vox doctrinae fuit in vero coetu: Haec pars ministerii potior est. Et hi semper in confessione for runt seiuncti ab hostibus verae doctrinae. Nux eadem fiunt eodem modo. Nec semper lux simili est. Ac etiam in vera Ecclesia, proh dolor, mutum est caliginis aliquando. Scribam plura sint quires. Nunc enim sero audieram profecturos esse virum clarissimum D. Laurentium. Bett vale et rescribe. Salutem opto viro Reverendo Doctori Aurifabro, et aliis vestris collegis, le lius Doctoris Pfeffingeri M. Iohannes in Acade miam coelestem evocatus est, pater magno in 🕪 ctu est. Gallica et Turcica bella mota sunt. 1

<sup>1)</sup> Magdeburg. C. W.

<sup>2)</sup> Saxones. C. W.

<sup>5)</sup> Peucer.

ditione Wurtebergensi, quae veteribus nominatur Charitinorum regio, Ecclesiae nunc quidem χάριτι θεοῦ tranquillae sunt.

Philippus Melanthon.

No. 4988.

(hoo fere t.)

## Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel. ep. 61. God. Goth. 188. ep. 129.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, fratri suo carrissimo, S. D.

Carissime frater. Quotics audio iuniorum funera, doleo me tam diu in hoc carcere retineri: sed Deo obtemperandum est. Eripuit nobis hic annus ingeniosissimos viros, Matthaeum Irenaeum, Iurisconsultum, Cornelium Sittardum. Medicum, apud vos Nicolaum, recens Lipsiae filium pastoris 1). Omitto commemorationem seniorum, Buceri et aliorum. Sed oremus filium Dei, ut seminaria Ecclesiae servet. Dedi Doctori Pontano epistolam ex Italia ad me scriptam περί μανίας zaì φρενοληψίας Monachorum, et de earum gentium tenebris. Moveor illis exemplis, ut magis sperem. Deum adfuturum esse nostris Ecclesiis. in quibus studium est veritatis, etiamsi ingens infirmitas. Sed scis, vocem divinam esse: ex ore in fantium et lactentium perfecisti laudem. De Ciceronis epistolis statuite vestro arbitrio. Magna pars sapientiae humanae est in epistolis prudentum. Ideo optarim, eas edi, sine meis et mei similium ineptiis. Scribam ad te alias plura. Necesse est edi tua poemata, collecta in unum volumen aut plura?). Nam et expetuntur exempla, et non sunt reliqua in Bibliopolis. De Mathematum Doctore non decet πολυπραγμονείν apud vos. Et scio, vobis non deesse consilium. Erasmus Reinholdt petit sui fratris meutionem fieri. Menius filium fortassis commendabit. Et istic petit Sigismundus') Naoburgensis. Est hic homo excellens ingenio et eruditione. Michael Neander, natus in Valle Ioachimica. Gaudeo tam multos reperiri harum artium Doctores. Bene vale.

Philippus.

No. 4989.

(hoc temp,)

# Io. Pfeffingero.

Mel. Select. epist. p. 308. Epist. lib. I. p. 282. (ed. Lond. lib. I. ep. 97.). Iterum in Mel. opp. Witeb. T. IV. et in eiusd. Declamatt.

## Iohanni Pfeffingero, Pastori Lips. S.D.

Ideo Deus humano generi στοργάς indidit, ut sint commonefactiones de ingenti amore suo erga Filium et erga nos, ut sint vincula societatis humanae. Vult igitur adfici nos desiderio nostrorum, et in luctu pietatem probat. Sunt autem in optimis naturis στοργαί expressiores. Quare non dubito te, amisso filio (tali praesertim viro, in quo non tantum indoles laudabatur, sed qui et omnium artium doctrina excultus erat, et non solum natura ad virtutem incitabatur, sed etiam divino spiritu regebatur, et iam in hoc studium ingressus erat, ubi ingenium eius ad artium propagationem profuturum erat) magno in dolore esse. Qua in re non equidem accuso mollitiem animi tui, ac pietatem potius agnosco et probo, et tecum ipse valde doleo, cum tua, tum Republicae causa, praesertim cum videam in hac paucitate recte discentium. Ecclesiae defutura esse seminaria doctorum. Sed tamen pro sapientia tua scis utrunque a Deo praecipi, et ut lugeamus, et ut sit modus moestitiae. Ac primum statuamus, cum hos eventus regi divino consilio certum sit, flectendos esse animos ad obedientiam Deo debitam, ut etiam in adversis rebus ei placide ohtemperemus.

Non iam de Physicis causis mortis dicam. Etsi natura fuit obnoxia multis morbis, tamen et voluntatem Dei intueamur, et non quid nobis acciderit incommodi, sed ad quae bona, ex hac misera vita, et quidem tristissimis temporibus evocatus sit, consideremus. Nam si ipsum vere dileximus, favendum est eius bonis. Imo si sentimus veram esse Ecclesiae doctrinam, gratulari ipsi coelestis Academiae consuctudinem debemus, in qua non iam dilutos rivulos sapientiae, ut in hac vita, bibit: sed coram fruitur immenso ac purissi-

<sup>1)</sup> Pfoffingeri.

<sup>17)</sup> Vid. ep. ad Stigel. d. 5, Decb. 1550.

<sup>3)</sup> Schoorekelius.

mo fonte sapientiae, audit Filium Dei, Prophetas et Apostolos, et inenarrabili laetitia Deo gratias agit, quod cito in hunc coetum et in hanc pulcherrimam Academiam abductus sit, de qua cogitantes nos quoque mox evolare ex hoc carcere mallemus.

Auget fortasse dolorem tuum, cogitatio de ipsius ingenio, eruditione, virtute, et dulcissimam talis filii consuetudinem desideras. Sed hoc ipsum decus minuere luctum debet. Quia et his virtutibus seis eum in hoc brevi curriculo multis profuisse, nec fuisse inutile onus terrae. Vidisti testimonia pietatis lucentis in vita, et in hoc agone, quae ostenderunt initia coelestis vitae in ea accensa fuisse, et hanc eius migrationem fuisse iter ad coelestis Ecclesiae consuetudinem. Imo quoties haec filii ornamenta cogitabis, gratias ages Deo, qui declaravit se et tibi et ipsi favere, cum haec in eum contulit munera, quae sint omnium summa. Est enim gratae mentis, non tantum adversa, sed etiam beneficia recordari.

Cum igitur scias, et voluntati Dei obtemperandum esse, qui iubet moderari dolores, et filio nihil mali accidisse iudicandum sit, harum causarum cogitatione paulatim te erigito, et moerori repugnato. Moventur etiam animi hominum exemplis. Quia iustum videtur, non defugere communia onera, quae quasi communi legi generi humano imposita sunt. Quanto tristius spectaculum fuit primis parentibus interitus Abel, quo interfecto, simul viderunt Ecclesiam virilem in sua familia extinctam esse: Quanto hi graviores dolendi causas habuerunt in illa prima solitudine generis humani, quam vos, qui reliquam habetis familiam, in qua signa sunt pietatis non obscura? Et in illis gemina vulnera fuerunt. Nam scelere impii fratris magis excruciabantur, quam alterius morte.

Innumera exempla ex omnium temporum historiis repeti possent. Sed senem Babylam episcopum Antiochenum intueamur, cui tres filii a Tyranno Decio trucidati sunt, cum quidem astarent pater et mater, nec tantum oculis crudelitatem aspicerent, sed etiam adolescentes sua voce confirmarent. Postea mater spectatrix fuit necis coniugis, et complexa filiorum et mariti corpora, pio ritu ea in terram condidit.

Meministi et Imperatoris Mauricii historiam, qui tacitus spectator fuit necis filii et filiae, cumque ad coniugem ventum esset, luctans cum do-

lore, inquit, Iustus es Domine, et rectum iudicium tuum.

Semper sapientes mirati sunt, cur tanta mole aerumnarum onerata sit imbecilla hominum natura. Sed nos, qui scimus causas divinitus patefactas, obtemperemus divino consilio, et remedia divinitus monstrata teneamus. Haec autem com colliges, et hoc domesticum exemplum tibi proponito.

Si quando evocatus menses aliquot peregre a familia abes apud insuaves homines, leniuntur molestia et desiderium spe reditus ad tuos. Ita nunc desiderium feras modestius, quia aliquanto post in illa pulcherrima Academia coelesti filium rursus complecteris, et quidem ornatum honore splendidiore, quam sunt hi gradus, videlicet luce divina et collocatum in agmen Prophetarum, Apostolorum, et caeterorum, qui laude doctrina floruerunt. Ihi una vivetis in omni aeternitate, fruentes conspectu Dei, et dulcissimis sermonibus Christi, Prophetarum et Apostolorum. Hanc æternitatem intueamur in hac aerumnosa peregrinatione, tanguam metam, et fortius has miseris feramus, quia et breve curriculum est, et ad illam aeternitatem, in qua sapientia et institis Dei fruemur, non ad fugacia huius vitae bona conditi sumus.

Quae cum tibi viro docto et bono nota sint, brevius ad te scripsi, ac Deum oro, ut et animi et corporis vires tibi augeat; Meministi enim dictum, In ipso sumus, vivimus et movemur. Vale.

No. 4990.

5. Dec.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 593 sq.

Michaeli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime Nec querelas de praeteritis actionibus scribere volo, nec de praesentibus rebus committere ea literis possum, quae coram exponerem, si una essemus Non interfui consiliis belli ante annos quatuor, et multa tunc metuebam. Post id bellum optavi, ul haec vulnera moderatione nostra sanare studeremus. Sed utrinque magis accensa sunt odia. Nec

pacis conditiones aequas ulla pars admittit. Vidi acta per Comitem Oldeburgium, cum quo hic etiam locutus sum. Haec si vidistis, considerare poluistis fontes huius negotii. Quicunque erunt eventus, hac me conscientia consolabor, quod semper etiam quaesivi explicationem difficillimarum controversiarum, utilem discentibus, et neque antea, neque nunc fui belli tuba. Docemus adhuc, et multa talia scripta hic eduntur.

Filio Michaeli mitto pagellam, quae Chronica complectitur omnium temporum ), missurus et alias lucubrationes, quae his diebus edentur. Spero, Deum servaturum esse Ecclesiam suam, et ut servet, toto eum pectore oro. Oro eum etiam, ut vos et vestram coniugem honestissimam, et dulcissimos filios, et filiam servet incolumes. Bene et feliciter valete. 5. Decembris. Christophorus, Dei beneficio, recte valet, et, ut spero, cras in disputatione luriscons, specimen studii sui ostendet.

Philippus.

No. 4991.

6. Dec.

## G. Buhholtzero.

Manlii farrag. p. 206.

Venerando viro, eruditione et virtule praestanti, domino Georgio Buchholtzer, praeposito Ecclesiae Dei in urbe Arctoa, amico suo carissimo, Phil. Mel.

S. D. Venerande domine Georgi, hunc nuncium misi ad virum clarissimum dominum doctorem Hieronyrnum: qui an sit Berlini, aut Francofordiae, nuncio meo indicabitis. Literas autem, si quas mihi volueritis mittere, huic tabellario tradite.

Nos nihil novi habemus, nisi rediise Ducem Saxoniae Mauritium Electorem, et adducere Maistrum Theutonicum, ut vocant, ut conducantur quites. Sermones hominum non obscuri sunt de sello Helvetico, et de bello Saxonico. Deus redlat miserae Germaniae pacem. Bene valete, et escribite. Salutem reverenter opto viro clarissi10, domino Cancellario. Die Nicolai.

No. 4992.

8. Dec.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib, II. p. 74. (ed. Lond. lib. II. ep. 59.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Indue patris animum erga illam mulierem, de qua scribis, ut certe pius pastor nihil differt a bono patre, sient Cyrus apud Xenophontem: Odder diapeper άρχων άγαθός άγαθοῦ πατρός. Si mea esset filis, et adulter esset homo vagabundus, nec spes esset emendationis, nec sedes certa, retinerem filiam, nec suaderem ut sequeretur hominem vagabundum, cum iam sit libera, si certum est adulterium admissum esse. Et pater iustissimas causas habet, cur illi scelerato graviter irascatur. Credo te assiduum hortatorem esse politico Magistratui, ut sit severus in puniendis adulteris, stupratoribus et incestis. Sed videmus, proh dolor! nimis magnam negligentiam esse, quae certe irritat iram Dei. Quaeso ut circumstantias in hoc casu expendas, quae mihi non sunt notae. Dux Prussiae misit Osiandri libram ad multos Principes et civitates, excusat ipsum, et adversarios duriter accusat, ac petit iudicia. Composui amico\*) formam, quam tibi mittam. Nunc enim nondum descripta erat. Mitto tibi pagellam meo more. Quaeso ut saepe mihi scribas. Bene vale. Die 8. Decembris, que ante annos 114 Sigismundus Imperator mertuus

No. 4993.

10. Dee.

# Cph. Libio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54 1.

Christophoro Libio, Pastori Ecclesiae Dei in oppido Tangermunda.

S. D. Venerande vir et amice carissime. Et servabit filius Dei nidulos Ecclesiarum, et, ut servet inter multiplices diabolorum furores, veris gemitibus petamus. Spero autem, et Illustriss. Principem Marchionem pro naturae bonitate et pro pietate sua non permissurum, ut pastores, qui

<sup>\*)</sup> Videtur esse geneslogie Christi, cuius mentionem feceratien ep. ad fleumgartn. supra d. 26. Iul., et quam editlit a. 1555. Vid. epp. d. 21. Iun. et 22. Iul. 1665.

<sup>\*)</sup> Moibano.

sunt organa Dei salutaria, pellantur, etiamsi omittant ritus inutiles. Nos nova bella metuimus. Nam

Hessica terribili fremit horrida terra tumultu. Et exercitus, qui fuit ad Parthenopen, adhuc in Thuringia vagatur. De Prussiacis disputationibus audivisse te opinor, ducem Prussiae petere a multis principibus et civitatibus, ut iudicia eruditorum de scripto Osiandri sciscitentur. Dedi consilium, ut vicini principes curent, unam responsionem re deliberata ab aliquibus mitti, ne dissidia plura oriantur. Si quid audies hac de re, mihi significa. Accepi decem Ioachimicos missos a domino Hieronymo, et retuli in rationes, quod ei dicas. Bene et feliciter vale. Die X. Decemb. anno 51.

Philippus Melanthon.

No. 4994.

867

die brumae.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 658. (ed. Lond. lib. IV. ep. 795.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. Bam. fratri suo carissimo,

S. D. Primum ex tuis litteris reditum tuum cognovimus, de quo si citius audivissem, scripsissem ad te, quanquam tanta est et dolorum meorum et negociorum magnitudo, ut complecti epistolis ea non possim, de quibus maxime tecum colloqui cupio. Existimo te iisdem cogitationib. excruciari, et in aula πένθει ατλήτω βεβολή ατο πάντες ἄριστοι. sed haec coram. Gaudeo te ad tuos incolumem reversum esse, et Deo gratias ago, quod et te et Ecclesiam tuam domesticam protegit, et ut protegat toto eum pectore oro, spero etiam propter aliquas pias familias leniturum esse poenas publicas, et servaturum posteris Ecclesiam et doctrinae lucem. Eam partem operis tui, in qua recitatur doctrina de aeterno Patre filio et Spiritu Sancto, tunc cum mihi scriptum ipse ostendisti, studiose perlegi totam et iudico recte et propriis ac significantibus verbis expositam esse την της έχχλησίας έξομολόγησιν. Institui έξήγησιν, afferam istuc. Lelius \*) scripsit ad me ex Tiguro, et nominatim tibi salutem optat. Bene et feliciter vale die Brumae.

Philippus.

No. 4995.

(h. t.)

# (Fragmentum epist.)

† Fragmentum manu Melanthonia, senia, scriptum in col. Monac. II. p. 72. Etiam hoc fragmentum ad deliberationes de concilio Trident, anno 1951, habitas pertinet.

Se schreiben die Pradicanten von Straßburg, sie he ben des Brentii confessio gelesen und subscribitt. Wiewohl [wir] nun nicht zweiseln, Brentius und wir sind ganz Einer Meinung, bennoch so man im Concilio sollt etwas vortragen, ware gut, daß man sich juvor eigentlich verglichen hatt.

Das alles kann burch Privatpersonen geschehn, wenn man will, daß in der Kirchen Einikeit bleiben sol. Und so man solches nicht thut, werden noch mehr Spaltungen werden.

No. 4996.

13. Dec.

## U. Mordisino.

† Ex autographo Mel. in cod. Goth. fol. no. 401. p. 80.

Magnifico Domino Cancellario Inclyti Duis Saxoniae Electoris, etc. Ulrico Mordisia, Doctoris Iuris, Viro clariss., virtute, sapiatia et eruditione praestanti, patrono suo colendo

S. D. Magnifice D. Cancellarie, Patrone colede. Hodie, videlicet die Decembris tertio decimo accepi literas de itinere ad synodum, quae maddant Georgio Maiori et mihi, ut simus Noribergae pridie diei Magorum, et additum fuit die undecimo Ianuarii. Nulla fit mentio instructionis nulla equorum et viatici, nulla collegarum. Sam miratus haec subita mandata. Sed tamen, ne dicar inobediens, decrevi, cras recta ire Lipsim inde ad vos Dresdam, ut audiam, quae sit voluntas vestra; quanquam in hac et magnitudine mot-

<sup>\*)</sup> Mariani Socini filius. C. W.

<sup>\*)</sup> Ut Mauritius, Elector, Melanthoni mandaverat, ut cofrasionem concilio Tridentino exhibendam scriberet, " Christophorus Dux Wirtemb. idem mandatum dedit losos Brentio. Vid. Sleidas. p. 706.

sticiae et corporis imbecillitate non sine periculo iter facio tali tempore. Georgius profectus est Islebiam ante aliquot dies; sed mittam ei Illustrissimi Principis literas, et scribam, ut Dresdam veniat, si volet una proficisci. Si erit eundem Noribergam, rectius erit, nos ex Dresda facere iter, quam per Turingiam. Bene et feliciter valete. die 18. Decembris.

Philippus Melanthon.

Numerus dierum in vestris literis, ut arbitror, mendose scriptus fuit. Nam sextus dies Ianuarii proxime antecedet festum Magorum.

No. 4997.

14 Dec.

Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 245. (ed. Lond. lib. II. ep. 245.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Heri literas ex aula accepi, in quibus iubet illustrissimus Dux Saxoniae Elector, ut Georgius Maior et ego proficiscamur Noribergam, ubi simus audituri mandata de itinere ad Synodum, quia Dux Wirtebergensis et civitas Argentinensis iam miserunt legatos. Cum autem instructionis nulla sit facta mentio, ego recta Dresdam eo, inde scribam ad C. V. Utinam aula non contempsisset illud consilium, quod multis probabatur, ut plurimarum Ecclesiarum in vicinis principatibus et civitatibus constituto consensu communis legatio missa esset. Sed Deo nos commendo. Bene et feliciter valeat C. V. Die 14. Decemb.

No. 4998.

14. Dec.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 535 sq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Sciis, utrumque voce divina praedictum esse, et fore in hac senecta mundi confusiones in Imperiis maiores, quam fuerunt antea. Et tamen Filium Dei servaturum esse Ecclesiam suam. Quare animos ad communia mala ferenda componamus, et hac spe nos sustentemus, quod tamen leniet has aerumnas Filius Dei, et proteget pias familias. Haec sunt praecipua fundamenta consolationum. Impendet Germaniae mutatio, quam Deus gubernet. De Synodo fuit nostrum consilium initio, ut omnes Ecclesiae harum regionum constituto consensu, si flagitaret Imperator, mitterent unam legationem. Id placuit multis Principibus, et aliis honestis viris. Postea aliter visum est aulicis quibusdam.

Heri autem accepi literas, ut Georgius Maior et ego proficiscamur Noribergam. Sed cum
prius causam itineris scire cupiam, hodie ad aulam, quod faustum et felix sit, proficiscor. Ex
Dresda scribam ad vos.

Dei beneficio filii rectevalent et discunt. Dixi Magistro Adamo, ut filium ad vos adducat, si contagia luis erunt metuenda. Et vellem, vos accersere filios ad vos, aut certe Michaëlem, me absente. Nam in vicinia passim lues grassatur. Et dixi vobis annorum observationes. Sed oro Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut vos et filios vestros, et Ecclesiam suam servet. Bene et feliciter valete. Die 14. Decembris.

Philippus Melanth.

(Melanthon ex mandato Mauritii, Pr. Electoris, iter Tridentum ingreditur, ut Synodo intersit. Sed ultra Norinbergam non progressus est.)

No. 4999.

17. Dec. (in itimere.)

## H. Baumgartnero.

Epist, lib. VI. p. 184 sq. Hic ex autographo, cui Baumgartnerus adscripsit: "1551., 24. Dech. per Ludwig Badhorn."

D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noriberg.

S. D. Meministi vocis Filii Dei, cum inquit: Non relinquam vos orphanos. Hac spe nos confirmemus ac statuamus, ipsi Filio Dei curae esse suos coetus. Regibus ac gubernatoribus politicis quomodo curae sit videmus. Nunc subito evoca-

tus sum, ut apud vos exspectem mandata de Synodo, ac nondum scio, quos collegas habiturus sim, nondum audivi eos, quorum nosse voluntates utile esset. Sed tamen ne defugere cognitionem dicamur, iter, quod Deus gubernet, ingredior. In quo hanc habeo qualemcunque curarum et dolorum levationem, quod te, ut spero, complectar et vivas licebit audire et reddere voces. Nihil est rerum humanarum, in quo utcunque acquiescere animus possit, nisi veri amici colloquium, qualem te esse scio. Bene vale. 17. Decembris\*).

Philippus Melanthon.

No. 5000.

(in itinere.)

#### L. Rulichio.

+ Ex apogr. in codice Zittaviensi ep. 47.

Laurentio Rulichio, amico suo carissimo

S. D. Carissime Laurenti. Existimo, te Pindaricum illud') meminisse, quod saepe me recitantem audivisti:

\*Εν παρ' ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι. τὰ μὲν ὧν οὐ σέρειν, ἀλλ' ἀγαθοὶ, τὰ παλὰ τρέψαντες ἔξω.

Dei beneficio sunt in his regionibus Ecclesiae et scholae magis florentes, quam alibi. His serviamus, etiamsi sunt alia, quae et excruciant animos nostros et interdum impediunt. Tempus adferet aliquid remedii. Cogitemus etiam hoc, tot iam annos divinitus nos servatos esse, quanquam saevae tempestates aliquoties exortae sunt. Vocati sumus Dresdam, quo cum venero, rursus monebo, ut vestra constituantur. Salutem opto Matthiae zai aveţuaziav. Salutem Iobo?) et vobis omnibus opto.

Philippus.

No. 5001.

18. Dec. (Misniae,)

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 144. (ed. Lond. lib. II. ep. 151.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Etsi iter nostrum multi reprehendunt, et ego longe malim consuetudine et conspectu mese familiae et amicorum frui: tamen sive serio sive elowixus aguntur haec in aula, ideo obtempero, ne ut aliquoties dictum est metu nos aut petulintia defugere publicos congressus dicent. Priusvero audiam quae daturi sint mandata. Iam Padornus iter ingressus est, ut Tridentum eat et petat audiri nos etiam de prioribus decretis retexendis, seu ut ipsi nominant, readsumendis. Segui igitur aliquos necesse est. Et vocati sunt Alesius x Paceus. Sed Alesium febris retinet. Paceum ad nos venturum esse spero, ubi de collega responsum acceperit ex aula. Ero hortator ut Sarcerium vocent, qui habet iam populi studia. De belli metu et de Alcibiadeis consiliis nihil scribam. Na certi quidquam audio. Nos cum aspicimus nostra parvas filiolas, scimus eum gregem Filio Dei corae esse, et gemitus nostros exaudiri. Hac nos consolatione sustentemus. Tuas literas heri in itinere accepi, et de frumento loquar cum iis, con quibus colloqui potero. Sed quid sperandum sit nescio. Mitto tibi relectura a me scriptum de libro Osiandri, quod et Lipsiae aliquoties descriptum est, Doctor Baldasar mittit ad ducem Avgustum. Si petent Marchinei sinas describi, Fortassis Dresdae eodem argumento aliquid componam prolixius. Decano et Marcello dabis veniculos quos mitto, quibus uti poterit cum significabit examen. Oro Filium Dei Dominum nostrom Iesum Christum, qui vere est Emanuel, ut vo et nos custodiat, et adsit nobis omnibus. Videmus quam sint humana omnia fragili et incerta Ideo nos Deo commendemus, et petamus nos ab ipso servari et regi. Bene valete omnes. Diel& Decemb. in oppido ad arcem Iuliam.

No. 5002.

19. Dec. (Misnise.)

Mich. Voitio.

Manlii farrag, p. 358.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: ann. 1551.

<sup>1)</sup> Pind. Pythion. v. 81,

<sup>2)</sup> Iobo, Cantori in oppido Meissen.

Egregia doctrina et bonitate viro, D. Michaëli Voctio, Musicae professori, amico suo charissimo,

S. D. Amo studium tuum, quod ponis in Musica excolenda: et cuperem, ut perficeres libros, quos hic inchoabas. ἀποσχηματισμὸν, quem proxime misisti, legi, et nonnulla adscripsi. De ordine sic sentio, quod ad Musicae divisionem attinet, ita ponendum esse, ut a latere chartae scripsi, cum suis definitionibus. Ita enim artis varietas magis perficietur. Deinde τὸ σχημα de intervallis Arithmeticis ef Musicis, ex una parte pingendum, et subiicienda primum Procli, deinde Nicomachi verba: ex altera parte το διάγραμμα alterum, de tribus modorum generibus antiquis, ita ut rursus Procli verba subiungantur, atque item Platonis. In divisione Musicae ponantur definitiones omnium partium Latine, figuris postea subscribantur Graeca. Haec si considerabis, etiam tu probabis. Vale, et me ama. Misenae, 1551.

No. 5003.

22. Dec. (Dresdae.)

## Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. VI. p. 6 sq.

Illustrissimo et Reverendissimo Principi et Domino, Domino Georgio, Principi in Anhalt et Ascania gubernanti Ecclesias Mysorum, etc.

Domino suo Clementissimo

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps: Etsi multae graves causae sunt, cur me quoque liberatum esse maluerim hac periculosa legatione, tamen quia et Celsitudo Vestra et alii quidam honesti homines iudicarunt, Principes et gubernatores Reipub. non sine specie contumaciae, talem legationem omissuros esse, adiungi me aliis, si qui ibunt, patior. Ac meminit Cels. Va aulicos de hac tota re sermones. Sed optarim nostrum consilium de constituendo consensu plurium regionum, non esse spretum. Sed iam Dresdae Dux Megapolensis Iohannes Albertus, et Legatus Pomeranicus adhuc fieri hoc posse censebant, ut suos nobis adiungerent. Cupiebam ante iter alloqui Cels. Vram, sed in literis aulicis adeo breve spatium temporis scriptum erat, ut mox postridie post acceptas literas iter ingressus sim. Nunc Dresdae iussus sum expectare adventum D. Cumerstadii et Fachsii, qui de his negotiis mecum loquentur, et de collegis huius legationis. Fortassis autem iam concedetur mihi ut redeam domum, quod si fiet, recta cum Dn. Camerario ad Cels. Vram proficiscar. Sin autem non conceditur reditus, scribam omnia, quae erunt ἀξιόλογα.

Audio Electorem brevi iter facturum esse ad Imperatorem, quod speramus profuturum esse ad pacem. Hac de re multa cognovi, quae Cels. Vree

nota esse optarim.

De Osiandri libro composui amico responsionem simplicem, perspicuam et veram, non contentiose scriptam, cuius exemplum petat Cels. Vra a Dn. D. Ziglero. Cogito idem argumentum iam in hoc itinere copiosius tractare.

Mitto Cels. Vae pagellam de Parmensi calamitate, quae est exemplum irae divinae, quod mihi profecto iam auxit dolores, cogitanti de multis miseriis publicis et privatis. Sed oremus filium Dei, ut nos regat et mitiget poenas. Bene et feliciter vale, die XXII. Decemb. Dresdae. Anno CIO IO LI.

No. 5004.

22. Dec. (Dresdae.)

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 155, (ed. Lond, lib. II. ep. 142.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Spero Balthasarum feliciter ad vos reversum esse, teque fasciculum literarum, quas misimus ex oppido arcis Iuliae, accepisse. Dresdam postea venimus, ubi cum alia multa de Synodo et caeteris negotiis cognovimus, tum vero leniri illos Alcibiadeos sermones audivi: xal gazir autor ηγέμονα πορεύσεσθαι πρός τον αυτοχράτορα. Ego hic expectare adventum consiliariorum iussus sum, Heri autem me accersivit Dux Megapolensis Iohannes Albertus, qui et de Synodo mecum allocutus est et de Osiandri libro. Exposui summam responsionis, quam scripsi Moibano, enque narratione audita aiebat se iam planius intelligere controversiae statum, ac petivit sibi exemplum responsionis dari. Iussi a te peti, etsi iam hic iu ocio idem argumentum copiosius recitare decrevissem. Curabis igitur Principi optimo describi illam nostram εξήγησιν, scriptam Moibano. Sed

prius et a Reverendo Domino Pastore legi eam, et iudicari volo. Mitto pagellam de calamitate Parmensi, quae est exemplum irae Dei, ac mihi cogitanti de poenis Germaniae et harum temporum furoribus, dolorem auxit. Oro autem tecum Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut nos regat, et ut poenas leniat. Bene et feliciter vale. Die 22. Octob.\*)

No. 5005.

(h. a.?)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 648 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 788.).
Editor retulit quidem hanc ep. ad ann. 1551., sed nescio an non potius scripta sit exeunte anno 1556. postquam Carolus Imperator mense Septh. in Hispaniam redierat. Philippus Caroli filius mense Maio a. 1551. Augusta Vindel. discessit, et per Italiam in Hispaniam rediit.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a c h i m o C a m. fratri suo cariss.

S. D. Meministi illud in Tragoedia. Nihil habeo σοφὸν, εὶ μὴ δάκρυα. Exposuit mihi noster amicus \*\*), vir honestus, calamitatem suam, ita ut multum lacrymarum ambo funderemus. Nam inter tristissima quae homini accidere possunt, hanc calamitatem esse iudico. Nec consilium video, sed oro filium Dei ut ipse leniat nobis omnibus aerumnas publicas et privatas, plura de hac re coram.

Nunc respondeo Lubecensibus Pastoribus περὶ γαμιχῶν ζητημάτων: crescit licentia, quae significat μεταβολὰς πολιτειῶν, quas Deus gubernet. Nihil dubium est Turcos moliri oppressionem τῶν ἐν παιονία ἰαζύγων.

Heri et a Bremensi quodam litteras accepi, in quibus scribit, Belgas nolle filio Caroli parere, nisi restituat immunitates, quas habuerunt ante annos quinquaginta, et doctrinam Ecclesiis proponi concedat, receptam in nostris Ecclesiis. Apud vos certiora dici arbitror. Oro filium Dei, ut te et totam Ecclesiam tuam domesticam et publicam servet.

Philippus.

No. 5006.

(h, a,)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 649. (ed. Lond. lib. 1V, ep. 789.).

Clarissimo viro Ioachimo Camerario.

S. D. Ego vero somnium illud tuum, in quo sententiam audiisti, Nulla vis maior pietate vera, Θείαν ὀμφήν esse statuo, praecipientem nobis, ne fracti metu, turbari invocationem veram Dei sinamus. Ac acquievi aliquantum lecta tua dulcissima epistola, in qua' somnium illud narras, cum quidem admodum defatigatus essem, non itineris labore, sed cogitatione τῶν γοητειῶν, quas animadverti postquam iter ingressus es. Certamen nobis adversus manifestos terrores facilius esset, sed pugnatur aliis modis, petamus autem Deum, ut nos regat. Bene vale.

Philippus.

No. 5007.

(h, a)

## Val. Vigelio.

Editum primum in Pezel. Consil. II. p. 162. Legitur etim in cod. Goth. 19. p. 40 b. et cod. Goth. 401. p. 272. – Inscriptio apud Pezel. "Responsio Phil. Melanth. ad questionem de praesentia sacramentali corporis et sanguisis Christi in coena et de reliquiis symbolorum. Ad D. Felentinum." — In cod. Goth. 401. inscribitur: Indicism Ph. M. de eo, quod parochus quidam reliquum in pocub post communionem ebiberat. — In cod. Goth. 19. inscribitur Falentino Figelio (Weigelio). — Pezelius epstolam ad annum 1551. retulit.

# Valentino Vigelio (Weigelio).

Certum est, Deum non esse alligandum ad ullam rem, ad quam se non alligavit ipse suo verbo, sicut peccant omnes, qui Deum magis ad hanc statuam quam alibi exaudire imaginantur. Et ex tali imaginatione omnes idolomaniae in mundo ortas sunt. Non igitur alligandus est Deus ') ad panem et vinum extra usum, ad quem instituta est coem domini. Et est merus furor, fingere, quod dicti verbis a consecrante sic immigret corpus Christi in panem, ut ibi semper manere cogatur, sicut infusum vinum in cantharum ') manet, nisi rursus effundatur. Sed sacramenta pacta sunt exhibitionis. Cum illae res sumuntur, simul adest Christianis.

<sup>\*)</sup> Imo d. 22. Dechr. ut ex antecedente epist. clarissime intelligitur. Fortasse 22. 10bris ex mendo lectum est 22. 8bris.

<sup>\*\*)</sup> Porsan pater captivi Medici Servestae. C. VV.

<sup>1)</sup> Codd. Deus, sed Pezel. Christus.

<sup>2)</sup> santherum] codd., sed Pes. canthere.

stus et est efficax. Haec') sacramentalis praesentia est voluntaria; non est inclusio geometrica vel magica, qua cogatur Christus in pane manere. Cum baptizatur homo in ipsa actione vere adest Spiritus sanctus; non manet in aqua extra actionem. Sunt igitur abominandae illae ') quaestiones: an mus, rodens panem consecratum, comedat ') corpus Christi. Et abominandus est mos circumferendi panis in spectaculis. Quare ea, quae post communionem de pane et vino reliqua sunt, quae non manducantur ab iis, quorum sit ') intentio, uti coena domini, non sunt sacramenta, quia actio tota est sacramentum. Sed propter imperitos et reverentiam consulo, ut reliquum in poculo ebibat ultimus communicans, vel unus vel plures 7). + Cessante usu sacramenti cesset quoque sacramentum. Christus sub panis specie non est adorandus. Panis simul cum corpore Christi manet in sacramento" 1).

No. 5008.

(h. a.)

## Praefatio.

Declamatt. Tom. IV. (1558.) pag. 659. ed. Serv. Tom. IV. p. 598. — Librum ipsum Maioris videre nobis non contigit. Dedimus igitur praefationem ex Declamationibus Mel.

De horrendis abusibus ac profanatione coenae Dominicae in Missa, et vero eiusdem usu, praefatio praesixa libro D. Georgii Maioris de Missa.

Duae omnium hominum praecipue curae esse debent, prior, ut verum deum invocemus et omnia commenticia numina vitemus et execremur, sicut ipse inquit: Dominum deum tuum adorabis et ei soli servies. Altera, ut circumspiciamus, quae et ubi sit vera dei Ecclesia, retinens fundamentum, nec pertinaciter defendens impia dogmata, aut commenticia numina, nosque ad illam unam veram Ecclesiam dei aggregemus et in ea, velut in arca abditi, in his horrendis confusionibus generis humani servemur. Sic enim scriptum est: Plantati in domo domini, in atriis domus dei nostri florebunt.

Ad utrumque autem scilicet ad veram dei invocationem et ad diiudicandum, quae sit vera Ecclesia, necesse est intelligere externos et panegyricos ritus, qui sunt nervi publicorum congressuum. Vult enim deus exaudiri vocem evangelii in toto genere humano. Vult agnosci filium, de quo dicit: Et nunc reges intelligite, osculamini filium. Aperite portas principes vestras, et introibit rex gloriae. Ideo semper Ecclesiam suam tanquam in arce aliqua collocatam conspici et exaudiri ab omnibus gentibus voluit, et in hac vult esse publicos et honestos congressus, in quihus sonet evangelium et fiat invocatio publica. Et vincula horum congressuum semper voluit esse certas ceremonias, non hominum consiliis institutas, sed ab ipso traditas. Haec cum non recte intelliguntur, horribili furore homines falsa numina fingunt et coetus illi desinunt esse Ecclesia dei, ut subinde accidit, inde usque a primis patribus. Initio veri sacerdotes Adam, Abel, Seth, Nohe, Sem, sciebant deum non tantum externis gestibus colendum esse, sed oportere in mentibus accensam esse lucem voce promissionis, qua recte agnosceretur et invocaretur deus fiducia promissi mediatoris, et in cordibus vivos sensus esse timoris dei, fiduciae, dilectionis et aliarum virtutum, et mores externos congruere oportere cum illa sapientia dei, quae nominatur legis notitia.

Postea vero externos ritus sacrificiorum sciebant institutos esse, ut in publicis congressibus et haec spectacula commonefacerent populum de promissione divina. Sciebant mactatione pecorum significari mortem venturi redemtoris, qua ira dei adversus peccatum placanda esset, et id arcanum et mirandum decretum de morte redemtoris populo enarrabant.

Etsi autem semper in aliqua parte generis humani fulsit vera dei et redemtoris agnitio, tamen plurimi homines, contemta voce patrum, laxarunt frenos cupiditatibus, ac deinde in poenis tanquam redituri ad deum, victimis et variis ritibus placare iram dei conati sunt et paulatim progressi longius et incitati a diabolis, signa verterant in deos et alii alios excogitarunt. Chaldaei et Persae ignem, quo victimae incendebantur, colebant et iu illo igue

<sup>3)</sup> Heec] codd., sed Pezel. et.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. 19. hae.

<sup>5)</sup> Cod. Goth. 19. rodal.

<sup>6)</sup> sit] codd., sed Pez. est.

<sup>7)</sup> Pezel, communicans unus aut plures; cod. Goth. 401.

<sup>8)</sup> Hace non leguntur apud Pes., nec babentur in cod. Goth.

numen esse fingebant. Hic impius ritus in historia nominatur Ur Chaldaeorum.

Et hinc Persarum Orimasda, quasi lumen sanctum, Or Mehesed. Deinde, quam tetra fuerunt Aegyptiorum, Syrorum et omnium fere gentium idola? Qualis furor fuit in Bacchanalibus, qualis in mactatione hominum? Ita deus contumeliis afficiebatur in magna parte generis humani, spectantibus et applaudentibus diabolis. Horum malorum cogitatione cohorrescere sanos nequaquam dubium est, tametsi magnitudo horum scelerum non satis intelligitur. Sed exempla vetera commonefacere homines deberent, ut in hac delira mundi senecta quaereremus, ubi sit vera dei Ecclesia, quae vox doctrinae incorrupta, unde ritus orti sint, quae depravatio qua occasione accesserit.

Cumque prior aetas, in qua hominum natura minus languida fuit et disciplina severior, tantum habuerit furorum, non existimemus in hac imbecilli et fatua senecta nihil esse crrorum, praesertim cum de ultima aetate vox divina praedixerit fore opinionum confusiones, quam fuerunt antea. Nota sunt enim haec terribilia oracula Matthaei 24.: Multi pseudoprophetae surgunt et seducent multos. Et ad Timotheum scriptum est: τὸ δὲ πνεῦμα φητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινὲς τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων.

Quantus autem stupor est, cum de rebus tantis divinitus praemoniti simus, nullam admittere curam in animum quaerendi, an errores in Ecclesiam irrepserint.

Quid similius est ethnicis furoribus, quam quod passim ad certas statuas prostrati alloquuntur vel ipsa saxa vel absentes homines tanquam deos, et ab eis auxilium petunt? Haec exempla usitata esse in plurimis gentibus et stabiliri morem atrocissimis suppliciis manifestum est. Et tamen tanta est impudentia Coclei, Vicelii, Cussii et similium sycophantarum, ut haec scelera praestigiis sophismatum excusare conentur. Possent et alia multa similia recitari, de quibus in aliis scriptis dicitur.

Nunc tantum de coena domini, de qua commonefactiones piae multae in hoc libro collectae sunt, dicam. An negari potest fuisse et esse venales missas et recitari eas magna ex parte a non intelligentíbus, quid agant, a pluribus vero, quorum mentes et corpora spurcicia inquinata sunt?

An negari potest, falsam adorationem fieri in circumgestatione panis, ubi extra usum nulla est secramenti ratio? An negari potest, pro mortuis locari missas contra sacramenti rationem.

Quid autem dici tristius potest, quam in illa ipsa parte generis humani, quae nominatur Ecclesia proponi supplicia, si quis vel gemitu significat se dolore affici; deum tantis contumeliis et arcesi poenas toti generi humano, et multos homines ruere in aeternum exitium. Florentissimae fuerunt in Asia, Syria, Aegypto et in Graecia civitates et Ecclesiae, ubi nunc tantum stabula sunt latronum Turcicorum. Et in Europae viscera impenetrant arma Turcica. Haec si qui dicunt casa fieri, aut tantum consiliis humanis, aut lege stellarum et non attrahi has tantas calamitates multis et magnis multorum hominum delictis et impitate, horum amentia manifestis dei testimoniis refutatur.

Agnoscamus nos singulos variis modis deum offendisse et offendere et vera conversione no emendemus. Sed simul etiam illa publica scelen intelligere discamus, exsuscitemus corda ad veram invocationem, amemus Ecclesiam dei et queramu veram doctrinam de usu coenae domini. Nou sunt haec fulmina, si quis manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit. Discamus igitur reverenter administrare haec mysteria, e sciamus, deum vere irasci iis, qui profanationes stabiliunt, et veris ac assiduis gemitibus a filio de petamus, ut ipse nobis opem ferat et liberet invocantes ipsum ab erroribus et a contagiis idolorum Non si tantum fundere lacrimarum possem, quantum hic Albis noster undarum assidue voluit, delori meo satisfacere possem, quem circumfero multos iam annos propter boc Ecclesiae vulnus, quod ut sanet filius dei, toto eum pectore oro. Ut ipst filius dei inquit: Desiderio desideravi hoc paschi manducare vobiscum, ita avidi convenire ad conam domini debebamus, et amare hanc ipsam frequentiam, et in hoc dulcissimo convivio erigi consolatione, et acquiescere in filio dei, qui adest his mysteriis et exhibet sese sumentibus. Vult han sumtionem tibi pignus esse, te vere esse membron filii dei, qui est caput Ecclesiae, et in ea et in ! ipso iam est efficax.

Hac de consolatione in hoc convivio vali recreari et la etum beneficia novi testamenti recordari. Vult hanc σπουθήν foedus esse, quo testatur, te, cum sis membrum ipsius, sibi curae esse. Ac nequaquam vult te in hoc convivio esse χωφὸν πρόσωπον, vult te intelligere, quid agas, vult excitari fidem et lactitiam in pectore, et accedere gratiarum actionem et invocationem pro te ipso, pro Ecclesia, pro hospitiis Ecclesiae. Ab hoc usu quantum absint venales missae et aliae profanationes, quae non sine gemitu cogitare possum.

Sint autem grati labores eorum, qui verum usum ostendunt, ut in hoc scripto Georgius plurima collegit, quae veritatem illustrant eaque de re adhibuit in historiis et testimoniis fidem necessariam in docente.

Nam alii multi, qui patrocinantur erroribus, astute multa dicta undecunque congerunt, plurima suppositicia, seu ex recentibus indoctis scriptoribus sumta, interdum et mutila, seu ambigua excerpunt ex veteribus, quae si ad ipsos autores conferantur, mox animadvertes aliud pedem, aliud citharam sonare, ut olim dicebatur.

Possum perspicue ostendere quasdam sententias citatas ab adversariis nostris, quae, etsi extant in recentibus editionibus, tamen non sunt in veteribus libris maiore cura et fide scriptis. Usitata est sophistica, praestigias offundere oculis et animis rudium mentione nominis Ecclesiae et consensus multorum seculorum, cum saepe fiat iniuria sanctissimae Ecclesiae antiquitatis, quae nondum habebat tantum morborum, quantum postea accessit.

Cur ad venales et privatas missas detorquent adversarii veterum dicta, cum historiae manifeste ostendant, veteribus privatas missas omnino ignotas fuisse. Nec si inveniunt alicubi in Africa sacrificulum privatim fecisse oblationem, unum atque alterum exemplum barbaricae et superstitiosae gentis apostolicae consuetudini opponatur. Nec desuerunt superstitiones ulli aetati. Quare et in testimoniis et in ipsa lectione veterum adhibenda est consideratio, quae fuerit scriptorum perpetua sententia, et quid obiter, quid improprie, quid explicate dixerint. Denique normam etiam teneamus ipsa scripta prophetica et apostolica et symbola. Ac inveniri veritas ab iis potest, qui pio eam studio quaerunt, sicut ipse inquit filius dei. Quanto magis pater vester coelestis dabit spiritum sanctum petentibus. Quaerant igitur pii sontes doctrinae et regi mentes suas spiritu divino petant. In eo studio sentient se divinitus iuvari. Bene vale pie lector.

MELANTH. OPER. VOL. VII.

No. 5009.

h. á.

## (Iudicium de sacra coena.)

Editum in Consil. latin. a Pezel. edit. P. II. p. 152. Contuli apographa in cod. Goth. 212. p. 68b., cod. Mehn. II. p. 22. et cod. Guelph. in fol. num. 11. 10. p. 159. — Videntur baec in schola calamo excepta esse a discipulo Melanthonis.

Contra transsubstantiationem, et quae sit praesentia sacramentalis in Eucharistia. (Inscriptio - apud Pezel.)

Phil. Mel. περὶ τοῦ μυστηρίου. (Inscriptio in codd.)

Primum transsubstantiatio recens excogitata est'), quod tantum accidentia panis maneant, non substantia. Haec imaginatio ignota est veteribus. Nam Paulus appellat panem etiam in usu Eucharistiae: qui manducat de pane hoc'). Itaque recte dicitur, quod panis maneat. Secundo'): panis est corpus Christi intelligatur synecdochen esse, quae est usitata in scriptura'), id est, cum pane et vino exhibetur et porrigitur corpus et sanguis Christi').

Iam multa disputantur hic de inclusione corporis in panem, vel de physica vel durabili coniunctione. Sed simplicissimum et verissimum <sup>6</sup>) est, quod dici solet: sacramenta esse sacramenta in usu; quare conscientiae satis est, quod in usu, datis his rebus pane et vino, detur corpus et sanguis domini, atque ita Christus vere adsit in nobis et <sup>7</sup>) sit efficax. Haec coniunctio est sacramentalis: positis rebus ponitur praesentia Christi, nec video, cur plures quaestiones hic moveri debeant <sup>8</sup>) de physica et durabili coniunctione.

No. 5010.

hoc anno.

## (Iudicium.)

Mel. Select. epist. p. 558. Rpist. lib. I. p. 863. (ed. Lond, L. ep. 110 b.). Etiam in Consil. lat. P. II. p. 144.

- 1) Cod. Guelph. id est.
- 2) etiam pane hoe] non habet cod. Guelph.
- 5) Cod. Guelph. secunda oratio.
- 4) Sic codd., sed Pez. sorpus Christi intelligitur synesdoshiee, id est etc.
- 5) Iam hic habet Pez.: Hace figura usitata est in seriptura.
- 6) Cod. Guelph. certissimum.
- 7) God. Guelph. ut.
- 8) Cod. Guelph. moveantur.

56

An pater pius et vere amplexus Evangelium, possit petere reditusex Sacerdotio collegii Canonicorum, pro studiis filii; Et an fruens talibus reditibus peccet.

Primum, si filius obligatur ut pro ipso alius celebret usitatas ipsis Missas, aut additur alia impia obligatio, manifestum est nequaquam tales obligationes recipiendas esse, et fugienda collegia et reditus, si requirant ullam impiam obligationem, iuxta regulam, Fugite Idola. Secundo, si nulla addatur impia obligatio, petere eos reditus, et frui illis reditibus, res licita et concessa est. Imo haec ipsa bona sunt initio a Regibus ad hunc principalem usum ordinata, ut sint docentium et discentium stipendia seu alimenta. Hoc certissimum est. Nec ideo reditus ipsi, frumenta, pecuniae sunt res malae, quia antea tenuerunt impii, Sicut vasa Aegyptiorum non erant res malae, etiamsi Aegyptii fuerant impii. Ac pie Israelitis licuit uti illis vasis. Ita universa rerum natura condita est ad usus piorum et propter eos. Quanquam igitur saepe impii plurimis rebus magis fruuntur, tamen ubi conceditur, licet piis frui eisdem rebus. Sicut videmus emtionibus, venditionibus, donationibus, locationibus et aliis contractibus res ipsas et earum usum transferri. Vehitur Paulus in manibus impiorum. David praedam ingentem captam ex Syria iubet ad aedificationem templi comparci etc. Nota est Regula: Omnis creatura Dei bona est, et cum gratiarum actione sumenda. Item, Sanctificatur cibus per verbum et per precationem, Id est, usus fit sanctus amplectenti Evangelium, et utenti sicut Deus ordinavit, non furanti, non rapienti, sed habenti legitimo modo, et ad finem bonum, et Deum invocanti etc. Item sicut licet uti aliis politicis ordinationibus, ita licet uti hac constitutione stipendiorum ad bonos usus, etiamsi alii Canonici abutuntur suo ad Missas et alia Idololatrica etc.

Ex actographo Philippi. 1551.

No. 5011.

h. a.

(Dictata.)

Mel. Consil. lat. P. II. p. 159 sq.

Explicatio articuli: Ascendit in coelum: Item, Sedet ad dexteram patris, Dictata in schola Wittenbergensi, in enarratione epistolae Pauli ad Colossens.

Quae in margine asscripta sunt, ex ore D. Philippi sunt excepta.

Hic multae insignes materiae continen- Oriender et alli tur: declaratio articulorum Symboli: Ascendit in coelos: Sedet ad dexteram Dei patris, etc. Item, quae sint proprietates glorificati corporis. Item, quomodo dicatur: Christus est in vobis: Christus est vita vestra.

Ac primum de dicto: Ascendit in Urangue at Quomodo haec congruunt? Christun estvi-Alibi dicitur: Filius qui est in sinu ta scilica meripatris. Item Iohan. S. Filius homi- to et efficacia. nis qui est in coelo. Respondeo:

In Symbolo intelligator dictum, ut Voce hie allesonat litera, et de corpore, et de corporali locatione: Ascendit, scilicet corporali, et physica locatione, in coelum, id est, in locum coelestem, quicunque vel ubicunque est, quia hic non sunt fingendae allegoriae. Ascensio fuit visibilis et corporalis: Et semper ita scri- 🖦 psit tota antiquitas, Christum corporali lam, vel un locatione in aliquo loco esse, ubicum- citur Dess. que vult. Et ascensio corporalis facta est sursum: Ideo Paulus in hoc capite locum illum nominat sursum.

At in propositione: Filius qui est 🝱 🕬 in coelo, dictum intelligatur commu- dubio, quis se nicatione idiomatum: lóyog semper est unicatione in coelo, etiamsi corporali locatione " corpus est in virgine. Haec enarratio must motive. expressa est in enarratione Symboli, quae legitur in libris Cypriani, etsi alibi inscriptio est: Enarratio Ruffini. Ascendit ad coelos, non ubi verbum Deus antes non fuerat: quippe qui erat semper in coelo, et manebat cum patre: Sed ubi verbum caro factum antea non sedebat, id est, ubi corpus antea non habuerat corporalem locationem. Sic Augustinus loquitur, et citantur verba in Longobardo, libro 8. distinct. 22. Non dimisit patrem Christus, cum venit in virginem, ubique

tolus, ubique perfectus. Deinde additur forma sermonis: Ubique totus est, sed non totum. Alii concinnius locuti sunt. Propositio vera est communicatione idiomatum: Christus ubique est.

Nos faciende turse, at Ethparabilem.

Athanasius sic loquitur de incarnaconfesio crea tione verbi: lóyos non colligatus est toris, et cros- corpori, sed ipse corpus continet, ut aici Philosophi et in eo sit, et extra omnia, et in sinu tacium trotele- patris: neque cum sit in omnibus, fit pars aliorum, sed omnia vitam sustentationemque ab ipso accipiunt.

> Ut autem de locali ascensione naturae humanae dictum est, Ascendit ad coelos: Ita de exaltatione naturae humanae super omnes creaturas, dictum est: Sedet ad dexteram patris: ut hic Paulus inquit: Ubique est ad dexteram Dei sedens,

Ita loquitur Nazianz. secun-

Mares

Ait Christum sursum esse, et quidem ad dexteram Dei, id est, non ut beati Angeli, et homines sursum sunt: sed exaltatus supra Angelos in illa arcana luce Dei, regnans cum patre: Et tamen corpus localiter alicubi est, secundum veri corporis modum, ut Augustinus inquit. Et hae propositiones: Cognoto tota Christus in vobis est: Ego in eis: in vera inveca-tione non at cavillaturi. Base apud eum faciemus, etc. intelligantur sunt simplicis- communicatione idiomatum. cta, utilia, no- bac praesentia filii in praedicatione Evangelii, et in sanctis, necesse est Ecclesiam fideliter erudiri, ut agnoscamus Dominum nostrum Iesum Christum adesse Ecclesiae, et esse caput

consolationem.

No. 5012.

h. anno.

(De baptismo infant.)

omnia in omnibus perficiens.

Mel. Consil. lat. P. II. p. 160 sq.

De baptismo infantum: et an recipiendi sint Anabaptistae?

Non ignoro baptismum infantum variis cavillationibus exagitari posse: Sed bonae et piae menti sufficere puto testimonium primae Ecclesiae ac proximae post Apostolos, quae certe baptizavit infantes, ut manisestissimum est ex Origene, et Cypriano. Huic accedit argumentum ex veris fontibus sumtum: Extra Ecclesiam non est salus. Promissio salutis pertinet ad infantes. Tantum igitur ad eos pertinet, qui inseruntur Ecclesiae. Nec sentio Turcarum et Iudaeorum infantes salvari, quia non sunt in Ecclesia, sed apud eos, qui palam sunt blasphemi adversus Christum. Scio plaerosque Anabaptistas tollere peccatum originis, et pariter pollicere salutem Iudaicis, Turcicis, et baptizatis infantibus, etc. Haec deliria non sunt toleranda. Et de his rebus doctrinam claram tradi oportet in Ecclesia. Et si velis recipere infirmos Anabaptistas, certe adversari huic doctrinae non debebant. Si adversantur, ipsi se seiungunt, cum profecto non satis caussae habeant, Sinite parvulos ad me venire, offerre Christus infantes iussit Deo, et de his, qui sunt, oblati, et qui sunt in Ecclesia  ${f dixit}\colon {m N}$ on est voluntas  ${m D}$ ei, ut pereat unus  ${m de}$ parvulis istis. Sed quid sentiendum est de baptismo in Ecclesiis non emendatis? Valet ministerium, etiamsi tenetur a tyrannis: Valebat circumcisio, etiamsi Caiphas et similes dominabantur, qui non intelligebant promissionem datam Abrahae. Quod dicunt, haptismum non esse necessarium, unde hoc affirmant? An pariter iudicant omnes infantes salvari? Turcicos, Iudaicos, et baptizatos? Pii docent esse necessarium, necessitate ministerii, cum haberi potest. Oportet enim infantes inseri Ecclesiae Dei. Et qui moriuntur apud eos ante baptismum, qui super eos invocant filium Dei, discernendi sunt a Turcicis, et aliis infantibus blasphemorum.

De Coena Domini quid sentiendum sit, manifesta sunt testimonia primae et purioris Ecclesiae, quae ignoravit prorsus illas prodigiosas imaginationes transubstantiationis, et similes locales inclusiones corporis in pane. Nec velim renovari morem dandi infantibus Coenam Domini, quia Coena Domini ad coetum et professionem in coetu instituta est. Et Paulus dixit: Se quisque probet, At baptismus est singularis nota, qua privatim singuli inseruntur Ecclesiae, et donantur reconciliatione. Caeteras cavillationes omitto. Non vellem confirmari Anabaptistas. Ideo prudentia opus est, in his vel sanandis, vel reprimendis. Et si foveri se intelligent, fient pertinaciores, et plures amplectentur ea deliria. ١,

No. 5013.

(h. a.)

## (De sacra coena.)

Mel. Consil. lat. P. II. p. 163 sq.

Summa verae sententiae de praesentia Christi in usu Eucharistiae. Ad amicum scripta a Philippo Melanthone.

Duo sunt tenenda de Coena Domini: Et quod in distributione panis ac poculi sumentibus exhibeantur corpus et sanguis Christi: Et quod haec sumtio principaliter instituta sit ad confirmandam fidem, quia est testimonium, quod Christus adiungat nos sibi tanquam membra. Hac ipsa consociatione admonitos vult credere, quod Deus ipsis sit propitius, vult invocari Deum, et ipsi gratias agi, nec prodest ipsum opus sine hac fide accipiente remissionem peccatorum propter mortem Christi, et invocante eum.

Contra hanc simplicem et salutarem doctrinam de Coena Domini, pervaserunt in totum orbem terrarum horribiles errores, qui sunt nervi regni Autichristi. Primus est de transubstantiatione, quod dictis verbis, docent abiici naturam panis, et postea in illa figura includi et retineri corpus Christi, quasi physica, et non voluntaria esset praesentia Christi. Hinc circumgestationem, et adorationem extra usum excogitarunt. Postea disputant, quid comedat mus, rodens panem consecratum.

Contra haec opponi debet vere et utilis regula: Sacramentum est Sacramentum in usu, ad quem divinitus est institutum, ut si quis vellet baptismo abuti ad sanandam lepram, is magice transferret baptismum, ad finem extra institutionem. Ideo non esset Sacramentum. Ita Coena Domini a Christo instituta est ad sumtionem. In ea actione est Sacramentum. Extra actionem non est alligandus ad ullam rem, ad quam se ipse non alligat suo verbo. Tantum autem de actione dicit, Accipite, comedite, hoc est corpus meum.

Haec diligenter consideranda sunt piis, et cogitandum, quomodo manifesta idololatria in circumgestatione orta sit, cum ratio et natura Sacramentorum non dextre intelligeretur: Quia sacramentalis praesentia est voluntaria, sancita pacto seu promissione Dei praesentis in illa actione.

Sed indocti voluntariam praesentiam verterunt in inclusionem, cum haec physica non pertinunt ad rationem Sacramentorum.

No. 5014.

(h. a)

## (De elevatione et coena s.)

Mel. Consil. lat. P. II. p. 164.

Ad amicum in academia Lipsensi, de elevatione et praesentia corporis Christi sacramentali,

Scio multos superstitiose et suspiciose de abrogatione elevationis iudicare. Sed tamen hae ratione
non sunt aspernandae. Et vera est, et utraque
manu, imo toto pectore tenenda sententia, Sacramenta in usu instituto rationem habere disnorum Sacramentorum, non extra usum institutum, ut Spiritus sanctus non est alligandus al
aquam extra baptismi actionem. Non est autem
instituta Coena Domini ad circumgestationem, au
oblationem, aut alias pompas, sed ad manducationem, ut clare dicitur, Accipite, manducale.

Unde hae tenebrae irrepserunt in Ecclesian, ut non discernatur praesentia voluntaria in aliqua certa actione, a physica durabili inclusione rei animatae, ut si ligna collocentur in cubiculum? Haec Ratisbonae cum Eccio disputata sunt, ne habebat, quod contradiceret, et ex eo aegrotare caepit. Eadem Macedo disputavit cum Marchione, et Constantiensi. Cum igitur elevationis ritus confirmet illam pompam circumgestationis, et similes abusus, non velim impediri eos, qui tollunt elevationem, et praesens de his rebus coram tecun multa loqui cuperem. Scripseram Macedoni hace argumenta. Deus non est alligandus ad ullan rem, ad quam se non alligavit suo verbo, Exim usum se non alligavit. Item, Non adest prople panem, sed propter hominem sumentem,

No. 5015.

(b. l.)

# Inscriptio.

Exemplo bibliorum germanicorum Martini Lutheri (el. VVittenberg. durch hans Euft 1545. fol.) haec. que sequentur, Melanthon sua manu inscripsit, descripte so bis a Clariss. Gersdorfio. Simile dictum vide infra se ann. 1552.

Der Sohn Gottes spricht im 14. Cap. Johannis: Ber mich liebet, ber wird meine Reben bewahren, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen.

Diesen Spruch sollen alle Menschen sonderlich merten, behalten und oft betrachten, benn hie ist klar ausgedrückt die Lahr, welche Menschen die wahrhaftige Kirche Gottes sind, und wird ihnen hie die reichest Berheißung und Trost vorgehalten. Und solt erstlich albie lernen, daß gewißlich diese Menschen die wahrhaftige Kirche Gottes sind, die reine Lahr des Evangelis lernen, lieben, mit Glauben annehmen, und in diesem rechten Glauben Gott anrusen, und solt wissen, daß ein Jeder schuldig ist ein Gliedmaß zu sein dieser wahrhaftigen

Kirchen, und also bistu gewistlich ein Gliedmaß der wahrshaftigen Kirchen Gottes, so du reine Lahr des Evangelii lernest, mit Glauben annimmst, Gott also anrusest und den Sehorsam anfahest im Bertrauen auf den Sohn Gottes Jesum Christum. Rach dieser nothigen Lahr soltu auch die Berheißung die und den gnädigen Trost in dein Herz sassen, Gott will dich lieben, annehmen und erhören, will in dir wohnen, will dich seligmachen nach diesem Leben, will dich auch nach diesem schwachen Leben gnädiglich regieren und bewahren; was kann größer und geben werden, denn daß und Gott lieben und in und wohnen will; dem sei Lob und Dank.

Philippus Melanthon (1551.

No. 5017.

(in lan.)

## Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel. ep. 65. Cod. Goth. 188. ep. 124.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτω, fratri suo carissimo, S. D.

Cariss, frater. Hanc epistolam dedi Neandro Calendis Ianuarii. Etsi autem assidua sunt vota piorum bene precantium Ecclesiae, tamen mos amandus est et posteritati tradendus, quo in hoc ipso anni initio cogitantes et exacti spatii cursum, et impendentia pericula, saepius haec vota repetimus. Oro igitur toto pectore Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut faciat, ut hic veniens annus universae Ecclesiae, et tibi et tuis sit faustus et felix. Nominat Iacob hunc filium Dei Siloh, quod est χόριον αὐτῆς, ut significet, foetum esse virginis, et quidem fragili tectum chorio. Ac vides, quanta sit Ecclesiae fragilitas, sed tamen servabitur a filio virginis. Hac nos vera consolatione sustentemus. Mihi ad alios dolores etiam luctus accedit non vulgaris amisso collega Marcello\*), viro docto, integro et fideli. Viduae et liberis eius praestabimus ego et alii officia omnia, quae praestare possumus; quod honestissimis matronis, matri eius et sorori, expones. Plura in hoc luctu, et properante Neandro, scribere non potui. Vobis omnibus Neandrum amanter commendo. Bene vale. Calend. Ianuarii 155**2.** 

Philippus Melanthon.

## (Iudicium de Osiandro.)

Dem driftlichen Lefer municht Philippus Melanthon Gottes Gnab durch Sesum Christum, unfen einigen Mittler und Heiland. 1)

Ich habe fehr gerne vernommen, daß bei vielen rechten Kirchen, barinne durch Gottes Gnade ohne Zweiffel viel Predicanten und andere Personen wahrhaftige Gliedmad Christi sind, gesucht wird, daß sie ihr Bedenten von Osiandri Buch anzeigen wollen. Denn bieweil ih

<sup>\*)</sup> io. Marcelius, defunctus d. 24. Dcbr. 1551.

<sup>1)</sup> Hanc inscriptionem Pez. non babet, sed titulum libri impressi, quam supra dedimus.

insonderheit von ihm mit Namen und hässiglich angriffen bin, ist mir lieb, daß andere christliche verständige Männer gleich als Richter sind, wie-ich allezeit mich und alle meine Schriften den wahrhaftigen Kirchen bieser Landen und Städten, da reine Lehre des Evangelii geprediget wird, unterworfen habe, und noch also will unterworfen sehn, habe daher bis anher stille gehalten und Gott gebeten, und bitte noch täglich, er wölle um seiner Ehr willen seine Wahrheit erklären und erhalten, daß wir ihn recht anrussen und preisen, und wolle ihm unter uns für und für gnädiglich eine ewige Kirchen sammlen.

Rachbem ich aber nu Befehl habe, auch bazu zu reben, und von vielen hohen und andern Personen angesucht wurde, habe ich dieses klare und einfältige Besenken nicht lang und nicht zänkisch gestellt, sondern zur Anleitung vieler, die durch diesen Streit in dieser hochswichtigen Sache in große Betrübniß und Zweisel kommen, daß sie merken, wovon der Streit sey, und was ihnen zu ihrer Seelen Trost nothig sey.

Und sprich abermal, daß mein Gemuth nie gewesen ist, in meinen Schriften, und sonderlich in diesem hochewichtigen Artikel, anders zu lehren denn des Ehrnwürzbigen Herrn Doctoris Martini Lutheri Meinung, und der gemeine Berstand bei den Berständigen in diesen Kirchen ist, habe auch nicht Zweisel, diese Lehre ist die einige wahrhaftige Lehre durch den Sohn Gottes gesoffendart und in der Propheten und Aposteln Schriften ausgedruckt.

Daß aber Dfiander mich mit hochbeschwerlichen Reben schmabet, baran er mir Unrecht thut, bas will ich Sott befehlen, der aller Menschen Bergen siehet und Richter ift. Ich habe ihn allezeit geliebt und geehret. wie manniglich weiß, und wundert mich, wovon diese große Bitterfeit herfleuffet. Ich bin ju diesen großen Sachen wider meinen Billen gezogen worden, und ertenne mich viel zu gering, habe also die Beit, da viel ungereimter opiniones irre geloffen, Fleiß gethan, bie Summa rechter und nothiger Lehre zufammen zu ziehen, und, so viel mir maglich gewesen, eigentlich bavon au reben. Das habe ich treulich gemeint, ber armen Ina gend ju Gute, und weiß wohl, bag alle meine Schriften viel zu gering und zu schwach find, barum ich sie auch Linfrer Kirchen Urtheil allezeit unterworfen, und ware Davon viel zu reden, das ich jehund unterlaffen will, und will im Ramen Gettes von biefem Streit reben.

S. Paulus spricht Rom. S.: Die Gnade Gottes und die Gabe durch die Liebe gegen einen Menschen Jesus Christo, ist gegen vielen machtiger gewesen benn die Sund. Die fasset S. Paulus zwei Ding, die Gnade,

bas ift, gnabige Bergebung ber Gunben und Annehmung unfrer Perfon bei Gott; und augleich wird mitgegeben bie Babe, bas ift, bie gottliche Gegenwartigkeit in uns, dadurch wir verneuet werden, und fühlen Eroft und Anfang des ewigen Lebens. Und diese beide haben wir durch das Berdienst Jefu Christi, wie dieser Text offentlich saget, daß wir solchs haben von wegen der Liebe, die der ewige Bater zu diesem Sohn hat, welchen S. Paulus bie nennet den Menschen Zesum Chris stum, und wird solches nicht burch unfre Wert verdienet, sondern allein burch Glauben an den Herrn Jesum Chris ftum erlanget, welcher Glaube in und in rechter Belebrung angezündet wird, so wir das Evangelium boren, damit der Herr Christus selbs wirket. Denn Gott wird durch sein ewiges Bort und den heiligen Seift geoffenbaret. Und diefer Glaube muß für und für beides ans nehmen und behalten, gratiam et donum um des Mittlers Christi willen, auch wenn gleich die Wiedergeburt angefangen ift.

Sleich also redet Johannes auch: die Gnade und die Wahrheit ist worden durch den Herrn Zesum Christium. In ade heißet gewistlich gnadige Vergebung der Sunden und gnadige Unnehmung der Person ohne unser Berdienst um Zesu Christi willen; aber Wahrsheit heißet hernach die gottliche Gegenwartigkeit, ewisges Leben, ewige Herrlichkeit.), Geligkeit und Freude in uns, als wollt er sprechen, das Coangelium bringet nicht Schatten. und sterbliche Gaben, sondern wahrshaftige, unvergängliche Gater.

Und dieses muß mit Glauben angenommen werben, wie zuvor gesagt ist, und vertrauet dieser Glaube
für und für auf den ganzen Herrn Christum, Sott und Menschen, wie auch derselbige Herr Christus Gott und Mensch, Mittler und Erloser ist nach beiben ') Raturen. Denn obgleich allein die menschlich Ratur Wunden und Leiden gefühlt hat, so ist doch der ganze Christus Mittler und Erloser. Denn dieses Leiden ware nicht die Bezahlung gewesen, wenn der Erloser nicht zugleich auch Gott ware. Auch soll dieser Mittler Leben und Seligseit wieder geben, und der Schlangen den Kopf zutreten, darum ist er auch Gott etc.

Also bekennen wir klar, und haben biefes allezeit gelehret, wie alle Kirchen zeugen mögen, baß wahr ift, daß in und Beränderung geschehen muffe, und daß gewistlich Gott Bater, Sohn und heiliger Geift den Troft

<sup>2)</sup> Petrlichfeit] Pez. Peiligfeit; ex mendo.

<sup>8)</sup> Pez, Chaben; mendose.

<sup>4)</sup> Pez. recte: beiben. Liber tantum : ben, ex mendo.

und Leben in der Bekehrung in und wirken, und also in uns sind und wohnen, so das Evangelium mit Glauben angenommen wird, baburch das ewige Wort, der Gohn Gottes wirfet, und ihm eine Rirchen fammlet. Als, da erstlich der Sohn Gottes das Evangelium im Paradies eröffnet hat und gesprochen: bes Weibes Saamen wird ber Schlangen ben Ropf zutreten, hat er zugleich in Abams und Beva Bergen Troft und Leben gewirkt, und ben Bater ihnen geoffenbaret, wie Johannes spricht: ber Sohn, der in des Baters Schoof ist, ber hat es ausgesprochen. Item: in ihm war das Leben, und das Leben war bas Licht ber Menschen. Also für und für fammlet biefer Gohn Jefus Chriftus eine ewige Rirchen, erhalt das Predigampt, und wirket dadurch, und giebt den heiligen Geist, der Troft, Anruffung und Starke bringet, wie 1 3oh. IIII. geschrieben ift: babei erkennen wir, daß wir in ihm bleiben, und er in uns, benn er giebet uns von seinem Geisk Item Psal. 18.: soli posuit tabernaculum in eis. Er ift die Sonne in seiner Rirchen, und giebet Licht und Leben allen, die in rechter Bekehrung Zuflucht zu ihm haben mit Glauben. Item Ephes. III.; daß Christus durch den Glauben in euern Bergen wohne. Item: Er ist wahrhaftig Emmanuel, das ift, Gott mit uns.

Bon biefer Gegenwartigkeit faget Ofianber, bavon zwischen und kein Streit ift, und beschweret unfre Kirchen gleich als reben sie nichts von ber Gegenwartigsteit Gottes in uns, baran er uns offentlich unrecht thut.

Wiewohl nu wahr ift, daß Sott in den Bekehrten wohnet, wie Joh. XIIII. geschrieben ist, veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus, und das ewige Leben, welches der Herr Christus wirket, wie er spricht: ich gebe ihnen ewiges Leben, in diesem jetigen Leben ansahen muß: so ist dennoch Unterschied zwischen den Heiligen nach der Auferstehung und Heiligen in diesem jetigen Leben, davon S. Paulus redet Galat. V.: durch den Geist aus Glauben warten wir auf die Hossenung der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir noch hossen, und darauf wir warten, ist nicht Bergebung der Sünden, sondern ist, daß Gott alles in allem') senn wird, und wie I Joh. III. geschrieben ist: wir wers den ihm gleichsormig senn.

Aber in diesem jetigen Leben, obgleich Gott in ben Deiligen wohnet, so ist dennoch unser aller Natur noch voll großer Unreinigkeit und fündlicher Gebrechen und Neigungen, wie der Psalm spricht: vor dir ist kein Lebendiger gerecht,

Die mussen nu auch die Deiligen Trost haben, und wissen, wie sie Vergebung der Sünden und Gnade haben, das ist, wie sie Gott gefällig sind. Diesen ist dieser Trost fürgestellet, daß sie auch nach der Wiedergeburt für und für Vergebung der Sünden und Gnade empfahen und behalten um des Mittlers Iesu Christi willen, durch Verdienst seines Gehorsams, darin er ein Opfer für und worden ist; von welchem Gehorsam diese Wort reden im XL. Psalm: im Buch ist geschrieben von mir, deinen Willen, mein Gott, thue ich gern.

Und gehöret dieser Hauptspruch Rom. III. auf alle Menschen in der Bekehrung und hernach: wir wer ben gerecht ohne unser Berbienst um seiner Gnade willen burch die Etlosung, die do ist durch Christum Jesum, welchen Gott jum Berfühner fürgestellet hat durch Glauben in feinem Blut. Ru ift offentlich, bag ber Ien hie redet vom Gehorsam und Berdienst Christi in mensch licher Natur, wie auch bas Wort Bezahlung, anoliτρωσις hie stehet, das oft erholet wird. Und kann im Bort: wir werben gerecht, nicht allein biefer Berftant senn: wir werden gerecht durch die wesentliche Gerch tigkeit des Baters, Sohnes und heiligen Beiftes, for dern wir muffen Vergebung der Gund und Inad mit fassen, und den Berdienst des Sohns, der da ist ju Erloser gestalt b, unterscheiben vom Bater und belle gen Beift.

Und dieweil etliche auch von dieser Rede: merito Christi, disputiren, und sagen, es sen nicht in de Schrift: darauf gebe ich Antwort: daß viel ein stäcken. Wort in der Schrift oft erholet wird, dútgov, artidutov, andlútowars, welches eigentlich heißet eine Bezahlung, da man etwas giebet zu jemands Erlösung. Und die Ehre Christi zu verstehen, muß man beides wissen: seinen Verdienst und seine Wirkung. Er ist Schipmacher merito et communicatione sui.

Vom Berdienst reden diese Spruche offentlich: Rom. V.: wir sind gerecht worden durch sein Blut

Item, durch eines Gehorsam werden viel gereht. Wiewohl nu Osiander diesen und dergleichen Sprist viel anders deutet, nämlich: durch eines Gehorsam, det macht er durch die Gottheit, die ihn hat gehorsam & macht, werden andre auch gehorsam, so ist doch offenlich, daß hie vom Berdienst geredt ist, und mag ein jedn Berständiger selbs bedenken, so diese fremde Deutsmercht wäre, hätte Paulus nichts von der Menschlist Ghristi geredt, so er ausdrücklich spricht: durch Gehopsam eines Menschen.

<sup>5)</sup> Lib. in alles; Pez. in allem.

<sup>6)</sup> i. e. beftellt.

1 Joh. I.: bas Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sunben.

Ebr. X.: wir find geheiligt burch das Opfer bes Leibs Zesu Christi auf ein Mal.

Efai. LIII.: burch seine Bunben find wir geheilet.

Belche alles muß also verstanden werden, daß wir Bergebung ber Sunden haben, und angenehm find vor Bott, burch ben Berdienft Christi, so wir mit mahrhaftigem Glauben ben herrn Christum annehmen, und glauben, bag uns Gott um biefes Mittlers willen Gund pergeben und gnabig senn wolle. Und ift zugleich mahr, bak alsbenn Sott in uns wohnet, so wir burch diesen Eroft aus rechter Angst errettet werben. Diese Lehre und biefer Troft, wie die Beiligen auch nach ber Biebergeburt flagen über bie vorigen Gund und angeborne Unreinigkeit, und Troft suchen an dem Mittler burch Glauben, ist von Anfang für und für durch die Propheten geprediget in allen Spruchen, barinne fie Buflucht zur Barmbergigkeit lehren; benn bie Barmbergigkeit ift verbeißen um bes Mittlers willen und von megen feiner Werdienst, und vertrauen also die Propheten auf ben Berfühner, Gott und Saamen Abraha. Also spricht Daniel: erhore und nicht von wegen unfrer Gerechtigkeit, fondern durch beine große Barmherzigkeit um bes Berrn willen. Item, selig sind die, welchen die Gund gebect sind.

Ru fpricht Dfiander oft also: ich beiße Berechtigkeit biefes, bas uns macht recht thun. In diefen Worten ift nichts gerebt von Bergebung ber Gunben. Dagegen fagen wir also: wir nennen Gerechtigkeit ben herrn Christum, badurch wir haben Bergebung ber Sunden und einen gnabigen Gott, und baju in uns gotte liche Gegenwartigkeit, welches alles S. Paulus faffet in seinem Hauptspruch Rom. IIL: iustificamur gratis per gratiam Christi, quem posuit propiciatorem ficle per sanguinem etc. Und Efaia LIIL: und mein Anecht, ber Gerechte, wird durch feine Erkenntniß viel gerecht machen. Die faffet er ohne 3meifel beibes, gratiam et donum, wie broben gesagt ift. Und betrachte ein jeder den großen Ernst und die Angst selbs. So jemand im Tode ist und Gottes Born fühlet, Diefer ist jum herrn Chrifto ju weisen, der fur und fur, auch nach der Wiedergeburt, Mittler, Soherpriefter und Furvitter bleibet, und ift das umbraculum, darunter wir Bnad und Troft finden. Also lehret uns der herr felbs, Da er spricht: tommet zu mir alle, die ihr in Aenasten fend. Alfo lehten und bethen alle Propheten. David dreiet: Domine, ne in furore tuo arguas me; salrum me fac propter misericordiam. Und miemotil MELASTH. OPER. VOL. VII.

and die Zeit Gott in ihm ift, so leuchtet boch die gottliche Freude nicht allezeit gleich. Da er verjagt wird, und fahlet Gottes Born wiber feine vorige Gunbe, und bie jetige Aergerniß da Absalon die Aufruhr erreget hatte und schandete ihm seine Frauen, deren ohne 3weisel etliche beilige Personen waren etc., bedarf er Trost durch den verheißnen Peiland, daher muß sich ') das Perz wenden. Also wir alle in täglichem Gebeth, so wir anfaben zu bethen, muffen wir ben Mittler Sefum Chris ftum, Gott und Mensch ansehen, und uns gleich als in seine Wunden legen, und diesen wahrhaftigen Trost fasfen: wir haben Bergebung ber Sunden und werben erboret um bieses Mittlers willen. Und wiewohl alsbenn in foldem Troft-Gott in uns ift und wirkt, wie ber Spruch auch sagt: spiritus interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus: fo ift bennoch ber Glaube gegrundet auf ben herrn Chriftum, Sott und Menschen, und auf feinen Berbienst und Furbitte; wie ber Spruch faget: was ihr ben Bater bittet in meinem Namen, bas wird er euch geben. Alfo lehren und bethen ber Berr Chriftus felbs und bie Propheten.

Was nu folget, so man diesen Trost aus den Ausgen thuet, und weiset dich zur wesentlichen Gerechtigkeit in dir, das wolle ein jeder selbs betrachten. Diese Resden: Gerechtigkeit ist dieses, das uns macht recht thun, und: novitate sumus iusti, sind Reden, die nicht fern von einander sind, und es ist ein Wechsel causae et effectus.

Das aber Ofiander fagt: biefe Lehre mache sichre Leute, so man spricht, wir find gerecht, bas ift, Sott angenehme, allein um bes herrn Christi willen burch Glauben; barauf ift biefe Antwort. Man foll recht lehren, Gott feine Ehre geben und Gunde ftrafen, dagegen den erschrocknen Herzen wahrhaftigen Troft fürhalten, obgleich bie Buborer nicht alle gleich find. Seine Buhorer find auch nicht alle gleich. Der schone Spruch Bere. XXIII. rebet vom gangen herrn Chrifto und von der ganzen Bobithat, ba er fpricht: ich will David ein gerecht Gewachs erweden etc. und biefes wird fein Rame fenn, daß man ihn nennen wird: Jehova unfer Gerechtigfeit. Er fagt von einer Perfon, bie vom Geblut Das vibs herkommet, und ift zugleich wahrhaftiger Gott; Diefe Perfon, fpricht er, ift unfer Gerechtigkeit. Die sollen wir ja nicht Bergebung ber Gunde und den Berdienst Christi ausschließen, sondern Gerechtigkeit also verfteben, daß wir durch ihn haben gratiam et donum, wie droben gefagt ist, das ist, dieses alles, Bergebung

<sup>7) [</sup>ich] Pez. ex mendo! ich.

ber Sanden, Beiligung, ewiges Leben und ewige Seligfeit; wie G. Paulus bieses alles zusammenfaffet ba er spricht 1 Corintb. I.: Christus ift uns geboren von Gott, daß er fen unfer Beibheit, Gerechtigkeit, Beiliaung und Erlosung, welche Wort auch von ber gangen Person reden, und fassen den Berdienft und Bergebung ber Gunden; benn er nennet ihn die Erlofung. Alfo find diese Spruche troftlich so man Bergebung der Sunde barin erkennet. Denn ohne biefen Troft konnen wir nicht für Gott treten. Wir muffen erstlich ben Artikel des Glaubens (credo remissionem peccatorum) betrachten und mit Glauben fassen; und so wir uns also troften, aledenn ift biefes auch mahr, dag Gott mahrhaftiglich in uns wohnet, und der herr Christus selbs in uns mirtet; mie er spricht: ego vitam aeternam do eis. Item: nemo rapiet eos ex manibus meis.

Aus diesem allem schließe ich, daß ich den Berdienst Chrifti und Bergebung der Gunde nicht ausschließe, fo S. Paulus fpricht: wir werden gerecht burch Glauben an Chriftum; und [ich] halte biefe Form in meinem Gebeth: allmächtiger, mahrhaftiger Gott, ewiger und einiger Bater Sesu Christi, Schaffer himmels und ber Erben, Engeln und Menschen und aller Creaturen, fampt beinem eingebornen Sohn Zesu Christo und beiligem Geift, erbarm bich mein, vergibe mir meine Sunde, und mache mich gerecht um beines Cobnes Sefu Christi willen und burch ihn, und heilige mich mit beinem heiligen Beift etc. Auch spricht Augustinus: totius fiduciae certitudo est in precioso sanguine Christi.

Mich wundert auch, warum Dfiander diese Er-Marung verwirft, daß wir in unfern Rirchen fprechen: ber Glaub, davon Paulus spricht: iustificati fide pacem habemus, sen fiducia misericordiae propter mediatorem promissae. Es muß ja Unterschied fenn awischen bem Glauben, ben auch die Teufel haben, und biefem Glauben, der die Berheisung annimmet, und daburch das Berg Troft und Arcud erlanget, welcher gewißlich ift Erkenntniß ber Barmbergigteit und ein Bertrauen auf Chriftum, bavon Pfal. Il. gefdrieben ist: selig sind alle, die auf ihn vertrquen. Auch wo die Propheten von der Barmbergigkeit reden, fordern fie diesen Glauben.

Das sey in dieser Eile genug zu Erinnerung vieler betrübter Leute, daß fie miffen, daß man Troft am Berrn Chrifto, Gott und Menfchen, fuchen foll burch Glauben, und daß in solchem Tvoft Gott gewißlich in ums wohnen und wirken wolle. Wer diese Ordnung merket, der kann beffer versteben, wovon man streitet. und wird nicht irre in diesen fremden disputationibus. Ich hab auch viel Stücke übergangen, größer Ggint ju verhuten. Der herr Zefus Chrifius wolle uns gnidiglich regieren, Amen. 5)

Et quia eitat D. Osiander Lutheri dieta, sciant lectores alibi eum de effectione, alibi de consolatione loqui. Inspiciantur ergo enarrationes Psalmi: Mistrere, et: de profundis. Item argumentum Psalmi: beati quorum remissae sunt iniquitates. Item conciones capitis 16. Iohannis. Item propositiones contra Antinomos.

Et ante annos sedecim ego ipse ei quaestiones proposui, ac petivi, ut diserte sua manu adscriberet responsiones. Etsi autem tunc tantum ent certamen cum Papistis, tamen ex illis responsionibus intelligi potest, quid senserit Lutherus.

> Philippus Melanthon manu propria subscripsit

Ego Ioannes Bugenhagen Pomeranus, Doctor et l'. stor Ecclesiae Witebergensis, perpetuo precor patrem in nomine filii per spiritum sanctum, cum gratiarum actime, ut servet nos in hac doctrina et confessione de Christo mediatore et iusticia nostra, usque in illum diem, quando similes erimus filio Dei, et erit Deus omnia in omnibus in aeternum etc.; quam doctrinam et confessionem hit scribit et publice fatetur venerandus praeceptor noster Philippus Melanthon, ad gloriam magni Salvatoris nostri less Christi, in salutem multorum contra novas dubitationes Osiandri. Hanc doctrinam certam per spiritum sanctum post patrem Lutherum publice hactenus docuimus in Ecclesiis et scholis nostris, quae sunt in Christo, et defendimus scriptis nostris, sit Christo gratia. Tota Ecclesia Christi testificatur hoc de nobis, et diabolus cum toto sao mundo propter hoo nos persequitur 9). Christus Dominus per spiritum sanctum suum-conservet me et nos omnes in hac salutari doctrina et sancta confessione in aeternim Obsecto omnes sanctos, id est, vere Christianos filios De, ut hoc ipsum orent pro nobis. Cupimus enim per spiritum Christi manere in communione sanctorum. Christe, fili Dei vivi, qui natus de virgine Maria et passus pro nobis sedes ad dextram patris et intercedis pro nobis, misrere nobis, aufer opprobrium nostrum, Amen. Scripsi mea manu et corde mec in conspectu Christi et Angelo-4 . . . . . rum eius. 1 1

12 .75

<sup>19</sup> V. 8) Verba latina videnter, adiethel epon ah Bhero vel Bugenhagio, et deprompta ex epistola Melanthonis fertasse ad Bugenhagium hac temporé actipta. 150

<sup>9)</sup> Pej, prosequitur:

Et ego Ichannes Forsterus, sacrae Theologiae Doctor, et hebraeae linguae in Academia Vitebergensi professor, hoc meo autographo testor, clarissimi viri, D. Philippi Melanthonis de iustificatione dootrinam in hoc libello comprehensam, et piam esse et veram, nec tantum cum Reverendissimi Patris nostri D. Marsini Lutheri, foelicissimae memoriae, sententia et soriptis, sed etiam cum emaium Prophetarum et Apostolorum dootrina consentire; quod non tam ex confessione Augustana, Caesareae Maiestati et totius Imperii ordinibus exhibita, quam ex eiusdem Philippi Praeceptoris nostri observandissimi Apologia manifestum, et luce meridiana clarius est.

Nec vero nos ab ista semel agnita et recepta puriori doctrina latum (quod aiunt) unguem in hunc usque diem, Dei beneficio, discessimus, sed, frementibus etiam et undique nos impugnantibus malevolorum hominum odiis et calumniis, unice id studuimus, ut patefacta et prolata per Christum ex sinu aeterni patris salutaris doctrina, et in scholis et Ecclesiis nostris incorrupta sonaret et ad posteritatem propagaretur.

Quod autem in his turbulentissimis temporibus, quibus propter imminentia gravissima pericula pii Doctores ad concordiam christianam accendi debebant, Osiander nostram, praecipue de iustificationis articulo, doctrinam impugnat, et tetris praestigiis ac Sophistica, quibus simplices et rudiores animos fascinat, evertere conatur, id non tam sinistro sacrae scripturae intellectu, et perversa scriptorum Doctoris Martini aliorumque piorum virorum detorsione facit, quam quod ostentatione ingenii et ambitione flagrans antiquo suo obsequitur ingenio. Praeterquam etiam quod plurima rabiosissimaque convicia in innocentes nos superbe et contumeliose ingerit, petulanter quoque et impie multa contra verbi Dei efficaciam et contra passionis et mortis filii Dei meritum evomit. Atque adeo in articulo iustificationis ex mera Hebraea linguae ignorantia, cuius tamen excellentem prae aliis impudenter sibi arrogat cognitionem, horribiliter impias suas defendere et stabilire conatur opiniones.

Profiteor itaque bona fide, recte ac iuste hic reprehendi, et veris ac firmis argumentis, nostra etiam approbatione et consensu, refutari Osiandri errores. Hortor denique omnes pios, cordatos, et tranquillitatis Ecclesiae amantes, ut rabiem et furores Osiandri aversentur et fugiant, et nobiscum veris et ardentibus gemitibus Deum aeternum patrem Domini nostri Iesu Christi toto pectore orent, ut omnium hostium Ecclesiae furores opprimat, portentosa ista et his similia scandala pro sua-misericordia tollat, et accensam Evangelii lucem propter Christam Medistorem in his Ecclesiis conservet et reliquorum piorum Doctorum animos in pia et salutari unitate perpetuo Spiritu suo sanoto stabiliat et confirmet. Amen.

(Quae nunc in libello sequitur ndisputatio Ph. Mel. cum D. M. Luthero anno 1536. ", eam dabimus in scriptis Melanth, suo loco.)

No. 5018.

4. Ian (Dresdae.)

# D. Chytraeo.

(Ex David. Chytraei epistolis p. 1226.)

Davidi Chytraeo, Prof. in Acad. Rostoch.

Carissime David. Sylvulam responsionis de Libro Osiandri scripsi rogatus τῷ γερόντι μωιβάνφ, non contentiose nec azoibws. Sed hoc quod est χορυφαιστον recitavi, in iustificatione semper oportere comprehendi meritum Christi, et remissionem peccatorum, quod manifestissimum est ex ipso Pauli dicto Roman. 3. Et de necessaria consolatione dixi. Exemplum ad vos allatum esse arhitror. Sed res easdem postea nostro nomine exposui; et aliquanto accuratius. Eius scripti exemplum quoque mitterem, si iam describi potuisset. Sed Andreas mittet vobis. Praetereo quaestiones, quas agitari non est utile. Quaeso, ut vestri scripti exemplum etiam mihi mittas. Salutem dicito D. Doctori Iohanni, et Arnoldo, et ceteris amicis. Dabis eis pagellas quas mitto. Imperator saepe iam mandat, ut mittantur aliqui a nostris ad Synodum. An sint aliqui ituri non certum est, etsi hodie Lipsiam eo, auditurus aliquid ea de re. Bene vale. 4. Ianuarii.

Philippus.

No. 5019.

(h. t. Dresdae.)

## Mauritio P. Electori.

Edita in Melanthons chriftlichen Bebenten p. 865 sq. — Recua: "Epistola Philippi Melanthonis an herzog Moris zu Sachsen von ber Expedition wider Kaiser Carl ben fünften. Seschrieben von D. Christ. Pexelio in seinem Buch, genannt und intstulier: Christliche Berathichlagungen und Bebenten sol. 865., jest aber 1610. wieder nachgebrudt, und mit einem andern Schreiben eben auch Phil. Melanthonis [Welanthons Borrede zu der Ausgabe von Luthers Warnung an die Teutsichen d. 10. Jul. 1546 ] vermehrt und gebessert." (s. 1. et anno. 4.) Vid. epist. Mel. ad Camerar. d. 29. Ian. 1552.

In Bergog Morigen, Churfurften ju Gachfen.

Durchleuchtigster, Hochgeborner, Gnädigster Churfürst und Herr, wiewohl ich von den heimlichen, fürstlichen Händeln nichts weiß, und nicht zu wissen begehre, so achte ich mich doch schuldig, Anzeigung zu thun, was für beschwerliche Reden an mich gelangen. Derhalben berichte ich in Unterthänigkeit, wie ich aus andern Landen vernommen habe, daß etliche Fürsten mit Frankreich nun den zwenen Jahren practiciret, und etliche Cronen empfangen haben; dieselben ziehen auch andere Leute an sich, die lassen sich offentlich vernehmen, sie wollten die Bischosse ausrotten, und Bischoffthum austheilen, und hat einer neulich zu mir gesagt, das Bier sen so nicht im rechten Faß, aber es werde bald darein kommen; weiter rühmen sie sich auch, sie wollen E. Churf. S. an sich ziehen.

Nun habe ich nicht Zweiffel, E. Churf. G. haben grundlich Wiffen von diesen Sandeln, werden auch selbst betrachten, was E. Churf. G. zu thun sen. Auch bitte ich Gott, et wolle E. Churf. G. gnädiglich regieren und erhalten. Ich kann aber nicht unterlassen E. Churf. G. meine treue, unterthänige Sorgfältigkeit anzuzeigen.

Biewohl ber Kaiser billig halten solte, das er E. Churf. G. des Landgraffen halben zugesagt, so ist dens noch zu betrachten, ob ein solcher Krieg mit ungewissen und sehr gesährlichen Leuten, welches Zerstörung des ganzen Reichs bringen möchte, zu erregen sey. Und erstlich von den ungewissen Potentaten zu reden, hat die Erfahrung, daß Frantreich offt die Teutschen Fürssten wider ihren ordentlichen Potentaten erreget hat, und hat sie hernach verlassen, und denke ich in meinem furzen Leben vieler Exempel, Pfalt, Wirtenberg, Lübeck. So weiß ich, daß Franciscus die Briesse dem Kaiser selbst zugestellet hat, die ihme Herzog Johann Kriedrich, und der Landgraff eines Verständnuß halben geschrieben hatten.

Bum andern, so ist sonderlich solchs zu dieser Zeit mit Frankreich beschwerlich, daß er die Turken an sich häng.t. Item von Ungleichheit dieser Leute, die jest eine neue Unordnung hoffen; ist es derselben Gemuth, den Kaiser zu schwächen, wie sie selbst reden, und die Bisthum auszutheilen, so werden sie E. Churf. G. nicht lange hülff thun. Wenn sie einen Herrn sinden, deme sie mehr geneigt sind als den Jungen Herrn oder den gefangenen Herrn, so ihn der Kaiser wieder E. Churf. G. ledig gibt. Item, so bald Frankreich merket, daß diese Leute in Leutschland den Bischosskand vertilgen wollen, ist kein Zweisel, Papst, Kaiser, und Frank-

reich werben bald wieder einträchtig werben. Dann Frantreich ift's unmöglich, daß der Bifchoffsfland zu Boden gestoffen werbe.

So ist dieser Leute, die da gedenden die Bischoffe thumen auszutheilen und ein neu Reich zu machen, für nehmen gewislich Auffruhr und unrechter Gewalt, darzu Gott nicht Glücke gibt: dann wer das Schwert nimpt, wird durchs Schwert umkommen, und ist sorglich, und unlöblich, sich an solche Leute zu hängen, und wenn gleich erstlich Glück daben seyn würde, so muffen sich doch E. Churf. G. mit ihnen selbst schlagen.

Weiter so wissen E. Churf. G., daß der Kaiser die ordentliche Obrigkeit ist, und daß Gott gemeiniglich seim Regel halt, daß er diesenigen stürzt, so wider die Obrigkeit etwas anfangen, wie solcher Exempel auch in diesm ganzen Reich viel gewesen sind. So siehet man, wie offt die ganze Macht in Europa, Frankreich, Benedig, und zum Theil Hispania und Teutschland sich unterstanden haben, diesen Kaiser zu dämpsen, und ist alles vergeblich gewesen; Gott hat ihme wunderlich Sieg verliehen.

Daß aber etliche sprechen, man muß ihm zuworkommen, daß er und nicht über den Hals komme mit der Erecution des Concilii, das ist nicht Ursach gnug. Krieg und Auffruhr anzurichten, sondern man soll die Regel halten: Date Deo, quae Dei sunt: Item non sunt facienda mala, ut eveniant bona. Ich habe diese Rede vor vielen Jahren gehöret, man musse wort kommen, habe sie noch neulich von einem gehöret, aba es ist nicht Weisheit, sondern Furcht, und wider die Regel der Bocation.

Und endlich bitte ich um Gottes willen, E. Churf. G., als ein hochloblicher Fürst, wollen bedenten, not es ist, ordentliche Hoheit, und ein gefaßtes Reich, mit Chur und Fürsten, in einen Haussen werssen, und ein Zerrüttung und Confusion machen, berer niemand in Ende sehen kan; E. Churf. G. wolle bedenken, welche ein Confusion gefolgt ware, so der Kaiser in neulichen Krieg gefallen, und die beide Herrn hernach einandn hatten fassen mussen, und hatte ein jeder seinen Andarg gehabt, und waren hernach neue Partheyen, Setten, und Spaltung in der Religion worden; bergleichen würde jegund auch folgen, dafür Gott E. Churf. G. und biese Lande gnädiglich bewahren wölle.

Diese Sache ist hoch und groß, daß tein menschisch Herz den Schaden gnugsam betrachten kan, der folgen wurde, und stehet geschrieben: Vae mundo a scandlis, und ist die Ansechtung nicht gering. Unser hen Zefus Chriftus wolle gnabiglich eure Churfurstliche Gnas be regieren und bewahren. Anno 1552.

Philippus Melanthon.

Wider den Kaiser Ottonem den ersten seynd gewes fen feche machtige Derrn:

- 1. Beinrich fein Bruber, Bergog gu Benern.
- 2. Ludolff, sein altester Sohn, Berzog zu Schwas
- 8. Arnolt, Bergog zu Meran.
- 4. Elifabet, Bergogin ju Lottringen, ift erfoffen.
- 5. Gberhart, Graff in Frankreich, ift erftoden.
- 6. Bifcoff zu Maint, und hatten Bulffe in Frant-

No. 5020.

7. Ian. (Lipsiae.)

## Io. Placotomo.

Epist. lib. VI. p. 225 sq.

## 10h. Placotomo, Doctori artis medicae (Regiomonti).

S. D. Doctiss. vir et amice cariss. Accedit mihi ad caetera incommoda hoc quoque in hac tanta confusione rerum, non solum ut frui amicis candidis non possim, sed etiam ut colloqui per Epistolas non queam. Subito haec Lipsiae scripsi. Marcellum Collegam nostrum, qui te valde dilexit et Ziglerum Deus ex his Academiis in coelestem revocavit. Ante mortem curaverat Marcellus fasciculum tibi mitti, quem nos tradidimus Lipsiae Dantiscanis mercatoribus. Staphylo salutem meis verbis amanter dicito, quem, si erit tranquilla aestas, spero in his regionibus locum honestum habiturum esse. Responsiones de Osiandri controversia amborum iam missae sunt. Bene vale. 7. lanuarii 1552.

No. 5021.

7. Ian. (Lipsiae.)

#### G. Sabino.

Edita in Sabini poematibus (Lips. 1578.) p. 478.

Georgio Sabino, genero suo S. P. D.

Nihil dubium est, divinitus insitas esse hominibus oropyàs erga natos, ut sint commonesactrices de

amore Dei erga filium et erga nos. Haec et mecum saepe cogito in ipsa precatione, et aliis saepe commemoro. Itaque, cum velit Deus affici nos desiderio nostrorum, et ne possit quidem natura in homine mediocri non dolere extinctis natis, magnum vulnus accepi cognita morte filii nostri Alberti'), quo in luctu me et recordatio matris, et cogitatio de tuo dolore valde excruciant. Etsi autem difficile est, mederi talibus vulneribus, tamen laetis temporibus facilius acquiescit'), cum et nostrae et aliorum familiae certam et mediocrem sedem habiturae videntur. Nunc in his ruinis imperiorum quae potest esse levatio? Ac te quidem pro tua prudentia scio multa prospicere, quae moestitiam tuam augent. Cum autem hae consolationes, quae humana diligentia a doctis collectae sint, tantis vulneribus exiguam opem afferant, intueamur divinitus praepositas. Scimus, nos Deo curae esse, quem invocemus, ut regat et protegat superstites; et statuamus, eos, quos ex hac aerumnosa vita evocavit, frui iam consuetudine coelestis Ecclesiae. Plura iam scribere non potui, ac ne quidem sciebam, an ad te hae literae perventurae sint, quas misi Placotomo. Marcellum, collegam nostrum et Bernardum Ciglerum Deus quoque evocavit ex hac vita. Bene vale, die VII. Ianuarii [anno 1551.] ) Lipsiae. Honestissimae coniugi tuae et filio Christophoro ') et filiabus salutem opto: quibus misissem munera, si certos nuntios habuissem.

No. 5022.

7. Ian. (Lips.)

#### Io. Forstero.

Ex apogr. cod. Goth. 188. ep. 88. iam edita in epistolia allquot consolatoriis (Argent. 1566. 8.) p. 139. ibique in-

<sup>1)</sup> Albertus Sabini filius natu minimus ez Anna Melanthonis

<sup>2)</sup> Omissum videtur animus.

<sup>8)</sup> Annum fortasse adscripsit Sabinus; certe error in eo est.
Nam secundum Scripta publ. Vol. I. p. 888, Iobanni Marcello
funus facturg est d. 26, Decbr. 1551., et *Eberus* in praef. ad
Script. publ. (d. Cal. Mart. 1555.) scribit: "amisimus anni
superioris initio [i. e. d. 25. Decb. 1551.] *Marsellum*, deinde
mor *Giglerum*, etc. Vid. etiam ep. ad Placotomum an-

<sup>4)</sup> Alteram iam duxerat Sabinus uxorem anno 1550., quae ipsi pepererat mense Iulii Christophorum filium, qui vero mox post Albertum cliam ex vivis discessit, ut intelligitur ex Sabini počmatibus.

# D. Iounni Forstero') S. D. [in cod. Goth, Georgio Ficine.]

Reverende vir, et amice carissime. Ut Ioseph, etiam in carcere, curae suit Deo, ita et hunc Iacobum, Pastorem Ecclesiae Sacensis, servavit et liberavit Deus <sup>2</sup>). Decrevit, in Academia aliquantisper commorari. Cumque notus sit ingenioso et docto viro, genero tuo, Laurentio, tibi et ipsi eum commendo, vosque oro, ut eum amanter excipiatis. Optarim, eum in aedibus tuis habitare posse. Plura scribere non potui. Iam enim conscendo currum, iturus ad D. Anhaltinum. Bene vale. Die VII. Ianuarii.

Philippus Melanthon.

No. 5023.

(his dieb.)

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 75. (edit. Lond. lib. II. ep. 60.). — Non integra videtur esse haoc epistola, sed ultima verba videntur periisse.

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Etsi vota pro Ecclesia assidue facienda sunt, ut Psalmus praecipit, Rogate quae ad pacem sunt Ierusalem: tamen mos laudandus est, quo initio anni quasi solennis fit precatio. Quare et gratias ago Filio Dei, quod hactenus servat Ecclesiam; et eum oro, ut et hoc veniente anno nos omnes gubernet et servet. De quaestione coniugali maxime velim et ego, si vir ille, de quo scripsisti, sanabilis est et non est erro, nequaquam distrahi coniugium, sed una mediocri tranquillitate vivere maritum et uxorem. Nec peccat uxor si ad maritum redit. Nos in luctu et metu vivimus, Nam Collega noster Marcellus recens ex hac Academia in coelestem evocatus est \*). Et novi motus Germanici minitantur magnam confusionem his regionibus. Filius Dei Emmanuel protegat nos. Quaeso ut petas a Barone Boëmico pecuniam debitam pro habitatione, quam frustra filius expectavit. Vir honestus est Christophorus Finck, cui debetur, et pauper, et nune Dei beneficio nactus est nidulum, erit enim pastor Ecclesiae vicinae in Iuterpog. Curabis hanc rem pro tua prudentia et humanitate. Existimo precium esse Ioachimicos sex. Carmen de natali Christi tibi mitto. Scripsi brevem admonitionem de libro Osiandri, quam cures describi apud Eberum.

No. 5024.

7. lan.

## M. Meienburgio.

Epist. lib, V. p. 602 sq.

Michaeli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Clariss. vir, et amice charissime. Iterum recentibus literis flagitat Imperator, ut ad Synodum aliqui mittantur. Itaque diutius differri iler nostrum non potest. Cum autem et aëris pericula et contagia in nostro oppido metuam, et Oeconomiam, me absente, uxor mea tueri non possit, meum consilium est, ut Michaelem aliquantisper ad vos accersatis, et ut apud Matrem vivat hilarius. Et nunc tempus Bacchanalium erit, quo plus licentiae sibi iuniores sumunt. Quare etiam Christophorum vobiscum esse malle, et possetis eum exercere forensibus operis. Elector scripsit ad Imperatorem, se ad eum venturum esse. Deus haec publica pericula gubernet, et det his Regionibus piam et salutarem pacem. Bene et feliciter valete. Die 9. lanuarii.

Philippus.

No. 5025.

10. Ian. (Lipsiae.)

# Georgio Pr. Anhalt.

Spist. lib. II. p. 240. (ed. Lond. lib. II. ep. 238.).

# D. Georgio Principi in Anhall

S. D. Illustrissime Princeps, Die 10. Ianuarii et ego literas C. V. accepi, et exhibui Reverendis viris D. Pastori<sup>1</sup>) et D. Alesio fasciculum ad ipsos

<sup>1)</sup> Theol. Doct. et L. Hebr. in Academia Witteb. interpres, qui obiit 8. Dec. 1566,

<sup>2)</sup> De pastore Sacensi vid. ep. d. 25. Iul. 1551. et d. 80. Iun.

<sup>\*)</sup> d. 25. Dec. 1551. Vid. Scripta publ. T. I. p. 389.

<sup>1)</sup> Pfeffingero.

missum. Die 15. Ianuarii iter, quod faustum et felix sit, ingressuri sumus. De publicis negotiis tantum haec audio: Electorem Ducem Saxoniae profecturum esse ad Imperatorem. Oro autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut consilia illa gubernet. Venetos aiunt transitum Turcis concedere in Austriam per Forum Iulium. Haec fiunt Gallicis machinationibus, nec dubito, post irruptiones Turcicas brevi.secuturum esse illum laetissimum diem, in quo Filius Dei resuscitatis mortuis ostendet triumphum suae Ecclesiae universo generi humano. Interea in his saevissimis ruinis imperiorum nos sustentemus hac consolatione, quam Filius Dei proposuit, inquiens, Orate, ut possilis effugere futura mala. Scribit mihi Paulus Eberus, Witebergae his diebus fuisse Stancarum, qui eo librum attulit scriptum contra Osiandrum, sed vellem nos non accendere controversias, ideo scripsi moderatissimam responsionem, etiamsi me deridebit. Literas Eberi mitto C. V. Nunc Lipsiam venit Lazarus 2) ad quem vocati sumus, de cuius sermonibus plura scribam Celsitudini Vestrae, aut certe significabit D. loachimus. Ego quoties potero scribam D. Ioachimo, qui literas nostras C. V. mittet. Filius Dei Dominus noster lesus Christus adsit nobis omnibus. Bene et feliciter valeat C. V. Die 10. lanuarii.

No. 5026.

13. Ian. (Lipa.)

#### Ad. Cureo.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 541.

Honesto viro, eruditione et virtute praestanti, Magistro Adamo Cureo Reichstadiensi, in aedibus Philippi Melanthonis.

S. D. Carissime Adame. Et propter aëris pericula et quia oeconomiam meam necesse est me mutare, scripsi domino Michaëli\*), ut vos aliquantisper vel ad se accersat vel mittat Lipsiam aut Erfordiam. Ea de re acripturum esse ad te arbitror. Et poteris ei indicare sententiam tuam. Haec ideo significo, ut tu ipse cogites, quid maxime et fieri velis et huic tempori conveniat. Nam et propter

tempestates et propter syderum positum metuo kuem grassaturam esse. Oro autem filium Dei, ut nos servet incolumes. Bene vale, die 18. Ianuarii.

Phil. M.

No. 5027.

13. Ian. (Lips.)

# Mauritius ad Synod. Trid.

Epist. lib. III. p. 80. (ed. Lond. lib. III. ep. 87.). — Repetita a Pezelio in Mel. Consil. lat. P. II. p. 166. — Melanthon hanc epist. concepit Lipsiae eamque Drasdam misit, ubi epistolae dies adscriptus est. Vid. quae narrat Camerarius in vita Melanth. §. 97.

Reverendissimis Dominis et reverendis Patribus, Cardinalibus, et Episcopis in Synodo Tridentina congregatis, Mauritii Ducis et Electoris Saxoniae nomine a Philippo scripta epistola.

S. D. Reverendissimi Domini, et Reverendi Patres, Cum Caesarea Maiestas, Dominus noster Clementissimus voluerit, ut ex Ecclesiis nostrae ditionis aliqui ad Synodum mitterentur, noluimus eius voluntati deesse, praesertim cum et nos optemus veritatem illustrari propter gloriam Dei, et piam ac perpetuam in Ecclesiis totius orbis terrarum concordiam constitui. Quae duae res omnibus hominibus maxime expetendae sunt, praecipue vero iis, quibus Deus gubernationem commendavit

Misimus igitur ad Synodum hos tres viros, Erasmum Sarcerium, Valentinum Pacaeum, et Philippum Melanchthonem, quorum et mores honestos esse, et studium pacis et publicae concordiae praedicari intelligimus. Hos ut benigne audiatis, publice exponentes, quid de omnibus controversiis communi consensu Ecclesiae nostrae doceant, petimus. Ipsis etiam mandata dedimus, ut pie, placide, et sine privatis affectibus recitent et declarent doctrinam, quam existimant universae Ecclesiae necessariam.

Scitis antem pro vestra excellenti sapientia, hos vestros Consessus intueri Deum Iudicem: Et universam Ecclesiam in coelo et in terra expetere primum, ut gloria Filii Dei vere illustretur, et sauciae conscientiae sanentur, et vera eis invocatio monstretur: Deinde, ut talis concordia constituatur, in qua non stabiliantur veteres abusua. Neque

<sup>2)</sup> Lezarus Schwendi, legatus Caesaris.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Mich. Meienb. d. d. 9, Ian. 1552

enim grata Deo, neque durabilis esse tranquillitas sine veritate potest. Negari autem non potest, manifestos quosdam errores, et non levia vitia in Ecclesiam irrepsisse, quae dissidiis huius temporis occasionem praebuerunt. De his tantis rebus et audire vos Ecclesiarum querelas, et remedia salutaria quaerere, sapientia vestra dignum est.

Oramus autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut vulneribus Ecclesiae veteribus et recentibus medeatur ipse, sicut Samaritanum illum ait saucio viatori opem tulisse. Qua imagine cum sese exprimeret, ostendit se affici nostris calamitatibus, et velle se nobis opitulari. Bene valete. Datae Dresdae Idibus Ianuariis, Anno M.D.LII.

No. 5028.

13. Ian. (Lips.)

## M. Tilemanno.

Edita a Strobello in Melanchthonianis p. 145. Invent apographon eiusdem in Goll. Ballenst. Vol. I. num. 5., ex msto quodam factum.

Honesto viro, eruditione et virtute praestanti M. Tilemanno Wesaliensi, amico suo in aedibus Philippi Melanthonis').

Carissime Tilemanne. Etsi malim domi esse et meorum et amicorum consuetudine frui, et scio, quam varia sint futura de hac legatione iudicia, et ipse multa pericula cogito, tamen disputant quidam attrahi certum bellum contumaciae specie. Itaque me Deo commendo, et ceteris delectis ') adiungi me sino. Fortassis in itinere renuntiabitur non concessuram synodum, ut retexantur priores articuli. Quodsi fit, Deo iuvante, rursus') brevi una erimus. Nunc vero tibi Sigismundum, fratris mei filium, et Godefridum ') commendo. Sigismundo tamen cibus in mea domo praehebitur. Si M. Adam avocatus fuerit, Godefridum tuo iudicio alicui commendabis. Si erit metus luis tempore mercatus Francofordiani ambo adolescentes Francofordiam mitti poterunt. Totamque hanc rem prudentiae et fidei tuae et Iohannis commendo. Bene vale, die 18. Ianuarii Lipsise, 1552.

No. 5029.

13. Ian. (Lips.)

## (Convictoribus.)

Edits in Rieberer's Abhanblungen aus der Atrien., Sischer und Gelehrten: Geschichte p. 422. — Apographon in cod. Zittav. in fine, et aliud in collect. Balleust. Vol. l. no. 8. Conf. ep. ad Meienburgium d. d. 9. lan.

Honestis Viris et Honestis Adolescentibus Convictoribus S. D.

Charissimi Convictores. In tota vitae societale iustum est non petere officia impossibilia. Scitis autem vos ipsi, meam Coniugem non posse oeconomiam tueri, me absente. Nec Iohanni optime de me, et meis, et multis aliis merito, plus laborum et sollicitudinis in hac senecta imponere volo Quare a vobis omnibus peto, ut hoc onere oeconomico meos levetis, et mensas alibi quaeratis post duas aut tres septimanas. Semper iudicavi, mihi cum iis amicitiam perpetuam esse sancitam, quibus mecum communis fuit mensa. Eodem modo et vos 1) sentire volo: et utrique simus memores 🕪 teris decreti: τὴν τραπέζαν καὶ άλα μὴ παραβώνειν. Quantum singuli solverint, et quid debeant, scitis ipsi, et potestis meas pagellas inspicere. Si Deus me reducet incolumem 2) et tranquillitat erit harum regionum, si qui rursus meam consuetudinem expetent"), non deerunt eis mea officia. Nam iter suscipio, et longum et periculosum: quod, ut Filius Dei gubernet, toto eum pectore oro. Sed cum incertum sit tempus reditus, meam familiam maiore sollicitudine onerare non volui. Bene valete. Lipsiae, die 13. Ianuarii, Anno 1552.

No. 5030.

18. Ion. (Lips.)

#### Studiosis.

Scripta publ. Wittb. T. I. p. 891.

<sup>1)</sup> Mst. Ball. meis aedibus.

<sup>2)</sup> delectis] non habet met. Ball.

<sup>5)</sup> rursus] non habet Strob.

<sup>4)</sup> Mst. Ball. in utroque loco Godofridum.

<sup>1)</sup> Rieder. mendose eos.

<sup>2)</sup> incolumem] excidit e textu Rieder, et mst. Zitt

<sup>8)</sup> Rieder. menilose expectent.

## Philippus Melanthon (Studiosis).

Etsi pericula nostrae legationis considero et animo praemetior, ac malebam domi esse, et frui studiis et consuetudine meorum, et amicorum, praesertim in hac temporum moestitia, et natura abhorreo a rixis: tamen cum toties iam flagitarit imperator, ut aliqui ex nostris Ecclesiis ad Synodum mittantur, et principibus fugienda sit contumaciae species, aliqui ad hanc molestam et periculosam profectionem delecti sunt, ac filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, qui vere est Emmanuel, oro, ut et nobis adsit, et nos et harum regionum Ecclesias protegat. Vos etiam obtestor, ut vota vestra ad gemitus omnium piorum adiungatis, ut filius Dei leniat poenas impendentes.

Grassari luem et famem passim videtis. Et bella Turcica crescent. Recens enim aiunt et per Forum Iulium Turcis in Austriam concessum esse transitum. Ad haec si accedent in Germania novi motus, ut adparatus in multis locis significat, erit llias zazar. Deplorandus autem stupor, est, non adfici cogitatione summarum calamitatum totius generis humani. Quare et iram Dei agnoscite, et, ut in ira miscricordiae suae Deus propter filium memor sit, precemini. Et ut precatio sit ardentior, sint mores modesti, et exuscitentur animi ad poemitentiam, iuxta vocem Dei: convertimini ad me, et ego convertar ad vos.

Nec deerunt vobis me absente praelectiones utiles. Meo loco D. Rector M. Paulus Eberus tradet dialectica, et adiunget enarrationem scripti alicuius, quod prodesse scholae iudicabit. iunget et recens editam loachimi κατήχησιν. Dominus D. Forsterus supra alias lectiones etiam aliquam Pauli aut Iohannis epistolam interpretabitur. Et habebitis alios linguarum et omnium artium lectores eruditos et fideles. Dominus D. Vitus gnomicas sententias Iesu Siracidae exponet. Peucerus Deo iuvante brevi redibit. Et tamen interea vir doctus, M. Baldasar, pertexet astronomica initia, quae in libello usitato traduntur, cui titulus est: de Sphaera. Haec optima studia, ut filius Dei, qui vere nobis est interpres xaì loyos sapientiae aeterni patris, gubernet, adiuvet, ac tueatur, toto eum pectore oro.

Cumque hanc militiam vestram sciatis ad gloriam Dei, et ad vestram ac ad communem Ecclesiae salutem pertinere, simul et laborem discendi Melantu. Open. Vol. VII.

urgeamus, et petamus, ut filius Dei mentes nostras [vestras] regat. Videtis in Italia, Gallia, et multis locis Germaniae novis decretis stabiliri errores, alicubi vero praestigias offundi simplici veritati. Nos hactenus, Deo iuvante, dedimus operam, non sine magno labore, ut vera et incorrupta doctrina simpliciter et proprie explicata vobis proponeretur. Quare non dubitamus, et esse Ecclesiam Dei, hunc ipsum coetum vera discentem, et hunc coetum Deo curae esse. Hac vos consolatione, quae in his publicis et privatis periculis ostendit eum portum, in quo praecipue acquiescunt bonae mentes, confirmate, et interea valete feliciter. Datum Lipsiae Idibus Ianuarii, quo die iter ad Cygneam suscipiendum erat, anno 1552.

No. 5051.

16. Ian. (Cygnese.)

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 156. (ed. Lond. lib. II. ep. 148.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Heri Cygneae tuam epistolam et exempla nostri scripti exhibuit nobis adolescens Noribergensis. Etsi autem nova fulmina nobis ex illo Baltico sinu expectanda sunt: tamen si haec nostra admonitio levissime ) scripta probatur piis, et dubitationibus aliquorum occurrit, ferendae sunt nohis contumeliae forti animo: Miror te in editione publica addidisse aliorum subscriptiones, cum quidem altera illum Hyperboreum Gorgiam valde irritatura sit. De Stancari libro quae scripsisti, non sine gemitu legi. Utinam Deus Academias et servet, et regat, et earum consensum tueatur; quae si vel dissipatae, vel distractae erunt, qualis barbaries, et quam dissona dogmata sequentur? Sed oremus Filium Dei, sicut ipse precatur, ut servet nos, ut unum in ipso simus. Lipsia discedens dedi Baldasaro fasciculum literarum et alia, quae an acceperis, significato. Cygneae nihil audivimus dignum literis, nisi remedium cruciatuum in Lithiasi εὐπόριστον, quod multos scire velim et propter usum et quia ostendit Deum mirandas vires etiam spretis rebus indidisse. Adfirmant exemplis confirmatum esse, Sedari crucia-

<sup>\*)</sup> lenissime?

tus, et pelli calculum, si foris tantum in loco doloris imponantur in lacte caprino calefacta poma Cynosbati contusa. Iusta profecto est indignatio apud Poetam, Νήπιοι οὐδ' ἴσασιν, δσον ἐν μαλαχῆ μέγα ὄνειαρ. Amemus naturae considerationem, et Dei in ca praesentiam agnoscamus, et eum invocemus ut nobis adsit, cum quidem et tam multa magna pericula et confusiones tristissimae simul nos de Diaboli furoribus et de nostris miseriis commonefaciant. Audi spectaculum recens. in quo manisestus Diaboli suror conspicitur. In oppido vicino Cygneae, cuius nomen adscribere nolo, puer quinquennis casu lapsus, irruit in cultrum, quem manu tenuit, eoque vulnere statim extinctus est. Pater cum intervenisset, magnitudinem doloris effudit in uxorem, quam iratus ita verberat, ut ipsa quoque statim mortua, dolore, ut ratiocinor, propter filium magis, quam propter plagas. Abit igitor statim maritus et laqueo sibi mortem consciscit. Hanc horrendam narrationem adscripsi ut aliis recites, ut nos omnes ad invocationem Filii Dei exuscitemus, ut furentem et grassantem Diabolum a nobis depellat. Salutem opto Reverendo D. Pastori et vobis omnibus. Bene vale. Die 16. Ianuarii.

No. 5032.

17. Ian.

#### Eberus ad Studiosos.

Scripta publ. T. I. p. 393. — Addidi hoc Eberi scriptum, quia ad antecedens Melanthonis d. 15. Ian. pertinet, et simul de statu Academiae Viteb. et de Melanthonis auctoritate in ea scitu digna continet.

## Paulus Eberus (Studiosis).

Quae sit voluntas Praeceptoris nostri reverendi, Philippi Melanthonis, ex scripto ipsius, quod Lipsia ad nos misit, intelligitis. Etsi autem facile agnosco, a me nequaquam ea, quae mihi ab ipso imponuntur, cum auditorum fructu sustineri posse, praesertim cum in hac occupationum varietate etiam tempore destituar, sine quo diligentiae usus esse nullus potest: tamen cum mihi integrum non sit, nisi officium scelerate praetermittere velim, eius auctoritatem defugere, quem ut parentem omnes merito colimus, aliquam partem eorum, quae iussus sum facere, in me suscepi. Caeterum hortator fui doctissimis praeceptoribus ac collegis meis, ut reliquam partem operarum ipsi inter se

distribuerent, et operam darent, ut habeat iuventus, in absentia domini Praeceptoris, quod cum fructu audiat, qua in parte facilitas eorum et voluntas ad iuvandum communia studia promptissima laude dignissima est. Ego igitur, Deo iuvante, dialectica praecepta ab initio secundi libri repetam, eique lectioni tribuam horam septimam die Luna et Martis. Ad interpretationem κατηχήσεως eruditae scriptae a Ioachimo Camerario, viro doctissimo, quam vult Dominus Praeceptor in manibus discentium esse, conferam horam septimam die Sabbati. Orationem vero pro P. Quintio pergam explicare hora quarta post meridiem, ut hactenus feci, quantum omnino per occupationes licebil, quae si quando, ut aliquoties iam accidit, mili invito lectionem pomeridianam eripuerint, quod tamen ne saepe eveniat summo conatu caveho, rogo auditores meos, ne me studio subterfugen legendi laborem existiment, sed persuadeant sibi, me impediri eiusmodi negotiis officii publici, que dilationem nullam patiuntur.

Vos autem auditores hortamur, ut hos nostros labores, quos mediocri assiduitate in explicatione utilium artium sustinemus, boni consulatis, & si vestrae expectationi non satisfacient, moveamin, et ardentius precemini Deum, ut in hoc periculoso ilinere custodiat venerandum praeceptorem nostrum, Dom. Philippum Melanthonem, et eins vocem quam primum scholae restituat, qua quod privamur interdum diutius credamus etiam fieri propter ingratitudinem nostram et negligentiam, qui tam excellentem et salutarem doctorem, com adest, vix, aut certe oscitanter audimus, vel elim, quod indignissimum est, morum feritate et ontemptu disciplinae graviter excruciamus. Quart si volumus cito nobis eius vocem reddi, agnoscimus primum et grati celebremus hoc maximum Dei beneficium, quod dedit hactenus huic scholz eiusmodi doctorem, qui non modo eruditione su iuvit studia omnium, sed etiam tanta cura ac fide complexus est universam scholam ac singulos discentes, quanta solet pater liberos suos completi, vel, ut Paulus loquitur: ως αν τροφός θάλπει το δαυτης τέχνα. Deinde sedulo pro ipsius incolomitate oremus Deum, et mores nostros ea mode ratione flectamus, ne ipsum absentem rumore de petulantia iuventutis magis adfligant. 17. la nuarii anno 1552.

No. 5038.

25. Jan. (Norinb.)

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 618.

#### Michaëli Meienburgio Consuli Northusano

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Etsi cura et dolore excrucior de Synodi contentionibus, si progrediendum erit, tamen magis sum solicitus de motibus bellicis, de quibus multa collocuti sumus, cum una essemus, ac vos oro, ut mihi scribatis. Literas ad virum honestiss. Georgium Römer mittere potestis. Scire cupio et de filiis vestris, ubi sint. Spero, nos brevi domum redituros esse, quia in Synodo nondum responsum est ad petitiones, quas ibi Doctor Badhorn proposnit. Et audio, properare Episcopos, ut Synodum finiant. Bene et feliciter valete. Die Conversionis Pauli Noribergae 1552.

Philippus.

No. 5034.

25. Ian. (Norinb.)

# Io. Hornburgio.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54 .

Clarissimo viro, prudentia, eruditione et virtute praestanti, Domino Iohanni Hornburg, Senatori urbis Rotenburg, amico veteri et colendo,

S. D. Clarissime vir. Semper et propter tuam virtutem te dilexi, et me a te diligi iudicavi, nec tempora deleverunt in animo meo tui memoriam. Sed propter miserias nostras minus frui veteribus et fidelibus amicis possum. Nunc vero ut ad te scriberem haec occasio fuit. Christophorus Bomgartnerus, natus in familia honesta Norimbergae, intellexit desiderari in urbe vestra Syndicum, ut Cum autem et Tubingae et Lipsiae nominant. nnos decem audiverit Iurisconsultos, et eorum loctrinam recte didicerit, reipublicae, ut decet, servire cupit. Ac propter modestiam et iustitiae amorem mallet in civitate mediocrem locum hapere, uhi iustitia pulsa ex aulis magis colitur. stuc igitur accedet, ut vohis operam suam offerat. Quare te et Camerarii et meo nomine oro, ut

hunc Ghristophorum Bomgartnerum amanter complectaris, et, si locus apud vos esse potest, senatui vestro commendes. Habet virtutes viri politici praecipuas, iustitiam, fidem, amorem pacis et concordiae publicae, veram invocationem Dei. et cognitione iuris recte instructus est. Nec rudis est certaminum forensium, sed usum et animi robur aetas et respublica augebant. Coniugem habet honestissimam ex veteri et praecipua familia Lipsica Preusseria. Et notus est viro clarissimo doctori Christophoro Gugel, qui eum consiliis suis adiuvabat. Egit autem beneficium vestrum gratissimum Domino Hieronymo Bomgartnero, cui optime merendi de Republica civitates alias existimo libenter gratificari. Nostram amicitiam volo perpetuam esse, qua quidem in consuetudine coelesti dulcius fruemur. Interea etiam si quibus officiis declarare mutuam benevolentiam poterimus, praesertim ubi prodesse reipublicae conceditur, coniunctionem nostram tueamur. Bene et feliciter vale. Die conversionis Pauli Apostoli. bergae 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5035

25. Ian. (Norinb.)

# Praefatio.

Praesatio in Tomum Tertium enarrationis D. Martini Lutheri in Genesin, editae anno 1562. ab Hieronymo Resoldo. — Descripsimus eam ex opp. Lutheri latin. Witeb. T. VI. p. 822 b.

Philippus Melanthon pio lectori salutem dicit.

Saepe cogitandum est consilium Dei, quod et mundi exordium et prima Ecclesiae initia et propagationem sciri omnibus temporibus voluit, et tantarum rerum memoriam conservari, et quidem instituta et tradita annorum serie, ut retro cogitari primordia possint. Ac Deo gratias agamus, quod inter tantas imperiorum ruinas, et inter excidia urbium et dissipationes generis humani hanc suam doctrinam non deleri sinit, quodque illustria testimonia ostendit, resuscitationem mortuorum, repressos solis cursus et alia multa, ut certo sciamus, et esse Deum et colligi ab eo Ecclesiam, et hanc doctrinam, quam tradidit, immotam veritatem esse, Itaque firmissima assensione amplecta-

mur hanc vocem divinam, et constantissime fugiamus et execremur ethnicos furores, quorum alii finxerunt ex atomis casu confluxisse mundi corpora, et innumerabiles mundos fuisse et fore, et diversas rerum naturas. Alii etsi haec cyclopica dicta probare non audent, et quaerunt concinniora, tamen ut coeci procul a veritate aberrant, ac tetros errores ac in Deum contumeliosos excogitarunt, ut Stoici fingunt, ne posse quidem alios motus ciere Deum, quam quo rapitur impetu materiae, ac perinde eam causam esse horribilium scelerum, ut bonarum actionum. Denique magnum chaos est errorum extra Ecclesiam Dei de mundi initio, de natura hominis, de providentia divina, de causa mali, de fine hominis. homo tantum ad hanc mortalem vitam conditus, sitne expectanda alia vita, in qua discrimen sit futurum inter iustos et iniustos, sitne coetus aliquis in tanta varietate opinionum et morum, quem certum sit placere Deo. Quomodo is coetus colligatur et discernatur a caeteris hominibus, quae officia probet Deus. Sitne reliqua tam ingens multitudo reiecta a Deo.

De his tantis rebus necessaria doctrina in sola Ecclesia Dei proponitur. Et fontes sunt in primo libro Moisi, quos oportet omnibus notissimos esse, quia in qualibet doctrina plurimum refert recte cognoscere initia et fontes, sicut dicitur: ἀρχή ήμισυ παντός, καὶ πλέον ἢ ήμισυ. Instituit autem Deus ministerium docendi, non ut novum genus doctrinae quisquam gignat, sed ut lectores populo ad verbum recitent hos ipsos libros Propheticos et Apostolicos, ut inde sumant veram, puram et incorruptam doctrinam de Deo et de salute generis humani; deinde vero, quia rudioribus opus est commonefactione de phrasi et de ordine membrorum in lectione, declarandum est genus sermonis, monstrandae regiones diversorum argumentorum, et imperiti erudiendi sunt, quomodo ad usum in invocatione et in vita transferre senteutias et exempla debeant. In hoc genere magnum est interpretum discrimen. Cum autem Lutheri ministerio Deus Ecclesiam repurgaverit, ad quod eum excellentibus donis instruxit, res ipsa ostendit, ipsius enarrationes longe antecellere aliorum interpretum scriptis, quas quidem extare et ad posteros transmitti utile est, non solum ut illustrentur libri Prophetici et Apostolici, sed etiam ut de omnibus articulis nota sint viri tanti, cuius pectus Spiritu sancto regebatur, testimonia et confessiones, quibus deinceps pii in certaminibus dogmatum confirmentur. Quare gratitudo debetur
viris doctissimis et integerrimis, qui optima fide
cum alias enarrationes, tum vero has in primum
librum Moisi, quem praecipue notum esse oportet,
ediderunt: Casparo Crucigero, Georgio Rorario,
Vito Theodoro Noribergensi, Hieronymo Besoldo
Noribergensi. Nam post Viti Theodori mortem
huius laboris, ut ita dicam, haeres fuit Hieronymus, qui bona fide secutus est exempla Crucigui
et Rorarii manibus scripta, cum quibus vidit et
sua manu scriptum et alterum scriptum manu
Ioannis Stolsii, cuius diligentia et fides eximia est,
congruere.

lam ordine contempletur lector doctrinam de Deo conditore, de mundi exordio, de creatione hominum, de patefactione Dei ante lapsum et inchoata Ecclesia. Deinde de lapsu, de restitutione hominis, in qua Deus rursus se patefecit, edidit promissionem de ventura liberatione hominum d de conculcando Dracone, et rursus immensa misericordia condidit Ecclesiam, et ex media morte primos parentes erexit. Deinde considera, quat et ubi fuerit Ecclesia Dei, videlicet, quae sui custos editae promissionis de ventura victima, el discerne legem et hanc promissionem, et agnose hoc tristissimum dissidium in genere humano, quod semper fuerunt, sunt et erunt duo coetus quorum alterum ille ipse filius Dei, de quo promissio loquitur, ministerio Evangelii colligit, et vere adest ei, regnat in eo, tegit peccata agnoscentium ipsum, et accendit corda eorum Spiritu 🕬 sancto, ut vere invocent Deum et ei obediant, et reddit eis vitam et salutem aeternam. Altera multitudo ignara Dei vagatur in tenebris, et ardem ambitione, libidinibus et aliis errantibus capidibtibus, contemnit et odit Evangelium. Hanc feriosam multitudinem diaboli incitant adversus Le clesiam, ut Cain interfecit fratrem, et similis voluntas est in Esau.

Haec ingentia certamina, quae omnes homines valde mirantur, statim initio in prima concione praedicta sunt his verbis: ponam inimicitis inter semen mulieris et semen serpentis. Praemenda enim erat Ecclesia, ut sciret, se non ideo negligi a Deo, quia imperiis potituri essent ali contemnentes doctrinam Dei et oppressuri coetum custodientem Evangelium. Est et contemplandi series gubernatorum Ecclesiae, et de singulis consideranda doctrina, definde testimonia patefaciio

£

4.

nis Dei et doctrinae, postea singulorum vocatio, certamina, victoriae, praesentia Dei conspecta in ipsorum liberationibus, collectio Ecclesiae; quae dicta et exempla nos erudiant, et fidem confirment, quae virtutes imitandae sint. Per haec capita duetae sunt historiae superiorum librorum de Adam et Heva, de Abel, Seth, Henoch, Noha, Sem, Abraham, Loth, Isaac; horum omnium doctrina eadem est de Deo conditore, de rerum creatione, de lapsu primorum parentum, de peccato in genere humano, de lege Dei, de promissione et de mediatore, de gratia, de remissione peccatorum, de fide, de vera invocatione, de nova obedientia, de Ecclesia, de cruce, de venturo iudicio. Sed vocationes et negotia dissimilia sunt. Noha vocatur ad servandas reliquias Ecclesiae in diluvio, et deinde ad iustaurationem in posteritate. Dissipatis vero posteris Nohae, cum iam Babylonicum Imperium inchoatum esset, et tenebrae inter gentes crescerent, Deus nova vocatione Ecclesiam instaurat, repetita promissione et addito ritu circumcisionis, ut mentione ipsa membri admonerentur homines de venturo semine. Doctrinam igitur ab Abraham acceptam sonant Isaac et Iacob.

Iam in hac historia cogites, quantum decus fuerit, quanta piis confirmatio, quod eodem tempore in vicinis locis una vixerunt, et saepe convenerunt ad explicationem doctrinae et ad mutuam consolationem Sem, qui nominari existimatur Melchizedeck, Abraham, Isaac, Rex Abimelech. Et quanquam semper Ecclesiae multitudo minor est, quam gentium impiarum, tamen illis tantis doctoribus non defuit mediocris frequentia. Semper enim Deus vult Ecclesiam exaudiri in genere humano, ut filius agnoscatur, et ut pars aliqua generis humani fiat haeres coelestis gloriae. Ideo collocat eam velut in celsa arce, ut conspici et exaudiri possit, et mediocrem frequentiam addit, quae sit doctrinae testis, et accipiat beneficia filii Dei, quem non frustra misit aeternus pater.

Quare et in hac historia Iacob praecipue consideretur genus doctrinae, quod subinde repetitum est. Nam et ipse Deus stans in scala in Bethel, alloquens Iacob adfirmat nunc, vere esse Deum, qui se patefecit Abrahae et promissionem edidit. Haec iisdem verbis ibi repetita est. Hunc igitur verum Deum vult agnosci et invocari, qui edidit promissionem, et vult conspioi mediatorem, vult fiducia mediatoris accipi remissionem peccatorum et reconciliationem propter ipsum, vult sciri hunc

ipsum mediatorem tunc quoque custodem et gubernatorem esse lacob, et comprobat hos cultus, quos Abraham ex voce divina didicerat, de quibus scriptum erat: credidit Abraham Deo, et imputata est ei iusticia. Unde sciebat et Iacoh, cultum Dei praecipuum esse hanc fidem, qua statuebat, se Deo propter hunc mediatorem placere, non propter propriam dignitatem, et se per hunc mediatorem gubernari, et, abolito peccato et morte, restitui propter eum, et per eum iusticiam et vitam aeternam. Nam ad promissionem, quam et pater et ipse audierant, iungebat vocem illam: semen mulieris conculcabit serpentem. Hanc confessionem sonat ipse, cum inquit: benedicat pueris istis Deus patrum meorum, Abrahae et Isaac, et Angelus, qui eripuit me ex omnibus malis, ex morte aeterna et aliis calamitatibus. Nec vero dubium est, hunc angelum, cuius hic fit mentio, filium Dei esse, quem norat mitti ad Ecclesiam, ut eam gubernet, protegat, liberet a peccato et a morte. Haec beneficia non praestat ullius creaturae potentia, sed filius Dei exhibet ea Ecclesiae. Nec dubium est, de hoc Domino restituente iusticiam et vitam aeternam concionari, cum infra inquit: Donec veniet Silo, et ad eum gentes congregabuntur. Etsi autem nomen Silo alii aliter interpretati sunt, tamen sequens particula manifeste ostendit, intelligi ducem, qui etiam gentes ad Deum placetum congregabit, qui conculcabit caput serpentis, abolebit peccatum et mortem. Et recte existimo reddi vocabulum Silo appellatione salutis et salvatoris. Nec insuavis est etymologia Ebraeis nota, qui interpretantur Siloh foetum eius, videlicet matris, ut congruat ad dictum: semen mulieris conculcabit caput serpentis. Et insigne est χόριον αὐτῆς. Hic filius Dei assumit humanam naturam imbecillem, quae sustinet ingentes dolores, iram Dei et mortem, et pendens in cruce est deforme et cruentum zóquov. Et tamen ex morte reviviscit. In nobis vero natura immunda prorsus est sordidum et pollutum zóquor peccato. Sed cum ipse hoc nostrum rópior induit, cum nos voce Evangelii et Spiritu suo sancto vivificat, fit haec pellis templum Dei, et liberatur a peccato et morte.

Sed in hac ipsa enarratione Lutheri hae conciones omnes Iacob et aliorum copiose explicantur. Haec eo tantum recitavi, ut in vestibulo admonerem iuniores, in his historiis non tantum exempla vitae oeconomicae aut politicae quaerenda esse, sed praecipue genus doctrinae et consensum pri-

morum Ecclesiae doctorum in fide et in invocatione intuendum esse, ut nos ipsos eorum consensu confirmemus. Eiusdem Evangelii auditores, testes et propagatores sunt Adam, Abraham, Isaac, Iacob, quod nunc Dei beneficio sonat in his ipsis Ecclesiis, quae Lutheri doctrinam, quam in his enarrationibus et alibi proponit, amplectuntur. Quare valde prodest, horum Patrum invocationem et conciones saepe et diligenter considerare, ut scias te vere socium redemptionis, fidei et invocationis ipsorum, et cohaeredem esse gloriae aeternae. Ac doctrina considerata, Ecclesiam Iacob intuere, exilia et aerumnas, et in his exempla fidei et aliarum virtutum, et praesentiam filii Dei liberantis eum, et ut edantur testimonia patefactionis, et ut servetur Ecclesia.

Deinde et vulnera Ecclesiae intuere. Adeo grassantur diaboli, ut etiam in hoc parvo coetu, in familia lacob, incitent praecipuos viros ad atrocia scelera. Polluitur incesta consuetudine coniunx patris a filio. Deinde multi conantur interficere fratrem loseph. Quis non cohorrescit haec immania exempla cernens in illa familia, quam vere esse Ecclesiam Dei nihil dubium erat? Sed vult nos Deus agnoscere nostram infirmitatem, et vigilantes esse contra diaboli insidias. Vult et lapsos rursus erigi exemplis illorum summorum hominum, qui quanquam magna vulnera accepissent, tamen rursus sanati sunt. Praeterea etsi multos hostes habet Iacob, tamen infestissimus est frater Esau, qui natura ei proximus est, et disciplina paterna ad eandem professionem de Deo, ad eandem invocationem, et ad omnium virtutum officia institutus. Ita cum usitata sit in Ecclesia distractio cognatorum et amicorum, praeparandi et confirmandi sunt animi, ut hunc ingentem dolorem, quem acerbitas parit eorum, qui fuerant coniunctissimi, sapienter feramus. Nullum atrocius vulnus est, inquit Sophocles, quam defectio Et sunt in prophetis quaerelae similes. Cum autem exempla et de causis talium aerumnarum nos doceant et monstrent consolationes, lectori dolorem leniunt. Et superbia est, nos ferre nolle ea, quae alii meliores tulerunt, Abel, Isaac, Iacob, Ioseph et alii. Sciamus Deo placere obedientiam et animi moderationem in talibus aerumnis perferendis, et interea nos ipsi filio Dei curae esse, hunc esse fidelem et firmum amicum. Hac se consolatione David erigebat, inquiens: pater

meus et mater mea reliquerunt me, Dominus autem adsumpsit me.

Hoc tempore et privatim fiunt assidue coniunctissimorum distractiones, et publice vera Ecclesia variis hostium generibus oppugnatur; Turci, Pontifices, Reges et Principes Pontificum satellites, ferro et igni delere eam conantur. Et horum accendunt iracundiam Monachi et alii, qui opinione eruditionis in aulis regnant. Hi ut armati autoritate et maiore multitudine consentientium grassari nunc latius possint, in synodo Tridentina condiderunt decreta, quorum multa palam falsa sunt, plurima vero flexiloqua et sophistica, quae ut stabiliant, addent Reges edicta sanguine scripta. Ostentant nobis tot iam annos, tanquam caput Gorgonis, nomina Ecclesiae, Synodorum, consensus catholici, quibus etsi multi moventur, tamen omnes, qui vere invocant Deum, fraudem intelligant, et refutare praestigias discant. Um est regula illustris et immota, quae illas γοητείας evertit: si quis aliud Evangelium docet, anathema sit. Loquitur autem res ipsa, manifeste pugnare quaedam Tridentina decreta cum Evangelio et his ipsis fontibus concionum Abrahae, ubi dicitur: credidit Abraham Deo, et imputata est ei iusticia. Quam sententiam Paulus eo citat, ut perpetuum Ecclesiae consensum de fide ostenderet. Hanc concionem profert, quae prima expresse loquitor de fide et de iusticia, et adfirmat fide accipiendam esse promissionem, et cum hac fide acquiescit homo in mediatore, vere imputari iusticiam, videlicet dari remissionem peccatorum et reconciliari hominem propter mediatorem, et hunc ipsum mediatorem in eo efficacem esse, et voce promissionis et Spiritu suo sancto accendere novam lucem et obedientiam, et in corde pacem essicere, quae est initium vitae aeternae. Hanc totam doctrinam propriam Ecclesiae Dei, quae est portus et summa consolatio piorum, et expresse in hoc ipso libro, et deinceps in scriptis propheticis tradita et illustrata est, audacissime obruunt isti Areopagitae Tridentini contrario decreto impio et execrando. Iubent enim omnes homines manere in dubitatione. Ita hoc totum caput in Symbolo delent: credo remissionem peccatorum; imo inquiunt: non credo, sed dubito. Hic manifestus et perniciosus error ostendit, autores talium decretorum hostes esse Ecclesiae Dei, et abuti bis nominibus, Ecclesiae, Synodi et catholici consensus. Nec Ecclesiae doctrinam proponunt, sed

ethnicas seu pharisaicas imaginationes stabiliunt, Nam humanae mentes, ignarae Evangelii, et legem utcunque intuentes, merguntur in hanc dubitationem, quae tristes fremitus adversus Deum et desperationem parit. Non recito iam decreta flexilogua, qualia multa condiderunt, ut rimas habeant et αρησφύγετα \*), si a nobis reprehendantur, et tamen re ipsa stabiliunt suos abusus. Sed de manifestis et perniciosis erroribus loquor. Hos cum lector in decretis illis cernit, sequatur regulam: si quis aliud Evangelium docet, anathema Quam multae sunt nefariae corruptelae in decretis ipsorum de poenitentia? Nulla synodus unquam dixit, enumerationem singulorum necessariam esse iure divino, et quidem eo, ut possit indici satisfactio, quam ita nominant. Nunc isti Tridentini legumlatores impudenter addiderunt haec mendacia veteribus decretis, et filium Dei contumelia adficiunt. Nec enim magnitudo peccati cogitatur \*\*), nec consideratur, quare in filium Dei derivata sit ira et satisfactio, cum offunduntur hominibus spectacula satisfactionum, quorum alia ridicula, alia etiam turpia fuerunt. Denique non leves furores fuerunt deliramenta in hoc genere. Ne ipsi quidem architecti constitutionum Tridentinarum ignorant, chaos satisfactionum fuisse et esse plenum mendaciorum, et ritus ipsos vetustate iam extinctos esse. Et tamen inanem vocabuli umbram populo ostendunt, ne iacturam faciant existimationis si fateantur errores, deinde ut praetextu aliquo vendere laxationes veterum canonum possint, quas nominant indulgentias. De oblatione in Missa renovant pharisaica deliramenta, mereri eam remissionem peccatorum, culpae et poenae facienti et aliis. Delent igitur vocem Evangelii de gratuita remissione, quae fit propter filium Dei, et fide accipienda est. Delent et hoc dictum: una oblatione consummavit filius Dei omnes qui sanctificantur.

Sed omitto iam longiorem recitationem, quia nondum integrum illud legum volumen editum est, quod cum proferetur, erunt et nunc et deinde apud posteros multi viri docti et recte invocantes Deum, qui synodi Tridentinae errores refutabunt, et toti orbi terrarum ostendent insidias et sophismata in decretis illis, et perversitatem authorum, qui astute multa ambigua sparserunt in decretis,

\*) In opp. Luth. mendose: neugynyera.

ut simul et populo fucum faciant, et eludere possint veras reprehensiones.

Ut autem praemuniantur bonae mentes, legant studiose Lutheri monumenta, inter quae haec enarratio Moisi est velut cygnea cantio, quae ad confessiones ipsius adiungantur, quae in aliis libris recitantur, de singulis doctrinae ecclesiasticae capitibus. Harum confessionum explicatio in his longioribus concionibus expressa est. Haec testimonia ad docendas et confirmandae bonas mentes prosunt, quae tanquam honestum depositum, ut Paulus sua testimonia nominat, bona fide tueamur, nec sinamus ea vel obrui falsis ac sophisticis decretis Pontificiis, vel astute perverti, ac in peregrinas sententias praestigiis interpretationum transformari.

In hac delira mundi senecta confusiones opinionum plures erunt, quam fuerunt antea, et maior levitas ac mobilitas erit ingeniorum, multae naturae ambitiosae et seditiosae, maior etiam diaboli rabies est, qui cum sciat non procul esse illum diem, quo \*) se rursus ostendet generi humano filius Dei, triumphum aget, et ornabit Ecclesiam aeterna gloria, et quo diabolorum turpitudo conspicietur et augebuntur cruciatus. Furiosius irascuntur filio Dei, et ipsius odio magis saeviunt in Ecclesiam aetate nunc imbecilliorem. Magnitudo igitur periculorum exuscitet nos, ut maiori cura et retinere puritatem et tueri consensum studeamus. Ad quae opus est pia lectione et ardenti precatione, sicut inquit filius Dei: vigilate et orate, ne intretis in tentationem. Vigilantia intentionem in eogitatione doctrinae complectitur, precatio petit auxilium a Deo. Nam diligentia humana infoelix est, nisi gubernetur et adiuvetur divinitus. Ut igitur precatus est in agone suo summus sacerdos Dominus noster Iesus Christus, crucifixus pro nobis et resuscitatus, ut aeternus pater servet Eeclesiam et sanctificet eam in veritate, et faciat, ut unum simus in ipso, ita haec eadem vota pro nobis assidue facit in illo arcano consilio divinitatia. Ac certissimum est, ipsius petitionem non esse irritam. Ad hanc summi sacerdotis nostri precationem adiungamus et nostros gémitus, lacrymas et petitionem, ut hoc tristissimo tempore semper colligat aeternus pater filio Ecclesiam etiam in his regionibus, et sanctificet nos veritate sua, et faciat, ut unum simus in ipso, protegat et hospitia Eccle-

<sup>\*\*)</sup> In opp. Luth, cogatur; mendose.

<sup>\*)</sup> Luth. opp. quod; ex mendo.

siae, nec sinat fieri barbaricas vastationes. Haec vero gemitu, deprecante pro nobis filio Dei, acternum patrem domini nostri Iesu Christi precor. Noribergae die Conversionis Sancti Pauli. Anno Domini M. D. LlI.

No. 5036.

26. Ian. (Norinb.)

#### I. Ionae.

Unschuldige Rachr. Jahrg. 1718. p. 891.

Philippus Melanthon Iusto Ionae S. D.

Reverende vir et amice mihi carissime; et propter amicitiae vetustatem ac fidem, et propter eximias tuas virtutes, et ingenii praestantiam. hoc Ecclesiam servavit, ut, novis controversiis motis, convenirent aliqui ad communem deliberationem, ut fit in historia Apostolorum; et in refutatione Samosateni, et in aliis extremis. Ideo cum dux Prussiae flagitaret responsiones, dedi consilium duabus aulis, ut curarent convocari plures, ut una et consentiens responsio mitteretur in Prussiam, ne dissimilitudo nova certamina pareret; repudiatum est hoc consilium in utraque aula. O rem miseram! Ad ceteras Ecclesiarum calamitates tristissimas haec servitus etiam accedit, ut ne quidem colloqui nobis liceat. Nec ego Principes accuso, qui metuunt nostros congressus, sed nostri gregis ac iuniorum eruditorum petulantiam, qui, cum videant, plausibile esse movere novos tumultus, undecunque arripiunt occasiones dissentiendi. Itaque cum multi ex multis regionibus flagitarent responsionem, scripsi de ea parte, quae est πορυφαιοτάτη plane, et sine magicis clamoribus. Omisi etiam certamina de multis materiis, quas magno cum periculo movet ille Gorgias. Latent in disputatione semina Indaica de personis. Hanc igitur partem lectoribus piis sumo illustrandam, non recte vel obscurari vel tolli consolationem de merito Christi, cum ait, homines iustos esse iustitia essentiali Patris, Filii et Spiritus S. Item, cum definit iustitiam esse, quod efficit, ut iusta faciamus. In his membris obscurari et corrumpi doctrinam de Christo, manifestum est. Itaque contradicere ei non dubito, etiamsi video, quae fulmina mihi exspectanda sint; et sciam, me contemni iam propter clamores quorundam. Non

volui onerare meos collegas periculo. Scripsi igitur meo nomine, et multas causas narrarem coram, ac si in editione domi fuissem, leniissem aliorum subscriptionem.

Perlegi tuum scriptum, et ut monui Prussiacos, ut de merito Christi pugnarent, et de perpetua remissione in hac vita, nec tolerent praesentiam divinitatis: ita idem significandum tihi esse duxi; teque oro, ut meam admonitionem boni consulas.

Maxime cupio tecum colloqui, et, cum sperem, nos aut cito domum hinc redituros esse, aut diutius hic commoraturos, omnino decrevi ad te accedere. Iter ut antea per alia loca susciperent ductores nostri, moti sunt exundationibus.

De legatione nostra, quod scire cupis, dedi initio consilium, ut, si postularet Imperator mitti aliquos, communis legatio multorum nomine mitteretur, et ob eam causam scripta fuit confessionis repetitio. Postea, quia alii aliud disputarunt, mutata sunt haec consilia. Vidi quaternas literas Imperatorias, quibus postulat, ut aliqui mittastur, et quidem non ab uno Principe, sed a ceteris quoque. Nos igitur iussi huc profecti sumus, et filium Dei oramus, ut nobis adsit. Si non concedit retexi priores articulos falsos, recta domum redire decrevimus, nisi in carcerem abducimu. Exspectamus autem adhuc responsum de illis articulis retexendis, seu, ut vocant, readsumendis. Nostram amicitiam volo aeternam esse, et fruemut ea in consuetudine coelesti. Praestabo et in la vita omnia amici officia. Tuum negotium in Acdemia, quicunque tenebunt Rempublicam persici posse spero. Salutem tibi reverenter optant me collegae Erasmus Sarcerius et Paceus. Brentium etiam exspectamus. Sed scribam hinc saepius al te, et si hinc recta licebit domum redire, ad vo accedam. Illustrissimo Principi, et Dominis Consiliariis et Ecclesiarum Doctoribus me commendato. Bene et feliciter vale, die famuarii 26. Noribergae 1552.

Phil. Melanthon.

No. 5037.

29. Ian. (Norial.)

Ioach, Camerario.

Epist. ad. Camerar. p. 655 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 795.)

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a chimo Camer. Bam, fratri suo carissimo,

S. D. Intelligo in hac urbe sensus et dolores cosdem esse honestorum et prudentum omnium, de Repub. qui nostri sunt. Et vota esse eadem piorum omnium ad filium Dei Dominum nostrum lesum Christum, ut leniat publicas et privatas poenas, nec sinat barbaricas vastationes fieri. Quicunque igitur exitus erunt, levemus hac cogitatione moesticiam, quod nostra iudicia cum bonorum sententiis congruunt. καὶ τὸν σεβαστόν φασιν εἰπεῖν, εἰ ἐμοῦ ζῶντος τολμῶσιν ἄπαντα ταράττειν, τί ποιήσειαν ἄν ἐμοῦ ἀποθανόντος; δεῖ οὖν κατὰ κράτος ἀμύνασθαι τοὺς στασιάζοντας. Etsi sutem multa et audio et ratiocinor, tamen tuas litteras περὶ κορυφαιοτάτων requiro, teque ut scribas oro.

Nos Noribergae adhuc expectamus litteras vel aulicas, vel Padornianas. Scripsi enim et ad aulam, et ad Padornum'), ut nobis significent, quid fieri velint. Quae stulticia esset progredi ad Synodum, moto bello, et inter arma disputare, qui de re et in aula antea ostendi, quid mihi videretur. Augustam eo non properavimus, quia in tanta maledicentia et vanitate hominum locus ille, nbi de religione plus est dissensionum, plus fabellarum peperisset.

Hic nihil fuit contentionum cum ullo. Et sliquantulum conticescent sermones de Hyperborei Qratoris ύψηληγορία.

In itinere cum venissemus ad Salam, aderat forte in urbe, cui nomen est seu älws seu curia, Fortiades tuus, cui in coena dedi pagellas, in quibus est commonesactio nostra de scripto Hyperborei oratoris?). Id munus assirmabat sibi gratum esse. Postridie de vidua Cigleri cum Strassio et Wallefelsio locutus sum, qui non dubitabant polliceri Principem proximi anni pensionem integram viduae non gravatim daturum esse: de altera petitione etiam suam suffragationem promittebant. Eadem postea egi cum Anspachensibus, quorum expecto litteras.

De Tripoli ut vocant, nuper occupata a Turis, recitata est nobis historia. Carolus eam tralidit militibus Rhodiis, inter quos multi sunt Galli. Turcis traditam esse ferunt hac pactione, Gallis ut parceretur. Hispanici homines nobiles inter Ilhodios multi interfecti sunt. Interrogavi Ebnerum quae sit Tripolis, et disputavimus, aut Leptin, aut Cyrenen esse. Te quoque velim interrogare homines non rudes historiarum. Certum est enim, non esse Tripolin in littore Phoenicum. Postea inspecta descriptione Aphricae, quam scis hic lingua Italica scriptam haberi, vidimus eam non procul a Tuneto distare, ac inter Tunetum et Leptin sita esse videtur. Erasmus mittit tibi picturam poli Antarctici, qui splendidissimas stellas habere scribitur. Bene et feliciter vale. Noribergae die 29. Ianuarii Anno M.D.LII. Philip. Melanth.

No. **5058.** 

1. Febr. (Norinb.)

#### Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 657 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 796.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camer. fratri suo carissimo,

S. D. Tuam epistolam ad generum meum scriptam accepi cum ipse iam Noriberga discessisset, quem quidem opto ad vos salvum et incolumen redire. Tua filia honestissima et ut mihi videtur, prudentia et gravitate singulari praedita, matri litteras mittit, quas huic nostrae epistolae inclusi. Post iter Casparis nihil accepi novi de Republica.

Hic Polonus a Lelio accepit litteras, qui iam in Helvetiis conventum fore scribit totius gentis, deliberaturae de gallicis petitionibus. Ac vide seculi furores, certamina Allobrogica de stoica necessitate tanta sunt, ut carceri inclusus sit quidam, qui a Zenone dissentit. Lelius narrat se xoquqaiq de cuidam scripsisse, ne tam vehementer pugnet. Et mitiores sunt Tigurini. Tuas litteras expecto.

Quaeso ut mittas Principi Anhaltino fasciculum ipsi inscriptum, in quo sunt exempla Tridentinarum disputationum περὶ λειτουργίας. Gropperica venustius fucata. Caeterae sunt ψυχρολογίαι. Nam Gropperum acuit lectio nostrarum

<sup>1)</sup> Badehornum.

<sup>2)</sup> Osiandri. MELANTH. OPER. VOL. VII.

<sup>\*)</sup> Peucerum , qui comitatus erat Mehmthonem.

<sup>1)</sup> Genevensia de praedestinatione.

<sup>2)</sup> Io. Calvino.

lucubrationum et κατά παροιμίαν λιβυκήν. Videmus in nostris vulneribus nostras pennas. Bene vale, Cal. Feb.

Philippus Melanth.

No. 5059.

1. Febr.

## Georgio Princ. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 246. (ed. Lond. lib. II. ep. 244.).

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum Noribergam venissemus die 22. Ianuarii, postridie accepi fasciculum literarum missum a D. Padorno \*) ex urbe Tridento, quibus significabatur adhuc expectari responsionem de fide publica. Scripsi statim, nos venisse Noribergam, et petere ut significet an et quando accedendum sit ad Tridentum; significavi et aulae nostrae iter nostrum. Nondum autem vel ex Tridento vel ex aula re-Ita dies iam decem Noribergae sponsum est. commoramur, incerti an et quando procedendum sit. Studia et officia multorum hic erga nos eximia sunt, et D. Sarcerius publice in magna frequentia concionatus est, ego aliquoties praelegi. Ac Dei beneficio in hac urbe mediocris est tranquillitas et docentium consensus. De motibus Saxonicis iidem sunt hic honestorum et prudentum sensus et dolores qui nostri sunt, et quidam existimant eos huic toti imperio fatalem et saevam mutationem allaturos esse. Nos Filium Dei Dominum nostrum lesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum oremus, ut poenas publicas et privatas leniat, et servet Ecclesias ipsum invocantes. Imperatorem aiunt mediocriter valere, et hos motus Germanicos non contemuere. Mitto C. V. disputationes Tridentinas de Missa, Gropperum acuit lectio nostrorum scriptorum; caeterae sunt ieiunae et futiles. Bene et feliciter valeat C. V. Die 1. Februarii.

No. 5040.

1. Febr.

#### C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 406. (edit. Lond. lib. II. ep. 416.).

## D. Casparo Peucero

S. D. Charissime Caspare, Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oro, ut te salvum reducat ad tuam coniugem et ad filiam dulcisimam, et vos omnes protegat. Tuas literas de reditu tuo de nostra familia, de Academia, de belli fama, avidissime expecto. Iudicant quidam hunc motum fatalem fore huic toti Imperio. Nos igitur in his ruinis recte \*) et Ecclesiam et nostras familias in Ecclesia, filio Dei commendemus. Lelius mihi scribit tanta esse Genevae certamina de Stoica necessitate, ut carceri inclusus sit quidam a Zenone dissentiens. O rem miseram! Doctrina selutaris obscuratur peregrinis disputationibus. Sel oremus Filium Dei ut nos gubernet. Bene vale. Calendis Februarii. Salutem vobis omnibus opto.

No. 5041.

2. Febr.

## Badehornus ad Melanth.

B cod. Gotting. fol. 415. [Olsh.]

Den Chrwurdigen und Hochgelehrten bes Churfurfin ju Sachsen verordneten herrn Doctor en und Theologen zu bem Concilio gegen Triendt, unfer großgunftigen lieben herrn und Freunden zu eigen Banden.

Bei bem Berrn Jacob Berbroten zu Augsburge

Unfre willige freundliche Dienste zuvor, Chrwutbige und Hochgelehrte, großgunstige liebe Herrn und gutige Freunde.

Heut dato haben wir ein Schreiben von Euch Herrn Philippo, an mich, Leonhard Badehorn, den 24. Januarii aus Rurnberg datirt bekommen, dar aus vernommen, daß ihr, Gott hab Lob, allda ankommen und fürder nach Augsburg zu verrucken bedacht mit Begelyr, euch wissen zu lassen, ob ihr hieher und wann ihr fortziehen solltet. Drauf wollen wir euch großgünstige liebe Herrn, nicht verhalten, daß wir wer unserm gnädigsten Herrn nicht Besehl haben, daß nur euch allher erfordern oder fortziehen lassen sollten, sow dern alleine haben wir von seinen Churf. Gnaden ein Schreiben, den 3. Januar aus Dresden datirt, aus 18. Jan. hier angekommen, darinnen Ihre Ch. F.

<sup>\*)</sup> Badehorno.

<sup>\*)</sup> certe?

uns Befehl gethan, wenn wir bas gefuchte Beleit erlanget, daffelbige euch zu schicken, damit Ihr soviel sichrer ench auf das Concilium begeben mochtet, welches Befehls Abschrift wir euch am nachsten Sonntage juge= schickt und baneben bas Geleit so gut wir es erlanget ha= ben, sammt einem Decret der prorogirten streitigen Urtikel halben, auch Copie eines Briefs des Bischofs von Arras etcet. und haben anders nicht gemeint, Ihr murbet Befehl haben, mas Ihr euch, wann Ihr solch Geleit bekommen wurdet, verhalten soltet, ob Ihr darauf alsbald fortziehen ober ferneren Bescheides gewarten soltet. Da ihr nun beg teinen gewissen Befehl habt, so achten wir dafür, wiewohl sie allhie zum liebsten wol-Ien, und wir auch gutseyn achteten, baß Ihr jum forderlichsten hie waret, daß ihr gleichwohl [nicht?] forts ziehen mochtet, bis ihr berhalben von unserm gnabigften herrn oder den Rathen Befehl bekommt, welches wir bann achten, baß es in furgem geschehen werde. Denn wir Ihrer Churf. Gnaden, desgleichen ben Rathen alle Sachen zugeschrieben, auch Coppei vom Be-Leite geschickt, mit Borzeichnus, was außengelassen, daß es dem Basilischen Geleit nicht aller Ding gemäß sen. Daneben haben wir angezeigt, daß die Wirtembergischen und der ftrafburgische Befandte gebeten, ihren Berrn zuzuschreiben, mas sich unfer gnadigster herr entschloffen, barauf fie alsbald ihre Theologos auch abfertigen und schicken murben. Bare ...., daß sie unterwegen zurucktommen mochten, wie sie es bann gleichergestalt an ihre Herren geschrieben haben und seindt die bei= ben Birtenbergischen darauf abgeritten, baf fie beim zu ihren herren tommen, folde berichten und befordern wollen helfen. Es hat uns auch ber eine Johann Dietrich von Plening en jugefagt, daß er bermegen auf Augsburg zugiehen wolle, bag er Euch aller Gachen mundlich Bericht thun moge; es ware gut, daß ihr bem Brentio geschrieben hattet. Desgleichen bittet ber herr Johann Schleidanus, daß ihr wollet bem Doctor Johann Marbach fchreiben, ber auch einer senn wird, welchen sein herr schicken werde; wir achten auch, bag es ber Sache forberlich fenn murbe, wenn ihr unferm gnadigsten herrn selbst auch geschries ben battet, ober ben Rathen, bann man auch gum forderlichsten Antwort wissen ließe, was ihr euch zuverhalten. Sie erbieten sich allhier fehr gut und wohl, wie fie auch so freundlich und christlich boren und von allen Sachen mit euch gutlich reben wollen. Gott ber Alls machtige gebe seinen Beift, daß es so geschehe, und nach feinem Billen und Bohlgefallen zu Chre feines beiligen Ramens alle Dinge werben ausgerichtet. Amen. Da-

tum Triendt am Tag purificationis Marine ben 2. Febr. Anno 1552.

Bolff Koller und Lenhardt Babehorn.

Bir bitten jum forderlichsten wiederzuschreiben, bamit wir miffen wo ihr seid, und wann wir ungesfährlich Euer zugewarten.

No. 5042.

3. Febr.

## Sleidanus ad Melanth.

+ E cod. Gotting. fol. 418. [O.]

Clarissimo viro, Domino Philippo Melanchthoni, Domino ac amico plurimum colendo.

S. Litteras X. Ianuarii ad te scripsi, vir clarissime. Ex litteris tuis Norimbergae datis ad Doctorem Badehorn, video te nondum illas tunc accepisse. Senatus noster mihi scribit Marbachium etiam vobiscum huc esse venturum. Expectamus omnes adventum vestrum. Formulam salvi conductus, ut vocant, quem nuper obtinuimus, accipietis opinor Augustae. Per legatum Wittebergensem, qui ante biduum hinc domum abiit, scripsi ea de re ad Marbachium, qui nunc est in itinere, uti spero, coniuncturus se vohis, ut de summa rei conveniat. In manu Dei positum est, sed utcumque sit, facienda tamen hic erit doctrinae coelestis et confessio et explicatio. Caetera gubernabit omnipotens. Fui iam hic undecim prope hebdomades; hodie Venetias exspatiamur aliqui. Vale vir integerrime, Tridenti III. Februarii 1**552.** 

Domino Doctori Maiori multam ex me salutem. Tui observantissimus

Iohannes Sleidanus.

No. 5045.

3. Febr.

Badehornus ad Melanth.

+ (E cod. Gotting. fol. 415.) [O.]

Doctissimo et celeberrimo viro Domino Philippo Me lanchthoni de religione et de re litteraria optime merito praeceptori plurimum colendo.

S. D. Heri rescripsimus vobis ad eas, quas heri accepimus a Tua praestantia litteras, ex Norimberga XXIV. Ianuarii ad me datas clarissime atque optime domine Philippe, praeceptor summa observantia omnibus nobis perpetuo colende. Et auspicatum censui, quod eo ipso die, ac forte illa ipsa hora ad me scripseris, qua ego hic in concilio quam nuper misi, orationem habui, in qua si erratum aut peccatum alicubi sit, id non voluntati nostrae, sed facultati et quod quorum consilio uteremur, non habuerimus, imputandum esse iudicabitis.

Doleo vero plurimum, quod ex litteris tuis cognovi, profectionem molestam et aliter quam censuistis institutam incumbere et quod aliis curis nunc aula sit occupatior. Sed cuius causam acturi et quem celebraturi venitis. Filius Dei, vos confirmabit et corroborabit spiritu suo, ut quod suscepistis, opus sanctissimum constanter perficiatis et quod ille voluerit fieri, omnino fiat. Nos quaecunque possumus praestare officia et obsequia paratissima, sedulo et libenter vobis praestabimus. Abierunt hodie aliqui ex nostratibus Venetias, visuri urbem eam, interea cum vester adventus expectatur. Ego mansi, ut et vestras litteras recipiam et responsum ad eas vobis rescribam, venturus vobis obviam cum aliis nonnullis, cum primum vos venturos cognoverimus. Interea et reliqui redibunt, inter quos et Iohannes Sleidanus, qui iam equum conscensurus scribebat eas, quas hisce inclusas litteras vides. Gratissima mihi fuit significatio tua, de incolumitate coniugis et familiae meae, cuius cura me tangi non dissimulo, et quod in coena etiam vobiscum ante discessum vestrum mea uxor fuerit, mihi declarat vos non immemores tunc mei fuisse, quod mihi est iucundissimum Christus Iesus vos nosque omnes benigne conservet ac tueatur, atque omnia pro sua voluntate dirigat ac gubernet. Volui haec addere ad priores nostras litteras, cum et nuncium cum illis hic adhuc adesse deprehendissem, et interdum litteras ad te mittere instituissem. Vale vir ornatissime et integerrime. Datae Tridenti III. Februarii 1552.

praestantiae Tuae deditissimus Leonhardus Badehorn. No. 5044.

3. Febr.

## Peucerus ad Melanth.

Edita a Strobelio in Miscellaneis Vol. IV. p. 78.

Clarissimo viro D. Philippo Melanthoni patri suo reverenter colendo.

S. D. Incidi Ienae ') salutaturus Stigelium in tabellarium hunc Witebergensem, qui cum se iturum ad te ') diceret, has dedi ei literas, quibus inclusi eas, quas Coburgi exaratas daturus eram Doctori Clodio, si mane (ut conveneramus) offendissem eum. Affirmat hic cursor, trecentes milites Witebergam praesidii loco collocatos, reliquos in vicina oppida distributos esse, Principem proficisci ad Imperatorem, nostros in magno metu

Stigelius (quod et ego suasi semper) in ea est sententia, ut Noribergae horum motuum, qui impendent, eventum expectes, nec progrediaris ulterius. Ego velim te ibi manere, aut alicubi in vicinia. De familia nostra ut curetur illa et administretur recte, et si bella ingruerint, ut vel ad te, vel ad alia loca quaecunque, ubi placuerint, transferatur, cogitabo. De nobis non sis sollicitus; et minus tibi metuam, si Noribergae te continueris, quod te obnixe oro et obtestor. Si omnimo tales videbuntur orituri motus, qui scholas harum terrarum sint dissipaturi, quaeso de aliis sedibus nobis prospicias.

Ego propero domum quantum possum, ut curis et periculorum metu nostros aliqua ex parte sublevem. Audio enim me desiderari a Iohanne'). Vale. Deus te clementer regat et tueatur. Absentiam tui molestissime fero, et quo abs te seiungor longius, eo plus angor et excrucior. Ienae, 3. Febr. Saluta reverenter omnes, D. Abbatem ') et reliquos. Caspar.

No. 5045.

4. Febr. (Norinb.)

#### P. Ebero.

Epist. lib. 11. p. 166. (ed. Lond, lib. 11. ep. 154.).

- 1) Videl. in reditu. Nam Peucerus comitatus fuerat Melantionem Norimbergam.
- 2) i. e. Norinbergam.
- 5) Iohanne, ministro Melanthonis.
- 4) Hospitem Melanthonis.

#### D. Paulo Ebero

S. D. Charissime frater, Cum aspicis dulcissimam familiam tuam, cogitabis et ipsam et hospitia vestra Filio Dei curae esse, ac studiorum causa certe opto nostram Argo servari, quae in aliis locis, qualia sint, scripta multorum in rebus obscurioribus ostendunt. Heri tuarum literarum fasciculum accepi, in quibus describis lectionum distributionem, quas ut Filius Dei gubernet, opto. Et consilium tuum et omnium piam voluntatem probo. Spero autem nos brevi redituros esse. Scribit enim Sleidanus ex Tridento Wirtenbergenses legatos brevi ex Synodo discessuros esse, quia nemo eis respondet ad ea quae vel obtulerunt, vel Sed legito amicis quoque Sleidani epistolam. Hic adolescens Styrius commendatus est mihi a viro praecipuae nobilitatis, et a gubernante nunc Styriam, in Academiam nostram missus est: Reges igitur eum consilio tuo, et praescribes discendi ordinem. Viatico mediocri instructus est. Commendes eum Viennensibus qui Marcello familiares fuerunt. Bene vale. 4. Februarii Noribergae.

No. 5046.

5. Febr. (Norinb.)

#### G. Cummerstadio.

Epist, lib. II. p. 357. (edit, Lond. lib. II. ep. 364.).

## D. Georgio Cumerstadio

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Cum ad publicas curas rerum maximarum accessisse vobis etiam domesticum luctum ingentem intellexissem, valde consternatus sum, et cum vestra causa doleo, tum vero propter Rempubl. quae in his summis periculis maxime indiget consilio, voce, et autoritate vestra, maiore solicitudine et moerore excrucior. Est omnino ingens infirmitas generis humani, et multae ac horrendae confusiones sunt huius vitae, quod cum saepe vos cogitare sciam, mon dubito simul etiam vos pro excellenti sapientia vestra veras consolationes mente intueri, quae mon humana diligentia investigatae sunt, sed a Deo conditore illustribus testimoniis patefactae, et Ecclesiae traditae sunt. Adfirmat Deus, se etiam inter ruinas imperiorum, et Ecclesias, et earum hospitia protecturum esse, sicut navim Nohae in

diluvio servavit. Est et vox divina: Beati mortui, qui in Domino moriuntur. Sic igitur hinc discessit honestissima matrona coniunx tua, in qua cum omnibus pulcherrimis virtutibus fulsit vera Dei agnitio et invocatio, ut iam haud dubie fruatur conspectu Dei, et dulcissima consuetudine coelestis Ecclesiae. Ibi vos, et filios, ac filias Deo commendat. Intuens etiam suos, luctum vos moderari optat, et placide tempus expectare, in quo rursus vos omnes in illa aeterna societate, Jaeta cernet et complectetur. Has veras consolationes cum cogitare vos non dubitem, scripsi brevius, ac Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum toto pectore oro, ut vulneribus nostris publicis et privatis medeatur ipse. Quanquam ingentes sunt aerumnae generis humani: tamen vult nos Deus non frangi dolore, sed acquiescere in ipso propter Filium Dominum nostrum Iesum Christum, qui inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, ego reficiam vos. Haec scripsi societate luctus et doloris vestri motus, quae ut boni consulatis oro. Bene et feliciter valete. Noribergae die 5. Febr. 1552.

No. 5047.

6. Febr. (Norinb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 658. (ed. Lond. lib. IV. ep. 797.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a c h. C a m e r. fratri suo carissimo,

S. D. In tantis periculis et nostris et universae Ecclesiae, quorum te quoque exerceri assidua cogitatione scio; hanc habeo praecipuam consolationem, quae recitatur in tuo versu: Nostra tuamque fides solius orat opem. Quid enim nunc praesertim commotis rebus tantis, consiliis humanis effici potest? Eodem die hic Lasarus et Cramius fuerunt. Narrabo coram utriusque sermones. Interea tuas litteras requiro.

Wirtenbergenses legati, postquam nemo eis respondet quidquam petentibus ut audiantur, Tridento discedunt. Nos hic expectare iussi sumus τοῦ ἡγεμόνος reditum, qui utinam sit faustus et felix. Mirandulae circumsessae picturam tibi mitto. Casparem sperabam hoc ipso die, quo hanc epi-

stolam scribeham, ad te venire. Bene et feliciter vale. die VI. Februarii.

Philippus.

No. 5048.

7. Febr. (Norinb.)

## H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 185 sq. Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 169.

## Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Norib.

S. D. Hodie post concionem fasciculus allatus est literarum, quae Tridento missae sunt, in quo etsi oratio erat Padorni'), de fide publica et de retexendis articulis seu readsumendis, ut nominant, ad Synodum, tamen tantum de fide publica responsum est. Longum est scriptum, in quo promittitur fides publica, et exspectari nos a Consiliariis Saxonicis intelligo. Simul missae sunt plures pagina περί λειτουργίας. Scribit autem Franciscus Cramius, qui hunc fasciculum accepit Augustae, et iubet nos mandata Ducis Saxonici expectare. Scis in tota vita usitatum esse, πλείω είναι πάρεργα τῶν ἔργων. Ita de parergis + respondent" nostri, qui sunt εν τη τριαίνη. De retexendis articulis, quod est χορυφαιότατον, silentium est. lam scribo ad Cramium. Vesperi ad coenam. Si libet videre quid scribant, optarim te ad nos venire. Bene vale. die 7. Febr. ')

+ Philipp. Melanthon."

No. 5049.

9. Febr. (Norinb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 659. (ed. Lond. lib. IV. ep. 798.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I oach. Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Quae fuerint initio tua et aliorum bene sentientium consilia, de legatione ad Synodum, si qua mittenda esset, meministi. Postea ἀτόπως ὥσπερ μῦς ἐν πάσση. Sed oro filium Dei, et ut

Ecclesiam suam servet, et ut nos omnes gubernet. Historia est δ σὸς ὄνειφος, ἔχομεν γὰς δλίγα ἐφόδια. Sed aliae curae magis me cruciant. Expectamus litteras a Principe de nostro itinere.

Nunc assunt fratres Stibari, multa igitur heri de te, et de publicis negociis collocuti sumus, cuius sermonis quod argumentum fuerit, facile ratiocinari potes. Nisi fatalis mutatio rerum impendet, non arbitrantur Thrasybuli Attici similes fore illos, qui iam videri volunt libertatis assertores. Erasmus Ebnerus pro tua κατηχήσει mittit tibi historiam Indicam. Franciscus Cramius nos hic expectare mandata principis de itinere iussit. Quaeso ut nobis scribas.

Micalus adstabat cum haec scriberem, qui tibi et Ecclesiae tuae domesticae salutem optat: multa mihi cum eo philosophica certamina sunt. Bene vale. Filius Dei Dominus noster lesus Christus servet te et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. IX. Febr.

Philip. Mel.

No. 5050.

9. Febr.

## C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 408. (ed. Lond. II. ep. 424.). His es autographo in Biblioth. Norinberg., a Glariés. Rannero mili descripta

Clariss. viro, eruditione et virtute praestanti, D. Casp. Peucero, genero suo carissimo Philippus.

S. D. Charissime fili, Tuae filiae desiderio mirifice adficior. Quoties placidissimum eius vultum et ocellos mente intueor, doleo me isthinc abesse. Deinde et aliae causae animo obversantur'), propter quas vobiscum esse malim. Sed oro Filium Dei, ut vos et nos custodiat et regat. De tuo reditu, de Academia et de familia scribito ad nos quamprimum. Nos nondum Noriberga discedmus; adfuit enim Cramins, qui nos Principis literas expectare iussit. Brevi autem sciemus, an progrediendum sit. Salutem opto vobis omnibus ac praecipue dulcissimis filiabus nostris, et main et Iohanni. Scribam et nostris convictoribus Iacobo et aliis antequam hinc discedam. † Vidisti

<sup>1)</sup> Spanh mendese: Badornii,

<sup>2)</sup> Alia menus adecripsit: an. 1552. (in libro VI. exhibitum).

<sup>1)</sup> Ed. Lond. observantur.

quam parum mihi temporis concedant interpellationes amicorum." 2) Die 9. Februarii.

No. 5051.

9. Febr.

## P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 167. (ed. Lond. lib. II. ep. 155.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Charissime frater, Etsi in magna parte vitae humanae plura faciunt homines πάρεργα, quam έργα tamen in aulis id fit crebrius. De fide publica impetrarunt nostri prolixas promissiones. De retexendis articulis, quae pars erat potior, silentium est. Id certamen nobis primum erit si progrediemur, de quo prius nos audivisse Synodi responsionem utilius erat. Nondum autem discedimus Noriberga, sed a Principe literas expectamus. De Repub. nihil habeo quod narrare pos-Die beneficio in his regionibus tranquillitas est. Utinam non Muoav leiav, ut veteres dicebant, istic videamus. Te autem valde oro ut άξιόλογα πάντα de Academia et de familiis nostris nobis significes. Bene et feliciter vale. Die 9. Februarii.

No. 5052.

10. Febr. (Norinb.)

# Cph. Tettelbachio.

Epist. lib. II. p. 383. (ed. Lond. lib. II. ep. 397.). Etinm in Mel. Consil. lat. P. II. p. 168.

Magnifico Domino Cancellario inclyti Principis Marchionis Georgii Friderici etc. Christophoro Tettelbach, Doctori Iuris, eruditione et virtule praestanti, patrono suo colendo,

S. D. Magnifice Domine Cancellarie. Etsi adhuc a Duce Saxoniae Electore literas expectamus: tamen consiliarii qui sunt Tridenti, significant nobis, se ita sentire, nobis progrediendum esse, et velle Imperatorem ut nos, et aliarum nostrarum Ecclesiarum legati veniant ad Synodum, et ab ipsa synodo et ab Imperatore dari securitatem satis

Et forma decreti de securitate nobis perspicue. missa est. Cum igitur existimemus nos post paucos dies ingressuros esse iter, duxi id vobis significandum esse, ut si voluerint gubernatores vestrae ditionis mittere legationem, nobis adiungatur, et sint hic intra dies VI. Commodius enim esset eus nobiscum iter facere. Et possent in domo Aegidiana nobiscum esse, etiamsi non mox iter susciperetur. Scribitur nobis ex Tridento, Imperatorem postulasse a Wirtebergensibus, et ab Argentinensibus, ut accersant suarum Ecclesiarum Doctores, qui responderunt se id facturos esse, cum nos venire intelligerent. Inde voluntas Imperatoris aestimari potest. Fortassis igitur prodest non Bene et seliciter praebere speciem contumaciae. valete. Die 10. Febr.

Quaeso ut mihi significetis an vestri legati ad nos venturi sint.

No. 5053.

13. Febr. (Norinb.)

#### Eidem.

Epist. lib. II. p. 584. (ed. Lond. lib. II. ep. 598.). Etiam in Melanth. Cousil. lat. P. II. p. 168.

# D. Christophoro Tettelbachio

S. D. Magnifice Domine Cancellarie, Fuisset omnino utilius, et speciosius, si una communis legatio, nomine plurium Principum et civitatum amplectentium Evangelii puritatem, fuisset missa, et fuisset una vox pia plurium Ecclesiarum. Hoc in deliberationibus ante annum disputatum est, et monuerunt aliqui, ut communicato consilio cum aliis Principibus et civitatibus haec tanta res institneretur. Sed aliter acta res est. Prodest tamen adhuc aliquos qui proficiscuntur se coniungere. Tridenti expectant nos Wirtebergenses, et Argentoratenses. Fortassis et Pomeranici venient. Optamus igitur vestros nobis adesse, quorum adventum hic expectahimus. Heri audivi in aula Imp, deliberati, au propter bellum Synodo sit dandum intervallum. Id si fieret, nunc quidem Ecclesiae nostrae habiturae viderentur inducias aliquas, sed oremus Deum ut ipse nos gubernet. Audimus in Anglia protectorem avunculum Regis affectum esse capitali supplicio, coningem etiam condemnatam esse, quae nunc gravida est. Haec

<sup>2)</sup> Haec Peucer, non edidit.

fiunt artificiis Episcoporum. Bene et seliciter valete. Die 13. Februarii.

No. 5054.

13. Febr.

# (Testimon. de Meilero et Christoph. Camerario.)

+ E cod. Gotting. fol. 280. ab Olshausenio descriptum. Contuli apographon in cod. Monac. II. p. 195. quod totum convenit cum hoc testimonio, praeter quam quod non Meilero, sed Christophoro Camerario datum est. Quare utrumque testimonium eodem die datum, hic coniunxi.

## (Omnibus lecturis has literas S. D.)

Lumen vitae hominum est doctrina a Deo tradita, qui quidem et severissime praecipit, ut eam discamus et propagemus. Ad id necessaria est litterarum linguae latinae, graecae et ebraicae 1) et multarum artium cognitio. Quare cum sciamus voluntatem Dei et utilitatem doctrinae, amanda et colenda sunt literarum studia et adiungenda invocati Dei 3), ac ardentibus votis petendum est, ut mentes nostras regat et suam lucem in nobis accendat, sicut propheta orat: fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam et iustificationes tuas doce me. Utiliter autem institutum est, ut initio cum adolescentes ad academias accessuri sunt, publice eorum eruditio exploretur, et ut commonefiant de dignitate artium et de gubernatione mo-Quod vero additum est spectaculum, quod significat exuendam esse priorem ruditatem 3), hic mos nequaquam novus est. Recitat enim prorsus similem ritum Nazianzenus in vita Basilii. Huius eruditae antiquitatis exempla non contemnamus. Ego igitur testor, me in consessu honestorum et doctorum virorum, huius adolescentis Iohannis Meileri, (Christophori Camerarii, qui natus est in oppido Bavariae Neumark) eruditionem explorasse, et cum post usitatum ritum promisisset, diligentiam in studiis doctrinae Christi et aliarum honestarum artium et modestiam in moribus adiunxisse eum scholasticis, qui in academiis recte discunt, et pie et modeste vivunt. Ac filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, λόγον και είκονα άίδιον äidiou πατρός oro, ut hunc Iohannem (Christophorum) gubernet et eum in Ecclesia faciat σχεύος ελέους et organum salutare suae animae et aliis, Datae Noribergae. Anno 1552.

Die Februarii 18. quo ante annos 1722 victus est Nicanor a Maccabeo et defensum est templum Hierosolymae et dextra impii ducis ante templum suspensa est. Ut autem tunc defendit Ecclesiam Deus, ita speremus nunc quoque defensurum esse, et ut defendat et regat nos eum precemur.

Philippus Melanthon.

No. 5055.

14. Febr. (Norinb.)

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 78. (ed. Lond. lib. II. ep. 62.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Oro Deum aeternum Patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani, ut te et tuam Ecclesiam domesticam et publicam servet, et ut tuo Eutichio concedat vitam καὶ εὐτυχίαν. Saepe intuens, seu meos, seu aliorum natos, hac me sententia in tantis periculis consolor: Generi rectorum benedicetur. Quae sententia Graeci Poëtae numeris dulcissime reddita est, ac volo tibi versum familiarissime notum esse:

Εύσεβέων παίδεσσι τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ' οὐ. Quod significasti eventum liberationis ') de adultero, utinam ipse mores emendet, et sit maritus pius. De aliis rebus optarim te planius scripsisse. Et fortassis priusquam haec Epistola ad te perveniet, moveri bella Saxonica audies. Nos adhuc Noribergae commoramur. Nam si Saxonica bella moverentur, intempestivum esset in Synodo disputare. Audimus, etiam propter bella deliberationes haberi, an Synodo intervallum tribuendum sit. Tuas literas valde requiro, quas etiam si progrediemur ad Alpes, mittere te Noribergam ad Paulum tuum velim, qui eas tradet Hieronymo Baumgartnero. In Anglia scis capitali supplicio affectum esse Principem Avunculum Regis, cui propter summam autoritatem titulus tribuebatur Protectoris. Quaecunque sunt causae, hoc quo-

<sup>1)</sup> God. Mon. ebraeae.

<sup>2)</sup> invocat. Dei] excidit e textu cod. Mon.

<sup>3)</sup> Loquitur de ritu depositionis.

<sup>1)</sup> Peuc. lib. II. liberationis, quod emendavit edit. Londia in deliberationis.

que spectaculo commonesacti cogitemus de Diabolorum suroribus, qui horribiliter turbant genus humanum, et oremus Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut nobis adsit, nos gubernet et protegat. Bene vale. 14. Februarii Noribergas.

No. 5056.

18. Febr.

## Peucerus ad Melanth.

Edita in Strobelli Miscellan, T. IV. p. 75.

## Philippo Melanthoni.

S. D. Reverende et carissime pater. Etsi certo scimus et Ecclesias harum terrarum, et familiam nostram curae fore domino nostro lesu Christo, tamen, ut sunt humani animi imbecilles et languidi, expavescimus et trepidamus ad ingruentium periculorum et ingravescentium in dies singulos publicarum calamitatum conspectum. Profecto Vagantur in misera est harum terrarum facies. agris milites gregatim et hostiliter grassantur; in urbibus cives a suis, quos suo sumptu fovent et sustentant, hospitibus tuti non sunt; in vicinis oppidulis aliquot petulanter interfecti a militibus certo confirmantur, quod postulantibus, quae non habuerunt, praebere ad turpem luxum recu-Non fere extra moenia tuto quisquam egreditur. Et instare fatales mutationes, inusitata, quae quotidie accidunt, prodigia arguunt. Proxima die lunae, qui fuit 15. Februarii aliquot loca circa oppidum Belczk [Belzig] fulmine tacta feruntur. Mane ante solis exortum tonitrua nos Witebergae exaudivimus; conspeximus et fulgetra frequentia et terribilia eodem momento. Paulo ante 18. Februarii similis tempestas terruit incolas oppidi Oschatz, ubi, cum tonitrua desaeviissent, et fulgetra conquievissent, imbres effusi sunt impetuosissimi igneis permixti sparsim radiis, iisque confertis ac frequentibus. Haec quid designent nescio, frustra non fieri mihi persuasum est.

Nos operas scholasticas qua possumus sedulitate, dum conceditur, urgemus. Ego praeter Arithmeticen et sphaeram de consilio Academiae enarro commentarium de anima in maxima auditorum frequentia, cum nulla alioquin sit physica lectio.

MELANTH. OPER. VOL. VII.

Palaestinae Tilemannus\*) expressit exemplaria sexcenta, et pauca divendidit; emitur a paucis, etsi parvo aestimat, quod plerique etiam necessariis ad quotidianum victum subsidiis destituuntur. Suasimus, ut exemplum unum coloribus distinctum et expolitum Senatui donet Norico, quod si faciendum suaseris, iubebimus, ut ad te mittat; si dissuaseris, dehortabimur eum a proposito.

Familia nostra recte valet. Precor Deum et D. N. I. C., ut adsit tibi, et cum certum sit, non quaeri ab adversariis emendationem Ecclesiarum et restitutionem verae et salutaris doctrinae, te ab illorum colloquiis procul abducat, et his reddat scholis et Ecclesiis, in quibus vox tua plus navare potest atque efficere, quam in illo pollutissimorum hominum coetu prophanissimo, aut si meretur harum terrarum ingratitudo, ne te semel amotum rursus aspiciant, aut tantis fruantur beneficiis, quanta per te praestitit, eo saltem transferat, ubi tamen utiliter Ecclesiis din servire possis. Vale, 18. Februarii. Salutat te domus tota. Filiae literas mittunt. Assidebat filiola exaranti mihi has literas ad lucernam, et hilariuscula erat. Meditatur esse affibilis, quare lenit nobis aliqua ex parte desiderium tui, quo profecto afficimur maximo.

Caspar Peucerds.

No. 5057.

19. Febr. (Norinb.)

## M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 581 sq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Etsi accepimus literas salvi conductus, ut nominant, tamen hactenus mansimus Noribergae propter belli rumores. Intempestivum enim esset moto hello nos in Synodo velle disputare. Scio, vos non ignorare Saxonicos adparatus, et magno in dolore esse propter Rempublicam. Sed adhortor et oro vos, ut erigatis animum iis consolationibus, quas Deus Ecclesiae suae tradidit. Etiam

<sup>\*)</sup> Tilem. Stella.

inter ruinas Regnorum servat Filius Dei invocantes ipsum, et inter alas suas abscondet eos, sicut Danielem inter leones servavit. Hac spe leniamus dolores, praesertim cum conscientias habeamus non sauciatas seditiosis consiliis. Docentium in Ecclesiis per has regiones inde usque a Lipsia ad Noribergam et consensus et amicitia est. Et esset in Saxonia: si pauci quidam non canerent classica seditionum.

Vidi literas Imp. graviter scriptas, quarum vobis exemplum mittam. Nunc enim subito describi non poterant. Quod mihi viaticum offertis pro vestra summa erga me benevolentia, vobis gratias ago, sed non abutar liberalitate vestra. Nec a Senatu huius urbis accipere volui, qui me petere iussit, a quo tamen, si erit opus, petam. Duos equos mihi donavit Senatus, quia curru nolo uti.

De filiis vestris, quaeso, mihiscribatis. Ac Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, oro, ut vos et honestissimam coniugem vestram, et filios et filiam servet incolumes. Impendet fatalis mutatio generi humano, quam ut leniat Deus, oremus. Bene et feliciter valete. Die 19. Feb. Norib.

Philippus.

No. 5058.

19. Febr.

#### Ad. Cureo.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 548.

Magistro Adamo Cureo, Reichstadiensi, in oppido Northusen.

S. D. Carissime Adame. Dei beneficio in his regionibus per quas iter feci inde usque a Lipsia ad Norimbergam non solum consensus est docentium in Ecclesiis, sed etiam amicitia \*). Haec tranquillitas καὶ εὐφημία Ecclesiarum mihi lenit dolores, quos circumfero ingentes. Et esset similis tranquillitas ad Albim, si pauci quidam non canerent seditionum classica. Sed oremus filium

Dei, dominum nostrum Iesum Christum, ut ipse vulneribus Ecclesiae suae medeatur, sicut expressit sese in typo Samaritani. De te et tuis discipulis quaeso ad me scribito. Literas herus ad me potest mittere. Bene et feliciter vale. Salutem opto Casparo et Sidemanno. Die 19. Febr.

Φ.

No. 5059.

23. Febr. (Norinb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 660 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 799.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Et ipse saepe repeto dictum, et te scio saepe repetere, quod de Deo Paulus recitat: ἐν αὐτῷ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα, καὶ ἐσμέν. Αgo gratias huic vero Deo patri Domini nostri lesu Christi, vitae datori, qui te et Ecclesiam tuam domesticam servat, quique nunc tibi vires corporis restituit, et ut vos servet, eum oro. Scripsit gener meus epistolam de morbo tuo, quae mihi et solicitudines et dolores auxerat, sed tua melius me sperare iubet.

De nostro itinere adhuc expecto aulicas litteras, ac miror, cur nec Cramius, nec alii respondeant nobis. Quod istic narratur τὸν ἡγεμόνα') ad Alpes accessisse, hoc heri nunciatum est, o profectum esse, quo tu scribis τον έριχογώνων abiisse, καὶ συλλεχθηναι έκεῖ τῶν συμμάχων τινάς, καὶ θέλειν πρώτον παραστήσασθαι τὴν πόλιν έχουσαν ὄνομα ἀπὸ τῶν φράγκων πόρου 🐎 έπειτα δε την δμορον χάραν εν όχθαις τοῦ ψήνοι ut prohibere transitu et transvectione quos volent possint. Fortassis exemplo prioris belli movetur. Expectamus hodie iisdem de rebus litteras in quibus si confirmabitur opinio de bello, decresi Deo iuvante ad vos recta redire. Nam et te vider cupio, et a familia mea, ac ab amicis tali tempor abesse non possum, etiamsi multa ibi video, que me non leviter excruciant, et secuturas esse ma iores confusiones in Imperiis et Ecclesiis metuo Sed te oro fili Dei Iesu Christe crucifixe pro nobis

<sup>&</sup>quot;) Camerarius in Vita Melanth. 5. 92.: "Venerunt igitur illi (Mel. et comites eius) Norimbergam, ubi pro singulari erga Philippum Mel. amore et studio purioris doctrinae accepti habitique fuerunt humanissime et benignissime. Publice eis aedes assignatae, procuratae res necessariae, et omnia summae benevolentiae praestita officia.",

<sup>1)</sup> Mauritium.

<sup>2)</sup> Francoford.

et resuscitate, ut poenas lenias, et furores diabolorum reprimas, et inter nos Ecclesiae tuae reliquias serves. Haec mihi scribenti lacrymae erumpebant, quare non multa addere potui. Intuebat etiam tuum pectus, et cogitabam ubique in magnis doloribus esse homines non feros. Quo die ὁ σεβαστός¹) accepit capita a nostris scripta de pace, pharmacum sumturus fuerat, sed cum ista lectione nimium commotus esset, non sumsit, ac dixisse aiunt, ὅτι εὔχεται μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ θεατὴς εἶναι τοιαύτης ἀπειθείας καὶ συγχύσεως τῶν καθεστώτων.

Post mortem Mencelii quaeso ut amicis Paceum') commendes, quam in lingua Ebraea scholae plus profuturum esse spero, quam alios, qui nunc quidem eum locum petunt. Bene et feliciter vale. Reverendo D. Pastori et aliis amicis salutem opto. VII, Cal. Martii.

Philippus.

No. 5060.

23. Febr.

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. p. 167. (ed. Lond. lib. II. ep. 156.).

#### D. Paulo Ebero

Scimus utrumque praedictum esse voce divina, et in hac re delira mundi senecta maiores fore confusiones Imperiorum, quam fuerunt antea, et tamen Filium Dei collecturum esse et servaturum Ecclesiam, inter ipsas regnorum ruinas. Quare et praeparemus animos ad has aerumnas, quae sunt in conspectu, et erigamus nos invocatione Filii Dei. Instat ἐπίτασις Saxonicorum motuum, quibus utinam Deus det salutarem zaταστροφήν. Rumoribus belli magis quam aliis causis retentus sum, quo minus ad Alpes hactenus accesserim. Ac ratiocinor nos brevi domum rediturns esse Deo iuvante. Quod tabularum Palaestinae exempla misistis, et mihi et amicis gratum fecistis. Quid desiderem in eis coram dicam. De Academia et de familiis nostris, imo et de Ecclesia et de posteritate, ac de studiis doctrinarum, etsi dolore et cura excrucior: tamen hac me consolatione sustento, quod Filius Dei inquit, Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Ipse scit, nos quaesivisse veritatem, et tu iam vides in multorum scriptorum collatione, quae sit simplicior doctrina. Bene vale. Plura scribam per Andream. Die 23. Febr.

No. 5061.

24. Febr. (Norinb.)

# Fuggeris.

Praemissa libro: lo. Regiomontani tabulae directionum, (Vid. annot. Lunzii, qui cam descripsit.)

Magnificis viris, nobilitate generis et virtute praestantibus, Georgio et Huldricho Fuggeris, fratribus germanis, Dominis in Kirchberg et Weissenhorn, Philippus Melanthon S. P. D.

Sapienter et vere dictum est: Exemplumque Dei quisque est in imagine parva. Etsi enim multa illustria vestigia Deus conditor mundi passim huic machinae impressit, quae ostendunt, eam non casu confluxisse, nec ex Democriti atomis temere concurrentibus natam esse, sed vere esse mentem architectatricem, sapientem et beneficam: tamen in homine lucent testimonia de Deo et de providentia multo illustriora: impossibile est enim, naturam intelligentem a non intelligente ortam esse. Est ergo numen intelligens, a quo orti sumus. Deinde quale sit, ostendunt notitiae lucentes in humanis mentibus aeternae et immotae, numeri, intellectus ordinis, distinctio rerum, boni et mali figurarum, caussarum, effectuum, ratiocipatio, notitiae discernentes honesta et turpia, dolor, vindex scelerum in cordibus hominum. Hanc totam sapientiam, tanquam radios suae lucis sparsit Deus in hominum mentes, et sparsit ideo, ut agnoscamus et esse Deum, et esse eum mentem sapientem, veracem, beneficam, instam, castam, discernentem honesta et turpia, intuentem el servantem genus humanum et vindicem scelerum.

Haec cum sint verissima, dolendum est, multos ne adspicere quidem haec testimonia, aut cum cernunt, tamen ea furenter contemnere, nec venerari conditorem, qui vult ad suam normam congruere nostra iudicia et actiones, et in toto genere humano atrocia delicta poenis atrocibus etiam in

<sup>5)</sup> Carolus Imperator. Vid. epp. d. 19. et d. 25. Mart. b. a.

<sup>4)</sup> Paceus, superbum et impeditum ingenium, apostata sit, et misere moritur.

hac vita punit. Praecipue vero execrandi sunt Epicurei et similes, qui horribili furore prorsus delere vestigia Dei in natura conantur. Vituperandi et alii, qui eas artes negligunt, in quibus illustrantur testimonia de Deo, videlicet, doctrinas de numeris, de figuris, de corporum coelestium motibus, de viribus rerum nascentium, de legum fontibus. Vere enim a Platone dictum est: Gratam de Deo famam in artibus sparsam esse.

Ac ad harum artium studia et conservationem excitare homines debebat primum voluntas Dei, qui haec vestigia sua vult adspici, deinde magnitudo utilitatum. Quales enim tenebrae sunt, ubi haec sapientia negligitur. Sed quamquam magni sunt multorum hominum furores, tamen Deus immensa bonitate aliquorum saniorum animos ad doctrinas honestas flectit, ne suae lucis scintillae inter homines extinguantur; ut, cum sapientia de motibus coelestibus fere in tota Europa ignota esset, sapientissimi regis Alfonsi animus haud dubie divinitus accensus est, ut ex peregrinis linguis transferri eam in sermonem usitatum, et enarrationibus ac tabulis instrui discentes curaverit, Etsi autem illa exordia renascentis doctrinae minns limpida fuerunt, quam Graeci fontes, quia ex coenosis rivulis ducta sunt: tamen aditum multis ingeniosis et discendi cupidis ad perfectionem huius doctrinae patefecerunt, quorum aliqui, ut Purbachius, Blanchinus, Cusanus, Regiomontanus, Copernicus, postea ingeniorum acie et sua solertia, adiuti etiam cognitione Graecae linguae, totum hunc orbem artium illustrarunt.

Itaque non simus adeo seu ferrei, seu Cyclopici, ut nec artem in opificio Dei, nec radios divinae sapientiae in humanis mentibus adspicere velimus, nec cogitemus, disciplinas esse dona Dei, tradita nobis, et ut ipsum agnoscamus, et ut ordinem vitae regant ac tueantur: sed consideremus haec tanta bona, et Deum fontem sapientiae celebremus, et ei gratias agamus, quod et sese patefecit, et in humanas mentes lucem suam sparsit, et vitam tantis bonis ornat.

Has admonitiones eruditi saepe repetere debent, ut multorum iudicia in hoc genere formentur, et aliqui ad discendum impellantur.

Hortandi sunt etiam gubernatores reipublicae, ut suo exemplo declarent, se hanc sapientiam probare et liberalitate sua conservationem et propagationem harum artium, quibus carere hominum vita non potest, adiuvent. Manifesta est

enim utilitas Arithmetices et rationis metiendi, Deinde cum partes duae sint doctrinae de coelitibus orbibus et stellis, altera de motuum legibus, altera de effectionibus, evidens utilitas est scientiae motuum, quia et propter Ecclesiae antiquitatem, et propter Historias, et propter quotidianos contractus necesse est nosse annorum seriem, Vult Deus, sciri in Ecclesia mundi primordia et ordinem patefactionum suarum; vult sciri, quando, in quibus locis, et quibus testibns tradita sit vox divina, ubi et quando filius, Dominus noster Iesus Christus concionatus sit et ex morte revixe-Et annorum observationem praecipit, cum rit. ait: Erunt in signa menses, dies et anni. Nec enim sine metis et distinctione annorum intervalla sciri possent. Et mirum est, in sola Ecclesia perpetuam annorum seriem inde usque ab initio mundi conservatam esse. Ceterae gentes, ignarae vetustatis, finxerunt fabulosas origines; ut Arrades dixerunt, se aute Lunam natos esse: Athenienses gloriabantur, se αὐτοχθονας esse, et falso putabant, se antiquiores esse gente Ionica, quae a filio Iapheth orta est, cui nomen fuit Ion, qui Graecae gentis stirps est. Sed omitto hanc commemorationem. Norunt omnes sani, prorsus necessariam esse doctrinam, quae anni metas et ordinem ostendit. Quam oh caussam et sapiens antiquitas hanc curam publice doctissimis hominibus, qui custodes erant religionis, commendavit, ut solis circuitus et intervalla, aequinoctia et solstitia observarentur, et mensium spatia ad solis iter accommodarentur. Hanc officii sui partem ille summus ordo adeo iam negligit, ut nec in collegiis suis possessionem huins sapientiae retineat. nec aliis discentibus opem ferat, cum tamen sine principum munificentia machinae et tabulae fieri non possint.

Alteram partem, quae divinatrix seu uarrizn nominatur, multi acerbe vituperant, de qua
alibi copiosius dixi. Quamquam autem nequaquam omnium eventuum humanorum caussae sunt
stellarum positus, et sapienter caussae discernendae sunt et vitandae praestigiae falsarum divinationum: tamen certum est, multas in elementis
mutationes ab astris oriri, et in crasi humanorum
corporum et ingeniorum inclinationibus lumen
coeleste magnam vim habere. Prodest autem ad
valetudinem tuendam nosse corporum crasin et
moribus prodest cernere inclinationes, et eas
arte regere aut frenare, sicut Pegasum Bellerophon

ita demum recte gubernavit, cum Pallas aureum ei frenum iniecit.

Sed hoc loco non disputabo prolixius de utilitatibus, ac potius gratias agam hoc publico scripto omnibus prudentibus, qui conservationem optimarum artium adiuvant, ac praesertim huius philosophiae, quae paucissimos habet patronos. Quo magis laudandum est consilium vestrum, viri praestantes nobilitate generis et virtute, quod exemplo summorum virorum et ipsi hanc doctrinam investigatis, et conservationem eius munificentia vestra adiuvatis.

Addite hoc decus inclitae familiae vestrae, ut posteritas adspiciens stellas grata commemoratione vos quoque adiungat iis, qui hanc sapientiam illustrarunt, Atlanti, Orioni, regi Antigono, regi Alfonso. Nulla profecto sunt pulchriora monumenta, quam haec in coelo fulgentia lumina: nisi quis putat, ullas pyramides, aut ulla trophaea maiore cum admiratione et voluptate unquam spectata esse, quam adspicimus integris hybernis noctibus alterum coeli latus pervagantem Oriona. Erit autem sapientiae vestrae fovere excellens ingenium Cypriani, qui editione tabularum\*) illustre specimen praebet eruditionis et industriae, et iuvare buius doctrinae studia plurimum poterit. Bene et feliciter valete. Noribergae in natali Imp. Caroli V. Augusti. Anno 1552.

No. 5062.

×

24. Febr.

#### Testim. Semero datum.

+ E cod. Gotting. fol. 808. [Oleh.]

Testimonium Leonarti Semeri.

S. D. omnibus lecturis has literas. Utrumque praedixit vox divina et fore in hac delira mundi

senecta majores confusiones, quam fuerunt antea. et tamen filium Dei etiam inter has ruinas imperiorum collecturum esse aeternam Ecclesiam et velle, ut hac spe doctrinam discamus et propagemus. Laudanda est igitur virtus et discentium et honestorum hominum, qui opem ferunt pauperibus scholasticis. Huic autem Leonarto Semero, nato in oppido Franciae Uffenheim, pauperi et modesto homini aliquandiu vir clarissimus Hieronymus Bomgartnerus, senator Noribergensis, et alii quidam cives praebuerunt sumtus in schola Noribergensi et in Academia Witebergensi. Nunc quaerit alicubi munus docendi vel in schola vel in templo. Quare cum in docendo servire Ecclesiae et adolescentiae possit, commendo eum omnibus honestis viris, et oro ut ei locum vel in schola vel in templo tribuant. Summam doctrinae christianae recte tenet, et amplectitur Evangelii puritatem, quam et nostra Ecclesia cum Noribergensi et Anspachensi, una voce et uno spiritu profitetur. Et recte invocat Deum Leonartus et mores honeste regit. Exercuit se mediocriter in Latina et Graeca lingua et didicit elementa ebreae linguae. Nec rudis est musices. Cum igitur mores sint honesti et doctrina mediocriter instructus sit, spero utiliter Ecclesiae serviturum esse, et filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oro, ut faciat eum oxeños éléous et organum salutare suae animae et aliis. Bene vale lector. In die natali Imperatoris Caroli Quinti Augusti Anno 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5063.

26. Febr. (Norinb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 661 sqq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 800.).

Clariss, viro, eruditione et virtute praestanti I oachimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Ergo prodigia Argeliae) conspecta denunciarunt et conventum et ea quae secutura sunt, quibus in rebus, ut iustas poenas leniat gementibus Ecclesiis, filium Dei oramus. Nihil enim a nobis aliud agi iam potest. Iam Francica nobilitas in hanc urbem misit custodienda κειμήλια. Et conveniunt equitum et peditum copiae. Quare et

<sup>\*) &</sup>quot;Io. Regiomontani tabulas directionum et profectio"num; Ej. tabula sinuum; acc. brevis et sucsineta me"thodus procedendi in directionibus; tabulae positionum
"numero 54.; practereu tabulae ascensionum obliquarum
"etc. per Cyprianum Leovitium a Leonisia, e
"praef. Phil. Melanthonis. Cum gratia et privilegio Cae"sarcae ac Regiae Romanor. Maiestatis. In fine Vol. II.
"Exa, Augustae Vindelycorum in Platea templaria divi
"Huldarici Philippus Uthardus 1551. Mense Oct. 4to.
"(Bibl. Sen. Lips.) Mel. procf. buic libro praemissa legitur
"etiam Declam, T. IV. pag. m. 550 sq." [Lunzius, qui hanc
praef. ex archetypo descriptit.]

<sup>\*)</sup> Torgae.

nos regredi decrevimus. Quid enim stultius esset, quam disputare verbis περὶ ἀρχιερατικῆς πολιτείας, si alibi armis evertitur. Quas misisti epistolas Noribergam, dum hic sumus, accepisse me omnes ex earum argumentis ratiocinor, tibique gratiam habeo, de hac assiduitate. Brentius ad nos scripsit, et comes esset futurus itineris ad Alpes, si eo proficisceremur. Bene vale, filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oro, ut Ecclesiam tuam domesticam servet incolumem. IIII. Cal. Martii.

Phil. Melanth.

No. 5064.

27. Febr.

#### Ulr. Mordisio.

† Ex Phil. Mel. autogr. transscripts in cod. Goth. 188. ep. 44.

Magnifico viro, sapientia et virtute praestanti, D. Ulrico Mordisio, Doctori iuris, Cancellario inclyti Ducis Saxoniae, Electoris, Domino Patrono suo, vel alicui ex secretariis.

Magnifice D. Cancellarie et Patrone Colende. Et propter vestrum dolorem, et propter nostram moestitiam brevius scribo. Ante dies quindecim petivimus, literis ad illustriss. Electorem scriptis, nobis significari, An velit, nos progredi ad Synodum, quia videretur intempestivum disputare verbis, si bellum in Germania moveretur. Scripsi eodem argumento ad vos, cum existimaremus, Vos ad Alpes accessisse. Nunc rursus scribo, et ad aulam, et ad Vos. Nec movemur periculo nostro, sed absurditate, quia inter arma silent et leges, et hae disputationes. Quaeso igitur, ut significetis, an regredi aut progredi nos velitis. Nos momenta negotiorum ignoramus, nec scire cupimus. Et, ubicunque erimus, non deerunt pericula. Tantum de nostro itinere sciscitamur. feliciter valete. d. 27. Februarii Norimbergae.

Philippus Melanthon.

No. 5065.

29. Febr. (Norinb.)

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar, p. 662 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 801.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. Bam. fratri suo carissimo, S. D. Saepe iam veteres Ecclesiae aerumnas mente intueor, ut olim certabant impiis armis utrique in Iudaea, οί τε ἀρχιερεῖς, καὶ ὁ ἀντιπάτρου νίὸς, illi de Ecclesiae libertate, iste de regno: Et tamen interea filius Dei servabat agmen, quod vere colebat Deum: ita spero nunc quoque inter regnorum ruinas servaturum esse coetus ipsum invocantes, et doctrinae studia pie colentes. Hac nos spe sustentemus. Omnino enim circumacta videtur Platonica periodus Imperii Germanici, Nos ex aula adhuc expectamus mandata de itinere. Nolui enim properare propter belli rumores. ἄτοπον γὰρ εἴη ἄν, ἡμᾶς μεν πλάττειν λόγους περὶ ἀρχιρατικής πολιτείας, έκείνους δε τα εδάφη πόλεων αὐτῶν ἀμαυροῦν. Fortassis ex Argelianis decretis statuere poterimus de itinere, ελμή καὶ αὐτὰ ὅμοια ἔσονται τοῖς ἐν θήβαις αἰνίγμασι. Tuam patriam sperant iam tranquillam fore, sed vicinia ad Rhenum appetitur, quanquam qualis sit futura tranquillitas, si vicinia ardere bello ceperit, ratiocinari facile est.

De tuis muneribus tibi gratias agimus, videlicet de Psalmis Nigri. Nihil habeo quod nunc mittam, nisi hos tristes versus hac nocte factos, cum somniis ingratis excitatus essem. Bene et feliciter vale. Prid. Cal. Martii.

Philippus.

#### Precatio.

Numen ut aeterni sapiens, et dextra parentis, Protexit thalamos Elisabeta tuos, In quibus infantem longaeva puerpera alebas,

Miscebas curis et pia vota tuis:

Quanquam grassantes tota Iordanis in ora Undique saevirent Parthus Arabsque truces, Et quanquam fratrum membris, pascique cruore Iussissent Lamyri millia capta minae,

Tu secura tamen divini numinis umbra Figebas nati basia multa genis:

Sic modo cum poenis urgentur regna superba, Iuxta aras, coetus protege, Christe, tuos. Iuxta illas etiam *Ioachimi* respice vota,

Et castam ipsius quaeso tuere domum.

No. 5066.

29. Febr.

#### P. Ebero.

Epist. lib. II. 'p.' 168. (ed. Lond. lib. II. ep. 157.).

#### D. Paulo Ebero

S. D. Saepe iam veteris Ecclesiae aerumnas in-Ut olim certabant impiis armis, οἱ τε ἀρχιερείς καὶ ὁ ἀντιπάτρου νίὸς, illi de Ecclesiae libertate, iste de regno, et tamen interea Filius Dei suos coetus servavit qui eum recte colebant: ita nunc speremus servaturum esse aliqua agmina recte invocantia ipsum, et doctrinam propagantia. Hactenus fuisse apud nos mediocria doctrinae studia, res ostendit. Pro eo beneficio agamus gratias Filio Dei, et petamus ut hanc nostram  $\mu\nu\rho$ μηχίαν et nostros nidulos protegat. Hac nocte excitatus, hoc argumento versiculos faciebam, quos mitto qualescunque sunt\*). De assiduitate tua in scribendo tibi gratias ago. De itinere nostro adhuc expectamus aulica mandata. Sed fortassis ex Argelianis decretis statuere poterimus. είη γάρ άτοπον, ήμας μέν έν συλλόγω πλάττειν λόγους περί ἄρχιερατιχής πολιτείας, έχείνους αὐτὰς τὰς πόλεις ἐφείπια ποιεῖν. Deo iuvante brevi redibo. Quicquid erit periculorum, a vobis non velim seiungere meam fortunam. Oro autem Filium Dei, ut pueritiae has calamitates leniat. De Tilemanni laboribus coram loquar. Poterit opinor istic commorari tantisper donec scietis meum iter. Bene et feliciter vale. Salutem reverendo domino Pastori et caeteris collegis omuibus reverenter opto. Pridie Cal. Martii.

No. 5067.

(hoc mense.)

# Guilielmo Pr. Henneb.

+ E cod. Gotting. Fol. 282. [Olsh.]

(", Scriptum Domini Philippi in causa excommunicationis.")

An Burft Bilbelm ju Dennebergt bes Sahres 1552. Roribergt. \*\*)

3ch und andere haben zur Berhutung folcher Spaltung ber Prediger aus vielen andern Ursachen gerathen, baß

man ein Confistorium ordnen foll, bem ber Bann mit ordentlichen Processen befohlen fen.

Darnach so ist es auch nicht recht, daß ein seder Pradicant ohne Erkenntniß in criminibus non notoriis den Bann fulminiren wollte, und was daraus solgen wurde, können alle Berständige leichtlich erachten. Denn ohne Erkundigung zu sprechen in non notoriis ist wider öffentlich Gottes Gebot, Deuter. 14. Verum sit et etc.

So viel aber dieses Buch belanget, sind ich diese Weitläuftigkeit darin, daß es indistincte redet, und halt nicht Unterschied zwischen notoriis criminibus et non notoriis. Dieser Unterschied ist noth zu halten; benn so einer notorie in Chebruch lebet, oder dergleichen, soll ihn der Pastor nicht zur Communion des Sacraments zugehen lassen. Also mag ihn auch der Prediger öffentlich bannen. Doch soll er ihn dennoch zuvor vermahnen. So es aber nicht notorium ist, soll die Inquisition vorgehen. Dieß, achte ich, sey auch die Meinung in dem zugeschickten Buch, die nicht . . . . Doch ware es klarer, so es den Unterschied hielte inter notoria et non notoria.

Enblich . . . . . . . mag an ein Confistorium nicht gerathen werben. Denn bie Inquisition kann nicht burch die Privatpersonen geschehen aus vielen wichtigen Ursachen.

No. 5068.

1. Mart. (Norinb.)

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 49. Cod. Goth. 188. ep. 122.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτφ, fratri suo carrissimo, S.D.

Cariss. frater. Ne possunt quidem tempore vera iudicia mutari. Est enim veritas eadem omnibus temporibus. Ideo semper idem sensi et dixi, ingens decus esse Ecclesiae, non tantum huius temporis, venam et pietatem tuam; mores etiam honestissimos et candidissimos, amore omnium bonorum dignos esse. Nunc quoque Noribergae saepe tuos dulcissimos versus in pub. praelectionibus recito. Vicissim etiam me abs te diligi comperi tunc, cum in me undique impetus fieret. Etsi autem in hac perturbatione Reipub, meam benevolentiam non possum illustribus officiis declarare,

<sup>\*)</sup> Habes eos in ep. antecedente ad Camerar.

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. ad Senat. Noriberg. d. 14. Nov. 1554.

tamen semper idem sentiam et grata commemoratione tuam virtutem praedicabo. Fruemur etiam amicitia nostra in coelesti consuetudine. etiam nostram amicitiam referantus ad communem Ecclesiae utilitatem. Tuas literas amantissime scriptas meus gener mihi misit. Feci, quod petivisti, non sum progressus ad Alpes. Nec periculi metu retineor. Nam domi non minus laceror a vicinis ardelionibus. Sed habui alias causas, quas, ut spero, coram exponam. Brevi enim Deo iuvante domum rediturus, istac iter faciam. Mitto tibi Amanti epistolam, quam heri accepi. Tibi, tuae honestissimae coniugi, et filio, et filiae, mitto xenia, ut horum versuum, quibus inclusi, sententiam melius reddas. Feci mentionem Lamyri, videlicet Ptolemaei, quem alii Lathyrum non recte vocant, cum sit lauvode, id est fabulator. Is cum triginta millia Iudaeorum trucidasset, captos coegit vesci interfectorum carnibus, tantis regni Iudaici calamitatibus, tamen Deus suos coetus servavit. Reverendo D. Sneppio dicas, me salutem optare coniugio filii ipsius, et filiae Brentii, de quibus Brentius ad me scripsit. Salutem dices et D. Victorino et collegis ceteris. De D. Victorino coniuge fui sollicitus propter mea somnia. Bene vale Cal. Martii Noribergae. Philippus Melanthon.

Versus in lecto facti, inter cruciatus calculi et alios.\*)

Numen ut aeterni sapiens et dextra parentis
Protexit thalamos Elisabetha tuos,
In quibus infantem longaeva puerpera alebas,
Miscebas curis et pia vota tuis:
Quanquam grassantes tota Iordanis in ora,
Undique saevirent Parthus Arabsque truces.
Et quanquam fratrum membris pascique cruore
Iussissent Lamyri millia capta minae,
Tu secura tamen divini Numinis umbra,
Figebas nati basia multa genis.
Sic modo cum poenis urgentur regna superba,
Iuxta aras coetus protege Christe tuos.
Ut quia Stigelius supplex etiam adstat ad illas
Ipsius castam quaeso tuere domum.

No. 5069.

(in Martio.)

# Hier. Baumgartnero.

Epist, lib. VI. p. 187 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. i. p. 172. Autographon est parva scheda.

Clarissimo viro D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori.

S. D. Ante aliquot dies in somnio visus sum colloqui cum Rege Danico. Is dicebat πρὸ τρίων μηνῶν μεγάλη δυστυχία καταλήψει τὸν Σεβαστόν. Sed oremus Deum ut mitiget poenas propter filium, et in ira misericordiae suae recordetur: Et tuam Ecclesiam domesticam vere invocantem ipsum et alios fide et invocatione coniunctos protegat. Humana consilia nulla video. Sed quod suades diutius manendum esse, fortassis commodius erit properare, priusquam viae ubique plenae sint militum. Bene vale. Tuam chartam statim concerpsi. † Noster in Salinis Saxonicis fecit ἐξέτασιν equitum."

Philippus.

No. 5070.

(10. Mart.)

#### Eidem.

Epist. lib. VI. p. 186. Hic ex autographo in cod. Monac.l. p. 170., quod incriptione caret, cuius autem tergo Baumgartnerus inscripsit haec: "Philippus hine discessurus 1552. mense Martio sic mihi precatus est." — (Vid. ep. ad Camer. d. d. 29. Febr.)

Precatio, qua Philippus discessurus valedizit Baumgartnero, Mense Martio, anno 1552.\*)

Numen ut aeterni sapiens et dextra Parentis Protexit Thalamos Elisabeta tuos, In quibus infantem longaeva puerpera alebas, Miscebas curis et pia vota tuis. Quanquam grassantes tota Iordanis in ora, Undique saevirent Parthus Arabsque truces. Et quanquam fratrum membris pascique cruore lussissent Lamyri millia capta minae.

Tu secura tamen divini numinis umbra' Figebas nati basia multa genis.

<sup>\*)</sup> Id carmen scripsit Camerario, ep. d. 29. Febr. et Baumgartaero ep. d. 10. Mart.

<sup>\*,</sup> Haec inscriptio aliena (Spanhemii) manu praemissa at autographo.

Sic modo cum poenis urgentur regna superba Iuxta Aras coetus protege Xpiovė tuos. Iuxta illas etiam supplex Hieronymus astat, Ipsius castam quaeso tuere domum.

+ Philippus."

No. 5071.

12. Mart. (Egrae)

# H. Baumgartnero.

Epist, lib. VI. p. 189 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 174. — Autographon a Melanthone conscriptum, eique a Melanthone et eius comitibus in itinere, Sarcerio et Paceo subscriptum est. Folium inscriptionis periit.

# Hieronymo Bomgartnero

S. D. Clariss. vir et amice cariss. Dei beneficio venimus incolumes ad oppidum, quod a flumine Egra nomen habet, quod veteri Heneta lingua animal Castorem, quod Plinio et Germanis est Piber, significare didici. In itinere horum dierum vix viginti homines extra vidimus. Accessit ad tranquillitatem hoc quoque, quod in his iugis et saltibus de bello Saxonico nullos sermones audivimus. Tantum hodie ad Castorem audivimus nondum esse finem Torgiaci conventus. Ego me hac una consolatione sustento, quod scio filio Dei curae esse suam Ecclesiam in his regionibus et alibi, et exaudiri nostros gemitus nou dubito. Heri etiam legens in Siracide hoc dictum, μη δλιγοψυχήσης εν προσευχη, acquievi nonnihil. Et hanc vocem adscripsi, quia tibi quoque gratam fore non dubitaham. luhet et petere auxilium a Deo et constanter expectare et non frangi animis.

Scribam ad te mox, postquam domum rediero. Nunc accedemus ad vallem Ioachimicam Deo invante. Eques vester fuit modestus et officiosus: Dedimus viaticum redeunti quinque Ioachimicos. Agimus autem Amplissimo Senatui vestro gratias pro omnibus beneficiis, et Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oramus, ut vos omnes et urbem vestram et Ecclesiam protegat et servet. Datum in oppido Egra, die Gregorii. 1552.

Salutem vobis omnibus optamus nos omnes Philippus Melanthon, Erasmus Sarcerius, Val. Paceus.

Inclusi epistolam Sabini scriptam ad Foelicem Fidlerum, qui notus est familiae Atrebatensis\*), quam ut mittas per occasionem ad au-

\*) Spanh. mendose: Arclatensis. MELANTH. OPER. Vol. VII.

113

.

١,

7.

ir.

lam Imp. valde te oro. Scribit enim referre multum utriusque ut ad eum perferatur.

No. 5072.

16. Mart. (Annabergae.)

## Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 79. (ed. Lond. lib. II. ep. 63.).

# D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Equitem vestrum remittimus, et senatui ac civibus vestris et vobis omnibus pro eximia benevolentia vestra erga nos, et pro multis beneficiis gratiam habemus. Et Deo iuvante gratitudinem perpetuo praestabimus, ac Filium Dei Dominum nostrum lesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum oramus, ut Ecclesias harum regionum, et nos in ipsis clementer protegat ac servet, et copulet animos docentium, ut unum simus in ipso. nam non distractae essent voluntates ταῖς βλαχικαῖς διαβολαῖς, quae quales motus excitarint, iam res offendit. Sed oremus Filium Dei, qui Samarilani typo suam medicationem pingit, ut nostris vulneribus omnihus medeatur. Electorem Saxonicum audimus profectum esse ad Cattos. Sed. certiora scribam cum domum rediero. In equo sedens addidi carmini nostro versus aliquot de Philippis et de Sarepta. Mitto igitur exemplum, sortassis cum domum rediero edam. Etsi scio cleesse meis versibus splendorem: tamen hoc lahore excutio alias molestas cogitationes. Et plus liscunt Iuniores ex his exemplis, quam ex Blaziχοῖς scriptis. Tabulam χωρογραφικήν tibi mittam. Valde te oro, ut saepe ad nos scribas. Bene vale. Die 16. Martii in oppido Annaemontano. Salutem optamus ego et collegae vobis omnibus.

No. 5078.

19. Mart. (Lipsiae.)

# H. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 186 sq. — Hic ex autogr. in cod. Monac. I., cuius tergo inscripsit Baumgartnerus: 927. Martii 1552."

Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae.

S. D. Clariss. Vir et amice chariss. Hanc epistolam scribo Lipsiae die 19. Martii, quo signi-61 ficaverat ὁ ἐν τριαίνη σύλλογος futuram esse ultimam sessionem, ut nominant. Acta conventus Argeliani') existimo ad vos perscripta esse. Etsi autem audio τὸν σεβαστὸν concedere Maximiliano 2), ut pacis leges dicat, et noster non recusat hos exercitus in Pannonias ducere, tamen illas furias metuo, quae incitarunt caeteros, haec consilia saluturia turbaturas esse. Ταῦτα δὲ ἐν γούνασι Θεοῦ, ac oremus filium Dei, ut nobis adsit, qui et nominatur Emmanuel, et vere induit naturam humanam, ut testaretur se nobis adfuturum esse. Literas aulicas accipies, quibus revocamur, quas leges, ac in universum quidquid accipies literarum, quae mihi inscriptae sunt, legere poteris.

Commendo tibi huuc adolescentem Matthiam Schillerum'), recte eruditum et natura modestum, quam Ecclesiis ac Scholis usui ac ornamento futurum esse spero. Sumptus ei dederunt duo vestri cives Gabriel Kolb et Iohannes leger, quibus et autoritate tua, et Divinis oraculis commendari eum velim. Est enim adolescens orphanus. Et nota sit omnibus Siracidae sententia, γίνου δοφάνφ πατής και μᾶλλον άγαπήσει σε δ θεδς ή μητής σου. Bene et feliciter vale. Filius Dei Dominus noster Iesus Christus custodiat te et Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Die 19. Martii, Lipsiae'). + Philippus Melanthon."

No. 5074.

19. Mert. (Lips.)

#### H. Besoldo.

+ E codice Zittaviensi ep. 48.

Reverendo viro eruditione et virtute praestanti, Domino Hieronymo Besolt, docenti Evangelium fideliter in Ecclesia Dei in inclyta urbe Noriberga, fratri suo carissimo,

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Delectari te quoque hac dulcissima sententia Siracidae scio: γίνου ὀρφάνφ πατήρ, καὶ ὁ θεὸς μᾶλλον ἀγαπήσει σε ἢ μητήρ σου. Foveamus orphanos, etiam propter communem Ecclesiae fortunam quae vere est orphana. Commendes igitur et hoc ipso argumento hunc Matthiam Schilterum \*) suis patronis,

Gabrieli Kolb, et Ioachimo Ieger; praesertim cum indoles sit doctrinae capax et ad virtutem egregia, et recte didicerit doctrinam Ecclesiae, et in philosophia et latina et graeca lingua praeclare profecerit. Quaeso, ut meum testimonium etiam exponas eius patronis, Tibi et Micaelo gratias ago, qui erga nos officiosi fuistis. Hanc epistolam scripsi Lipsiae, die 19. Martii, quo significatum fuerat, postremam sessionem τοῦ συλλόγου ἐν τῆ τριαίνη fore. Brentii literas legito, et cum poteris ad nos Vicinae Academiae propter belli metum sunt in magna sollicitudine. Sed Deus servare nos potest ut in babylonico camino Israëlitas. Bene vale, et scribito ad nos quam primum. Lipsiae d. 19. Martii.

#### Phil. Melanthon.

Filius Dei, Dominus noster I. C. protegat Ecclesiam tuam domesticam et publicam. Salvtem opto R. D. Abbati ) hospiti nostro et vobis omnibus.

(Melanthon Witebergam rediit.)

No. 5075.

21. Mari.

# Georgio Princ. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 247. (ed. Lond. lib. II. ep. 245.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Fuisset honestum mitti a multis Ecclesiis commnem legationem ad Synodum, sicut initio et C. V. visum est. Sed haec nostra consilia postea, ut scit C. V. spreta sunt. Cum igitur nulli Principes, et nullae civitates miserint legatos, nec nobis mandata dederint ulli, praeter Ducem Saxoniae Electorem, abhorrui a profectione, et cum ne cum quidem progredi potuerimus, libenter regressus sum, ac Deo iuvante redii Witebergam, etsi multi suadebant ut in patria manerem. De toto itinere nostro loquar cum C. V. si diem mihi constituet, quo istuc velit me venire. Iam mitto Sichum argenteum vero pondere Sicli, videlicet τετράδραχ-

<sup>1)</sup> Lib. VI. mendose: Argelicani.
2) Vid. epist. ad Regem Dan. d. 25. Mart. b. a.
5) Lib. VI.: Schillerum.
4) Alia manus addidit: 1552. (in libro VI. eshibitum). Schilherum babet cod, Zitt., sed legendum est Schillerum. Vid. etiam testimonium Schiltero datum d. 25. Iulii 1552.

<sup>\*)</sup> Friderico, Abbati Aegydiano, hospiti Melanthonis quan Norinbergae esset. Vid. epist. d. 6. Apr. b. a.

μον cum inscriptione, sicut pingitur in libro Postelli. Addidi et versiculos, qui interpretantur virgam Aharon et calicem thuris. Literas a Cels. V. expecto. Deus servet Cels. V. incolumem. Die 21. Martii.

De veteri nomismate gentis Iudaicae \*).

Iusta sacerdotum demonstrat munera Siclus, Cuius in Ebraeis urbibus usus erat. Ut sint doctrinae custodes, virga Aharonis, Utque regant mores cum pietate, monet. Significantque preces calicis fragrantia thura, Praecipuum munus sunt pia vota Deo. Filius aeterno Genitori hos praestat honores, Emmanuel casta virgine natus homo. Hic est doctrinae custos quam sparsit in orbe, Hic Aharonei florida virga chori est. Hic et pro nobis offert gemitusque precesque, Fiat ut offensi mitior ira Patris. Adiungit sibi nos socios, tamen iste Sacerdos, Agminis et partem nos facit esse sui. Custodes igitur fidos nos esse necesse est Doctrinae, gnatus quam dedit ipse Dei. Huius et addamus votis suspiria nostra, Quae simul ad Patrem perferat ipse suum.

No. 5076.

23. Mart.

#### P. Vincentio.

+ Ex spogr. in cod, Paris. D. L. 548.

## Petro Vincentio (gubernanti Scholam Lubecensem).

S. D. Carissime frater. Ex itinere ad synodom suscepto me quaedam necessariae causae retraxerunt. Paulus reverso ostendit tuam epistolam, in qua extant illustria testimonia tuae erga me perpetuae benevolentiae, quae mihi gratissima est, et vicissim te a me vere diligi propter multas tuas virtutes, intelligere te non dubito. Nam excellens virtus non potest non diligi a naturis mediocribus, Mitto tibi et Valentino tabulas Palaestinae, in quibus quaedam vocabulorum interpretationes fortassis magis conciunae essent, si domi fuissem, et inchoatam explicationem pertexere potuissem. Vidisse vos meam responsionem simplicissimam de Osiandri ὑψηληγορία ') existimo. Vestrum etiam indicium mihi significari velim; prodest enim audire Ecclesiam. Oro autem filium Dei loyor άιδίου πατρός, ut sua luce nos omnes regat, et flectat multorum voluntates ad amorem tuendae in Ecclesiis concordiae. Vides, quale sit seculum. Vere, pt Homerus inquit, οὐχ ὁσίη γενεή κακά ὑάπτειν ἀλλήλοισι ²). Maiore igitur cura consensum aliqui moderatiores tueantur. A te literas avide expecto, et pro nostra amicitia flagito. De hello nihil lihet scribere; sed filium Dei oremus, ut custodiat Ecclesias et earum hospitia. Audio collocuturos esse Regem Ferdinandum, filium Maxaemilianum et Electorem Saxoniae die 4. Apr. Sed tota res est èr γούνασι θεοῦ. Vale. Die **25.** Martii.

Phil. Mel.

No. 5077.

(23. Mart.)

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 614 sq.

# Mich. Meienburgio, Consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Fuisset honestum ad Synodum mitti legationem communem, quae multarum Ecclesiarum quasi una vox fuisset. Idque placuit initio etiam sanioribus in Aula. Sed haec consilia postea vel spreta sunt vel relicta. Cum igitur soli nos ad Synodum missi essemus, libenter regressus sum propter calumniosa iudicia, quae nunc amat mundus. Existimant etiam, intempestivum esse disputare in Synodo de autoritate Episcoporum, si in Germania armis everteretur. Quanquam consilia Ducum belli prorsus ignoro, audio autem, die quarto Aprilis Regem *Ferdinandum*, et Filium *Maxi*milianum et Electorem Saxonicum in urbe Lyncia ad Danubium collocuturos esse, Deum, ut det pacem, ac nos sustentemus hac consolatione vera, quod Filius Dei etiam inter hos tumultus tamen Ecclesiam suam servaturus est. Ego

<sup>\*)</sup> Hoc carmen sed valde diversum legitur etiam in epigramm. Mel.

<sup>1)</sup> Mendose; fortasse utylologiq vel utyloguque.

<sup>2)</sup> Homes, Odyss. s/. v. 428.

etiam eo tranquilliorem habeo animum, quia conscius mihi sum, me et antea moderationem amasse, et nunc fuisse dissuasorem horum motuum. Quaeso, ut mihi scribatis. Bene valete. Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, vos protegat et confirmet vobis vires corporis et animi, et servet vos et honestissimam coniugem, et filios et filiam dulcissimam.

Philippus.

No. 5078.

25. Mart.

# Christiano, Regi D.

Schumacher's Briefe an die Könige in Dänem. Vol. II. ep. 15. [Etiam in der Dänisch. Biblioth. T. VIII. p. 514. curante Mollero excusa, sed sine pagella adiecta. Dz.] Pagella, quae huic epistolae inclusa suit, nescio quo casu postea adiecta est epistolae ad Regem Daniae d. 1. Maii 1556. scriptae, cum qua etiam, ex errore, illam dedit Schumucher. Sed res ipsa docet, eam pertinere ad hanc epistolam.

# (Christiano III., Regi Daniae.)

Sottes Gnad durch seinen eingebohrnen Sohn Zesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helser, zusvor. Allerdurchlauchtister, großmächtigster, gnädigster König und Herr. Ewr. Königlichen Majestet sende ich ein kurze Worzeichnung') von den fürnehmisten Sachen, davon jegund zu schreiben gewesen.

Und dabei sende ich meine und eines andern Ant= wort auf Osiandri Schrift, und find von vielen Gottforchtigen und Verständigen von dieser Sach driftliche Bericht gestellt, daß ich hoffe, die Bahrheit in diesem Artifel und die Ehre des Herrn Chrifti, und der furnehmist Troft werde burch Gottes Gnad flarer erkannt, wer beiber Theils Schriften gegen einander halten will. Denn obgleich mahr ist und gewißlich also ist, daß Gott in ben Bekehrten und Glaubigen wohnet, so muß boch diese Bahrheit und dieser Trost bleiben, daß wir für und für Bergebung ber Gunden haben und Gott gefällig find aus Gnaden, das ift, aus Barmbergigfeit, burch ben Berdienft des herrn Christi, Gottes und Menschen; und kann ein jeder Berftandiger richten, daß Dfiander ben Berdienst Christi verdunkelt. Davon haben ohne Zweifel E. R. M. der loblichen Universität zu Coppenhagen Bebenken 2) auch angehort.

Unser Heiland, ber Sohn Gottes, Jesus Christus, ber für und gekreuziget ist, und wiederum erstanden, wolle gnädiglich E. A. M. und E. A. M. Königin und junge Herrschaft allezeit gnädiglich bewahren. Dat Witeberg Anno 1552., die annunciationis, daran vor 5514 Jahren Adam erschaffen ist.

Emr. Königl. Majestet

unterthanigster Diener Philippus Melanthon

#### (Pagella inclusa.)

Wie dieser jetige Hessische Krieg practicirt ist, und mit welchen Practiken Herzog Morit dazu getrieben, davon hat E. K. M. vielleicht sonst Bericht, und lasse sich solche Sachen nit schreiben. Die Hessen aber sind lang damit umgangen, dieß Feuer anzugunden. Gott wolle gnädigen Frieden und selige Regiment geben.

Der Kaiser ist noch in Insbruck, hat gewilliget, baß König Maximilian 3) Händler sen von wegen dieses Kriegs, und sollen darum zusammenkommen auf den vierten Tag Aprilis zu Linz am Danubio König Ferdinandus, König Maximilianus, die Chursuften Sachsen und Brandenburg 1).

In Teutschland ist noch kein Angriff geschen, ohne daß man sagt, die Hessen haben einen Flecken eine genommen St. Giar [Goar] am Rhein, gehört in die Herrschaft Catthen Elnbogen.

Der König in Frankreich ist neulich noch zu Trou [Troped] gelegen, und hat die Zeit noch nicht angriffen.

In hungarn hat jest König Ferdinandus Sieg; hat neulich eine Stadt Segedin erobert, und viel turfisches Kriegsvolk barin umbracht. Aber man sagt, bag ber turfische Kaifer in großer Ruftung sen.

Bie der Monch in Hungarn, Frater Georgius, erstochen ift, das ist ohne Zweifel vor dieser Zeit E. R. M. zugeschrieben, und werden hie gedruckt die Schriften, darin des Monchs langer Zeit Historien und Practiken narrirt sind.

In Florentia ift ber Carbinal Farnesis auch neulich erstochen.

Bom Concilio zu Erident ist geschrieben, & solle die lette Sessio gehalten werden auf den neunzehrten Tag Martii. Etliche schreiben, man wolle et eine Beit lang suspendiren von wegen des Kriegs.

<sup>1)</sup> Dan. Bibl. Bergeichnif.

<sup>2)</sup> Vid. Danische Biblioth. VII. 149 ff. [Dans.]

<sup>3)</sup> Filius Ferdinandi, regis.

<sup>4)</sup> Vid. Sleidan. p. 762.

Des Herzogen zu Wirteberg Gesandten sind etliche Monat zu Tribent gelegen; aber niemand hatte sie horen wollen. Saben entlich eine Consessio überantwortet und sind zu haus gezogen.

Der Churfurst zu Sach sen hat zum Concilio gesandt zween Rathe '), und durch diese suchen lassen, die
Seinen mit Geleit zu sichern; item die vorigen Artikel
wieder zu reassumiren. Das Geleit ist geben worden,
aber von der Readsumption ist keine Antwort gesolgt.
Also sind Sarcerius, Paceus und ich wiederum zurucks
gezogen, besonder auch, weil die Kriegerustung vor
Augen gewesen.

Der Bischoff von Trier ist auch aus bem Concilio heim gezogen. Der Bischoff von Meng ist zu Insbruck; wollt auch heim, aber er wird burch ben Kaifer ba aufgehalten.

No. 5079.

26. Mart.

#### M. Polero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 544.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti, Matthaeo Polero, gubernanti studia literarum in monte Mariano, amico suo,

S. D. Scio te, et bonitate naturae et optima doctrina assuefactum, cum caeteras virtutes studiose colere, tum vero maxime praestare pietatem erga senes parentes, fratres et sorores. Hac igitur tua στοργῆ, divinitus accensa in pectore tuo, fratrem amanter complecteris et iuvabis, praesertim cum et mores eius sint honesti et eruditione instructus sit, et aetas iam sit idonea publicis laboribus. Nec mihi voluntas eum iuvandi deest, ac detuleram ei munus docendi adolescentes nobiles, sed abhorret ab equitum consuetudine, nec utilem hanc esse arbitror. Cum autem in Ecclesiis servire malit, circumspiceret \*) ubi locus ei tribui possit, ad te confugit. Nunc vero hic debet aliquantum, quod ut numeret tua ei liberalitate opus est. Qua in re ut fraterni vim amoris ei declares, valde te oro. Talis est vita, ut aliena ope saepe indigeamus omnes. Hac igitur in re fratri στοργήν ostendito. Bene vale, et interdum ad me scribito. 26. Martii 155**2.** 

No. 5080.

27. Mart.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 60. (ed. Lond. lib. II. ep. 64.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater: vir honestissimus et praeclare eruditus Wolfgangus Mylius ') exhibebit tibi et Casparo tabulas Palaestinae quas vobis promisi, quarum vobis considerationem voluptati fore spero. Etsi autem scio Mylium a te diligi: tamen te oro, ut nunc praesertim, cum istuc propter domestica negotia proficiscitur, benevolentiam erga eum tuam maiore studio declares. Autoritas enim tua apud Senatum prodesse poterit, ac nominatim eum Domino Angelo commendabis, cui etiam Tabulam Palaestinae mitto. Quoties erit occasio, quaeso ut nobis scribas. De bello tantum haec audio. Die 4. Aprilis Lynciae conventuros esse Regem Ferdinandum, filium Maximilianum, Electorem Saxonicum. Id petivit legatio tunc a Rege missa ad Electorem Saxonicum cum istic essem. Bene et feliciter vale. Die 2) 27. qui fuit dies gloriosae resurrectionis Christi ante annos 1518. Salutem opto clarissimo viro Domino Angelo et Casparo, et toti Ecclesiae vestrae.

No. 5081.

27. Mart.

#### Cranmerus ad Melanth.

Edita in Strobelu Bentragen jur Literat. Vol. II. p. 484.

Doctissimo viro et amico suo singulari D. Philippo Melanchthoni dentur hae literae.

S. D. Legimus in Actis Apostolorum cum orta esset controversia, an hi, qui ex gentibus conversi fuerant ad Deum, adigendi essent ad circumcisionem et observationem legis Mosaicae, convenisse Apostolos et Presbyteros, ut dispicerent de hoc negotio, et collatis inter se sententiis decretum concilii sui epistola scripta edidisse. Hoc exemplum utinam et nos imitaremur, in quorum Ecclesiis Evangelii doctrina restituta et repurgata est.

<sup>5)</sup> Wolfium Colerum et Leonhardum Badehornum.

<sup>\*)</sup> Fortasse: circumspiciens.

<sup>1)</sup> De eo vid. responsum Matthesii d. 1. Maii.

<sup>2)</sup> Excidit: Martil.

Etsi antem omnes controversiae in hoc mundo non possunt dirimi (quia pars inimica veritati non adsentitur iudicio Ecclesiae): tamen optandum est, ut verae Ecclesiae membra de praecipuis ecclesiasticae doctrinae capitibus inter se consentirent. Quantum autem Ecclesiam dilacerarint dissensiones religionis, maxime in causa sacramentaria, prudentiam tuam latere non potest. Quae si antea compositae fuissent, nunquam [opinor] Caesar bellum vobis intulisset. Et dolendum sane est. Sacramentum unitatis invidia Diaboli factum esse escam dissidii et veluti μηλον ἔριδος. Quare optarem, ut hi, qui alios antecellunt eruditione et iudicio, exemplo Apostolorum congregarentur et sententiam tum de aliis capitibus controversis, tum de hac controversia mutuum exponerent, et consensum edito in publicum scripto testarentur. Sed fortasse dices: idem et ego saepissime optavi. Verum haec res sine Principum ope ad effectum deduci non potest. Egi igitur hac de re cum regia maiestate, quae Angliam suam vobis apertam esse vult, et ad hos pios conatus non solum locum tutum et quietum, verum etiam operam et auxilium suum henignissime pollicetur. Scripsi etiam ad D. Calvinum et ad Bullingerum, eosque hortatus sum, ne operi tam necessario adeoque utili reipublicae christianae deesse vellent. In proximis ad me literis scripsisti areopagitas concilii Tridentini περί τῆς ἀρτολατρίας decreta condere. Quare cum adversarii Evangelii tanto studio conveniunt ad errores stabiliendos, non est nobis committendum, ut illi sint diligentiores ad confirmandam impietatem, quam nos ad piam doctrinam propagandam et illustrandam. Amori meo erga D. Ge. Maiorem, quem merita illius apud me pepererunt, magnam accessionem attulit commendatio tua, cui, si qua in re gratificari potero, citius facultatem quam voluntatem mihi deesse experietur. Bene et feliciter vale. Lambethi 27. Martii 1552.

Tui aliquando videndi cupidissimus

Cantuariensis.
[Thom. Cranmerus.]

No. 5082.

29. Mart.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 664 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 808.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a chimo Camerario fratri suo carissimo,

S. D. Non humano errore tantum hi motus exorti sunt, άλλα δαιμόνιόν τι έλαύνει τα πράγματα. Sed sustentemus non hac vera consolatione, quan filius Dei proponit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Hanc ancoram teneamus. Non dubito et gemitus Ecclesiae tuae domesticae exaudiri a Deo, et eam curae esse Deo. Vidi picturas magno cum dolore quae omine etiam displicent Verum non solum picturis et scriptis illis mihi dolor augetur, sed etiam quotidianis populi lacrimis, qui initio affligitur sine misericordia. Mitto tibi genesin τοῦ κελτικοῦ βασιλέως et filii ipsius. Plura scribam cum ibit nuncius Noribergensis. Apud Anhaltinum fui, ubi recitavi quaedam grammatica de locis aliquot Propheticorum librorum, ut ipsum a cogitationibus tristioribus abducerem. Bene et feliciter vale, die XXIX. Martii. Phil. Melanth.

No. 5083.

29. Mart.

#### M. Gallo.

Ex luterboc. Farrag. manus transcripts in cod. Goth. 188. ep. 46. Edits in Eckhardi Vindiciis p. 167.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti, M. Gallo, pastori Ecclesiae Dei in suburbio Iuterbocensi, amico suo. S. D.

Venerande vir.

Unicus hic portus et unica ancora est nobis omnibus, quod certo scimus; filium Dei, D. N. L.C. servaturum esse Ecclesiam suam, qualescunque sunt imperiorum ') tumultus, sicut dixit: Neme rapiet oves meas ex manibus meis. Hac nos consolatione in tanta confusione regnorum, et tant moestitia Germaniae, sustentemus, et singuli nostro loco iuvemus Ecclesias et Ministroa, Pastores Ecclesiarum. Ideo hunc tibi senem, Baldasarum, commendo, qui vicinam vobis Ecclesian gubernat. Tueamur in hac vicinia et consensus

<sup>\*)</sup> Pileos et pugiones Bruti C. VV. Conf. ep. ad Baumguts d. d. 6. April. 2552.

<sup>1)</sup> Eckh. iurgiorum, quod baud dahie mendum est.

et concordiam in Ecclesiis, nec dobito, filium Dei nobis affuturum esse, quia certum est, in his Ecclesiis sonare incorruptam Evangelii vocem. Sunt igitur in his locis agmina, vere invocantia Deum. Cum huc expatiaris, velim, te ad me quoque venire, ut colloqui possemus. Dono tibi tabulam Palaestinae '), recens hic in tua patria editam, ut habeas testimonium meae erga te benevolentiae. Bene vale et rescribe, an tabulam acceperis. Witebergae, die 29. Martii.

Philippus Melanthon.

No. 5084.

1. Apr.

# Senatui Esslingensi.

Dentwürdigteiten ber Burtenb. und Schwäbisch. Reformationsgeschichte — von 3. 2. Schmib und 3. 2. 9 fifter. 1. heft. Beilage G.

An ben Stabtrath ju Eflingen.

Ew. Chrbarkeit bitt ich ganz fleißig, kein ungunftig Mißfallen an meinem oft schreiben zu haben, dazu biefe schwere Zeit und der Jugend Rothdurft mich verursacht. Em. Chrbarkeit hab ich vor dieser Zeit berichtet, daß Georgius Roner mit natürlichen Saben ingenii wohl gegieret ift, und nunmehr bas studium iuris vorgenommen, barin er einen guten Anfang bat, und zu boffen, er werde burch Gottes Inad auch ehrlich und nublich mit der Zeit dienen. Und wiewohl ihm Dienft angezeigt, so wird er boch burch Schuld albie aufgebalten, und ist albie alles schwerer jegund von wegen ber Rriegsbeschwerungen, wie Em. Chrbart. felb, als bie Berftanbigen, betrachten konnen. Derhalben bittet er unterthaniglich, bergleichen ich neben-ihm, benn ich auch mit Burgichaft verhaftet bin, Em. Chrbarteit wollen ibm auf diegmal våterlich aushelfen, damit er fürderlich au Dienst tommen moge. Und nachdem er nun langer als ein Sahr nichts empfangen bat, laufen feine Schulben auf die fechzig Bloren. Er erbeut fich gegen fein Baterland ju aller Unterthanigfeit und Dantbarteit, fo ibm in diefer feiner furnehmften Roth aufgeholfen wirb, und hoffet auch, ju folden Dienften ju tommen, daß er Em. Chrbarteit bernach verschonen tonne und wolle. 3d bitt gang fleißig, Em. Chrb. wolle nochmals bas befte thun. Ich will gebachtem Georgio auch zu biefem Rorderung thun, soviel nur moglich ift. Der allmachtige Gott wolle Ewr. Stadt und Euch und die Guern gnädiglich bewahren. Datum Wittenberg prima die Aprilis 1552.

Ew. Chrb.

williger Ph. Mel.

No. 5085.

4. Apr.

# Cph. Libio.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

## Christophoro Libio, Pastori Ecclesias Dei in oppido Tangermunda.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Hodie huc allata est fama, Tridentum a Gallico et Helvetico exercitu occupatam esse; sed nondum habeo certos autores. Si autem vera est haec fama, satis me eventus excusat, cur ei non accesserim. Sed habui alias graviores causas, quas aliquando coram exponam. Magistrum Stanislaum senatui commendavi hoc etiam argumento, quod sperem, eum senatui et pastori obtemperaturum esse; idque ut faciat, eum hortatus sum. Quod audita pia confessione Illustrissimi Principis Marchionis Electoris non seiunxisti [te] a caeteris pastoribus Ecclesiarum, nec deseris Ecclesiam tuam, credo te pie facere, etsi scio qualia sint hoc tempore iudicia quorundam, qui sunt tubae maximorum motuum. Pastores harum regionum concordes esse et unum in Deo, maxime opto. Et quam necessaria sit nobis concordia propter alios, qui graviores controversias movent, res ostendit. Hodie aecepi literas, in quibus mihi scribitur, dixisse Prussiacum Gorgiam: er wolle mir ein Aber schlagen, daß bas Blut in ganz Deutschland springen soll \*). Cogica carissime Christophore, quam atrox haec vox sit: sed oro filium Dei, ut nos regat. Scio me miserum hominem his maximis causis, in quibus versor, non esse parem; sed fideliter in docendo quaesivi`veritatem, cum magnae essent opinionum dissimilitudines. Sed Deo et Ecclesiam et me et omnes pios doctores et auditores commendo. Bene vale. 4. Avril, 1551.

Philippus Melanthon.

<sup>2)</sup> Vid. epist. d. 10. Maii et d. 12. Iul. b. a.

<sup>9</sup> Edidit hoc tempore Osiander libellum: Aberlaffen herrn Philippi

No. 5086.

5. Apr.

# W. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 550 sq.

# Mich. Meienburgio, Consuli Northusano.

Honestissime vir, et amice charissime. Multae fuerunt causae, quae me monuerunt, ne pergerem Tridentum: sed hae duae fuerunt praecipuae. Belli fama, et quod videham, secuturas esse novas calumnias de meis actionibus in Synodo. Nunc fama huc allata est, Tridentum peti a Gallico et Helvetico exercitu. Haec si vera est, meum consilium minus reprehendetur. Sed commendemus Deo Ecclesiam, et nos in ea.

Placuit mihi et Doct. Schneidewin, ut filius Christophorus ad Matrem et ad fratrem, ac ad sororem expatiaretur, praesertim cum in his feriis intermittantur Iurisconsultorum lectiones. Ac Deum oro, ut vos et vestros servet incolumes. De filio Michaële meum consilium est, ut Ienae aliquantisper adhuc maneat, quia certe hic pestilentiam, metuo, grassaturam esse, etsi adhuc aëris salubritas est. Bellum etiam studia nondum impedit. Mihi novum bellum infert Osiander, qui spargit atroces minas. Sed Deus aderit nobis. Bene valete, et saepe ad nos scribite. Die 5. Aprilis 1552.

Philippus.

No. 5087.

6. Apr.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 190 sq. Hic ex autographo in cod. Mon. I. p. 175.

#### Hieronymo Bomgartnero, Senatori Norib.

S. D. Nulla vox in coelo et in terra unquam ardentior audita est precatione filii Dei in Agone recitata, qua petit, ut et servetur Ecclesia et ut unum simus in Deo. Haec precatio cum non sit irrita, speremus Ecclesiam non interituram esse, et ut vos et vestras familias et urbem protegat Filius Dei, toto eum pectore vobiscum oro. Saepe enim et de vestris periculis cogitamus. De bello tantum

hic gemitus populi audimus '). Quid alibi fat, prorsus ignoro. Picturas etiam vidimus ex Bruti historia translatas pileum et pugiones. Miror autores talium ineptiarum oblitos esse exempla proximi belli. Sed unde hæc oriantur facile est ratiocinari. Etiam horridi flatus a Baltico litore nos feriunt. Iam liber contra me ') editur, ac dicitur öτι ταμεῖ φλέβα μοι ὁ δημήγοφος, ὅθεν αἶμα ἐς ὅλην Ι'ερμανίαν ἀναβράξει '). Sed oro filium Dei ut ipse nos gubernet, et non sinat extingui veritatem.

Filio tuo carmen mitto etiamsi exemplum antea dedi. Equum adhuc ad subitum iter retineo, et Reip. vestrae gratiam habeo pro multis beneficiis, ac Deum oro ut vos protegat.

Michaëlis Rottingi filio reverenter peto diutius tribui stipendium, ut vocatis, quia bona cum spe in studiis versatur. Et si iudicabis profuturum csse, aut opus esse, etiam ad Senatum vestrum es de re scribam. Commendo hoc negotium tuae et prudentiae et humanitati. Bene et feliciter valc. Die Natali Socratis, videlicet 6. Aprilis ').

Philippus Melanthon.

No. 5088.

6. Apr.

#### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 225 sq.

# Hieronymo Besoldo (concionalori Noriberg.)

S. D. Charissime frater. Quod Filius Dei oral, ut faciat aeternus Pater, ut unum simus in ipsolidem et te et alios multos cum hoc summo sacerdote nostro petere non dubito. Et ad huius summi sacerdotis nostri precationem meos genitus et vota adiungo. Vestra benevolentia et omnium officiis valde delectatus sum, et opto, ut Deus tueatur consensum totius Ecclesiae vestrae, et protegat hospitium vestrum. Certamina hyperborea crescent. † Iam enim liber contra me grandis scri-

<sup>1)</sup> Spanh. mendose: auditur.

<sup>2)</sup> Spank. mendose: nos.

<sup>5)</sup> Libellus contumeliosus in Melanthonem: "Aberlaffts

<sup>4)</sup> Alia manus adsoripeit: 1552.

bitur, et dici andio, φλέβα μοὶ ταμεῖσθαι 1), ὡς τὸ αἶμα εἰς ὅλην Γερμανίαν ἀποβράσσειν. Sane terribilis von est. Brentii conciliatione 2) praegravamur, quae tamen qualis sit nondum scio "1). Sed Deo me et caussam meam commendo. Nec vinci aegre feram, si vincet veritas, ac Filium Dei oro, ut ipse veritati patrocinetur.

Mitto Reverendo Dn. Abbati Aegidiano, hospiti nostro valde officioso, duos libellos περὶ δικαιοσύνης, quorum alter ab Illyrico, quem fortasse vidisti, alter a Pastore Leucopetraeo scriptus est, quem nondum ad vos pervenisse arbitror, cuius perspicuitas mihi valde placuit. Inspicies igitur, si nondum vidisti. Bene vale. Die natali Socratis.

Michaëli salutem opto, de cuius filio scripsi ad Clarissimum virum Hieronymum Bomgartnerum, et scribam ad Senatum, si volueritis. Quaeso, ut scribas ad nos, quoties erit occasio mittendi literas. Hic ferebatur, Imper. Ulmam accessisse, sed certi nihil habeo.

Philippus Melanthon.

No. 5089.

6. Apr.

#### Friderico Abbati.

Epist. lib. VI. p. 816 sq. Hic ex autographo, senili Melanthonis manu exarato, in cod. Monac. I. p. 290.

Reverendo viro, eximia pietate praedito, Dom. Friderico, Abbati Aegidiano, in inclyta urbe Noriberga, amico suo colendo,

S. D. Reverende vir et amice carissime. Duarum maximarum virtutum officia praecipit Deus, quoties postulat ut grati simus, videlicet veritatis et iustitiae. Fatetur veritas, a quo sit acceptum beneficium, et meminit ac praedicat. Haec semper praestari possunt. Iustitia obligat ad mutua officia, sed quae praestari possunt. Ac veritatem semper erga Deum in praedicatione heneficiorum ipsius praestare necesse est. Reddere autem Deo alia munera quae possumus? Ita veritatem vobis praestabo, nec obliviscar beneficentiae Senatus et vestrae, et praedicabo perpetuo. Reddam et hoc

officium, debere me vobis sentiam, et Deum oraho, qui vult nos intelligere et praestare gratitudinem, ut vicissim vobis benefaciat, protegat urbem
et Ecclesiam et vos. Meis verbis dicetis etiam
honestissimae matronae coniugi vestrae, me vera
gratitudine et agnoscere multis beneficiis ab ipsa
nos affectos esse, et Deum orare, ut ipsi vicissim
benefaciat. Mitto vobis libellos, quia hoc tempore
alia magis convenientia munera mittere non potui.
Bene valete, die 6. Aprilis.

Philippus Melanthon.

No. 5090.

8. Apr.

#### G. Cummerstadio.

Bpist. lib. II. p. 853. (ed. Lond. lib. II. ep. 859.).

Magnifico viro, sapientia, virtute, et Nobilitate generis praestanti, D. Georgio Cummerstat, Doctori Iuris, Consiliario Inclyti Ducis Saxoniae Electoris etc. Patrono suo colendo.

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Etsi in tanto luctu vestro privato ') et publico, non libenter vos interpello; tamen talis est vita, ut necesse sit ad eos, qui sunt in gubernatione, multa referre. Doctor Benedictus 1), honestus senex, decessit ex hac vita, et parvas filias duas et filiolum annorum quinque reliquit. His opus est educatione apud sororem nuptam viro docto, Doctori Michaeli Tubero, qui si discederet, hoc maternum officium soror praestare non posset. Est autem recte doctus in lure, ut saepe audivi de eo adfirmantes Doctores alios. Oro igitur, ut ipsi lectio, quam socer habuit, tribuatur. Vox divina dicit: Sis orphano pater, tunc Deus te plus diliget, quam mater tua. Et collocavit vos Deus in hoc officio, ubi multorom orphanorum pater estis. Vicissim igitur vos servabit, et ut servet eum ore. Bene et feliciter valete. Die 8. Aprilis.

<sup>1)</sup> Intelligit librum Osiandri : Mberlaffen Philippi.

<sup>2)</sup> consiliatione] edidi pro conciliationem, quod mendum est.

<sup>3)</sup> Addit bace A. D. MELANTH. OPER. VOL. VII.

<sup>1)</sup> Uxor Cummerstadii morte abrepta fuerat, vid. ep. d. 5. Febr. b. a.

<sup>2)</sup> Benedictus Paulus, Doct. Iuris. Vid. Scripts publ. T. I. p. 402.

No. 5091.

9. Apr

# M. Meienburgio.

Epp. lib. V. p. 682 sq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Spero, filium Christophorum Islebiam venisse salvum et incolumem, quo expatiari et malebat ipse, et D. Schneidewein et mihi magis placebat. Studia hic, Dei beneficio, adhuc mediocria sunt, ut ex ipso Christophoro iam vos intellexisse arbitror. Quod autem de hospitio nobis istic praebendo cogitatis, et gratitudinem debeo vohis pro hoc beneficio et multis aliis, et gratiam habeo, ac Deum oro, ut vicissim vohis benefaciat.

Ego nondum hinc discedam, nec possum discedere propter parvam filiolam. Priore bello retinebar in his Regionibus morbo filiae Sabini, nunc retineor morbo filiae alterius generi. Antea etiam movebar Collegarum exiliis, et cura conservandi hanc formam studiorum. Haec cogitatio adhuc me retinet, et Deo Ecclesiam, et vos, commendo. Scitis, me alienum esse a consiliis horum bellorum. Si non nimis occupatus essem, colloquii causa vellem ad vos expatiari: sed spero. nos Lipsiae conventuros esse. Filium Michaelem adhuc aliquantisper lenae manere commodius est. ac magis moveor metu morborum, quam belli. In hac hora literas M. Adami accepi, quas mitto. Filius Dei, Dominus noster Iesus Christus, servet vos et vestros incolumes. Bene valete. Die 9. Aprilis Anno 1552. Aiunt, Moguntiam occupatam esse ab Hessiaco exercitu. A Noribergensibus petitum est, ut respondeant de similibus Articulis, sicut Francophordianis proposita sunt, Bene vale.

Philippus.

No. 5092.

9. Apr.

G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 407.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

Charissime frater. Meministi Ennianum illud apud Ciceronem: Aeger animus semper errat.

Aliqui malebant, me ad Synodum pergere. Ego in hac tanta moestitia ne potui quidem. Vidisti enim scripta edita de bello, tanquam classica, et picturam ex Bruti historia sumptam, in vestibulo libri additam, pileum et pugiones \*). Itaque etiamsi me delectarent rixae cum monachis indoctis, quos libenter fugio, tanquam Scyllam, tamen dolor impediebat iter. Nec vituperari me curo. Sed haec aliquando coram. Mitto tibi tabulam Palaestinae, quae tamen esset accuratius distributa, si artifex mihi obtemperasset. Et ero ei adsiduitatem praestare potuissem. Simonem tibi commendo, et dedi ei epistolam ad virum nobilem Wicelebium. Mitto et Stigelii carmen. Hyperboreum illum Gorgiam refutabit non solum mea vox, sed, ut spero, multorum sanorum consensus. Bene et feliciter vale. Die 9. Aprilis.

No. 5098.

10. Apr.

# Georgio Pr. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 258. (ed. Lond. lib. II. ep. 250,).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps. Etsi vetus dictum est, non esse remedium contra calumniatoris morsum: tamen quantum possumus, vitemus occasiones novarum rixarum hoc misero tempore. Ego etiam ideo nihil respondeo Sycophantis et alioqui nihil edo, ut minus sit certaminum. Sed Osiander iam novo et eruditissimo scripto me provocat, cui titulus est Aderlassen Philippi. Sed Deus aderit nobis, Pagellam scriptam pro paragrapho in pagina 135. legi, et sicut iam a C. V. composita est forma verborum, ita existimo tuto eam edi posse. Ego propter verbum Dorfft, quod est ambiguum et facilius reprehenderetur, quasi fides indigeat operibus, mutavi pauca verba, ut videbitis in vestra pagella. Legi etiam pagellas impressas, quarum altera cum recudatur, vellem etiam locum de Coniugiis mutari in pagina 133, et scripsi formam, quia nostri Critici non libenter andiunt nomen disciplinae. Volunt etiam politicae potestati adversari populum, si fiant tales ordinationes. In pagina 187. sunt verha: Man merbe nicht verdampt von wegen der bosen Werck, Som

<sup>\*)</sup> Cf. ep. 6. Apr.

bern von wegen seines Unglaubens. Etsi candidi candide accipiunt, tamen verum est hominem non conversum propter utrumque damnari, propter incredulitatem et alia delicta. Et prodest sieri mentionem poenarum corporalium in hac vita etiam in conversis. Sed permitto haec omnia vestro iudicio. Iam adest D. Iohannes Aurisaber ex Rostochio, qui hic edit Ecclesiarum Megalburgensium doctrinam et ritus, quem etiam adiuvo. Et Typographi urgent, ut pertexam inchoutam editionem locorum Germanicorum. Deus adsit nobis. Bene valeat C. V. Die 10. Aprilis.

No. 5094.

(10. Apr.)

# Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 650 sq. — Graviter erravit editor, quod hanc ep. retulit ad ann. 1549. Imo est scripta, ut ex literis proxime antecedentibus intelligitur, d. 10. Apr. 1552.

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti I o a c h. C a m e r a r i o fratri suo carissimo,

S. D. Aliquot accepi Epistolas tuas, quanquam hreves, gratas tamen, in quibus signa sunt multa tuae moesticiae, quae mihi etiam meos dolores auget, sed mitto tibi et filio tuo, sententiam versibus redditam, et tuis et Stigelii, qua nos sustentemus. Quae enim alia consolatio reliqua est? saepe suspicor longe aliud agi, quam ostenditur, sed hoc quoque Deo commendo.

A Baltico littore status horridi nos feriunt: audio minas, ὅτι ὁ δημήγορος \*) ταμεῖ φλέβα μοι, ὅθεν τὸ αΙμα ἐν ὅλην γερμανίαν ἀναβράξει, ita germanice scribitur, sed quomodo hoc graece melioribus verbis dicatur, scire cupio. Expatiabor ad te quam primum potero. Adest Iohannes Aurifaber, qui edit quaedam scripta de suis Ecclesiis, decem Ioachimicos Bibliopola Vogelius mihi exhibuit. Bene vale. Mitto Arnoldi Burenii ora-

No. 5095.

tionem,

# Wolfgango Pr. Palatino.

Epist. lib. Vl. p. 9 sq. — Hic ex autographo in cod. Monac. no. 878. epist. 1.

Philip. Melanth.

Illustrissimo Principi ac Domino, Dn. Wolfgango, Principi Palatino Rheni, Duci Bavariae, et Comili Veldentiae, etc. Domino suo Clementissimo

S. D. Illustrissime et Clementissime Princeps. Etsi in tantis publicis motibus curae, dolores, et sumptus crescunt Principibus, tamen scio Celsitudinem vestram non oblivisci Ecclesiae Dei, quam servabit Filius Dei et Celsitudinem Vestram in ea. Cum autem eruditione opus sit Ecclesiae, pietas eximia est Principum, subditis pauperibus opem ferre, praesertim ex Ecclesiasticis reditibus, ut ad

discendum sumptus habeant.

Est autem hic Nicolaus Tyro natus in oppido, quod Cels. Vestra gubernat, aut Beida. Et orphanus est. Scriptum est autem: Esto pater orphano, tunc Deus MAGIS te diliget, quam MATER tua. Quare Celsitudinem Vestram reverenter oro ut huic suo subdito et orphano ex aliquo Sacerdotio sumptus ad studia tribuat, cum quidem mores eius sint honesti et initia doctrinae, quae necessaria est Ecclesiae, mediocriter didicerit, et spes sit eum Ecclesiae utiliter serviturum esse. In Academia nostra amplius anno vixit cum magna laude fidelitatis et modestiae apud Virum optimum Ioh. Marcellum, qui fuit lector apud nos. Hoc mortuo rursus factus est orphanus, et ad Cels. Vestram propter Patriam confugiendum esse cogitavit. Oro propter Deum Patrem orphanorum, ut Celsitudo Vestra huic misero opem ferat. Vicissim Deus sua dona Celsitudini vestrae augebit, et ut augeat toto eum pectore oro. Bene et feliciter valeat Cels. Vestra. Die Aprilis undecimo 1552.

#### Celsitudinis vestrae

addictus Philippus Melanthon.

No. 5096.

13. Apr.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stig. ep. 68. Cod. Goth. 188. ep. 126.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute excellenti, D. I o an n i Stig el i b, τῷ Θεῷ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτῳ, fratri suo carissimo, S. D. Cariss. frater. Gaudeo dulciss. et uberrimam ve-

nam ingenii tui sonare laudes divinas, et vota pio62\*

<sup>\*)</sup> Osiander.

rum, ac Deo gratias ago, quod tuis carminibus ornat Ecclesiam. Accepi precationem, ac nunc tempus me admonet de precatione filii Dei, dicta in Agone, quae recitatur Ioan. 17., uhi petit, ut servetur Ecclesia, ut sanctificetur sermone Dei, ut sit unum in Deo; postremo, ut sit beata in omni aeternitate. Et πάθος insigne est, ut \*) haec ipsa dilectio, qua Pater aeternus filium diligit, sit in nobis quoque. Has sententias optarim tuo carmine reddi. Quaeso, exhibe viduae Marcelli haec chirographa, quae mitto, ut sciat, centum aureos, quos N. dederat Marcello mutuo, iam viduae et natis donatos esse. Liberabis igitur eam cura. Bene vale. Salutem vobis omnibus opto. 13. April.

Philippus.

No. 5097.

18. Apr.

#### M. Collino.

+ Ex apogr. in cod, Paris. D. L. 543.

# Matthaeo Collino, in Academia Pragensi.

S. D. Carissime frater. Libenter audio doctos homines, et profecto sententiarum collatio bonis mentibus utilis est. Quare etsi scio multos Tridenti indoctos et malos homines esse, tamen profectus essem eo, si Germania tranquilla esset. Nunc vel moestitia me ut redirem movit, vel quaedam probabilis ratio, quod intempestivum esse iudicavi, disputatione in synodo certare de auctoritate τῶν ἀρχιερέων, si alibi armis labefactaretur. Oro autem Deum, ut Ecclesiam suam servet et nos gubernet. Stigelii carmen valde bonum tibi mitto. Bene vale. Die 13. April. 1552.

Te oro propter Deum, ut labores modereris et consulas valetudini, et honorem habeas corpori, ut Paulus praecipit.

No. 5098.

17. Apr.

#### Ioack. Mollero.

Epist. lib. II. p. 568 eq. (ed. Lond, lib. II. ep. 565.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir, et amice charissime, Hanc epistolam scripsi in ipso Paschate, de quo pagellam tibi mitto propositam de more. Recens et tabulae Palaestinae non negligenter factae, hic editae sunt, quarum exempla vobis per alios mittam. Nunc enim non habebam concinnatas. Et nuncium onerare nolui. Ac, Dei beneficio, studia mediocria sunt, et oppidi mediocris est tranquillitas, quae ut sint diuturna, faciat Filius Dei Dominus noster Iesus Christus, crucifixus et resuscitatus, ac sedens ad dextram Dei aeterni Patris. Nec discedam, nisi magnae causae cogent discedere. Et Filium Dei oro, ut nos regat et nobis adsit. De bello tantum haec scimus: Exercitus, quos ducunt Albertus Marchio, et Hessiaci, progressos esse ultra Augustam. In oppidis Sucvicis Dinkelsbühel, Norlingen, et Augusta restituerunt senatores antea senatu motos a legato Caroli Imp. quem vidisti in urbe Vangionum, de quo audivi honestos homines non bene sentire. Et insserunt Ecclesias restitui. Nulla adhuc audio exempla atrocia. In Francia vicina etiam populo grata fuit liberalitas. Frumentum in monasteriis repertum, parvo precio venditum est. Plura non scio. Somnia mea mihi plura vaticinantur: vidi nostrum Orci galea indutum vehi, ut Persea. Scribam ad te, quoties erit occasio. Nec dubito, quin brevi certiora simus audituri περὶ αὐτοχράτορος; aiunt eum iam iter facere Ingolstadium. Sed certi nihil habeo, et fabulas vulgi non libet scribere. De meo itinere ad Synodum aliquando coram exponam causas reditus. Brentius et Argentinenses ad synodum profecti sunt. Et scribit Brentius, se ibi otiosum esse adhuc quidem, ac discessisse Germanicos Episcopos. Italorum et Hispanorum Episcoporum quae sint opiniones, novimus, et vidimus eorum decreta et disputationes pene scurriles. In itinere scio Filium Dei custodem fore Ecclesiae suae. Nec pendent mihi spes ex Principum aut Imperiorum tumultibus, tantum opto ut Doctores sint concordes. Bene vale. Die Paschatis.

No. 5099.

17. Apr.

G. Maiori.

Epist. lib. V. p. 854 sqq.

<sup>\*)</sup> Pro est, ut Danzius edidit: et.

Georgio Maiori (Superintendenti Islebiensi).

S. D. Reverende vir, et charissime frater. Cum sperem, nos, Deo iuvante, Lipsiae in mercatu collocuturos esse, scribo brevius. Ut enim ait Demetrius Phalerensis, Aristotelem solitum dicere, cum argumentum non videretur posse comprehendi mediocri epistola, τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐπιστολιzòv: Ita haec negotia, de quibus libenter tecum loquerer, non possunt paucis pagellis includi. Quod non profectus es ad Synodum, reprehendi a nemine existimo, praesertim cum ego non progressus sim, et graves caussas habeo. Quam ridiculum fuisset, nos disputationes ostendere, cum alibi moveretur bellum, quod huic Imperio, quicunque erunt eventus, magnam rerum mutationem adferet. Nec reprehendi meum reditum curo, vincam has fabellas silentio ut alia. + Te quoque oro, ut non litiges cum nostris criticis. Moto iam bello sunt ferociores, et habent applausus sui theatri. Quare simus memores veteris exempli et versus: non ponebat enim rumores ante salutem. Iudicia sapientum et piorum rectiora sunt"). Editionem enarrationis epistolae ad Ephesios adiuvabo. Sed significa, utrum Regi Danico, an Senatui Noribergensi, an vero alicui tuorum Comitum ') velis hoc opus dedicari.

De bello niĥil scribo. Etsi prorsus alienus sum a consiliis belli, tamen adhuc existimo longe aliud agi, quam quod multi putant. Semper etiam ante haec tempora τὰς Κελτικὰς ³) συμμαχίας ἀπίστους είναι, iudicavi. Nec opinor, nunc pendere spes nostris ex ea societate. Nec illud existimo, futurum esse, quod aliqui ratiocinantur de Caroli et Hispanorum reditu in has regiones. Aliae rerum conversiones fient. Sed Filium Dei oro, ut leniat poenas, et servet harum regionum Ecclesias et Politias. Plura coram.

Adest Doct. Iohannes Aurifaber, qui hic edit formam Ecclesiarum Megalburgensium '), quam spero, tibi et aliis bonis viris placiturum esse, delector eius candore et iudicio. Ex Prussia expectamus nova fulmina. Sed oro Filium Dei, ut nos gubernet. Bene vale. In Paschate.

Philippus Melanthon.

No. 5100.

20. Apr.

# D. Chytraeo.

Ex David. Chytraei epistolis p. 1227.

# Davidi Chytraeo.

Carissime David. Meministi veterem versum dulcissimum, εlς όμματ εύνοῦ ανθρός εlsβλέπειν γλυκύ. Erit igitur conspectus et congressus Andreae tibi iucundissimus, cuius eximia est in omni officio diligentia, et moderatio, et fides summa. Oro autem filium Dei, ut in itinere eum custodiat, ut custos fuit viatoris Iacob. Tuam Orationem de duce Henrico editurus sum; curavi et carmen scribi, quod spero vos probaturos esse. Legi Burenii orationem splendide scriptam. Ego tuae intexam veram historiam de Petri Suavenii liberatione. Cum enim Dux Pomeranicus avus Philippi iratus Petro propterea quod taxasset superstitiones quasdam manifestas in patria, iussisset eum vadimonio obligari, nec placari dux posset ab aliis, Duce Henrico petente impetravimus, ut dimitteretur Petrus. Erat inflammator seni Principi Episcopus Caminensis, cuius magna erat authoritas. De bello recentissimas literas Noribergenses monstrabit tibi Andreas. Mitto vobis pagellas. Francofordiae adhuc sunt nostri Bibliobolae. Spero convenisse ibi aliquos negociatores, etiamsi propter exercitus in vicinia traductos, mora aliqua intervenit. Sed plura et certiora scribam per Doctorem Iohannem\*). Bene vale et rescribe. Die 20. Aprilis.

Philippus.

No. 5101.

25. Apr.

#### H. Besoldo.

† Ex apogr. cod. Monac. 89. no. VI. p. 102.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Besoldo, docenti Evangelium in Ecclesia Dei in inclyta Noriberga, fratri suo carissimo

S. D. Carissime frater. Talem esse vitam hominum Deus voluit, ut communicatio ossiciorum

<sup>1)</sup> Addit A. D.

<sup>2)</sup> Videl. Mansfeldiorum.

<sup>5)</sup> i, e, Gallieus.

<sup>6)</sup> Puto scribendum esse Megalburgensium, non Megalburgensem, ut edidit Saubertus.

<sup>\*)</sup> Aurifabrum tum Vitebergae versautem.

necessaria sit. Itaque quod nostra causa laborem suscipis, tibi gratiam habeo. Fuchsianam epistolam accepi. Tuum etiam scriptum de hoc adolescente Lasaro statim exhibui Melchiori. Nunc igitur, quod faustum et foelix sit, Lasarus ad vos iter facit, quem tibi commendo. Spero, hos Lasaros, id est, nos omnes, Deo curae fore, etiam in his imperiorum tumultibus.

Nunc nobiscum est Doctor Iohannes Aurifaber, qui edit formam Ecclesiarum Megalburgensium. Cum absoluta fuerit editio, mittam
vobis exempla. Spero lectionem tibi non ingratam fore. De bello expecto tuas narrationes.
Bene et feliciter vale. die 25. Aprilis. 1552.
Salutem vobis opto \*).

Ph. M.

No. 5102.

27. Apr.

## G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 408 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

Charissime frater. Etsi nondum prorsus abiicio spem pacis, et heri intellexi nostrum ἄρχοντα profectum esse ad Regem Ferdinandum; tamen si erit bellum, et lacerabitur Germania civili discordia, quam sit necessarium nobis tueri consensum doctrinae, ipse iudicare potes. Vitavi igitur congressum illum, qui novis calumniis occasionem praebuisset. Sed has cogitationes omnes obruit belli futuri metus. λύει γὰρ ἄλλη συμφορὰ τὴν συμφοράν.

Accessit his diebus ad caetera prodigia terrae motus in Snebergo, et in illis horridis iugis montium Francicorum in vicinia Curiae, ut nominant, oppidi. Spero, Filium Dei, custodem fore tui agminis, et, ut leniat poenas, toto pectore eum oro. Bene et feliciter vale. Die 27. Aprilis.

No. 5103.

30. Apr.

# M. Helingio:

Epist. lib. V. p. 835 sq.

# Mauritio Helingio.

S. D. Chariss. Mauriti. Semper usitata fuerunt, sunt et erunt exilia Ecclesiae et scholasticis. El interdum aliqui vagantur ignavia, aliqui etian malo consilio, aliqui stultitia. Sed tamen misericordia eorum, qui non sunt mali, adficiamur, et, ubi possumus, aliquibus leniamus miserias. Hic Francus natus in oppido Frillenhusen, non procula Wirtzburg, Michael Steuberus, homo parper, sed, ut existimo, non malus, huc venit, ut in Academia viveret. Indicavi ei utilius esse, exerceri in Grammatica in tua Schola, etiamsi haberet viaticum. Oro igitur, ut alicubi misero quaeras hospitium in oppido vestro. Hic, cum civium sumptu alendi sint milites, minus potest consuli pauperibus scholasticis. Habet testimonium modestiae a Praeceptore suo, quem audivit in Salinis Te oro, ut, si poteris, huic Lasaro opem ferus. Scis, Deo haec officia grata esse. Bene vale. Pridie Calend. Maii 1552.

Philippus,

No. 5104.

(fere m. Apr.)

## Ad. Cureo.

† Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54.

## Magistro Adamo Curco, in Academia Ienensi.

S. D. Carissime Adame. Delector et virtute et benevolentia tua erga me, ac Deum oro, ut te et auditores tuos servet incolumes, et gregem imbecillum Ecclesiae suae, de quo dixit: ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem, gubernet ac protegat, ac multorum mentes vera amicitia copulet, ut unum in ipso simus. Eodem die literas a viro clarissimo Michaele, patre tui auditoris accepi, quo tuae mihi exhibitae sunt. Cui idem respondebo quod tibi iam significo, mihi videri commodius esse, ut lenae maneatis aliquantisper, donec videamus, an aestate sit salubrius hic

Adscripta hic legumtur ab eo; ut videtur, qui descripsit hanc epistolam, baec:

<sup>&</sup>quot;Bodem die 25. Aprilis dixit D. Ph. ad Doct. Aurifabrum, me et Abdia praesente: Sch halt, bas was geschehen sen; mir hat heint geträumet: vidi pugnam Gentaurorum; hab vor niemals fein pugnam geschen."

aër \*). Metuimus enim luem. Nec alia fuit causa, nec vos hoc tempore abesse maluerim. Nunc mitto vobis exempla tabulae, alterum tibi, alterum Michaëli. Bene vale. Salutem opto domino Stigelio, viro et poëtae optimo, et tuis auditoribus, quibus alias scribam.

Philippus.

No. 5105.

١,

.

1. Maii.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 709.

# Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Clarissime vir, et Patrone charissime. Oro Deum, ut vobis corporis et animi vires confirmet, et vos et vestros servet ac gubernet. Speremus, Deum servaturum esse aliquas pias familias, et eis daturum esse mediocres Politias, etiamsi Regum tumultus varii sunt, et inutiles generi humano. Audio Atrebacensem') recens apud Regem Gallicum fuisse, et frustra de pace egisse. Sed de his et aliis negotiis coram loquemur. Utinam filii recte valeant, et sint vobis voluptati. Nunc mittit Hieronymus Osius, honestus et doctus vir, qui habet a Comite Suartzburgio stipendium, quaedam ad Senatum vestrum scripta, et est alumnus vester. Quaeso, ut benevolentiam Senatus erga ipsum declarari curetis. Pium est officium, quia vir honestus est, et habet honestam coningem<sup>2</sup>). Bene et feliciter valete. Calend. Mail

Philippus.

No. 5106.

1. Maii.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad. Hardenberg. ep. 57.

## D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et cariss. frater. Si una communis legatio, nomine omnium Ecclesiarum aut certe plurimarum, quae puriorem doctrinam profitentur, missa fuisset \*), ut ante annum suadebam, nec labores, nec pericula, nec calumnias metuissem. Sed cum nos soli mitteremus, secuturae erant novae reprehensiones. Quare sparsa belli fama, seu moto potius bello, regressus sum ex itinere. Nec huius mei reditur reprehensiones curo. A belli consiliis prorsus alienus sum, nec quid agatur scio. Nunc aiunt vinctam esse obsidione *Ulmam*. Accepi recentes litteras a Francisco Dryandro, qui narrat Argentinam tunc quidem nondum a foederatis sollicitatam fuisse, ut se eis adiungeret. Studia doctrinae Dei heneficio his adhuc mediocria sunt, et oro Deum, ut harum regionum tranquillitas diuturna sit, utinam et Principes de communi defensione Patriae adversus Turcicam tyrannidem cogitarent. Certum est enim maiores exercitus Turcicos et Tartaricos adduci in Pannoniam, quam ulli Turcici antea adducti sunt. Nos assiduis votis et gemitibus Ecclesiam filio Dei commendemus, quem scimus ideo humanam naturam assumsisse, ut ipse nos sustentet et servet. Osiander novos Libros contra me edit, quos nondum vidi, cum quidem nemo responderet ei mollius, quam ego. Tuum iudicium etiam audire cupio. Bene vale. Cal. Maii 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5107.

1. Mail

#### Matthesius ad Melanth.

+ Ex autographo Matthesii, in cod. Goth. 123. ep. 251.

Venerando viro, domino Philippo Melanthoni, praeceptori et amico suo venerando. In absentia M. Paulo Ebero.

S. D. Venerande domine praeceptor et amice carissime. M. Mylius ') hic detinetur propter negotia, quae tamen propediem expedientur. Igitur per hunc tabellarium scribere volui, ut vos docerem de multis et horrendis terrae motibus, quos per ferias paschatos hic habuimus.

vide omnino epp. ad Meienburg. d. 9. Iau. et ad Cureum d. 13. Iau. 1652. scriptat. Haec igitur fortasse mense Aprili acripta est. Nam mense Iulio Cureus rediit in patriam, Silesiam.

<sup>1)</sup> Antonius, Atrebacensis episcopus, filius Granvellani.

<sup>2)</sup> at hab. hon. coming.] Saubertus non adidit, sed feguntur in A. D.

<sup>\*)</sup> Videl, Tridentum.

<sup>1)</sup> De Mylio vid. ep. ad Matthes. d. 27. Mart.

Primus fuit pridie paschatos vesperi circa septimam. Ego quinque sensi, reliqui plures. In vicino oppido Pleistadt, quod distat a nobis quinque miliaria, per totum mensem fuere terrae motus. In fodinis profundis 130 orgyis magnus tremor fuit, ita, ut lapilli deciderent. Item horrendus et terribilis sonitus, et ventus validus seu fortis evaporatio, qua crines etiam operariis elevati sunt. Metuo certe magnis montibus, et oro filium Dei, ut servet suum montem Sion in hac distractione animorum et contumacia. Turcam ferunt adventare cum magnis copiis. Linzi adhuc agitur 2) de pacificatione. Aeternus ille princeps pacis largiatur Ecclesiis veram pacem.

Mitto tibi duos Syclos. In literis desidero diligentiam; igitur alius artifex nunc periculum faciet, quid ipse praestare possit. Gratias tibi ago pro palestina. Baro noster 3) ex me quaesivit, cum plures praedicarent tuam benignitatem quid de me fiet? Tu bene vale. Datae in die Philippi 1552.

Matthesius,

No. 5108.

2. Maii.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 665. (ed. Lond. lib. IV. ep. 801.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Et difficile et periculosum est definitiones condere, ut et Iurisconsulti dicunt, quibus laus sapientiae tribuitur. Ego vero nec laborem nec pericula defugio. Sed adest D. Iohannes Aurifaber quem adiuvare necesse est. Et iudico utilius esse, addi nostro commentario, admonitiones de Coniugio, quam definitiones, si quid omnino vult addere Typographus. mittimus igitur libellum de Coniugio. Quaeso ut Typographo meam sententiam exponas, si tamen eam tu quoque probabis. Filium Dei oro, ut te et totam Ecclesiam tuam domesticam servet incolumem.

Heri Erasmi Salveldensis coniunx, matrona honestissima et θεοσεβής, ex hac vita decessit, ut

intelliges ex hac pagella \*). Bene vale, 6. Non. Maii.

Philippus.

No. 5109.

(3. vel 4. Maii.)

#### P. Ebero.

† Ex autographo in bibl. Norinberg, descripta a Cl. Rannero.

#### Clarissimo viro D. Paulo Ebero

S. D. Misit nobis Matthesius siclos, in quibus figurae literarum ab illis montanis hominibus non tam venuste sculptae sunt, ut a Noribergense artifice. Scribit etiam de terrae motibus. Epistola ad te scripta inclusa erat meae. Te oro, ut, si nunc voles habere Siclum et epistolam, ad coenam nostram venias. Carpophorus me ter hoc vespen vocavit; decrevi tamen manere domi. Te vellem ad me venire, ut te etiam de quadam definitione interrogarem, qua mihi opus est. Bene vale et veni.

Philippus Melanthon.

No. 5110.

4. Mail.

#### L. Mollero.

Epist. lib. V. p. 472 sq.

## Laurentio Mollero, gubernanti studia doctrinae Hildesiae.

S. D. Doctissime et integerrime Laurenti. Locum tuum de Philosophia morali et venustum et verum legi cum voluptate. Optarim et a Prutenio Pericle qui nunc tonat et fulminat adversus nos magis amari illum Aristotelicum μεσότητα. Sed haec Deo commendemus, ac in tantis distractionibus oremus Filium Dei, ut ipse vulneribus nostris medeatur, et faciat, ut quamplurimi unum sint in ipso. Possum vere adfirmare, me studium και προαίρεσιν et habuisse et habere res necessaris, ut recte et plane exponerem. Non opes, non voluptates, non imperia quaesivi. Reditus mei causae ex itinere ad Synodum suscepto multae fue

<sup>2)</sup> inter Mauritium et Ferdinandum regem.

<sup>8)</sup> Haud dubie Baro a Schlick.

<sup>\*)</sup> Pagella legitut in scriptis publicis T. I. p. 408. Mortu est Martha, Erasmi coniunx, ultimo die Aprilis b. a.

runt, sed ἀφορμή fuit belli fama. Nec curo, vel iter vel reditum reprehendi. Exempla confessionis nostrae edita sunt Basileae, me quidem ignorante. Sed nondum huc allata. Primam tantum pagellam vidi. Remitto igitur quadrantem loachimici, quem exhibuit nuncius, ac alium tibi libellum dono dulcissimum, Siracidae sententias \*). Haec cum scriberem, audiebamus, Ulmam, urbem Suevicam, cinctam esse obsidione. Ego prorsus alienus sum a helli consiliis, et oro Deum, ut cymbam Filii sui inter hos fluctus servet. Bene vale. Die 4. Maii. Salutem opto d. Corvino.

Philippus Melanthon.

No. 5111.

5. Maii.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 610 sq.

# Michaëli Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Clarissime vir, et amice charissime. Accedunt igitur ad caetera prodigia recentes terrae motus, qui fuerunt in montibus Bohemicis et vicinis, circa Egram, Sneberg, et in vicinia'). Existimo, Turcica bella significari, quia certum est, magnos exercitus Turcicos et Tartaricos adduci in Pannoniam. Haec de longinquis Regionihus scio, quid in Germania agatur, prorsus nescio. At multis argumentis moveor, ut sperem belli Duces arte pacem facturos esse. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, ut vos et vestros servet incolumes, leniat his Regionibus, et omnibus invocantibus eum, has fatales aeru-Christophorum, audio, febri laborare, sed spero, eum iam convalescere. Hic, Dei beneficio, nondum animadverto luis contagia. Sed tamen morbi vagantur, ut in aliis multis locis. Ideo dixi, Magistro Adamo solstitium expectandum esse, quod iam non procul abest. Lipsiam vix potero venire in hoc mercatu, quia adiuvo editionem libri de Ecclesiis Megalensibus. Bene et feliciter valete. Die 5. Maii, quo ante annos 1552 1)

Filius Dei triumphans in coelum ascendit. Mitto vobis et Christophoro Propositiones.

Philippus.

No. 5112.

б. Maii.

# Christiano, Regi Daniae.

Epistola nuncupatoria praemissa libro: "Enarratio epistolae Pauli scriptae ad Ephesios, collecta a Georgio Maiore. Impressa Witebergae, per Vitum Creutzer." 1552, 8, Scripta quidem est haec epistola nomine Maioris, sed Melanthonem eam conceptsse intelligitur ex epistola, supra d. 17. April. data ad Georgium Maiorem.

Inclyto et potentissimo Principi ac Domino, Domino Christiano, Regi Daniae, Norvegiae, Gothorum et Vandalorum, Duci Slesvicensi et in Holsat., Domino Dilmarsiae etc. Comiti in Oldenburg, Domino suo clementissimo Georgius Maior S. D.

Ut Halcyoni parienti in scopulis marinis concedit tranquillitatem Deus horridis brumae tempestatibus, ita Ecclesiam parientem in vestras insulas iam abdidit, et ei Halcyonia tribuit, cum in omnibus aliis regnis aut prorsus deletae sint Ecclesiae, ut nusquam ibi vox Evangelii sonet, aut vastentur sevicia Pontificum, aut hellis perterrefactae minus tueri studia doctrinae et gubernationem possint. aut dissidiis opinionum turbentur. Ut autem haec mala in ceteris regnis deploranda sunt, et agnoscendae sunt causae, nostris enim viciis et sceleribus attrahimus poenas: ita iustissimum est Deo gratias agere, quod alicubi tranquillum hospitium Ecclesiae prehet. Quid cogitari in genere humano pulchrius tali statu potest? qualem describit Psalmus inquiens: cum convenient populi simul et Reges ut serviant domino. Talis est Dei beneficio forma Regni Danici hoc tempore. Rex sapiens, recte invocans Deum, iustus, verax, castus et temperans, curat recte doceri Ecclesias, et in gubernatione custos est pacis et disciplinae, Populus, et voce doctrinae commonefactus et Regis exemplo invitatus, omnia pietatis officia maiore studio facit, et mores regit ad legum normam. Vox docentium in templis una et consentiens est, ad quam conveniunt Rex, Regina, Filii, Principes, populus, nec dissidiis dogmatum turbatur invocatio. Publica munificentia iuvantur studia lite-

<sup>\*)</sup> a Ioachimo Camerario editas.

<sup>1)</sup> Vid. epist. Matthesii ad Mel. d. 1. Maii h. a.

<sup>2)</sup> In hoc numero error est. Argumentum docet, epistolam scriptam esse anuo 1552.
MELANTE. OPER. Vol. VII.

rarum. Ministros Evangelii non solum Regis autoritas sed etiam populi benevolentia tuetur. Populum vero et singulorum fortunas defendit Regis iusticia.

Haec bona cum certum sit a Deo tribui, gratias ei toto pectore ago cum aliis multis, et eum oro, ut semper et Ecclesiam inter vos aeternam colligat, et similem gubernationem vobis tribuat, quod eo etiam opto, quia in Germania distractiones Ecclesiarum paulatim fiunt atrociores, et bella malis ingeniis plus licentiae concedent. Ad haec si Turcici exercitus in Germaniam venient, qualis vastitas erit? Optandum est igitur, ut alicubi Ecclesia nidum et Halcyonia habeat, ubi frequentia recte eruditorum esse possit, qui inter sese conferant sententias, et regant studia aliorum et consilia. Si qui autem securi existimant, non impendere magnas imperiorum confusiones et vastationes, hi, ut non dicam de bellis germanicis, vicinam Pannoniam intueantur, ex qua non est credibile ultro nohis cessuros esse Turcos, aut ea prorsus occupata non in Germaniam transituros csse. Iam quoque certorum hominum literis significatur, magnos et Tartaricos et Turcicos exercitus adduci. Scio rideri prodigia et vaticinia, ut ridentur a procis Penelopes, apud Homerum. Ego tamen, etiamsi timidus aut supersticiosus dicar, fateo me talium virorum vaticiniis moveri, in quibus significatio est divini spiritus. Fuit ante annos fere centum in oppido Thuringiae Isennaco in collegio Franciscanorum vir dictus Iohannes Hiltenius, qui cum eruditione et pietate ceteris antecelleret, absurdiores superstitiones tunc quoque magna gravitate taxavit. Is cum alia multa predixit de harum regionum calamitatibus quas vidimus, tum vero enarrationem Danielis scriptam reliquit, in qua multa annotavit sua manu de inclinatione Regni Pontificii, de Turcica irruptione in Germaniam et de aliis regnorum mutationibus. De Romano Pontifice expresse scripsit circiter annum a Natali Christi 1516. initium fore inclinatiopis potentiae Romani Pontificis; et eam deinceps magis magisque ruituram esse, nec futuram esse restitutionem pristinae autoritatis aut potentiae. Hoc vaticinium cum eventus comprobaverit, non contemno caeteras eius praedictiones. Nota sunt enim initia certaminum Lutheri, in quibus cum tetri errores Monachorum et Pontificum taxati essent, valde labefactata est autoritas Pontificia. Nam anno 1517. primum editae sunt propositiones de poenitentia. Postea quae piorum et doctorum iudicia, quae studia multarum gentium secuta sint non obscurum est. Huius Hilteni manu et aliae multae sententiae scriptae sunt. Anno 1600, ait in Europa universa regnaturum esse hominem saevissimum; et mox in pagella altera inquit regnaturos esse Gog et Magog anno 1606. Opinor utranque praedictionem de Turcis loqui. Sed si diversae gentes peregrinae et barbarae significantur, quae simili crudelitate Europam vastabunt et inter sese dimicabunt, plus erit calamitatum.

Haec mala iam procul intuens, quanquam non longum tempus est, cum tantum ab hoc anno restent ad praedictionis numerum anni 48., cohorresco toto corpore, quasi iam ceruens et urbium incendia et ἐφείπια, templorum-et scholarum solitudines, in his nostris nidulis vagantes Turcos, Tartaros aut Iberos, qui, deleta vera doctrina de Deo, abolitis omnibus legibus et disciplinae nervis, omnium scelerum impunitatem habebunt Qua in cogitatione, cum propter doloris magnitudinem me ab hoc tristi spectaculo revocare cogar, ad te, fili Dei, Domine Iesu Christe, crucifite pro nobis et resuscitate, me converto teque ora, ne nos in hac languida senecta deseras, sed immensa bonitate tua has poenas nobis et posteritati lenias, et in his regionihus Ecclesias et earnm hospitia protegat. Haec etiam non vana vaticinia recito, ut pluribus nota sint, et multi ad precationem accendatur, aliqui etiam admoniti considerent semina et προκαταρκτικάς causas tantarum calamilatum, et sint modestiores. Est et terribilior explicatio horum vaticiniorum addita ipsius manu de tempore, quam diu Turcica tyrannis Europam reliquam vastatura sit. Sed fui longior in hac commemoratione, quam volebam. Nec vero sum Stoicus, ut mitigari fata non posse existimem Multa Principum sapientia leniri possent; sed etiamsi multi ruunt in poenas, tamen alicubi aliquorum diligentiam profuturam esse patriae spato. Nec filius Dei Stoicus est, qui tristissimis concionibus suis de hac ipsa mundi senecta hanc addidit consolationem: iubet nos precari, ne his communibus malis opprimamur; servabit igitur suos aliquos coetus inter has imperiorum ruinas. Et ut servet, ardentibus votis eum oremus. Simus etiam nunc in docendo et in fovendis Ecclesiis diligentiores, ne prius nostris furoribus et dissidiis estinguatur lux doctrinae, et vastetur patria civilibus armis, quam Turcicis. Suo igitur loco quis-

que sui officii memor sit. Scio me in munere docendi versari, quod longe superat etiam praestantissimorum hominum sapientiam, et meam infirmitatem utcunque agnosco et deploro. Sed voluntatem meam Deo probari spero, qui etiam ore infantium et lactentium vult celebrari. Quare mediocri studio et meae domesticae Ecclesiae et publicae in templis et in scholis doctrinam Evangelii propono, et meos ad veram invocationem Deiet ad disciplinae reverentiam quantum possum adsuefacio, a consiliis publicis libenter absum. Nec ipse novum gigno doctrinae genus, sed consensum harum Ecclesiarum, quem et Danicae et Saxonicae Ecclesiae amplectuntur, sequor. Et hanc iudico veram Apostolicae et catholicae Ecclesiae sententiam esse, in qua Ecclesia vere habitat filius Dei, et quam exaudit et servat.

Edidi igitur quaedam meorum scriptorum, ut extet et meae confessionis testimonium. Etsi autem de summa doctrinae, prorsus ut dixi, consensum harum Ecclesiarum, quas nominavi, sequor, tamen in tanta magnitudine rerum fieri potest, ut interdum aliquid minus explicate a me dictum sit, ut in hac communi imbecillitate paucissimi satis intenti sunt, certe dolo nihil mutare in communi Quare semper et scripta mea et doctrina volui. me iudicio harum Ecclesiarum subieci, et adhuc subiicio. Vult enim Deus in vera Ecclesia esse iudicia, ut alii ab ahis admoneantur, erudiantur et confirmentur, et magnum pietatis officium est Cum autem consuetudo sit, candida admonitio. ita edere scripta, ut nominatim aliquibus publice mittantur, ut sint iudices, aut ut scriptor suam erga illos vel observantiam vel benevolentiam ostendat: ego hanc enarrationem ad Regiam M. T. propter has ipsas causas mitto, et ut Ecclesiae tuae iudicio scripta mea permittam, et ut ostendam, me tuo Regno gratulari piam tranquillitatem, et Deum precari, ut sit perpetua \*).

Ut igitur filius Dei Dominus noster Icsus Christus in agone suo patrem aeternum orat, ut servet Ecclesiam, sanctificet, ac faciat, ut unum simus in ipso, sic ego toto pectore cum summo sacerdote nostro Domino Iesu Christo precor, ut in his regionibus et in Regno tuo semper Ecclesia colligatur, et ut omnes doctores in eis unum sint in Deo. Oro etiam hunc verum Deum aeternum

patrem Domini nostri Iesu Christi conditorem coeli et terrae et Ecclesiae suae, ut servet incolumes Regiam M. T. et inclytam Reginam et nobilissimos filios et filias, et Regnum tuum protegat. Datae Witebergae Anno 1552, die quinto Maii, quo ante annos 1522. filius Dei Dominus noster Iesus Christus in coelum triumphans magna multitudine spectante ascendit, et illustre testimonium ostendit, se Ecclesiae suae redditurum esse vitam, et in illa coelesti consuetudine eam semper victuram esse, ut sapientia et bonitate Dei in omni aeternitate fruatur.

No. 5113.

7. Maii.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camer. p. 665 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 802.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Cam. fratri suo cariss.

S. D. Honestissimae coniugi tuae mitto pagellas operis, quod iam edit Iohannes Aurifaber. Inde ipse iudicare poteris me non posse expatiari, etsi valde cupio. Francisco Cramio scripsi, et Deum oro, ut et harum regionum Ecclesias, ac carum hospitia, et familias nostras protegat.

Vidi pagellas Balticas \*) recentes. Sed brevi otam Gorgonem habebimus, adversus quam me non Orci galea, sed περικεφαλαία τοῦ σωτηρίου χριστοῦ tueatur. Hodie a Danico rege litteras accepi, qui graviter scribit se editiones illas improbare. Bene et feliciter vale. Nonis Maii.

Mathesius scribit octo continuos dies animadversos esse terrae motus in vicinia vallis Ioachimicae. Salutem opto Ecclesiae tuae domesticae et publicae.

Phil. Melanth.

No. 5114.

7. Maii.

## M. Collino.

† Ex antographo Mel. in bibl. Pl. Rev. Bacheli, ab ips mibi descripts.

<sup>\*)</sup> Nisi prorsus fallor verba "Edidi igitur quaedam morum scriptorum" etc. usque ad "sit perpetua" non a Melanthone profecta, sed a Maiora igao inserta sunt.

<sup>\*)</sup> Osiandri.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti Matthaeo Collino, fratri suo carissimo, Pragae,

S. D. Carissime frater. Noribergae cum essem rursus vidi librum, in quo memineram me pictnram videre Sicli veteris, quo gens Iudaea usa est. Curavi igitur ad eam formam Argentea nomismata cudi. In latere altero est virgo Aharonis, in altero calix thuris. Mitterem nomismata, si certo ad te perferri has literas scirem. Versiculos tamen mitto de illis signis, quae insculpta sunt. Mitto autem Siracidae γνώμας \*), teque oro, ut significes mihi, an litterae ad te pervenerint.

Apud Lucam ἀπὸ μιᾶς usitata graeca eclipsis est, ἀπὸ μιᾶς γνώμης, sicut in foederibus ἐπὶ ἴση καὶ ὁμοία scil. συνδίκη. Existimo, te audisse, magnis terrae motibus quassatam esse viciniam vallis Ioachimicae. Etsi multa significantur, tamen arbitror praecipue denuntiari Turcica bella. Scripsit quidam vir pius ante annos octoginta Isennaci \*\*), regnaturos esse Turcas in Germania et Italia circiter annum a natali Christi MDC. Oremus filium Dei ut servet Ecclesiae reliquias. Bene vale et vestris salutem amicis omnibus opto. 7. Maii anno 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5115.

9. Maii.

#### Scholasticis.

Editum in Scriptis publ. P. I. p. 411. — Melanthonem esse auctorem docet authographon manu Mel. scriptum in cod. Landshut, fol. 195., descriptum nobis a. S. V. Schulzio.

Rector Academiae Witebergensis. [Laurentius Lindemann, Iuris utriusque Doctor.]')

Anni sunt ab exitu Israelitarum ex Aegypto usque ad excidium Ierosolymae, quo a Tito deleta est 1585. Et consentaneum est, non multo longius fore tempus huius Ecclesiae collectae ') postquam filius dei crucifixus et resuscitatus est. Cum igitur

non procul a fine absimus et praedictum sit, hanc ultimam senectam mundi valde languidam fore, oremus filium dei, ut nobis adsit, nos regat, et servet aliquas in his regionibus Ecclesiae reliquias, Qui vero ex hac vita evocantur, et in invocatione filii dei discedunt, hanc consolationem teneant, quod a multis tristissimis spectaculis ad societatem Ecclesiae coelestis abducuntur. Heri decessit Michaël Spies, Dresdensis orphanus, qui studiose didicit doctrinam Ecclesiae dei, et animi pietatem vera invocatione filii dei et honesta morum gubernatione declaravit. Hortampr autem scholasticos, ut hodie hora prima conveniant ad funeris ceremonias ante domum cui nomen 3) a mola ventis agitata, et singuli vitam suam et salutem Ecclesiae piis precibus filio dei commendent '). Anno 1552. die nono Maii.

No. 5116.

10. Maii.

#### G. Cummerstadio.

Epist. lib. II. p. \$58. (ed. Lond. lib. II. ep. \$65.).

# D. Georgio Cumerstadio

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Etsi pacis tempore gratiores sunt libri et tabulae historicae, tamen et pacem a Deo speremus. Et scio virtutem tuam tantam esse, ut etiam hoc moesto tempore non negligas artes. Hic Tilemannus Stella edidit tabulam Palaestinas terrae, et reverenter offert exemplum Illustrissimo Principi Duci Saxoniae Electori. Credo excellentiae tuae ipsam tabulam, in qua vetus est Ecclesiae patria, voluptati fore. Quare excellentiae tuae hunc artificem reverenter commendo. Bene et feliciter valete. Die 10. Maii. Anno 1552.

No. 5117.

10. Maii.

#### Io. Matthesio.

Epist, lib. II. p. 82. (ed. Lond. lib. II. ep. 66.).

<sup>\*)</sup> a loach. Camerario editas.

<sup>40)</sup> Io. Hillen, monachus Franciscanus Isenaci, exeunte sec. 15., qui praedixisse fertur, anno 1600. Turcam in Germania et Hispania dominaturum esse. Vid. quae Melanthon scribit Matthesio d. 18. Maii h. a.

<sup>1)</sup> Uncis inclusa addita sunt in Scriptis.

<sup>2)</sup> Seript. collectum.

<sup>8)</sup> Script. add. est.

<sup>4)</sup> Script. commendant.

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Natura suam quisque patriam amat. Est autem vetus Ecclesiae patria regio Palaestina. Quare typis eius omnes boni et pii delectantur. Et scis utiles esse has descriptiones ad intelligendam historiam. Quare te oro, ut hunc nostrum artificem Tilemannum Stellam istuc afferentem tabulam Palaestinae ) amanter excipias et tuis Senatoribus commendes. Hae artes pacis et quietis publicae cupidae, benevolentia Gubernatorum tuendae et fovendae sunt. Bene vale et rescribe. Die 10. Maii.

No. 5118.

10. Maii.

# Io. Pfeffingero.

(Edita primum a Koelero, epist. 5. p. 85.)

Reverendo viro, eximia pietate et doctrina ornato, Domino Iohanni Pfeffingero, Doct. Theol. Pastori Ecclesiae Dei in urbe Lipsia

S. D. Reverende D. Pastor. Saepe petivit inclytus princeps Ascanius, Georgius, ut in utraque Academia deliberaretur, quid statuendum sit, cum hi qui errore et ignari duxerunt compressas ab aliis, et deinde liberari petunt, nec persuaderi possunt, ut ductas retineant. Tandem igitur formulam scripsi, qua iudicio et theologici ordinis et doctissimorum virorum, qui Consistorio vestro praesunt, offero. Exemplum vobis exhibebit vir doctissimus Magister Georgius Cracovius'), gener D. Pastoris nostri. Ego vestrum iudicium lubenter sequor. Bene et feliciter valete. die 10. Maii 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5119.

(10. Mail.)

# (Decretum.)

+ Ez apographio cod. Guelph. in fol. num. 11, 10, p. 269.

Decretum Consistorii [Lips. et Merseb.] in eo casu, quod quis antea stupratam duxit. Authore P. Mel. Anno 1552.

Pachdem wir alle wissen, daß Gottes ernster Wille, daß der Chestand recht erhalten, und Unzucht verhütet werde, denn er als ein reiner Gott wahrhaftiglich über alle Unzucht zürnet und sie strafet, soll die Obrigkeit in Shegerichten sleißig und strenge seyn. Nun ist die Frage etliche Mal an und gelanget: so einer eine als Jungfrau zur Ehe nimmt, und hernach besindet, daß sie von einem Andern vor dem Shegelübd beschlasen gewesen, sie sey schwanger oder nicht, und er, sobald er solches innen worden, sie nicht berührt, sondern klagt und bittet, ihn von solchem Weibe, die ihn betrogen habe, ledig zu sprechen, und er wolle ihr nicht Gnade erzeigen, was in diesem Fall zu thun sey?

Davon ist offentlich, daß vor diefer Zeit die Bericht die Che für eine beständige, unzertrennliche Che gehalten, und haben den Mann von wegen dieses erroris und Betrugs nicht ledig gesprochen. Mogen erftlich baju Bedenken gehabt haben, daß leichtfertige Leute leichter Ursach nehmen zu klagen, wenn sie hoffen ledig zu werden; item, daß besser ist, daß solch Unfall, so viel moglich ist, heimlich bleibe; item, daß hernach dasselbe arme Weib nicht wiederum zu Ehren kommen könne. Wiewohl nun dieselben Ursachen nicht gering zu achten, so find doch die Schaden größer auf der andern Seite; benn die Berfohnung gefchieht felten, und laufen die Manner meg mit bofem Gemiffen, und tommen beide Personen in die Irre. Dieweil denn alle Gefete babin gerichtet fenn follen, bag ber Menich in gutem Gewiffen bleibe und Gott anrufen konne; so achten wir nothiger, daß man den Gewissen rathe, haben daher bedacht, daß forthin diese Ordnung in solchen Fällen soll gehalten werben.

Erstlich so bie That nicht bekannt oder erwiesen ist, ist offentlich, daß man den Mann nicht ledig spreschen kann, und soll ihm geboten werden, in dieser Ehe zu bleiben, und darin christlich zu leben, und sich und seine Hausfrauen nicht zu Schanden mache, wie ber Tert Deuteron. 22. den Mann ernstlich strafet, der mit Ungrund sein eigen Weib zu Schunden macht.

Bum Zten, so die That bekannt ober bewiesen ist, als die schwanger gewesen vor der Zeit, hier soll abers mal der Richter erstlich die Berschnung suchen. Die Frau soll um Gottes willen wiederum Verschnung bitsten, und sich zu allem Gehorsam erbieten, und soll der Mann erinnert werden, daß man auch solcher armer Beiber schonen soll, benn sie konnen hernach nicht wie-

<sup>9)</sup> Peuc. Palaestinam, es mendo.

<sup>1)</sup> Georg. Cracovius, Pomeranus, posten iuris Prof. Viteb. et ab anno 1565. Augusto, principi Electori, a consiliis intimis.

ber zu Ehren kommen; item, es sen Gott gefällig, daß ein Mensch bes andern Schande, so viel möglich ist,

mbecke.

Bum Sten, fo ber Mann aber hart ift, und will bem Beibe nicht Gnabe erzeigen auf vorgeschehene gute Erinnerung, und begehrt entlich, bag man ihn ledig fpreche, foll ber Richter auch zuvor biefe Borfichtigkeit aben, namlich ber Mann und das Weib follen gefragt werden, ob der Mann das Weib auch hernach berührt habe, nachbem er gewußt hat, daß sie zuvor von einem andern beschlafen sen, und so man solches befindet, daß er sie hernach berühret hat, soll man sie nicht scheiben. Denn er hat nach diesem Biffen in fie gewilligt, und kann errorent nicht allegiren. Die andere Fürsichtigs feit ift, daß man das Weib heimlich frage, ob der Thater sie auch nach bem Berlobnis berührt habe, und so bieses geschehen ift, so kann ber Richter ben Mann ledig sprechen, wie \*) in casu adulterii, und ift bee Richs ters Gewiffen ficherer.

Bum 4ten, wenn der Mann nach allen diesen Processen darauf beharret, daß er entlich begehrt, man solle ihn ledig sprechen, und hat das Weib nicht berührt nach der Zeit, da er innen worden, daß sie zuvor von einem andern beschlafen gewesen, soll ihn der Richter im Na-

men Gottes ledig fprechen aus diefem Grunde.

Wiewohl die durgerlichen Gesetze in Mose und nicht binden, so siehet man dennoch darin was Gott zuläßt oder nicht zuläßt, und ist die christliche Obrigkeit in ihzem Gewissen sicher, daß sie nicht wider Gottes Willen handele, so sie etwas ex autoritate zuläßt, das im Mose zugelassen ist. Nun ist desentlich ausgedruckt in Deuter. 22., daß man nicht allein den Mann ledig sprechen soll, sondern daß man das Weib auch tödten soll. Aus diesem Grund ist die Obrigkeit sicher, so sie den Mann ledig spricht; denn in vielen Gesehen in Mose ist zu verstehen, daß Gott ernstlich zürnet über consusionem seminis. Denn est castus Spiritus et vult intelligi castitatem et ordinem a se ordinatum, et irascitur seminis consusioni.

Es möchten auch viele probabilia de errore hier angezogen werden, aber dieses Erempel in Mose ist starzer, und tröstet des Richters Gewissen, und mag also der Richter solchen Mann ledig sprechen, und soll ihn dabei erinnern, daß solches ledig sprechen, und soll ihn dabei erinnern, daß solches ledig sprechen seinem Gewissen zu gut geschehe. Darum soll er also leden, daß er Gott in gutem Gewissen anrusen könne, und soll ihm hiermit erlaubt senn. wiederum ehrlich und christlich zu freien.

Das Weib aber soll gestraft werden, benn sie hat viel Sunde. Erstlich hat sie Unzucht getrieben wider Gott, und hat darnach diesen Mann betrogen und betrübt. Zudem ist das Aergerniß Sunde. Darum soll die weltliche Obrigkeit sie in dieser Stadt oder Amt nicht dulden, da der Mann seine Wohnung hat.

Wie aber dem Weibe hernach zu rathen sen, davon soll sie Rath holen bei dem Pastor in ihrer Kirche, da sie wohnet.

No. 5120.

11. Maii.

# E. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 245. (ed. Loud. lib. III. ep. 157.).

# Erhardo Sneppio

S. D. Cum ante annos duodecim Ratisbonas essem, donabatur mihi Siclus gentis Iudeae, quem Luthero donabam. Nuper vero Norimbergae similes fieri curavi. Et eram vobis allaturus, si iter per Turingiam fecissem. Nunc in valle Ioachimica, eos quidam imitari sunt, sed literae agrestius formatae sunt: mitto tamen. Mei fuerunt integri τετράδραχμοι. Nescio pondus huius numismatis quod in valle Ioachimica amici cudi curaverunt, teque oro ut hanc significationem benevolentiae non asperneris. Mitto et Academiae Gripheswaldensis responsionem ad Baltici Periclis scriptum. Bene et feliciter vale. Die 11. Maii. Salutem opto vobis omnibus.

No. 5121.

1 1. Maii.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 70. Cod. Goth. 188. ep. 156.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φίλτατῳ, fratri suo carissimo, S. D.

Dixi proficiscenti viro doctissimo Erasmo, priusquam ad nos redibit, visurum esse in sua patria inclytum Heroem \*) reversum ex carcere, velut Ioseph. Hoc ut ita fiat, faciat filius Dei Dominus

<sup>\*)</sup> Mst. und, quod mendum habeo pro wie vel als.

annem Fridericum Ducem Elect.

noster Iesus Christus. Ac tempus cum multis meis significationibus congruit, ut multi meos sermones meminerunt. Erasmum quaeso, ut amanter excipias, et moerorem ei \*) lenias. Plura non poteram scribere. Tuas literas exspecto. Bene et feliciter vale. die 11. Maii.

Philippus Melanthon.

No. 5122.

12. Maii.

## G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 450 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti Scholam Misnensem.

Sum Pater, et, ut ego existimo, nec aorogyos, nec ferreus, quare de coniugio et nostris familiis necesse est, me multa et saepe cogitare. Cum igitur audivissem, te sponsum esse, et gratulatus sum tibi hanc piam voluntatem, et Deum, Conditorem generis humani, et dulcissimi foederis coniugalis autorem precari coepi, ut tribuat tibi placidum et felix coniugium, et efficiat, ut privata etiam tua domus sit Ecclesia, ut et coetus tuorum auditorum vere est DEI Ecclesia. Hanc epistolam scripsi Lipsiae, cum de te interroganti amici haec narrarent, quae scripsi. Sed certiora ex tuis literis cognoscemus. Exhibebit autem epistolam, vir excellens ingenio, eruditione et integritate morum, Doctor Medicus, Crato Vratislaviensis, qui tuam amicitiam valde expetit. Scis autem, me optare, ut quamplurimi in Deo unum simus. Et saepe recito dulcissimum versum tuum; Sint unum, doceant unum, fateantur et unum. Bene vale, et rescribe. Die 12. Maii.

No. 5128.

18. Maii

# P. Vincentio.

+ Be spogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Petro Vincentio, gubernanti literarum studia in inclyta urbe Lubeca.

S. D. Carissime frater. Ita sensi verum dolorem ac paternum in morte Hieronymi nostri, ac si ex me natus esset. Sed obtemperandum est voluntati divinae, nec dubito, quin iam sit in illa Academia coelesti, ubi fontes sapientiae haurit non dilutos aut exiguos rivulos. Quoties cogito de nostra caligine, evolare in lucem illam cupio. Te quoque scio magno dolore adfici. Sed teneamus consolationes divinitus traditas. Corpus tabe attenuatum est, unde coniecturam facio, fuisse naturam imbecillem. Et tempus natalis ipsius Medicatio fidelis fuit, sed optarim scire cupio. me citius scivisse ipsum aegrotare. Tui fecit amanter mentionem ante mortem.

Balthicus Gorgias iam edit ingens volumen contra me. Vidi paginas aliquot plenas atrocium conviciorum; sed brevi totam Gorgonem videbo, adversus quam me tueatur non Orci galea, ut Perseum, sed, ut inquit Paulus, ἡ περιπεφαλαία τοῦ σωτηρίου χριστοῦ. Mitto tibi Siracidem, libellum a Camerario editum, si nondum vidisti. Scio iucundum munus fore. Existimo, te et Valentinum tabulas Palaestinae a nobis missas accepisse. Commendo tibi Henricum Thassonium, honestum virum et eruditum, quem spero usui fore Ecclesiae, et assiduitatem iam in morbo praestitit Hieronymo. Hortare cives aliquos, ut ipsi opem ferant sua liberalitate. Bene vale, die 13. Maii, et rescribe. Salutem opto Valentino.

Philippus.

De aere alieno, quod Hieronymi nomine debetur, quaeso, ut patronos eius horteris, ut hoc postremum officium praestent optimo adolescenti, ut debita solvantur.

No. 5124.

18. Maii.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 81. (ed. Lond. lib. II. ep. 65.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Scimus in hac ultima, languida et delira mundi senecta magnas futuras esse Imperiorum confusiones, et sancti viri praedizerunt nominatim *Turcicam* 

<sup>\*)</sup> Dans, moerare mei, cod. Goth 188. moerare meo, utrumque ex mendo. Erasmi Salveldensis coniux mortus fuerat ultimo Aprilis a. 1552. Cf. Scripta publ. T. I. p. 409.

Tyrannidem in tota Europa late grassaturam esse. Fuit Isenaci Iohannes Hilten Franciscanus, cuius vidi enarrationem Danielis scriptam ipsius Ibi vaticinatus est anno M. D. XVI. initium fore inclinationis Pontificiae potentiae, et deinceps paulatim magis ruituram esse, nec futuram esse restitutionem Pontificiae autoritatis. Idem praedixit Turcos in Italia et Germania regnaturos esse circiter annum M. D. C. Extat χειφόγραcov eius viri. Et terrae motibus significari Turcica bella existimo: Sed tamen spero Filium Dei et servaturum esse reliquias Ecclesiae suae, et praesentes aerumnas mitigaturum esse. Hodie audivi Eustathium Slibenium scripsisse Marchioni Electori, pacem fore inter Imperatorem, Regem Ferdinandum et Principes Germanicos, Ducem Mauricium et alios: Deus gubernet haec consilia, et Ecclesiis piam tranquillitatem concedat. Iam apud nos editur forma Ecclesiarum Megalburgensium, eamque ob causam adest Iohannes Aurifaber Doctor Theologiae et lector Ro-Huic dedi nomisma alterum ex his siclis a te missis. Tuum officium in cudendo laudo, et mitto precium pro duobus siclis, sed Ebreae literae in Epigrapha non sunt venuste expressae. Vellem plures nobis pro precio cudi, et arbitror vos posse curare, ut figura literarum rectius effingatur. Bene vale. Die 18. Maii, 1552.

No. 5125.

18. Maii.

## Ioach. Mollero.

Epist. lib. If. p. 511. (ed. Lond. lib. II. ep. 537 sq.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et charissime frater, Certum est et Ducem Saxoniae Electorem, et fratrem Augustum scripsisse ad quosdam, spem esse pacis in Germania, et quidem profuturae orbi Christiano, et ducendos esse exercitus in Pannoniam, ubi recens accepta est clades mediocris. Etsi quid agatur in hoc bello, non scio, tamen saepe cogito στρατήγημα esse, ac longe aliud agi, quam ostenditur. Nos a Filio Dei petamus et expectemus defensionem, et suo quisque loco, communi utilitati serviamus. Studia vicinarum Academiarum, Dei beneficio, adhuc mediocria sunt. Fratres, Dei

beneficio, recte valent et discunt. In Poloniam vocantur homines idonei ad docendum Evangelii doctrinam, permittente Rege. Praeter haec nihil habeham dignum literis. Bene vale et rescribe, quoties est occasio. Nec meum in hoc genere efficium tibi deerit. Die 18. Maii. Salutem opto viro clarissimo socero tuo et vohis omnibus.

No. 5126.

25. Maii.

## B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 348. (ed. Lond. II. ep. 354.). — Autographon asservat proles Mitholii, *Iustus Fridericus Mitholi*, Senator Hannoveran., quod mibi descripsit D. Luthmer, Pastor Hannov.

#### D. Burcardo Mithobio

S. D. Charissime vir et amice integerrime, Com vaticinia tua de hoc anno legerem, in quibus hortaris, ut se quisque intra sui muneris metas contineat, nec moveat Rempub. sine vocatione, sciebam iam instrui eas res, quae nunc motae sunt. Tuam vero adhortationem et tunc probabam et adhuc probo. Vides quanta sit sociorum dissimilitudo. Sed nos Filium Dei oremus, ut suam Ecclesiam et nos in ea servet, et gubernet. Studia doctrinarum adhuc mediocria sunt in his vicinis Academiis, quae utinam non dissipentur novo bello. Meo scripto moderatissimo Prussiacus Gorgias () respondet atrocissime. Sed oro Deum ut illustret veritatem. Bene vale, et interdum ad nos scribe. Die 25. Maii.

Philippus Melanthon,

No. 5127.

1. Ian.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 695 sq.

Mich. Meienburgio, Consuli Northusana. S. D. Integerrime vir, amice charissime. Meum

consilium de filiis meministis. Nunc videmes latius vagari contagia luis. Et deliberamus ipsi

<sup>\*)</sup> Osiander in libro: Wiberlegung ber ungegründeten, untinktichen Antwort Melanthons famt D. 3. Comerani unbedacht und D. 30. Försters Lästergezeugniß wider mein Bekenntniß & Wittenberg ausgangen. Königsb. 1552. 4.

de secessu, ac multis suademus, ut iam discedant. Quare iterum suadeo, ut filios hoc tempore non mittatis in aërem hunc insalubrem. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut vos et vestros omnes servet incolumes.

De hello non libet scribere. Hoc certum est, Comes Volrad irrupit in oppidum Ratzeberg prope Lubecam, et diripuit ea, quae apud Canonicos invenit. Bene et feliciter valete. Die prima Iunii 1552 \*).

Philippus.

No. 5128.

1. Iun.

#### G. Maiori.

Epist. lib. V. p. 840 sq.

# Georgio Maiori (Superintend. Islebiae).

S. D. Reverende vir, et charissime frater. Etsi adhuc, Dei beneficio, mediocris frequentia est Academiae, tamen vagari latius contagia luis incipiunt: quae eo magis metuimus, quia siderum positus significat insalubritatem huic loco. In Autumno Saturnus, in Aquario erit oppositus Marti in Leone. Quare de secessu nos quoque delibera-Ut exulat in mundo Ecclesia, sic nostrae familiae incertis sedibus vagantur: quas ut Filius Dei custodiat, toto eum pectore oro. Ipse perspicit pectora nostra, et scit, nos pio studio quaesivisse veritatem. Balticus Gorgias rabiosissime scripsit contra nos. Sed Deo iuvante graviter respondebo; utrius cursus ex Deo sit, ostendet eventus: et Ecclesiarum iudicia non contemno.

De bello nihil certi scribere possum. Oro autem Filium Dei vobiscom: ut restituat piam et salutarem pacem. Et coniecturis quibusdam moveor, ut pacem sperem. Bene et feliciter vale. Cal. Iunii. 1552.

Philippus.

No. 5129.

2. lun.

# D. Chytraeo.

Ex David, Chytraei epistolis p. 1228.

\*) Saub. mendose: 1522. MELANTH. OPER. VOL. VII.

# Davidi Chytraeo

S. D. Mediocrem mihi dolorum levationem attulit consuetudo dulcissima viri doctissimi et integerrimi D. Iohannis'), qua et in huius Academiae militia satis difficili, frui perpetuo optarim. Nam postea in vita coelesti perpetuam fore non dubito. Tu in tanta confusione temporum, et sociorum κακοηθείαις gratuleris tibi hunc παραστάτην, intelligentem, candidum et eruditum. Vidi Gorgonem Balthicam adversus me editam, contra quam me defendat non Orci galea, ut olim de Perseo dictum est, sed ή περικεφαλαία σωτηρίου χριστοῦ, ut Esaiss et Paulus loquuntur. Ego et Christi et Ecclesiae iudicio me subiicio: Certe perfidiose nihil feci in hac tanta causa, ut me criminatur ista Gorgo. Respondebo latine, nec possim etiamsi vellem convitiis certare. Utinam Academiae pium consensum tueantur. De patria tantum haec scio. Die Maii octavo Rex Gallicus ipse cum magno exercitu ad Hagonoam accessit 2). Argentina parat se ad defensionem. Noribergam nunc obsidet Marchio Albertus. Circa Ullmam 3) et Noribergam pagi plures quam septuaginta, ab istis liberatoribus patriae accensi sunt. Oremus filium Dei ut leniat poenas, et servet Ecclesiae reliquias. Bene vale, et saepe ad nos scribito. 2. Iunii.

Philippus.

No. 5180.

3. Iun.

#### G. Maiori.

Epist. lib. V. p. 839 sq.

# Georgio Maiori.

S. D. Reverende vir, et charissime frater. Ut in Iudaea, cum passim vagarentur exercitus ex pessimis gentib. collecti, ex Syriacis, Arabibus, Parthis, Romanis et aliis: tamen Deus protexit familias piorum in tota regione sparsas: et in his matronas et virgines praestantes forma et ingeniis, celebratas etiam propter sapientiam: ita nunc quoque, spero, protecturum esse nostras familias. Et hoc exemplum saepe mihi in magnis doloribus

64

<sup>1)</sup> Aurifabri, Witebergae versati.

<sup>2)</sup> Factum id est d. 7. Maii 1552. Vid. Sleidan. p. 764.

<sup>8)</sup> Vid. Sleidan. p. 762.

proposui: cum simul intueretur mens in ea dicta: quae affirmant, Deum custodem et conservatorem esse et Ecclesiae suae et hospitiorum Ecclesiae. Sicut de Ecclesia inquit: Omnes capilli capitis tui numerati sunt. Et: Ero murus igneus in circuitu eorum. Hac erecti consolatione speremus Deum filiis et filiabus nostris daturum esse aliquos mediocres nidulos.

Tuae filiae gratulor honestum coniugium, et Deum aeternum, Patrem Domini nostri Iesu Christi, Conditorem humani generis, et autorem dulcissimi foederis, oro, faciat, ut coniugium et sponsae et sponso sit faustum et felix, et Parentibus utriusque iucundum. Ac, ut significatio voti mei apud vos extet, mitto sponsae γαμήλιον, quod ei a te exhiberi volo. Inscriptio commonefacit nos de Filio Dei, custode Ecclesiae. Bene et feliciter vale. 3. die Iunii 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5131.

6. Iun.

## G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 79 sqq. Repetita in Mel. Consil. lat. P. II. p. 118., ubi a Pezelio minus recte ad ann. 1549. relata est.

Reverendo viro, eruditione et pietate praestanti, domino Georgio Buchholzer, Praeposito Ecclesiae Dei in urbe Arctoa, amico suo colendo.

Venerande vir, et amice charissime: Multi boni et prudentes iudicare possunt, mediocre meum studium fuisse, ut cum ab aliis controversiae multae et magnae, in quibus multa indistincte dicebantur, motae essent, explicatio extaret proprio genere sermonis, necessaria iunioribus, et paci utilis. Quid ambiguitas semper gignit discordias. Spero etiam ad consensum Ecclesiarum in multis locis, profuisse illam propriam loquendi formam. Neque nunc genus doctrinae mutabo, neque curam proprie et recte loquendi deponam. Sed saepe ex aula vestra insuaves reprehensiones audio, quas publicae tranquillitatis causa dissimulo. Retineo exclusivam: et sicut antea plerumque usus sum particula Gratis, quae minus habet ambiguitatis, et a Paulo usurpatur, qui, ut artifex, recte loqui voluit, ita adhuc ea particula utor. Cito etiam in ipsa refutatione, quam misi, dictum: Non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens,

sic Prophetae exclusivam expresserunt. particula Sola, perpetua est haec adversariorum cavillatio, Fidem non esse solam. Quod verissimum est, de ea praesertim fide, de qua loquuntur Ecclesiae nostrae, cum Evangelii propriam vocem repetunt, Fide iustificamur. Vitandae igitur ambiguitatis causa dico, me hic non litigare de particula Sola. Et scitis quam multi flagitiose intelligunt particulam Sola. Iam vero in refutatione quam misi, pugno cum illis qui dicunt, hominem dilectione iustum esse: item, dilectionem esse iusticiam inhaerentem: et prorsus omittunt fidem, quia cogitant fidem tantum noticiam esse. Hic pugno, ne fides prorsus omittatur, cum virtutes Existimo autem, illam in nobis recensentur. meam refutationem ita firmam et perspicuam esse, ut dextre iudicantibus sine calumnia, satisfactura sit. Et declarationem continet conscientiis utilem. Mitto pagellas et illustrissimo principi Friderico, et eius magistro et filiis vestris exhibendas. Iam accepi literas, in quibus scriptum est, Argentorati cives nolle Hispanicas copias in urbem intromittere. Bene vale, die 6. Iunii.

No. 5132.

7. Iun.

#### A. Lauterbachio.

+ Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 155.

Reverendo viro eximia doctrina et pietate ornalo, D. Antonio Lauterbach, Pastori Eccles. Dei in Birna, fratri suo carissimo.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Scimus utrunque voce divina praedictum esse, in hac languida et delirante mundi senecta maiores fore generis humani confusiones, quam fuerunt antea, et tamen filium Dei collecturum esse aeternam Ecclesiam etiam inter imperiorum ruinas. consolatione sustentemus. Nec profecto ullam aliam consolationem firmam videre possumus. Principum tumultus sunt varii. \ Quo die captivo principi, Duci Iohanni Friderico indicata est liberatio, imo qua hora, videlicet die 19. Maii hora quarta, in hoc oppido ante portam repagulum fulmine ictum est. Carolus Imperator et Rex postes ex Oeniponte discesserunt, et ratiocinantur aliqui, Bohemiam vobis vicinam fore belli sedem. Id si

ita erit, terrae motus hanc tantam rerum mutationem significarunt. Nos filium Dei, dominum nostrum I.C., oremus ut nobis adsit, et servet horum regionum Ecclesias et earum hospitia, et leniat poenas.

Pro piscibus tibi gratias ago, sed gratior est benivolentia tua. Bene vale. Die 7. Iunii 1552. Ph. Melanthon.

No. 5133.

7. Iun.

## P. Vincentio.

+ Ex apogr, in cod. Paris. D. L. 543.

D. Petro Vincentio, gubernanti studia literarum in inclyta urbe Lubeca.

S. D. Tuas literas et desidero et flagito; quare dabis epistolam huic nuncio. Die vicesimo Maii expugnata est arx in faucibus Alpium, quae novem milliaribus distat ab oppido, cui nomen est ab Oeni ponte, in quo oppido usque ad id tempus fuit Imperator Carolus. Ea arce occupata Hessiacus exercitus properavit ad Oenipontem. Vespere duo fratres, Imperator et Rex, cognito hostium adventu discedunt ex oppido, et nocte arduum montem superant. Potest hoc quoque numerari inter insignia exempla inconstantiae rerum humanarum, etsi nondum huius confusissimae tragoediae finis est. Nos hic et bellum et luem timemus. Oramus \*) autem filium Dei, ut mitiget publicas et privatas miserias. Bene vale et rescribe. 7. Iunii.

Philippus.

No. 5184.

8. Iun.

#### L. Mollero.

Epist. lib. II. p. 510. (ed. Lond, lib. II. ep. 536.).

#### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir et charissime frater, Opto faustum et felicem reditum charissimis fratribus tuis. In *Henrico*, Dei beneficio, excellens virtus et prudentia est, quare eius tibi consuetudinem

voluptati fore spero. Fui suasor, ut hinc discederet, quia lues grassari coepit. Et siderum positus denunciat saevam pestilentiam, quia compertum est hic, cum sunt oppositi Saturnus et Mars in Aquario et Leone, grassari luem. Deus adsit nobis. Postquam Imperator et Rex, et Dux Iohannes Fridericus ex Oeniponte discesserunt, opinio est Bohemiam belli arcem fore. Inde igitur inferetur bellum viciniae. Oro Filium Dei, ut poenas mitiget. Bene vale. Die 8. Iunii.

No. 5135.

10. Iun.

## G. Cummerstadio.

Epist. lib. II. p. 354. (ed. Lond. lib. II. ep. 360.).

# D. Georgio Cumerstadio

S. D. Magnifice vir et patrone colende, Praedixit ipsa vox divina ruinas Imperiorum, et vult nos non frangi dolore, sed petere et expectare mitigationem publicarum et privatarum calamitatum. Hanc vos consolationem saepe intueri existimo. Nobis ad caeteras miserias accedit hoc periculum, quod vagari lues in hoc oppido coepit. Et hic annus ordinarius est, et siderum positus, qui solet adferre luem. Propterea de secessu Academiae deliberatum est. Et senatus Torgensis obtulit hospitium, praesertim cum non magna multitudo nos hoc belli tempore sequi possit. Accedit autem Rector ad vos, ut consilium et sententiam vestram sequatur. Bene et feliciter valete, Die 10. Iunii.

No. 5136.

23. Iun.

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 701 sq.

Mich. Meienburgio, Consuli Northusano.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Certum est, Deo curae esse Ecclesiam suam, in qua nos quoque sumus, nec sinet eam prorsus dissipari: Petamus igitur ab eo, et expectemus auxilium, sicut saepe praecepit. Et hac nos consolatione sustentemus.

<sup>\*)</sup> Oremus?

Filius Christophorus Torgam profectus est cum Doctore Schneidewein, cui dedi Ioachimicos 18, duos dedi huic Andreae Fabricio, quem ad vos mitto, quia iudicio eius industriam Michaëli filio profuturam esse. Frater est Georgius Fabricius, qui gubernat scholam Misnensem, quem vidistis, cum apud eum essemus proxima hyeme \*). Et hic Andreas fratrem in docendo adiuvit. Homo valde modestus est, et scribit erudite solutam orationem, et carmen. Est pauciloquus, sed hoc melius est, quam si in alteram partem peccaret. Quanquam vestra comitate poterit excitari. Bene et feliciter valete. Die 23. Iunii.

Philippus.

No. 5137.

29. Iun.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 64. Cod. Goth. 188. ep. 128.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, φιλτάτφ καὶ τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις καὶ ἐμοί S. D.

Cariss. Stigeli. Etsi aerumnosus est asinus, quem descripsisti, tamen multo est beatior, quam ille, qui dicitur ὄνος εν πιθήχοις, quales et fuimus et sumus inter aulicos. Sed Deo nos commendemus, qui respicit humilia in coelo et in terra. tibi exempla Elegiae de asino, mox editurus et Ioannis Baptistae historiam. Paulus Eberus mittit tibi pagellas, quae continent quaedam recitata in enarratione sylvulae περὶ ψυχῆς. Mittam autem per alios nuntios aliorum descriptiones, qui emendarunt quaedam σφάλματα in Anatomia ac-Nondum erat editum Wesalii opus, cum ego haec initia colligerem ex Galeno et Carpo. Et confusior est Carpi doctrina. Etsi igitur mediocri diligentia excerpsi praecipua, tamen postea vidi, opus esse emendatione. Et si vivam, retexam totum libellum. Necesse est enim in Ecclesia exstare mediocriter explicatam doctrinam de discrimine potentiarum animae. Et quanquam haec sylvula profuit multis, tamen δευτέραι φροντίδες aliquid lucis adferent. Bene et feliciter vale. Paulus Eberus optat tibi et tuis omnia fausta. Francisco Burcardo gratiam habeo, quod ad nos

accessit, qui quidem et amanter et honorifice de te locutus est. Scripsi haec in aedibus *Pauli* subito, alias plura scribam. die Petri et Pauli.

Philippus Melanthon.

No. 5138.

30. Iun.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 241. (ed. Lond. lib. II. ep. 239.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime Princeps, Memini dolores vestros, quos gravissima oratione et crebris gemitibus significastis, cum de belli initiis colloqueremur, et meminisse vos scio meam moesticiam. Nunc postquam haec seu errore seu fato mota sunt, quid aliud possumus, quam ut Filium Dei oremus, ut sedatis tantis fluctibus cymbam suam servet. Et multorum gemitus et vota hoc petere non dubito, quae certe Filius Dei exaudiet. Credo sapienter et fideliter consuluisse ipsi Principi dissuasores belli. De conventu in Passaw, de Noriberga et de Carolo Imperatore scripsi in pagella quam addidi, ea quae recens audivimus. Concionum C. V. exempla aliquot dedi aliis, ubi etiam prodesse Ecclesiis iudicabam. Liber Mekelburgensis nondum est finitus, sed pauca restant, mitto igitur medias paginas, de Ordinationis ritu et de Visitatione. Mitto et carmen de promotione Magistrorum. Plura nunc non habebam. De secessu ad Torgam, scribam cum eo venero. Nam hic me adhuc multa negotia retinent. Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oro, ut C. V. et Illustrissimum Principem Ioachimum et has regiones protegat, et nos omnes regat. De scripto concionatorum Marchionis Iohannis ago gratias Sunt autem huc allata multa exempla et publice venduntur. Bene valeat C. V. Die 50. Iunii.

No. 5139.

30. lun

# (Testimon. Herespachio datum.)

(Ex Io. Mart. Schamelii Numburgo literato, (Lips. 1727. 4.) p. 125. et ex autographo iterum edita in G. G. Bergeri, turze Befchreibung ber Merkwürdigkeiten bie fich in Cieleba etc. p. 72.)

<sup>\*,</sup> mense Decb. 1551.

#### Omnibus lecturis has literas S. D.

Utrumque voce divina praedictum est, in hac languida mundi senecta et futuras esse maiores generis humani confusiones, quam fuerunt antea, et tamen Filium Dei collecturum esse aeternam Ecclesiam, etiam inter imperiorum ruinas, et quidem in iis populis, inter quos Evangelii vox sonat incorrupta. Hac nos consolatione vera sustentemus; speremus etiam, Ecclesiae hospitia aliqua futura esse. Laudanda est igitur virtus eorum, qui doctrinae studia colunt aut adiuvant. Quare et hunc Thomam Herspachium, natum in oppido Gottha, in familia honesta, omnibus bonis viris commendo, qui, cum natura ipsius sit doctrinae avida et capax, et ad virtutem incitata, studiose didicit latinam et graecam linguam, initia Philosophiae et doctrinam Ecclesiae Dei. Et animi pietatem honesta morum gubernatione declarat, et vera Dei invocatione. Amplius triennio audivit virum doctissimum, Martinum Sidemannum, in inclyta Academia Erfordiana. Postea in Academia nostra amplius anno commoratus didicit exordia dulcissimae doctrinae de motibus coelestibus, et decrevit in inchoatis studiis doctrinae Christianae et Philosophicae commorari, et Deo iuvando reipublicae ') servire. Est omnino sua cuique virtus praecipua commendatio. Quare honestorum et prudentum virorum benevolentia et officia huic Thomae non deerunt, ubi ingenium eius, studia et modestiam consideraverint. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum I. C. crucifixum pro nobis et resuscitatum<sup>2</sup>), ut hunc Thomam servet incolumem et gubernet, et faciat eum oxevos eléous et organum salutare Ecclesiae et suae animae. Bene vale, Candide Lector. Datum An. 1552. die Iunii 80. quo ante annos 49 natus est Princeps optimus, Dux Iohannes Fridericus, quem ut Deus protegat precamur.

> Philippus Melanchthon manu propria.

No. 5140.

30. Jun.

#### M. Collino.

## Matthaeo Collino, in Academia Pragensi.

S. D. Carissime frater. Nuper cum forte aliud quaererem, in Plutarchi Alcibiade pag. 69. inveni haec verba: καὶ τὰ μυστικὰ συμπλεκόντων ώς από μιας επί νεωτερισμώ συνομοσιάς πεπραγμέ-Venit mihi in mentem haec verba legenti figurae ἀπὸ μιᾶς apud Lucam. Etsi autem his additum est substantivum, tamen id quoque ad Lucam congruit. Iacobus') ornatus est publico gradus testimonio, quod ei libenter tribuimus propter ipsius virtutem et eruditionem. Mitto carmen de renunciatione testimonii. Orationem de Capnione mittam quam primum potero. Nunc enim a typographis nondum edita erat. Teque oro, ut saepe nobis scribas. Etsi enim in Ecclesia coelesti magis fruemur amicitia nostra, tamen nunc quoque, donec possumus, colloquamur, praesertim cum'nova exilia expectemus. Scis autem illud: ἡδύ γε φίλου λόγος ἐστὶ λυπουμένοις. Bene vale. Die natali Ducis Iohannis Friderici 1), 1552.

No. 5141.

1. Iul.

# (Testimon. Iacobo Camenic. datum.)

+ Ex spogr. in cod. Paris. D. L. 54.

# Testimonium Ph. M. de M. Iacobo Came-

S. D. omnibus lecturis has literas. Habuit graves causas reverendus vir, Dominus Iacobus Camenicenus Boiemus, qui pastor fuit Ecclesiae Satzensis, propter quas testimonium publicum doctrinae petivit. Cum enim quidam ipsius inimici doctrinam, quam pie et fideliter docuit, calumniati sint, cognosci eam a toto collegio nostro voluit, et iudicium nostrum audire. Itaque postquam eum diligenter audivimus de omnibus articulis doctrinae christianae, affirmo, eum recte sentire et amplecti consensum catholicae Ecclesiae Dei, quem et nos uno spiritu et una voce cum Ecclesia catholica Dei profitemur, et a falsis et super-

<sup>†</sup> Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54 s.

<sup>1)</sup> Schamel. edidit Ecclesiae.

<sup>2)</sup> et resuscitatum] non edidit Berger.

<sup>1)</sup> Incodeus Comenicenus, Pastor in oppido Seats, liberalium arlium magister et Philosophiae doctor creatus d. 28. Iunit 1552. Quaestiones, de quibus disputavit. quasque ei praescripsit Melanthon dahimus in quaestionibus Academicis. Is erat illo tempore exul. Vid, scriptum d. 1. Iul. 1552.

<sup>2)</sup> nati d. 30. Iun. 1503.

stitiosis opinionibus Monachorum et ab aliis fanaticis furoribus, qui recto iudicio in Ecclesiis nostris improbantur, abhorrere. Hanc animi pietatem vera invocatione Dei et optimis moribus exprimit, et ostendit eam ante confessionis constantia in carcere. Itaque ut sinceritatem doctrinae et caeteras eius virtutes probare nos ostenderemus, de collegii sententia publice in Academia nostra gradu magisterii philosophici ornatus est. Cumque propter contagia luis, quae vagari in oppido et vicinia coeperat, postea discederemus, dedi abeunti hoc iudicii nostri et honoris ipsius testimonium. Ac viros honestos ubique oro, ut eum complectantur ac tueantur. Ego eo etiam libentius semper Boiemos complexus sum, quia iudico, singularem in ea gente gravitatem esse, quam quidem olim in veritatis confessione declaravit. Oro autem filium Dei dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut faciat hunc Iacobum σκεῦος ἐλέους et ὄργανον salutare Ecclesiae et suae animae. Bene vale candide lector. Calendis Iulii anno 1552. Vitebergae. P. M.

No. 5142.

3. Iul.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 42.

# D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Aliquanto minus deformis est Ecclesia, donec multi nostri ordinis inter se et sententiis et voluntatibus congruunt. Tueri igitur nostram amicitiam studebo. Et eum maxime avidus sim tui colloquii, quam primum nova mihi exilia suscipienda erunt, ad te accedam. Nam isti novi liberatores ') orbis terrarum ita liberant Germaniam, ut maior sit metuenda vastitas. Nec obscurum est, qui fuerint tubae horum tumultuum. Sed Deo Ecclesiam et vos commendo. Osiandro latine respondeo. Quod velles me negì ἀρτολατρείας scribere '), tecum prius deliberare volo. Scis autem, a quibus explicatio impediatur. Et dat poenas totum genus

2) Moverat hanc rem Granmerus; vid. eius epist. ad Mel. d. 27. Mart. 1552.

humanum prophanationis. Sed dolore impedior, quo minus prolixe de hac re scribere possim. Bene vale et rescribe. *Medmanno* mitte Epistolam ad ipsum scriptam, cui nuper nihil literarum misi, quia cogitabam eum in castris esse. 8. Iulii.

Philippus.

No. 5143.

4. Iul.

## P. Ebero.

† Ex autographo Melanth. in bibl. Norinb. descripta a Cl. Rannero.

#### Clariss, viro D. Paulo Ebero

S. D. Carissime frater. Adest d. Caspar a Nidbruk, qui te et alios quosdam ad coenam in diversorium publicum vocaturus erat. Dixi, me non iturum in diversorium. Te igitur oro, ut iam ad Casparum ac nos venias ipse. Cras etiam te venire velim cum duodus Austriacis Baronibus, quibus mandabis, ut scribant parentibus. Nam Caspar hinc ad Iohannem, dein in Belgicum ad Andream veniet. Quaeso, ut ad nos iam veniss. Bene vale, die 4. Iulii.

Philippus.

No. 5144.

4. Iul.

#### Io. Matthesio.

Epist. lib. II. p. 80. (ed. Lond. lib. II. ep. 18.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, De bello non libet scribere. Nam ut Simonides inquit: ἀπὸ ἔργων οὐ καλῶν οὐκ ἔστιν ἔπη καλά. Nos hanc consolationem teneamus, quod scimus Flium Dei custodem esse suae Ecclesiae, qui dixit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Siclus quem misisti '), placuit nobis, teque oro, ut pro duobus aut tribus Ioachimicis, quos reddam, cudi similes mihi cures. Nunc mitto vobis pagellas. Commendo etiam tibi hunc Bremensem Consulis ') Filium Edelartum, vere generoso ingenio,

<sup>1)</sup> Loquitur de Alberto Marchione. Vid. epist. d. 12. Iul. h. a.

<sup>1)</sup> Vid. ep. d. 1. Maii 1552.

<sup>2)</sup> Vaşmanni.

qui expatiaturus in aërem salubriorem videre miracula naturae in vestra Sarepta voluit. Quaeso ut eum amicis commendes, ne desint ei hospitalia officia. Ipse vicissim iustitiam, fidem et modestiam hospiti convenientem praestabit. Bene et feliciter vale, die 4. Iulii.

No. 5145.

2

ŧ

6. Iul.

### Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 89 sq. Hic ex autographo Mel. in cod. Mon. I. p. 63. cuius scriptura docet, Melanthonem has literas non anno 1585. sed senili aetate scripsisse. Caeterum quod argumentum attinet conf. ep. ad Regem Daniae d. d. 12. Iulii h. a.

Clarissimo viro, eruditione, prudentia et virtute praestanti, Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori urbis inclytae Noribergae, amico suo carissimo

S. D. Ut tota rerum natura gemit cum Ecclesia, praesertim in hac ultima et languida mundi senecta, ita civitas vestra nunc communium Ecclesiae miseriarum et dolorum partem experta est. Sed misericordiae Domini, quod non consumpti estis; ac vohiscum et lugemus et precamur filium Dei, ut has calamitates leniat. Haec sunt initia vastitatis quae proxime antecedet finem mundi, et de qua praedictiones et consolationes voce divina traditae sunt, quas te meminisse scio. Valde te oro, ut de te, et de tuis aliquid mihi significes.

Auditores nostros dimittimus propter luem, quae hic grassari coepit. Michaëlem Rottingi filium, honestum et eruditum adolescentem, tibi commendo. Bene et foeliciter vale. 6. Iulii. Filio tuo mittit meus gener libellum.

Philippus Melanthon.

No. 5146.

6. Iul.

### Guilielmo et Georgio Ernesto Comit. Henneberg.

† Ex autograph. Mel. in Tabulario Henneberg. descripta a Clar. Schoeppachio, Doct. Gymnas. Meining. An die Grafen Bilhelm und Georg Ernst von Henneberg.

Sottes Snab burch seinen eingebornen Sohn Ihefum Chriftum, unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer auvor. Durchleuchte, hochgeborne gnabige Fürsten und herrn. Em. Fürftl. Gnaben gnabige Schrift hab ich empfangen, und E. F. G. Gefandten in Unterthaniteit gehort. Wiewohl nu, besonder zu dieser Zeit viel große Betrubniß fürfallen, so hat mir boch bas unnothig Gegant zwischen ben Pradicanten in E. F. G. Kirchen noch besondere Smerzen gebracht. Denn wir wiffen, bag Einikeit zu halten in ben Sirchen, die rechte Lehr haben, hoch nothig und von Gott gebothen, und daß der Sohn Gottes vor feinem Blutschweis barumb gebethen, und uns berfelbige gebothen bat. Bon Personen aber hab ich mich mit bem Ehrnwirdigen Herrn Doctor Johann Forstero unterredt, und sind zum Diaconat bei uns burch Gottes Gnaden noch tuchtige Personen zu finden, bie wohlgelahrt, driftlicher Sitten, vernunftig und friedliebend sind. Ich hab auch neulich einen zu mir gefordert, Magistrum Laurentium Rulich, von bem E. F. G. Gefandter Bericht thun wird. Db nu biefer gur Superattendentia ju gebrauchen mare, wird bei E. F. G. Bedenken stehen. Ich hab auch auf einen anbern zur Superattendentia gebacht, ber alter ift, und nu etlich Sahr in der Pfarre genug gewesen zu Calb bei Meideburg, an ben ich schreiben, und will also E. F. G. Biederschreiben gewärtig senn. Der Sohn Gottes wolle E. F. G. beide in Gefundheit lang erhalten, zu seinem Lob und vielen zur Selikeit. Dat. Biteberg 6. Julii anno 155**2.** 

Em. Fürft. Onaben

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

No. 5147.

7. Iul.

### Testimonium de Pulzio.

Editum a Strobelio in Melanchthonianis p. 118. Contuli apographon in cod. Goth. 127, in fol. p. 197., quod Paulus Eberus (at in margine adscripsit) descripsit d. 25. Sept. 1552.).

#### Omnibus lecturis has literas S. D.

Ut tota rerum natura gemit cum Ecclesia onerata ingentibus aerumnis: ita et inclyta et honestissima civitas Norimberga, cum sit domicilium Ecclesiae

et civilis disciplinae, multis annis magna pericula sustinuit. Nunc vero et obsidionem duobus mensibus et magnas iniurias pertulit, et vastatis agris in vicinia, consumptis incendio fere ducentis pagis et direptis facultatibus multorum in oppidis, magnis detrimentis adfecta est. Sed misericordia Domini, quod tamen urbs non venit in hostium potestatem. Ac filium Dei Dominum nostrum I. C. orant omnes in hac Ecclesia, ut et illi civitati calamitatem leniat, quae et Ecclesias et doctrinae studia magna pietate fovit. Liberaliter autem et huic Nicolao Pulz 1), nato ex honestis parentibus in urbe Noriberga sumtus ad studia ') praebuit, qui cum in Academia nostra circiter novem annos vixerit, comperimus naturam eius avidam et rapacem esse omnium honestarum artium. Itaque et latinam linguam et graecam praeclare didicit: et ingressus in philosophica studia non contentus fuit rivulis, sed fontes expetivit; studiose didicit Mathemata et dulcissimam doctrinam de coelestibus motibus. Et cum domestica disciplina ad agnitionem veram Dei in patria adsuefactus sit, postea universam Ecclesiae doctrinam diligenter cognovit. Et animi pietatem vera invocatione Dei et honesta morum gubernatione exprimit. Eo etiam philosophiam magis ornat, quia monstrat vestigia Dei impressa naturae, et quia, ut Plato dicit, grata de Deo fama in ipsis artibus sparsa est. Itaque propter eruditionem et optimos mores publico Academiae testimonio, gradu videlicet Magisterii Philosophici ornatus est. Cum igitur spes sit, Deo iuvante eruditionem eius profuturam esse Ecclesiae Dei, commendo eum Amplissimo Senatui patriae, et oro filium Dei, Dominum nostrum I. C. crucifixum pro nobis et resuscitatum 3), ut et Noribergam protegat et hunc Nicolaum gubernet et faciat eum σχεῦος ἐλέους et organum salutare Ecclesiae et animae suae. Bene vale candide lector. Wittebergae Anno 1552. die 7. Iulii, quo die ante

annos 1889 a Philippo Macedone Athenienses ad Cheroneam sunt victi <sup>1</sup>), quod proelium magnae mutationes imperiorum secutae sunt, in quibus exemplis causae humanarum miseriarum cogitandae sunt, ut invocatio filii Dei accendatur.

Philippus Melan.

No. 5148.

7. Ial.

### Iac. Milichio.

Rpist. lib. II. p. 449. (ed. Lond. lib. II. ep. 475.).

#### D. Iacobo Milichio

S. D. Clarissime vir et charissime frater, oùdiv  $\tau \tilde{\eta}_S \pi \alpha \tau \rho i \delta o_S$ ,  $\gamma \lambda \dot{\nu} \varkappa i o_V$ , quod nos exules magis scimus, quam hi, quorum ea est felicitas, ut in suis nidulis consenescant. Itaque cum scirem te de patria solicitum esse, et Andreas nuncius iam iturus esset Argentoratum, fui hortator ut a te literas peteret. Scribam et ego ad meum fratrem et ad Franciscum Hispanum. Ex his cognoscemus aliquid περί κελτικής στρατίας. Heri sermones hic sparsi sunt, Birnae milites dimitti, spem pacis esse. Sed ita luditur Sophismatibus, simulationibus, occultationibus, ut quid agatur ratiocinari non possim. Nec me excrucio, quia et Ecclesiam et nos in ea scio curae esse Filio Dei. Hodie accepi literas Rostochianas, quae flagitant editionem scripti Megalburgensis. Huic tribuam hos dies tres aut quatuor, deinde istuc accedam cum Paulo, ut aulicis mandatis obtemperem de audiendis rixis Mori et collegarum: Nam sedari a nobis non posse arbitror. Quanquam enim arbitror stulta certamina esse, tamen experimur quotidie Sophocleum illud nimis verum esse:

# ή δὲ μωρία Μάλιστ ἀδελφή τῆς ποτηρίας ἔφυ.

Sed oremus Filium Dei ut nos regat. Bene vale. Deus servet incolumes te et honestiss. coniugem tuam et dulciss. filios et filiam. Die 7. lulii, quae est dies pugnae ad *Chaeroneam*, factae ante annos 1889. Salutem opto D. Doctori χριστοφόρφ et *Ioachimo*.

<sup>1)</sup> Strobelius eum praematura morte obiiqse d. 23. Apr. 1555. monuit. Vid. Nürnberg. Gelehten e Lericon. p. 250. — Caeterum hic Pulz, sive Politius, videtur in scholam Misnensem venisse, ut intelligitur ex epist. Mel. ad Fabricium d. 10. Ian. 1554. Etenim non anno 1553. mortuus esse potest, cum in epistolis Mel. ad Fabricium, anno 1554. scriptis de illo Nicolao plus uno loco sermo sit. Vid. ep. d. 17. Oct. 1554. et ep. ep. ad Baumgartner. d. 25. Nov. 1554., quam Baumgartnerus sibi per Nicolaum Pulzium traditam esse, ipse adscripsit autographo Mel.

<sup>2)</sup> studia] edidi cum Ebero; Strobel. discendum.

<sup>3)</sup> crucifixum etc.] Strobel. praetermisit.

<sup>4)</sup> Haec pugna fuit a. 887, ante Christum natum.

No. 5149.

12. Iul.

### Christiano Regi Dan.

Shumacher's Briefe an b. Könige in Danem. Vol. 11. ep. 16.

### (Christiano III., Regi Daniae.)

Sottes Gnad burch seinen eingebohrnen Sohn Jesum Chriftum, unsern Beiland und mahrhaftigen Belfer, auvor. Durchleuchtifter, großinachtiger, gnabigfter Ronig und herr. Beiger Diefer Schriften, Tilemannus Stella, von Sigen, in der Graffchaft Raffau gelegen, hat ein febr nuglich Werk allhie gemacht, namlich ein schone Tafel bes Lands Israel, unser aller Baterlands, darin Abam geschaffen ift, und hernach die Rirch etlich taufend Jahr Berberg gehabt, und barin sich Gott vielfältig geoffenbaret hat. Und ift diese Arbeit nublich, ber Propheten und Aposteln Schrift flarer zu verstehen. Ru ift gewöhnlich, bei folcher Arbeit der großen Konig und gurften Gedachtnig einzuleiben. Denn erstlich haben dieselbigen großen Gerren selb bie Land erkundigen und abmablen laffen, wie in Megypten solche Tafeln vor zwei tausend Jahrn gewesen sind: so tonnen auch, ohne Bulf ber großen Konig, biefe Runsten nicht erhalten werben. Also ist bei dieser Tafel E. R. DR. Gebachtniß mit gefaffet.

Und bittet dieser Tilemannus in Unterthänigsteit, E. R. M. wolle diese seiner Arbeit gnädiglich ansnehmen, und wollen sein gnädigster Herr sepn, und gnädiglich betrachten, daß auf solche Arbeit Kosten gestet, und daß dieses Werk zu Erklärung göttlicher Schrift dienet bei Gelehrten und bei den Laien. Ew. Königl. Maj. wird selb Freud daran haben, so sie, in Anschauung der Tasel, betrachten wird, wo sedes Mistakel und göttliche Disenbarung geschehen ist. etc.

Was wir Zeitung jetund haben, ist in beigelegten Bettel verzeichnet. Der allmächtig ewige Gott, Bater unsers Heilandes Jesu Christi, wolle E. K. M. und E. K. M. Königin und junge Herrschaft allezeit gnabigelich bewahren. Dat. Witeberg, auf den 12. Tag July Anno 1652.

### C. K. M.

unterthanigster Diener Philippus Melanthon.

(Pagella I. huic epistolae inclusa.)

Anno 1552., Iulii die 12.

Diefes ist gewißlich mahr, daß herhog Johann Bridrich nicht mehr ein gefangener herr ift, soudern Melautn. Open. Vol. VII. ist ledig; ist aber noch bei bem Kaiser zu Willach in Kernten, und schreibet biesen Titel: Johann Frisbrich, gebohrner Churfürst zu Sachsen und Burggraf zu Meideburg. In die Ascensionis hat Hertzog Ibhann Fridrichs Prädicant offentlich zu Villach gehrediget und also hernach andere Fest.

1

Der Laiser ist ziemlicher Gesundheit, und rustet sich zu Krieg und soll einen großen Ernst fürhaben.

Markgrave Albert hat sehr großen Schaden um Noriberg gethan, hundert und achtzig Dörfer verbrannt, welche alle allein der Stadt Noriberg und etlicher Bürsger in Noriberg gewesen sind. Ueberdieses hat er von der Stadt Noriberg zwo Tonnen Gold gefordert, und Pulver und Büchsen; hat auch die Bischoff Bamberg und Würzburg berupft, ist also gegen Frankfort am Main gezogen.

Bon ben Friedhandlungen zu Paffau ift noch nichts gewiß antommen, und ift wenig hoffnung bagu.

In hungarn sind zween turfische Bassa, die rauben und plundern. Aber die turfische große Macht, die in hungarn hat ziehen sollen, ist wiederum zuruck gefordert und ist in Asien witer die Persen gesandt. Dasvon sind auf diesen Tag Schriften aus Wien anher kommen. 12. July.

# (Pugella II. huic epistolae inclusa.) Tilemannus Stella.

Ex omnibus geographicis operibus maxime utiles et necessarios esse putavit auctor has quinque descriptiones scilicet duodecim tribuum exitus ex Acgypto, peregrinationis Pauli. Europae totius et Germaniae, quarum primam et secundam una charta complexurus erat auctor, nisi terrae iudaeae angustia et nudi plerorumque locorum defectus obstitissent, praeceptorum igitur consilio dedit operam, ut diversis tabellis, utrumque quam rite fieri posset, proponentur, quorum alteram per voluntatem et gratiam domini iam est ad calcem perductum, alterum scil. transitus per desertum adhuc in auctoris manibus versatur, in quo non tantum inserta erit uberrima descriptio Aegypti, Arabiae, Petreae praesertim, et partis Syriac, verum etiam singulis mansionibus, suae, quam venuste fieri poterit, appingentur historiae. idque totius operis habita iusta proportione. Quemadmodum autem illud opus ad utriusque testamenti, novi tamen maxime, intelligentiam maximam fert lucem, ita hoc ad 4 posteriores libros Moisis percipiendos utilissimum est, Quod testabuntur omnes eruditi viri. Typus peregrinationis Paulinae ita necessarius est, ut quis sine eius idea in novo testamento et praesertim in actis apostolicis versetur tanquam coecus in ignota regione.

Europa multum conducit his femporibus propter Graecas et Romanas itemque harum aetatum historias, et quicquid residuum est miserrimae Ecclesiae, hoc in Europa praesertim conspicitur. Huius etiam limitibus circumscribitur Romanum imperium.

Maxime etiam culta nobis debehat esse Germania nostra, scilicet quia nos omnes produxerit et educavit, sed aliorum firmamus regiones, patriam nostram turpiter negligimus. Qua propter et haec erit elaboranda; sed longe alia diligentia, quam qua hactenus edita est.

Quia autem ad horum operum perfectionem nullam diligentiam, nullos labores nullosque sudores praetermissurus est auctor, et tantum suntus, qui ad haec necessarii sunt, eum destituunt, petit Regiae Maiest. in hac re studium et operam, dedicaturus ipsi haec omnia, vel quae regia maiestas maxime probaverit, neque et suam operam Regiae Maiestati quam subditissime offert.

No. 5150.

13. Iul.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel, ep. 66, Cod, Goth. 188, ep. 188.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti, D. I o a n n i Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτφ, fratri suo cariss. S. D.

Cariss, frater. Utramque epistolam legi, primum eam, quae ad me scripta est, in qua sunt illustria testimonia et candoris tui, et benevolentiae erga me perpetuae, de qua tibi gratitudinem me debere fateor; deinde et scriptam ad Paulum legi, qui abest, ut hospitium Argeliae quaerat, quo secedimus propter contagia luis. De Stephani negotio existimo tibi et animum meum erga Stephanum et in hoc praesertim genere gratificandi studium, notum esse. Sed editio hactenus non solum meis peregrinationibus impedita est, sed ipsi Bibliopolae, qui praebent sumtus typographia, parum officiosi sunt. Nunc etiam absunt omnes Bibliopolae. Ac ut meam voluntatem cognoscat Stephanus, in

Ethica lectione definitionum volumen institui, quod arbitror et utile discentibus et vendibile fore; id ipsi donaho vendendum, cui velit. Exspecto hymnum de Spiritu Sancto, quem eo celebrari a te decet, quia utrumque in te sit ipso pectus accendente, ut et hac venae felicitate possis invenire et illustrare res dignas cognitione, et ut potissimum laudes Dei celebres, et ipsum vera pietate De bello non libet scribere. Verum est enim illud Simonidis: Acozow an epywo eon ούχ ἔπη χαλά. Etsi autem magnae rerum multtiones impendent, tamen spero. Deum his regionibus mitigaturum esse poenas, et ut mitiget, tolo eum pectore oro. Pertexes aliquando Factos insertis his ipsis historiis. Mitto vobis pagellas, in quibus est Capnionis historia ). Bene et feliciter vale. 13. Iulii.

No. 5151.

(h. t.)

# Meienburgio, filio.

Epist. lib. V. p. 785 sq.

# Michaëli Meienburgio iuniori.

Valde abs te peto, ut totam scholam vestram mihi describas, ut indicare possim, qualia sint studia vestra \*\*). Iussi vobis proponi Ciceronis Epistolas, quarum lectionem, volo, tibi familiarissimam esse, et ut inde formam Orationis sumas, et imiteris in Exordiis commemorationes et lumina aliaquae in scribente prudentiam significant. Mitto tibi historiam Capnionis, quam diligenter legito. Bene vale.

Philippus.

No. 5152.

14. Inl.

# Ad. Koenig.

Theod. Sinceri M. Rachrichten von lauter alten Büchni-(Frif. und Lpj. 1748. 4.) p. 186. [Dz.]

<sup>\*)</sup> Oratio de vita Capnionia, quas legitur in Mel. Declarationibus T. III. p. 280. et anno 1562, prodiit.

<sup>\*\*)</sup> Aberat illo tempore Michael a schola Melanthonis; vid. ep. ad Meienb. patrem d. 27. Aug. et d. 9. Apr., L. a.

An Abam Ronig, Burger ju Rurnberg.

Sottes Gnad burch seinen eingebornen Sohn Zesum Christum unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer zuvor. Erbarer, surnehmer, gunstiger Herr und Freund. Wiewohl ich nit ') zweisle, Ew. Erbarkeit wissen sich
selb in dieser Betrübniß, die ihr habt, von wegen der
löblichen Stadt Noriberg, euer Baterlands, und der
kandschaft und Guer selb Schaden ') christlich zu trösten,
so hab ich doch Guern Sohn Joach im König diese
Schrift mitgeben, erstlich mein herzlich Mitteiden mit der
ganzen Stadt, Landschaft und mit euch anzuzeigen, und
bitt Gott, er wolle euch alle gnädiglich trösten und für
diese Schaden und unbillige Frevel, der an die armen
Leuten geübet ist, auch wiederum seine Gaben geben,
und der löblichen Stadt und Landschaft wiederum aufbelsen.

Bum Andern wolle euch troften, daß ihr alle in einer rechten und ehrlichen Sache leidet, und andre Exempel bewahren (?); benn biefes Leben hat allerlei Trubfal, das dennoch Gott diesen, die ihn anrufen, gnabiglich lindern will. Und nachdem von-wegen der ungesunden 3) Luft bas junge Bolk aus Bitteberg wegziehet, und Guer Sohn am liebsten jegund bei euch senn will, bitt ich, ihr wollet euch diefes ein Linderung Eures Betrübniß senn laffen, baß euch Gott Kinder geben bat, die Berstand und Tugend haben. Denn Joadim ift burch Gottes Gnad mit Bernunft und Tugenb wohl gezieret. Sott wolle ihm furohin auch Gnab und Leben geben, baf er ein nuglich Person werbe, und euch ein Freund sen, und ihm und andern seliglich biene. Sott wolle auch euch und eure tugendsame Hausmutter und die Guren gnabiglich bewahren, troften und regiren. Datum Bitteberg 14. Iulii 1552.

Em. williger

Philippus Melanthon.

No. 5153.

15. Iul.

### P. Vincentio.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54 .

Dom. Petro Vincentio, gubernanti studia literarum in urbe Lubeca.

S. D. Carissime frater. Mitto vobis historiam Capnionis, brevi et squalida oratione recitatam,

quam tu quidem propter res cognitione dignes et mei amore leges avide. Sed me profecto pudet, tibi, viro eloquenti, tam ieiunas pagellas mittere. Nec so me excuso, quod in his nostris occupationibus subito haec essundo, sen quod his miseris temporihus moestitia alias cogitationes impedit, sed agnosco meae naturae imbecillitatem. Invida me spaciis natura coërcuit arctis, Ingenii vires exiguasque dedit. Postquam autem fato fortassis in hoc scholasticum ergastulum tanquam in λατοula; inclusus sum, semper oravi Deum, ut me faciat axeños eléous, et voluntas semper hace fuit, ut prodesset mens labor discentibus. Non regna non plausus appetivi. Sed quo delabor? Coepit hic vagari lues, quae nondum valde saeva est. Sed autumnum metuo propter siderum positus. Academia Rostochiana vincit nostram legentium ingeniis et eruditione; quare multos eo misimus, De bello non libet scribere, et nunc, postquam exercitus a Noriberga abductus est, quid agatur nescio. Bene vale et rescribe. Salutem opto Va*lentino*, 15. Iulii.

Philippus.

No. 5154.

15. Iul.

#### Testimon, de Semlero.

Edita in Strobel. \$1. Senträg. III. p. 202. Apogr. in cod. Goth. 212. p. 85b. et in cod. Goth. 127. in fol. p. 198. ab Eberi manu descripta.

Salutem omnibus lecturis has literas.

Ne quid suspicionis cuiquam adferat hoc tristi tempore iter huius honesti viri Iohannis Semleri\*) nati in oppido Winsheim, dedi discedenti ex Academia nostra hoc testimonium. Fuit hic Iohannes Semler in familia viri clarissimi Dom. Hieronymi Baumgartneri, cuius erudiit filium. Ac probat D. Hieronymus modestiam et fidem huius Semleri. Apud nos etiam in Academia honestissime vixit. Nunc propter contagia luis [quum] dimittantur auditores, ipse quoque in Franconiam redire decrevit, Quare oro, ut, cum honestus homo sit, et habeat causam peregrinandi honestam, officia ei hospitalia praestentur, sicut Deus

<sup>1)</sup> nie] edidit Sinc., mendose.

<sup>2)</sup> Vid. epist. d. 12, Iul.

<sup>8)</sup> Sinc. amgehenben, ex mendo.

<sup>\*)</sup> Strobelius J. I. monuit, Semlerum anno 1560. electum esse Pastorem Norinh. Buschendorfii, et an. 1567. Veitsbrunni et Michelbachii, et obiisse an. 1578.

praecipit, ne innocentes iniuria adficiantur, ac praecipue ne hospites iniuste laedantur. Commendo autem hunc Semlerum et magnifico viro Davidi Baumgastner, et oro, ut propter benevolentiam ergo Dom. Hieronymum huic Semlero benefaciat. Leniamus tam tristi tempore modestis hominibus calamitates, quibus officiis suo quisque loco potest. Oro autem filium Dei, dominum nostrum I. C., crucifixum pro nobis et resuscitatum, custodem Ecclesiae suae, et ut protegat Ecclesias, et ut salutarem pacem restituat. Bene vale candide lector. Wittenbergae die XV. Iulii 1552.

Philippus Melanthon manu propria.

No. 5155.

17. Iul.

#### Scholasticis.

Scripta publ. T. I. p. 418. Melanthonem hanc schedam scripsisse, el Lindemanno tradidisse Torgam perferendam, non dubito.

Rector Academiae Witebergensis, Laurentius Lindemann, Doctor.

Scitis utrunque voce divina praedictum esse in hac languida et delira mundi senecta, et futuros esse maiores generis humani confusiones, quam fuerunt antea, et tamen filium Dei etiam inter imperiorum ruinas collecturum esse aeternam Ecclesiam, qui quidem hac spe nos erigi vult, et doctrinae studia colere ac tueri. Quanquam igitur et propter aëris insalubritatem iuventus ex oppido Witeherga dimittenda fuit, et bella metuimus, tamen quia scimus Ecclesiam Dei non interituram esse, nec studia in his difficultatibus abiicere voluimus, nec procul in alias terras fugere. Oramus autem filium Dei, dominum nostrum Iesum Chr., crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut nos guhernet et protegat, nec sinat in his regionibus fieri barbaricas vastationes, quales nunc, proh dolor, in Pannonia Turci faciunt.

Secessimus autem hic in oppidum Torgam et Illustriss. Principis voluntate, et civibus amanter officia sua offerentibus. Et quia secuti sunt nos auditores aliqui, faciemus operas scholasticas, et ne illi frustra venerint, et ut nobis dolores hac occupatione leniamus, sicut Philoctetes in Lemno insula iaculando.

Mandamus autem omnibus scholasticis, ut hospitalia officia praestent, videlicet, iustitiam et modestiam in hospitiis. Et quia videmus, quanta sit moesticia omnium mediocrium hominum, simus nos quoque diligentiores in frenandis omnihus cupiditatibus, et animos ad precationem exuscitemus, ut publicae poenae mitigentur, sicut filius Dei praecipit. Res ostendit, Ecclesiam non humanis praesidiis defendi; quare confugiamus ad filium Dei, qui dixit: nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Huic curae erunt haec imbecilla agmina nostrarum familiarum et iuventutis deditae studiis, in qua sunt Ecclesiae seminaria. Sed vult ipse filius Dei in nobis tamen etiam curam et precationem accendi, vult agnosci, non casu nos servari, sed divinitus. Et ut sint mentes compositat ad precationem, necessariae sunt temperantia et modestia.

Severe igitur prohibemus nocturnas discursationes et vociferationes. Si qui autem petulantiam in turbanda communi civium tranquillitate exercebunt, hi sciant, se poenam et animadversionem nostram non evasuros esse. Iam etiam propter belli metum tranquillitatem oppidi maiore cura tuendum esse cogitate.

Lectionum initia et ordinem singuli professores, cum advenerint, significabunt. Ego interes lectionem meam prosequar. Torgae 17. Iulii.

No. 5156.

18. Ial.

#### C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 410. (ed. Lond. lib. II. ep. 428.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Typographus hodie, quod faustum et felis sit, librum de Ecclesiis Megapolitanis edit, intra biduum iturus Rostochium. Postea et ego ad vos ) statim expatiabor, magis desiderio filiarum nostrarum, quam quod sperem nos din ibi commorari posse. Nam literae huc a Danubii ripa missae, non ostendunt spem pacis. Oremus autem Filium Dei, ut ipse nostra agmina tenera et deserta protegat. Credo Senatum Argelianum

<sup>\*)</sup> Torgaviam.

satis officiosum esse, sed zουφολογίας tamen multorum metuo. Etsi autem ea lues ubique vagatur, tamen usitata facilius ferimus, ut vos Medici dicitis. Et πόλλα zαυνὰ πολέμου plus sermonum adferent. Henricum tibi commendo. Bene vale, die natali tuae coniugis.

No. 5157.

19. Iul.

### B. Mithobio.

Epist. lib. II. p. 349. (ed. Lond. lib. II. ep. 355.).

### D. Burcardo Mithobio

S. D. Doctissime vir et amice chariss. Utinam salutari admonitioni tuae Principes obtemperassent, nec bellum patriae et ipsis periculosum movissent. Postquam de conditionibus pacis diu in confluente Danubii et Oeni \*) disputatum est, Rex Ferdinandus ipse celeriter ad fratrem profectus est, ut flectat eum ad pacem. Sed aiunt placare eum non posse. Oremus autem Filium Dei, ut ipse has poenas leniat. In oppido nostro contagia luis vagari coeperunt. Ideo et Dedekindus in Saxoniam discessit. Etsi autem exiguae reliquiae Academiae secedunt Torgam, tamen suasi filio Hectori, ut recta ad te proficisceretur, ac Deum oro ut eum custodiat et regat. Valet ingenio et instructus est mediocriter eruditione, et, ut spero aetas et reverentia tui, moderationem animi adferent. Hic honeste vixit. Iussi, ut solveret pro mensa, et haberet viaticum, dari ei sex Ioachimicos a Bibliopola, quod spero te honi consulturum esse. Mitto tibi orationem de Capnione, Illustrissimae Principi librum de Ecclesiis Ducatus Mechelbergensis. Bene et feliciter vale. Die 19. Iulii.

No. 5158.

20. Iul.

# D. Chytraeo.

En Dav. Chytraei epistolis p. 1229.

### Davidi Chytraco.

S. D. Doctissime et carissime David. Cum existimarem D. Doctorem Iohannem') iam abesse ab Academia, vocatum ad ecclesiarum inspectionem, Typographo isthuc adferenti libros dixi, ut ad te accedat, ac tecum deliberet, quo deinde proficiscendum sit, ad aulamne, an ad D. Iohannem. Praestabis igitar hospiti haec communia officia Argonautis praestat, Triton, οἶά τε πολλὰ ἄνδρωποι χατέουσιν ἐπ' άλλοδαπῆ περόωντες, ἐξερέω, etc.2) Librum diligenter relegite, et mihi iudicium vestrum significate. Non gigno nova dogmata, sed sententiam Ecclesiarum nostrarum cupio verbis maxime perspicuis et illustribus recitare, et inculco maxime necessaria. Agnosco enim, me tantis rebus non esse parem, et opto, ut amanter conferamus iudicia, sicut praecipit vox divina, ut in Ecclesia sint iudicia et piae commonefactiones. Flagito igitur a vobis hanc sententiarum collationem. Audio Carolum Imp. non posse flecti ad pacem. Et nunc Francofordia ab exercitu Marchionis Alberti cincta est. Vastatur vicinia, ut alibi factum est. Atticus Thrasybulus in liberanda patria mitior fuit. Sed oremus filium Dei ut restituat piam et salutarem pacem. Expecto quotidie a fratre meo literas. Missus est enim tabellarius Argentoratum. Tibi significabo quicquid scribit à 510200v. Bene vale et rescribe. die 20. Iulii.

Philippus.

No. 5159.

20. Iul.

# Io. Aurifabro.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

# Ioanni Aurifabro

S. D. Reverende vir et carissime frater. Primum te oro, ut editionis moram boni consulas, quae tamen non longa fuit. Existimo autem adfuturum apud vos typographum, qui libros adfert, statim post initia inspectionis Ecclesiarum. Deinde a te, et a Davide ac aliis amicis magnopere

Peuc. habet Rhem; mendose. Nam sermo est de transactione Passaviense.

<sup>1)</sup> Io. Aurifabrum.

<sup>2)</sup> Apoll. Argon. IV. 1556. Vid. eadem verba in epp. d. 16. Apr. 1549., d. 10. Sept. 1558.

peto, ut libro relecto mihi significetis iudicium vestrum. Nam in amicitia nullum officium magis necessarium est mutua commonefactione, praesertim in explicatione doctrinae de Deo, et scis, me non libenter εδιοβουλεύειν. Scripsi, nos velle, ut una et eadem κατηχήσει omnes scholae utantur; nullam nominavi, quia, etsi multae extant, tamen formam in scholis aliam requiro. Academia Marpurgensis ante biennium ad me scripsit, ut formam componerem; sed impedierunt me non tantum occupationes, sed etiam huius temporis calumniosa iudicia. Te et Davidem cogitare de forma velim, in qua primae aetati fontes doctrinae proponuntur propriis et illustribus verbis recitati. Nec ego recuso partem laboris suscipere. Scripsi etiam uno et eodem libro grammatico utendum esse. Credo meam formam pueritiae utilem esse, sed syntaxis nimium aucta est, qua de revelim vos cum Arnoldo Burenio deliberare. Tuas literas et de his deliberationibus et de aliis rebus flagito et expecto. Imperatorem Carolum audio non flecti posse ad pacem, quanquam frater ad eum accessit, qui serio dat operam, ut, his tumultibus sedatis, Turci pellantur ex Pannonia. Nunc Francofordia ad Moenum obsidione cincta est. Oremus filium Dei, ut pacem restituat. Bene vale. 20. Iulii.

Philippus.

No. 5160.

20. Iul.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stigel. ep. 72. Cod. Goth. 188. ep. 127.

Clarissimo viro, ingenii felicitate, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τιβ Θεφ καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτφ, fratri suo carissimo, S. D.

Cariss. frater. Memini dulcissimos secessus superiorum annorum, cum propter contagia luis ad Albim vagantia, tecum et cum aliis amicis ad Salam proficiscebamur. Nunc dissimilis peregrinatio est. Moesti distrahimur, et fortassis aliquanto post propter bellum nova exilia suscipiemus. Feliciores sunt, qui ad vos secedunt. Ortolphum spero, iam tecum esse. Commendo tibi et hunc

Simonem Myricium, et tui amantem. Ego hic non tam negotiis quam moerore adhuc retincor, cum collegae plerique Argeliam profecti sint. Mitto exemplum libri de Ecclesiis Megapolitanis, quem velim te exhibere Reverendo viro D. Sneppio, quem oro, ut inspiciat τὰ δογματικὰ, et mihi iudicium suum significet. Bene et feliciter vale, die 20. Iulii.

Philippus Melanthon.

No. 5161.

22. Iul.

### P. Vincentio.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

### Petro Vincentio, gubernanti studia lilerarum in urbe Lubeca.

S. D. Carissime frater. Cum necesse sit, me saepe amicis commendare peregrinos, recito nonnunquam Tritonis exemplum, quod est in Argonautico, qui ad Principes in solitudine Lybica venit, eisque sua officia defert, inquiens: οἶά τε πολλά ἄνθρωποι χατέουσιν εν ἄλλοδαπῆ περόωντες έξερέω.1) Cum autem sciam, te virum intelligentem et praestantem omnia virtutis officia et iam erga hospites eruditos officiosum esse, tihi praecipue commendare volui hunc honestum et doctum virum, Tilemannum Stellam, qui hic edidit tabulam χωρογραφικήν regionis, quam tenuerunt Israelitae; qui cum ad Regem Danicum navigaturus sit, istic etiam Senatui tabulam donare decrevit ad ornandam scholam vestram. Ut igitur sciat, quomodo et cui exhibenda sit, te oro, ut eum consilio regas. Scis, ut Triton inquit, peregrinis opus esse civium officiis. Et fortasse brevi me ipsum excipies; nam nostri libertatis vindices ita nos defendent, ut rursus diversa exilia et diversas sedes quaerere cogamur. Nosti gravissimum versum: κακῆς ἀπὶ ἀρχῆς γίνεται τίλος χαχόν<sup>2</sup>). Inspicere te et Valentinum velim librum de Ecclesiis Megapolitanis. Bene et feliciter vale. Die Magdalenae.

Philippus Melanthon.

<sup>1)</sup> Apoll. Argon. IV. 1556.

<sup>2)</sup> Verba Eurip. ad Stob. IV. (T. III, p. 415, ed. Beck.)

į.

:-

ż

5:

ľ.

Z

No. 5162.

23.1

### H. Mollero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Magistro Henrico Mollero Hamburgensi, fratri suo carissimo.

Carissime Henrice. Etsi dubitabam, an in patria esses, misi tamen istuc epistolam, a te ut literas flagitarem. Magnopere te oro, ut a Reverendo viro D. Aepino petas, ut aut scriptum mihi mittat, quo respondeat de Balthico dogmate, aut certe summam responsionis mihi significet. Maxime opto, ut Ecclesiae nostrae sint δμόψηφοι, de re tanta praesertim. Et videbitis in libro de Megapolitanis Ecclesiis, me nominatim καὶ διαβύήdny scripsisse, tuendum esse consensum vestrae Ecclesiae et Luneburgensis et Lubecanae. Dabis igitur literas huic civi Witebergensi, quam existimo tibi notum esse, et petes a d. Aepino. De bello non libet scribere. Metuo futurum quod in veteri versu dicitur: κακής ἀπ' ἀρχής γίνεται τέλος κακύν.1) Oro autem filium Dei, ut poenas mitiget et servet Ecclesiae reliquias. Carolus Imperator in oppido Villaco'), cui ab Hyllo, Herculis filio, nomen esse putatur, exercitum colligit. Sed omitto haec. Salutem opto viro optimo tuo patri et vobis omnibus. Bene vale et rescribe. Die 23. Iulii.

Philippus.

No. 5163.

24. Iul.

#### P. Ebero.

† Ex autographo Mel. in bibl. Norinb. descripta a Clar. Rannero.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Paulo Ebero, fratri suo cariss.

S. D. Carissime frater. Hodie Bremensis scholasticus ex valle Ioachimica reversus, Matthesii literas mihi exhibuit, quem mirabar nihil adserre a te literarum. Nos eam consolationem teneamus, quam filius dei nobis tradidit, inquiens: nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Cras rediturum esse spero famulum, qui equi nostri custos est. Huic ut literas ad me des, magnopere peto. Nam initia vestrarum praelectionum scire cupio. Scimus, non solis humanis consiliis regi vitam, sicut inquit Ieremias: scio, domine, non est hominis via ipsius. Sed petenda et expectanda nobis est gubernatio vitae a filio Dei, qui invocantes ipsum exaudiet. Bene vale et rescribe. Pridie lacobi.

Philippus.

No. 5164.

25. lul.

### (Commendatio Poli.)

† Ex apographo in cod. Zittaviensi et apogr. in cod. Goth. 212. fol. 68., cum quibus contuli apogr. in cod. Guelphin fol. num. 11. 10. p. 272.

### Omnibus Lecturis has literas

S. D. Usitata sunt exilia, praesertim Ecclesiae Dei, propter has causas, ut nos de primo exilio commonefaciant, in quo patriam coelestem amisimus lapsu primorum parentum, et ut vere doleamus, nos a Deo avulsos fuisse, et mersos in peccatum et horrendas poenas, deinde et de exilio filii Dei, qui factus est exul, ut nos in patriam coelestem reducat. Ac narrant historiae crebra exilia. Fugit in Aegyptum Maria cum filio Christo, Elisabeth anus secessit trans lordanem et in specu montis Libani filium Iohannem abditum din aluit. Saepe et agmina magna ex civitatibus pulsa sunt, et equites missi'), qui tardius euntes senes, matronas, pueros, puellas conculcarunt et interfecerunt. Haec exempla intuentes sciamus nobis nostra exilia propter communem Ecclesiae calamitatem patienter toleranda esse, ac simul statuamus, certo nobis adesse filium Dei, qui etiam comitabatur exulantes Israelitas in deserto. Et adfuit cum in Acgypto antecederent<sup>2</sup>) agmini expulsi ex urbe quadam senex Episcopus Chaeremon et eius coniunx, qui cum propter aetatatis imbecillitatem non possent procul ire, spectante reliqua multitudine, in coelum sublati sunt cincti') candida an-

<sup>4)</sup> Est locus Eurip. apud Stob. IV. (Tom. III. p. 415, Beck.) ubi habes ytyysses pro. ytysses.

<sup>2)</sup> Villach. Post fugam suam Carolus Imperator sese recepit Villacum in Carinthia ibique diutius versatus est. Vid. Sleidan. p. 767. et p. 779.

<sup>1)</sup> Cod, Goth. 212. immissi.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. 212, antecederet.

<sup>5)</sup> eineti] excidit e cod. Zittay.

gelorum luce. His cogitationibus exulantes sibi leniant dolores, et alii sciant, voluntatem Dei esse benefacere piis exulibus, praesertim sacerdotibus.

Fuit autem hic venerandus senex, Iohannes Polus, natus in oppido Francico Beirreut, Pastor in oppido Poppenreut, quod in hoc tristi hello in vicinia Noribergae direptum et deinde combustum est. Nunc cum honesta coniuge et quatuor natis quaerit alicubi nidulum. Quaeso igitur, ut honesti viri commendent ei ') alicubi Ecclesiam, ubi erit occasio. Interea etiam opem fuerant ei iis officiis, quae praestari possunt. Haec pietas Deo grata est, qui vicissim mitigat iis, qui in hoc genere sunt officiosi publicas et privatas calamitates, sicut scriptum est: beali misericordes, quia vicissim eorum Deus miserabitur. Bene vale, pie lector. Die Iacobi apostoli, filii Salomes. Witebergae, 1552.')

Philipp. Melanthon.

No. 5165.

25. Iul.

### (Testimon. de Z. Ursino.)

Editum in 30 f. 3ac. Fülben er's Schlefischer Bibliothef (Lauban 1731, 4.) S. 464 — 466. ohne Angabe ber Quelle. (Descripsit Cl. Foerstem.) De Ursino vid. alterum test. dat. Cal. Oct. 1557,

#### S. D. omnibus lecturis has literas.

Sua cuique virtus praecipua et vera commendatio est. Cum igitur extent latina et graeca carmina ZachariaeUrsini Wratislaviensis erudite scripta: prudentes et docti viri, lectis illis, suo iudicio probabunt ingenium, studia et voluntatem eius. Nam et genus versuum splendidum est, et res ex fontibus doctrinarum sumtae sunt; et sonant eius Musae veram de Deo doctrinam et virtutum laudes. Propter has virtutes et vir clarissimus Quirinus Slaher studia eius sua liberalitate adiuvit. Ostendit et Senatus inclytae Urbis Vratislaviae, se de ipsius ingenio bene sentire. Quanquam autem habet Zacharias haec testimonia virtutis illustria: tamen et a me literas petivit, ut amicitiae nostrae signum in hac migratione secum

auserret. Dedi igitur ei hoc et iudicii et benevolentiae testimonium. Spero Zachariam Ursimm, Deo invante, usui et ornamento fore Reipubl. quia natura eius est avida et capax optimarum artium. Didicit igitur linguam latinam et graecam, initia Philosophiae, et incorruptam doctrinam Ecclesiae Dei. Et animi pietatem vera invocatione Dei et honesta morum gubernatione exprimit. Ac specimen ingenii, studiorum et voluntatis edidit, ita scriptis carminibus, ut eruditis et propter versuum elegantiam, et rerum gravitatem placeant. Estque virtus digna laude, quod cum vena ingenii singulare Dei donum sit, ut hanc Autori significationem gratitudinis reddat, suo eum dono celebret. Etsi autem in his publicis periculis, et metu vastationum, quas Turcica arma minitantur, multorum voluntas erga literas sit languidior: tamen sciamus, voce divina utrumque praedictum esse, in hac senecta mundi et futurat esse maiores generis humani confusiones, quam fuerunt antea; et tamen filium Dei collecturum esse Ecclesiam aeternam etiam inter Imperiorum ruinas, et hospitia ei servaturum. Hac vera consolatione se quoque confirmet honestissima Civitas Vratislavia, et petat ac speret a filio Dei protestationem adversus barbariem Turcicam, nec deterreatur, quo minus Ecclesiam ornet, et honis ingeniis opem ferat, sicut din iam facit. Magna suit laus veteris Massiliae, quod mores civium honeste Haec officia sunt civitatis rexit, et fovit artes. necessaria: Sed accedere hoc dehet, ut sit Urls hospitium Ecclesiae Dei. Quare Vratislavia et disciplinam civium honeste regit et tuetur artes, et praebet hospitium Ecclesiae, eamque omnibus officiis ornat. Ideo Senatui patriae hunc Zachariam praecipue commendo. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, ut guhernet Zachariam, et faciat eum σχεῦος ἐλέους, et organum salutare Ecclesiae, et suae animae Datae Wittebergae, Anno 1552. die Iocobi Apostoli, filii Salomes.

Philippus Melanchthon, manu propria.

No. 5166.

25. Iul.

# (Testimon. de Schillero.)

Th. Sinceri R. Machrichten von lauter alten Buchern. Frff. u. 2pz. 1748. 4. p. 184 sqq. [Dz.]

<sup>4)</sup> Verha: alicubi nidulum — commendent ei, exciderunt e cod. Goth. 212.

<sup>5)</sup> Cod. Zittav. 1554.; sed anno 1552. vicinia Norinbergae vastabatur ab Alberto Marchione.

ľ

### Omnibus lecturis has literas S. D.

Scriptum est: Esto pater orphano, tunc magis diliget te Deus, quam mater tua. Scimus autem in materno pectore στοργήν esse ardentissimam, ad hanc cum conferatur amor in Deo erga eos, qui iuvant orphanos, intelligi potest, dulcissimam promissionem propositam esse. Erit igitur et incluta urbs Noriberga Deo curae, quae et hunc orphanum Matthiam Schiller, natum in oppido Kehlbeim ex honestis parentibus, aluit, ac optima doctrina erudiri curavit, et simili beneficentia erga multos orphanos utitur, quae cum nunc quoque ipsa fuerit orphana, non defensa humanis praesidiis in obsidione crudeli duorum mensium et magnis detrimentis adfecta, tamen a Deo servata est, et ut deinceps eam protegat Deus, toto eum pectore oro. Dum autem hic Matthias Schiller in Academia nostra amplius triennio fuerit, comperimus eius naturam avidam et capacem esse omnium honestarum artium studiose didicit linguam latinam et graecam, et erudite scribit latinum carmen et solutam orationem. Ad haec studia initia Philosophiae, Mathemata et dulcissimam doctrinam de motibus coelestibus \*), quae et monstrat vestigia Dei impressa mundi opificio, et est ipsa illustre testimonium de Deo, ostendens hanc naturam non casu ex Democriti Atomis confluxisse, sed vere mentem architectatricem esse mundi, quae radios suae sapientiae in humanas mentes sparsit. Quare Plato dixit, Gratam de Deo famam in artibus sparsam esse. Cum autem sciat veram et salutarem sapientiam esse agnitionem Dei, et doctrinam de eo in Ecclesia quaerendam esse, magna cum universam doctrinam Ecclesiae Christi cognovit, et eam puro pectore amplectitur sine corruptelis. Et animi pietatem vera invocatione Dei in agnitione et fiducia D. n. I. Chr., et honesta morum gubernatione exprimit. Spero igitur, ingenium eius Ecclesiae Dei profuturum esse. Quare eum et amplissimo Senatui Norihergensi et nominatim duobus honestis viris, Iohanni laeger et Gabriel Colb, civibus Noribergensibus, quorum benignitate hactenus adiutus est, commendo, el ess oro, ut deinceps quoque ii opitulentur, ut alere eruditionem et confirmare iudicium possit, donec aetas erit idonea publico muneri decendi. Cum enim sit in eo eximia rectitudo et dexteritas iudicii, proderit ei in inchoatis optimarum artium studiis progredi. Oro autem filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut gubernet hunc Matthiam et faciat eum oxevos eléous et organum salutare Ecclesiae et animae suae. Bene vale candide lector. VVitebergae Anno 1552. die festo Iacobi Apostoli, Filii Silomes.

Philippus Melanthon.

No. 5167.

25. Iul.

#### A. Moibano.

Edita in Chph. Gottl. von Murr Aumertungen über tefs fings Laotoon, nebft einigen Rachrichten bie beutiche Literas tur betreffenb. (Erlang. 1769. 8.) p. 63.

Reverendo viro, eruditione et virtute\*) praestanti D. Ambrosii Moibano, Doctori Theologiae, gubernanti Ecclesiam Dei in inclyta urbe Vratislavia, fratri suo cariss.

S. D. Reverende vir et amice carissime. Servabit filius Dei dominus noster Iesus Christus Ecclesiam suam, et in ea pias familias et earum hospitia, etiam si fatalibus causis ruunt imperia. Diu iam a Iohanne filio nihil accepi literarum, quarum iter bellis impediri existimo; quare te oro, ut si quid habes, de eo mihi scribas. Zachariae filii tui convictor in Academia Ienensi fuit hic Magister Adamus Cureus Freistadiensis, doctus et honestus vir, qui istuc proficiscitur, quia in patria servire Ecclesiae mavult, quam alibi. Et commendatus est viro honestissimo, domino Morenberger. Vir modestus et recte eruditus est, et mores sunt honesti, et scio studiosum fore communis concordiae. Quare te oro, ut eum complectaris, et tua auctoritate iuves. De bello germanico non libet scribere. Vestrae urbi et tibi tranquillitatem gratulor, et Deum oro, ut vos protegat.

Mitto tibi orationem D. Capnionis, cuius lectionem spero tibi non insuavem fore. Bene vale. Die Iacobi Apostoli, filii Salomes.

Philippus Melanthon.

e) Excidit bic verbum: additit, vel simile. MELANTH. OPER. VOL. VII.

<sup>\*)</sup> Murr mendose: viritate.

No. 5168.

(ex. Iulio.)

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 666 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 806.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Etsi magno cum dolore legi necessarii¹) tui amici mei epistolam, tamen recte et amanter abs te factum est quod cognoscendam misisti. Prodest enim praecipue amicorum nos iudicia et voluntates scire. Ac vehementiae quidem illius demus veniam, cum nota sit nobis eius natura. Est enim ex illo genere de quo dicitur, δεινὸς ἀνήρ τάχα κέν καὶ ἀναίτιον αλτιόωτο. Arrogantiam in iudicando miror, cum sciam eum fontes controversiae non nosse, nec legisse omnia illius Periclis<sup>2</sup>) scripta. Sed feramus hos furores seculi, et filium Dei oremus, ut nos regat et servet Ecclesiae reliquias. Tuque intuens Ecclesiam tuam domesticam, quam et ego saepe mente intueor, erigito animum hac vera consolatione, quod filius Dei affirmat, sibi haec parva agmina curae esse. Fateamur servari et Ecclesiam et societatem hominum, non Principum sapientia, non nostris cogitationibus, sed miranda guberatione divina. Petamus igitur et expectemus a Deo auxilium, ut in versu tuo dicitur, Nostra tuamque fides solius orat opem. De bello in tantis tenebris, etsi multa mihi in mentem veniunt, et communib. aerumnis excrucior, tamen eo nihil scribo, ne tuum dolorem augeam. Et saepe usurpo dictum Simonidis: αλσχρον απ' έργων έστιν ούκ έπη καλά.

Hic noster civis homo modestus ibit Argentoratum: siquid igitur eo litterarum missurus es, poteris ei tradere. Mea familia Torgam missa est. Inde ad te expatiabor. Nunc mitto exempla historiae Capnionis satis tenuiter scriptae. Nec utar excusatione moesticiae aut brevitatis temporis. Invida me spaciis natura coercuit arctis. Dabis Pastori, Alesio, Baldasaro, Wolfgango. Misi hodie et Genero tuo.

Cum legerem in illa epistola dictum de καΘαρτική, etsi alia multa mihi in mentem venerunt, άλλων λατρός etc., tamen hoc quoque cogitavi, quod nescio an audieris. Cum Medicus

quem nosti, ἀγκῶνος ἐπώνυμος), Cauterium in Germaniam attulisset, quo cerebro mederi conbatur, et matrem vestri praefecti proximi non leviter afflixisset, in aula Ducis Georgii deliberatum est de filio Friderico. Existimo Doctorem Sebastianum haec meminisse. Forte inquit ad Ducem Fridericum ille Medicus, nosti enim eius naturam. ἐξορύξω ὑμῖν τὸν μῶρον, agnoscis germanicam phrasin. Tum ille evn9wg: Tibi ipsi prius effodito, cum sis magis fatuus, quam ego. Caeteri Doctores postea severe obiurgant istum impudentem. Si narraret patri inquiunt, optimo seni dolorem augeremus. Ita illi nostro responderi posset, ipse ut καθαρτικώ etiam utatur. Interroga Doctorem Sebastianum de hac historia Bene vale. Deus vos omnes servet, et restituat Francisco corporis et animi vires.

Philippus.

No. 5169.

(ex. Iulio.)

### P. Ebero.

+ Ex autogr. in bibl. Norinb. descripta a Clar. Rannero.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Paulo Ebero\*), fratri et collegae suo cariss.

S. D. Carissime frater. Mitto nuntium ad vos meo sumptu, et ut significem meum iter, et literas Francofordianas cito accipiatis. Hodie enim advenit Samuel, minister Cunradi. Exhibui Rectori Academiae librum a te missum, καὶ τὴν σφραγίδα. Sebastiano dedi claves et alteram σφραγίδα. Narrat Rector, se vocatum esse in aulam, fortassis ut ad conventum Augustanum proficiscatur. Omnino iam apud Carolum\*\*) est Aeacides, velut apud Alexandrum κρακερός.

In tua vicinia scito vivere et σχοινοποιόν et coniugem. Vino mandatum est ut domi maneret, quod nisi faceret, carcere ei senatus minitatus est. Nam leviora mandata minus curasse eum aiunt. Mitto tibi pro pomis loachimicum inclusum huic epistolae. Bene vale et rescribe.

<sup>1)</sup> Andr. Aurifabri, medici Dantiscani. C. W.

<sup>2)</sup> Osiandri. C. W.

<sup>8),</sup> D. Ellenberger. C. VV.

<sup>\*)</sup> Qui iam Torgae erat, Melenthorie adlan Vitabergae betrente, qui d. 5. Aug. venit Torgam.

<sup>\*\*)</sup> Imperator tunc ad Rhenum accesserat cum exercia, ul regi Gallor im bellum inferret.

No. 5170.

fere d. 2. Aug.

### Eidem.

† Ex autographo in bibl. Norinb. descripta a cl. Ronnero.

Clariss. viro, eruditione et virtute praestanti, Paulo Ebero, fratri suo carissimo

S. D. Carissime frater. Petivi a doctore Sneidewin, ut secum duceret eum, cui tu mandata dedisti de pecunia. Ego etiam Menio adfero sarcinulam. Adolescens Noribergensis a Bomgartnero mihi commendatus est, ut ex eius literis cognosces, quem ut consilio iuves in quaerenda habitatione te oro. Nos imus ad patrem tuum propter Sabinum. Exempla versuum nostrorum vohis mitto. Sed plura nunc non habebam. Filium Dei dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, λόγον καὶ εἰκόνα αἰσδίου πατρός, qui ait, se delectari consuetudine hominum, oro, ut semper adsit nobis. Bene vale.

No. 5171.

1

5

3. Ang.

# L. a Klitzing.

Edita a Pezelio in Melanthons chriftlichen Bebenten, p. 370.

An Sunter Leuppolt von Kliging, Haupts mann ju Juterbod und gur Dam 2c.

Sottes Onab durch seinen eingebornen Gohn Jesum Chriftum unfern Beiland und mahrhaftigen Belfer guvor. Chrenvefter, geftrenger herr hauptmann, nachbem die Berordneten jum Consistorio, jegund nicht bie find , habe ich die Brief gelesen , und mein Bedenten verzeichnet, wie durch den Paftor zur Dam, oder wo der Aluchtling sein Wohnung gehabt hat, bieser Sach entlich tonnen abgeholfen werden, und die Frau ledig gefprochen. Denn diese zwei Stud find nothig, daß man ein citatio anschlage an dem Ort, da der Flüchtige gemobnet bat, und baß bernach die Frau etliche Beugen fürftelle, fo er nicht erscheinet, bag von ihr fein bos Serucht fen. Damit nun foldes ausgericht werbe, ohne ber Leut Bin = und = wiebergieben und ohne Roften, ift mein Bebenten, bag bie Sache burch ben Paftor alfo gehandelt werde, laut der beigelegten Berzeichniß. Gott bemabre E. Chrenvefte allezeit. Datum Bittenberg 1552. am 8. Lag Augusti, eilend.

#### Ordnung bes Proces.

Der Paftor am felbigen Ort, ba ber fluchtig Mann gewohnet hat, foll ein Citation schreiben ober foreiben laffen, und biefelbige an der Rirchen Thur anschlagen, baß ber Fluchtig in zweien Monaten erscheinen wolle, wo nicht, foll gleichwohl geschehen, mas recht ift. Darauf fo er erscheinet, foll er gebort werben. Go er aber nicht erscheint, so soll der Paftor auf den bestimmten Tag die Frame fürfordern, und ihre Bitt anhoren, und fo fie begehrt, daß fie vom fluchtigen Mann, ber fie untreulich ohn Urfach verlaffen hat, foll ledig gesprochen werben, foll der Pfarrer etliche ehrliche Personen fürforbern, die Beugniß geben, daß die Frau guchtiglich und ohne bose Berucht gelebet bat, und noch tein boser Argwohn von ihr fen. Nach biefem Zeugniß foll ber Pastor sampt etlichen ehrlichen Personen, die er neben sich zu dieser Sach ziehen soll, dieses Urtheil sprechen: daß er als Seelforger nach der Lehre des Evangelii diese Frau ledig fprech von dem fluchtigen Mann, der fie unrecht verlaffen hat, und daß er hiermit der Framen erlaube und julaffe, wiederum driftlich ju fregen, und foll ber fluchtig Mann furohin von der weltlichen Dbrigfeit nicht geduldet werben an diesem Ort zu wohnen zc.

No. 5172.

8. Aug.

#### Io. Matthesio.

Epist, lib. II, p. 65. (ed. Lond, lib. II. ep. 48.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Si istuc veniet, vir excellens eruditione et virtute. Doctor Iacobus Milichius, te magnopere oro, et ut amanter eum excipias et venarum vestrarum miracula varia ei ostendas, quae vir doctus in consideratione universae naturae libenter cernet. Nec vero quicquam dulcius est, quam de variis naturae miraculis inter se disserere homines eruditos, et non solum mutua benevolenția coniunctos, sed etiam simili mentis iudicio quaerentes testimonia providentiae Dei in ipsis naturae operibus. Nam Milichius ad eruditionem Physicam, etiam agnitionem Dei opificis et verae pietatis officia adiungit. Quare eum amplecti te volo amanter. Scriptum de ministris Evangelii publico ritu commendandis Ecclesiae post paucos dies edam. Bene vale, die 3. Augusti.

66 \*

No. 5173.

4. Aug. (Torgae.)

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 257. (ed. Lond. lib. II. ep. 255.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum heri Torgam venissem, intellexi, nuncium ad C. V. mitti. Hanc igitur epistolam scripsi, tantum ut significarem C. V., me ad nostros collegas accessisse, quorum consuetudine et colloquiis aliquantulum praesentes dolores interdum leniuntur. Librum de Ecclesiis Megalburgensibus curabo C. V. integrum mitti. Etsi doloribus et itineribus multum impediuntur operae scholasticae: tamen non prorsus eas abiicimus, quia Filius Dei iubet nos etiam inter ruinas Imperiorum sperare Ecclesiae conservationem. Expecto iam quotidie literas ex iis locis quae vicina sunt Gallicis castris; harum exempla C. V. mittam. Bene et feliciter valeat C. V. Die 4. Augusti.

No. 5174.

5. Aug. (Torg.)

### Erh. a Kunheim.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Clarissimo viro, nobilitate generis, eruditione et virtute praestanti, D. Erhardo a Kunheim, amico suo in Academia Franco furdiana.

Saepe cogito hanc dulcissimam sententiam, scriptam a duobus summis viris, Platone et Xenophonte: nullum animal recte regi posse nisi a superiore natura, ut equi non reguntur ab equis, sed ab hominibus: ita et komines a superiori natura regendos esse, videlicet ab heroica, quod ego quidem ita corrigo: a Deo, aut per excellentes homines, instructos a Deo. Quare non solum distinxit Deus hominum gradus, et multitudini praefecit paucos, sed etiam ornat felices gubernatores consilio et virtutibus supra caeteros. Amemus igitur hunc ordinem a Deo institutum, in quo cum video natos in familiis nobilibus excellere ingenils et virtutibus, mirifice lactor et gratulor reipublicae taffa seminaria. Quare cum naturae tuae honitatem; studia et mores saepe consideraverim. teque natura duci ad iustitiam, veritatem, fidem, candorem et modestiam animadverterim, et has virtutes doctrina confirmari: semper te dilexi, etiamsi propter meas.occupationes minor fuit familiaritas inter nos quam volebamus. Jam vem, cum etiam ad me scripseris, et testem habeam tuae erga me benevolentiae epistolam candidissime scriptam, vicissim ad te literas misi, tibique perpetuam benevolentiam polliceor, ac filium Dei, deminum nostrum Iesum Christum, pro nobis crucifixum et resuscitatum, oro, ut te servet incolumem, et gubernet totum cursum vitae tuae. Quid docuerim, et qualis sit vita mea, tihi et aliis hominibus iudicandum relinquo. In tanta opinionum confusione magno labore quaesivi de toto doctrinae corpore explicationes veras et simplices; ac in tanta mole rerum, etiamsi quid alicubi desideraretur, monendus fueram. Nunc vides quam crudeliter in me saeviatur. . Sed Deo me commendo, quem oro, ut nos regat sua luce, et ut Ecclesias sibi copulet, ut sint unum in ipso. Bene vale, et rescribe an hanc epistolam acceperis, quam subito Torgae scripsi. Die 5. Augusti, 1552. Phil. Mel.

No. 5175.

6. Aug. (Torgue.)

### Iohanni ministro.

Epist. lib. II. p. 588. (ed. Lond. lib. IL ep. 618.).

#### Iohanni Ministro suo

S. D. Charissime Iohannes, Dei beneficio filioli recte valent. Ego ubi negotium egero, quod cum senatu agi necesse est, ad vos redibo. Nam typographicae officinae requirunt, ut veniam. Te oro ut solitudinem istam patienter feras. Nostram domum et supellectilem Deo primum commendo, deinde et tuae fidei. Si quid literarum acceperis priusquam redeo, servato donec istuc venio. Bese vale. Die 5, Augusti. Torgae.

No. 5176.

5. Aug.

# Scholasticis.

Scripta publ. Witteb. L. p. 425.

### Philippus Melanthon (Studiosis).

Usitata sunt Ecclesiae exilia, ut nos de primorum parentum exilio, et de filio Dei, qui factus est exul propter nos, ut nos in patriam reducat, commonefaciant. Et tamen in ipsis etiam exiliis doctrinae vox et vera invocatio sonent. Ideo nos quoque has operas scholasticas, Deo iuvante, faciemus in hoc secessu donec Deus concedet. Itaque iam hora nona tertium caput ad Romanos interpretari incipiam; nam eo usque interpretatio deducta est. 5. Augusti (ann. 1552.).

No. 5177.

8. Aug.

### G. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 409 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misnensem.

— — Pax optima rerum, Quas homini novisse datum est; Pax una triumphis Innumeris potior.

Praesertim si, ut fieri debet, refertur ad disciplinae, legum et religionis conservationem. Ac in literis, quas scripserat Magnificus D. Cummerstadius, heri nobis spes est ostensa pacis, de qua magnopere te oro, ut nobis scribas, quamprimum certiora audieritis. Diu iam nihil literarum a te accepi, nec, ubi esses, audieram. Bene vale. VIII. Angusti.

No. 5178.

9. Aug. (Witebergae.)

#### P. Ebero.

+ Ex autographo in bibl. Norinb. descripta a Clar. Rannero.

Clariss. viro, eruditione el virtute praestanti, D. Paulo Ebero, fratri suo,

S. D. Cariss, frater. Heri ante meum adventum, cum praefecto quaestor narrasset, sermonem de pace facta, sparsum esse Argeliae, respondet ille: quia sibi nihil de ea re significatum esset, nondum se huic sermoni credere. Postea sero misit ad me quaestor, adsidente D. Pastore, literas praefecti, quibus ei significat, certo pacem factam

esse'), et ducem Saxonias Electorem ducturum esse partem exercitus in Pannoniam. Haec evarγέλια significanda vobis esse quam primum censui. Etsi enim scio, multas inanes fabulas spargi, tamen haec narratio gravem auctorem habet; ac oremus filium Dei, custodem Ecclesiae suae, ut agmina imbecilla puerorum nostrorum et matrum clementer protegat, et nos regat. Leges haec caeteris amicis, et scribes mihi, quidquid habetis άξιόλογον. Hoc etiam peto. Reliqui istic paginas scripti περί ψυχής: semper enim errat aegrotus animus, ut Ennius inquit. Invenies autem positas in ea mensa, ubi caeterae meae chartae sitae sunt. Inde sumptas tradito huic adolescenti, quem meo sumptu ad vos misi, ut eas huc adferat. Bene vale et rescribe. Pridie Laurentii. Salutem vobis omnibus opto.

Philippus.

No. 5179.

13. Aug. (Torgae,)

### C. Orthmanno.

+ Ex apogr. in cod, Paris. D. L. 54 1.

M. Casparo Orthmanno, gubernanti studia doctrinae literarum et optimarum artium in urbe Leoberga.

Carissime Caspare. Scio tibi notas esse divinas sententias et sapientum dicta de concordia tuenda. Saepe etiam recito versus, quos ex veteri poëmate sumpsit Plato:

ού χρυσός αγλαός ούδ' αδάμας ούτως αστράπτει πρός δψιν, ως αγαθων ανδρων όμοφραόμων νόήσις. \*)

Sed dici maius nihil potest hoc dicto Iohannis: ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστί· καὶ ὁ μένων ἐν τῆ ἀγάπη, ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ. Itaque propter voluntatem Dei et Ecclesiae ntilitatem tueamur amicitiam nostram. De Academia scito, propter contagia luis, quae vagari Witehargae cooperant, secesserunt lectores in vicinam Argeliam.

<sup>1)</sup> Facta est d. 81. Iulii. — Scripsit Mel. hanc epistolam Vitebergae, que redierat sypographorum causa (vid. ep. d. 5. Aug.) Ebero suo, qui Torgae ob pestem cum aliis doctoribus erat.

<sup>\*)</sup> Plat. Epist. p. 810. A. Steph.: οδ χρυσός δγλαός σπανιώτατος εν θνατών δυςελπίστω βίω, οὐδ' ἀδάμας, οὐδ' ἀργύρου πλίναι πρὸς ἀνθρωπον δοχιμαζόμενον ἀστράπτει πρὸς όψεις etc.

Speramus autem, nos brevi Witebergam redituros esse, praesertim eum iam in his regionibus aliquantisper pacem seu halcyonia fore speremus. Nam Dux Saxoniae Elector exercitus sui partem ducit in Pannoniam. Mitto tibi pagellas, quarum lectionem non insuavem fore tibi et caeteris arbitror; brevi mittam libellos alios. Bene vale. Salutem opto viro honestissimo patri tuo. 13. Augusti. Argeliae.

No. 5180.

15. Aug. (Torgae.)

#### Iohanni ministro.

+ Ex autogr. in bibl. Norinb. descripta a Clar. Rannero.

Iohanni, ministro Philippi Melanthonis fidelissimo

Philippus

S. D. Cariss. Iohannes. Nondum egi negotium cum Senatu Torgensi, de quo aulica mandata habeo. Id me remoratur, quo minus iam redeam, ac propter officinas typographicas abesse diu non potero. Nunc mitto quantum satis est ad unam pagellam in locorum theologicorum editione. Plura me hic impediunt scribentem quam domi. Te oro, ut solitudinem tuam patienter feras. Filiola\*) iam sine ducente sola ire potest. Bene vale. die 15. Augusti.

Philippus.

No. 5181.

15. Aug.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 258. (ed. Lond. lib. II. ep. 256.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Magnopere colloqui cum C. V. cupio, non de bello, cuius neque causas neque initia novimus, sed de doctrina Ecclesiae. Balticus orator cogit nos de personarum divinarum discrimine dicere, et id pie illustrari valde utile est. Decrevi autem eam ipsam ob causam interpretari in hoc secessu Iustini librum de tribus personis divininatis, et de

duabus naturis in Christo nato ex virgine, ac ipsum Filium Dei oro ut nos regat, et has Ecclesias protegat, quem quidem spero hanc ipsam ob causam daturum esse his regionihus Halcyonia, ut possint aliquando senes aliqui amanter colloqui. Gratias ago C. V. quod cum contagia luis vagantur in Dessa, hospitium dat Bergiis Iohanni et Volcmaro, in domo Parthenopea, quae mihi quoque ante quinquennium gratum hospitium praebuit. Orat hic Cervestensis Caspar lungerman, se adiungi Bergiis. Modestum hominem esse scio. Et si ibi erunt Iurisconsultus, Mathematicus, et Poëta, qui omnes tamen Deum recte invocant, et Theologi sunt, Domus C. V. erit Academia Parthenopea. Adiungo ad hos Copum Medicum, nec alios ibi esse existimo qui eruditione antecellant. Bene et feliciter valeat C. V. Die 15. Augusti. 1

No. 5182.

18. Aug. (Torgae.)

### Iohanni ministro.

Rpist. lib. II. p. 588. (ed. Lond. lib. II. ep. 617.).

#### Iohanni Ministro suo

S. D. Charissime Iohannes, Rediit ex Argentorato nuncius Andreas. Scribit frater nostrum oppidum et Ducatum Wirtebergensem non vidisse hostiles exercitus. Sed ditio Episcopi Spirensis dedit Marchioni Alberto centum millia aureorum et viginti millia. Direptum est et oppidum Oppenheim, quo multi ex ditione Moguntina res suas transvexerant. Sigismundus\*) nominatim tibi salutem iubet dici. Nunc auditor est Nicolai in Academia Heidelbergensi. Doctor Sicinger et uxor recte valent, et Principis erga ipsum benevolentiam audio eximiam esse. Sebaldus quoque ibi in aula locum habet. Bene vale. Die 18. Augusti. Osiander quaerit locum in Anglia.

No. 5183.

20. Aug. (Torgae.)

G. Majori.

Epist, lib. V. p. 548 sq

<sup>\*)</sup> Peuceri.

<sup>\*)</sup> Filius fratris Melanth. Vid. ep. 18. Ian. h. s.

### Georgio Maiori (Superintend, Islebiensi)

S. D. Reverende vir, et charissime frater. Si quid esset ἀξιόλογον in literis Anglicis, non reliquissem eas Witebergae: Sed Lascius misit scriptum περὶ δείπνου Κυριαχοῦ, nec aliud quicquam est in literis. Mihi vero scribitur, Osiandrum quaerere locum in Anglia, sed adversantur nonnulli, quorum iudicia ibi non arbitror contemni. Curabo tamen, ut huc mihi mittatur libellus ille cum literis, et ut ad te perferatur. †Si, ut aliquando futurum existimo, de Ecclesiis deliberatio communis in Germania instituetur, et non erit fucoso animo, optarim et illos prodire, qui nunc adversus nos debacchantur in conviviis. Sed Deo commendemus has nostras aerumnas, et recta doceamus").

Nuncium vestrum dimisimus, quia Doctor Laurentius, ad quem literas attulit, non aderat. Ego ei, cum redierit, literas exhibebo. Aderit enim ante Dresdensem Conventum: ad quem ipse quoque profecturus est. Has literas scripsi, cum iam praefationem in Haggaeum in manibus haberem, et disputarem cum Paulo περί χρονολογίας. Funccius Darium intelligit, filium Hystaspis, nos Artaxerxem Longimanum esse hunc Darium existimamus; cuius fit mentio in Haggaeo: quia iam aedificatio inchoata erat. Sed haec coram. Bene vale. Die 20. Augusti, quo Alexander Thebas coepit ante annos 1888).

Philippus,

No. 5184.

21. Aug.

# Georgio Pr. Anhalt.

Bpist. lib. II. p. 242, (ed. Lond. lib. II. ep. 240.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Etsi in tantis Imperiorum confusionibus, sperari ne quidem Germanicorum Principum et Episcoporum communis deliberatio potest, seu ut nominant, Synodus Nationalis: tamen optandum est, ut has vicinae Ecclesiae aliquando conveniant, ac

saepe cogito Deum hanc ipsam ob causam his regionibus aliqua daturum esse Halcyonia, ut hi qui praesunt Ecclesiis convenire possint. Nunc in his tumultibus animi docentium ita sunt exulcerati suspicionibus, odiis, studiis factionum, ut convenire multi non possint. Nos igitur maiore cura coniunctionem tueamur. Scriptum est ad me Osiandrum quaerere locum in Anglia. Est enim ei adfinis Cantuariensis, cui in conventu Noribergensi cognatam dedit uxorem. Sed audio quosdam doctos et praecipuae autoritatis viros hortatores esse, ne in Angliam accersatur, cum tantum chaos novarum opinionum spargere in Ecclesiis coeperit. Cras Deo iuvante Lipsiam profecturus sum ad D. Ioachimum, ut inde adveham Iustinum. Bene et feliciter valeat C. Vestrae frater. Die 21. Augusti.

No. 5185.

22. Aug.

### M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 657 sq.

Michaëli Meienburgio, Consuli Northus.

S. D. Honestissime vir, et amice charissime. Cum sciamus utrumque et imperia in hac senecta mundi fore inquietiora, et tamen Filium Dei servaturum esse certo Ecclesiam suam, praeparemus animos ad ferendas rerum mutationes: et tamen speremus, Deo curae fore familias piorum; et in his ipsis locis servaturum esse Ecclesiam, ubi vox Evangelii sonat.

De rebus Hungaricis heri literas accepi, quae significant, a quibusdam locis feliciter repulsos esse Turcas.

Si sperarem, Torgam fore liberam a contagiis, vellem, et *Michaëlem*, filium, apud nos esse. Nunc plura scribere non potui, quia *Lipsiam* iturus iam iter ingredi volebam, filio scribam per proximorum tabellarium.

De publicis Germaniae negociis multa mihi narravit vir nobilis et integerrimus, Pomeranicus Cancellarius D. Zizwitz; quae coram, ut spero, Lipsiae recitaho. Bene et feliciter valete. Die 22. Augusti Torgae.

Philippus.

<sup>1)</sup> In boc aumo (vid. supra epp. d. 26. Iul.) error est; nam scripta esset epist. 1554, quam tamen, ut ex commemoratione Osiandri et tota serie epist. intelligatur, scripta sit anno 1552.

<sup>2)</sup> Addit A. D.

No. 5186.

23. Ang. (Lipsiae.)

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 269. (ed. Lond. lib. II. ep. 257.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Lipsiam cum venissem die 22. Augusti, andivi Marchionem Albertum a Francofordia discessisse\*), regem Gallicum vero regredi ex Ducatu Lucelbergensi, Germanis iratum, quem optarim procul in Asia Palestinam armis repetere, ut fecerunt ipsius maiores, sapientes et magnanimi Reges. Ex Vratislavia literas accepi die 21. Augusti, in quibus haec erant verba: Indies ex Hungaria nunciantur lactiora, Triglam et alias munitiones Turci antea occupatas relinquerunt. Temeswar mirabiliter obsidione soluta est. Sperant posse reprimi Turcas Deo iuvante, si Rex Ferdinandus miserit eo mediocres copias. Gallus quidam Dresdae fuit, qui ex Constantinopoli venit, qui narrat Turcicum Imperatorem aegrotare, et non esse opinionem, fore, ut nunc maiores exercitus in Pannoniam veniant. Bene et feliciter valeat C. V. Die 23. Augusti.

No. 5187.

(h. mense.)

### Paulo.

† Ex apographo in cod. Goth. 191. p. 44. — Inscribitur in apographo: ,, M. Paulo Παύλφ." (Paulo Ebero?)

### M. Paulo.

Totam hanc lucubrationem consumpsi in quodam scripto de admirabili illa divinae et humanae naturae copulatione<sup>1</sup>). Quod filius Dei assumpsit humanam naturam testimonium est evidens, nos curae esse Deo, nos inquam, qui filium venientem non aspernamur, sed audimus, et, ut Psalmus inquit, osculamur. Hunc filium Dei fratrem nostrum et ex ossibus nostris Iesum Christum oro,

ut servet te et coniugem tuam et filios tuos, voque gubernet, et non dubito, adfuturum esse Ecclesiis vestris.

No. 5188.

30. Aug.

#### Iohanni ministro.

Epist. lib. II. p. 584. (ed. Lond. lib. II. ep. 610.).

### Iohanni Ministro suo

S. D. Charissime Iohannes, Ante duodecim dies misi ad vos cursorem nostrum, et scripsi, ut chartas quae continent enarrationem Lutheri in Genesin, positas in mea arca iuxta mensam, mihi mitteretis\*). Cum autem non redierit ad me cursor noster, miror quae morae causa sit, et de chartis solicitus sum. Mitto igitur iam hunc tabellarium, eivem Witebergensem, fidum hominem, ac vobis notum, si adhuc habetis illas chartas, huie meo tahellario tradi eas volo, ut ad nos adferat. Nam nuncius Noribergensis hic eas espectat. Fasciculus continens illam Lutheri enarrationem in arcam iuxta mensam a me positus est, ubi invenies iuxta Ptolomaei codicem, fasciculum quadrangulum membrana tectum, quem si nondum misistis, nunc mittite. Moleste fero ad caeteros meos dolores hunc addi, quod mihi nihil scribitis. Quaeso ut respondeas. Meam familiam Deo, et domino Michaeli, et tibi commendo. Bene vale. Pridie Calend. Septembris.

No. 5189.

81. Aug.

# V. Strigelio.

Epist. lib. II. p. 125. (ed. Lond. Hb. II. ep. 111.).

#### Domino Victorino Strigelio

S. D. Doctissime Victorine, et tuo et socen viri optimi dolore adficior, ac vobiscum dolor. Deumque oro, ut privatas et publicas calamitate leniat, et in ira misericordiae suae recordetur. Notae sunt autem tibi conselationes divinitus pro-

<sup>\*)</sup> Discessit d. 9. Aug. 1552. Vid. Sleidan. lib. XXIV. p. 785.

<sup>1)</sup> Mylius in chronolog, scriptorum Melanth, ad ann. 1558, haec babet: "Dictavit ibidem (Torgae) librum de unione personali, qui nondum est editus. Conf. etiam ep. d. d. 15. Aug. et d. 31. Aug. b. a.

<sup>\*)</sup> Habetur supra d, 18. Aug. epist, ad Iohannem ann. 156, sed de bac re nihil scripserat Melanthon,

i

2

E

positae, quarum te cogitatione confirmato. Sed hoc etiam praeceptum trado: Abducitur animus et a dolore et ab aliis cogitationibus, inquisitione doctrinae, in qua desideratur explicatio diligentior. Fuit autem negligentia valde vituperanda scriptorum, qui non tradunt, cur Filius Dei λόγος nominetur, et quae sit propria actio in mentibus humanis τοῦ λόγου, quae τοῦ πνεύματος. De hac tanta re cum D. Erhardo et tecum loqui cupio, et colloquar Deo iuvante. Nunc mitto has quaestiones, de quibus et D. Erhardi, et tuas responsiones flagito. Bene vale et rescribe. Salutem opto clariss, et optimo viro D. Stigelio et caeteris amicis. Pridie Cal. Septemb.

### Quaestio.

Usitate dicunt de tribus Personis scriptores, quia Spiritus sanctus habitat in cordibus, simul sunt caeterae Personae, quia personae divelli non possunt. Hoc non satis est dictum, non enim discernuntur Personae, nec ordo actionum traditur.

Augustinus IV. De Trinitate inquit: Quotidie mitti Filium in corda sanctorum. Et ait: Aliter mittitur ut sit homo, aliter ut sit cum homine.

Athanasius expresse dicit: Quandocunque dicitur in aliquo esse Spiritu, intelligitur in eo esse Verbum dans Spiritum. Quo ordine? Sic sentio per Verbum vocale. Vere Filius dicit verbum in corde. Et ita ostendit Patrem, et simul tunc perfunditur cor Spiritu sancto, qui est causa laetitiae in Deo. Haec in experientia intelligi possunt. Nominatur igitur lóyos, et quia est imago aeterni Patris, et quia est Verbum in cordibus nostris ostendens voluntatem Patris. Et ad hanc sententiam multa vetera dicta congruunt. Et sic Nazianzenus inquit: Εχ φῶτος Πατρός καταλαμβάνομεν φῶς τὸν υίὸν φῶτι ἁγίφ πνεύματι. Nihil haec ad Baltici Oratoris contentiones, quia aliud est quaerere de actionibus in homine, aliud de acceptatione. Nos confidere debemus obedientia Filii Dei, quam Patri praestitit, et houc anteferre actionibus in nobis. Respondete.

No. 5190.

1. Sept.

# H. Langueto.

Mel. select. Epist. p. 886. Epist. lib. II. p. 549 aq. (ed. Lond. lib. II. ep. 572.). Repetita in Mel. Consil. lat. P. 11. p. 117.

### D. Huberto Langueto

S. D. Etsi sunt interdum Physicae causae furorum seu παραφροσύνης seu μανίας, tamen certissimum est, Diabolos in aliquorum hominum corpora¹) ingredi. et efficere furores et cruciatus in eis, vel cum Physicis causis, vel sine eis, quia manifestum est, tales homines interdum etiam sine Physicis remediis liberari. Et saepe²) haec Diabolica spectacula sunt prodigia, et significationes rerum futurarum. Ante annos XII erat mulier in Saxonia, quae nullas literas didicerat, tamen cum agitaretur a Diabolo, post cruciatus loquebatur Graece et Latine de futuro bello Saxonico. Erit angustia magna in terra, et ira in hoc populo: ἔσται ἀνάγχη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτφ.

Ante annos 16 erat in Marchia puella, cui rapienti pilos a vestibus, vertebantur illi pili in nummos Marchicos, quos devorabat puella longo fragore dentium. Et figurae illae nummorum interdum ex manibus eius subito extortae, erant veri nummi qui adhuc a nonnullis servantur<sup>3</sup>). Ac subinde magnos cruciatus puella sentiebat. Sed liberata est a toto illo morbo post menses aliquot, et adhuc vivit sana. Sunt autem crebrae piorum precationes pro ea factae. Et consulto omissae sunt aliae ceremoniae.

In *Italia* audio fuisse mulierem, quae etiam nullas literas didicerat, quae cum agitaretur a Diabolo, interrogata, qui versus *Virgilii* sit optimus, respondit:

Discite iustitiam moniti, et non tempere Divos.

Possem et alia multa exempla commemorare, quae testantur furores a diabolis oriri etiam sine physicis causis. Sic et de illis miseris virginibus,

<sup>1)</sup> Met. corda.

<sup>2)</sup> saepe] abest a mit,

Vid. de ista puella Lutheri epist, ad Rhertum d. 5. Aug. 1536. Errat igitur Pezel., qui in Gonsil, lat. hanc epist. refert ad annum 1549.

quarum lectionem tibi et socero spero non insuavem fore. Bene vale. 7. Die Septembris. Wittebergae. Salutem vobis omnibus opto.

No. 5195.

7. Sept.

### Henr. Mollero.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Magistro Henrico Mollero, Hamburgensi.

S. D. Carissime Henrice. Semper et ingenium tuum et integritatem amavi, et filium Dei oro, custodem Ecclesiae suae, ut studia tua ad communem salutem gubernet, et te faciat σχεῦος ἐλέους. Vulnera Ecclesiae vides, quae utinam sanet civis ille vetus Samariae, filius Dei, conspectus a lacob in Sed est etiam nostrae diligentiae, sicubi occasio est, lenire aliquas aerumnas. Quare, quod facis, amicitiam nostram tuearis, et istic nos veteribus amicis commendes. Quum Academia rursus convenerit, optarim te ad nos redire. Nunc contagia luis et in hoc oppido et passim in vicinia vagantur. Quibus conditionibus pax facta sit inter Imperatorem et quosdam Principes, qui bellum moverant, scire vos existimo. Etsi autem magna iudiciorum et voluntatum dissimilitudo est, tamen halcyonia in his regionihus esse gaudeo. Et reditus Ducis Ioannis Friderici ad conjugem et filios expectatur. Rectins est etiam ducem Electorem Saxoniae in Pannonia bellum gerere quam in patria. Turci recens in Pannonia magnum numerum Equitum Germanicorum trucidarunt, inter quos dux erat Fabianus a Schöneich, quem tibi notum esse existimo. Nunc quod faustum et felix sit, noster Elector in Pannoniam profectus est, quo et partem exercitus praemisit, quem habuit in faucibus Alpium, quem duxit praefectus nostrae viciniae in Schweinitz Robelius, quem novisti; et existimo virum fortem esse. Oro autem Deum, ut dextras eorum regat et armet contra barbariem impiam Turcorum. Pagellas tibi meo more mitto. Salutem opto vobis omnibus, honesto viro patri tuo, dulcissimis fratribus, R. Domino Aepino, Delio, Martino, Ricebergio et aliis amicis. Bene vale et rescribe. Flagites et a D. Aepino literas. Witebergae, die 7. Septb.

Philippus.

No. 5196.

8. Sept.

# Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Mel. in Tabulario Hennebergico, descripta a Clar. Schoeppachio, doctore Gymnasii Meiningensia.

An die Grafen Bilhelm und Georg Ernft von Henneberg.

Sottes Gnad 2c. — E. F. G. gnäbige Schriften habe ich in Unterthanikeit gelesen; und babei die Bericht angehort, und ist mahr, so E. F. G. den Ernwirdigen Juftum Menium hatten gur Superintendentia gen Schmalcalden oder Sleusingen haben mögen, wären die Kirchen mit Gottes Sulf febr wohl versorgt gewesen. Aber ich kann aus vielen Ursachen bedenken, daß die Hochgebornen Fürsten und Herrn, die Herzoge zu Sachsen, ihn gern in ihren Kirchen wissen und behalten. Daß ich nu ein Person ihm gleich anzeigen follt, ist nicht wohl moglich. Ich habe aber uff etlich gebacht, die ich uff einen Zettel verzeichnet habe. Bielleicht ware auch die Superintendentia Magistro Philippo Herman zu befehlen, ben ich zu solchem Umpt tuchtig achte, so viel ich ihn kenne. Und so die Zeit kommt, bist ich, E. F. G. wollen' aledenn einen Boten anher fenden mit E. F. G. Schriften. Dabei bitt ich auch, E. F. G. wollen nochmals daruff arbeiten, daß die zween Magister Bartolemeus und Eichhorn in E. F. G. Land versorgt werden. Denn, wie ich in ihren Schriften, an E. F. G. gestellet, gesehen, klagen sie große Roth und Armuth. Der eine sollt ja zur Pfarr zu Smalcalden zu gebrau chen senn. Der ewige Sohn Gottes Ihesus Christus wolle E. F. G. an Leib und Seel ftarten und gnabiglia bewahren und regiren allezeit. Datum Biteberg am Tag natalis Mariae virginis matris. 1552.

E. F. G.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

#### (Inliegenber Bettel)

Christophorus Piscator von Joachimethal, je gund Pastor zu Bensen, ist Pastor und Superintendens gewesen zu Juterbog, ist dem Herrn Canzler domino Sebastiano') bekannt, denn er ist gener Pauli Knot; ist tuchtig zur Superintendentia.

<sup>1)</sup> Adveripsit Camcellarius (Sebast. Glaser): "Diefer Chris Rofforus ift ungefährlich in meinem After, und eigentlich nit viel älter; hab Sorg, er fen ju jung." [Hunc Piscatorem, Eifcher, comites vocaverunt.]

Sch will auch reben mit bem Paftor von Hanichen, !
ber auch bem Herrn Canzler bekannt ift 2).

Bur Pfarr Magister Matthias Elbing Prutenus, ift auch bem Herrn Cangler bekannt 3).

Bur Pfart, Forstius von Coburg, jegund Diaconus zu Lucca, ist eine ansehnliche Person und mochte wohl zur Superintendentia gebraucht werden.

Bum Diaconat Laurentius Rubosius.

Die Forma will ich E. F. G. geschrieben ober gebrudt guschiden.

No. 5197.

3

5

ļ

.

í:

Ċ

2

;

1

¢

(fere h. t.)

#### P. Ebero.

† Fragmentum epist, ex autogr, in bibl. Norinberg. descriptae a Clar. Rannero.

Clariss. viro, eruditione et virtute praestanti, D. Paulo Ebero, fratri et collegae cariss. In des Chrbaren Michael Schirmers Saus.

— — in Asina per vicos Moguntiae circumvectam esse. Etsi mulieri vellem pepercisse milites, tamen τὰν φοίνικα ) retineri iustum fuisset, qui nunc redit in viciniam Lipsiae, unde antea fugerat. Sed si illa μυομαχία comitis Volradi procedit \*\*), fortassis iterum fugiendum erit. Tua familia dei beneficio recte valet. Caetera coram.

Ich bitt auch, wollet mir zwen hanlein tauffen laffen ad dolia vinaria, προχόους puto dici posse.

Philippus.

No. 5198.

9. Sept. (Witeb.)

#### C. Peucero.

Bpist, lib. II. p. 418. (ed. Lond. lib. II. ep. 432.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Recte a vobis factum est. quod literas Noribergenses legistis, etsi nihil continent ἀξιόλογον, quod non antea audierimus. Plura mihi hic etiam narravit Hennebergensis secretarius. Oremus Filium Dei, ut Ecclesiae suae reliquias servet, et respiciat illa imbecillia agmina matrum et infantum. Non enim sine gemitu aspicio tuam coningem et filiani, et similes. Has ut protegat filius Dei inter has tantas ruinas Imperiorum, precemur. Dimicant eodem tempore in Germania, Hispani, Itali, Galli, Germani, de inani umbra Imperii. Aliquanto post Turci etiam infusi in hanc regionem facient maiorem vastationem, nec profecto terrae motus, diluvium in tua patria, et alia prodigia ἄσημα sunt. Aiunt fuisse in pugna Pannonica Marchionem Iohannem, καὶ ἀποροῦσι τινές περὶ βίου αὐτοῦ. Genesis est σφαλερά, ut scitis. Ego, Deo invante, ad vos redibo Idibus Septembris. Nam hic me negotium Ecclesiae Smidbergensis detinet. Propero autem ad vos, quia matrem huc accedere necesse est. Bene vale. Salutem vobis omnibus opto. Die 9. Septembris,

No. 5199.

10. Sept.

# Io. Aurifabro.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 64.

### Iohanni Aurifabro (in Acad. Rostoch.)

S. D. Reverende vir et carissime frater. Usitata sunt Ecclesiae exilia et ut de primo exilio cogitemus, in quo coelestem patriam amiserunt primi parentes, et ut commonefaciant nos de filio Dei, qui nostra causa factus est exul, ut nos in patriam coelestem reduceret. Nec tibi ignota est Ecclesiae historia. Vult autem Deus, nos piis praesertim benefacere, qui propterea ex suis nidulis pulsi sunt, quia a viciosis cultibus aut opinionibus malis abhorruerunt. Hunc vero Andream Weslingum, doctum et honestum senem, sacrificuli

<sup>2)</sup> Adacripait Cancellar.: "Benn ich ben Ramen höret, möcht ich ihn tennen, sonft weiß ich nicht wer gu tft."

<sup>5)</sup> Cancellar. adscripsit: wwelf mich nicht ju berichten, baf ich ibn tenne."

<sup>\*)</sup> i. a. Sidonium, Archiep. Moguntinum.

<sup>\*\*</sup> Vid. Sleidan. lib. XXIV. p. 790.

<sup>\*)</sup> De eo vid. ep. d. 12. Mart. 1555. Wesselingus, ut ex Scriptis publ. Acad. Witt. T. II. ad enn. 1568. intelligitur, mense Iulio 1553. incepit grammaticam hebraicam in Acad. Rostochiana docere.

in Groningen suam εἰδωλομανίαν retinentes, cum ostenderet, se verae doctrinae studiosum esse, pe-Postea ut fontes doctrinae propius agnosceret (?), linguam Ebraeam didicit, ac deinde in Academia nostra et Regiomontana multos recte docuit. Discessit autem ex Prussia propter atrocia dissidia ibi orta, et nunc solitudo nostrae Academiae causa est, cur alibi hospitium quaerat. Etsi autem apud vos vir celeberrimus, clarissimus Draconites, sermonem prophetarum Ebraeum interpretatur, tamen non arbitror, eum Grammaticen aut docere aut repetere. Cum igitur grammatico lectore eius linguae vobis opus sit, quaeso, ut hortator sis in aula, ut huic grammatica lectio eius linguae commendetur. Homo fidelis est ac candidus et pacis amans. Totam hanc rem prudentine et fidei tuae commendo. Scripsi de eo et ad illustrissimum principem. Si spes non erit constituendae lectionis, curabis ut in Ecclesia aliqua docendi locum habeat. Liber Ecclesiarum vestrarum nunc recuditur, in quo etsi de sententia nihil mutatum est, tamen quaedam recitare explicatius conatus sum, ut videbis. Mitto et tibi et Davidi quaestiones in hac pagella inserta huic epistolae, de quibus cogitare vos velim et mihi rescribere. Utinam saepe colloqui plures pii et virtutem quaerentes possent. Ac praecipit talia colloquia Deus, quae non exulceratis animis sed veritatis amore instituuntur, ut scriptum est in Siracide: μετὰ σοφῶν συμβουλεύου, καὶ μετά συνετῶν ἔστω ὁ διαλογισμός σου, καὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμω ύψίστου. Bene vale et rescribe. Salutem vobis omnibus opto. Die X. Septembr.

Philippus.

No. 5200.

10. Sept.

# Aurifabro et Chytraeo.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543. Vid. epist. antecedentem, cui haec pagella sine dubio inclusa fuit.

Ioanni Aurifabro et Davidi Chytraeo propos, ζήτημα.

Usitate dicitur: dato spiritu sancto simul in homine sunt tres personae: pater aeternus, filius et spiritus sanctus, quia personae sunt indivulsae, et pater ac filius spirant spiritum sanctum; et remo-

vendae sunt ah hac spiratione vel processione imaginationes de locali et physica distautia. Haec etsi vere dicuntur, tamen non satis explicate dicuntur. Quaerendum est enim, quo ordine ibi sint, et an sit aliqua sua actio filii? et sua spiritus sancti? Athanasius aliquoties dicit: in quocunque dicitur esse spiritus sanctus, in eo est per verbum. Et loquitur de persona filii Dei secundum divinitatem. Augustinus inquit 4. de trinitate: quotidie mittitur sapientia in corda credentium. Et loquitur περί λόγου, qui est persona seu ύφιστάμενον. Sed aliter mittitur ut sit homo, aliter ut sit cum homine. Videte ibi Augustinum. Et recitantur haec dist. quinta decima primi sententiarum. Et Nazianzenus inquit: ἐχ φωτὸς πατυὸς καταλαυβάνυμεν φως, τον υίον φωτί άγίτο πνεύματι. Recte igitur hic ordo cogitatur: cum verbo vocali simul persona, lóyos, mentem illuminat et effundit spiritum sanctum, qui addidit motus et laetitiam. Ut, cum loqueretur in Paradiso filius, foris audiebatur verbum vocale, intus autem mens movebatur ro λόγω, et cogitabat, Deum patrem dicere hanc consolationem per illum loquentem, et deinde sentiebant laetitiam et motus novos. Ita-filius ostendit patrem, et lux quaedam praecedit laetitiam seu motus: quod etiam experientia ostendit. In mente mulieris conversae loyos dicit: Deus pater remittit tibi peccata. Hic loyos deinde effundit spiritum sanctum, qui lactitiam et novos motus efficit. Ita hoc ordine simul sunt personae. Per 2070 ostenditur pater et datur spiritus sanctus, qui facit et laetari cor in tota divinitate, et impellit ad invocationem. Cum igitur describimus τὸν λόγον. etsi rectissimum est, eum esse elxóva totius patris, tamen addendum est, esse imaginem nobis patefactam, quo ad hoc beneficium de reconciliatione, monstrantem hanc voluntatem patris de reconciliatione et dicentem in nobis quoque hauc reconciliationis notitiam,

Quaeso, cogitate de hac tanta re. Nec sunt haec Osiandrica, quia aliud est de actione, aliud de acceptatione loqui. Nec ipse personas discernit. Et necesse est, hanc fidem praelucere, quod placeat persona propter mediatorem, Deum et hominem. Et quod fides sit fiducia misericordiae propter hunc mediatorem promissae. Et pluris facienda est obedientia, quam filius patri praestal, quam actio in nohis. Quaeso cogitate et rescribite. Bene valete. 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5201.

10. Sept.

### Io. Draconitae.

Epist. lib. II. p. 268. (ed. Lond. lib. II. ep. 269.).

Reverendo viro, eruditione, et virtute praestanti, D. Iohanni Draconitae, Doctori Theologiae in inclyta Academia Rostochiana, amico veteri et colendo,

S. D. Reverende vir, Semper te propter eruditionem et virtutem veneratus sum. Nec enim potest aliter iudicare mens donec sana est, quam res esse optimas eruditionem et virtutem. Et in sermonibus saepe haec tua ornamenta praedicavi. Quod autem diu nihil literarum ad te misi, eo factum est, quia ne possum quidem in hac mole occupationum et miseriarum scribere ad omnes, quorum colloquiis delector. Oro igitur ne de meo silentio secus suspiceris. Nunc autem cum hic bomestus vir, et in lingua Ebraea eruditus Andreas, istuc iturus peteret ad te epistolam, ut aditum ad te haberet faciliorem, dedi libenter, et mea et ipsius causa. Scit te excellere cognitione linguae Ebraeae, quam cum ipse et didicerit, et in Acadernia nostra docuerit, te quoque audire, et interdum te consulere cupit. In bonis naturis studiorum similitudo voluntates coniungit. Quare te oro, ut hunc de te praeclare sentientem amanter complectaris. Experieris virum honestum, rectum, et candidum esse. Si istic desideratur Grammaticae Ebraeac lector, quaeso ut sis hortator, ut hanc laboris partem huic honesto viro mandent hi, qui haec consilia gubernant. Non dubito eius operam inventuti profuturam esse. Bene et feliciter vale. IVitchergae die 10. Septemb. 1552.

No. 5202.

10 Sept.

### Iohanni Alberto D. M.

† Ex autographo Melanthonia in Tabular, secret, Snerinensi, descripta a Clariss, Evers, tabularii tilius praefecto.

Illustrissimo Principi ac' Domino, Domino Iokanni Alberto Duci in Mekelaburg, Principi Heneterum, Comiti in Sucrin, et Domino in Stargard et Rostoch etc. Principi suo clementissimo.

S. D. Illustrissime Princeps et Domine elementissime. Etsi dissimilitudo quaedam est iudicio-

rum de bello, quod in germania motum est hoc anno, tamen rectius esse iudico, mediocribus conditionibus sine scelere, pacem esse factam, quam in patria facere vastitatem et ἀναρχίαν. ac deo gratias ago, quod et pacem his regionibus mediocrem restituit, et Celsitudinem vestram reduxit incolumem, et oro deum, ut deinceps et servet Celsitudinem vestram et gubernet mentes omnium docentium et gubernatorum ad salutem publicam. Nunc autem commendo Celsitudini vestrae hunc Andream Weslingum doctum et honestum virum, qui et apud nos, et in Academia Regiomontana linguam Ebream fideliter docuit. Existimo autem in Academia Rostochiana desiderari professorem qui grammaticen Ebream adsidue doceat. enim vir doctissimus Iohannes Draconites Theologiae Doctor interpretatur prophetas, tamen grammaticen praelegere et repetere eum non arbitror. Praecipue vero opus est adsidua repetitione grammatices. Quare Celsitudinem vestram reverenter oro, ut hoc etiam beneficio Academiam ornet, quae nunc inter eas, quae in nostris Ecclesiis sunt, unica floret, omnium artium et linguarum studiis, et sepe indicavi domicilium doctrinarum durabilius fore Rostochii, quam in aliis regionibus, ubi studia literarum vel bellis, vel bellorum metu impediuntur. Nec vero dubito profuturam esse Weslingi operam inventuti, quia et recte doctus est et fidelis et candidus. Oro autem filium dei dominum nostrum lesum Christum, ut servet Celsitudinem vestram incolumem, et pias Ecclesias ubique protegat. Bene et foeliciter valent Celsitudo vestra. Witebergae Anno 1552, die X. Septembris, quo ante annos 96 Iohannes Huniades vir fortissimus, cum ingenti prelio Mahometum Turcicum Tyranuum tertio anno post captam Coustantinopolin, foeliciter vicisset, postea victor statum mortuus est.

Celsitudini vestrae

Reverenter addictus

Philippus Melanthon.

No. 5203.

11. Sept. (Witeb.)

C. Peucero.

Epist. lib. H. p. 412. (edit. Lond. lib. H. ep. 430.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Deo iuvante istuc intra triduum veniam. Postea mater huc accedat et transvehat quae volet. Puerorum et puerperae causa necesse est nos et labores hos et sumptus sustinere. Ac Deum oro ut ipse haec infirma agmina servet, et publicas ac privatas calamitates leniat. Misit mihi Crato literas Vratislavia, quae continent tristissimas narrationes de Pannonicis cladibus. Impendet omnino Europae fatalis mutatio, quam Deus mitiget. Bene vale. Die 11. Septemb. Salutem vobis omnibus opto.

No. 5204.

de aequiu.

### Ioach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 516. (ed. Lond. lib. II. ep. 540.).

#### D. Ioachimo Mollero

Clarissime vir, et charissime frater, Etsi **S.** D. tabellario vestro cum Dresdam iret, epistolam ad te scriptam dedi: tamen postea cum in reditu rursus meus hospes esset, addidi et has literas, quia iam in reditu Ducis Iohannis Friderici certiora scribere poteram, tametsi literas gratulatio publica passim antevertet. Scias igitur Dei beneficio Ducem Saxoniae Iohannem Fridericum in Turingia apud coniugem et filios esse. Hic reditus sine armis, gloriosior est cruento Triumpho. Etiam posteritas hoc exemplum inter testimonia recitabit, quae ostendunt Deum exaudire gemitus piorum, et mitigare calamitates etiam in hac vita. Itinera eius, et gratulationes urbium, per quas iter fecit, nondum scio. Pannonicae historicae etiam prolixius scriptae, postea ad me missae sunt ex ipsa Vienna. Oppidum est Thirna, pene in finibus Moraviae, in eius oppidi vicinia clades illa accepta est, in qua sexcenti equites Saxonici ex Marchicis et Slesiacis, quos duxit Schoneich, ita profligati sunt, cum quidem fortiter dimicaverint, ut tantum octodecim superstites evaserint. Trucidati et pedites Italici ac Germanici, ac tota res scelere et proditione Harpiarum (sic nomino, quos usitate nuncupant Hussernos) acta scribitur. Ita paulatim propius accedent Turci ad Germaniam, dum nostri heroes conducti a Gallis, impediunt desensionem. Sed oremus Filium Dei, ut servet

Ecclesiae reliquias. Cum habebis tabellarios, ad nos scribito. Bene vale. Ipso die Aequinoctii autumnalis. Witebergae.

Heri venit huc quispiam, qui narrabat Ducem de Alba occupare Marchionis Alberti oppida. Sed brevi certiora audiemus.

No. 5205.

d. aequin.

### P. Ebero.

† Ex antographo in bibl. Norinberg. descripta a Claris.

Clariss. viro, eruditione et virtute praeslanli Paulo Ebero, fratri suo carissimo,

S. D. Cariss. frater. Heri aurigam conduxi, et decreveram hodie iter ingredi. Sed cum vesperi venisset mea coniunx, hodie retineor. Colligit enim filiae \*) puerperio τὰ σπάργανα, cui deus adsit. Nihilo plus nostra consilia et certamina ad defensionem nostrarum familiarum, Ecclesiae et politiarum faciunt, quam ista sollicitudo colligendi tales fasciolas ad partum. Sed tamen haec ipu necessaria est. Utinam non lacerarentur humanis furoribus τὰ σπάργανα Ecclesiae et imperiorum Cras, Deo iuvante, iter ingrediar. Quotidie mane aspiciens lovem et Martem de tua domo cogito-Existimo, eam coeli partem late conspici, in qua mane cernuntur hae stellae. Heri cum esset coniunctio Lunae et Martis, admodum recta linea erat Martis ad Lunam. Bene et feliciter vale. Salutem vobis omnibus opto. Die aequinoctii.

Philippus.

No. 5206.

14. Sept.

### Iohanni Friderico Electori.

† Ex apographo in bibl. Guelpherb., et apographo in cod. Galli II. p. 215. — In apogr. Guelphb. inscripta est. der Theologen zu Bittenberg Schreiben an Herge Johann Friedrich, Churfürken. — Pomernum primo loco nomen suum subscripsisse docet responsum Electoris infra d. 17. Octobr. b. a. — Forma epistolae prodit Melanthonem auctorem. Argumentum eine codice narrayit Saligius in hist. Aug. Conf. I. p. 680.

<sup>\*)</sup> Magdalenae cum marito, Peucero Torgae degente.

Dem Durchleuchtigsten, hochgebornen Fursten und herrn, herrn Sohansfriederichen, herzogen zu Sachsen, gebornen Churfursten, Landgrafen in Duringen und Marggrafen in Meißen zc. unferm gnabigsten herrn.

Sottes Gnade durch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern Heiland und wahrhaftigen Helfer, zuvor. Durchleuchtigster, hochgeborner, gnadigster Fürst und Herr.

Rachdem wir in E. F. G. langwierigen Trubfalen mit E. F. G. und ber hochloblichen driftlichen gurftin, C. F. G. Gemahel, und ber jungen Berrichaft ein un= terthanigst und driftliches Mitleiben allezeit getragen, gudem baf wir fonft viel mehr großer Betrubniß haben, und haben allezeit Gott in Kirchen offentlich und in Sonberheit angerufen, daß er E. F. G. Beschwerung gnabig= lich lindern wollt, wie wir auch teine Zeit gezweifelt ha= ben, Gott wurde auch noch in diefem zeitlichen ') Leben Linderung geben: als 2) sind wir wiederum beralich erfreuet, daß E. F. G. in Freuden wiederum au E. F. G. bochloblichem Gemahel und jur jungen herrschaft tommen find, und danten Gott von wegen vieler großen Sas ben und Bohlthaten hierin erzeigt. Erftlich, bag er C. A. G. vor biefer Beit in bem Trubfal in Starte bes Leibes und ber Seele, in driftlichem Eroft und Beftan-Digfeit erhalten, und mit vielen Tugenden gezieret hat, wie Daniel bei ben Leuen erhalten ift. Darnach fur bie Lobliche und frohliche 3) Erledigung. Ramlich jum Erften find wir erfreuet und banken von wegen gottlicher Chre, baß er mit allen biefen Gaben beweiset, baß wahrhaftiglich ein Gott fen \*), der ihm eine Kirche sam= meln und bei derfelbigen fenn wolle, und erhoren berfelbigen Bitten und Seufzen, bewahr fie, und gebe bamit Beugniß von seiner Lehre, wie er das arme Bolt im rothen Meer erledigt und ') bewahrt hat. Darnach auch danken wir von megen G. F. G. Perfon, daß fie von ber langwierigen Beschwerung erledigt ift, baß auch bie burchleuchtigste hochgeborne Furftin und Berzogin, E. F. G. Gemahel, die junge Herrschaft Land und Leut wiederum erfreuet sind. Beiter von wegen gemeiner Chriftenheit in vielen Landen, welchen biefe Erledigung froblich und nuglich ift erftlich gur Startung bes Glau-

bens in der Lehre, dieweil fie sehen, das Gott öffentlich anzeigt, daß er diefe Lehre, die durch E. F. G. Erbeit in Kirchen 6) gepflanzet ift, und bie E. F. G. bekennen. nicht will vertilgen laffen. Bum Andern werden Troft, Hoffnung und Anrufung gestärkt durch bieses Exempel, welches anzeigt, daß Gott auch in diesem Leben vielen Personen Sulfe thue, die andern dienen sollen, wie burch die Erempel Josephs, Davids, Jona, und vieler andern bezeugt wird?). Und David spricht: rufet 3) zum Berrn 2c. Da biefer Elender jum Berrn fchrie, ba hat er ihn erhoret. Alfo werben viel Menfchen biefe Erlebigung anschauen als ein besonder Zeugniß, daß Gott auch in diesem Leben vielen ihr Elend lindern wolle, Die ihn anrufen; wie er spricht Joel am andern: der Herr ift gutig und barmherzig, und ihn gereuet ber Strafe; er wird Sunde vergeben und wiederum Segen geben. Item: fucht erftlichen ") bas Reich Gottes und feine Gerechtigkeit, so werben euch andre Guter auch 1°) gegeben. Denn weil er eine Rirchen in Diefem Leben fammeln und erhalten will, und gewißlich mahr ift, bag allein also burch ben Unfang in biefem leiblichen und sterblichen Leben eine ewige Kirche gesammelt wird und nicht anbers. So will er auch Herberge und etliche treue Berr-Schaft, Lehrer und andre Diener bagu geben, ihnen bas leibliche Leben erstrecken zc., und wird Gott also gepreifet in folder leiblichen Sulf. Bubem tommt fie auch ber Rirchen und vielen Menschen ju gut.

Aus diesen hochwichtigen Ursachen ") sind wir herzlich 12) erfreut, und danken Gott für diese 13 Werk, und
bitten ihn, er wolle fortan E. F. G. und E. F. G. hochlöbliche Gemahel und junge Herrschaft gnädiglich bewahren, stärken und regieren, und wolle in diesen Lanben und Kirchen friedliche und selige Regiment geben.
Wir bitten auch in Unterthänikeit, E. F. G. wolle unser
gnädigster Herr senn und bleiben. Denn unser Gemuth
ist allzeit gewesen und noch, mit Gottes Gnaden Einikeit
in christlicher Lehre mit den Kirchen dieser Lande zu halten, wiewohl wir mancherlei Ansechtung gehabt, und
Gewirr vorgesallen, davon uns doch Gott auch errettet

<sup>1)</sup> seitlichem] abest ab apogr. Guelph.

<sup>2)</sup> Apogr. Guelph, alfo.

<sup>3)</sup> Apogr. Guelph. friedliche.

<sup>4)</sup> Apogr. Guelph. Gott Gott fen.

<sup>5)</sup> erlebigt und] desiderantur in apogr. Guelph. MELANTH. OPER. Vol. VII.

<sup>6)</sup> in Rirchen] non habet apogr. Guelph.

<sup>7)</sup> bezeugt wird] non habet apogr. Gueiph.

<sup>8)</sup> Apogr. Guelph. laufet.

<sup>9)</sup> Cod. Galli: erft fuchet.

<sup>10)</sup> auch] abest ab apogr. Guelph.

<sup>11)</sup> Apogr. Guelph. Sorgen.

<sup>12)</sup> Apogr. Guelph. ganglich.

<sup>15)</sup> Apogr. Guelph. biefes.

hat, und fleden 14) noch in großen, ichweren 15), hochs wichtigen Sachen 26).

Der allmächtige Gott, Bater unsers Herrn und Heilands Jesu Christi wolle E. F. S. gnädiglich bewahren, stärken und regieren. Dat. Wittenberg am Tag exaltationis crucis, daran 17) wir auch Gott gedankt haben, daß er E. F. G. Creuß wiederum geshret 111 hat. Anno MDLIL

No. 5207.

16. Sept. (Torgae.)

### Erh. a Kunheim.

Epist. lib. V. p. 498 sqq. — Conf. ep. ad eundem d. 5. Aug.

# Erhardo a Kunheim (Francofordiae ad Viadrum)

S. D. Cum haberem certum tabellarium, etsi dubitabam, an adhuc Francophordiae esses, tamen, hanc ad te epistolam scripsi, ut si istic esses, in hoc genere meam assiduitatem cognosceres, praesertim cum et argumenta haberem άξιόλογα. Fortassis iam audivisti, Ducem Saxoniae, Iohannem Fridericum, rediisse Coburgum, clementer ab Imperatore Carolo et Rege Ferdinando dimissum. Haec ego certa esse tibi significabo, ac addo insius Ducis, sermonem. Cuidam in hac regione Norinbergae eum salutanti inquit: Vade, et nuncia in Patria me redire sine armis, nec me bella civilia moturum esse, ac potius etiam cariturum ea parte, quam habeo reliquam, quam vastationem in Patria facturum esse. Talis reditus gloriosior est Iulii Caesaris triumphis.

Hessorum Princeps ex itinere retractus est in carcerem. Imperator Ulmae fuit, et dicitur, exercitum ducturus ad urbem Metensem. Inde in Galliam. Galli quo consilio susceperint hoc bellum, eventus ostendet. Sed Deum oremus, ut his regionibus et Écclesiae pacem concedat. Significa, an has literas acceperis. Hunc auditorem nostrum,

Iacobum Francum tibi commendo. Bene vale. Die 16. Septembris 1552.

No. 5208.

21. Sept. (Torgae.)

# H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 259 sq.

Hieronymo Besoldo (concionatori Norinbergae)

S. D. Reverende vir, et charissime frater. Scieme saepe recitare dictum Siracidae: Sis orphamo Pater, tunc Deus magis diligit te, quam Mater tua. Ac profecto hanc sententiam omnibus familiarissime notam esse velim, praesertim cum nos omnes fateri res ipsa cogat, Ecclesiam vere orphanam esse, id quod in calamitate urbis vestrae experti estis. Hic Orphanus Taschius didicit operas sartorias, a me quidem adiutus. Et mores sunt tolerabiles. Nam domi meae fideliter meis servivit. Nunc istic aut in vicinis regionibus quaerit, ubi artificii operas exerceat. Si ei locus in vestra urbe esse potest, quaeso, ut alicui sartori eum commendes. Dedi ei et publicum testimonium.

Libellum recens editum tibi mitto. Rectius esset, communi scripto unicam edi refutationem, et nos omnes, quantum fieri posset, iisdem verbis loqui, et res easdem explicare, qualis explicatio conscientiae utilis est. Nollem excerpi πάρεργα, quae praetermitti possent. Metuo enim maiora περὶ πρωσώπων τῆς τρίαδος certamina secutura esse. Bene vale, et significa nobis aliquid de Imperatoris itineribus. Torgae die Matthaei. Salutem opto vobis omnibus.

Philippus Melanthon.

No. 5209.

24. Sept. (Torgea.)

### G. Maiori.

Epist. lib. V. p. 344 sq.

Georgio Muiori (Superintend. Islebiae)

S. D. Saepe hoc usurpo: σύμβουλος οὐδείς ἐστὶ βελτίων χούνου, post Deum videlicet. Te igitur

<sup>14)</sup> Cod. Galli fichen.

<sup>15)</sup> Pro fcweren, cod. Galli Streiten und

<sup>16)</sup> Apogr. Guelph. Corgen.

<sup>17)</sup> Cod. Galli barin.

<sup>18)</sup> Apogr. Guelph. gmehret.

amenter et fideliter adhortor, ut tempus in consilium adhibeas. Misimus literas, quibus te revocamus. Sed quo, aut quando? Vagamur ipsi exulantes, mec scimus, quando redituri simus. Dubitamus etiam, an rursus conventura sit Academia. Nam si nova bella orirentur, ut quidam ratiocinantur, quaerenda erunt alia hospitia parvis pueris et puerperis. Cum igitur Inclyti Comites petant, ut unum adiicias annum huic tuae legationi \*), faceres rectius, si eis promitteres. Nam etiamsi desinent luis contagia, tamen ante vernum aequinoctium non desinent. Quare deliberabis. Et Filium Dei oro, ut consilia tua regat. Librum mittam alias.

Miratus sum adhuc N. uti similitudine ista, Sol non debet lucere. Sed sua natura lucet: Ita renatus non debet obedientiam. Quasi vero debitum sit tantum coactione extortum. Sed haec coram. Bene vale. Die 24. Septembris.

Philippus.

No. 5210.

29. Sept. (Torgae.)

# Io. Stigelio.

Dans. epp. ad Stigel. ep. 67. Cod. Goth. 188. ep. 150.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις, φιλτάτω, fratri suo cariss.

S. D.

Cariss. frater. Saepe hunc dulciss. versum et in meis quibusdam doloribus cogitavi:

βάρδισται μακάρων ώραι φίλαι άλλὰ ποθωναί.

Etsi enim Deus aliquantisper exercet nos, tamen exaudit tandem gemitus nostros et vota, et lacrymis flectitur. So ostendit etiam in hoc laetissimo reditu illustriss. Principis. Legimus multorum honorum Principum exilia et reditus, Camilli, Thrasybuli, Arati, Dionis, Iohannis Ducis Burgundiae, capti a Baiaseto ante annos 157. Venit in mentem huius historia, quia hic scribebam de eius pugna. Memini ipse Ludovicum duodecimum cum e carcere vestitu muliebri evasisset, postea ad regnum revocatum esse. Paulo ante Neapolitanus

Ferdinandus regno pulsus, post biennium megne cum gloria restitutus est. Sed haits principis optimi reditus ad gloriam Dei, et ad Ecclesiam pertinet. Quare et nos vohiscum lactamur, et Dei beneficia grati celebramus, quae quidem hac in re multa concurrunt, ac filium Dei oramus, ut his regionibus salutarem gubernatienem tribuat. Dedicavi Lutheri tomum, qui nunc editur, illustriss. Principi, ubi in praesatione scripsi gratulationem; etsi scio, istic quosdam calumniose hanc quoque interpretaturos esse. Sed didici iam haet ferre. Tuum Eucharisticon avide exspecto, quod si mittes, apud nos excudi curabo. Ioachimus Camerarius scribit, sibi officia tua in bec nostro exilio valde grata esse, qui, si adhuc est in vicimia, quaeso, ut literas nostras ei mittas. Bene vale. In Festo castorum Angelorum.

Philippus Melanthon.

(Vito \*) filius hic mortuus est, nescio quo morbo, quare luctum eius lenire studebis. Salutem opto vobis omnibus.)

No. 5211.

29. Sept.

### Iohanni Friderico Elect.

Epistola nuncupat. praemissa Tomo IV. opp. latinor, Lutheri, Witteb. Rtiam in Declamatt. T. IV. (ann. 1558.) p. 588.

Illustrissimo Principi et Domino, Domino 10hanni Friderico Seniori, Nato Electori, Duci Saxon. Landgravio Thuringiae, et Marchioni Misniae etc. Domino suo clementiss. S. D.

Vetustas gradus testimóniorum recenset, quibus confirmantur piae mentes, ut agnoscant ac statuant solam hanc doctrinam de deo et de salute hominum veram esse, quam deus ipse in Ecclesia patefecit ac in propheticis et apostolicis scriptis comprehendi voluit, ceteras vero sectas et opiniones, quae dissentiunt a scriptis propheticis et apostolicis, praestigias esse a diabolis ortas et per eorum organa sparsas, ut deus contumelia adficia-

<sup>\*</sup> Manifeldise tunc ad tempus erat, ut gubernaret ecclesias.

<sup>\*)</sup> Hoc postscriptum apud Dansium legitur in fine epistolae d. d. 13. Nov. De obitu filii Viti Winshemii vid. nuncium publicum Rectoris Academiae in festo angelorum 1552, in Scriptis publicis T. l. p. 429,

tur et ut multi homines, fascinati erroribus, in aeternas blasphemias et in aeternum exitium ruant. Ac utile est, hos testimoniorum gradus saepe considerari, de quibus omnibus et lectio prophetarum praecipue nos admonet, ut postea dicemus.

Primus gradus, qui maxime incurrit in oculos, est, quod factis inusitatis extra ordinem naturae, quae miracula nominantur, deus se patefecit, et voluit his signis testificari, hanc legem et has promissiones, quas tradidit, vere esse dei vocem et decreta. Etsi enim et naturae ordo testimonium de deo est, ostendit enim architectatricem esse mentem aeternam, ordinis intelligentem et boni causam, tamen extra hunc ordinem nova quaedam facit, ut intelligamus, aliud esse deum praeter hanc visibilem machinam, et esse eum conditorem liberrimum, qui et hunc ordinem instituerit, et servet naturam, et alia facere, et extra naturae ordinem nobis opem ferre possit. Sunt igitur'in Ecclesia miracula, quae diaboli imitari non possunt, ut resuscitatio mortuorum, repressi solis cursus, partus mulierum, quae et natura steriles et senecta effoetae fuerunt, partus virginis, conservatio hominum in mediis flammis, praedictio monarchiarum, et alia. Cum igitur deus haec facta velit esse testimonia de sese, ut dominus inquit: Testimonium perhibet de me pater, certe aspicienda et consideranda sunt, ut assensio in animis nostris confirmetur.

Ac singuli prophetae ita missi sunt, ut addiderit eis deus illustria quaedam testimonia, ut Esaiae ostenditur solis regressio, praedicitur ab eo defensio Ierosolymae contra regem Assyriae Senacherib, praedicitur et regnum Babylonicum venturum in Persarum potestatem, ac nominatim fit Cyri mentio, qui primum post centum annos natus est. Danielis miracula multa sunt.

Secundus gradus testimoniorum est doctrinae antiquitas. Cum enim genus humanum ad hunc finem praecipue conditum sit, ut ei deus suam sapientiam et bonitatem communicet, et vicissim homines agnoscant et celebrent deum, ut totics affirmat ') vox divina, semper aliquam fuisse et fore Ecclesiam dei, alias magis, alias minus frequentem, quaerant animi initia. Ac vere dictum est a Tertulliano, primum quodque verissi-

mum esse. Manifestum est autem omnes graccos scriptores multo posteriores esse Mose<sup>2</sup>). Nec ulla gens in toto genere humano retinuit memoriam initii a primis hominibus et continuam seriem annorum, praeter Ecclesiam.

Cumque huic narrationi deus testimonia dederit, veram et antiquissimam esse non dubitemus. Magna autem confirmatio est assensionis, scire hanc doctrinam, quam amplecteris, eandem semper in vera Ecclesia fuisse et eodem modo te<sup>1</sup>) invocare verum deum fiducia filii, sicut invocarunt Abraham, Isaac, Iacob, Ioseph, sicut inquit dominus: Abraham vidit diem meum, et laetatus est, etc.

Tertius gradus est testimoniorum, collatio doctrinarum. Ethnici utcunque legis particulam retinuerunt. Et tamen horribiliter discesserunt a primo praecepto, conficta multitudine deorum et invocatione hominum mortuorum. quinto praecepto, mactatione humanarum hostiarum. Item a sexto praecepto ') horrenda confusione, quas ita approbaverunt '), ut etiam religionibus eas miscuerint. Impossibile est autem placere deo doctrinam aut cultus, qui dissentiunt ab ipsius mente, sicut inquit psalmus: deus non volens impietatem tu es. Item, haec sunt, quae odi, inquit deus. Lex ergo nusquam integra mansit, nisi in libris propheticis et apostolicis. Ac dolendum est, ethnico more etiam in ea multitudine, quae nomen habuit Ecclesiae, similes invocationes ethnicis receptas esse et defendi et vagas libidines stabiliri.

Deinde manifestum est in ethnica doctrina prorsus ignotam fuisse promissionem de remissione peccatorum et reconciliatione, ignotum etiam fuisse mediatorem. Praeterea sapientes omnes fatentur, humanam sapientiam seu philosophiam nescire causas ingentium calamitatum generis humani et mirari; unde sint haec pugnantia in hominum natura. Manet aliqua legis cognitio et haec testatur, esse deum iudicem et vindicem. Hinc intelligimus, homines conditos esse ita, ut congruant cum deo. Unde igitur tantum dissidium est mentis et cordis, quod diversis affectibus

<sup>1)</sup> Opp. Luh. et toties adfirmet.

<sup>2)</sup> Opp. Luth. Moise.

S) te] abest a textu in opp.

<sup>4)</sup> mactatione - sexto praecepto] praetermissa in opp.

<sup>5)</sup> Opp. adprobaverant.

varie cietur, sicut contrariis ventis agitantur undae et arena in syrtibus? Unde tantae calamitates sunt hominum etiam, quorum mores sunt sine scelere, ut puerorum, honestarum matronarum, virorum honestorum, ut Palamedis, Socratis, Scipionis et aliorum? Mens fateri cogitur, esse providentiam. Et tamen illa eventuum confusio assensionem turbat. Haec pugnantia explicare nec Aegyptiorum, nec Graecorum philosophia potest. Multo minus remedia cernit, sed deus harum maximarum rerum doctrinam voce filii sui patefecit, et per prophetas scribi eum voluit, et in Ecclesia servat haec monumenta inter tantas imperiorum ruinas, urbium et gentium vastationes. Misit etiam admirando consilio filium, dominum nostrum Iesum Christum, ut, causis miseriarum abolitis, servet et restituat genus humanum, ut haec ipsa doctrina de filio et de restitutione generis humani splendidissime in prophetis recitatur, ut in Hosea dicitur: O mors, ero mors tua. O inferne, ero pestis tua.

Quartus gradus testimoniorum est spiritus sanctus in cordibus corum, qui veram consolationem experiuntur, de qua Paulus inquit, Rom. 8.: Accepistis spiritum adoptionis filiorum, quo clamamus abba pater. Hic spiritus dat testimonium spiritui nostro, quod simus filii dei. Haec ita fieri sentimus in veris doloribus, audita voce Evangelii. filius dei mentibus nostris ostendit voluntatem aeterni patris ac dicit consolationem, quam sonat vox Evangelii, et assensionem confirmat ac simul effundit in corda spiritum sanctum, quo sentimus laetitiam, qua corda acquiescunt in deo, non iam fugiunt deum, sed accedunt, invocant, petunt et exspectant ab eo auxilium, et habent initia vitae aeternae. Haec lux in sua cuiusque mente et laetitia in corde praesentiam dei ostendunt. Confirmatur ergo assensio et vere est fides in mentibus, ut nominat epistola ad Ebraeos, ελεγχος ου βλεπομένων.

Quintus gradus congruit cum proximo, videlicet in suppliciis laetitia eorum, qui propter confessionem cruciantur. Haec magnitudo animi victrix mortis existere non potest, nisi prius assensio firma sit, ut luceant in mente testimonia dei.

Sextus gradus, conservatio perpetua Ecclesiae inter tantas ruinas imperioram et vastationes, ut Nohae doctrinam et cultus placere deo certum est, quia ceterae opiniones et sectae omnes deletae sunt, sola Nohae familia servata est, et quidem manifesta dei ope. Etsi autem et multi semper <sup>6</sup>) admixti fuerunt Ecclesiae, contagiis malarum opinionum infecti, ut Zachariae et Simeonis collegae erant Pharisaei et Saducaei, tamen ut scopulis allisae spumae rursus defluunt, cum quidem scopuli stent immoti, ita vicit et mansit veritas in coetu apostolorum, postea funditus deletis Pharisaeis et Saducaeis. Ita deinceps etsi corruptelas diaboli spargunt, tamen exstinguit eas veritas rursus illucescens, quae quidem ita emergit, ut eventus ipsi iudicium dei ostendant.

Ad hunc gradum et septimus adiungitur, de poenas hostium Evangelii. Etsi tunc, cum filius dei palam rursus se generi humano ostendet'), verae et manifestae poenae omnium imperiorum ') conspicientur, tamen et in hac vita proponuntur exempla. Sinit deus aliquamdiu saevire tyrannos, fanaticos doctores et eorum satellites in Ecclesiam, ac interea confessio multorum et alia signa testificantur de Evangelio. Postea vero illustribus exemplis puniuntur furores imperiorum'), ut deleti sunt Pharao, Cananaei, Iudaei, Ethnici, quorum insignis fuit saevitia.

Quamquam autem homines perversi rident hos gradus testimoniorum, tamen bonis mentibus consideratio utilis est. Et quidem in prophetarum lectione et historiis singulorum graduum insignia exempla se offerunt, quae lectores aspicere valde utile est. In singulis prophetis etiam doctrina consideretur et quae sint in quolibet sententiae praecipuae. Etsi enim communia haec sunt omnihus, conciones de poenitentia et consolationes, repetita et illustrafa pro missione de Messia, tamen alii alios articulos symboli magis illustrant, ut Esaias expresse de partu virginis, de passione Messiae, de resuscitatione mortuorum, de aeterna salute et aeternis poenis concionatur, Ieremias de duabus naturis in Messia 10) et de legis abrogatione. Daniel tempus praedicationis et passionis Messiae praedicit, Micheas locum nativitatis. Sed quae sint in quolibet praecipuae materiae, monent interpretes, et nullius esse enarrationes magis con-

<sup>6)</sup> semper) in Declam. non habetur.

<sup>7)</sup> Decl. ostendit.

<sup>8)</sup> Opp. impiorum.

<sup>9)</sup> Opp. impiorum.

<sup>10)</sup> in Messio] non habent Declam.

cinnas et propius exprimentes prophetarum sententias, quam Lutheri, ostendet collatio.

Cum autem haec editio incidisset iam in tempus laeti et fausti reditus tui, Princeps illustrissime, potissimum Celsitudini tuae haec pars operum Lutheri dedicata est, ut et nostri gaudii significatio extaret. Laetamur enim hoc tuo reditu propter gloriam dei, propter Ecclesias, propter tuam Celsitudinem et nobilissimam principem coniugem tuam, et nobilissimos filios, et propter po-Ostendit enim deus hoc ipso puli laetitiam. exemplo, se et adesse his Ecclesiis et vere exaudire earum gemitus et vota et, ne prorsus dissipentur, lenire etiam eis aeromnas huius vitae. Et multi hae liberatione moti aut confirmati, doctrinam tuae confessionis magis cognoscent et amplectentur. Itaque beneficia dei, quae hac in re multa concurrunt, grati celebramus et filium dei, dominum nostrum Iesum Christum crucifixum et resuscitatum, custodem Ecclesiae suae, supplices oramus, ut in his regionibus perpetuo sibi colligat aeternam Ecclesiam incorrupta Evangelii voce, set ut colligi possit, leniat aerumnas vitae, et det ministerio Evangelii et piis studiis hospitia honesta et tran-Extare memoriam confessionis tuae, quilla. aerumnarum et liberationis, Ecclesiae utile est, et nunc et ad posteritatem. Ut Israëlitarum in fornace ignea, aut Danielis inter leones, ac multis modis tuum exemplum aliis ad veram dei agnitionem et invocationem proderit. Quid potest autem tribui homini maius, quam hoc bonum, ut vitae cursus prosit ad gloriam dei et ad multorum hominum salutem. Hoc decus longe anteferendum est cruentis victoriis et triumphis. Bene et feliciter valent Celsitudo tua. Witebergae in die festo, in que beneficia dei celebrantur, quae per castos angelos tribuuntur Ecclesiae, quae et tua Celsitudo experta est, sicut scriptum est: Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis.

Celsit. T.

reverenter colens-Philippus Melanthon.

No. 5212.

29. Sept.

Seb. Glasero.

Epist. lib. V. p. 523 sq.

D. Sebastiano Glasero, Gancellario Inclytor. Principum Hennebergensium, amico sue veteri et chariss.

S. D. Fuit excellens virtus et prudentia in sene Paulo Knod, ut meminisse te existimo. Huius generum hunc Christophorum Piscatorem ), natum in valle Ioachimica, etiam tibi notum esse arbitror: quem cum antea inclytis Principib. Hennebergiis commendaverim, literas ei ad te quoque dedi, teque oro, ut hospitem ignotum in aula vestra consiliis tuis regas. Fuit eius gubernatio in Ecclesiis, quas docuit, tranquilla, et spero, salutarem vestris Ecclesiis fore. Est enim recte enditus, et mores sunt honesti, nec amat tribunitios clamores. Quare te oro, ut eum complectaris, Scribam ad te de caeteris quoque; uhi literas vestras accepero. Nos iterum hic exulamus propter contagia luis, fortassis ut aerumnis tot exiliorum moneamur, ut coelestem Patriam magis adpetamus, in quam utinam cito abducar. Bene et feliciter vale, et rescribe. In die festo Angelorum 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5213.

29. Sept.

# Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Mel. in Tabulario Henneberg. descripta a Cla. Schoeppachio, doctoré Meiningensi.

An Wilhelm und Georg Ernft, Grafen von henneberg.

Sottes Inad 2c. — E. F. G. fåg ich in Unter thanikeit zu wissen, daß Zeiger dieser Scheiften, da wirdig und wohlgelehrt Magister Christophorus kiefcher aus dem Soachimsthal, gewesener Pastor zu Irterbog, und hernach zu Bensen, ist der Personen ein, die ich E. F. G. zuvor angezeigt habe, und ist mir und vielen andern in dieser Universität wohl bekannt. Der halben bericht ich mit Wahrheit, daß er reine christicke Lehr allezeit recht und treulich geprediget hat. Auch sind davon seine Schriften ausgangen. So ist er verständig gottsorchtig, christlicher ehrlicher Sitten und hat ein zuchtige, tugendsame eheliche Hausfrau, welcher Bata,

<sup>\*)</sup> Vid. ep. d. d. 31. Oct. et d. d. 2. Nov. h. s.

Paulus Knot, ift ein ehrlicher Mann gewesen in Bergog Friedrichs Churfurften Cangellen, und hat hernach dieser Kirchen Bistation fürnehmlich in Schrifft, und Ordnung gebracht, und sind gedachter Paul Knot und biefer Christophorus dem achtbarn und hochgelahrten Herrn Sebastian Glaser, E. F. G. Canzler wohl bekannt gewesen. Nu mogen ihn E. F. G. horen, und alsbenn bebenten und schließen. Er hat biefe Reife also im Ramen Gottes fürgenommen, unerwartet andrer Schriften E. F. G., benn er hat nicht bavon gewußt, daß ich noch uff andre E. F. G. Schreiben marten wollt. Der andern Personen halben gedenk ich uff E. F. G. noch zu warten, und bitt also, E. F. G. wollen ihnen biesen Christophorus gnabiglich lassen befohlen senn, ber zur Superattendentia oder zur Pfarr zu gebrauchen fenn wird. Der allmächtig Gott Batter unsers Beilands Jesu Christi wolle E. F. G. gnadiglich allezeit bemahren, regirn und ftarten, ju feinem Lob, und G. F. G. und vieler Menschen Selikeit. Dat. Torga uff bas Best ber beiligen Engeln 1552.

No. 5214.

1. Oct. (Torgae)

#### Io. Calvino.

Edita in Io. Calvini epistolis et responsis, Genev. 1617. fol. p. 107. Opp. Tom. VI. part. Il.

#### Ioanni Calvino.

Reverende vir et carissime frater. Saepe ad te scriberem, si tabellarios certos haberem. Colloqui etiam mallem de rebus gravissimis multis, quia et iudicium tuum magnifacio, et scio integritatem animi, et candorem in te summum esse. Nunc ita vivo ωςπερ ὄνος ἐν σφηκιαῖς. Sed fortassis ex hac mortali vita ad collegium in coelo candidius brevi accedam.

Audio Franciscum Dryandrum hac aestate apud te fuisse. Mihi, si vivam, nova exilia expectanda sunt. Quare si cedendum erit ex his locis, colloqui tecum decrevi. Studia doctrinarum in his regionibus mediocria fuerunt. Nunc lue et bellis impediuntur, ac saepe gemens deploro causas horum furorum in gubernatoribus. Oro etiam filium Dei, ut has calamitates leniat, et auferat causas. Si voles mihi saepius scribere, poteris literas Francisco Dryandro mittere. In pagella quam inclusi breviter scripsi historica huius autunni. Bene valc. Calend. Oct. 1552.

Iam respondeo ad Gorgonem Osiandri.

#### (Pagella inclusa.)

In Pannonia Turcici Bassae tres sunt, qui habent duos exercitus et recens occuparunt quaedam oppida insignia, et trucidarunt exercitum regis Ferdinandi. Nunc profectus est in Austriam Dux Saxoniae Mauritius, ut ducat exercitum contra Turcas. Interea Marchio Albertus vastata vicinia circa Noribergam, et vexata Francofordia, diripit oppida in dioecesibus Moguntina et Trevirensi. Gallici regis exercitus accessit ad Leodiensem dioecesim. Imperator Carolus Spirae exercitum colligit, ut Gallicum regem et Marchionem reprimat. In Saxonia filius \*) Comitis Alberti Mansfeldensis colligit exercitum circa Bremam, et nunc ad baec loca nobis vicina accedit, recuperaturus suam patriam et turbaturus totam regionem. Ita sunt in Germania passim vastastiones. Ecclesiae sunt in luctu et moerore, et doctrinarum studia conticescunt. Crescit robur seditiose clamantium de libertate. Vobis tranquillitatem gratulor, et Deum oro, ut nobis quoque nostras miserias leniat.

Philippus.

No. 5215.

3. Oct. (Torgae.)

#### Ioachimo Electori.

Edita a Pezelio in Melanth. Christi, Bebent. p. 347., et in Schluess. Iburgii epistolar. Theologor. Volumine p. 98. — Etiam ex mst. edita in libro: Preufische Behenden, Vol. I. p. 274., quem contulit Foerstemann.

An Marggraf Zoachim zu Brandenburg, Churfürsten 2c.

Sottes Gnade durch seinen eingebornen Sohn, Jesum Christum, unsern heiland und wahrhaftigen helser zusvor. Durchleuchtigster, Hochgeborner, gnadigster Churfurst und herr. Ew. Churf Inaden Schrift habe ich zu Torga empfangen auf den andern Tag Octobris, da ich auch zugleich ') eine Schrift vom Rath zu Augeburg empfangen, welcher Copia ich Ew. Chf. G. hier mitschiede '); denn E. Ch. G. ohne Zweisel ') gern versnehmen werden, daß Kaiserl. Majestat gnadiglich gewilsliget, daß die Kirchen zu Augeburg christlich bestellt

<sup>\*)</sup> Volrad.

<sup>1)</sup> Pez. gleich.

<sup>2)</sup> Pez. fenbe; Schl. non babet fier.

<sup>5)</sup> ohn 3meifel] non babet Schl.

werben. Nun forbert bie Rothburft, daß ich mich zu Leipzig mit bem ehrwurdigen Herrn Sarcerio') von etlichen Personen unterrebe, barum ich zu dieser Zeit auf den ernannten Tag ju Berlin nicht ankommen kann. Beiter bitt ich, Ew. Chf. G. wollen gnabiglich bebenten, wie fahrlich dieses senn will, so beibe D. Stancarus und Doct. Musculus gegen einander gehört werden, und zu beforgen, wie nun") oft in solchen Collos quits geschehen, daß größer ') Unruhe baraus erfolge, Und achte viel möglicher \*), daß man keinen Borbescheid mache, benn Einigkeit ift nicht zu hoffen zwischen ihnen, fondern daß Em. Chf. Sn. felbft, als ein hochloblicher, driftlicher Churfurft, ber felbst in driftlicher Lehre ') einen hoben Berftand hat, beiber Schriften ermagen mollen; wollen auch barnach etlicher anderer, als bes achtbaren und hochgelahrten herrn Doctoris Hieronymi, als eines alten, weisen und driftlichen Mannes, und anderer Berftanbigen und Alten 10) Bebenten anboren. und so Em. Ch. F. G. Dieselbigen Schriften bem Chrwurdigen herrn Doct. Pomerano jufchiden, wollen wir fie mit Bleiß erwagen, und unfre schrift liche ") Antwort barauf stellen. Denn zu dieser Zeit fann D. Pomeranus, bieweil die Luft zu Bittenberg unrein ift, nicht zu Em. Chf. Gn. reifen. 280 aber Em. Shf. In. gleichwohl begehren werden, daß ich zu Em. Sh. G. selbst tommen folle "), will ich in Unterthanigkeit gehorsam seyn. Ueber dieses alles, wiewohl ich noch ") nicht weiß, wovon D. Stancarus und Dect. Musculus 14) streiten, so hab ich doch vor dieser Zeit in Doct. Stancari Buch diese Proposition gelesen, die er auch will schüben: ber herr Christus fen Mittler allein nach ber Menschheit. Wo nun davon allein der Streit ift, fo will ich Ew. Chf. G. jegund unterthaniglich berich: ten, daß dieselbige Proposition unrecht und in keinem Bege ju billigen ift. Denn ber herr Christus ift und bleibt Mittler nach beiben Raturen. Denn zu bes Mittlers Eigenschaft ") gehort nicht allein bas Leiben, son=

bern auch ber Sieg und die Farbitte, baburch ber Bert Christus in der gottlichen Majestat heimlichen Rath gehet, ift ber Sobepriefter, ftillet 16) ben gottlichen großen Born wider die Sunde, und bittet für und. Alles '? dieses sind proprietates der gottlichen Ratur, und ift klar 18) gesagt von ber gottlichen Natur: qui propler nos humines et propter nastram salutem descendit de coelo; Item: Exinanivit se 19); und ift de von viel zu reden, so wir Erklarung thun sollen. Die fes hab ich in Eil Ew. Chf. G. in Unterthänigkeit anguzeigen bebacht 20), und ift eigentlich bie Babrheit, baf ich durch den Augsburgischen 21) Boten verhindert werde 23), jegund zu erscheinen, und bitte, Em. Ch. Gn. wolle daran kein ungnädiges Mißfallen haben. Der Sohn Gottes, Jesus Christus wolle E. Ch. G. anabiglich ftarten und bewahren allezeit. Datum 3. Octbris 155**2.** zu Torgaw.

Ew. Chf. In. 23)

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

No. 5216.

g. Oct.

# Hier. Schurfio.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 543.

Clarissimo viro, sapientia et virtute praestanti, D. Hieronymo Schurpff ), doctori iuris divini et civilis, Ordinario Academiae, et Consiliario inclyti Electoris Marchionis, tanquam patri colendo.

S. D. Clarissime domine doctor, et mihi perpetua reverentia tanquam pater colende. Scripsi ad Illustriss. Principem Marchionem Electorem, me propter negotium Ecclesiae Augustanae iam necessario Lipsiam oportere proficisci. Nam senatus Augustanus scripsit mihi, Carolum Imp. conces-

<sup>4)</sup> Pez. et Schl. Sarecrio; Preuf. Behend. Corvina.

<sup>6)</sup> Pez, wird, baf.

<sup>6)</sup> nun] non habet Schl.

<sup>7)</sup> Pen. große, et Schl. Unrath pro Unruhe.

<sup>8)</sup> i. e. thunlicher; Pez. edidit: viel muglicher; sed etiam Schl. möglicher.

<sup>9)</sup> Mel. scripsit Bahr, quod in Preuf. Bebend. mendoes editum: Ihat.

<sup>10)</sup> und Miten] Pez. non habet.

<sup>11)</sup> Schl. criftliche.

<sup>12)</sup> Pez. molle.

<sup>13)</sup> noch] desideratur in textu Per.

<sup>14)</sup> Pez. addit: mirb.

<sup>15)</sup> Schl. Amt.

<sup>16)</sup> Pez. fühnet.

<sup>17)</sup> Pez. für une alle; Schl. bittet für une alba.

<sup>18)</sup> Pez. recht.

<sup>19)</sup> qui propter etc.] non leguntur in d. Pr. 3.

<sup>20)</sup> Schl. Unterthänigteit nicht verhalten wollen, quibus verbis apud Schl. epistola finitur.

<sup>21)</sup> Bittenbergifden] Pr. 3.

<sup>22)</sup> worden] Pr. 3.

<sup>25)</sup> Subser. habent Schl. et Pc. 3.

<sup>\*)</sup> Sie scripei pro Sehnyrf, quod apogr. labet.

sisse ipsis, ut Ecclesias constituant ad normam Augustanae confessionis, (sic nominant nostrarum Ecclesiarum formam). Petivit igitur, indicari viros idoneos ad ministerium Evangelicum. Deinde etiam reverenter suasi, ut tantum scripta D. Doctoris Stancari et D. Musculi diligenter relecta iudicentur, non ut ipsi vocentur, ut ibi coram principe') rixa instituatur, cum uterque sit in certamine ferventior. Scripsi etiam, me non probare propositionem, in qua Stancarus dicit, Christum tantum secundum humanam naturam mediatorem esse, quia mediator est non tantum quia patitur, sed etiam quia pretium aequivalens est, et vincit mortem, et est sacerdos perpetuo pro nobis interpellans, vivificans et sanctificans spiritu suo sancto. Hae sunt proprietates divinae naturae 2). Et mediatoris est, communicare utrique naturae, ut tota vetustas locuta est. Optarim, tu invocatione nos de rebus 3) reverenter cogitare et populum explicate docere, non movere certamina plena odiorum et malorum affectuum. Offero. me etiam reverenter istuc venturum esse, si Illustrissimus Princeps hac mea responsione non contentus est, et oro filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, ut ipse regat Ecclesiam suam, et nos et vestros servet incolumes. Bene valete. Torgae, 3. Octobris.

Phil. Mel.

No. 5217.

3. Oct.

#### Th. Matthiae.

Manlii farrag. p. 276 sq. Repetita in Mel. Consil. lat. P. II. p. 169.

Clarissimo viro, D. Thomae Matthiae, consiliario inclyti Principis Electoris Marchionis, etc. amico suo veteri et charissimo,

S. D. Existimo te saepe audivisse me recitantem epistolam Nazianzeni, in qua se excusat, cur non accedat ad synodum: Quia, inquit, magis accendunt synodi dissidia, quam tollunt. Et ita saepe fit. Unde miror, quare convocaveritis dissidentes Stancarum et Musculum, tanquam ad certamen

ctis eorum scriptis, et re pie et graviter indicata, mandari silentium de falsis opinionibus. Ego vero non defugio congressum: sed hoc tempore senatus Augustanus nuncium ad me misit, ac significant Carolum Imperatorem concessisse, ut civitas constituat Ecclesias ad normam Augustanae confessionis: sic nostram nominat. Petunt igitur idoneos doctores indicari. Hac de re Lipsiae me cum Sarcerio et aliis colloqui oportet. Quare oro ut illustrissimus Princeps mihi veniam det, nunc non accedenti. Miror Lipsici mercatus tempore nos vocari, quo aurigas etiam difficulter invenire possumus. Ac si controversia est de propositione. An Christus sit mediator tantum secundum humanam naturam: iam dico meam sententiam plane. errorem esse, dicere Christum tantum secundum naturam humanam mediatorem esse. Onia ad Mediatoris proprietatem pertinent, non tantum mors, sed ut sit aequivalens precium, et sit victor mortis, item, ut sit sacerdos, ingrediens in sancta sanctorum: id est, in arcanum consilium divinitatis. item, ut sanctificet dato spiritu sancto. Hae sunt proprietates divinae naturae. Denique longa hac de re commemoratio institui potest. Nec recuso lectis utriusque scriptis, aut coram aut per literas meam sententiam confiteri. Alii etiam ante hoc tempus mécum de hac propositione locuti sunt. qui erudite de proprietatibus Mediatoris disputabant. Sed haec coram, vel in scriptis publicis copiosius. Bene vale, et me Illustrissimo Principi reverenter commendato. Die 8. Octobris.

instituendum. Multo utilins esset, diligenter le-

No. 5218.

3. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 259. (ed. Lond. lib. II. ep. 258.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Principes Hennebergii indicare sibi virum petunt, cui commendent inspectionem praecipuam suarum Ecclesiarum. Difficile est autem invenire idoneos. Ego de Pastore in Henichen cogitavi, cuius ingenium, aetatem, prudentiam et integritatem probo. Sed rauca vox est. Id incommodum tamen sarciunt aliae dotes. Sed oro C. V., ut mihi significet, an alium possit indicare. Senatus Augu-

<sup>1)</sup> Apogr. principi.

<sup>2)</sup> naturae] scripsi pro nostrae, quod cod. Par. habet.

<sup>5)</sup> Excidisse videtur: divinis vel saeris. MELASTH. OPER. VOL. VII.

stanus scribit ad me, concessisse Carolum Imperatorem, ut Ecclesias constituat civitas ad normam Augustanae Confessionis; sic nostram nominant. Ac petunt a nobis indicari idoneos pastores. Carolum Imperatorem venisse Argentoratum certum est. Marchio Albertus adhuc in Trevirensi ditione fuit ante paucos dies. De Comite Volrado istic certiora scitis, quam nos. Bene valeat C. V. et C. V. frater. Die 3. Octobris.

No. 5219.

8. Oct.

### G. Cracovio.

Epist. lib. II. p. 568. (ed. Lond. lib. II. ep. 581 a.).

### D. Georgio Cracovio

S. D. Quod non respondeo prolixius, dabis veniam, quia hodie et Electori Marchioni περί θεολογικῶν τινῶν ζητήσεων respondeo, et senatui Augustano'), qui scribit mihi Imp. Carolum concessisse suae civitati, ut Ecclesias suas constituat ad normam Augustanae Confessionis, sic nostram vocant, et cum consensu tueatur, nec sinat alias opiniones spargi. Haec hodie significavi viro optimo socero tuo. De praelectionibus non sis solicitus. Hac septimana propter mercatum Lipsicum, ne hi quidem, qui adsunt, praelegunt; Postea tempus adhibebimus in consilium. De Republ. tantum haec habemus: Carolum Imp. certo Argentoratum venisse, ubi auget exercitum. Alcibiades Francicus adhuc est in Trevirensi ditione. Audi ridiculam fabellam: Circumfertur in Belgico praedictio meo nomine, sed nequaquam a me scripta, ut phrasis ostendit. Misit mihi D. Albertus exemplum et me obiurgat, quod non facio victores Gallum et socios eius. Risi ineptias, respondebo ei me non composuisse illud vaticinium, sed habere me certiores significationes ὄνειρόν τινα, quam astrologicas. Vidi a Maximiliano duriter pulsari illum Alcibiadem, sigillo. Eventus ostendet quomodo haec congruant, an Maximilianus significet Imperatorem, an vero locum pugnae: Nam ad urbem Trevirorum est monasterium locuples Maximiliani. Die 13. 2) Octobris.

No. 5220.

3. Oct.

### Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Mel. in Tabular. Henneberg.; descripta a Cl. Schoeppachio, doctore Gymnas. Meining.

Un bie Grafen Wilhelm und Georg Ernst von Benneberg.

Sottes Gnad 2c. — Sch hoffe der wirdig und wohlgelart Magister Christophorus Fischer aus dem Joachimsthal sen nu bei E. F. G. ankommen. So nu E. F. G. ihn gehört haben, und ein Gefallen haben an seinem Predigen, werden E. F. G. selb weiter mit ihm geschlossen haben. Dweil aber sein Alter nicht so ansehnlich, als E. F. G. zur Superintendentia gern jemand eines größern Alters haben wollten, mögen E. F. G. diesen Christophorum zum Psarramt gebrauchen.

Und nachdem E. F. G. auch an den burchleuchten hochgebornen Fürsten und herrn, Georgen Fürsten zu Anhalt zc. geschrieben, will ich seinen F. G. ben Brif zusenden und dabei anzeigen, welche Person ich bedacht habe, namlich den Paftor zum Beinchen, der Alter und Berstand hat. Ich acht auch nit, daß seine F. G. übrige Personen wiffen oder haben, und dweil ich gern wollte, daß E. F. G. zeitlich mein Bedenken von Christophoro Rischer wüßten, hab ich den Bothen eilend wiederumb von mir zu E. F. G. ziehen laffen. Denn auch hochgebachter Fürst Georg nicht gewiß anzutreffen in biefer Unruge, dweil uff dieser Strafen im gangen Stift Det beburg wiederumb viel Kriegsvolk lauft, und man uffgeboten hat wider Graf Bolrad von Manffeldt, mel der dem Stift Meideburg, Bergog Beinrichen von Braunschweig und den Grafen zu Manffeldt offentliche Fehd zugeschrieben.

So acht ich auch, der Superintendentia halben sen ein kleiner Berzug nicht schäblich. Ich will aber suberlich hochgedachten Fürsten Georgen E. F. G. Schrift zusenden, und Antwort von S. F. G. bitten. Gott bewahr E. F. G. allezeit gnädiglich. Torga, Montags nach der heiligen Engeln Fest. ), 1552.

<sup>1)</sup> Vid. ep. d. 4. Oct. et ad Marchionem d. 5. Oct.

<sup>2)</sup> d. S. Oct. scripta est, non d. 15.

<sup>\*)</sup> i. e. d. 5. Oct.

No. 5221.

3. Oct. (Torgue.)

### G. Buchholzero.

Manifi farrag, p. 145 sq. Repetita in Mel. Gons, lat. P. II. p. 170. Item in Schluezzelburgii Epistol, theol. etc. volumine p. 102.

Reverendo viro, Georgio Buchholtzero, pastori Ecclesiae Dei in urbe Arctoa, amico suo.

S. D. Reverende vir, et amice colende. Certe oportet in Ecclesia modum esse quaestionum et argutiarum. Cum apud me recito hoc dictum Domini nostri Iesu Christi, Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos: intelligo eum mediatorem esse socundum divinam et humanam naturam. Et reficit non solum quia patitur, sed etiam quia conculcat caput serpentis, vincit in passione, etc. Et tota vetustas sic loquitur: et ut obedientia i) huius mediatoris esset aequivalens precium, mediator est non tantum homo, sed etiam Deus. Huc pertinent dicta ad Philippenses: Exinanicit se, etc. Et Irenaeus: Quievit divina natura (inquit) ut humana pati posset, etc.

Ouod autem opponitur ') argumentum: Si divina natura esset mediatrix, esset mediatrix respectu sui: miror videri hoc argute cogitatum esse. Discerni enim oportet missum filium a mitteute tota divinitate. Filius, in quantum missus, est mediator. Interea tamen verum est, mitti eum decreto totius divinitatis. Haec planissima sunt piis. Si vellem et ego verbis exagitare contrarias cavillationes, non pauca mihi in mentem venirent. Sed reverenter de tantis rebus loquendum est. Est miranda sapientia, quam in tota aeternitate discemus: tota divinitas decretum facit, ut hoc modo redimatur genus humanum per Filium, et is subiicit se aeterno patri. Ita missus iam habet, ut ita dicam, functionem aliam, quam tunc habet, cum sedet in consilio, in quo tota divinitas mirando temperamento iusticiae et misericordiae decretum de redemptione facit.

Scribam alias plura de hac re, praesertim si scripta Stancari et Musculi videro. Hanc meam responsionem potestis legere illustrissimo principi

Electori. Et quaeso, ut mihi rursus scribatis. Bene valete, die 4. Octobris?).

No. 5222.

4 Oct. (Torgae.)

### Scratui Augustano.

Edita in libro: Balthaftet kurper Bericht, Wie es mit Berenfung und Bestellung der Kirchendiener Angeburgischer Confession in der Statt Angeburg jeder zert gehalten worden. (Augsb.) M. D. LXXXV. 4. p. 5. (Descripta mibi a Clar. Feesenmeyero.)

Den Eblen, Chrenvesten, Erbaren und Weisen herrn, Pflegern, Burgermeistern und Rath der loblichen Kaiferlichen Stadt Augsburg, meinen gunftigen herren.

Sottes Snad durch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern heiland und wahrhaftigen helser zuvor. Sole, Ehrenveste, Beise, gunstige herren. E.C. Schrift hab ich in Torga empfangen am andern Tag Octobris, belangend eure Kirchen etc., und sind ich und viel andere hoch erfreuet, daß Kanserl. Rajestät gnäbiglich bewilliget, daß eure Kirchen christlich bestellt werden sollen, danken Sott für diese gnädige Sab, und bitten, er wölle Kap. Rajest, gnädiglich regiren und bewahren.

Daß nun E. E. begebren Anzeigung richtiger [tiche tiger?] Personen, ist warlich mein Lerz und Gemuth, daß ich euern Kirchen und leblicher Stadt in diesem Werk und sonst gern seliglich [?freundlich] dienen wollt. E. E. können aber selb bedenken, daß Derrn und Städte, die alte, geübte, vornehme Personen nicht gern von sich lassen. Gleichwohl ware noch zu versuchen, ob der ehre würdige D. Erhardus Schnep, oder der ehrwürdige Derr Sarcerius zur Superintendentig zu vermögen ware. Zu Pfarrern und Disconat hab ich auf etlich Personen gedacht, welcher Namen und Geschicklichteit ich hierbei verzeichnet hab, deren etlich bald ankomemen könnten.

In dieser Gil hab ich nicht mehr zu thun gewußt, besondern dieweil jetund in beeden Universitäten von wegen der unreinen Luft nicht viel Personen beisammen seine, und wir vielen Landen Personen zuschien. Schwill mich aber mit etlichen weiter unterreden und E. E. forderlich davon Anzeigung thun.

<sup>1)</sup> Schlüsselb. Et, sicut tota vet. log., ut obed.

<sup>21</sup> Schl. + Stancarus.

S) Schl. addit: manno salutis 1558."

Daß aber nothig sey, daß nicht ungleiche Lehrer [Lehre?] eingeführt oder geduldet werde, das wissen E. E. selb, und wird noth seyn, daß die Prädicanten ein Aussehen haben, und sich freundlich vergleichen mit Geremonien, Ordnungen der Zeit und Materien, Uneinigsteit zu verhüten. Der Sohn Gottes Jesus Christus, der ihm gewißlich eine ewige Kirch durch das Evangeslium samlet, wolle eure Kirchen, löbliche Stadt, E. E. und die Euern allezeit gnädiglich regiren und bewahren. Datum 4. Octobris 1552. zu Torga.

# E. C. williger Diener Philippus Melanchthon.

Bur Superintendentia sennd zuvor angezeigt Doct. Erhardus Schnep, und herr Erasmus Sarcerius. Bas sie die Zeit geantwort, weiß ich nicht, und werden die herren des Raths bedenken, ob der einer wiederum zu berufen sey.

Darnach acht ich tüchtig ben Herrn Victorinum') zu Ihen [Jena], ber auch zu Augsburg als im Watersland zu bienen zu vermögen senn sollt, darum ich ihm iehund zugleich geschrieben hab. So ist er jehund wiesber ledig, hat nicht Weib und Kind.

Item Mag. David Chytreus jegund zu Rostock, bes hrn. Victorini guter Freund, ist sehr wohlgelahrt und verständig, ist bei Heilprun, und ist gottfürchtig, und hat einen rechten grundlichen Berstand. Diesem will ich forberlich schreiben.

Item M. Petrus Rehmann?), ift zu Nurnberg geboren, ein stiller wohlgelahrter Mann, hat ein Pfarr regirt nicht fern von Leipzig. Diefer kann alsbald anstommen, und ist jehund durch Schrift zu mir erfordert, ift tuchtig zur Pfarregierung.

Item M. Bilhelmus 3), bem ber herr Rehlinger Unterhaltung geben, ist jegund ju Butemberg '), ist tuchtig jum Diaconat.

Ich bebenk felb, daß hoch und merklich daran gelegen, daß vernünftige, gottfürchtige, einträchtige Prabicanten in euern Kirchen sepen, auch derhalben, damit Ray. Maj. nicht wiederum biesen Kirchen harter wer be, etc. Darum will ich-gern neben andern auf Personen helfen gebenken,

No. 5223.

5. Oct.

# V. Strigelio.

Epist. ltb. III. p. 253. (ed. Lond. lib. III. ep. 169.). - Hic ex autographo in cod. Rhed. Vol. V., quod contulit S. V. Schulzius.

Clarissimo viro — — D. Victorino [Strigelio] In Academia Ienensi Professori optima doctrinae, amico suo carissimo,

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Scripsit ad me Senatus Augustanus Imperatorem Carolum concessisse, ut Ecclesias suas ad normam Confessionis Augustanae constituant. Sic nominant Confessionem Ecclesiarum huius regionis ). Hoc edictum pene simile est Cyri edicto, quo reditus exulantibus Iudaeis concedebatur. Petunt autem *Augustani* indicari viros idoneos ad ministerium Evangelicum. Ac eo plus refert'idoness viros et concordes eo mitti, ne; si nova dissidia ibi orirentur, Imperatorem suae concessionis posniteat. Indicavi igitur antea Reverendum virum D. Erhardum Sneppium, cum tantum inspectorem peterent. Nunc plures petunt. Te igitur et Davidem ') indicavi, teque oro, ut cogites quantum referat illi urbi recte consuli, et piam in ea concordiam constitui. Nec vero dubito te patriam amare et desiderio amicorum tuorum, quos ibi habes non vulgares, adfici. Sed magis Ecclesiae necessitate moveamur, quae ita lacerata est in es urbe, ut non sine magno dolore illam deformen dissipationem et scandala cogitare possim. Contra, si pia ibi concordia restitueretur, rucsus et vicinia sanaretur, et *Italiae* exemplam prodesset. Quaeso igitur ut non recuses et Ecclesiae et patrise opem ferre. Scribam eadem ad Davidem, teque ut mihi respondeas oro. Bene vale. Die 5. Octobris.

Philippus.

<sup>1)</sup> Strigelium.

<sup>2)</sup> Non Retzmann, ut mendose editum est. Erat illo tempore Pastor Ecclesiae in Elsterwerda. Vid. ep. d. 28. Nov.

<sup>5)</sup> Wilh. Hausmann.

<sup>4)</sup> Wuetemb.] Vix sic scripsit unquam Melaothon; scriptum fuit Wittenberg. In epist. ad Hencelium scripta d. 18. Oct. quam Hausmanno dedit perferendam illum appellat Diaconum, nescio an Wittebergensem, an vero inturum Augustanum.

<sup>1)</sup> Pez. nostrarum pro huius regionis.

<sup>2)</sup> Chytraeum.

No. 5224.

6 Oct

#### G. Cracovio.

Epist. IIb. II. p. 567. (ed. Lond. lib. II. ep. 580.).

# D. Georgio Cracovio

S. D. Etsi vobiscum propter amici luctum vere doleo: tamen quia talia funera semper me de sententia Esaiae commonefaciunt, quae ait: lusti colliguntur, ne videant secuturas calamitates: Cohorrui etiam publica causa nunciata morte sanctae matronae. Cogito enim ea quae impendent, quae Deus mitigasset propter talium gemitus, qualis fuit haec matrona. Sed oremus Filium Dei custodem suae Ecclesiae, ut consolatione divina Rectorem et honestissimam eius coniugem erigat, et ut publicas calamitates mitiget. Vos etiam qui istuc adestis, lenire eis moerorem vestris officiis studete. Socer tuus et ego sumus vocati in aulam Marchicam, ad cognitionem controversiae de Mediatore. Contendit Stancarus, Christim tantum secundum humanam naturam esse Mediatorem, καὶ κροτοθόρυβον παρά μαργίταις τισίν excitavit. Heri \*) scripsi ea de re ad Principem ipsum. Hi furores significant et alia mala. Quare έντενέστερον precemur Filium Dei, ut nobis adsit. Bene vale et rescribe. Die 5. Octobr.

No. 5225.

5: Oot.

### Hencelio.

Epist. lib. II. p. 805. (ed. Lond, lib. II. ep. 512,).

Clarissimo viro, prudentia, eruditione, et virtute praestanti, Domino I ohanni Baptistae Hencelio, Consuli Augustano, Patrono suo colendo,

S. D. Clarissime vir et amice colende, Utinam, ut Cyri edicto mandata est templi instauratio: ita Deus flectat animum Caroli Imperatoris, ut piis et veris consiliis, post tam tristes dilacerationes, colligat Ecclesiam. Certe quod apud vos concessit, significatio est voluntatis bonae. Ac Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum oremus, ut

ipse suam cymbam regat, et vestrae urbis Ecclesiam quoque restituat. Eo magis autem curandum est, ut ornetur vestra Ecclesia idoneis et pie consentientibus doctoribus; ne nova dissidia rursus irritent Imperatorem, ut poeniteat eum suae concessionis. Scripsi Senatui de Schnepfio et Sarcerio antea: Nunc et de Victorino et eius amico Davide ingenioso viro et de aliis quibusdame Eruditos et non amantes tribunicios zporo9000-Bovs quaero. Credo posse attrahi Victorinum, postquam ex hac mortali vita coniunx eius decessit. Et moveri eum patriae necessitate decet. Scripsi ad eum, ut voluntatero eins explorarem. Sed tuas literas plus valituras esse arbitror. Utinam possem Ecclesiae vestrae prodesse, voluntas certe mihi nequaquam deest. Etiam multis vicinis exemplum prodesset, si in vestra urbe vox Evangelii incorrupta sine dissidiis intestinis sonaret, et una consentiens invocatio ad Deum fieret. Quid in tota hominum vita tali Ecclesia pulchrins et melius est? Hanc ad rem profecto opus est Doctoribus piis, eruditis et modestis. Prodesset opinor de Victorino ad Ducem Saxoniae scribere. Ubicunque scies esse Franciscum Dryandrum\*), quaeso ut ei meam Epistolam exhiberi cures. Vir est integerrimus, et tibi familiariter notum et commendatum esse optarim. Me quoque tibi commendo. De bello non libet scribere. Habeo significationes, ex quibus ratiocinor, non fore victorem Albertum Marchionem. Nunc in Saxonia μυομαχίαν inchoavit filius Comitis Mansfeldensis, sed utinam non fiat lliág. Deum oro ut mitiget poenas publicas, et servet apud vos et alibi suae Ecclesiae semina. Bene vale. 6. Octob. Anno 1552.

No. 5226.

5. Oct.

# Fr. Dryandro.

Ex Io. Fechtii hist. eccl. sec. XVI. suppl. p. 59.

Viro optimo, D. Francisco Dryandro, Fratri suo carissimo, Augustae vel Argentorati.

S. D. Carissime Frater. Meministi dulcissimam vocem: "Circumvallat angelus Domini timentes

<sup>\*)</sup> Epist: ad Marchionem acripta est d. S. Oct.

<sup>\*)</sup> Peuc. Duranderum, mendoer-

eum." Hic angelus Filius ipse Dei, aeterni Patris, et te et tuam domesticam Ecclesiam proteget, et texit hactenus. Saepe, adspiciens meas parvas filiolas, et gravidam filiam, cogito, ut vagantibus in Iudaea petulantissimis militibus, Syriacis, Aegyptiis, Arabicis, Parthicis, tamen Deus texit Mariam, sororem eius, et multas forma, sapientia, virtute praestantes, cum praesidia humana nulla haberent, ita et nunc Ecclesiae reliquias in his nostris exiliis et miseriis custodiri, cum quidem his turbulentis temporibus tueri nos leges politicae non possint. Tuas literas avide exspecto et flagito. Post Baltici Gorgiae ἀσέλγειαν καὶ σοφιστομαviar nunc senex Italus, Stancarus, novos tumultus excitat. Contendit, Christum tantum humana natura Mediatorem esse, καὶ ἔχει ἄλλας τινας κουφολογίας. Heri de ipso ad Electorem Marchicum scripsimus. Sed me ab his rixis brevi mors liberabit. Prius tamen colloqui tecum cupio. Et non despero colloquium. Nunc retineor novi belli Saxonici initio, quod adhuc est μυομαχία. Sed metuo maiores motus. Comes Mansfeldensis, Alberti filius, indixit bellum Episcopo Magdeburgensi. Bene vale et rescribe. Die 5. Octobris, [Anno 1556. \*]

Philippus.

No. 5227.

6. Oct.

#### G. Selneccero.

Edits in Chn. Gotth. Wülschü arcanis bibliothècae Annaeberg. p. 118. (Lunz.)

Clarissimo Viro, doctrina et virtute praestanti, D. Georgio Selneccero Iuris consulto reipub. Noribergensis, amico suo cariss.

S. D. Clarissime vir. Locuti sumus ego et M. Caspar gener meus et M. Sebastianus cum filio tuo '), ut voluisti. Suasor fui, ut commendaretur alicui ex professoribus Iuris, praesertim Doctori Schneidewino, quem tibi notum esse existimo. Multi enim sunt in repub. vestra viri eruditione et virtute praestantes, qui cum illo familiarissime vixerunt. Et hortator sum filio, ut eum

diligenter audiat. Promittit suam operam Sebastianus Theodorus <sup>2</sup>), vir eruditus, hospes filitui, quod ideo significo, ne sis sollicitus de filio. Valde mihi placet ingenium filii, modestia et pietas. Dicebat se malle studio Theologico immorari. Haec enim erant ipsius verba. Sed exposui ei tuam voluntatem, et rationes addidi, quibus existimabam animum eius flecti posse ad tua studia continuanda, et spero eum in hoc consilio acquieturum esse. Pro munere debeo et habeo tibi gratiam. Sebastianum Magnum, qui tuum filium non minus, quam proprium amat, salutabis meo nomine diligenter. Scribere ei iam non potui, quia obruor negotiis. Bene et feliciter vale. Die 6. Octobris. Anno 1552.

Philippus Melanthon.

No. 5228.

8. Oct.

# Cph. Stathmioni.

Epist. lib. II. p. 423. (ed. Lond. lib. II. ep. 443.).

### D. Christophoro Stathmioni

S. D. Etsi spero aliquos istic tibi pro medicatione gratos esse; tamen Oeconomia multis indiget. Ideo saepe de te cogito. In Academiis maior honos habetur et medicae arti et Mathematicae. Nec vocis contentio in his artibus requiritur. Cum autem in utroque genere studia multorum et iuvare et accendere possis, optarim te in Academia aliqua esse. De hac re velim te ad me scribere. Essi enim nunc bella mota sunt: tamen Halcyonia alicubi Deus tribuet, ne doctrinae penitus extinguan-Quod librum demonstrationum instituisu, indico consilium utile esse, invitare adolescentes, ut quaerant demonstrationes. Nam et olimartes corruptae sunt, et nunc corrumpuntur licentia corum, qui tam multa scribunt ἀσυλλόγιστα, περί zριτηρίων, video te sequi Galeni verha, qui πείραν καὶ λόγον nominat. Et in Ecclesia Dei recte addimus patefactiones divinas. Ego verbis Plutarchi utor, et nomino Experientiam universalem, Principia, et Intellectum consequentiae. De controversia Platonis et Aristotelis simpliciter amplector Platonis sententiam, qui insitas esse al-

<sup>\*)</sup> In anno manifestus error; nam Dryander mortuus est anno 1558. Imo est scripta anno 1552.

<sup>1)</sup> Nicolao Selneccero, postea Theologo Lipsiense?

<sup>2)</sup> Doctor in Academia Viteberg

quas notitias existimat, quod et Paulus significat. Sed haec cum legam, tuum opus considerabo. Scriptum de pestilentiae medicatione, non potuerunt officinae me absente edere. Et deterrentur prolixitate, et minutis figuris literarum. Quare quae voles edi, describi curabis grandioribus figuris. Mitto tibi Nomisma Regis Ferdinandi, quem arbitror esse tuae patriae dominum, et credo honestum Principem esse, ac opto, ut Deus flectat animum eius ad salutem suam, et Ecclesiae, et non sinat a Turcis vastari Austriam, et tuam patriam. Doleo Germanos συμμαχία κελτική impedire defensionem patriae. Et existimo Francum vicinum vestrum non fore victorem. Genesin eius si non habes, mittam. Bene et feliciter vale, et de Franco Gallico socio aliquid rescribe. Die 8. Octobris.

No. 5229.

9. Oct. (Torgae.)

### H. Besoldo.

Epist. lib. V. p. 227., ubi a Sauberto mutila edita est. Integra prodiit in Epist. lib. VI. p. 603. et quidem ex apographo in cod. Monac. II. p. 197., quod contuli.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Hieronymo Besoldo, Evangelium pure et fideliter docenti in Ecclesia Dei in inclyta urbe Noriberga, fratri suo carissimo,

S. D. Cum Appenninum transivit Herulorum, id est, Rugianorum Dux Ottocarus, edita est vox terribilis ex specu: Vade pellibus indute, Non enim redibis. Nec vanum fuit id vaticinium. Nam Rugianus ille post paucos annos a Veronensi Theodorico victus periit. Ita spero non rediturum esse ad vos Guelfum') illum seu Catilinam, cuius recitantur voces adeo immanes, ut non existimem Rugianum illum sic loqui ausum esse. Oro autem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut Ecclesiam in urbe vestra, et tuguriola cum parvis pueris, et puerperis protegat. Vidi èv òvsiqq duriter pulsari illum Guelphum a Maximiliano. Et fortassis ad Maximini templum vicinum urbi Trevirorum pugnabitur.

De Balthicis disputationibus novi nihil habeo, etsi mecum fuit ante triduum homo prudens

Academiae Regiomontanae minister missus huc a Sabino. Semper et fuerunt et erunt in Ecclesia certamina, sed eluctatur tandem veritas. Brentius inspergit 2) σοφά φάρμαχα, ac iam secundam conciliationem misit, qui quomodo illis dictis medeatur, quae sunt ita scripta, ut recitantur, nescio: peccata ante annos 1500, remissa esse. Item, eodem modo filium in humana natura, quam ipse sumpsit, habitasse, ut in caeteris sanctis. Ego quidem rectius sentire eum, quam loquitur, cogito. Sed sermo est horridus. Hoc sentit et loquitur, imputari credentibus divinitatem, non merita Christi. Nec satis est τον λόγον sic definire, decretum esse de restitutione humani generis. Etsi enim id decretum per eum patesecit, tamen fatendum est liberrime conditum et receptum esse genus humanum. Filium vero esse, et esse totius patris ελχόνα simpliciter necessarium est. Vide quantae res moveantur, de quibus miror, quid dicat noster amicus Brentius. Novum certamen et Stancarus movet, contendit tantum τη ανθοωπίνη φύσει mediatorem esse Christum. Nos Marchioni Electori respondimus his diebus de ea quaestione, qui nos ad cognitionem eius controversiae vocaverat. Utinam tui Collegae considerarent, quam necessaria sit hoc praesertim tempore concordia nostris Ecclesiis. Bene vale et rescribe quamprimum poteris. Die 9. Octobris 1552. Argeliae.

No. 5230.

10. Oct. (Torgae.)

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 196 sqq. — Hic ex autographo in cod. Monac. I. p. 185., cuius titulo adscripsit Baumgartnerus: "1552. 25. Oct. per Enderte."

Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noriberg.

S. D. Scio te intuentem cogitatione in hanc tetram confusionem gubernationum in Germania, saepe toto corpore cohorrescere. Sed talis cum esset ultimis temporibus confusio in Iudaea, tamen ibi Ecclesiam suam Deus rexit et servavit, Zachariam, Elisabetham, Mariam, sororem et

<sup>1)</sup> Henricus iunior Brunswic.

<sup>2)</sup> Brentius etc. non edidit Saub.

magnum agmen his adiunctum. Ita nunc quoque suos coetus servabit, ac saepe nobis hace dicta proponamus: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis. Item, Circumvallat Angelus Domini, Filius Dei, timentes eum. Hunc oro ut te et Ecclesiam tuam domesticam et urbem vestram protegat. Spero etiam non rediturum esse L. Sergium'). καὶ ἐωρακα αὐτὸν ἐν ὀνείρω δεινῶς πληχθῆναι ὁπὸ Μαξιμιλιάνου οὐ ξίφει ἀλλὰ ὁοπάλω.

Nobis ad contagia luis accedit novus metus, .. quia Comes Volradus iam bellum indixit Brunsvicensi, Episcopo Meideburgensi, cognatis Mansfeldensibus, ut cruore cognato<sup>2</sup>) terra polluatur. Ita subinde nova Gigantum bella videmus. Oro autem Filium Dei ut poenas mitiget. Interea in Marchia Stancarus, quasi non satis sit dissidiorum in Ecclesiis, contendit Christum tantum avθοωπίνη φύσε mediatorem esse. Et his diebus in aula disputatio instituta est, ad quam Pastorem nostrum ) et me Princeps ) accersivit. Sed non accessi, retentus Augustanae Ecclesiae negotiis. Verum scripsi meam sententiam et Principem hortatus sum, ut prohibeat spargi talia semina dissidiorum. Miror non cogitare eos quantum antea mali fecerint, edita Sphynge quae primum nata est in ea aula. Sed omitto haec.

Pagellas a Sabino editas tibi mitto, ex quibus didici Etymologiam novam Marchiae. Ait esse νομαρχίαν, ut Nomi in Aegypto praefecturae dicebantur. Utinam vero non tantum regerent νόμους, sed etiam τοῖς νόμοις parerent. Bene et feliciter vale. Die 10. Octob. Argeliae ').

Philippus.

No. 5231.

11. Oct. (Torgae.)

#### Io. Matthesio.

Epist. Ifb. If. p. 85. (ed. Lond. lib. II. ep. 67.).

### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Quam sunt incertae res humanae, ac saepe instituta ne-

gotia, cum existimatur summa tranquillitas esse, subitis casibus impediuntur. Simus igitur modesti, et nil nisi necessaria faciamus, et reginos a Filio Dei petamus. Ante octiduum Elector Marchio vocaverat D. Pomeranum et me ad cognitionem controversiae Stancari, qui contendit Christum Mediatorem esse tantum and gowing Statim intelleximus et filium Electoris σύσει. Episcopum Meidepurgensem mortuum esse, et patrem aegrotare. Ita existimo cognitionem impeditam. Nos quidem non profecti sumus. Scripsi tamen meam asseverationem piam; quod Christus sit Mediator, sicut et Sacerdos est, secundum utramque naturam. Sic et Ambrosius loquitus est, ut ex utraque natura sit Mediator. Argumenta collecta mittam alio tempore. Nunc te oro, ut testimonia in lectione veterum observes de hac quaestione. Quod siclos mihi misisti quinque per Rostochiensem civem, habeo tibi gratiam. Et Ioachimicos tres numeravi mox Bibliopolae Chiliano, ut ipsae rationes ostendent, et exhibui ea quae misisti, iuxta vetus dictum: Inter bonas bene agier. Vellem mihi pro precio plures siclos Hunc adolescentem Ioachimum Alceum tibi commendo. Bene vale. Die 11. Octobris, Argeliae.

No. 5232.

12. Oct. (Torgae.)

### G. Hausmanno.

Epist, lib. II. p. 295. (edit. Lond. lib. II. ep. 300.).

### Guilielmo Hausmanno (Witteberg.)

S. D. Charissime Guilhelme, Ut Cyri edicto mandata est instauratio templi ita nunc Imper. Carolus concessit, ut Ecclesia Augustana constituatur ad normam doctrinae confessionis Ecclesiarum nostrarum. Utinam hoc modo pius consensus in tota illa urbe constituatur. Pastores et Diaconos senatus a nobis petivit, et te indicavi inter Pastores aut Diaconos recipiendum \*). Quare ut ad me venias, valde te oro, ut de tota re colloquamun, et si iam proficisci voles, mox tibi literas daturus sum. Valde optandum est, ut illa dilacerata Ecclesia sanetur. Id et ipsi Ecclesiae in urbe salu-

<sup>1)</sup> Henricum Brunsvicensem.

<sup>2)</sup> Edit. cognati, mendose.

<sup>5)</sup> Text. edit. mendose: unum.

<sup>4)</sup> Marchio Elector.

<sup>5)</sup> Alia manus adscripsit: an. 1552.

<sup>\*)</sup> Vid. epist. d, d. 4. Oct. b. a.

tare esset, et exemplum profuturum esset vicinis. Quare annitendum est, ut habeat idoneos doctores, ac simul Filium Dei oremus, ut eis det sua dona, salutares pastores. Bene vale. 12. Octob.

No. 5253.

13. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist. lib. II. p. 260. (ed. Lond, lib. II. ep. 259.).

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Misi proprium tabellarium, quem spero C. V. hodie videlicet, die 15. Octobr. pagellas meas exhibiturum esse. Postquam autem advenit tabellarius, C. V. iussi rursus exemplum describi, quod literarum figuras habet magis conspicuas, et distinctiones sententiarum. Materia, ut ego quidem iudico, tempori congruet, et arbitror C. V. easdem consolationes saepe animo repetere. Heri librum accepimus editum typis chalcographicis, in quibus Osiander damnat doctrinam nostranı de Iustificatione, ac reipsa hoc vult, Hominem esse iustum\*) sua novitate. Crescunt dissidia, et simul distrahuntur Ecclesiae et Imperia. Has calamitates ut mitiget Filius Dei, toto eum pectore oro. Decrevi in eodem scripto et vicinis sycophantis, et illi arrogantissimo homini Osiandro respondere. Neminem arbitror in Ecclesiis Saxonicis probaturum esse somnia Osiandri. Et clarissime refutantur a Luthero in summario Psalmi: Beati quorum remissae sunt iniquitates. Bene valeat Cels. V. Die 15. Octob.

De festo Corporis Christi tantum hoc audivi, Pontificem Urbanum, ante Pontificatum suisse hospitem mulieris Coloniensis, quae nescio qua occasione petiverit, ut pompa certa ostenderet Sacramentum. Ibi dicitur ille promisisse, si fieret Papa, velle se solennem circuitum instituere,

No. 5284.

14. Oct. (Torgae.)

#### G. Hausmunno.

Epist, lib, II, p. 500. (ed. Lond. lib. II, ep. 807.).

### D. Guilhelmo Hausmanno

S. D. Etsi spero te meas literas accepisse de Ecclesia Augustana, teque iam expecto: tamen cum filius meus istuc proficisceretur, iterum ad te scribo. Ut Cyrus concessit instaurari templum: ita Carolus Imperator concessit Augustanis constituere Ecclesias iusta piam confessionem Ecclesiarum nostrarum. Senatus igitur Evangelii ministros a nobis indicari petit. Indicavi quosdam, et in his te. Velim igitur te ad me venire, aut certe mihi scribere. Sed coram multa rectius agi possunt. Quanquam autem ipse ad vos proficisci cogito: tameu remorantur me scribendo nova negotia, quae huc adferuntur, de quibus respondere cogor. Bene vale, et huc quamprimum venito, nam hac septimana viro honesto et docto, quem indicavi, Augustanas literas dabo. Iterum vale. 14. Octob.

No. **5285**.

16. Oct. (Torgae.)

### M. Collino.

+ Ex apographo in cod. Paris. D. L. 54.

# Matthaeo Collino, in Academia Pragensi,

S. D. Carissime frater. Siderum positus huic orae in ripa Albis hoc tempore significat contagia luis, quae etsi late vagantur, tamen alibi magis alibi minus saeva sunt. Etsi in hac confusione imperiorum et in tantis docentium dissidiis pii libenter in aeternam et tranquillam Ecclesiam discedunt, tamen, donec Deus in hac vita colligit Ecclesiam, oremus eum, ut has aerumnas leniat. ut non prorsus dissipentur docentium et discentium coetus. Aliquot collegae nostri familias Torgam transtulerunt, ubi neminem habui, cui literas nostras darem ad te mittendas aut perferendas. Nunc flagitavit a me literas hic adolescens Glatoniensis, auditor Balbini, profecturus in Academiam vestram, ut te audiat. Quem etsi propter iosius praeclaram eruditionem libenter tuo iudicio complecteris, tamen ut initio aditum ad te familiariorem haberet, commendandum esse tibi censui. Natura est generosa, doctrinae capax, et ad decus et virtutem incitata. Quare eum a te praecipue erudiri gaudeo, et Deum oro, ut eum

<sup>\*)</sup> Textus Peuceri iusta, ex mendo. MELANTE. OPER. Vol. VII.

gubernet, et te diu servet patrise incolumem. De bello Pannonico tuas literas expecto. Sed metuo multa vaticinia, quae narrant, Turcicam gentem etiam hanc Germaniae oram populaturam esse. Oremus filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, qui stat pro populo suo, ut inquit Daniel, in his postremae aetatis calamitatibus ut leniat poenas. Imperator Carolus accessit ad urbem Argentoratum, inde ut existimatur in Lotharingiam ducturus exercitum, ac spero repressurum esse Deo iuvante την κελτικήν άλαζονείαν. Cum Augusta discessit, Senatui concessit, ut Ecclesias ad normam nostrae confessionis constituat, quo exemplo bonam spem Ecclesiis ostendit. In Gallia renovatur saevitia contra recte sentientes. Valde te oro, ut saepius ad nos scribas. Bene et feliciter vale. Die 16. Octobris, quo ante annos mille octingentos septuaginta octo mortuus est Demosthenes, fractus inutilibus contentionibus. gratias agamus Deo, quod vocavit nos ad utiliores labores. 1552.

No. 5236.

17. Oct. (Torgae.)

### G. Cracovio.

Epist. lib. II. p. 575. (ed. Lond. lib. II. ep. 590.).

# D. Georgio Cracovio

S. D. Clarissime vir. Hac me praecipue consolatione sustento in multis aerumnis huius temporis, et in illis nostrae μυρμηχίας dissicultatibus, quod non casu volvuntur res humanae, sed quod scriptum est, Omnes capilli capitis vestri numerati sunt. Scit ipse Filius Dei καρδιογνώστης nos quaesivisse doctrinam incorruptam simplici studio. Hunc spero servaturum esse nostram uvouncian, Et ut servet eum oro cum socero tuo viro optimo. Hoc tempore vero expatiari te posse sine ulla reprehensione sentio. Expatiarer et ipse nisi statim famam spargerent homines malevoli zazon-Geig, me desperatione rerum nostrarum fugere aut novas res moliri. Ut igitur Laconicae mulieres dicebant viris et filiis, cum clypeum ituris in castra porrigebant, η την, η ἐπὶ την, id est, ut aut reportarent clypeum, aut in clypeo ipsi reportarentur mortui; Sie Deo invante redibo aut vivus aut mortuus in oppidum nostrum. Oro autem Filium

Dei, ut studia suae doctrinae gubernet et conservet. Bene vale. Argeliae die 17. Octob. quo ante annos 3943 \*) arca Nohae primura quievit; in qua ut Argonautas suos tunc servavit Filius Dei, ita eum oro, ut nunc quoque nos servet, qui in eadem Argo vehimur ipso duce.

No. 5257.

17. Oct.

# Ioannes Fridericus ad Theologos Witeb.

† Ex apographo vetustist, in cod. Goth. II. p. 217. — Vid. epistol. Theologorum d. 14. Sptb. h. a. — Argumentum huius epist. (non dixit ex quonam fonte) breviter commemoravit Saligius in hist. Aug. Confess. I. p. 680 sq.

Den Chrwurdigen, Burdigen und Hochgelehrten, uns fern lieben andachtigen und getreuen Eren Johann Bugenhagen Doctor, Pfarrer, famt ans bern Dienern ber Kirchen zu Bittenberg.

**R**on Gottes Gnaben Johansfriederich der Elter, hergog zu Sachsen, geborner Churfürst, Landtgraf zu Duringen und Marggraf zu Meichsen 2c.

Unsern Gruß zuvor. Chrwurdigen, Butdigen und Hochgelehrten, lieben andächtigen und getreuen: Bir haben Guer Schreiben, an uns gethan, mit Inzeigen, weß unterthanigs und chriftlichs Mitleidens Ihr in unferm langwierigen Trubfal mit uns und unferm freundlichen lieben Gemahel und Sohnen getragen, and wie berglich neben ber Dankfagung Gottes Ihr wieber um erfreut, daß wir nun unfrer Berhaftigung erledigt, und zu unferm Gemahel und Sohnen wieder kommen find, Und was ihr für hochwichtige Sachen bavon bat: tet, ferners Inhalts vernommen, und von euch auch ju gnabigem Gefallen vermerkt. Und ift an bem, daß ber allmächtige Gott uns von wegen unfrer Gunden ein groß und langwierigs Creug gnabiglich aufgelegt. Bie uns nun fein Allmachtigkeit barinnen wunderbarlich im rechten mahren Bekenntniß seines allein feligmachenden Borts burch Berleihung und Bulf bes beil. Geiftes geleitet und geführet, und daneben auch in ziemlicher Gesundheit erhalten: also hat auch seine Allmachtigkeit und endlich mit Gnaden wiederum väterlich erledigt und an beim in unfre Lande geholfen; beg Allmachtigkeit wir auch bafur und um alle feine Gnade und Bobltbat von

<sup>\*)</sup> In numero sine dubio error est.

Herzen in Ewigseit Dank, Lob, Chr und Preis fagen, ber ungezweiselten hoffnung und Zuversicht, seine Alls machtigkeit werde es fürder zu gemeiner Christenheit Wohlfahrt, auch zu Ausbreitung, Pflanzung und Bersbaltung seines wahren Worts, dergleichen unsern lieben Sohnen und ber Lande Besten gnadiglich auch schieden und fügen.

Daß Ihr auch in Euerm Schreiben melbet, baß Euer Gemuth allzeit gewesen und noch fen, mit Gottes Gnaben Ginigkeit ber driftlichen Lehre mit ben Rirchen diefer Lande ju halten; fo boren mir foldes gern. Das Ihr aber mancherlei Anfechtung darin gehabt, und Gewirre vorgefallen, wie ihr auch noch in großen Streiten von hochwichtigen Sachen stehen sollt, bavon ift gleichwohl bie Beit über unfrer mahrenden Berhaftung allerlei gn und gelangt, welche une nicht menig befummert. Und haben berhalben oft von Bergen gewünscht, daß in Rirchen unfrer gewesenen und andern ganden, die fich barein auch gerichtet, in bem, wie es bei Leben Doctor Martin Luthers feligen, und unfrer Regierung ges halten, auch anno 37. ju Schmalkalden burch alle Pfarrherrn und Prediger, fo ben Standen ber Augs= burgischen Confession zuständig, und dazumal des Orts versammelt sind gewesen, verglichen, keine Kenberung auf menschlicher Beisheit mare vorgenommen noch gestattet worben. Denn wir tragen nicht 3weifel, wenn folches mare geschehen, so murde die eingeriffene Spals tung und Irrthum amifchen ben Lehrern gemelbter Cons fession ausamt den beschwerlichen und schablichen Mergerniffen, fo baraus erfolgt, mit Gottes Bulfe mohl fenn verblieben. Aber er wolle sein Wort und Kirchen, wie benn feine Allmachtigkeit bieber gethan, hinfurter auch gnabiglich erhalten. Das haben wir Euch hinwieder gnabiger Meinung nicht bergen wollen. Dat. Beimar Montags nach Galli anno 52.

No. 5238.

17. Oct.

### Vito Winshemio.

+ Ex apogr. in God. Paris. D. L. 543.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Vito Winshemio, Doctori artis medicae, collegae et fratri suo cariss.

S. D. Doctissime vir et cariss. frater. Etsi dubitaham, quando has literas accepturus esses, scri-

psi tamen. Ante octiduum Augustano tabellario literas dedi ad d. Snepium et ad d. Victorinum. quibus adiunxi literas ad Stigelium et ad te scriptas. Postea multorum allatae sunt epistolae. quae adfirmant, *Osiandrum* mortuum esse. Scribunt, intumuisse eius corpus fortassis ex splene effusa atra bile, et áccessit apoplexia. Habuit breve curriculum, ut vides, quo utinam felicius usus esset. Qua enim de re tam atrociter in nos incurrit, nisi quod dicimus, fidendum esse filii Dei meritis, non nostra novitate. Haec praecipua est στάσις nostrae controversiae. Reliquit, ut audio, librum alterum contra me scriptum. Et fortassis ώς περ σφονδύλη φεύγουσα πονηρότατον  $\beta\delta\tilde{s}\tilde{s}$ . Sed oro filium Dei, ut nos regat et doceat, qui, cum sit καρδιογνώστης, scit voluntatem meam in colligenda doctrina simplicem et piám fuisse, etiamsi in tanta mole rerum alicubi minus intentus fui. Sed haec alias. Erasmo Reinholdo mitte epistolam hanc additam, ex Pannonia missam. Bene vale. Die 17. Novemb. Salutein opto vobis omnibus.

Philippus.

No. 5289,

18. Oct. (Torgae.)

#### B. Hencelio.

Epist. lib. II. p. 506. (ed. Lond. lib. II. ep. 515.).

Iobanni Baptistae Hencelio, Consuli Augustano,

S. D. Exemplumque Dei quisque est in imagine parva, inquit Ethnicus Poeta, quia vox ipsa Naturae clamitat, nos ita conditos esse, ut et mens Deum recte aguoscat, et omnes motus nostri cum Deo congruant. Sed haec in patefactionibus divinis clarius tradita sunt, quae adfirmant velle Deum nos frui sua luce in aeterna consuetudine, et in hac misera vita tamen inchoari hanc sapientiam oportere, et conservare ipsum ac instaurare ministerium Evangelii, et velle eum ut suo quisque loco propagationem doctrinae adinvet. Quod cum pie facias, vicissim tibi Deus benefaciet. Quidam honestus vir Petrus Ketzman, spem mihi fecit, se mox ad vos profecturum esse, et quotidie eius ad me adventum expecto, cum hoc iter facturi erant hi duo Diaconi, Guilbelmus Hausman et

Iacobus Rulishius: sed cum tardior esset Petrus, diutius has retinere nolui. Nunc eos amplissimo Senatui et tibi commendo. Scio modestos et recte eruditos esse. Sed vos eos audietis, et iudicabitis an in vestris Ecclesiis usui esse possint. Mitto tibi librum de doctrina et ritibus in Ecclesiis Megalburgensibus, in quo doctrinam recitari recte iudico, quae ubique eadem esse debet. Sed ritus humanos non necesse est similes esse. De ea parte vobis deliberandum erit, et oro Deum, ut eam deliberationem regat. Bene vale. Die Lucae.

No. 5240.

18. Oct.

# D. Chytraeo.

(Ex David, Chytraei epistolis p. 1250.)

# Davidi Chytraeo S. D.

Carissime David. Ut Cyri edicto Instauratio templi mandata est, ita, nunc quidem Augustae, Carolus Imp. concessit, Ecclesias in ea urbe ad normam Confessionis Augustanae, sic nominant, ut scis, Saxonicam, constitui. Scripsit igitur ad me Senatus, ut homines ad docendam Evangelii puritatem idoneos indicem. Indicavi praecipuos D. Victorinum et te \*). Nondum mihi Victorinus respondit, sed quotidie literas ab eo ex-Te quaeso, ut cogites quantum referat, etiam exempli causa, pium consensum in Ecclesia Aug. constitui. Hanc tantam rem adiuvare te velim. Et eris in Patria. Scribes igitur mihi quam primum de tua voluntate. Bene vale, Die Lucae 1552.

Philippus.

No. 5241.

18. Oct.

### Ioach. Mollero.

Epist, lib. II. p. 519. (ed. Lond. lib. II. ep. 543.).

### D. Ioachimo Mollero

S. D. Clarissime vir, et charissime frater, Scriberem saepius, si literis complecti possem eas ma-

terias, de quibus libentissime tecum et cum aliis bonis et doctis Viris colloquor, videlicet disputationes de doctrinis. Nam de stultissimis bellis Principum, et de rabiosa φιλονειχία rixantium in Ecclesiis non libet scribere. Turci recens urbem Pannonici regni, sed Germanicam, Novum Solium igni deleverunt, capta vicina arce. Interea Reges ludunt, et Principes movent domesticos tu-Isenacensis senex Hiltenius praedixit Turcos Germaniae et Italiae dominos fore anno 1600. Huius viri vaticiniis aliis quoque responderunt eventus. In Ecclesiis vero impeditur explicatio rerum necessariarum aliis inutilibus rixis, Impeditur et disciplina, et subinde fiunt maiores dilacerationes. Haec mala cogitans dolore contabesco. Oro autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis, et resuscitatum, ut reliquias Ecclesiae servet, et nos regat Studia hic Dei beneficio mediocria sunt, ut ex pagellis, quas mitto, intelliges. Bene et feliciter vale. Die Lucae.

No. 5242.

19. Oct. (Torgae.)

# M. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 557 sq.

# Mich. Meienburgio, Consuli Northus.

Honestissime vir, et amice charissime. Dei beneficio recte valet filius Christophorus, et vivit apud Doct. Schneidewein in vicino oppido lessen, quo et alii quidam familias suas transtulerunt. Oro Filium Dei, ut custodiat et servet vos et vestros omnes. Scripsit ad me Nicolaus Bromius, vos expetere colloquium meum. Libenter ad vos Northusiam accedam, ut et filii studia inspiciam. Nec enim erunt aspera frigora ante lanuarium. Bella adhuc in his regionibus hac hyeme metuo, cum tres magnae causae sint in conspectu, quarum unica satis esset ambitiosa contentio de Épiscopi Meideburgensis exuviis. Oremus autem Filium Dei, ut publicas et privatas aerumnas leniat, propter Ecclesiam et institutionem iuventutis. Hoc tempore retineor Torgae propter Augustanae Ecclesiae negotia. Bene et feliciter valete. Die 19. Octobris.

Philippus.

<sup>\*)</sup> Vid. Epist. d. d. 4. Oct.

No. 5243.

19. Oct.

# F. Staphylo.

† Ex autographo descripta a Schellhornio in usum Ballenst., qui apograph. Schellhornii habet in sua collectione Vol. I. p. 19 b.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Friderico Staphylo, fratri suo carissimo,

S. D. Reverende vir et carissime frater. Scripsi recens de tuis voluminibus. Edi ea curabimus quam primum accepero. Mittes igitur, si ita vi-Vocati eramus in aulam Marchionis debitur. Electoris ad cognitionem controversiae quam movit δ δύςοδμος Stancarus, qui contendit, τὸν χριστον κατά μόνην ανθρωπίνην φύσιν είναι μεσίτην. Sed retinuerunt [me] Ecclesiae Augustanae negotia; nostras tamen sententias edituri sumus. Metuo hella per Albiacos campos ') plus quam civilia de exuviis episcopi Parthenopei recens mortui '). De Carolo tantum haec sciebamus, Argentoratum eum venisse, et ducere exercitum non contemnendum. Scis etiam veteribus την κελτικήν άλαζονείαν non valde formidatam fuisse. Tuas literas expecto. Bene vale. XIX. Octobr.

Philippus.

No. 5244

(19. Oot.)

### Ad. Cureo.

+ Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 54.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti, D. Adamo Cureo, docenti Evangelium Ecclesia Dei in inclyta urbe Vratislavia, fratri suo cariss.

S. D. Venerande Adame et âmice carissime. Toto pectore gratias ago filio Dei, domino nostro Iesu Christo, quod ita gubernavit Ecclesiam in inclyta urbe Vratislavia, ut dissidia dogmatum non turbaverint piorum invocationem annos iam tri-

ginta. Nec ulla Ecclesia in Germania suit tranquillior. Id beneficium Dei agnoscite et deinceps tueri studeatis. Simul etiam petatis una cum filio Dei, summo sacerdote nostro, ut aeternus pater faciat, ut unum simus in ipso. Habetis senem doctorem Moibanum, virum optimum, qui haud dubie vobis assidue hortator est, ut concordiam tueamini. Nec ulla gravior oratio in hoc genere cogitari potest, quam illa est in epistola Iohannis: δ θεὸς ἀγάπη ἐστὶ, καὶ ὁ μένων ἐν τῆ ἀγάπη ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ. Gaudeo tibi locum in Ecclesia Vratislaviensi tributum esse, et filium Dei oro, qui sedet ad dextram aeterni patris, ut det dona hominibus, ut nos quoque gubernet. Amicitiae nostrae memor esto, et saepe ad nos scribito. Metuo bella per Albiacos plus quam civilia campos, praesertim mortuo adolescente Episcopo Parthenopeo, de cuius exuviis dimicabitur. Deus leniat poenas. Bene vale. Salutem opto reverendo doctori Moibano, Magistro Baldasaro, Praetorio, Wincklero, Sagero, et vobis emnibus,

Philippus.

No. 5245.

25. Oct. (h. a.?)

#### W. Fusio.

Epist. lib. II. p. 575. (ed. Lond. lib. II. ep. 598.).

- D. Wolfgango Fusio, amico suo charissimo,
- S. D. Utinam tibi, mi Wolfgange, prodesse possem, Nam de ingenio tuo bene sentio, teque provehi cupio ad honestas functiones, ut praeparari ad maiora Ecclesiae munera possis, ad cuius utilitatem studia tua dirigere debes. Ac spero tibi Deum adfuturum, qui sese dixit fundum et patrimonium esse Sacerdotum, quia norat eos in mundo negligi. Tu igitur forti animo esto. Si impetrabis conditionem, quam petis, ornato tuam Spartam: sed si non impetrabis, Deus aliam offeret, eaque in re tibi meam operam polliceor, tu modo significes tuarum rerum statum. Durato, et temet rebus servato secundis. Bene vale. Die 25. Octob.

<sup>1)</sup> Campos in apagrapho ex mendo legitur post civilia.

<sup>2)</sup> Friderici, filii Electoris Brandenburg., qui successerat Iohanni Alberto. Vid. Sleidan. p. 720.

No. 5246.

26. Oct. (Torgae.)

### Inach. Mollero.

Epist. lib. II. p. 523. (ed. Lond. lib. II. ep. 548.).

### D. loachimo Mollero

S. D. In Henrico fratre tuo et natura recta est, et non solum eruditione mens exculta est, sed etiam luce Filii Dei regitur, eumque spero Ecclesiae usui atque ornamento fore. Quare et valde eum diligo, et ad Ecclesiae certamina, quae et nunc sunt magna, et impendent maiora, praeparari eum velim. Nobis hic aliquanto post opus erit aliis lectoribus. In ea deliberatione de ipso quoque cogitare decrevi, si vivam. Nunc offertur éi adolescentum Nassaviensium gubernatio, qui in Galliam mittentur. Nisi patrem senem Guilhelmum scirem virum integerrimum esse, dissuaderem Henrico hanc aulicam militiam, sed patrem et te adhibere in consilium voluimus. Quare nobis vestram sententiam significabis. Oro autem Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, uf consilia vestra et nostra gubernet.

Συμβουλήν άγαθήν, και άφορμάς, εὐτυχίαν τε Συμβουλευτά έμοι δὸς πατρὸς άϊδίου.

Bene et feliciter vale, et rescribe. Die 26. Octob.

No. 5247.

26. Oct.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenbergium, ep. 19.

# D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir, et carissime frater. Utrumque vox divina praedixit, et fore in hac languida et delira mundi senecta maiores generis humani confusiones, quam fuerunt antea. Et tamen filium Dei certo etiam inter has Imperiorum ruinas sibi collecturum esse aeternam Ecclesiam. Itaque et praeparemus animos ad ferendas communes calamitates, et hac nos consolatione erigamus, quod filius Dei certo colligit Ecclesiam in his ipsis nostris coetibus sonantibus Evangelii vocem, etiamsi magna est infirmitas. In hac cogitatione magis etiam mihi leniuntur mei dolores, cum intueor

passim familias pias, et in his adolescentes, in quibus et indoles bona est, et semina sunt virtutum a Deo mentibus eprum insita. Talis est Elardus Hofmann Bremensis, cuius et natura avida et capax est doctrinae, et mores adeo modesti sunt, ut esse eum domicilium Dei existimem. Quare et Parentibus talem filium, et tibi talem amicum Oro autem te, ut etiam meo nomine parentibus sis hortator, ne desint filii studiis. Nondum despero colloquium nostrum. Ideo de dogmatum controversiis iam non scribo. De bellis ne libet quidem scribere. Sed tecum oro veris gemitibus filium Dei, ut Ecclesias et nos inter aras suas regat et servet. Responsionem ad Balticam Gorgonem editurus sum, cum rediho Wittebergam. Vides moveri magna certamina de personis Divinitatis, et singularum proprietatibus, de quibus mitto tibi quaestiones. Bene et feliciter vale et rescribe. Argeliae. Die 26. Octobr.

Philippus.

No. 5248.

25. Oct. (Torgee.)

# Senatui Augustano.

Edita in libro: wahrhaft turger Bericht, wie es mit Berufusg und Bestellung ber Kirchendiener Augeburgischer Confession is ber Statt Augeburg zeber zent gehalten worden. (Augeb. 1585. 4.) p. 10 b. (Mibi descripta a Cl. Veesenmeyero.)

Den Sblen, Ernveften, Beisen und Furnehmen hern Pflegern, Burgermeistern und Rath ber loblichen Stadt Augeburg, meinen gunstigen herrn.

Sottes Gnad durch seinen eingebornen Sohn Zesum Christum unsern Heiland und wahrhaftigen Helset zwor. Edle Ernveste, Weise, surnehme, gunstige Perren. E. E.[hrbarkeiten] und E. W.[eisheit] süg ich zwissen, daß Zeiger dieser Schriften ist Magister Petrus Ketzmann \*) von Nürnberg, welchen ich in meinen vorigen Schriften angezeigt hab, daß er als ein Pasto in eurer Kirchen zu gebrauchen sen, denn er hat nun eilich Jahr ein Kirchen wohl regirt, und ist ziemlichs Al-

<sup>\*)</sup> Ketzmann, non Retzmann, ut mendose editum est. Vid. de eo Bills Nürnberg. Gelehrten-Lericon, II. p. 285. — Vid. etiam v. Stetten Gesch. ber Stadt Augeb. I. p. 497. Bre: ders Gesch. ber: Evangel. Psarrtirche zum h. Arens zu Augeb. p. 69. Schellhorns Ergöglichkeiten. II. p. 713 sq. (Now Feesenmeyeri.)

ters, hat in driftl. Lehr einen rechten Berstand, ist ehrslicher driftlicher Sitten, friedliebend, nicht unruhig, nicht stoff, nicht zankisch, sucht nicht fremde Sachen, hoff berwegen, er werd mit Sottes Huff ber Kirchen seliglich dienen, und seht zu E. E. und E. W., nach der Berhor von ihm zu schließen.

Ich bitt auch fleißig, E. E. und E. W. wollen fich ber Behrung halben auf ben Weg gunftiglich erzeigen, bann E. E. und E. W. werben befinden, daß an diefer

Person solches wohl angewandt ift.

Bon bem ehrwurdigen herrn Erasmo Surcerio hab ich in der vorigen Schrift Anzeigung gethan, und acht, daß hochnothig sen, ein christliche Kirchenordnung zu Einigkeit eurer Kirchen mit gutem Rath zu berathsschlagen, und zu solchem Werk ist gedachter herr Sarcerius, als ein bedächtiger geübter Mann, durch Gotztes Inad sehr wohl zu gebrauchen.

Der allmächtige Sohn Gottes, Zesus Christus, ber ihm wahrhaftiglich ein ewige Kirchen im menschlichen Geschlecht durch das Evangelium sammelt, wölle euer Kirchen in einen seligen Stand und christliche Sinigkeit bringen, und die löbliche Stadt, euer E. W. und die Guern allezeit gnädiglich bewaren und regiren. Datum zu Torga, die 27. Octobris 1552.

E. E. und E. W.

williger Diener Philippus Melanchton (?)

No. 5249.

28. Oct.

### Dan. Gresero.

† Ex apogr. in cod. Goth. 190. p. 186.

# D. Danieli Gresero (Past. Dresdens.)

S. D. Reverende vir et carissime frater. Ut Cyri edicto templum rursus aedificatum est, ita Carolus Ecclesiam Augustae constitui ad normam Ecclesiarum nostrarum concessit. Ac spero, exemplum hoc profuturum esse ad instaurationem Ecclesiae in multis locis. Et filium Dei oro, ut nos gubernet. Misi iam Augustam duos ex Academia nondum maritos, tertium vero maritum Petrum Ketzmann, qui fuit pastor Ecclesiae in Elsterwerda, et literas Augustanorum expecto, ut sciam, qualia sint initia. Hortatus sum eos, ut deliberarent de forma rituum, ad urbis et Ecclesiarum concordiam. Doctrina extat in confessione, ac

vellem eos uti consilio Dom Sarcerii. Si qua erit occasio, Petreium ') collocandi in loco commodiore, habebo eius rationem. Tibi quoque eum commendo. Expectari adhue, opinor, virum qui in Schleusingen deerat, a me istue mittendum, et non habebam tunc talem, cum literas acciperem, qui eo proficisci vellet. Cum resciscam, an ') adhue locus vacuus, tibi significabo, carissime frater. Bene vale. Die 28. Octobris 1552.

Phil. Mel.

No. 5250.

28. Oct.

#### B. Hencelio.

Epist, lib. II. p. 809 sq. (ed. Lond. lib. II. ep. 816.).

### D. Iohanni Baptistae Hencelio, consuli August.,

S. D. Clarissime vir, Sic inquit Syracides. quem tibi inscriptum libenter te legere non dubito, φοβού τὸν χύριον, χαὶ δόξασον ἱερέα. Cum aùtem utrumque magna pietate facias, tibi tuendum hunc sacerdotem commendo virum honestum ef eruditum Petrum Ketzmanum Noribergensem. Camerarii et auditorem et amicum. Meministi et amplissimum Senatum vestrum ad me scribere. ut indicarem et tales, qui Pastores Ecclesiarum essent, et alios, qui diaconorum munere fungerentur. Huic igitur viro optimo hortator fui, ut ad vos proficisceretur. Gemens aspexi eum cum coniuge et parvis liberis, hoc tempore, saevus ubi hybernis Orion conditur undis, iter facientem. Te oro ut lenire ei migrationis aerumnas studeas, et amplissimo Senatui eum commendes. Pastor Ecclesiae esse poterit, quia et aetas matura est gubernationi, et cum feliciter antea rexerit Ecclesiam, specimen eruditionis, pietatis et modestiae ita praehuit, ut et sua Ecclesia eum dilexerit, et probarint alii. Spero et apud vos eruditionem. gravitatem et modestiam eius Ecclesiae profuturam esse. Bene et feliciter vale. Die 28. Octob.

<sup>1)</sup> Vid. de eo etiam ep. ad Petreium d. 12. Febr. 1558.

<sup>2)</sup> an] rescripsi pro as, quod est in cod.

No. 5251.

28. Oct.

# Georgio Pr. Anhalt.

Mel. select. Epistt, p. 289. Epist. lib. II. p. 262. (ed. Lond. lib. II. ep. 261.). Apographon in Mst. Manl. p. 49.

### D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum post reditum ex Babylone convenisset aerumnosa multitudo ad ruinas Hierosolymae, nec aut praesidiis aut moenibus se contra latrocinia defendere posset, Filius Dei consolatur Zachariam inquiens, Ego ero murus igneus etc. Item, Non in exercitu, nec in robore, sed in Spiritu meo dicit Dominus. Ita nunc quoque proteget Ecclesiam suam Filius Dei. Hac consolatione nos sustentemus, et speremus non prorsus interituras esse Ecclesias, etiamsi arma in utraque parte magnas vastationes minitantur. Fortassis eventus ostendet mitiora consilia non fuisse aspernanda. Sed oremus Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, ut nos regat et leniat poenas. ptum \*) Osiandri curabo describi C. V. etsi arbitror brevi longiorem librum de illis paradoxis editurum esse. Bene et feliciter valeat C. V. Die 28. Octobris.

No. 5252.

28. Oct.

# Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Mel. in Tabular. Henneberg. descripta a Clar. Carolo Schoeppashio, doctore Meiningensi.

An die Grafen Wilhelm und Georg Ernst
von Henneberg.

Sottes Gnad 2c. — E. F. G. bitt ich in Unterthänigsteit gnäbiglich Gedult zu haben, daß ich nicht zeitlicher E. F. G. Antwort zugeschrieben, denn ich durch die Augsburgschen Kirchensachen verhindert worden, wie E. F. G. Bericht anhören mögen von Zeigern dieser Schriften.

Und ist Zeiger dieser Schriften Pastor der Kirchen zu heinchen, bei Witeberg gelegen, ein verständiger, gelerter, gottforchtiger Mann, der ohn Zweifel E. F. G. Canzlern bekannt ist, und ist bei zwanzig Jahrn bei

und gewesen, und hat mit etlichen, ehrlichen vernimfe tigen Leuten in besondrer Freundschaft gelebt. E.F. S. werben auch felb aus feinen Reden feinen Berftand met. fen. Er ist nicht fern von Sost geboren, und ift fein Name Christophorus Bufthofen, und wiewohl feine Stimme etwas buntel ift, fo find boch anbre feine Tugenden fo groß, daß ich ihn zu einer ziemlichen Regirung mit Gottes Gnaben tuchtig acht. Doch flebet E. F. G. gang frei, nach ber Berhore von ihm zu schlie Ben. Er bedenkt felb, wie ein schwerer Laft ift igund eines vernünftigen gottfürchtigen Superinbeng Ampt, und ift mohl zufrieden, mas E. G. Schließen werden. So er aber angenommen murbe, bitten ich und Er, E. F. G. wollen Gott gu Lob und gu gutem Frieden in der herrschaft ein driftlich Confistorium verordnen. Das wird burch Gottes Gnab auch bei ben Nachtommen ein großen Rut wirken. Der allmächtige Sohn Gottes Jefus Chriftus, ber ihm gewißlich ein ewige Rirchen im menfchlichen Gefchlecht burch bas Evangelium fammlet, wolle E. F. G. gnadiglich bewahren, ftarten und regirn. Datum Torga 28. Octobris 1552.

No. 5253.

30 Oct.

# Principibus Henneberg.

† Ex autographo Mel. in Tabular. Henneberg. descripta a Clar. Schoeppachio, doctori in Gymn. Meining.

Un Wilhelm und Georg Ernft von Henneberg.

Gottes Gnad 2c. — Erstlich bank ich Gott, daß er gnädiglich E. F. G. und E. F. G. Landen und Kirchen in diesen unruhigen Zeiten gnädigen Frieden geben, und E. F. G. und E. F. G. Unterthan auch zu ewiger Selfteit erleuchtet. Darnach dank ich E. F. G. daß sie den wohlgelarten Christophorus Fischer gnädiglich angenommen haben, und hoffe, er werde sich gebührlich halten. Bitt auch Gott, er wolle uns alle gnädiglich regirn.

Bon dem Mann, den ich zur Superintendentia anzuzeigen bedacht, berichte ich in Unterthänikeit, daß berfelbige Christophorus Busthofen jesund Paster zum Heinchen, bei Witeberg gelegen, vor mehr Tagen bei mir allhie zu Torga gewesen, und Brief an E. F. G. von mir empfangen hat, dem ich auch des Durchleuchten hochgebornen Fürsten und Herrn Georgen Fürsten zu Anhalt zc. Schrift an E. F. G. mitgeben, und hosse ge-

<sup>\*)</sup> Mst. scripta.

bachter Christophorus Wusthosen werbe in bieser Wochen zu Sleusingen ansommen. Ich will auch sorberlich einen frommen, züchtigen, gottsorchtigen jungen Mann Schrift an E. F. G. geben, ber zur Kirchen zu Rossa zu gebrauchen. Der allmächtige Gott wolle E. F. G. und E. F. G. Land und Kirchen gnäbiglich allezeit bewahren und regirn. Datum Torga am Abendomnium sanctorum, daran vor 35 Jahrn der Ehrnswürdige Herr Martinus Lutherus die propositiones von den Indulgentiis erstlich angeschlagen hat.

No. 5254.

\$1. Oct. (Torgae.)

### Seb. Glasero.

Epist. lib. V. p. 519 sqq.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Sebastiano Glasero, Cancellario Inclytorum Principum Hennenbergensium, amico suo veteri et charissimo.

S. D. Clarissime vir et Patrone colende. Scio, te saepe, cogitantem de hominum natura, vere ita statuere, non casu volui hanc naturam rerum, sed vere esse Deum, Conditorem rerum, et iudicem generis humani, et quidem hunc ipsum, qui misit Filium, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum. Optimum igitur homini esse agnoscis, vocari ad huius veri Dei et Filii eius societatem. Deinde nihil melius esse bominibus honesta gubernatione et pace. Haec bona cum vobis Deus tribuerit, videlicet lucem suae doctrinae, et honestam gubernationem et pacem, gratis mentibus et linguis eum celebre-. mus, praesertim cum passim tanti tumultus sint, et varia dogmatum dissidia. Oro autem Filium Dei, ut publicas et privatas calamitates leniat, et nos omnes gubernet.

De Christophoro Piscatore et Illustrissimis Principibus') et tibi gratiam habeo. Spero, recte facturum esse officium, et modestiam eius gratam fore prudentibus. Ante quatriduum literas dedi viro erudito et prudenti, Christophora, Pastori Ecclesiae Heniochenae, ad Illustrissimos Principes, et ad te. Arbitror, tibi notum esse, suit enim minister senis Valentini Mellerstadii, et natus est in Westvalia: Huic, cum aetas eius matura sit gubernationi, et cum sit homo moderatus et circumspectus, existimo, posse inspectionem commendari, sed vobis iudicium et arbitrium permitto. Cogitavi etiam de viro idoneo ad docendam Ecclesiam Rossensem.

Heri huc allatae sunt literae ex Isleben, in quibus significatur, oppugnari a Comite Volrado Mansfeldensi arcem ') Bolfenbûtel, et exercitum eius recens iterum iurasse Regi Gallico, Ducem ipsum, senem Henricum, esse in arce Bolfenbûtel, pecuniam Hamburgam couferri numerandam, ut ipsi loquuntur, sociis Gallici Regis. Ego, ut scis, etiam ante hos aunos abhorrui a Gallicis foederibus '). Nunc, qualis sit exitus, futurum tempus ostendet. Sed oro Filium Dei, ut poenas nobis leniat. B. et felic. vale. Pridie Calend. Novemb. quo primum ante annos 35 Lutherus edidit Propositiones de indulgentiis. Genesin filiolae edi curabo his diebus, cum rediero Witebergam.

Philippus.

No. 5255.

(fere m. Oet:)

#### N. N.

+ Ex apographo in cod. Monac. 90. No. VII. p. 408.

Epistola cuidam praescripta a Ph. M.

Reverendissime domine et patrue charissime. Cum venisset ad me tabellarius vester nolui eum sine meis literis dimittere, praesertim cum res novae multae hic narrentur. Aiunt, Imperatorem Carolum in urbe Meteusi hac hyeme mansurum esse, cum propter alia multa, tum ut sua praesentia prohibeat, ne in urbem invehatur Evangelii doctrina. Vult etiam non procul a Lotharingia abesse, quia nunc tutor est pupilli ducis mortuo duce, qui regebat Lotharingiam. Circa Bremam magna est multitudo militum, fere decem millia. Postquam desumpserunt frumentum in pagis, nunc quaerunt alia loca. Et fama est, Holsatios et civitatem Hamburgensem armis occursuros esse, ut

<sup>1)</sup> Hennebergicis, vid. epist. d. d. 29. Septh. b. a. coll. ep. ad Lunium d. d. 2. Nov.
MELASTR. OPER. Vol. VII.

<sup>2)</sup> A. D. addit Lycooniam.

<sup>8)</sup> Sic A. D., sed Saub. a talibus.

illi praedones dissipentur. Dicitur etiam, legatos a civitatibus Germaniae ad Regem Gallicum et Anglicum missos esse, qui utrique regi sint hortatores faciendae pacis. Et deliberant de conditionibus pacis. In Gallia simul grassantur haec quatuor mala, fames, pestilentia, bellum, saevitia in homines innocentes et pios profitentes aliquem articulum verae doctrinae contra ipsos abusus. In Italia item magna fames; et annona in hac nostra regione coepit esse carior. Deus mitiget nobis poenas et regat nos. B. V.

No. 5256.

1. Nov.

# Baumgartnero, filio.

Praemissa libro: "Liber de anima, recognitus ab autore Phil. Melanth. Witebergae 1553. 8." Ex hac editione hausimus epistolam, quae scripta est antequam typographus opus perfecit. Vid. ep. ad Schnepfium d. 10. Nov. et ad N. N. d. 13. Nov. et ep. ad Moller. d. 16. Nov. — Librum Baumgartnero misit d. 11. Decb. 1552.

Clarissimo viro, Hieronymi Bomgartneri, sapientia et virtute praestantis filio, Hieronymo Bomgartnero, Philippus Melanthon S. D.

Utrumque praedixit vox divina, in hac languida et delira mundi senecta et fore maiores generis humani confusiones, quam fuerunt antea, et tamen Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum: aeternam Ecclesiam sibi etiam inter imperiorum ruinas collecturum esse: qui quidem hac spe vult nos doctrinae studia colere, et promittit Ecclesiis hospitia. Hac praedictione divina confirmati praeparemus animos, ut tristissimas imperiorum dilacerationes et crebros tumultus Panicos sapienter feramus et tamen speremus, Ecclesiam non interituram esse, et hac erecti consolatione studia doctrinae colamus, et suo quisque loco communi societati serviat. Haec cogitatio et senes retinet in gubernatione, ne desperatione in tam saevis tempestatibus tanquam remos abiiciant, et excitare iuniores debet, ut doctrinam Ecclesiae et communi vitae necessariam eo discant alacrius, quia vox divina pollicetur nobis, hos labores non fore irritos. Quare et Paulus inquit: Non erit inanis labor vester in Domino, id est Deo curae erit, ut et Ecclesias vobis ac nidos aliquos servet, et ut labores vestri in docendo, gubernando et discendo sint fausti et salutares vobis et aliis. His divinis commonefactionibus saepe iam confirmari patrem tuum in difficillimis laboribus audis, quas quidem te quoque cogitare decet, ut ad discendam doctrinam vitae necessariam te exuscites. Rursus autem congessi doctrinam, quam in Ecclesia de distributione potentiarum animae extare necesse est: quam cum antea ederem, ad patrem tuum misi, cui his libellis nihil opus erat; sed extare testimonium volui et ipsius erga me perpetuae benevolentiae, et mei erga ipsum amoris. Nunc ad te hoc munus transfero, quia ad illas priores caussas haec accedit, quod cum tua aetas iam idonea sit ad huius doctrinae initia discenda, quam hic complexus sum: et adhortari te volui hoc munere misso, ut ad Philosophiae initia procedas, et in hac parte viam tibi et aliis, quantum ego quidem possum, monstrare studeo.

Nec vero ignoro multos deridere totum boc genus Physicae doctrinae, qui dicunt, titulos magnam sapientiam polliceri de Deo, de mundo, de anima, de caussis mutationum in omnibus corporibus, postea introspectis libris tantum inveniri puerilia initia. Fateor omnino, hanc doctrinam valde exiguam et angustam esse, et sapientiae divinae umbras tantum procul ostendere. Sed nos, qui divinis patefactionibus assentimur, et secutiram esse vitam perpetuam post hane mortalem vitam credimus, cogitemus, duas nobis academias, et quidem hoc ordine conditas esse \*), aeternam alteram, in qua Deus erit omnia in omnibus, et suam nobis sapientiam et iustitiam communicabil, ubi coram ipsum cernemus, et in filio λόγφ conspiciemus non solum ideas et caussas opificii murdi, sed etiam admirandam copulationem divinat naturae et humanae, et consilium restitutionis generis humani. Ibi conditorem intuentes et causas rerum considerantes, naturam penitus introspiciemus. Sed ita, et non aliter, patet aditus ad illam Dei consuetudinem, si prius in hac mortali vita eius doctrinae elementa inchoaverimus, quam nobis tradidit, in qua nobis quam mulu proponit incomprehensibilia? quae tamen in be nostra imbecillitate vult considerari. Quae angelorum aut hominum sapientia perspicit, quale sit

<sup>&</sup>quot;) Videntur hic excidisse quaedam verba, alteras academis his in terris describentia. Sed in quatuor, quas contuli editionibus eodem modo leguntur, ut hic dedimus baec terba, videl. in editt. ann. 1553. 1560, 1569 et 1584.

foedus, ut ita dicam, et qualis coniunctio naturae divinae et humanae in Mediatore? Et tamen de hac tanta re nobis saepissime concionatur vox divina. Imo in summis nostris doloribus vult nos cogitatione huius foederis praecipue erigi. baec natura humana funditus periisset, nisi massam nostri generis Filius Dei sibi copulasset, in qua nos miseros, quasi de humeris suis pendentes gestat et servat. Ideo non extingueris, ideo non deletur totum genus humanum, quia Filius Dei massam illam sibi adiunxit. Norunt piae mentes, hanc veram et summam esse consolationem et caussas multas illius mirandi foederis cogitant, etiamsi neque caussas omnes consilii divini, neque modum comprehendunt, quo facta est haec miranda copulatio.

Quamquam igitur nec animae naturam introspicimus, nec mirandas eius actiones, formationem imaginum in cogitatione, ratiocinationes, memoriam, recordationes, electiones, impulsiones cordis, quae fiunt a cogitationibus, penitus in hac vita intelligimus: tamen inchoanda est haec do-Et inchoatio ad intelligendam Ecclesiae doctrinam et ad vitae gubernationem necessaria est, ut postea saepe in toto libro ostendimus. Ac multa discuntur vitae necessaria, etiamsi ars tota, quam in fabricatione Deus adhibuit, pervestigari non potest. Erit alia Academia in coelesti consuetudine, ubi haec sapientia in omni aeternitate discenda erit. Nunc tamen inchoatio necessaria est. Nec ulla res est in hoc toto mundi opificio, in qua tam multa de Deo illustria testimonia, et tam perspicuae commonefactiones nobis propositae sint, sicut in anima hominis. In hac numeri, notitia ordinis, ratiocinatio, aeternum et immotum discrimen honestorum et turpium, ostendunt, hanc naturam rerum non casu ex Democriti Atomis confluxisse, sed ab aeterna mente architectatrice conditam esse. Docet igitur anima hominis, esse Deum conditorem rerum, et esse substantiam intelligentem. Et docet, qualis sit, videlicet, qualis est in nobis lex immota; et testatur, iustum et vindicem esse, quia sanxit ordinem in nobis, qui extingui non potest, ut saevi et horrendi cruciatus in corde comitentur scelera. Tam multiplex sapientia lucet in animae consideratione, quae quidem fit illustrior, cum potentiarum ordinem et actiones attentius adspicimus. Sed de utilitatibus saepe in libro dicitur, quamquam nulla tanta est

eloquentia cuiusquam, quae magnitudinem utilitatum satis exponere possit, quas affert non dico perfecta animae cognitio, sed haec inchoatio, quae procul eam adspicit.

Recito autem doctrinam in Academiis usitatam et confero Ecclesiae sententias; non gigno paradoxa aut monstrosas opiniones, nec ita fremitu Baltici litoris, quamquam horribili, tremefactus et consternatus sum, ut turpe esse ducam, circumspicere, quae sint receptae a sanioribus sententiae, et considerare, qualis sit naturae perversitas in iis, qui vel ambitione, vel malitia corrumpunt recte tradita, et fingunt novas et monstrosas opiniones; et verecunde sequi consensum saniorum. vero ita segui studeo, ut etiam velim honestos et doctos viros ubique censores et emendatores esse omnium meorum scriptorum; praecipue vero tuum patrem, et Ioachimum Camerarium. Quale fuerit opinionum chaos ante annos triginta, cum primum lerna Monachorum, ut ita dicam, purgata est, multi norunt. In tanta varietate voluisse me quaerere simplices et rectas sententias, optima conscientia affirmo: nec tamen mirum est, me, vel \*) alios, in tanta caligine alicubi lapsos esse; praesertim cum, velut in incendio oppidi alicuius diversis locis simul plura aedificia inflammantur, de multis rebus maximis et gravissimis controversiae simul motae sunt. Et verissimum est, quod sapiens poëta dixit: Οὐδεὶς ἀνθρώπων ἐστὶν απαντα σοφός. Vult autem Deus in Ecclesia iudicia esse; quare nunquam Ecclesiarum nostrarum iudicia defugi, ac ne vivere quidem velim Timonico more, seiunctus, ab eruditis et Deum timentibus. Quare semper affirmavi, me sententias eruditorum libenter auditurum et secuturum esse, atque utinam cum pluribus saepe doctrina colloqui possem.

Memini quendam, qui se dicebat Stoicum esse velle, idque tantum φιλονειχία de se praedicabat, ut ostenderet, se philosophiam profiteri meae contrariam, ideoque sua quaedam, non paradoxa tantum, sed etiam absurda dicta sibi valde placens in aula quoque spargebat: qui etsi natura fatuus erat καὶ μωρόκακος, tamen aliquantisper excitavit, ut Graeci dicunt, κροτοθόρυβον satis turbulentum. Saepe autem iam comperi, verum

<sup>&</sup>quot;) in edit. 1584. ut.

esse vetus illud dictum, quod ex \*) Aeschylo citatur:

'Η δέ μωρία Μάλιστ' άδελφή της πονηρίας έφυ.

Propter tales censores non iudicavi deserendos hos labores, quod existimabam discentibus honestas artes prodesse.

Ut autem de hoc libello dicam, existimo ad Academiarum consuetudinem recte constitutam esse formam huius operis et pleraque recte tradita esse non dubito. Intexui autem de praecipuis membris humani corporis descriptiones qualescunque. Nam discerni potentiae animae non possent quidem, nisi earum domicilia seu machinae in corpore hominis aliquo modo ostendantur. Quanta est enim insulsitas, si quis dicat de motu locali, nec discernat nervos a venis et arteriis? Denique cum in tota vita ad valetudinem tuendam, et ad multas actiones in corpore et in moribus iudicandas utile sit, 'humani corporis fabricationem aliquo modo nosse: haec initia statim primae aetati, praesertim in his Physicis elementis proponenda esse, etiam alii scriptores ante me iudicaverunt. Etsi igitur doctrina Anatomica in his libellis integra comprehendi non potest, nec subito adolescentia exilissimarum partium descriptionibus oneranda est: tamen praecipuas partes, et quidem grandiores, omnibus hominibus notas esse valde prodest. Secutus sum autem scriptores optimos, Galenum, Vesalium et Leonardum Fuchsium, et adhibui amicos interdum Iacobum Milichium et Peucerum, generum meum. Sed quia nec vacuo animo huic uni operi intentus fui, et peregrinationes nostrae saepe hanc telam, quam contexere malebam, interruperunt, alicubi desiderari diligentia poterit. Oro igitur eos, qui aliis haec initia enarrabunt, ut errata candide emendent, praesertim cum extent iam picturae Vesalii, et luculentae descriptiones, de quibus sic inquit Paulus Eherus:

Quantum nocte alias stellas, cum lumine fratris Orbem complevit, vincere Luna solet: Vesalii tantum reliquis liber anteit unus, Corpora qui qua sint condita ab arte, docent.

Quamquam autem patris tui, Hieronyme, iudicio permitto, an hunc meum librum, aut alios tibi proponi velit: tamen de re ipsa scio iudicium eius cum meo congruere. Scit verissimum esse, quod scripsit sapiens Historicus Thucydides, πράτιστον είναι έν άναγκαιοτάτοις παιδεύεσθαι, hoc est, discenda esse maxime necessaria. Ut in tota vita praecipua est sapientia, necessaria facere: ita et in studiis prima sit cura, ut necessaria discantur. Ac vere statuit pater tuus, necessariam esse homini cognitionem doctrinae, quam Deus illustribus testimoniis Ecclesiae tradidit: et ad hanc iudicat has descriptiones potentiarum animae praeparationem quandam esse. Affert haec doctrina lucem et legibus, quibus mores hominum regendi sunt. Ostendit enim, quae partes quomodo frenari possint. Non sunt igitur haec in vita aut doctrinis πάμεργα, αλλά πρό έμγου και πρό δδοῦ ad intelligendam Ecclesiae doctrinam, et ad disciplinam ac morum gubernationem. Disces igitur, Hieronyme, de iudicio patris tui, viri sapientis et eruditi, tales aliquas descriptiones partium hominis Ac non modo in his studiis, sed etiam in ceteris actionibus intuere patris exempla. Ut enim in mechanicis artibus nemo fit artifex, nisi exempla sui generis assidue aspiciens, imitari ea conetur: ita in formando iudicio de doctrinis, et in vitae regendae consiliis onnino multum prodest, eligere certa et probata exempla, quae sequi et essingere velis. Tibi vero Deus domestica exempla, digna laude, proposuit, patrem et patruum, quorum tibi praecipue similitudo expetenda est. Oro avtem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, qui vere est custos Ecclesiae suae et dixit: Nemo rapiet oves meas ex manibus meis, ut te et totam Ecclesiam vestram domesticam protegat et gubernet. Bene vale. Witebergae, Calend. Novemb. Anni 1552.

No. 5257.

4. Nov.

### P. Ebero.

† Επ apographo in cod. Noriberg. ex autographo fact», descripta a Clar. Rannero.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti Paulo Ebero, fratri suo carissimo

S. D. Carissime frater. Novisti et scholam Neudorferi, et ipsius naturam non modo 1/9 unip, sed etiam verae pietatis studio flagrantem, qui,

<sup>\*)</sup> Edit. 1584. ab.

cum Noribergae essemus, de Stifelio interrogavit, ubi nunc viveret, cumque ei dixissem, rediisse eum in has regiones: tradidit mihi pagellas ipsi mittendas. Cogitabam, te et me ad ipsum accessuros esse, ac tunc exhibituros. Sed quia nostra itinera incerta sunt, iam ad te mitto paginas datas a viro vere philosopho et Dei cultore, Neudorfero, et te oro, ut scribas Stifelio, et tuum cognatum meo sumptu ad eum mittas. Scripsi ad eum et ego. Scis, me maxime optare, ut Ecclesiae harum regionum et recte doceant, et sint concordes.

Hodie accepi literas Brentianas, in quibus prohat nostram sententiam, sed vult ἀντιδίκους excusari. Nos cogitamus edere scriptum nostrum. Scito, adesse Stoium, qui recens mense Septembri vidit Carolum imperatorem, et audivit loquentem cum legato Polonico. Caeteras historias ex ipso coram audies. Bene et feliciter valete. Salutem vobis omnibus opto. Stifelio ut seribas et exhiberi librum cures te valde oro. Die 4. μηνὸς τος, hoc est ἀριωνείου. Salutem opto vobis omnibus.

Philippus.

No. 5258.

6. Nov.

### Brentius ad Melanth.

+ Ex apographo in cod. Monac. 90. No. VII. p. 427.

Clariss. viro D. Philippo Melanthoni, Domino et Amico suo in Christo observando Iohannes Brentius

S. in Christo. Gratum mihi officium fecit hic Christophorus, quod me inviserit, et significaverit, se ad vos adventurum esse. Etsi vix mecum prae rerum varietate constituo quid scribam, tamen hoc unum in praesentia te latere nolui, utut alii de me iudicent, [me] inter hyperhoreas illas rixas non solum veterem nostram amicitiam, sed etiam veterem sensentiam περὶ δικαιοσύνης, quam divina clementia a vobis praeceptoribus didici, retinere. Coepi te semel animo meo, ut σκεῦος Christi, complecti, et doctrinam Ecclesiae a vobis traditam ut consentaneam sacrae scripturae agnoscere. Precor igitur patrem domini nostri Iesu Christi, ut spiritu sancto suo me in hac doctrina perpetuo conservet. Illud nec possum probare,

quod isti inter se ita rixantar, ut tandem illi te huic') obtrudant, [ut] hic toto impetu in te feratur. Mihi in hac rerum perturbatione non aliud relictum videtur, quam ut optem tibi animum excelsum, qui ista contemnat, ac non defatigetur sua officia Ecclesiae probare. Nos, cum princeps sententiam a nobis peteret maluimus reconciliationem quam damnationem dogmatis, a me certe nondum satis intellecti, nec animos exulceratos magis irritare et occasionem inveniendi novas execrationes dare; non quod multum speraremus nos ab istis sic affectis aliquid impetraturos, sed ut hac occasione, si quid monstri aleretur, erumperet. Nunc si isti nostro consilio abutuntur, dolemus. Existimo tamen, nos nostrum officium hac in parte non deseruisse. Bene ac foeliciter vale, et precor te, ut pergas nostram et Ecclesiarum nostrarum salutem filio Dei precibus tuis commendare. Die 6. Novembr. anno 1552.

Superioribus diebus Ecclesia Argentoratensis amisit morte optimum virum D. Casparum Hedionem '), quo casu iam Ecclesia grave vulnus accepit. Nos quoque non mediocriter dolemus ereptum nobis virum e praecipuis amicis. Sed vivit nunc ille foelicior cum filio Dei, quo et nos adspiramus.

No. 5259.

10. Nov. (Witeberg.)

# Georgio Pr. Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 261. (ed. Lond. lib. II. ep. 260.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Non dubito vos in his imperiorum tumultibus magno dolore adfici. Sed hac nos consolatione sustentemus, quod certo scimus Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum crucifixum pro nobis et resuscitatum, sedere ad dextram aeterni Patris, et servare Ecclesiam, et dare dona hominibus. Hic summus sacerdos et vestrae Ecclesiae, ostendit hunc Simonem Widensem. Gaudeo Ecclesiae vestrae causa, hunc Simonem ad Mersburg vocari, et spero organum salutare fore. Diu enim novi eum, et audivi in examinibus Magiste-

<sup>1)</sup> Osiandro.

<sup>2)</sup> d. 17. Oct. 1552.

rii, et Ecclesiasticae functionis, ac scio recte eruditum esse, ac in mente eius accensam esse lucem divinam, et timorem Dei. Mores sunt modesti et placidi. Quare iudico vos utiliter Ecclesiae Mersburgensi consulturos esse, si eum eo transferetis, et oro Filium Dei ut faciat eum oxevos Eléove, et organum salutare suae animae et aliis. Inchoavi in praelectione Iustini quasdam materias, quas curaho describi C. V. et iam repeto doctrinam de definitione Mediatoris. Stancarum Francofordiae ad Oderam scribit contra me et alios, et defendit hanc propositionem, Christum tantum secundum humanum naturam esse Mediatorem. Etsi in tertio libro sententiarum Longobardi distinctione 19. sic de Mediatore scriptum est: tamen in eo loco conceditur haec propositio, quod Christus sit Redemptor secundum utramque naturam. Ita interdum pugnantia consuuntur in illis rhapsodiis. De his et aliis multis negotiis coram cum C. V. colloqui decrevi, quam primum expatiari potero. Bene valeat C. V. Die natali Lutheri.

No. 5260.

10. Nov.

### (N. N.)

† Ex autogr. Mel. in cod. Basil. Vol. LXXVII. G 2. p. 20.

N. N. (Folium inscriptionis periit.)

S. D. Venerande vir. Non dubito inde usque ab initio Ecclesiae ab Adam fuisse morem et vocandi ministros Evangelii voce Ecclesiae, et deinde explorandi eorum eruditionem. Hanc consuetudinem et post apostolos Ecclesia imitata est, ut sepe in veteribus decretis dicitur, παντός τε κλήρου καὶ πάσης ἐπιψηφιζομένης ἐκκλησίας. Utinam vero hunc utilem morem tueri gubernatores politici studerent. Nos audimus, erudimus, retinemus etiam nostro sumptu homines vocatos ad ministerium evangelicum. Sed iustum erat, ipsos dominos praebere eis viaticum, et iuvare pia studia, et conservare piam consuetudinem erudiendi vocatos ad tantum munus; qua de re velim te interdum monere viros generosos apud quos vivis. Nostrum officium his non defuit, quos nobis commendasti. Sed tibi eos rursus commendo, ac te obtestor propter filium Dei, ut sis eis ¿pyodiwxxns ad discendum, et interdum ipse eos erudias.

Quod retines doctrinam Ecclesiae nostrae pie facis. Et oro Dei filium, ut faciat, ut quam plurimi unum simus in ipso. Passim plures Ecclesiae amplectuntur hanc veram doctrinam, quam audivisti in academia nostra. Et iam Carolus Imp. concessit Augustanis, ut Ecclesias in sua civitate ad Normam nostrae confessionis instituant.

Mitto tibi librum recens apud nos editum'), in quo recitata est doctrinae summa pure et breviter, cuius lectionem spero tibi gratam fore. Bene vale. Die natali Lutheri, decimo Novbr., quo ante annos 1485') Lutherus natus est.

Philippus Melanthon.

No. 5261.

12. Nov. (Torgae.)

### G. Hausmanno.

Epist. lib. II. p. 295. (ed. Lond. lib. II. ep. 301.).

Guilhelmo Hausmanno, docenti Evangel, in inclyta urbe Augusta Rhetica.

S. D. Charissime Guilhelme, Spero vos Deo iuvante et Augustam venisse, et vidisse gementes Ecclesiae orbitatem, et dissipationem. His magnis vulneribus ut medeatur Filius Dei Samaritanus civis, qui stetit in scala Iacob, toto eum pectore oro. Is in scala Ecclesiae vestrae etiam consistens vos gubernet, et faciat vos σχευή ελέους. Si existimas ullos meos labores prodesse discentibus, postulo ut vicissim hanc gratiam referatis, ut mihi significetis iter vestrum, et Ecclesiarum statum in urbe Augusta. Mitto vobis literas, quibus senatus vos accersit. Fui Witebergue ante biduum, et spero Deo iuvante nos eo redituros esse post brumam, cum Saturnus ex Aquario discesserit. Absolvi librum De Anima, et D. Hencelio et tibi exempla mittam. Nunc pertexo Gumanicos Locos. Salutem opto vobis omnibus. D. Henzelio, Ketzmanno, Iacobo, et a vobis peto ut mihi scribatis. Bene vale. Die 11. Novemb. \*) 1552.

<sup>1)</sup> Fortasse Examen Megalpurgensi.

<sup>2)</sup> Sic distincte scriptum est: "ante annos 1485." Voluit scribere: ante annos 69, anno 1483.

<sup>\*)</sup> d. 12. Nov. scripta est, ut ex aliis epp. intelligitur.

No. 5262.

18. Nov. (Torgae.)

# V. Strigelio.

Epist, lib. III. p. 252, (ed. Lond. lib. III. ep. 167 sq.). Autographon in cod. Rhed. Vratislav. Vol. III. nobis contulit S. V. Schulsius.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti, D. Victorino Strigelio, in Academia Ienensi Professori optimae doctrinae, amico suo carissimo

S. D. Clarissime vir et amice charissime, Orate, inquit Filius Dei, ut in messem suam extrudat Deus ἐργάτας fideles et salutares. Hoc ut ardentius petamus, passim Ecclesiarum orbitate moveamur, de qua magno cum dolore cogito. Vix iam mediocres doctores Urbi tantae Augustae invenire possumus, quae suis iam literis te vocat. Etsi autem accepi tuam responsioem, tamen necessarium esse censui, exhiberi tibi Senatus Epistolam, Meminimus et Reverendus D. Sneppius et ego, audire nos Augustae multorum civium disputationes de multis rebus, quae ostendebant initia doctrinae inerudite eis tradita esse. Iudex improbabat morem strangulandi fures, et strangulahat tamen. Et possem alia maiora recitare. Ideo valde opto, nt ad hanc instaurationem habeant doctores idoneos, Ut scis dici, ἀρχὴ ἡμισὺ παντός. Non hoc mihi sumo, ut me vestris deliberationibus ingeram, tantum oro, ut si ipse proficisci in patriam non voles, viros idoneos nobis indices. Exempli causa plurimum refert, etiam Ecclesiam in ea Urbe recte constitui. Bene vale. Die 13. Novembris. Philippus.

No. 5263.

18. Nov.

# E. Schnepfio.

Bpist. lib. II. p. 117. (ed. Lond. lib. II. ep. 105.).

# Doctori Erhardo Schnepfio

S. D. Reverende vir et amice charissime, Quod non scribo saepius, tantum tribuito meis vel occupationibus vel aerumnis. Nam profecto quotidie tecum colloqui cupio, non de populi fabellis, sed de gravissimis doctrinae Ecclesiasticae controversiis. Ac scripsi quaedam, quae tibi iudicanda mittam. Stancarus, quem vidisti Ratisbonae, valde

contumeliose in multos debacchatur, ait non recte intelligi doctrinam de tribus Personis. opinor, aliquid ex *Rabinis*. Nam alioqui nihil habet literarum. Contendit Christum esse Mediatorem tantum secundum naturam humanam. Etsi scis in tertio libro  $oldsymbol{Longobardi}$   $oldsymbol{Dist}$ . 19. quaedam in eam sententiam dici: tamen ibidem dicitur Christum redemptorem dici secundum utramque naturam. Et sacerdos haud dubie est ingrediens in sanctum sanctorum, id est, in arcanum consilium divinitatis, non tantum φύσει ἀνθρωπίνη. Sacerdos autem Mediator est, ut docet Epistola ad Ebraeos. De talibus rebus prodesset multos saepe amanter colloqui. Sed, o rem miseram! accedit nobis ad caeteras calamitates haec quoque, quod congressus etiam temporum difficultatibus impediuntur. Marchio Elector vocaverat D. Pomeranum et me ad hanc Stanckari disputationem, sed iter nostrum graves causae impedierunt \*). Te oro, ut mihi tuum iudicium significes, de illo Longobardi dicto de Mediatore, quod quidem Bonaventura quasi corrigit, qui dicit aliud esse medium, aliud Mediatorem. Augustanus tabellarius adfert ad vos literas. Etsi autem fortassis migrare istinc non voles: tamen optarim te aliquot mensibus Augustae esse, ut Ecclesia tuis consiliis initio constitueretur. Oro autem Filium Dei, ut et haec vestra consilia regat, et Ecclesiam sibi in Germania ubique colligat. Bene vale. Die 13. Novembris.

No. 5264.

13. Nov.

# Io. Stigelio.

Danz. epp. ad Stig. ep. 46. Cod. Goth. 188. ep. 120.

Clarissimo viro, ingenio, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, amico suo carissimo, S.D.

Pastor Aristaeus divina gloria ruris Sit salvus, patriis et pacem reddat in oris.

Hinc enim ordiri libet, ut intelligas, tuum mihi munus gratum esse. Etsi autem nostri libelli squalidi et sordidi sunt, tamen cum primum accepero exempla scripti περὶ ψυχῆς, quae iam eduntur, tibi mittam qualecunque ἀντίδωρον; prae-

<sup>\*)</sup> Vid. epp. d. S. Oct. 1552.

sertim cum vestibulum ibi tuis optimis versibus ornaverim '), quibus invitas iuventutem, ut discat initia descriptionum membrorum humani corporis. Anglum scito honorifice de vobis loqui; fortassis, cum vidit iam nostram paupertatem, minus aspernatur vestros apparatus, 'Ακούω εἶναι δύνατον καὶ πλούσιον ἐπίσκοπον, etsi mihi nondum sese aperuit. Has literas Augustano tabellario dedi, qui narrat, non procul a Metensi urbe et Caroli, et Marchionis exercitus esse. Sed nos fortassis certiora habetis. Bene vale et rescribe, die 13. Novemb. — Quaeso, ut Vito des epistolam tuae inclusam ').

Philippus Melanthon.

No. 5265.

18. Nov.

### (N. N.)

† Ex autographo Philippi in cod. Rehd. Vratisl. Vol. V.

N. N. (Folium, ubi inscriptio epist. erat, abscissum est in autographo.)

S. D. Doctissime vir et cariss. frater. Saepe in magnis doloribus de filia cogitavi, στοργάς ideo nobis insitas esse, ut sint commonefactrices de deo, et haec ipsa mihi cogitatio dolorem leniít. Existimo, te similibus remediis in tuo luctu uti. Scio enim, tibi viro docto et sapienti hos fontes consolationum non inanium notos esse. Ideo hactenus in literis meis nihil de eis scripsi. Nunc tua epistola occasionem praebuit huic brevi commemorationi, quam spero tibi non ingratam fore. Mitto tibi carmen de Marcello nostro, quod, etsi versus non sunt nitidi, tamen adparet scriptum esse ab homine candido, ideo lectionem eius tibi non ingratam fore sperabam. Wittebergae ante biduum fui, ut τὸ σύγγραμμα περὶ ψυχῆς absol-

verem. Ibi etsi adhuc vagantur contagia luis, tamen minus crebra funera sunt, Bernhardus ille clamosus et lusciosus decessit placide post mortem coniugis et filii. Nunc aegrotant filius grandior et filia. Sumptus eis praeberi iussi. Quod epistolam nostram in aula exhiberi curasti, habeo tibi gratiam. Unica epistola communi responsum est, cui etsi aliquid salis adspersum est, tamen στέργειν αὶ πάθαι καὶ ὁ κρόνος με διδάσκει, ut Sophocles tuus inquit ). Sed hodierna lectio Evangelii me admonuit de dicto Nazianzeni:

el οίδας δφλειν καὶ πρόχρησον τὸ πραον οίκτφ γὰρ οίκτος καὶ θεῷ σταθμίζεται.

Id optarim et alios cogitare. Deo noti sunt dolores nostri, cui nos commendo. Reverenter dices salutem clariss. D. Pontano et Cunrado. De reditu nondum deliberare possumus. Et ego adhuc filiae partum expecto, quam Deus adiuvet et servet et gubernet. Exempla περί ψυχῆς mittam vobis. Bene vale. 15. Novembr.

Philippus.

No. 5266.

16. Nov. (Torgae.)

### Laur. Mollero.

Epist. lib. V. p. 465 sqq.

### Laurentio Mollero (Hildesias docenti Evangelium)

S. D. Doctissime vir, et charissime frater. Saepe laudo consilium Claudiani, qui inter multas Theodosii virtutes hanc quoque diserte recensel, quod non fuerit suspicax. Est omnino in Principe salutare, οὐκ είναι καχύποπτον. Sic enim Plato loquitur. Sed tamen et in privatis idem decus laude dignum est. Cumque sciam, tui pectoris candorem esse eximium, indico, te quoque minime suspicacem esse. Quare etiam siquando non respondeo, quamvis aliam causam potius cogites, quam voluntatis mutationem. nos, Deo iuvante, amicitia aeterna, qua in coelesti Ecclesia dulcius fruemur. Nunc enim in his et publicis et privatis aerumnis saepe impediuntur usitata amicorum officia. Senex ille γραμματοφόρος, qui ex haereditate quadam petebat βάηστα

 <sup>&</sup>quot;Io. Stigelii Elegia de utilitate doctrinae de fabricatione humani corporis" legitur in editione libri de Anima, quae a. 1552. prodiit, statim post epistolam auncupatoriam ad Baumgartnerum iuniorem.

<sup>2)</sup> Non anno 1548., ut Danz. putavit, sed anno 1552. scripta est hace ep. Gaeterum Danz. huic epistolae addidit postscripta de morte filii Viti Winshemii, quae leguntur in ep. d. d. 29. Septh. h. a.

<sup>\*)</sup> Legitur carmen Laurentii Span in obitum Io. Marcelli in Scriptis publ. T. I. p. 590. Mortuus est Marcellus d. 26. Dcb. 1551. Nescio igitur an non aliud carmen hic fittelligendum sit, quum satis sit manifestum, epistolam non anno 1552. scriptam esse hoc tempore.

<sup>\*)</sup> Sophoel. Oed. Col. 7.: στέργειν γὰρ αὶ πάθαι με, χ'ω χρόνος ξυνών μαπρὸς διδάσπει.

tura, occupatus illo suo negotio, ad me non rediit. Nunc mense Novembri accipio epistolam tuam scriptam in Septembri. Post id tempus quae acciderint in Saxonia, non opus est, ad te scribi, Gallica potius recitabo.

Carolus Imperator cum exercitu suo non procul abest a Melensi urbe. Est et in vicino oppido Tullio Marchio Albertus. Leve praelium commissum est, in quo circiter duo millia Italicorum seu Hispanicorum militum interfecta sunt. Haec recens narravit mihi Augustanus tabellarius, qui huc literas attulit, quibus Senatus Augustanus accersit aliquot viros doctos, ut ibi Ecclesiam in-Nam Carolus Imperator concessit, ut Ecclesiae ibi ad normam confessionis nostrarum Ecclesiarum constituantur. Spero, exemplum profuturum esse. Et utinam sit simile Cyri edicto, quo templi instauratio mandata fuit. In Pannonia aliquantisper repressi sunt Turcae. Nunc audio, redire Saxonicum Electorem, qui ibi non sine periculo dimicavit.

Mihi ad Baltica certamina accedit nova molestia. Stancarus ad Viadrum mihi et multis aliis bellum insert. Quales sint suturae ineptiae, videbimus, cum prolatae, suerint, ἀλλὰ δοκεῖ ὅνος φέρων μυστήρια. Ego recens edidi τὸ σύγγραμια περὶ ψυχῆς, aliquanto emendatius scriptum mittam exemplum alias. Nondum enim Typographi huc Argeliam miserunt. Nunc pertexo germanicam editionem Locorum Theologicorum, quam emendari oportuit, quia interpretatio germanica saepe deerraverat a sententia latina. Bene et seliciter vale, et rescribe. Die 16. Novemb. Argeliae.

Philippus.

No. 5267.

17. Nov.

### Io. Praetorio.

+ Ex apogr. cod. Goth. 188, ep. 85.

Venerando viro, eruditione et virtute praestanti, I o a n n i Praetorio, Docenti Evangelium in Ecclesia Dei in inclyta urbe Vratislavia, amico suo, S. D.

Venerande vir et cariss. amice. Saepe hoc cogitavi, Deum in hac ultima senecta mundi, ruenti-Melanth. Open. Vol. VII.

bus regnis, collocasse Ecclesiam singulari consilio in urbes ἀριστοχρατικάς, ubi et hospitia durabiliora et honestiora habitura videtur, quam sub principibus, quorum regiones Turcicis et civilibus bellis vastabuntur. Quare et te et tuos collegas propter filium Dei obtestor, ut eo maiore studio et pium consensum et concordiam tueamini. In his publicis miseriis saepe mihi lenitur dolor, cum urbes ἀριστοχρατιχάς, quae adhuc sunt disciplinae et doctrinae mediocria domicilia, aspicio. Carolus Imp. iam concessit Augustanis, ut Ecclesiam instaurent ad normam confessionis Ecclesiarum nostrarum. Spero exemplum profuturum multis urbibus et gentibus. Bene vale. Salutem opto reverendo D. Moibano, Winklero, Adamo, Sagero, et caeteris amicis. d. 17. Nov.

Philippus.

No. 5268.

18. Nov.

# Georgio Pr. Anhalt.

Epist, lib. II. p. 263. (ed. Lond. lib. II. ep. 262.).

# D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Illustrissime et Reverendissime Princeps, Cum ante octiduum Witebergae essem, attulit ad me literas C. V. Simon, qui vocatus est ad Ecclesiam Mersburgensem. Hunc iam spero ad C. V. venisse cum meis literis. Vir honestus et eruditus est, et spero fore organum salutare Ecclesiae, ac Filium Dei oro, ut nos omnes gubernet. Quam primum rediero Witebergam, accedam ad Celsitudinem Vestram, ut de Stancari disputationibus et aliis colloquamur. Adferam etiam ea, quae de illis materiis in schola publice tradidi. Historica quae nunc habui scripsi in pagella. Bene valeat C. V. Die 18. Novemb.

No. 5269.

19. Nov.

### G. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 267 sqq.

Georgio Buchholzero, Praeposito Berolin.

S. D. Reverende vir, et amice charissime: Ideo Deus inserult humano generi στοργάς, id est amo72

rem erga sobolem, ut sint commonefactiones de amore in ipso erga filium, et erga nos. Ac saepe magnam mihi consolationem attulit haec cogitatio, consideranti: sic nos a Deo diligi, sicut nos ipsi sobolem diligimus. Quod igitur paterno dolore lugetis filium, praesertim ingeniosum 1), pietas est. Sed vult Deus utrunque: et adfici nos dolore ac desiderio nostrorum, et tamen moderari hunc dolorem: praesertim cum pii non moriantur casu, et vocentur ad coelestem Ecclesiam. Obtemperate igitur Deo, et cogitate filium iam frui vera beatitudine coram sapientia Dei. Scio fuisse mentem in eo ardentem fide et luce agnoscente filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, et mores erant sine turpitudine. Quod autem visus est minus obsequens, aetatis et naturae haec erant, quae dedita poeticis studiis, nolebat haec impediri aliis negociis. Sed mihi saepe dixit, se Deo in scholis aut in ministerio Evangelii serviturum esse. Et ut videtis, ante mortem et in scholis, et in Ecclesia docuit. Rursus igitur eum complectemur in coelo, aliquanto post: et ipse vicissim tibi patri gratias aget, quod ad agnitionem et invocationem veri Dei, teneram ipsius mentem instituisti. Hac spe futurae consuetudinis leniamus dolorem. Amisi et ego hoc anno amicos aliquot, et discipulos, quorum fuit excellens virtus. Nec disputate vobiscum de commoratione filii, cum manserit ut Ecclesiam desertam doceret: manerem et ipse tali loco et tempore. In Abrahamo videtur mihi indoles mitior esse: hunc curate in studiis philosophicis et doctrina Ecclesiae diutius exerceri: quem spero vobis voluptati, et Ecclesiae usui fore. Et filium Dei oro, ut ipsum et totam vestram domesticam Ecclesiam servet incolumem.

Trado iam in praelectionibus considerationem de Mediatore, propter Stancari disputationem. De Osiandro etiam ex Vratislavia ad me scriptum est: utinam hoc brevi curriculo in littore Boltico foelicius usus esset 2). Quid enim illustravit? Ac potius mentes abduxit a conspectu meriti ac obedientiae filii Dei, et fidem noluit esse fiduciam misericordiae. Sed haec alias.

Historica de bellis, notiora sunt vobis quam mihi. Ante triduum literas accepi, in quibus mihi significabatur, Marchionem Albertum reconcilia-

tum esse Imperatori Carolo'), et ducere exercitus partem contra Gallos.

In Ungaria Turci propter pestilentiam iam quiescunt, quae inter ipsos etiam grassatur. Oremus Deum, ut ipse pro Ecclesiis Pannonicis et nostris pugnet: quia videtis qualia gerant bella nostri bellatores. Servabit filius Dei reliquias Ecclesiae suae: et ut servet, toto eum pectore oro. Bene et feliciter valete, Die Elizabetae, matronae Pannonicae, 1552.

No. 5270.

21. Nov.

### Io. Stigelio,

Danz, epp. ad Stigel, ep. 47. Cod. Goth, 188. ep. 140.

Clarissimo viro, felicitate ingenii, eruditione et virtute praestanti, D. Ioanni Stigelio, τῷ Θεῷ, καὶ ταῖς Μούσαις φιλτάτφ, fratri suo cariss. S. D.

Cariss. frater. Etsi felicissime florere doctrinae studia ubique opto, tamen non hoc mihi sumo, ut deliberationi vestrae de doctore Mathematum me ingeram. Sed cum antea ad te de Michaëlt Neandro scripserim, et hic iam in Prussiamaccersitus sit, decrevit ad vos proficisci, ut audiat, qui spei sit. Mallet vobiscum, et quidem tecum vivere, vel tenui stipendio, quam apud Hyperboreos illos, ubi nec morbos, nec aerumnas ullas esse, vetustas fabulata est. Latine et graece praeclare doctus est, et Mathemata recte docere poterit, eoque in genere, spero, artificem fore, si in Academiis manserit. Consulendum est autem hac in re et posteritati. Nec dubium est hunc Michaëlem antecellere Argentoratensi illi, qui suam operam antea vobis obtulit. Quaeso igitur, ut voluntatibus collegarum, et eorum, qui haec consilia gubernant, exploratis, amanter ei respondeatis. Carmen tuum remitto, in quo non solum splendorem tuum, qui mihi notus est, miratus sum, sed etiam tui animi magnitudinem, quod tantum opus, in quo tota rerum natura complectenda est, instituisti. Cum autem otii minas esse tibi sciam, quam, quantum huius operis magnitudo postulat, optarim te Fastos inchoatos absolvere, et vel mensem unum atque alterum edere

<sup>1)</sup> Noham Buchholtserum.

<sup>2)</sup> Mortuus est mense Oct. 1552.

<sup>3)</sup> Id evenit mense Oct. 1552. Vid. Sleid. p. 789.

initio, ut specimen operis cernerent eruditi. Nec tibi defuturus est Paulus in annotandis siderum ortibus et occasibus, etsi nunc in recenti editione Calendarii iam habes annotatos. Si et me voles aliquid annotare de ordine doctrinae Christianae, mittam, quandocunque voles. Spero autem, te aliquanto post etiam laeta Fastis intexere posse. Ordiri autem commodissimum esset a verno aequinoctio, videlicet a mense Martio, ubi rerum creationem describeres, quae nullius carmine splendidius, quam tuo narrari potest. Tuo cognato dedi literas ad Comitem Suarzburg et ad Cancellarium. Reverendo viro, D. Sneppio et D. Victorino salutem opto, et scribam alias. Bene vale. 21. Novemb.

Philippus.

No. 5271.

25. Nov. (Torgae.)

### G. Hausmanno.

Epist. lib. II. p. 296. (ed. Lond. lib. II. ep. 502.).

Guilhelmo Hausmanno, docenti Evangel. in inclyta urbe Augusta,

S. D. Charissime Guilhelme, Hanc Epistolam scripsi die 25. Novembris, quo Maccabaeus ante annos 1714 repurgato templo Encaenia instituit. Dies igitur me commonefaciebat, ut de vestris Encaeniis cogitarem ἐντενέστερον, quae ut sint foelicia, faciat Filius Dei, qui nunc quoque gubernabit et servabit reliquias Ecclesiae suae. Hunc Magistrum Georgium Melhorn commendavi senatui, quem deduces ad virum Clarissimum Henzelium, et ad eos, quibus exhibendae sunt literae ad senatum scriptae. Tuas literas quotidie expecto, nec dubito te scripsisse, cum scias multum referre me scire initia instaurationis Ecclesiae vestrae. Bene vale et saepe ad me scribito. Die 25. Novemb.

No. 5272.

25. Nov.

B. Hencelio.

Roist. lib. II. p. \$17. (ed. Lond. lib. II. ep. \$25.).

### D. Iohanni Baptistae Hencelio, Consuli August.

S. D. Clarissime vir et patrone colende, Tuas literas quibus additum erat Romanum carmen, primum in fine Novembris accepi. Legens carmen cogitavi de communi hominum infirmitate, ut scripsi alicubi\*):

Οὐ τύχαι ἀνθρώπων τῷ δ' ἐν βίω ἔμπεδοί εἰσι, καὶ φεύγουσιν ἀεὶ ὡς ἀμίνηνον ὅναρ, ἀλλὰ θεοὺ ἔλεος τοῖς εὐσεβίουσι βίβαιον, τούτω πιστεύειν χάρμα βροτοῖσι μόνον.

Petamus igitur ut Deus et gubernet nos, et leniat nobis et omnibus eum invocantibus publicas et privatas calamitates. Oremus etiam ut Monarcharum pectora flectat ad suam et publicam salutem. Davidi mittam literas, etsi ipsum a Rege Danico accersitum esse scio. Quid vohis responderint Schnepfius et Victorinus scire cupio. Hunc Georgium Melhorn virum honestum et eruditum Senatui commendavi; te quoque oro, ut eum complectare; spero usui et ornamento fore Ecclesiae Dei. Multum mea refert scire qualia sint initia instaurationis Ecclesiae vestrae. Quare mihi quamprimum significari velim ea quae literis digna esse iudicabitis, ac Filium Dei oro, ut vos et Ecclesiam in urbe vestra et politiam gubernet. Scripsi hanc Epistolam die 25. Novemb. quo Encaenia ante annos 1714 Maccabaeus instituit repurgato templo. Cogitabam igitur ἐντενέστερον et de vestris Encaeniis, quae utinam sint felicia. Salutem opto D. Hieronymo et Cypriano.

No. 5273.

25. Nov.

#### G. Buchholzero.

Manlii farrag, p. 573 sq.

Reverendo viro, domino Georgio Buchholtzer.

S. D. Reverende vir, et charissime frater: Scripsi D. doctori *Musculo*, qui mecum expostulavit: optare me, ut harum regionum Ecclesiae tranquillae sint, nec me moturum esse certamen: ac de

<sup>\*)</sup> Vid. epigrammata Melanthon p. 127.

illis ipsis propositionibus, quas edidit, hortatus sum, ut iudicia audiat Brunsvicensis et Parthenopeae Ecclesiae. Certissimum est, Stoicam et Manichaeam ἀνάγεην contumeliosam esse contra Deum, et perniciosam moribus. Ideo si mihi vel ipse vel alii bellum intulerint, pie et modeste respondebo. Mitto tibi exemplum de controversia Osiandri, quod volo te legere ut censorem, et mihi iudicium tuum significare\*). Oro etiam, ut illustrissimo Electori, et viro clarissimo D. Agricolae et Bottichero exempla des ipsis inscripta.

Hac hora literas ex Vratislavia accepi, in quibus scribitur, recens Turcos abduxisse magnam multitudinem hominum in Pannonia. Mater fortiter praelians recepit duos filios: et quamquam dextra ei praecisa est, tamen evasit cum filiis, et rediit in patriam. Bene vale. Die Encaeniorum, quae fuerunt 25. Novembris, qui dicebatur Kisleu, id est, Orionius. Haec vera etymologia est.

No. 5274.

26. Nov. (Torgae.)

Ge. Fabricio.

Epist. lib. V. p. 410 sq.

Georgio Fabricio, gubernanti scholam Misn.

S. D. Doctissime vir, et charissime frater. Cum in locis non procul dissitis simus, colloqui saepius nos oportebat, praesertim in hac temporum moestitia, in qua lenitur dolor consuetudine et sermonibus amicorum. Sed mihi aliquanto minus otii existimo, quam tibi est. Aliquandiu enim occu patus fui Augustanae Ecclesiae negotiis, et retexui τὸ σύγγραμμα τῆς ψυχῆς, ac nunc Stancarus nobis bellum infert, ὄνος φέρων μυστήρια. Osiander ex acie excessit'), hoc est, ex hac vita. Intumuerat ei corpus hydrope. Postea secuta apoplexia extinxit eum. Utinam rectius usus esset tam brevi curriculo in Baltico littore. Nuper, cum de Siclo dicendum esset, feci in lecto versiculos de figuris, quae Siclo Ebraeo insculptae fuerunt.

Nam in altero latere fuit virga Aharon, in altero calix turis, ut significaretur, in illa unica gente veram de Deo doctrinam esse et veros cultus. Etsi sum ineptus, quod tibi meos versus mitto, misi tamen, ut, siquando libet, codem argumento facias meliores, et Siclum mittam, cum habebo. Bene vale. VI. Cal. Decemb.

No. 5275.

28 Nov.

### Ge. Buchholzero.

† Ex apogr. in cod. Paris. D. L. 548.

### Ad G. Buchholzerum.

Reverende vir et amice carissime. Quod filius Dei in agone suo precatus est, ut faciat aeternus pater, ut in ipso unum simus, idem semper precatur. Ideoque etsi magnae fiunt dilacerationes, tamen lucem veritatis et pium consensum in aliquibus conservat; ac, ut mentes nostras regat, ut nos quoque veram doctrinam propagemus, et ut multorum sit pia concordia, toto eum pectore ora Sit etiam studium multis aggregandi se ad recte sentientes, nec quaerantur paradoxa ostentatione ingenii. Ego cum esset magna opinionum confusio, simplici animo quaesivi explicationes planas et perspicuas, ac meae voluntatis testis est Deus. Deinde quales in inspectione Ecclesiarum ineptias invenerimus, meminit vir sapiens et Deum vera fide et invocatione colens, dominus doctor Hieronymus. Has cum emendare studeremus, tunc quoque colaphos accepi, ut postea saepe alii in me incurrerunt. Tandem Osiander tantum adversus me veniri evomuit, quantum din iam ardens odio collegerat, quia taxavimus quaedam eius deliramenta. Nunc si me Stancarus adorietur, mihi nihil novi accidet, et primum Deo, deinde Ecclesiae indicio commendaho quicquid disputabitur: nondum enim scio, quid velit reprehendere. De sublimi nos omnes despicit, quod facile fero; sed in eius scriptis quid tantum sit eruditionis et nervorum iudicabunt pii lectores.

De propositionibus, de quibus est certamen apud vos, existimo etiam Musculum nobis non adversaturum esse. Nemo unquam in Ecclesia dixit: naturam divinam in Christo mortuam esse; neque sic loquuntur scriptores: Christus secun-

<sup>\*)</sup> Edidit a. 1552.: "Antwort auf bas Buch herrn Andren Osiandei von ber Rechtfertigung bes Menfchen.

<sup>1)</sup> Andreas Osiander 17. Octob. a. 1552.

1.

ī

1.

ŧ

Ľ.

ť

15

٤,

•

[•

1:

.

į.

þ

dum naturam divinam et humanam mortuus est. etiamsi communicatione Idiomatum recte dicitur: Christus est mortuus, Deus est mortuus. Ac verba Athanasii illustria sunt in lib. de incarn. verbi pag. 28. in edit. Colon.: cum non esset possibile ipsum verbum mori, quippe immortale, Patris filius corpus sibi, quod mori posset, assumpsit etc. Id per inhabitaus verbum incorruptione restitutum est etc. Et simul vera est propositio: Christus est mediator secundum utramque naturam; sicut haec vera est: Christus est sacerdos secundum utramque naturam; sicut expresse dicitur in Ep. ad Ebraeos, quae promiscue utitur appellatione sacerdotis et mediatoris. Testimonia et causas colligam in scripto, quod mox edam cum domum rediero. Certe Christus in quantum mediator etiam invocandus est. Ideoque quotidie in mea invocatione dico: fili Dei, domine Iesu Christe, crucifixe pro nobis et resuscitate, miserere mei, et intercede pro me apud aeternum patrem, et sanctifica me spiritu tuo sancto.

Libri duos mihi missos inspexi, et remitto vobis per vestrum tabellarium, ac vobis gratiam habeo, quod de his tantis rebus quid ageretur mihi significastis. Filio curabo epitaphium scribi, et componam ipse aliquid. De republica nihil novi audio, nisi hanc narrationem, Marchionem Albertum rursus conjunctum esse cum Carolo Imp., et recens trucidasse trecentos gallicos equites. Magni sunt in Imperiis et in Ecclesiis tumultus. Nos filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, oremus, ut ipse, quia ideo assumpsit humanam naturam, ne tota periret, nobis adsit, nos regat, et det salutarem gubernationem Ecclesiae et Imperiis. Bene et feliciter vale. Die 28. Novembris 1552. Salutem reverenter opto viro Clariss, d. d. Hieronymo et honestae matronae, filiae.

Phil. Mel.

No. 5276.

10. Decb. (Torgae.)

Senatui Augustano.

Edita in Schelhornii liter. Ergöhlicht. P. II. p. 715. (Dans.)

Un ben Rath gu Augfpurg.

Sottes Inab burch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern Benland und wahrhaftigen Belffer,

und ein neu fridlich felig Jahr mvor. Eble, Ernfefte, Ich hoffe, Beife, Farnehme, Gunftige herren! es find nunmehr beebe Magifter Petrus Rezmann und Magister Georgius Melhorn mit Gottes Hulff au Augspurg ankommen, welche von wegen ihrer Tugend, Lehr und Alters mohl ju gebrauchen fennd Beiger aber biefer Schrift ift Stephanus Agrico. la, bes Ernwurdigen Doctoris Stephani Agrico. la, etwa Predigers zu Augspurg, Gobn, und ift au Augspurg geboren, und ift Gottsfürchtig, wohlgelehrt, verständig, fribliebend und mit vielen schonen Tugenden geziert. Dieweil benn fein lieber Bater feeliger Christliche Lehr in euer Kirchen ben den ersten treuelich gepflanzt hat, und er zu Augspurg geboren ist, hat er sich auf meine Bermahnung, bem Baterland zu bienen, erboten. Run zweifel ich nit, Guer Ernfest, und G. Beißheit werden befinden, daß Berstand und Tugend in ihm ift: barum hab ich ihm Schrift geben, und bitt Em. Ernfest und E. Wt. wollen ihn horen, und neben andern jum Predig = Amt gebrauchen, barinn er mit Gottes Bulff treuelich und seliglich dienen wird. Der allmächtig Gott, der ihm mahrhafftiglich eine ewige Rirche im menschlichen Geschlechte durch fein Evangelium fammlet, wolle Gure Stadt und Rirchen gnabiglich regiren und Guer Ernfest und Bt. und die Guren allezeit bewahren. Amen. Datum am zehenden Tag Decems bris A. 1552, zu Torga.

Euer Ernfeste und E. Beißheiten williger Diener Philippus Melanthon.

No. 5277.

11. Decb. (Torgae.)

#### B. Hencelio.

Epist. lib. II. p. 318, (ed. Lond. lib. II. ep. 324.).

D. Iohanni Baptistae Hencelio

S. D. Numeri sunt Graeci Poetae, sed sententia multo ante divinitus tradita est:

Εδσεβέων παίδεσει τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ' οδ.

Quam sententiam expressit Psalmus his verbis, Generationi rectorum benedicetur. Eius promissionis divinae exemplum videmus et in posteris Stephani Agricolae, cuius suit eximia pietas, ut

Augustae multi norunt. Dedit ei filium Stephanum, cuius excellens est ingenium et eruditio, quae usui esse Ecclesiae potest. Huic Stephano Agricolae hortator fui, ut ad vos proficisceretur, quem tibi commendo. Novi eius genesin, naturam, studia, mores. Scio te et alios prudentes, ubi consideraveritis eum, idem iudicaturos esse, quod ego iudico, honestum hominem esse, et usui et ornamento eum Ecclesiae Dei esse. Quare vestrae eum Ecclesiae servire optarim, teque ut eum complectaris oro. Bene et feliciter vale. Die Brumae.

No. 5278.

11. Decb.

# (Collegis.)

+ Ex autographo Mel. in Biblioth. Norinb.

(Invitatio ad coenam, Vitebergensibus doctoribus, ut videtur, scripta ab iis Magistris, qui Torgae erant.)

S. D. In Argonautico carmine laudata est hospitalitas gentis Mysorum. Hanc et nos hic\*) publice et privatim experti sumus, et Deo iuvante vicissim grati erimus erga hoc oppidum. Ut autem hanc voluntatem nostram his, qui praesunt, exponamus, aliquos ad crastinam coenam vocavimus, ad quam ut vos quoque veniatis oramus. Nihil est coniunctione eruditorum dulcius, et hanc notam esse aliis prodest. Bene valete. Die undecimo Brumae.

Vicerector Paulus Eberus.

No. 5279.

11. Decb.

# A. Hardenbergio.

Epp. ad Hardenberg. ep. 56.

# D. Alberto Hardebergio.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Nomen Stancari te audisse opinor. Italus est et linguam Ebream praeclare didicit: aliarum literarum atque artium rudis est: et natura contentiosa et cavillatrix est, ac stolidissime desendit rip apro-larquiav. Is gloriatur se collegisse aliquot centurias errorum in meis scriptis. Cum proseret iudicabunt eruditi. Nam ego nondum scio, quid reprehendat. Tantum hac de re iam vociseratur. Non vult dici Christum Mediatorem secundum divinam naturam et humanam. Sed contendit Mediatorem esse tantum secundum naturam humanam. Scis in S. lib. sentent. distinct. 19. hac de re disputari. Quaeso significes mihi tuas cogitationes. Vetustas quomodo locuta sit non ignoras. Apud Epiphanium est illustris locus pagina 488. in graeco textu.

Concinit huic sermoni sanctus Apostolus Paulus dicens: Unus Deus, unus etiam mediator Dei et hominum, homo Iesus Christus. Qui non rapinam arbitratus est esse, sed seipsum inanivit, forma servi assumta. Vides quod hominem ipsum pronunciavit, sed non nudum. Mediator enim Dei et hominum est, quod iam in medio utrorumque est, ad Patrem quidem suum Deus existens natura genuinus, genitus: ad homines vero homo naturalis, genuinus, ex Maria citra semen viri genitus. Sic enim est mediator Dei et hominum, Deus existens et homo factus, non mutatur naturam, sed secundam utraque ad ambo medius existens.

Nec vero in his suffragationibus tantum acquiesco. Sed fundamenta considero: Mediator est et Deus et homo, et ut possit sustinere poenam et vincat, et sit aequivalens precium. Et sic invocamur Christum Mediatorem. Et suffragatur nobis Epistola ad Ebreos. Peto ut rescribas. De vaticinio, quod meo nomine circumferri scribis, risi et vanitatem eorum, qui spargunt: et credulitatem eorum, qui has nugas audiunt. Genus sermonis testatur illam praedictionem, quam misisti, a me non esse scriptam. Sed aliam scripsisse multi norunt, in qua praedixi non foredivturnum foedus gallicum. Id eventus comprobavit. Scis me abesse a bellorum consiliis. Quanquam enim scio, aliqua esse iusta bella: tamen quales habeamus Duces et Milites experti sumus. Oro filium Dei, ut Ecclesiam suam regat et protegat. Bene vale, die Brumae, Torgae. Salutem opto nobis omnibus, Medmanno et Nicolao et aliis amicis.

Philippus.

<sup>\*)</sup> Torgae, ubi a mense Iulio ad Decembrem doctores Vitebergenses degebant propter pestem, a qua Viteberga vexabatur.

### Cogita.

Filius Dei lóyos dicitur, quia sic patefactus est, quod in creatione per eum ut lóyou res conditae sunt, et in reconciliatione per eum patefactum est decretum redemtionis et restitutionis. Sed est imago totius patris. Non sunt autem imago integra patris illa decreta creationis et reconciliationis. Item cum liberrime conditum et receptum sit genus humanum, non satis est docere, filium esse illa decreta, quia filium esse semper, necessarium est. Item, usitate dicitur: simul esse personas tres in sanctis. Quaero quo ordine? Augustinus ait, Quotidie mitti filium in corda sanctorum. Suntne filii et spiritus sancti distincta officia? Aliquid de hac re, in primo sentent. distinct. 15. dicitur. Et Athanasius expresse ait: Quoties dicitur in aliquo esse Spiritus sanctus, intelligitur et ibi esse verbum, per quod datur Sp. S. Et te persona loquitur, non tantum de dono. Stancarius in Academia Francofordiana movit certamen, et contendit Christum tantum esse mediatorem iuxta humanam naturam. Etsi sunt quaedam talia dicta in Longobardo, tamen nos pronunciamus, tres esse gradus Idiomatum: Quaedam soli naturae divinae competunt, ut non mori; Quaedam soli humanae, ut posse mori, lacerari; Quaedam toti personae, ut esse mediatorem et sacerdotem. Mediator autem esse non posset, si homo tantum esset. Quia mediatorem oportet talem esse, qui exaudiat, videat corda, Patris et nostra, Quaeso cogites et rescribas.

No. 5280.

11. Decb.

# Hier. Baumgartnero.

Edita e cod. Norimb. in Strobelii Benträgen jur Elterat. Il. p. 126.

Clarissimo viro, sapientia, eruditione et virtute praestanti D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori inclytae urbis Noribergae, amico suo carissimo,

S. D. Est omnino Dei donum concordia docentium et gubernantium. Sed tamen et nostri officii est, collegas amanter monere. Scripai igitur ad Culmannum, ne certamina moveat. Et fortassis

aliqui lecta nostra epistola erunt constantiores, aut etiam habebunt devréças φροντίδας. Tibi autem mitto epistolam meam prius legendam, ut iudices, an sit exhibenda.

Mitto et exemplum novae editionis libri de Anima, in quo praefationem ad filium tuum scripsi, ac oro filium Dei, ut te et tuos servet. Hi nostri labores fortassis satis refutabunt Osiandri calumnias, ac ostendent honestis nostram voluntatem in iuvandis studiis dicentium honestam et fuisse et esse.

De bello Saxonico tantum haec scimus, Comitem Volradum occupasse fere totam ditionem Lycaonis, ipsum Lycaonem abiisse ad Caesarem aiunt. Quid postea moturus sit Volradus, variae sunt narrationes. Nos praesidia humana nulla habemus, ac filium Dei oramus, ut servet Ecclesiam suam, et nos in ea.

Mitto tibi fasciculum literarum, quas Anglus quidam Sturmio scripsit. Quaeso, ut per tabellarios forte oblatos Argentoratum mittas. Bene et feliciter vale. Die Brumae.

Philippus.

No. 5281.

11. Decb.

#### L. Culmanno.

Edita ex apographo a Strobelio in f. Bentragen jur Liter ratur, II. p. 127.

Reverendo viro, eruditione et virtute praestanti, D. (Leonhardo) Culmanno, docenti Evangelium in Ecclesia Dei in inclyta urbe Noriberga, amico suo,

S. D. Reverende vir et amice colende. In îtinere meo anno superiore, cum dolores non mediocres animo circumferrem, hoc tamen mihi valde
iucundum erat, quod cum in aliarum urbium Ecclesiis, tum vero in vestra et pium consensum esse
docentium animadverti, et vidi in publica precatione magnam populi frequentiam, et alia pietatis
exercitia. Haec bona summa esse scimus, quae
tuenda sunt, etiam cum alia commoda corporum
pacem aut facultates amittimus. Vera enim levatio est dolorum, acquiescere in Ecclesia, tanquam
in portu ,cum vocem divinam audimus, et preca-

tione animos erigimus. Delectatus sum etiam tuo et aliorum docentium congressu, ut non obscure animadvertere potuisti. Etsi autem non dubito tuo iudicio tuaque voluntate libenter te Ecclesiae vestrae concordiam tueri, tamen postquam Balticis libellis semina discordiae sparsa esse audivi, amanter te orandum esse censui, ne certamina moveas, quae Ecclesiae vestrae tranquillitatem et piorum invocationem turbare possent. Multa sunt in illis paradoxis vel aenigmata, vel sophistica, quae populo nihil prosunt, etiamsi leniantur interpretatione, quale hoc est, quod contendit illa gorgo, non recte dici: Deus vivificat renascentes, sed vult dici: Dens est ipsa renascentium vita. An non vult distingui inter creatorem et vitam creatam? aut vult Deum tantum esse Stoicam evdeléyeav? Fac hoc leniri posse commoda interpretatione, (nam et ego ista pharmaca novi); sed quid prodest populo turbare res recte traditas? Sunt autem alia, quae ne possunt quidem leniri, quale hoc est: ante annos mille quingentos factam esse remissionem, sed nunc illabi iustitiam. An Nero habet remissionem? Sed perit, quia non illapsa est iustitia. Cohorresco haec in Osiandro legens aut cogitans, et miscet alia de personis, de quibus, si vixisset, atrociora certamina fortassis movisset. Scis in nostris Ecclesiis fideliter inculcatam esse doctrinam: in vera conversione, cum corda fide per verbum eriguntur, habitare Deum in conversis, dici consolationem in cordibus a filio monstrante Patrem et dari ab eo Spiritum S. Sed alia quaestio est: unde mens statuere debeat placere se Deo, ut crasse loquar, et quomodo fiat Hic dicimus placere hominem fide inhabitatio. propter mediatorem Deum et hominem, et niti fidem non his novis actionibus, sed ipso mediatore. Ac in infinitum anteserenda est obedientia mediatoris his actionibus, quae fiunt in nobis. Inde abducit homines Osiander, obruens remissionem, ita ut dicat factam esse ante annos mille quingentos: et places inquit, quia imputatur divinitas, non meritum Mediatoris. Haec sunt enthusiastica, quae obscurant beneficia filii Dei, et delent veram consolationem. Sed omitto iam disputationem, quam in mea responsione recitabo. Tantum te oro propter filium Dei, et propter Ecclesiam tuam, ne te a consensu aliorum recte docentium apud vos seiungas. Dilexi et ego Osiandrum, ut testes sunt viri optimi, D. Hieronymus Bomgartnerus, et D. Camerarius, et D. Brentius,

nec ulla in re laesi unquam, texi potius, ut ipse norat. Quantum autem veneni contra me evomuerit, nemo non videt, cum quidem in quibusdam locis sciens falsum dixerit. Inde etiam eius enthusiasmus iudicandus est. Ac de me quidem nihil respondeo aliud, quam quod de se inquit Demosthenes, si me talem esse iudicatis, qualem pingit ille tota usus arte sycophantica, nihil ulla de re credi mihi peto, nec recuso, quo minus rapiar statim ad supplicia. Nec ego de meis ullis inventis pugno. Bono studio ut invarem iuniores, communem sententiam Ecclesiarum nostrarum explicare illustratis vocabulis conatus sum. Si quid improbabat, cur nunquam admonuit, cum tanta esset familiaritas? Ut autem filius Dei petit, ut faciat aeternus pater, ut unum simus in ipso, ita nos quoque adiungentes nostra vota et gemitus, ad summi Sacerdotis nostri precationem, oremus aeternum patrem, ut nos doceat et gubernet, et pectora nostra suo sancto Spiritu copulet. Vere adfirmo, te a me diligi, et optare me, ut et consensus sis in veris sententiis inter nos perpetuus, et amicitia perpetua, ac mihi valde gratum facies, si et de sententia tua et amicitia rescribes Bene vale. Die Brumae, 1552,

Philippus Melanthon.

No. 5282.

14. Decb. (Torgae.)

#### Ge. Buchholzero.

Manlii farrag. p. 290 sq.

Reverendo viro, D. Georgio Buchholzero, etc. amico et fratri suo carissimo,

S. D. Reverende vir, et amice charissime: Oro quotidie filium Dei, Dominum nostrum lesum Christum, crucifixum pro nobis, et resuscitatum, veterem illum civem Samariae, quem vidit in scala stantem viator Iacob, ut ipse vulnera nostra sanet, et non sinat fieri maiores distractiones Ecclesiarum. Multas iniurias etiam propterea dissimulo, cum mihi non desint arma. Vos etiam adhortor, ut inclytum Principem Electorem Marchionem oretis, ne sinat edi scripta, quae sint classica novarum dissensionum. Si noster cursus est ex Deo, non vincent cavillationes futiles, ut multae nobis obiectae sunt multis annis. Deo iu-

vante redibo Wilebergam ante Calendas Ianuarii. Sed de mittendis filiis expectate meas literas.

De Repub. nihil novi scio, nisi quod scribitur ex Noriberga, decem naves in mari Tyrrheno a Gallo captas esse: et magnam esse potentiam classis Turcicae in mari, et periculum esse Italiae et Hispaniae. Impendet finis regnorum. Oremus Deum, ut servet Ecclesiae reliquias. Bene valete, die 14. Decembris. Torgae, Anno 1553. [1552.]

Salutem opto reverenter viro optimo D. Doctori Hieronymo, et toti eius Ecclesiae domesticae, et D. Matthiae, et vobis omnibus. Iterum valete.

No. 5283.

17. Decb. (Witebergae.)

### C. Peuccro.

Epist. lib. 11. p. 409. (ed. Lond. lib. 11. ep. 426.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Sciebam vos et iter meum cognoscere cupere, et si quid ex mercatu Francofordiensi allatum esset. Ideo statim ad vos postridie quam huc veni, hunc nuncium misi meo sumptu. Venimus Witebergam, quod faustum et felix sit, eo die, quo Torga egressi sumus, quanquam bis fractus est currus, sed rursus utcumque colligatus. Cogitabam esse imaginem Politiarum et Ecclesiae, processimus enim Deo iuvante etiam inter haec impedimenta. Qualis sit tempestas vides. Ideo quanquam de lue nihil adhuc audio, tamen expectemus Iaquarium. Mitto vobis literas Francofordianas. Scripsit mihi frater, ut solet, amanter, significat propter exercitus vicinos annonam fieri difficiliorem. Sed magnam esse autoritatem apud Carolum Acacidae. Danicam pecuniam accepi. Scribo brevius ut mox abire nuncius possit. Oro Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, ut vos omnes servet incolumes. Salutem opto D. Iacobo Milichio, Doctori Christophoro, D. Joachimo Myropolio, D. Syndico. Si quid audies ex Ioachimo de Rep. significa. Bene vale et rescribe. Die 17. Decembris, Witebergae. φίλημα τη θυγατρί σου meo nomine, et filiolo. Clarissimo viro D. Doctori Milichio exhibeto fratris et Cunradi literas. Adfertur à solias de vita Apostolorum.

MELANTH. OPER. Vol. VII.

No. 5284.

17. Decb.

### P. Ebero.

† Ex autogr. in bibl. Norinb. descripta a Clariss. Rannero.

Clarissimo viro, eruditione et virtute praestanti D. Paulo Ebero, fratri et collegae suo cariss.

S. D. Cariss. frater. Hodie nuncium ad vos meo sumptu misi, qui clarissimo viro, d. doctori Milichio literas a fratre adfert, quas attulit Samuel, Cunradi minister. Significabitis igitur, an ille nuncius fideliter reddiderit fasciculum ipsi traditum. Postea meus convictor Tilemannus conduxit aurigam, cui hanc epistolam tradidi, quia literae inclusae civi Torgensi inscriptae erant. Et accepimus deinde, urbem Metensem captam esse\*), et nominatim nostrum συμποτήν apud Relnerum ab Aeacide ad Carolum missum esse. Tuas literas expecto et flagito. Bene et feliciter vale. Filius dei protegat vos et nos. die 17. Decembr.

Philippus.

Salutem dices meis verbis meae familiae et aliis amicis.

No. 5285.

18. Decb.

### C. Peucero.

Kpist. lib. II. p. 408 sq. (ed. Lond, lib. II. ep. 425.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Spero hodie vos accepisse Francofordianas literas \*\*). Nunc et hunc nuncium meo sumptu mitto, qui vobis affert femur vituli donatum mihi ab honestissimo sene, Basilio Matthaeo. Malui vobis mittere, quam hic absumere, ut esset ἀφορμὴ admittendum nuncium, ac ut a vohis literas haberem. Peto ut rescribas an Francofordianas literas acceperitis. Iubehis et Paulum scribere. El τὶ ἀξιόλογον ἔχετε, significate. Hic Dei beneficio εὐφημία est. Salu-

<sup>\*)</sup> Falsus rumor; etenim mense Decembr. Carolus ab illa urbe discedere coactus est.

<sup>••)</sup> Vid. ep. d. d. 17. Dcb.

tem opto vobis omnibus, τῆ θυγατρί σου φίλημα καὶ τᾳ νίᾳ. Bene et feliciter valete. Die 18. Decemb.

No. 5286.

21. Decb.

### Scholasticis.

Scripta publ. T. I. p. 441. — Addidi hic hoc Eberi scriptum, quia eius narratio de morte uxoris Lutheri a Corpore Reformatorum abesse posse vix videbatur.

ViceRector Academiae Witebergensis Paulus Eberus.

Est vere tragice dictum ab Euripide ) de miseria generis humani et infinita mole aerumnarum, quas sustinet haec infirma natura:

ούκ έστιν ούδεν δεινόν, ὧδ' είπεῖν, ἔπος οὐδε πάθος, οὐδε ξυμφορά θεήλατος ης οὐκ ᾶν ἄραιτ' ἄχθος ἀνθρώπου φύσις.

Qua sententia, cum ea in theatro Athenis pronunciaretur, ita commotus est Socrates, vir oraculo Delphico iudicatus sapientissimus, ut surgens alta voce inclamaret histrionem, eandemque sententiam repetere iuberet. Omnino enim testatur experientia, multos homini evenire tristissimos casus, quorum ne cogitatio quidem unquam in mentem venerat antea.

Etsi autem ratio humana omnibus temporibus causas quaerit tantae miseriae<sup>2</sup>) in hac praestanti et Deo simillima natura, tamen sola Ecclesia divinitus edocta non causas solum scit harum aerumnarum, sed auxilium quoque unde petat habet, et tutum portum prospicit, quo se liberatam ab his ingentibus malis tandem perventuram videt, ideoque fert etiam praesentes aerumnas patienter, et auxilium Dei implorat, et scit, preces suas non esse irritas, sed aut liberationem aut mitigationem malorum impetrare, et hac spe sese sustentat, quod restet tandem liberatio, allatura aeternam gloriam et laeticiam in aeterna consuetudine cum Deo et domino nostro Iesu Christo, redemtore et liberatore suo.

Hac spe se etiam erexit in magnis calamitatibus pia matrona *Catharina a Bora*, nata ex nobili familia equestris ordinis in Misnia, coniunx

reverendi et sancti viri, Domini Doctoris Martini Lutheri. Nam cum acerbissimum vulnus accepisset ex morte mariti, quem dolebat in alio loco esse extinctum, ubi aegrotanti adesse et praestare fidem et extrema officia piae coniugis morienti non potuerit, mox subsecuto bello cum orphanis liberis circumerravit in exilio maximis cum difficultatibus et periculis, et praeter viduitatis incommoda, quae multiplicia sunt, etiam experta est magnam ingratitudinem multorum, a quibus sperans beneficia propter mariti sui ingentia merita publica in Ecclesiam, saepe turpiter frustrata est.

Tandem cum contagio pestilentiae etiam domum ipsius esset infecta, ut liberos ex periculo eriperet, quod piam matrem decet, iterum exilii difficultates suscipit, et in itinere, cum consternanti equi currum per avia raptaturi viderentur, territa misera matrona non tam sua quam liberorum causa ex curru desiliens corpus in terram graviter allidit, et in lacunam frigidae aquae labitur, ubi partim consternatione animi, partim afflictione corporis ex illo casu in morbum gravem statim incidit, quo assidue decumbens amplius trimestri in exilio paulatim contabuit. Toto autem morbi tempore se ipsam consolans voce Dei sustentavit, et ardentibus votis placidam migrationem ex hac aerumnosa vita optavit, saepe etiam Ecclesiam et liberos suos Deo commendavit, et precata est, ut puritas doctrinae, quam Deus per mariti vocem huic postremae aetati reddidit, incorrupta ad posteros transmitti possit.

Ei funus fiet hodie hora tertia. Petimos igitur, ut auditores nostri conveniant ad hospitium ipsius, quod est in proxima platea, qua itur ad arcem, et hoc postrenium officium praestent honestae matronae, ut testentur, se magnifacere ipsius viduae pietatem, quae egregia in ea luxit in tota vita, et orphanorum gravissimo luctu affici, et memores esse meritorum patris, Dom Doct. Martini Lutheri piae memoriae, quae tanta sunt, ut ea nulla vox celebrare satis pro magnitudine possit, et simul preces coniungant, orantes Deum aeternum patrem Dom. nostri lesu Christi, ut Evangelii lucem, quam per hunc virum immensa bonitate denuo hac postrema aetate mundi accendit, puram conservet, et eius fideles doctores et propagatores tueatur ac regat, et politias protegal, quae Ecclesiis et scholis hospitia mediocria praebent. Torgae die Thomae Apostoli anno 1552.

<sup>1)</sup> Orest. 1 - 5.

<sup>2)</sup> Editum est: causus quae sunt tantae miserae, mendose.

No. 5287.

22. Decb.

### Iac. Milichio.

† Ex apographo in cod. Mon. 90. VII. p. 426 b.

#### Doctori Iacobo Milichio

S. D. Clarissime vir et charissime frater. Multa sunt impressa naturae rerum vestigia et testimonia de Deo, quae ostendunt, haec pulcherrima mundi corpora mira arte facta et distributa, non casu ex atomis Democriti confluxisse, ac te quidem verum medicum naturae artem aspicientem, scio saepe haec de providentia cogitare. Nec vero dubitemus, nobis restare alium portum, in quo haec hominum natura ad sapientiam condita luce divina fruetur. Gratulanda est igitur Hedioni\*) et aliis piis migratio ad illam veritatis sedem et Academiam tranquillam. Sed Ecclesiae causa doleamus, quae amittit multos senes doctores, quorum eruditio et pietas prosuit caeteris. Ego vero et mea causa doleo amissis tot iam senibus amicis, in quibus erat iudicii gravitas et integritas. Nunc inter iuvenes sum velut ὄνος εν σφηχίαις, cum mediocri labore evolverim plerasque materias, quarum fuit obscuritas magna in illa prima confusione disputationum huius temporis. Nec raro in meis vulneribus meas pennas agnosco. haec usitata sunt in hac vita. Intueamur ergo immortalitatem, et ad illud iter nos praeparemus. Bene et seliciter vale. Oro filium Dei, ut faciat, ut hic annus Ecclesiae, his regionibus, studiis, doctrinae, tibi et tuae Ecclesiae domesticae sit faustus et foelix. die 22. Decembris 1552.

Ph. M.

No. 5288.

25. Dec.

#### Scholasticis.

Editum in Scriptis publicis Acad. Witeb, T. I. p. 448. —
Fuit quidem illo tempore Lindemannus Rector Academiae, scriptum vero Melanthonem habet auctorem, ut non solum argumentum et dicendi genus satis docent, sed etiam Melanthon ipse in epist. d. 19. lan. 1558. scripta testatur. — Apographon in cod. Goth. 190. p. 188. — Oppositum est hoc scriptum opinionibus Stancari.

Rector Academiae Witebergensis Lourentius Lindemann Iuris utriusque D.

Est haec et erit praecipua sapientia in Ecclesia coelesti, coram cernere Deum, et intueri admirandam copulationem naturae divinae et humanae in filio, domino nostro Iesu Christo, et considerare causas huius mirandi foederis, et laetari hoc tantopere et beneficio Dei, et sapientiam et bonitatem Dei aeterna gratitudine et laeticia celebrare. Hic contuitus satis perspicue tunc refutabit et daemones et organa daemonum, homines Epicureos et prophanos, qui Deum contumelia adfecerunt, aut patefactiones eius fabulosas esse existimarunt. Ipsi etiam daemones et homines prophani tunc horribilibus cruciatibus refutari et puniri suos furores sentient.

Interea tamen Deus immensa bonitate vult in hac mortali vita coetum esse aliquem, qui de ipso testimonium dicat; vult agnosci filium, qui massam naturae nostrae adsumpsit, ne totum genus humanum penitus interiret, et ut ipse victima pro nobis fieret, et abolito peccato et morte redderet nobis iusticiam et vitam aeternam. Ac Ecclesiam aeternam hoc uno modo colligit, et non aliter, voce Evangelii videlicet, qua filius agnoscitur. et est efficax.

Etsi autem infirmitas humanae mentis non perspicit naturam Dei et mirandam copulationem divinae et humanae naturae in filio aeterni patris, tamen filius Dei, ut assumpsit massam nostri generis, ita aliquos in genere humano voce Evangelii docet et confirmat, ut adsentiantur patefactionibus divinis et vere credant Evangelio. Hi quanquam sunt imbecilles, tamen, ut foetus in alvo matris vivit et lacte per cotylas aliter et expectat lucem ita vivunt et ipsi ceu involuti verbo Dei et aluntur Spiritu sancto, et expectant conspectum Dei in luce coelesti. Interea vero in hac vita mortali sciunt initia sapientiae coelestis discenda esse et fide accipienda esse Dei beneficia, et constanter refutant daemones et prophanos homines, qui filium Dei superbe contemnunt. Cum igitur simus et ipsi voce Evangelii ad agnitionem filii Dei vocati, et simus pars illius agminis, quod involutum verbo Dei ab ipso fovetur et alitur, exuscitemus pectora nostra, et petamus, ut ipse filius Dei nos doceat, et augeat in nobis initia suae lucis, ut eum vere agnoscamus et celebremus. et in vera consolatione praesentiam eius sentiamus.

<sup>\*,</sup> Hedionem Argentorati mortuum esse scripserat lo. Brentius ad Melanthonem in epistola data d. 6. Novb. 1552.

Cumque iam Ecclesia publice proponat doctrinam de copulatione naturae divinae et humanae in Christo, causas tantae rei aliquo modo consideremus, ut pectora magis ardeant in invocatione et gratiarum actione. Non sine consideratione et admiratione praetereamus hoc opus Dei, quod caetera divina opera omnia longe superat, et quod illustre testimonium est immensae misericordiae Dei et amoris erga nos. Sit igitur in causarum cogitatione haec prima. Natura humana post lapsum primorum parentum penitus interiisset, seu in nihilum redacta esset, nisi decretum esset, ut filius Dei adsumpta massa nostri generis cognatam naturam sustentaret et servaret. Hoc foedere nobiscum facto nos, ut ita dicam, gestat tanquam de sua cervice pendentes. Hunc servatorem nominat Iacob Silon, id est foetum virginis, qui nostram fragilem pelliculam adsumpsit, et factus est ipse horribiliter cruenta pellicula, tanquam χορίον, et hoc suae massae xogiov servaus, nos huic chorio involutos servat.

Secunda causa. Cum iustitiae Dei satisfieri oporteret persolutione poenae, congruebat, cum genus humanum deliquisset, ut aliquis in genere humano poenam sustineret. At nec esse homo poterat, nisi filius coaeternus patri adsumeret hanc massam. Ergo hic redemptor Deus et homo est.

Tertia causa est. Hic redemptor est sacerdos, quod ad tria officia attinet, ad patefactionem Evangelii, ad deprecandum pro nobis, et ad sacrificium pro nobis offerendum. Nulla autem creatura potest ingredi in Sanctum sanctorum, id est, videre arcana consilia Dei, sed filius, qui est λόγος aeterni patris, profert hoc decretum. Deinde nulla creatura cernit corda petentium, nec arcanam voluntatem aeterni patris. Nec sustinere iram in sacrificio ulla creatura poterat. Est igitur hic sacerdos et Mediator Deus et homo, sicut et Psalmus inquit: Tu es sacerdos in aeternum. Et epistola ad Ebraeos inquit: Lex constituit homines sacerdotes, sermo autem iurisiurandi filium.

Quarta causa, ut sit aequivalens precium hic Mediator Deus et homo.

Quinta causa. Non satis erat pati, sed cum servaret genus humanum, victor est mortis et instaurator iusticiae et vitae aeternae, sicut ipse inquit: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Hic igitur Salvator et Deus et homo est. Ac perpetuo adest Ecclesiae Vobiscum oro Filium Dei, Dominum nostrum

suae, est Emmanuel, sustentans, gestans, protegens, vivificans nos dicta consolatione in nobis, ostendens Patrem, et dans nobis de spiritu suo.

Harum causarum cogitatione nos in omnibus aerumnis consolemur. Vetustas hac usa est similitudine: ut surculus trunco insitus vivit, ita massam nostrae naturae insitam naturae divinae deleri non potuisse. Huius nos surculi rami esse sciamus, statuamus, vere nos quoque gestari a filio Dei, hanc consolationem sciamus veram esse et fide amplectendam, et fortiter repugnemus diabolorum et hominum furoribus, qui Deum, filium Dei, Evangelium, Ecclesiam derident, et has consolationes fabulosa poëmata esse dicunt, qui etiamsi tolli prorsus non possunt, tamen nos rectum est de Deo vera testimonia dicere, et filium Dei reverenter amplecti, ut Psalmus iubet: osculamini filium. Experiemur etiam, veram esse ipsius vocem: nemo rapiet oves meas ex manibus meis.

Hunc igitur filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, oramus, ut faciat, ut et hic veniens annus sit faustus et foelix Ecclesiae, studiis Tu nostram indoctrinae, et hospitiis Ecclesiae. firmitatem cernis, fili Dei, Domine Iesu Christe, involute chorio nostrae naturae. Te oramus, ut nos propter tuam gloriam doceas, regas, protegas et serves in tota aeternitate, sis in nobis, et ostendas te in nobis esse, ut plures te recte agnoscant et tibi obediant.

Ut autem significatio reverentiae erga ministerium Evangelii, per quod filius Dei colligit aeternam Ecclesiam, exempli causa ostendatur, praecipimus ut singuli Magistri et Scholastici munera ad aram adferant. In festo, quo Ecclesia Dei in coelo et in terra, Deo et domino nostro Iesu Christo gratias agit de mirando foedere divinae et humanae naturae in filio. Anno 1553.

No. 5289.

26. Decb.

### Io. Praetorio.

Epist. lib. V. p. 146 sq.

Iohanni Praetorio (concionatori Vratislav.)

S. D. Venerande vir, et charissime frater.

Iesum Christum, custodem Ecclesiae, ut faciat, ut hic veniens annus sit faustus et felix Ecclesiae, piis hospitiis, et vobis omnibus. In nostra vicinia senex Comes Albertus Mansfeldensis excussus est Patria, recuperationem molitur: non ut Aratus aut Thrasybulus florentes aetate, sed anno secundo et septuagesimo suae aetatis\*). Orate nobiscum Filium Dei, ut poenas leniat. Pagellas vobis mitto meo more. Salutem dices et D. Musaeo, et Adamo, et D. Vinclero, et D. Sagano et caeteris amicis. Bene vale. Die Stephani. Philippus.

No. 5290.

26. Decb.

### C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 404. (ed. Lond. lib. If. ep. 418.).

# D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Scis Euripideum illud els öμματ εὐνοῦ φωτὸς εἰσβλέπειν γλυκύ. Fuit igitur mihi conspectus Lazani iucundus, quem si ipsius negotia sinerent, nunc quoque apud nos retinuissem. Nam in hac solitudine levationem aliquam eius mihi consuetudo attulisset. Sed vos expecto, nec tamen mea causa vos properare volo. Filii et filiae rationem habebitis. Si ante mercatum Lipsicum non ingrediemini iter, ego post Lipsicum mercatum ad vos accedam. Oro autem Filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut vos et nos protegat et gubernet. Bene vale. Die Stephani.

No. 5291.

26. Decb.

### Io. Matthesio.

Bpist. lib. II. p. 97. (ed. Lond. lib. II. ep. 88.).

#### D. Iohanni Matthesio

S. D. Reverende vir et charissime frater, Usitata sunt Ecclesiae exilia, ut commonefaciant nos et de primo exilio, in quo primi parentes coelestem patriam amiserunt, et de Filio Dei, qui pro nobis exul factus est, ut reducat nos in aeternam patriam. Hac cogitatione confirmati facilius ferimus aerumnas harum nostrarum peregrinationum. Sed silentium tuum Paulus et ego mirati sumus. Nam cum in hac nostra moestitia maxime regireremus tuas literas: te hominem officiosum et prudentem nihil scribere, et videri oblitum veterum amicorum doluimus. Ego domum redii. Paulus nondum adest. Et familiam nondum huc transvehere potui propter puerperae imbecillitatem, mitto autem pagellam, ut te ad scribendum invitem. Osiander emisso telo fugit ex acie more Parthorum\*). Nunc Stancarus de alia causa nobis bellum infert. Oro autem Filium Dei, ut servet et gubernet Ecclesias, ut faciat, ut hic veniens annus felix et faustus sit Ecclesiae, tibi et tuis. Bene vale et rescribe. Pecuniam Bibliopolae dedi ut iussisti. Witebergae, die Iohannis Evangelistae. 1553. [i. e. 1552.]

No. 5292.

26. Decb.

### C. Peucero.

Epist. lib. II. p. 404 xq. (ed. Lond. lib. II. ep. 419.).

### D. Casparo Peucero

S. D. Charissime fili, Etsi hodie mane literas dedi Lasano: tamen hunc misi nuncium, quia responderi mihi a vobis cupio. Tantisper enim donec Deus concedit, frui conspectu et colloquio vestro me posse opto. Et Dei Filium oro, ut vos et nos protegat. De itinere vestro significabitis vestra consilia. Ego hic magis obruor laboribus quam istic. Mitto tibi pagellas, quas auriga ex Lipsia iam huc attulit. Habet nuncius et fasciculos literarum Prussiacos, et ego Sciuri literas mitto, quibus eius libellos additus est. Ascanius mihi scribit occupatam esse a Carolo Imperatore urbem Metensem¹). Bene et feliciter vale. Salutem opto vobis omnibus. Die Stephani.

<sup>\*)</sup> Reconciliatus est Carolo Imperatori mense Oct. 1552. Vid. Sleidan. p. 789.

<sup>\*)</sup> Mortuus d. 17. Oct. 1552.

<sup>1)</sup> Falsa erat fama de Meti capta.

No. 5293.

(fere d. 26. Deob.)

# (Io. Marbachio?)

† Ex autographo in tabular. Eccles. Evang. Argentorat. mihi descripta a Clar. Strobelio. Folium, quod inscriptionem et finem epistolae continuit, periit, sed puto epistolam lo. Marbachio inscriptam fuisse.

### (Ioanni Marbachio, in urbe Argentorato.)

S. D. Carissime frater. Etsi multorum infirmae mentes variis spectaculis confusionum humanarum saepe moventur, ut de providentia dubitent, tamen nos quidem et intuentes impressa naturae vestigia Dei illustria et divinitus confirmati καὶ σφραγισθέντες λόγω θεοῦ καὶ άγίω πνεύματι, certe scimus, colligi a Deo aeternam Ecclesiam in genere humano, et veram esse doctrinam, quam illustribus testimoniis Deus edidit. Hac erecti fide oremus filium Dei, custodem Ecclesiae, ut nos doceat, gubernet et protegat, cum quidem ideo intuerit humanam naturam, ut nos sustentet et gestet, tanquam de cervice sua pendentes. Hunc ipsum filium Dei, dominum nostrum Iesum Christum, crucifixum pro nobis et resuscitatum, oro, ut te et Ecclesiam tuam domesticam gubernet et servet incolumem, ut plures sint, qui de ipso testimonium dicant.

Nos postquam fere semestri propter contagia luis cum familiis vagati sumus, iam, quod faustum et foelix sit, ad nidulos nostros redimus, in quibus tamen contagia metuenda sunt. In hac peregrinatione retexui τὸ σύγγραμμα περὶ ψυχῆς. Balticus orator more parthico pharetratus, postquam telum emisit, fugit. Nunc Stancarus tumultuatur. De stoica necessitate etiam cum Lelio\*) rixatus sum. Vult nos Deus voluntatem suam ex promissione gratiae agnoscere, quae est universalis. Vult, ut se quisque in hanc universalem includat. Nec ponendae sunt in Deo contradictoriae voluntates. Haec adeo firma sunt, ut labefactari non possint. Acquiesco igitur in hac sententia, ut illud vetus teneam: ελκει μέν δ θεός, βουλόμενον δε έλκει. Nec mihi excuti hanc consolationem sino, quae deducit mentem ad universalem promissionem.

Caeterum quo studio collegerim summam doctrinae ecclesiasticae spero te considerasse, cum tot annos una vixerimus, et de omnibus rebus

una collocuti simus. Certe voluntas mea fuit et est, ut iuvarem discentes, et semper iudiciis Ecclesiae i. e. piorum et doctorum me subieci et subiicio, et cedam rectiora docentibus. Sed extant scripta ex quibus iudicare non fascinati amore suarum opinionum possunt, utra sit anteferenda, Nondum abieci spem colloquii nostri. Nam si novi motus erunt ad Albim, necesse erit familias alio transvehere. Exulat, ut ipse experiris, Ecclesia in mundo, sed tegi eam a filio Dei statuamus, et hac consolatione dolores leniamus. Mitto vobis meo more pagellas, quae ostendunt, Dei beneficio aliqua esse doctrinarum studia in his Aca-Hedioni \*), et Christophoro, et aliis, qui ex hoc carcere in coelestem Ecclesiam evocati sunt, gratulemur felicem migrationem, quamquam et Ecclesiae causa . . . . (Reliqua perierunt.)

No. 5294.

(hoc anno.)

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 666 sq. (ed. Lond. lib. IV. ep. 805.).

Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Ioachimo Camerario fratri suo cariss.

S. D. Etsi humana remedia communium dolorum nulla iam reliqua sunt, ac tantum hac consolatione sustentamur, quae est in tuo carmine: Turbari erigimus Deus ad te lumina cordis: tamen ad te expatiari decrevi, quam primum potero. Nunc generum hortatus sum σπεύδοντα γε, nt istic proficisceretur. Oro autem filium Dei, ut et te et tuos servet incolumes, et leniat aerumnas publicas.

Nunc in manibus habeo historiam Ebrarti Ducis Wirtebergensis \*\*), qui fuit olxioris Academiae Tubingensis, quem intuens, et cogitans de iis viris, quos ille et consiliorum gubernatores, et laborum socios habuit, magis etiam deploro nostri temporis confusiones et calamitates, sed inter hos fluctus tamen filius Dei suam cymbam servabit, qui ideo induit naturam nostram, ne his tantis malis

<sup>\*)</sup> Cod. Socino.

<sup>\*)</sup> Mortuus est Casp. Hedio d. 17. Oct. 1552.

<sup>\*\*)</sup> Secundum Mylium in Chronol. libror. Melanth. oratio de Eberhardo Duce Wirt. prodiit a 1552. Sed in nulla epistolarum huius anni Mel. hanc orationem commemoravit.

in nihilum redigeretur, quibus genus humanum oneratum est. Bene et feliciter vale.

Philip. Melanth.

No. 5295.

(h. a.)

# Cph. Libio.

† Epistola adscripta exemplo Manlii farraginis quod exstat in, bibl. Reg. Berolinensi. (Fuerstemann.)

### Ph. M. ad Christoph. Lybium.

S. D. Reverende vir et carissime frater. Legi tuum scriptum et probo; sed verecundius loquor, cum dico de copulatione duarum naturarum. Non utor hac phrasi: necesse fuit, oportuit mediatorem esse Deum et hominem; sed utor hac phrasi: congruebat, qua voce et alii usi sunt, ac studeo vitare offensiones. Sed tuo more loquuntur lrenaeus et Chrysostomus, έγ......) τῶν ὕδε φύσων αὐτὸν έ......................) Sed haec coram.

No. 5296.

h. a.

# (Testim. de Boettichero.)

(Strobel R. Beitruge, III, p. 205.)

#### Omnibus lecturis has literas

S. D. Utrumque vox divina praedixit, in hac ultima et languida senecta mundi et maiores fore generis humani confusiones, quam fuerunt antea, et tamen filium Dei collecturum esse Ecclesiam aeternam usque ad resuscitationem mortuorum, etiam inter has imperiorum ruinas; et quidem collecturum esse, ubi vox Evangelii incorrupta sonat. Hac spe nos in tantis tumultibus sustentemus et studia doctrinae non abiiciamus.

Laudanda est igitur virtus Iohannis Botticher, nati ex honestis parentibus in oppido Marchiae Rupino, quod in hac temporum difficultate
hane scholasticam militiam, quam scit Deo gratam esse, non relinquit. Est autem natura eius
et avida et capax doctrinarum, ac linguam latinam recte didicit apud virum clarissimum, eruditione et eloquentia praestantem, Antonium Wal-

terum. Postea in Academia nostra ad latinam linguam adiunxit graecam et initia philosophiae et doctrinam Ecclesiae Dei incorruptam, et animi pietatem vera invocatione Dei et honesta morum gubernatione exprimit. Scribit solutam orationem et carmen, quod specimen est et ingenii elegantis et honestae voluntatis.

Cum igitur spes sit, Ecclesiae Deo iuvante et communi hominum vitae aliquando usui futurum esse, oro bonos viros, ut eum ornare studeant. Oro etiam filium Dei, Dominum nostrum Iesum Christum, ut hunc Iohannem gubernet et faciat eum σχεῦσος ἐλέους, et organum salutare reipublicae. Bene vale, candide Lector. 1552.

No. 5297.

h. a.

### (Dictum.)

† Eτ apographo in cod. Goth. 191. p. 102. (Sunt dicta, libris amicorum iuscripta.)

Ioannis 14. cap. inquit filius Dei: si quis me diligit, sermonem meum servabit, et pater meus diligit eum, et veniemus ad eum, et mansionem apud eum faciemus. Haec concio doctrinam necessariam et dulcissimam consolationem continet. Docet enim, quae et ubi sit vera Dei Ecclesia, et huic attribuit consolationem, quae omnium maxima est. Assirmat enim, hunc coetum esse veram Dei Ecclesiam, qui evangelium Dei audit, discit, fide amplectitur, amat, confitetur, et nova obedientia obedire ei incipit. Removenda est enim ab hoc dicto interpretatio sophistica, quae ex lege huc non recte transfertur: "hos a Deo diligi, qui servant sermonem", i. e. qui legem perfecte implent. Nam servare sermonem est doctrinam fideliter custodire et confiteri, ut postea Christus de apostolis loquens inquit: eos servasse sermonem, i. e. custodes fuisse doctrinae. Ita fiet haec concio dulcissima bonis mentibus, si hoc modo dextre intelligatur. Tu, si discis et fide amplecteris evangelium, et bona conscientia incipis ei obedire, vere servas sermonem Christi, et es membrum verae Ecclesiae Dei et domicilium Dei. Postquam autem didicimus ex hoc dicto, quomodo efficiamur membra Ecclesiae Dei, scilicet cum fide amplectimur et confitemur evangelium, simul et magnitudo promissionis consideretur: hos diligit pater, in his habitat. Ergo etiamsi variis et ma-

<sup>1)</sup> Fortage drayzator.

<sup>2)</sup> Haud dubie elras.

gnis calamitatibus Ecclesia exercetur, tamen ve- vita aeter ram consolationem teneamus, nos Deo aeterno perbolas patri, dom. nostro, curae esse, nos exaudiri et habituros esse auxilium in hac vita et postea in solemur.

vita aeterna. Nec putemus, haec dicta meras hyperbolas esse, sed sciamus, certas et immotas promissiones Dei esse, et earum cogitatione nos consolemur.

Τὸ αὐτὸ ἄλλως.

(Extat etiam apud Manlium p. 155, sed paulo aliter.)

In Msto:

Filius Dei inquit in cap. 14. Ioann. ἐάν τις ἀγαπῷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτον, καὶ προς αὐτον έλευσόμεθα, καὶ μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν. Hanc necessariam doctrinam et dulcissimam consolationem teneamus infixam animis, et saepe cogitemus. Primum docet haec sententia, quid et ubi sit vera Dei Ecclesia. Affirmat enim coetum esse visibilem, qui docet, audit, discit, fide amplectitur et propugnare studet incorruptam evangelii doctrinam. In hanc veram Ecclesiam te quoque includas et certo statuas, te verae Ecclesiae Dei membrum esse, cum audis, discis, fide amplecteris incorruptam evangelii vocem. Postquam autem didicimus, quid et ubi sit vera Ecclesia, proponamus nobis etiam dulcissimam promissionem et consolationem, quae hic recitatur. Habitat Deus in hoc suo coetu et protegit, vere exaudit, et vult opem ferre invocanti in hac vita, et post hanc vitam vult te socium esse consuetudinis suae et filii sui in aeterna vita.

Apud Manlium p. 155. Legitur etiam in Io. Olearii Scrinio antiquario, p. 156., sed plenius.

Iohannis 14. inquit filius Dei: ἐάν τις etc.

Semper in mente circumferendum est, et cogitandum saepe hoc dictum filii Dei, quia doctrinam necessariam et consolationem dulcissimam continet. Docet enim, quae et ubi sit vera Ecclesia, et adfirmat, hunc visibilem coctum vere esse Dei Ecclesiam, qui legit, audit, discit, fide amplectitur et amat Evangelium, et ei obedire incipit, ac vera membra Ecclesiae Dei esse singulos, qui discunt, fide amplectuntur et amant Evangelium et ei obedire incipiunt. Haec est vera et nativa sententia horum verborum Christi: si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater diligit eum, et mansionem apud eum faciemus. Non enim ociosa concio est, sed ut †intelligatur accommodanda est ad doctrinam de Ecclesia, ut dixi. Ac ut "1) dextre et vere intelligatur, necesse est reiici interpretationem¹) monachorum, qui cum hoc dictum enarrant more legis aut νομιχῶς<sup>3</sup>) † seu de impletione legis, et transformant ipsam Evangelii ') in legem') corrumpunt totam sententiam, et dulcissimam consolationem vertunt in dictum impossibile et ingratum b. Ut autem explicatio fiat planior, syllogismum adiiciam'). + Si quis diligit me, sermonem meum servabile Nemo servat sermonem Dei, quia nemo diligit ex toto corde etc. Ergo nemo diligit. Ac sequitur, totam hanc concionem nobis inutilem esse, ut consentaneum est, multos cogitare legentes hoc dictum Christi. Sed respondendum est initio ad maiorem. Hoc dictum non intelligendum est νομιχώς, seu de impletione legis, ut lex loquitur: maledictus qui non permanet in omnibus etc., sed de custodia doctrinae, quae tamen fit fide et bona conscientia, sicut totus Psalm. 118, loquitur. Beati immaculati in via, qui ambulant in lege domini; id est: Beati qui doctrinam a Deo traditam retinent sine corruptelis et eam legunt, discunt, fide amplectuntur, amant, et ei obedire incipiunt. E contra damnati sunt et abiecti a Deo, qui aspernantur aut oderunt, aut corrumpunt doctrinam a Deo traditam. Haec summa est et Psalmi illius et huius dicti in hac concione filii Dei. Cum sic intelligatur hoc dictum, fit possibile et gratum et consolatio est dulcissima." Philippus Melanthon.

1547. (In anno error esse videtur.)

<sup>1)</sup> Haec addit mst. Olear.
2) Olear. errorem.
3) Olear. dictum interpretantur vouxog.
4) Puto excidisse: concionem.
5) Haec addit mst. Olear.
6) vertunt in ingratam et acerbam reprehensionem] mst. Olear.
7) His verbis desinit Manlii tertus nec habet subscriptionem; sed habet, quae sequentur, mst. Olearii.

Simile scriptum Philippi nuper edidit Ullmannus in "ben theologischen Studten und Artitlen" Vol. I. p. 794., quod inscriptum est volumini bibliorum in Biblioth. Hamburg., anno 1552. (an manu propria Philippi, an alterius?), et sie se habet:

Der Sohn Gottes Zesus Christus spricht im 14. Sapitel: Wer mich liebet, der wird meine Rebe bewahren, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieser Spruch soll allen Menschen sehr wohl bekannt seyn, und oft betrachtet werden, darin eine sehr nothige Lehre und der hoch-

fte Trost gefaßt sind.

Erstlich die Lehre ist, welche die wahrhaftige Kirche Gottes ift, und mo fie ift, und bezeuget, daß namlich die wahrhaftige Kirche Gottes ift diese fichtbare Berfammlung, welche reine Lehre bes Evangelii prebigt, lernet, mit Glauben annimmt und bekennet. In diese fichtbare Wersaminlung sollst du eingeleibet senn, und wiffen, daß du selbst auch ein Bliedmaß wahrhaftiger Kirchen bist, so du reine Lehre des Evangelii hörest, ler= neft, mit Glauben annimmft, und den Gehorsam ans gefangen haft; und follft miffen, daß Gottes Gebot ift, daß du biefe rechte Rirche fuchen follft, und dich jum Prebigtamt halten mit rechtem Glauben, Anrufung, Befenntniß und Liebe, wie der 26. Pfalm fpricht: Eins bitte ich vom herrn, biefes begehre ich, daß ich in des herrn haus Bohnung habe alle Beit meines Lebens.

Darnach follst du hier die allerhochste Berheißung und ben gnabigsten Troft merten, und mit Glauben ans nehmen: ber Bater liebet bich um bes Gohnes willen, vergibt dir beine Sunde, nimmt dich an in seine Inade in diesem Leben, wiewohl wir noch schwach und unrein find, und fo bu biefes glaubest und vertrauest auf ben Mittler Sesum Christum, Gott und Menschen, so bift bu Gottes Wohnung, und wirken in dir der ewige Bater und Sohn durch das Evangelium und beiligen Geift neues Licht und neuen Gehorsam, und erhoret und schüs bet bich Gott in biefem Leben, und lindert bas große Elend dieses Lebens, und hernach, so Gott alles in allem senn wird, wirst du ihn klar anschauen, so er bir in ber himmlischen Kirchen ewiges Leben, Licht, Beis= beit , Gerechtigkeit und Freude geben wird. Betrachte, wie ein hohes Gut ift, Gottes Wohnung fenn, und daß foldes burch biefen Glauben erlanget wirb, ber auf ben Mittler Jesum Chriftum, Gott und Menfchen, vertrauet. 1552.

Philippus Melanchthon.

MELANTH. OPER. VOL. VII.

No. 5298.

b. a.

## (Dictum.)

+ Sua manu Melanthon exemplo biblior, germ. Lutheri (Bittenb. 1545, burch hans luft, fol.) quod babetur in biblioth. Regia Dresd. (mss. Serin. A.) inscripsit baec, quae sequuntur (descripta a Clariss. Gersdorfio):

Sottes Kirch und Wohnung die reine gahr des Coangelii mit Glauben annehmen, und foltu gewißlich wiffen, daß Gottes unwandelbarer Bille ift, daß alle Menschen seinen Sohn den herrn Jesum Christum erkennen und das Evangelium horen, lernen und annehmen, und Gliedmaßen seiner Kirchen werden, und so bu reine Lahr des Evangelii lernest und annimmst, bistu gewißlich ein Bliedmaß der rechten Kirchen Gottes. Beiter foltu auch diese Berheißung und diesen Troft wiffen, bag diese wahrhaftige Gliedmaß ber Kirchen Gottes haben Ber= gebung ber Gund, und find gerecht burch ben Berrn Christum und sind Gottes Wohnung. Er will fie gewislich mit ewiger Gerechtigkeit und ewigem Leben begaben, und will fie auch in biefem Leben erhoren, regieren, behuten, und ihnen alle Angst lindern. Diefe große Berheißung und biefen boben Troft follen fie mit mahrhaftigem Glauben annehmen, und durch biefe Bort und troften und zufrieden fein, und biefer Gnaden und Gaben und Sulf gewißlich werben.

155**2**.

Philippi Melanthonis propria manu scriptum.

No. 5299.

h, a.

### (Quaestio.)

(Quaestionem quam Pezel. in Mel. Consil. lat. II. p. 197. de dicto l'essise: "si péccata vestra fuerint ut coccineum" etc., dedit, vide in Melanthonis Quaestionibus academicis.)

No. 5300.

## (Annales ad ann. 1552.)

Adiecit Pezelius libello: Melanthons driffliche Berathschlas gungen und Bedenten p. 719., etiam Annales inde ab anno 1552, a Melanthone scriptos, quos nunc singulis annis adiunximus propterea, quod, quae a Melanthone conscripta sunt, commentarii loco haberi possunt eorum, quorum in epistolis cuiusque anni, ad amicos scriptis, passim iniecit mentionem. — Scriptum ita inscripsit Pezelius:

74

#### Annales

bas ift, hiftorische Berzeichnisse etlicher furnehmen Sachen, so sich von Unno 52 bis auf bas Jahr 60 zugetragen, aufgezeichnet von herrn Philippo Melanthone.

(Annales Mel. ad annum 1552. speciantes.)

Im Jahr nach der Geburt unsers Herrn und Heilandes Sefu Christi 1552. im Mapen ift die Universitat Bittenberg in Sterbensläuften gen Torgam verlegt worben. Es gibt aber die Erfahrung, daß allezeit zu Bittenberg Die Pestilenz heftiger regiere, wenn Saturnus ift im Lowen, ober im Wastermann, und sonderlich, wenn Saturnus und Mars sennt in signis oppositis ober im Gegenschein. Dargegen ift meniger Gefahr, wenn Saturnus ift im Stier ober Scorpion. Eben nun bies Sahr 1552., als Saturnus war im Baffermann und Mare im Lowen, und ihr taglich viel fturben an ber Pestilenz, zogen ber mehrer Theil ber Professoren und der Studenten hinüber nach Torgaw, ba ihnen von denen zu Torgam herberge und aller guter Wille widerfahren, daß also die Professores ohne Berhinderung im Lefen fortfabren konnten.

Dies Jahr nahm Herzog Morit, Churfürst zu Sachsen etc. Knecht an. Denn weil er vormals gebethen, Kaiser Carl wollte die gefangenen Fürsten, als Herzog Johann Friedrich und Landgrafen Philipps, loslassen, und der Kaiser solches immer je länger und länger aufzog: als sammlete obgedachter Herzog Mority Kriegsvolk, und suchet ferner an, und bat zugleich, man wollte die Land und Kirchen, der Augsburgischen

Confession zugethan, bei Frieden erhalten. Derwegen ward ein Lag gehalten zu Passaw, dahin König Ferdinandus, und andre Fürsten deutscher Ration sampt ihren Gesandten zu hauf kamen, daß sie vom Kriede handelten.

Und weil der Kaiser die gefangene Kürsten anabia log\*), und unfern Kirchen und Landen Frieden gufagte, auf daß jedermann fpuren konnte, daß Bergog Dorig nur allein ber gefangenen Fürsten Erledigung, und biefer Rirchen Fried und Ruhe gefucht, und fonft nichts wider den Raiser oder bas Reich vorzunehmen in Willen gewesen, zog er, Herzog Morig, alsbald mit alle seis nem Kriegsvolt in Desterreich, und beschütte baffelbe wider den Turken und rettet es aus großer Gefahr. Denn der Türk schon heraufgeruckt über Presburg, und befahret sich jedermann, er würde Presburg und Wieu belagern. Aber Gott gab Gnade, daß Herzog Moris den Türken eilend zurücktrieb, daß er wieder nach Dfm gieben mußte, und benfelben Binter und folgenden Commer nicht weiter berauf ftreifen burfte. Derhalben banfen wir bem ewigen Sohn Gottes und bitten ihn als den ewigen Behrer und Beschützer seiner Kirchen, er wolle die Turkische Bermuftung jurucktreiben, und die Kirchen in Deutschland und Ungern, besgleichen auch biefe unfre Universität gnabiglich schuben und erhalten.

[Quae iam sequentur ad annos 1553. et sequentes pertinentia, quaere suis locis.]

<sup>\*)</sup> losfagte.

### ADDITAMENTA.

In conventu Philologorum, Gethae nuperrime habito, Carolus Schoeppach, Dector in Illustri Gymnasio Meiningenei, mihi attulit novem epistolas Melanthonis nondum editas, et ad ann. 1551 et 52. pertinentes, descriptas ex autographis, in quo casu incidit in periustrando tabulario Comitum, vel potius Principum Hennebergensium. Quarum epistolarum tres, vicelicet illae quae datae sunt d. 8. Sept. et 30. Nov. 1551. et d. 12. Febr. 1552. Corpori Reformatorum suis locis inseri non potuerunt, quia typographi, quum epistolas mitterem, iam versabantur in epistolis anni 1552. typis exscribendis. Hic igitur eas adieci. — ludicium, epistolae d. d. 12. Febr. 1552. additum ex alie autographo legitur quidem p. 937. No. 5067., sed nec iusto loco positum nec integrum; quare hie illud ex autographo, simul cum epistola, et cum notis Aquilae iterum dedi. Adde igitur:

Pag. 882, post No. 4953.:

No. 5301.

8. Sept. 1551.

# Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Melanth. in Tabulario Hennebergico mihi deacripta a Cl. Car. Schoeppachio, doctore in Gymnasio Meining.

An die Grafen Bilhelm und Georg Ernft von henneberg.

Gottes Gnad 2c. — E. G. füge ich unterthänigelich zu wissen, daß vor vielen Jahren in diesen Landen durch den ehrwürdigen herrn Doct. Markinum von der Ercommunication bedacht ist, daß nicht ein jeder Pastor und Prediger Macht haben soll, seines Gefallens jemand zu ercommuniciren, sondern daß ein ordentlich Sonsistorium sollte aufgericht werden, und mit verstänzigen Leuten bestellet. An dasseldige Gonsistorium sollten die Pastores solche casus bringen, da sie meinen, daß sie straswürdig senn sollten. Aus diesem christlichen Bedenten ist ein wohlgeordnet Consistorium aufgericht zu den Chesachen und zur Ercommunication in straswürdigen Sachen. Ihnen ist auch eine ganze Ordnung gestelzlet von Processen und Sachen, die an das Consistorium gehoren.

Mit solchem Consistorio ist die Unordnung, davon E. F. G. schrieben, abgewandt, und mögen E. F. G. darauf gedenken, wie sie in Ihrer herrschaft auch also ein ziemlich Consistorium ordneten, wie auch in andern herrschaften geschehen. Dieses ist nühlicher denn mit einem Befelch die Unordnung wollen verhüten.

Bon E. F. G. Buch hab ich mich mit den andern in dieser Eil noch nit unterreden können, will es aber E. F. G. im Leiphiger Markt wiederum zuschicken, mit Anzeigung was unser samptlich Bedenken ist. Gott bewahr E. F. G. allezeit gnadiglich. Datum Witeberg am Tag der Geburt Maria der Mutter Christi, 1551.

Pag. 860, post No. 4986, adde:

No. 5302.

30. Nov. 1551.

# Principibus\_ Henneberg.

† Ex autographo, Melanthonis manu scripto, in Tabulario Hennebergico mihi descripta a Cl. Carolo Schoeppachio, doctore in Gymnasio Meiningensi.

An die Grafen Bilhelm und Georg Ernft von Benneberg.

Sottes Inad ze. — E. F. G. als hochlöbliche christliche Regenten wissen, daß in aller Regierung eine 74 \* Straff fenn muß, und wie bie weltlichen Strafen von Gott geordnet sind durch die weltlich Oberkeit, das ist E. F. G. unverborgen. Ru ist allezeit auch vor der sichtbarlichen Bukunft bes Herrn Christi ein Rirchengericht und Kirchenstraff gewesen. So hat der Sohn Gottes felb ein Proces gestellt Matth. 18.: die Ecclesiae, den auch St. Paulus zu den Korinthern halt und spricht: er wolle selb niemand straffen ohne Zeugen, 2 Korinth. 13. und thut bergleichen Befelch zu Timotheo. Rachdem nu die Kirchengericht und Kirchenstraff burch die Bischoff in Digbrauch kommen sind, oder ganz vertilget, follen wir billig in unsern Kirchen, barin mahrhaftige Gliedmaß Christi sind, wiederum Kirchengericht bestellen, wie burch Gottes Gnaben auch burch bes Chrnwurdigen herrn Doctoris Martini Lutheri Rath und Bedenken in etlichen Landen ziemlich geschehen ift. Alfo bitten und rathen wir unterthaniglich, E. F. G. wollen auch ein Confistorium in Ihrem Land mit fanf driftlichen verständigen Personen ordnen. Dieses wurde in viel Wegen zu Bucht und zu Frieden, auch zu Eintrachtigkeit in der gahr bei den Pastoren selb bienen, und wurde eine Forcht machen bei den Pastoren und gemeinem Bolt. Auf biefem Rath berugen wir. Denn bag auch ein jeder Paftor allein wolle diefe Gewalt brauchen, Die Leut zu bannen, konnen E. F. G. felb bedenken, melche Unordnung und Trennung mit der Zeit daraus folgen wollt. So ift auch nicht vergeblich gesprochen: die Ecclesiae, bamit nicht ein jeglicher allein seines Gefallens dieses hoheste Urtheil in der Christenheit ju sich giche. Diefes ift auf E. F. G. Schrift unfer untertha nig Bitt und Bedenken, und fenden wir G. F. G. bas Buchlein wiederumb, darin viel driftlicher Erinnerung find. Aber ju Anrichtung der Kirchengericht oder Confiftorien wird noth fenn, uff etlich mehr Artitel ju gebenten, welche casus an diese Bericht gehoren follen, und wie die Bermahnungen und Bann ihre Ordnung haben sollen. E. F. G. fugen wir auch zu miffen, daß auf ben 27. Zag Octobris burch Gottes Gnab in Sungarn bas Turfisch Bolt in die Flucht geschlagen ift, und feind bei acht taufend turfifch Rriegsvoll erschlagen, und ihnen etlich Stuck Buchsen genommen. Der allmächtige Sott wolle ber armen zerstreueten Christenheit helfen und E. F. S. gnabiglich bewahren und regiren. Andred 1551.

> Ewer Fürstl. Snaden unterthänige Diener Iohannes Bugenbagen Pomer. D. Georgius Maior D. Philippus Melanthon.

Pag. 942. post No. 5052. adde No. 5808.

12. Febr. 1552.

## Principibus Henneberg.

† Ex autogr. Mel. in Tabulario Henneberg, descripta a Clar. Carolo Schoeppachio, doctore Gymn. Meiningensis.

An die Grafen Wilhelm und Georg Ernst von Henneberg.

Gottes Gnad 2c. — E. F. G. sende ich das Buchlein vom Bann'), sampt meinem und des Ernwürdigen Herrn Erasmi Sarcerii, Predigers zu Leipzig Bedenken. E. F. G. habe ich auch ein gedruckte Schrift zugesandt, gestellet von des Osiandri Disputatio, und sende hiemit dergleichen zwei Eremplar, und bitt, E. F. G. wollen am Berzug kein ungnädig Mißfallen haben.

Die Forma des Consistorii hat in der Eil da ich noch 2) in Witeberg gewesen, als ich von Dresden abgereiset, nicht können abgeschrieben werden, aber E. F. G. mögen davon an den Chrmwurdigen Herrn Doctor Forsterum schreiben lassen.

Bon Zeitungen ist anher geschrieben, daß 22. Ianuarii der Protector in England, des jungen Königes Mutter Bruder geköpft ist. Item, daß der König von Frankreich ein Festung belagert habe an der Frontir 2c. Item vieler Flecken und Dorfer Berderbung durchs Wasser.

Der allmächtige Sott Vater unsers Heilands Ihesu Christi wolle E. F. G. allezeit gnädiglich regiren und bewahren. Datum Witeberg 12. Februarii 1552.

(Iudicium adiacent, quibus Casparus Agricola verba quaedam sua manu adscripsit:)

Ich und andere haben zu Verhütung folcher Spaltungen der Prediger und aus vielen andern Ursachen gerathen, daß man ein Consistorium ordnen soll, dem der Bann mit ordentlichen Processen befohlen sep. Denn dieses ist auch nit recht, daß ein jeder Prädicant ohne Erkenntniß in criminibus non notoriis, den Bann sulminiren wollte, und was daraus solgen würde, konnen alle Verständige leichtlich achten. Denn ohne Erkundung zu sprechen in non notoriis ist wider öffentliche Gottes Gebot Deuter. 17. verum sit et certum ').

<sup>1)</sup> Scripti a Casp. Aquila,

<sup>2)</sup> noch?] rectius fortasse: nicht.

B) (Aquila:) mahr und gewiß muß man es erfahren, nit aus horen fagen urtheilen. Gottlob bas lernet [lehret] mein Buchte aufs allerftürkt gegründt aus heiliger Schrift, bestehet auch noch fest ftelf und unumbgestoffen, Eros fei allen Porten ber hollen. Umen.

So viel aber bas übersendet Buch belanget, sinde ich diese Weitläustigkeit '), daß es indistincte redet, und halt nicht Unterschied zwischen notoriis criminibus et non notoriis '). Der Unterschied ist wohl zu halsten. Denn so einer notorie, im Chebruch lebet, oder dergleichen, soll ihn der Pastor nicht zur communio sacramenti zugehen lassen '), also mag ihn auch der Prediger offentlich bannen; doch soll er ihn dennoch zus vor vermahnen '). So es aber nicht notorium ist, soll die Inquisitio vorgeben ').

Dieses acht ich sey die Meinung im zugesandten Buch, die nit straflich ist. Doch ware es klarer, so es den Unterschied ') inter notoria und non notoria ausgebruckt hat 'o'). Solchem Gezank '') kann aber ohne ein Consistorium nicht gerathen werden, denn die inquisitio kann nit durch Privatpersonen geschehen, soll auch nit durch Privatperson geschehen, aus vielen wichtigen Ursachen '').

Philippus Melanthon manu propria 1552.

Erasmus Sarcerius subscripsit.

<sup>4)</sup> Beweiset das, lieben herren. Go 3hr das könnt, sollt mein Antwort hören aufs allerbest, ju Sottes tob und ju Troft der lieben Kirchen.

<sup>5)</sup> Das sollen biese beibe anzeigen, wo doch sollichs in meinem Buch stehet. Will ich gern mich unterrichten (aus Gottes Wort) lassen. Wo nit das geschieht, will ich ihnen recht antworten. M. Victorinus Striges, der oberft Acetor und Abeologus in Jena, bekennet daß mein Buch gang mnfrüsslich. Das ist auch die Wahrheit. Wem das nit wohlgefällt, der mach es besser, und bring Gottes Wort mit, mich da zu überweisen.

<sup>6)</sup> Das haben wir vor 40 Sahren famptlich gethan, ohn alle Scheu, Gott fen lob.

<sup>7)</sup> Das will mein Buch haben aus ber Schrift.

<sup>8)</sup> Dag man es gewiß fen.

<sup>9)</sup> Beig mir bas an, wo ba bas ftebe.

<sup>10)</sup> Wer gute Augen hatt, ber fonnte wohl verfiehen, bag bies mein Buch recht deutlich von den offenen und ungewissen beims lichen Lafter Leret.

<sup>11)</sup> D zeig bas her!

<sup>12)</sup> Das vermag mein Buch, und lehret Gottlob noch alfo, baß nit ein iglicher Pfarrer, burftig aus eigner Rach so plöglich unserfannt foll bannen. Wo aber tein recht ordentlich Confiftorium (nit auf der Papiften Beise ein falsch Confiftorium) wäre: muß man mit der chriftichen Dberkeit und ihr verordnete Rathe und Gelehrten sollichs wohl bewegen, und bedenken was zu thun sep in solchem Fall, zur Besserung der Rirchen.

#### CORRIGENDA.

#### Vol. V.

In Annal. vitae Mel. pag. VII. lin. 18. a fine pro inter lege iter.

- IX. ad 15. Septh. pro Aula, ut scribe: Aula iubet, ut.
- X. lin. 14. pro vitae et scribe: vitaret.

Pag. 509. Ep. No. 5853. Haec epistola hic delenda est. Iusto loco legitur infra No. 4208.

- 510. lin. 5. a fine pro adflectiss. lege adflictiss.
- 598. lin. 7. pro proficiscereter I. proficisceretur.
- 788. lin. 15. lege νοσούντι, καὶ δυςπραξία.

### Vol. VI.

Pag. 97. No. 8481. lin. 4. scribe: Cantagieser.

- 117. No. 4552. lin. 4. scribe: reliqui theologi.
- 157. lin. ult. not. pro secundam I. secundum.
- 225. No. 4415. lin. 12. scribe: ἐντυγχάν.
- \_ 405. No. 4552. lin. 2. pro librum l. libro.
- \_ 610. No. 4758. lin. 11 et 12. pro exposituros 1. expositurus.
- 610. Nota \*\* pro extremas scr. magicas.
- 655. lip. 12. post machinam signum \* delendum est.

**MALIS**TYPIS EXPRESSUM GEBAUERIIS.



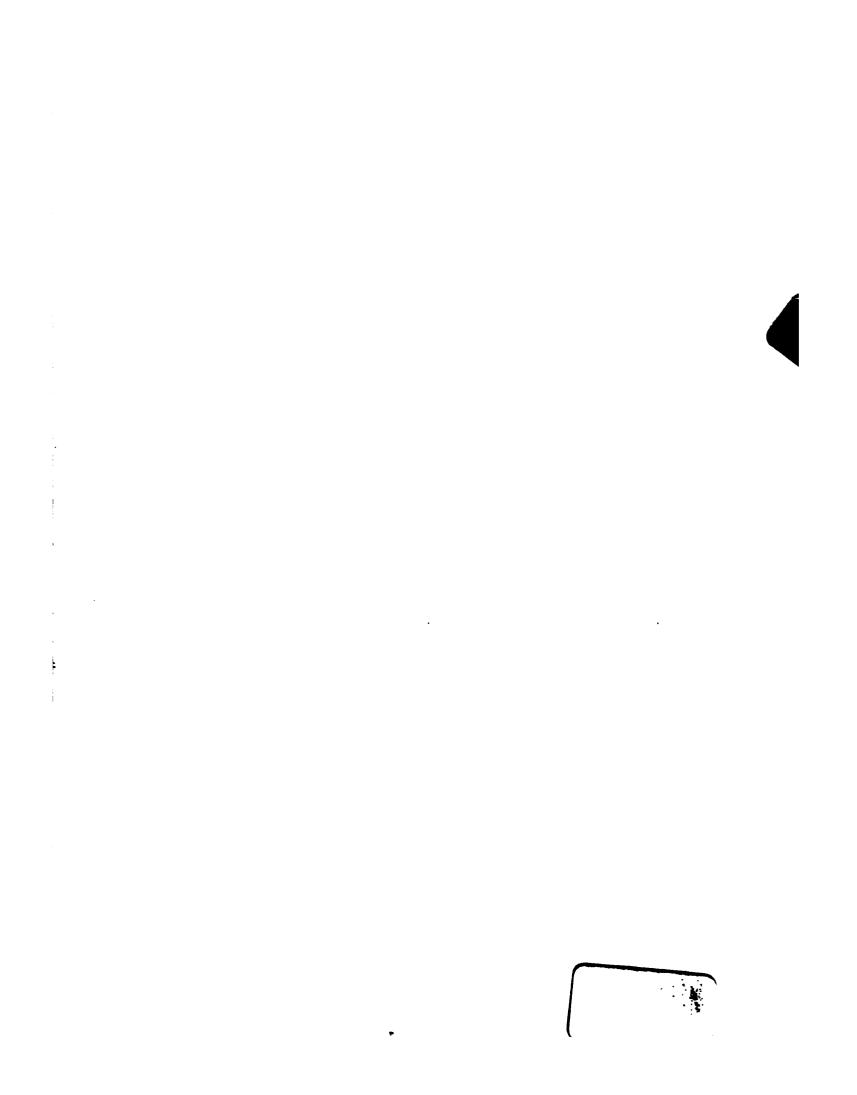

. . \_\_\_\_ 

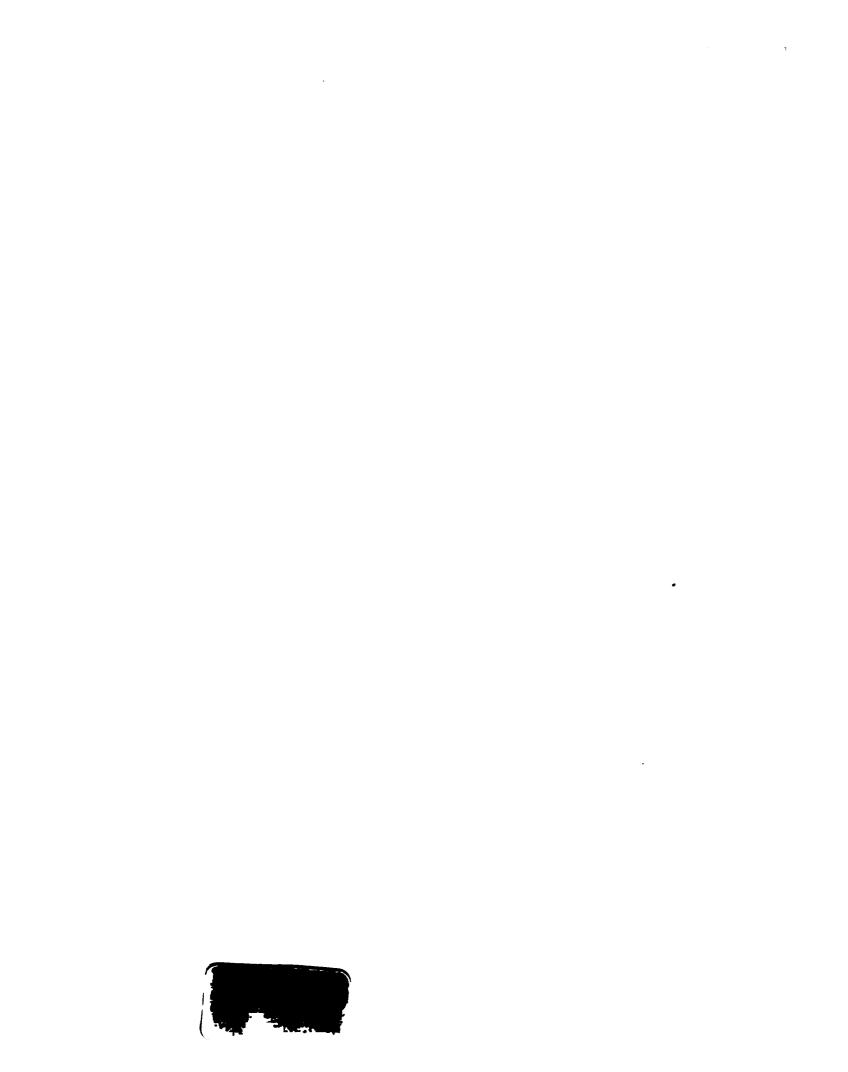

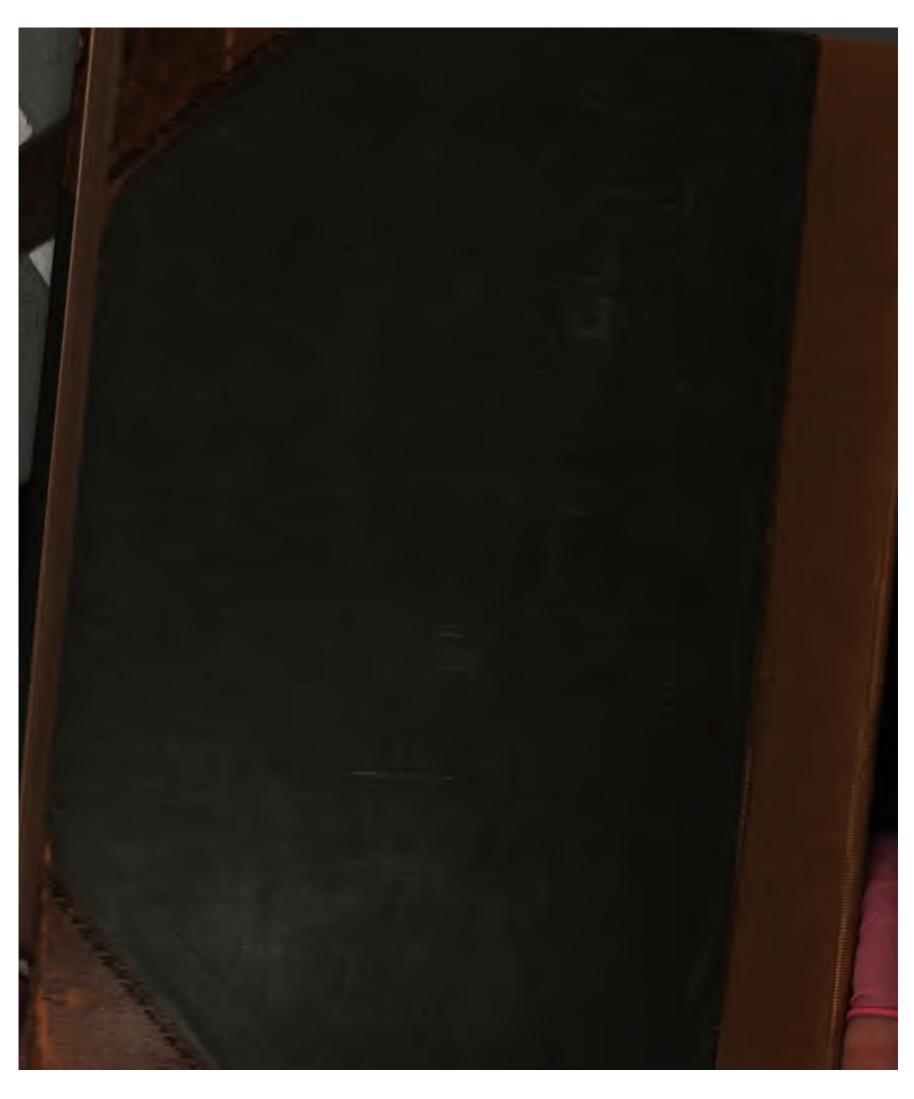